

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

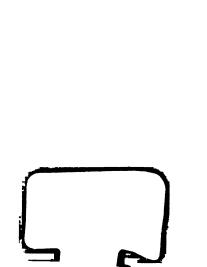

٠.

.

. 

|        | • | • |  |  |   |
|--------|---|---|--|--|---|
|        |   | • |  |  |   |
|        |   |   |  |  |   |
| ·<br>· |   |   |  |  |   |
| •      |   |   |  |  |   |
|        |   |   |  |  |   |
|        |   |   |  |  |   |
|        |   |   |  |  |   |
|        |   |   |  |  |   |
|        |   |   |  |  |   |
|        |   | · |  |  |   |
|        |   |   |  |  |   |
|        |   |   |  |  | _ |
|        |   |   |  |  |   |

|   |   |   | • |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   | • |   | · |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| - |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

# ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

VOM JAHRE

1809

ZWEYTER BAND.

M A Y bis A U G U S T.



HALLE,
in der Expedition dieser Zeitung,
und LEIPZIG,
in der Königl Sächs, privil Zeitunge-Expedition.
1809.

•

.

.

X

·

 $\sim$ 

.....

٨.

. .

:

•:

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 1. May 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Rostock, gedr. b. Adlers Erben: Grundzüge zu einer gerechten und billigen Vertheilung der durch den Krieg vermehrten Staatsbedürfnisse an sich und in der Collision mit besondern Verfassungen und positiven Bestimmungen, mit Anwendung auf Mecklenburg, in einem anverlangten Erachten. (Vom Hofrathe und Bürgermeister der Vorderstadt Güstrow, Karl Sibeth). 1808. 213 S. 8.

riegslasten, Ausmittelung ihres wahren Betrags, und ihre Vertheilung, machen jetzt leider in den meisten Staaten des nördlichen Deutschlands einen Hauptgegenstand der Beschäftigung der Regierungen aus; und wirklich verdienen fie die Aufmerksamkeit, welche man ihnen widmet, in einem ausgezeichneten Grade. Die Wunden, welche der Krieg und sein verbeerendes Gefolge überall geschlagen haben, wo seine Fackel loderte, find tief, und bedürfen einer forgfältigen und wohl überdachten Kur, wenn die Heilung nur einigermaßen gelingen, und fie nicht bloss palliativ, sondern vollendet seyn soll. Es gilt zunächst dem allgemeinen Volkswohlstande, mittelbar aber auch dem Wohlstande der Regierungen: denn wie können diese für ihre erhabenen Zwecke thätig genug seyn, wenn die Nation aus Armuth ibnen die Mittel nicht zu liefern vermag, die sie zum Behuf jener Thätigkeit bedürfen. Ist die Nation arm, so kann auch die Regierung nie wahrhaft wohlhabend leyn; wenigstens ist ihr Wohlstand immer nur änsserst prekar. - Nothwendig ift es aber auch, dass das, was geschehen soll, bald geschehe. Dem Manne, der, evon übermälsig erlittenen Kriegslasten zu Boden gedrückt, in Gefahr ist arm zu werden, helfen jetzt bundert Thaler mehr, als späterhin, wenn er wirklich verarmt ist, tausend, welche man ihm dann nach und nach als Allmosen reicht. Bis dat, qui cito dat, lagt ein altes Sprichwort, und hier hat es wirklich sehr recht. Freylich lassen sich solche Geschäfte nicht übereilen; aber noch weniger fagt ihnen der träge, schläfrige und schleppende Gang zu, der im Geschäftsbetriebe der meisten Regierungen regelmässig herrschend ist. Ueber unnützen Erörterungen und Verhandlungen, über die Fragen, wie die Summen aufzubringen find, welche man zur Deckung dieser außerordentlichen Staatsbedürfnisse nöthig hat? ob dabey das bisher übliche Contributionssystem zum Grunde gelegt, oder ob ein anderes angenommen A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

werden musse? ob auf, die in allen Staaten vorhandenen Exemtionen gewisser Klassen der Unterthanen oder Güter von öffentlichen Abgaben Rückficht zu nehmen fey? oft auch felbst, wem die Einnahme und Verwendung der erforderlichen Summen zustehe? über Fragen der Art, und noch einer Menge anderer, welche in Fällen der Art Leidenschaften, Egoismus und Mangel an Patriotismus, oder auch oft Kurzfichtigkeit, Einfalt und Unverstand zur Sprache bringen, vergeht die Zeit, welche zum Handeln bestimmt Und vereinigt man sich nach langwierigen Discussionen und Debatten endlich über gewisse Grundsätze, so ist es meist zu spät, als dass die Hülfe

das leisten konnte, was sie leisten sollte.

Möge diels letztere nicht auch in Mecklenburg der Fall seyn, wo man sich mit der Erörterung jener Fragen schon seit geraumer Zeit beschäfftigt, ohne bisher noch — so viel wir wenigstens bis jetzt wissen - zu Beschlüssen gelangt zu sein, welche dem allgemeinen Bedürfnisse entsprechen. Der Grund, warum man bis dahin noch nicht zu diesem Endpankte gelangen konnte, liegt in den verschiedenen Ansichten der Ritterschaft und Landschaft (Städte) von ihrer wechselseitigen Verbindlichkeit zur Theilnahme an diesen außerordentlichen Staatslasten. Das Privat-Interesse beider Theile scheint ihnen das öffentliche Interesse aus dem Gesichtspunkte entrückt zu haben, und diess macht die Auffindung der hier zu ergreifenden Hülfsmittel noch schwieriger, als fie schon an sich ist. Zunächst kommt es bey der zur Discussion gekommenen Frage: Darf die Kriegslast in Mecklenburg gleichmäslig vertheilt werden, oder ift ein Princip der Ungleichheit gesetzlich aufgestellt, und giebt es also Klassen von Staatsburgern und Individuen, die mehr als andere belastet werden dürften? auf die Deutung einer Stelle des landesgrundgesetzlichen Erbvergleichs vom J. 1755. an. Hier heisst es nämlich im . 320.: "Uebrigens foll im ganzen Lande die Billigkeit und Gleichheit zu dreyen gleichen Theilen zwischen Domanen, Ritterschaft und Städten beobachtet, keine Gegend für die andere, kein Stand für den andern mit Einquartierung, Schatzung und Märschen beschwert, ein jeder Marsch den geradesten Weg geleitet, und den beschwerten Oertern durch billigen Beytrag von den verschont gebliebenen Vergutung geleistet werden." Diese Stelle, behauptet man von Seiten der Ritterschaft, enthalte die entscheidende Norm für die Vertheilung der Kriegslasten, und zwar in der Masse, dass vermöge desselben alle Kriegslasten in drey gleiche Theile vertheilt, und der Erste dem Landesherrn, wegen seiner Domänialbesitzungen, der Zweyte der Ritterschaft, wegen der zum ritterschaftlichen Kataster gehörigen Güter, der Dritte aber der Landschaft, oder den Städten, aufgelegt werden müsse. Es sey dadurch ein wirkliches Ouotenverhältnis constituirt und sanctionirt, welches den Antheil jeder Tertie an der Summe aller Erleidungen für immer fest bestimme, und seine Realisirung in der Ausgleichung der, in jeder Tertie besonders aufzuzählenden, Erleidungen finden musse. Dagegen ist man von Seiten der Städte der Meinung, dass, wegen des Missverhältnisses der landschaftlichen oder städtischen Besitzungen zu den ritterschaftlichen, und weil die Letztern 3700, die Erstern aber nur 300 steuerbare Hufen enthalten, die Kriegslasten nicht in der Subsumtion unter die angegebenen drey Tertien ausgeglichen, sondern dass allen Individuen, wes Standes fie auch seyn mögen, die gleiche Billigkeit und Gerechtigkeit widerfahren, dass unter Mecklenburgs Staatsbürgern keiner zum Sühnopfer für die schwerste und erdrückendste aller Staatslasten ausgewählt, sondern dass vielmehr jeder nach dem einzig gerechten Verhältnisse seines Antheils an dem Gesammtvermögen der ganzen Nation die gleiche Bürde ertragen, und keiner vor dem andern begünstigt oder beschadet werden foll; - oder kürzer, man verlangt gleichmälsige Vertheilung der Kriegslasten zwischen Städten und dem platten Lande. - Und die Darlegung und Begründung der Rechtlichkeit und Geletzmässigkeit dieses Verlangens der Städte ist die Haupttendenz des vor uns liegenden Gutachtens, das der Vf., vermöge besonderer Aufforderung der Mecklenburgischen Landschaft (der Städte), für sie ausarbeitete, and das in so fern einen officiellen Charakter an sich

Das Gutachten felbst zerfällt in zwey Haupt-Abtheilungen. Die Erste enthält allgemeine theoretische Erörterungen über den Krieg, seinen Charakter und sein Wesen nach den Grundsätzen des europäischen Völkerrechts, über die verschiedenen Zustände desselben, über die Entstehung der Kriegslasten und Prägravationen, über die Verbindlichkeit zur Ertragung der Kriegslaften und das Princip zur Vertheilung derselben, über die Gültigkeit und Anwendbarkeit des Princips im Allgemeinen und in der Collision mit bestehenden Verfassungen und positiven Bestimmungen, und endlich über die Art und Weise, wie sich dasselbe am zweckmässigsten realisiren lasse. In der zweyten hingegen untersucht der Vf. zuerst, ob das aufgestellte allgemeine Princip in der Gleichstellung der Ertragung der Kriegslaften auch für Mecklenburg in seiner vollen Anwendung zuläsig und angemessen sey, und ob und wie es etwa modificirt werden müsse? dann zweytens, wie das Verhältnis auszumitteln sey, worin sowohl das Staats - als das Privatvermögen zu den Kriegslasten stehn? und endlich drittens, wie bey der Ausmittelung des Betrags der erlittenen Kriegslasten zu verfahren sey, und bey ihrer gleichmässigen

nen frühern Arbeiten im Gebiete der Literatur als einen gründlichen, scharfünnigen und denkenden Schriftsteller, und als solcher erscheint er auch wieder hier. Bey einer unbefangenen Prüfung seiner hier aufgestellten und entwickelten Grundsätze und gemachten Vörschläge lässt sich ihnen im Allgemeinen und in der Hauptsache wohl schwerlich der Beyfall versagen; geletzt auch, man follte manche einzelne Behauptung desselben nicht ganz unterschreiben können; wenigstens nicht unbedingt. Bey der Lage, worin fich unfere rechtswiffenschaftliche Theorieen über Kriegslasten und Vertheilung befinden, und bey der Verschiedenheit der Ansichten und Grundsätze unserer angelehensten Schriftsteller in dieser Materie, lässt fich so etwas auch kaum erwarten; genug, wenn nur die Hauptgesichtspunkte, welche hier ins Auge zu nehmen find, richtig aufgefalst und treu und lichtvoll dargestellt find. Und diels ist - wenigstens nach unferm Ermessen - dem Vf. allerdings gelungen. Die Hauptidee, von der er in seinen allgemeinen theoretischen Erörterungen ausgeht; die Idee: nur dem Staate gilt der Krieg, nicht den einzelnen Individuen im Staate. und nur mittelbar und folgenweise in ihrer Beziehung auf den Staat kann er diese treffen, wird wohl niemand bezweifeln; sie ist dem Zustande des Kriegs, wie ihn unser europäisches Völkerrecht anerkennt und wie ihn die Proclamationen aller Regierungen ankundigen, durchaus angemessen. Eben so wenig wird sich auch sagen lassen gegen die Behauptungen: "Der Feind kann von den Individuen alles, was er von ihnen fordert, nur fordern, mittelbar, Namens des Staats für solchen, und für sein eigenes Nothbedürfnils, und diele Ablicht, sie mag bestimmt ausgedrückt feyn, oder nicht, muss immer bey jeder Anforderung an den Einzelnen, oder an die, eine Einzelnheit im Staate darstellende, Gemeinheit, grundleglich vorausgesetzt werden" (S. 19.); und: "erlauben die vom Feinde geforderte Leiltungen unter gewissen eintretenden Umständen eine, einem gerechten Massitabe und vernünftigen Finanzgrundfätzen angemessene, Vertheilung und Erhebung nicht: so ist doch jede Irregularität so weit möglich zu vermeiden" (S. 21.). Doch möchten wir diese Behauptungen nicht mit dem Vf. auf die Idee bauen: "Die völkerrechtliche Befugnifs des Siegers fey höchstens eine unbeschränkte Sous verönstät an die Gesetze der Vernunft und der Billigkeit gebunden" (S. 17.); und: "bey allen seinen Forderungen sey immer die der Pflicht des Beherrschers entsprechende Absicht einer gerechten Vertheilung zu supponiren" (S. 21.). Aus einem solchen Grunde getrauen wir uns wenigstens keineswegs irgend eine genugthuende Peräquationstheorie abzuleiten. Feind fordert dasjenige, was er von dem occupirten Theile des feindlichen Staats und seinen Unterthanen verlangt, wohl keineswegs als ihr Souveran, fondern lediglich als Feind. Als Souveran wurde er das meifte, was gefordert wird, z. B. die aft die Kräfte des occupirten Landes übersteigenden Contributionen, gar nicht fordern können: denn als Souveran kann er Vertheilung? — Man kennt den Vf. Ichon aus Iei- durchaus nichts fordern, was zum Nachtheile des oc-

cupirten Landes gereicht; und Nachtheil zuzusügen ist doch immer die Haupttendenz der meisten seindlichen Forderungen. Der Grund, warum die Unterthanen eines vom Feinde occupirten Landes, dessen Forderungen Genüge leisten müssen, liegt, was das Recht des Feindes zu folchen Forderungen betrifft, in der feindlichen Uebermacht; hingegen was die Verbindlichkeit der Unterthanen des occupirten Landes zur Leistung der gemachten Forderungen angeht, in ihren bürgerlichen Verhältnissen mit dem besiegten Staate. Aber eben um deswillen, weil fie alles, was fie dem Feinde leisten müssen, nicht als Folge privatrechtlicher Verhältnisse, sondern bloss auf den Grund öffentlicher Beziehungen leisten müssen, können fie vom Staate, dellen Glieder fie find, verlangen, dass sie für die für ihn gemachten Ausopferungen von ihm entschädigt werden. Da indessen der Staat die Summen, welche er zu dem Ende bedarf, in der Regel nie anders aufbringen kann, als durch Beyträge (Steuern), vom Vermögen seiner Unterthanen erhoben: so führt ihn seine Entschädigungspflicht immer zur gleichmässigen Vertheilung der Kriegslasten auf jene. Der Grund, warum die Vertheilung jener Lasten gleichmässig geschehn mus, liegt aber keines-wegs, wie der Vf. (S. 31.) glaubt, darin: weil der Staat alle die verschiedenen Privatinteressen seiner Unterthanen in seinem Gesammtverbande vereinigt, und weil der Krieg folgeweise und mittelbar jedem Staatsgliede angehört, und auf diese Weile so gut dessen Person trifft, als dessen Vermögen; sondern bloss daria: weil nach den Grundsätzen des öffentlichen Rechts alle Staatslasten unter alle Staatsbürger in der Regel immer gleichmäßig vertheilt werden müssen. Leider trifft freylich immer der Krieg das Privatvermögen der Unterthanen, und wirklich trifft er es immer in den meisten Fällen am meisten; aber er trifft es nicht. wegen der vom Vf. angenommenen Vereinigung der verschiedenen Privatinteressen der Unterthanen im Gesammtverbande des Staats, sondern immer bloss um deswillen, weil das Nationalvermögen die Quelle ist, aus der das Staatsvermögen geschöpft werden muss. Nur in dieser Beziehung afficirt der Krieg mit seinen Folgen das Nationalvermögen (Privatvermögen der Unterthanen); außerdem steht es mit ihm, an fich betrachtet, in gar keiner Beziehung; weder in einer unmittelbaren, noch in einer mittelbaren. Die einzelnen im Staate vorhandenen Privatpersonen find, , in Rücklicht auf die vom Feinde geforderten Leiftungen, keineswegs Mitverhaftete, wofür fie der Vf. (S. 33.) anfieht; fondern fie find höchstens bloss als Schuldner des bekriegten Staats zu betrachten, der von ihnen seine, ihm schuldigen, Forderungen bevtreibt, um auf diese Weise den Forderungen des Feindes Genüge zu leiften.

Uebrigens liegt es jedoch in der Natur der Sache, dass der bekriegte Staat, der, zur Befriedigung der gemachten Forderungen des Feindes, Beyträge vom Privatvermögen seiner Unterthanen erhebt, (oder, was ein und dasselbe ist, dass bey der Vertheilung der Kriegslasten) diejenigen positiven Normen, nach wel-

chen die Anlage und Hebung der Abgaben zu Staatslasten in Friedenszeiten erfolgt, nur dann zur Grundlage nehmen könne, wenn sie den vorhin angegebenen Grundsätzen des öffentlichen Rechts ganz vollkommen entiprechen; keineswegs aber dann, wenn jene Abgaben — wie beynahe überall — nicht völlig gleichmässig auf alle Staatsbürger vertheilt find, und eine Klasse von Unterthanen die andere etwa in einem oder dem andern Punkte übertragen muß. Normen find zwar nicht um deswillen zur Grundlage des Vertheilungssystems unbrauchbar, weil es widerfinnig feyn würde, anzunehmen, dass der occupirende Feind an die Gesetze gebunden seyn sollte, welche die Kriegslaften im Innern ungleich vertheilen - wie der Vf. (S. 56.) glaubt; - sondern einmal, weil Normen, welche nur für den regelmässigen Gang der Staatsmaschine, den Friedenszustand, geschaffen find, immer nur in so lange ihre Anwendung finden können, als dieser regelmässige Gang dauert; keineswegs aber für den regellosen Zustand des Kriegs; und dann, weil Stipulationen, welche nur unter gewillen Voraussetzungen gegeben find, fich nicht auf Fälle anwenden lassen, wo jene Voraussetzungen nicht vorhanden sind. Wo es nicht mehr blos dem regelmässigen Gange der Staatsmaschine gilt, sondern der Erhaltung des Ganzen, da müssen Alle gleichmässig mitwirken. Es ist schon Unrechts genug, dass in Friedenszeiten ein Theil der Unterthanen die Staatslasten allein tragen mus, ein Anderer aber frey ausgeht; aber doppelt unrecht würde es feyn, diele auf politiven Normen beruhende und blols für gewöhnliche Fälle angenommene Maxime auch auf den Kriegsstand übertragen zu wollen; auf solche aufserordentliche Fälle, wo das Ganze auf dem Spiele steht. Die Adoption und Befolgung jener Maxime in dieser außerordentlichen Lage würde, wie der Vf. sehr richtig bemerkt, den Staat in eine Löwengesellschaft umschaffen, aus einer Verbindung auf gleiches Recht und gleiche Pflichten. Der Zweck aller Staatsverbindung ist, das Wohl des Einzelnen in dem Wohl des Ganzen zu sichern. Dieser Zweck aber kann nur realisirt werden in dem Gleichgewichte des Rechts. Diess ist nothwendiges und welentliches Bedingnis des bürgerlichen Vereins. Es kann nicht aus ihm hinweggenommen werden, ohne den Staat selbst zu gefährden, und durch die Vernichtung der Vertragsrechte das Band des Staatsvereins selbst aufzulösen. Wenn die Ueberlastung eines Theils schon in Friedenszeiten immer für dielen ein Giftmittel ift: so giebt es, nach der sehr treffenden Bemerkung des Vfs. (S. 54.); der Arzt doch nur in bestimmten Dosen, und berechnet, wenn er es kennt, seine Wirkung, die er wieder heben und mildern kann, falls die bessere Natur es nicht zu überwinden vermochte; und nur langfam und folgeweise geht die, in dem einzelnen Theile erzeugte, Krankheit auf den ganzen Staatskörper über. Ueberlastung im Kriegsstande dagegen ist ein an sich tödtendes Gift, das, wie aqua toffans, keine Medicinalordnung zulässt. Die Ueberlästung in Friedenszeiten stört nur die freye Bewegung der staatsbürger-

lichen Kräfte, bev ihr ist aber doch noch Leben möglich. Aber die Ueberlastung in Ertragung der Kriegslasten führt den Tod des zu sehr Belasteten unvermeidlich mit sich; ihr muss die Vernichtung des Be-Der Staat wird drückten unvermeidlich folgen. hier — was wohl beherzigt werden muss — theil-, weise geopfert, bis die Reihe auch das letzte Glied trifft, und, um diefe Erscheinung desto früher herbevzuführen, darf man nur bey demjenigen Theile anfangen, der schon im Friedensstande die größere Last trägt; der also das Gift schon im asthenischen Zustande empfängt, wo seine Wirkungen immer bey weitem gefährlicher find, als im normalen Zustande. Die Stipulation des im Friedensstande Ueberlasteten zur Uebertragung des Exemten, auch im Kriegszuftande, wurde fich, vom Begünstigten dictirt, etwa folgender Massen ausdrücken lassen: "Du opferst, wenn der Zufall des Kriegs unsere Verbindung trifft, zuerst dein Leben, dein Glück für meinen Wohlstand auf. Du musst erst bis auf die letzte Hefe er-Ichöpft seyn, ehe du auf meinen Beystand ansprechen darfit; der dann noch immer eine freywillige, gütige Hülfsleiftung bleibt." - Und wen follte nicht der lebhafteste Schauder ergreifen, wenn er fich eine solche Stipulation denkt, und fich ihre Folgen mit einiger Bedächtlichkeit analyfirt? Eine solche Stipulation würde im Staatsbürger die Menschheit entwürdigen, und ihm nichts als die thierische Bestimmung übrig lassen, zum Mittel zu dienen und verbraucht zu werden, für fremde Zwecke; sie würde den Staat vernichten durch sich selbst. Der Staat, der sie genehmigte oder duldete, hätte schon seinen Untergang decretirt, und stürzte sich muthwillig ihm ent-

gegen. Wir haben absichtlich die Folgen etwas lebhafter geschildert, welche die ungleiche Vertheilung der Kriegslasten für jeden Staat herbeyführen muss, dessen Regierung den Forderungen des strengen Rechts hier nicht mit der größten Sorgfalt zu huldigen strebt. Wir kennen die Folgen dieser Unterlassungsfünde durch eigene gemachte Erfahrungen. Den Hauptgrund, warum manche Regierung nicht alles thut, was geschehn muss, um den Staat nicht in den Abgrund zu stürzen, der vor ihren Füssen liegt, finden wir in den Schwierigkeiten, die man zu bekämpfen hat, wenn man die vom Rechte gebotene gleichmäfsige Vertheilung wirklich realistren will. Und eine beynahe überall herrschende zu große Anhänglichkeit an veraltete Formen, die auf die dermalige Lage der Dinge durchaus nicht mehr passen, erhöht jene Schwierigkeiten noch bedeutend. Die Hauptfragen, welche hier entstehn, find, einmal: was soll vertheilt werden? und: wie soll die Vertheilung geschehn? Auch diese Fragen hat der Vf. im allgemeinen Theile ganz gut erörtert. Vertheilt sollen nach ihm bloss eigentliche Kriegslasten werden, d. h. solche Leistungen des bekriegten Staats und seiner Bürger, welche nach völkerrechtlichen Grundfätzen als rechtliche Wirkungen des Kriegs anzusehn find, oder eines

dem Kriegsstande analogen Zustandes; ingleichen auch solche Handlungen des Feindes, welche auf Geheiss und Genehmigung des Staatschefs oder des Obersten, und überhaupt solcher Kriegsanführer unternommen wurden, welche im Allgemeinen, wie den Obergeneralen und oberen Verpflegungsbeamten, oder insbesondere, wie den temporaren Vorgesetzten und Platzcommandanten, nach ihren Qualitäten, oder zufolge specieller Vollmachten, eine öffentliche Autorität und in ihr ein gewisser Repräsentativ-Charakter zugerechnet werden muss; - mit Ausschluss aller regellosen Exactionen, Plunderungen und Excelle der einzelnen Nachzügler und Vaganten, welche, in den Geschäftspunkt des Völkerrechts gestellt, blos für individuelle Verbrechen angesehn werden können; — womit auch wir völlig einverstanden find; jedoch mit der Bemerkung, dass Leistungen der letztern Klasse, wohl keineswegs unter die Rategorie von Kriegslasten hätten subsumirt werden können, wenn der Vf. seinem oben aufgestellten Princip: "die völkerrechtliche Befugniss des Siegers sey blos eine unbeschränkte Souveränität," hätte treu bleiben wollen. - Und die Vertheilung selbst foll geschehn nach dem Verhältnisse, in dem das befondere Vermögen eines individuellen Staatsmitgliedes zu dem Gesammtvermögen steht, und zu der Summe der von allen, welche belastet worden find, getragenen Lasten. Die Masse des Gesammtvermögens soll übrigens berechnet werden nach dem Betrage des Geldwerthes des Grundes und Bodens, der beweglichen Habe und der physischen und intellectuellen Kräfte der Individuen; - wobey wir weiter nichts zu erinnern haben, als dass die Abschätzung des Werths der physichen und intellectuellen Kräfte der Staatsbürger äußerst schwierig ist, und dass die richtige und gleichmässige Besteuerung derselben unter die schwersten Probleme der Finanzkunst gehört; dasjenige aber, was der Vf. (S. 68 f.) über ihre Würdigung fagt, bey weitem die Sache nicht erschöpfe.

(Der Beschluse folge)

#### GESCHICHTE.

WILNA, a. K. d. Vfs. b. Zawadzki: Rzut oka na dawnösc Litewskich Narodòw i Zwizzek z Herulami etc. (d. h. Ein Blick auf das Alter der litthauischen Nationen und ihre Verbindung mit den Herulern, nebst Erklärung der Beschreibung des Nordens von Europa Amm. Marcell. XXII. 8., von S. Lelewet aus Masuren.) 1808. 8.

Eine sehr gelehrte Abhandlung, die jedoch oft, ihver gedrängten Kürze wegen, etwas unverständlich
wird. Der Vf. gehört unter die historischen Sceptiker,
deren Scepsis jeder Kenner ehren mus; allein die doch
oft den Leser ungewis läst, welcher Meinung er selbst
beypslichtet, oder wie weit dieses Zweiseln geht. Solons Gesetz, das bey Unruhen jeder Bürger Partey nehmen müste, dürste mit gewissen Einschränkungen für
die historische Kritik nicht ohne Nutzen seyn.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 2. May 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Rostock, gedr. b. Adlers E.: Grundzüge zu einer gerechten und billigen Vertheilung der durch den Krieg vermehrten Staatsbedürfnisse an sich und in der Collision mit besondern Verfassungen und positiven Bestimmungen, mit Auwendung auf Mecklenburg — von Karl Sibeth u. s. w.

(Beschluss der in Num. 122. abgebrochenen Recension.)

ie Anwendbarkeit feiner in der ersten Haupt - Abtheilung aufgestellten theoretischen Grundsätze auf Mecklenburg hat der Vf. in der zweyten Haupt-Abtheilung ganz befriedigend nachgewielen. Insbesondere zeigt er sehr genugthuend, dass die im §. 320. des landesgrundgesetzlichen Erbvergleichs v. J. 1755. enthaltene Sanction dem von ihm aufgestellten Princip einer allgemeinen gleichmäßigen Vertheilung volfkommen entspreche. Wir müssen auch offenherzig gestehn, dass wir darin durchaus nichts finden können, was den Ansprüchen der Ritterschaft auf eine Vertheilung in der von ihr behaupteten Form das Wort reden könnte. Die Tendenz des Gesetzes ist augenscheinlich Vermeidung aller möglichen Prägravation, welche eine oder die andere Klasse von Unterthanen bey Einquartierungen, Schatzung und Durchmärschen etwa treffen könnte. Die Erreichung diefes Zwecks würde aber durchaus anmöglich seyn, wenn die Kriegslasten bloss nach dem Tertienverhältnisse zwischen Domänen, Ritterschaft und Landschaft vertheilt werden sollten: denn die collectiven Theile, nach welchen die Ausgleichung geschehn soll, find fich selbst nicht gleich, vielmehr höchst ungleich. Der Ueberlastete kann nie gleichen Ersatz erhalten, wenn er einem collectiven Theile angehört, wo er verhältnismässig mehr tragen mus, als der, welcher in einer andern Klasse gleichen Schaden erlitten hat. Schon in Friedenszeiten find die Staatslasten in Mecklenburg so höchst ungleich unter die Bewohner der-Städte und des platten Landes vertheilt, dass die Städte durch ihre Besteuerungsart, statt etwa den dritten Theil des Betrags der ritterschaftlichen Contribution zu erlegen, mehr als das Doppelte aufbringen müß-[Nach der (S. 204.) vom Vf. gegebenen detaillirten Berechnung belaufen fich die jährlichen Abgaben von vier Familien in der Stadt, welche Eine Hube oder 600 Scheffel Landes belitzen, auf vierzig Thaler 35 Schillinge; die eines gleich großen Hubenbelitzers auf dem platten Lande aber, nur auf nehen Thaler A. L. Z. 1809. Zweyter Band,

44 Schillinge, weil dieser von sehr bedeutenden Abgaben, welche der Städter zu entrichten hat, z. B. der Consumtionssteuer und Häusersteuer, ganz frey ist. ] Sollte also das Tertienverhältniss bey der Vertheilung der Kriegslasten zum Masstabe genommen werden: so wurden dadurch die Städte über die Hälfte vervortheilt werden; und der Erfolg dieser Vertheilung wurde seyn, gänzliche Erschöpfung und Vernichtung des städtischen Wohlstandes, der ohnediess durch den Krieg und die damit verbundene äußerste Hemmung des städtischen Gewerbsbetriebs bey weitem mehr gelitten hat, als der Wohlstand des platten Landes. Soll das Tertienverhältnis bey der Vertheilung der Kriegslasten zur Norm genommen werden: so kann diess, wie der Vf. (S. 119.) ganz richtig bemerkt hat, nicht anders geschehn, als nach dem realen Verhältnisse der contribuabeln Fonds der beiden Stände; keineswegs aber nach dem die Städte so sehr überlastenden idealen Verhältnisse, das man von Seiten der Ritterschaft zur Norm angenommen willen will.

Auf das Detail der Vorschläge des Vss. in Bezng auf die Ausmittelung des Betrags des Mecklenburgischen Staats - und Privatvermögens, und auf die Art und Weise, wie die Summen aufzubringen seyn möchten, welche erforderlich find, um die Zinsen und den Abtrag der durch die Kriegslasten erwachsenen — (S. 187.) auf dritthalb Millionen Thaler augegebenen — Landesschulden zu decken, können wir uns hier nicht einlassen. Eine detaillirte Angabe dieser Vorschläge und der dafür aufgeführten Gründe würde uns weiter führen, als die Gesetze unsers Instituts erlauben. Wir wollen uns daher bloss auf die Hauptpunkte beschränken.

In der Aufführung der contribuabeln Fonds herrscht die möglichste Vollständigkeit und Genauigkeit; ob die Fonds aber immer richtig angegeben und gehörig geschätzt find, können wir nicht beurtheilen. Der Vs. hat die aus ihnen zu schöpsenden Abgaben (S. 184 f.) folgender Gestalt angesetzt:

I. Vom Ertrag des, auf Achtzig Millionen Thaler berechneten, Grundeigenthums (der auf drey Millionen bestimmt wird), etwas mehr als zwey Procent, oder von jedem Scheffel Aussaat Einen Schilling geschnet, jährlich

II. Von den Wohnungen, deren Totalwerth zu 25 Millionen Thaler 84000 Rthlr.

R

| •                                                                |                |          |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| angenommen wird, von jedem Tha-                                  |                |          |
| ler ibres nach gewissen Ansätzen                                 | •              | •        |
| best intes macin gewinen interest                                | `              |          |
| zu bestimmenden Ertrags Einen                                    |                | TD - 1.1 |
| Schilling — — — —                                                | 19000          | Rinir.   |
| III. Von dem Geldvermögen, das der                               |                |          |
| Vf. auf dreyzehen Millionen Tha-                                 |                |          |
| ler anschlägt, zwey Procent von der                              |                | •        |
| - Summe leines iährlichen Abwurts                                | 10000          | •        |
| V. Vom industriellen Erwerbe, und                                |                |          |
| zwar                                                             |                |          |
| 1) von den Gehalten der Staatsdie-                               | •              |          |
| 1) Von den Genatien der Saadsute-                                |                |          |
| ner, welche jährlich auf 250000                                  |                |          |
| Thaler berechnet werden, zwey                                    |                |          |
| Procent — — —                                                    | 5000           | -        |
| 2) vom Dienst - und Tagelohn, wozu                               | _              |          |
| nicht bloss alle auf eigene Hand                                 | •              |          |
| fitzende Tagelöhner und Hand-                                    |                | •        |
| arbeiter, fondern auch alle Klaf-                                |                |          |
| fen vom Gefinde, im weitesten                                    |                |          |
| Ciara da Wante, Int Westerless                                   |                |          |
| Sinne des Worts, beytragen sol-                                  |                |          |
| len, jährlich — — —                                              | 18000          | -        |
| 3) vom ländlichen Erwerbe der Guis-                              |                |          |
| wirthschaft, d. h. von dem Ueber-                                |                |          |
| schuffe des Ertrags eines Gutes                                  |                |          |
| über das davon etwa zu erlan-                                    |                |          |
| gende Pachtgeld, zwey Procent                                    | 6000           |          |
| N = m 12 mdlishen Francula den Ma                                | 6700           |          |
| 4) vom ländlichen Erwerbe der Ne-                                |                |          |
| benpachtungen — —                                                | 2000           |          |
| 5) vom städtischen Erwerbe im Fache                              |                | •        |
| der Wissenschaften, d. h. vom Er-                                |                |          |
| trag der juriftischen und ärztli-                                |                |          |
| chen Praxis, dem Unterrichte in                                  |                |          |
| den Wissenschaften und freyen                                    | •              | `        |
| Künsten, und selbst der Schrift-                                 |                |          |
| stellerey, auf den zehnten Theil                                 |                | . •      |
| nemercy, and den zendien i den                                   |                |          |
| vom Gehalte der Staatsdiener                                     |                |          |
| berechnet — —                                                    | 5000           | _        |
| 6) vom Erwerbe aus dem Handel                                    | 466 <b>0</b> 0 |          |
| 7) vom städtischen und ländlichen Er-                            |                |          |
| werbe der Gewerke, die Zahl der                                  |                |          |
| Meister auf 10000 Köpfe ge-                                      |                |          |
| rechnet, und jeden mit 2 Tha-                                    |                |          |
| ler belegt — — —                                                 | 20030          | _        |
| 9) nom Enterge sinigen incommeliti                               | 2000           |          |
| 8) vom Ertrage einiger monopolisti-                              |                |          |
| schen Gewerbe z. B. der Schwein-                                 |                |          |
| schneider und Schornsteinfeger,                                  | •              |          |
| jeden mit 6 Thaler angesetzt                                     | 300            | -        |
| 9) von den Gastwirthen und Kril-                                 | - •            |          |
| gern, nach drey Klassen, zu 10,<br>zu 5 und zu 2 Thaler jährlich |                |          |
| zu s und zu 2 Thaler jährlich                                    | •              |          |
| angelegt                                                         | 1000           |          |
| 10) von den Müllern, Manufacturi-                                | 1000           |          |
| fien u. f. w. — — —                                              | 4000           |          |
|                                                                  | 4000           |          |
| 11) von dem Ertrag der kleinern Er-                              |                |          |
| werbe, z. B. der Gärtner, Bur-                                   |                |          |
| stenbinder, Kesseislicker u. s. w.,                              |                |          |
| jeden zu 1- 2 Thaler angesetzt                                   | 2000           | -        |
| V. Von der Confuntion — —                                        | 64000          |          |
| VI. Vom Viehsthatz                                               | 8000           |          |
|                                                                  |                | n.:      |
| in Summa                                                         | 291100         | ntnir.   |
|                                                                  |                |          |

wozu übrigens noch kommen sollen Hälfsbeyträge aus der Luxus - und Sumtuarsteuer, von den reichen piis corporibus, aus der Stempeltaxe und den Imposter. welche der Vf. jährlich auf 60000 Rthlr berechnet. -Im Ganzen genommen haben wir bey diesem Entwurfe eines Contributionsplans die Bedenklichkeit, es möge dadurch das Abgabewesen bey weitem verwickener werden, als es feiner Natur nach feyn follte. Unter die Haupterfordernisse eines guten und zweckmässigen Abgabelystems gehört unstreitig das, daß es möglichst einfach sey, d. h. dass der Titel, unter welchen man den Unterthanen Steuern abnimmt, möglichst wenige find. Diesem Erfordernisse entspricht der Plan des Vfs. offenbar nicht. Sein fichtbares Streben, seinen Plan den einzelnen Productionsformen möglichst anzupassen, hat ihn irre geleitet. Diese Formen muss zwar der Finanzier bey der Grundanlage feines Abgabelystems vor dem Auge haben; allein bey der Ausführung brauchen sie keineswegs so deutlich herausgehoben zu werden, wie es der Vf. gethan hat. In dieser Hinsicht scheint uns die Trennung der Abgaben vom Grundeigenthume, und vom ländlichen Erwerbe der Gutswirthschaft und der Nebenpachtungen ganz überflüsig zu seyn. Der Landwirth nimmt das, was er an Abgaben zu entrichten hat, immer vom Ertrage seines Grundeigenthums, man mag es ihm unter einem Titel abfordern, unter welchem man will; und durch die Trennung der Abgaben vom Ertrage des Grundeigenthums und vom Ertrage der Gutswirthschaft wird offenbar weder für ihn etwas gewonnen, noch für die öffentlichen Kassen. Der Ertrag der Gutswirthschaft muss immer vom Ertrag des Grundeigenthums abgezogen werden, und so viel auf der einen Seite zugeht, geht auf der andern wieder ab. Der ganze Gewinn besteht darin, dass man in der Rechnung zwey Kapitel zu machen hat, die jedoch beide zusammen nicht mehr ausmachen würden, als ein Einziges, hätte man den Ertrag der Gutswirthschaft nicht vom Ertrage des Grundeigenthums abgezogen, und das, was man unter beiden Titeln vom Grundeigenthume erhebt, nur unter einem erhoben. Selbst der Gutseigenthumer, der sein Grundeigenthum nicht selbst bewirthschaftet, gewinnt dadurch nichts: denn was der Pachter von seinem präsumtiven Gewinne bey der Gutsbewirthschaftung an den Staat abzugeben hat, fallt immer am Ende auf den Pacht jenes, wenigstens in der Regel; was der Pachter dem Staate abzugeben hat, zahlt er dem Pachtherrn weniger an Pachtgelde. Aus demselben Grunde können wir auch den Vorschlag des Vfs (S. 171.) nicht billigen, die bisher blos in den Städten erhobenen Confunttionssteuern auch von den Bewohnern des platten kandes zu erheben. Das, was man dem Bewohner des platten Landes durch die Confumtionssteuer abzunehmen gedenkt, kann ihm weit leichter durch eine Erhöhung der Steuer vom Grundeigenthume abgenommen werden: denn bloss vom Ertrag des Grundeigenthums bezahlt er beide, die Grundsteuer und die Consumtionsabgabe; und follte man vielleicht fürchten, die Vertheilung dieser Abgabe auf den Ertrag des Grund-

eigenthums möge zum Nachtheile des städtischen Consumenten auf den Preis der Etzeugnisse des Landes wirken: so wird dasselbe auch zu befürchten feyn', wenn man vom Bewohner des platten Landes eine Consumtionssteuer von dem Theile seiner Producte fordert, welche er selbst verzehrt. Jeder Producent sucht immer das, was er an Abgaben zahlen muss, durch Steigerung der Preise seiner Producte sich vom Consumenten wieder zu verschaffen, und diess wird in dem gegebenen Falle der Bewohner des platten Landes gewis nicht unterlassen. So lange man überhaupt die öffentlichen Abgaben auf directem Wege heben kann, verdient dieler immer vor dem indirecten den Vorzug, weil hier die Hebung der Abgaben immer mit bey weitem mehr Schwierigkeisen verknüpft ist, als dort. Ließe sich der Betrag der verarbeitenden Production so leicht und so vollkommen ausmitteln, wie der Betrag der Urproduction: so würde man überhaupt der indirecten Steuern ganz entbehren können: denn eigentlich find fie doch weiter nichts, als ein Surrogat der Gewerbesteuern, durch welches der industriöse Producent auf eine kunstliche Weise gezwungen werden soll, vom Ertrage seiner productiven Thätigkeit das angemessene Quantum zu den Staatslaften beyzutragen. Um deswillen aber schicken sie sich zunächst nur für die Städte, den Hauptsitz der verarbeitenden Production.

Aber abgelehen von dielen Erinnerungen gegen den Contributionsplan des Vfs. überhaupt, scheint es uns auch richtigen staatswirthschaftlichen Principien nicht ganz angemessen zu seyn, dass er von Wohnungen und vom Geldertrage Abgaben entrichtet wissen will. Alle Abgaben können nur auf solche Objecte gelegt werden, welche eine wirkliche Rente gewähren. Unter diese Kategorie gehören aber Wohnungen auf keinen Fall; in staatswirthschaftlicher Beziehung gehören fie immer unter die Klasse der todten Capitale, deren wir zwar be lürfen, um unlerer Productivkraft die volle Regsamkeit zu gewähren und die Producte der Natur und des menschlichen Geistes aufzubewahren; aber fie selbst gehen durchaus keine Rente; sie gehören vielmehr unter die Klasse der Consumtionsartikel. Die Miethe, welche der Miethsmann dem Hauseigenthümer für die Benutzung der ihm überlaf-Sepen Wohnung, und was dazu gehört, zahlt, kann zwar bey der Berechnung des Betrags der Einnahme des Hausbesitzers mit in \nschlag gebracht werden; sber nicht bey der Berechnung des Betrags der Einmahme der ganzen Nation: denn hier gleicht fich alles wieder aus; was der Einnahme des Hausbestzers durch die Hausmiethe zugeht, geht der Einnahme des Miethemannes immer wieder ab, und Millionen von Hausmiethe, welche einzelne Individuen im Staate an andere zahlen, erhöhen das Local der Nationaleinnahme, das doch allein der Fonds aller Abgaben ist, um keinen Heller. - Aus demselben Grunde muss aber bey der Erhebung der Abgaben auch der

Ertrag des Geldvermögens ganz außer Ansatz bleiben. Alles Geldvermögen im Staate gewährt, an fich betrachtet, und abgesehn von seiner Verwendung auf Rignahme gewährende Objecte, kein Einkommen; blofs dadurch kann es Einkommen gewähren, dafs es angelegt ist zur Beförderung der Urproduction, oder des Gewerbsleises der Nation. Werden aber das Grundeigenthum, oder die Gewerbe, mit Inbegriff des Handels, besteuert: so sind die im Staate vorhandenen Geldcapitale schon mit besteuert. Sollten fie nach dem Vorschlage des Vfs. noch besonders besteuert werden: so würden das Grundeigenthum und die Gewerbe, worin fremde Capitalien stecken, wirklich doppelt besteuert; ein auf Grundeigenthum oder Gewerbe angelegtes Capital müste noch aufser der Steuer, welche der Grundeigenthümer oder Gewerbsmann davon zahlt, eine zweyte Steuer zahlen. welche der Capitalist entrichtet. Sollte diess nicht geschehn: so muste jedem, der auf sein Gewerbe oder sein Grundeigenthum ein Capital erborgt hat, von der Grund - oder Gewerbesteuer, welche er zu entrichten hätte, die vom Capitalisten von der Capitalrente zu entrichtende Steuerquote abgezogen, werden : was offenbar nichts weiter gewähren würde, als eine unnöthige Mühe. Was bey der Berechnung des Locals des National-Einkommens von der Hausmiethe vorhin gelagt wurde, gilt auch von der Capitalrente aller inländischen im Lande selbst angelegten Geldcapitale. Blos dann können diese Geldcapitale bev der Entwerfung eines Contributionsplans etwa mit in Ansatz gebracht werden, und eben so auch die Wohnungen, wenn die Abgaben nach der Masse des Capitals des Nationalvermögens vertheilt werden sollen; keineswegs aber dann, wenn von deren Vertheilung auf das National Einkommen die Rede ist; ein Punkt, welchen der Vf. hier nicht beherzigt zu haben scheint.

Bey diesen Erinnerungen haben wir keineswege die Absicht, den Werth der Arbeit des Vfs. dadurch herah zu setzen. Mögen be ihm nur zum Beweise der Aufmerklamkeit dienen, die wir seinem Gutachten zu widmen uns gedrungen füllten. Wir wiederholen es nochmals, dass wir, was die Hauptlache. die Rechtlichkeit einer gleichmäsigen Vertheilung der Kriegslasten und der dadurch nötbig gewordenen Abgaben zwischen den Städten und dem platten Lande, betrifft, vollkommen mit ihm einverstanden sind. Uehrigens mag es nicht überstässig seyn zu erklären, dass der Vf. dieser Kritik mit Mecklenburg und allen bey der Sache interessirten Parteyen in keinem Verhältnisse sich befindet, und auch weder mit dem Vf. des Gutachtens, noch mit irgend einem Bewohner der Mecklenburgischen Staaten je in einiger Verbindung gestanden hat. Er hat hier sein Urtheil nach seiner voll lesten Ueberzeugung ausgesprochen, ohne auf irgend ein Verhältnis Rucksicht zu nehmen, das seine Meinung zum Vortheile oder zum Nachtheile irgend eines Theils hätte beschleichen können.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Berlin, b. Braunes u. Comp.: Almanac du Thistre pour l'an 1809. par Aug. Guill. Iffland; traduit de l'Allemand. 1809. 327 S. 12. (Mit den Kupfern des Originals.)

Diese französische Ausgabe des, in Numer 95. von uns angezeigten, diessjährigen Iffland'schen Theater-Almanachs, welche der Verleger, laut der Vorrede, deshalb unternahm: "parceque l'auteur allemand a eu tant d'octasions durant les deux dernières années, de mériter l'admiration et les suffrages de tous les français échairés, que tout ce qui sort de su plume sur les difficultés ou les avantages de son art, ne saurait ître fans interet pour eux;" ist nur, ihrem kleinsten Theile nach, eine Uebersetzung des Originals. Der ungenannte Vf. bat nämlich darin bloss die beiden Aufsätze: Ueber undankbare Rollen, und: Darstellung der Herzogin in Schiller's Wallenstein, übergetragen. Der ganze übrige Inhalt ist von seiner eignen Feder verfasst, und besteht in folgenden Abschnitten: 1) Coup d'oeil sur l'origine, les progrès et l'état actuel du théatre allemand. Eine 137 Seiten lange Abhandlung, die dem Ganzen voran geletzt ist. "Cet Almanac dramatique" fagt der Vf. in einer Note: étant le premier sur le théâtre allemand qui paraisse en français, le rédacteur a cru qu'il ne serait pas hors de propos de mettre en tête un apperçu des progrès et de l'état actuel de l'art dramatique en Allemagne," "Auch wir finden diese Einleitung für französische Leser sehr zweckmässig, und felbst den deutschen wird sie eine angenehme, obschon für den Kenner unsers Theaterwesens nichts Neues enthaltende, Uebersicht von der Geschichte unsrer vaterländischen Schauspielkunst und dramatischen Poese gewähren. Der Vf. theilt fie in vier Perioden; 15 vom Ursprung des deutschen Theaters bis zu Opitz; 2) von Opitz bis auf Gottsched; 3) von Gottsched his auf Lessing; und 4) von Lessing bis auf die gegenwärtige Zeit. Diese Eintheilung ist mit Einsicht gemacht, da der Gang, den die Schauspielkunst bey einer Nation nimmt, natürlich immer von dem ihrer dramatischen Literatur abhängig ist, mithin auch die Geschichte desselben hiernach angeordnet werden muss. Die Ausführung konnte freylich bey der großen Masse des Stoffs, innerhalb eines so beschränkten Raumes, nur im Allgemeinen gegeben werden; indessen haben wir in den drey ersten Zeiträumen nichts von dem Wesentlichften übergangen gefunden. Der letzte aber ist, im Verhältniss zu seiner Reichhaltigkeit, doch allzu ober-Richlich bearbeitet worden, wie unfre Leser schon daraus ersehn können, dass von Göthe nur sein Götz and Clavigo (von denen der Vf. sehr verkehrt urtheilt: "dass darin gegen die Natur und Wahrschein-

lichkeit gefahlt fey"), nebst seiner Iphigenia und den Uebersetzungen von Voltaire's Tankred und Mahomet, angeführt werden. — 2) Tableau des principaux théatres de l'Allemagne et Analyse des meilleures productions dramatiques qu'on y à données depuis le 1. Sept. 1807. jusqu'au 1. Sept. 1808. Das Tableau ist sehr kurz abgefertigt. Der Vf. führt bloss die Bühnen. zu Wien, Berlin, Dresden, Hamburg, Mannheim, München, Prag, Regensburg, Stuttgard und Weimar, als eine "dixaine de théstres du premier ordre (wohin, neben dem Regensburger, doch wehl auch das Königsberger und Frankfurter Theater zu rechnen gewesen wäre), namentlich an. Die Analyse enthält eine Inhaltsanzeige (oder sogenannte Sommalres, wie sie Hr. Iffland, von allen in den zwey letztverflossnen Jahren zu Berlin aufgeführten Stücken. zum Besten seiner französischen Zuschauer drucken liefs), von Kotzebue's: Ubaldo, von Steigentesch: Kleinigkeiten, Ifflands: Charakterprobe und die Gemäldefammlung, Huth's: das war ich, von Holbeins: Fridolin und Ida, und von Voß zweytem Theil des Dorfbarbiers. Auch hiemit hat der Vf., wie man fieht, seinen Gegenstand nichts weniger als erschöpft. 3) Tableau des théâtres de Paris et Analyse des pièces nouvelles qu'on y a données depuis le 1. Sept. 1807. jusqu'au 1. Sept. 1808. Ein, vollständigeres, Verzeichniss von den vornehmsten Pariser Theatern: die Academie impériale de Musique, dem théatre français, théatre de l'opera comique, théatre de l'Impératrice, und die Opéra buffa, nebst den Théatres du Vaudeville, des Varietés, de l'Ambigu Die darauf gegebnen comique, und de la Gaieté. Stücke, deren Inhalt hier entwickelt wird, find die Opern: Le Triomphe de Trajan; La Vestale; Les Amours d'Antoine et de Cléopâtre; Aristippe; i Virtuosi ambulanti, und Le nozze di Figaro; die Operetten: Lina; Ils sont chez eux; Menzikoff et Phoedor; Anna; Mademoiselle de Guise; Anour et mauvaise tête; Un jour à Paris, und Cimarofa; und die Lustspiele: Brueys et Palaprat; Le Paravent; Plaute; l'Assemblée de famille; Le Volage; Le souvenir de mes premières amours; la Cigale et fourmi; L'ami de tout le monde; la Cranomanie; la Tapisserie und M. Lamentin; theils von unbekannten Verfassern, theils von Etienne, Planard, Caignez, Maurice, Picard und Dorvo. — 4) Anecde-Zusammengezogen aus den tes dramatiques. Anekdoten - Artikeln der beiden ersten Ifflandschen Almanache, und mit einigen französischen vermehrt, die uns jedoch schon bekannt waren. - Die Uebersetzung der ohen erwähnten Auffätze von Hn. Iffland zeichnet sich durch Treue und Gefälligkeit rühmlich aus. Ueberhaupt schreibt der Vf. gut und mit unverkennbarer Liebe zur Sache.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 3. May 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### ARZNEY GELAHRTHEIT.

Wien, b. Binz: Initia institutionum clinicarum seu Prolegomena in praxin clinicam tyronum in usum edidit Joh. Valent. nobil. ab Hildebrand, praxeos clinicae, pathologiae, therapiaeque specialis Prof. publ. ordin. etc. 1807. IV. u. 182. S. kl. g.

der Vf. als Vorsteher der Wiener klinischen Austalt, an deren Spitze de Haen, Stoll, Frank einst standen, auf die Blidung junger Aerzte in der ölterreichischen Monarchie einen bedeutenden Einsluss hat, und in dieser Schrift, als einer Einleitung zur klinischen Praxis, fich der Geist dieses klinischen Lehrers deutlich offenbart: so hielt es Rec. für zweckmässig, die Leser der A. L. Z. mit dem Inhalte derfelben näher bekannt zu machen, und einzelne Sätze und Behauptungen die ihm darin aufhelen, mit einigen Bemerkungen zu begleiten. — Der Vf. hat das Ganze in mehrere Kapitel abgetheilt. - Das erste handelt von der Würdigung der medicinischen Erfahrung. Der erste Ursprung der Medicin sey aus der Erfahrung, und man habe fie nur aus der Erfahrung nach der Analogie vervollkommnet. Der menschliche Verstand, mit der blossen Erfahrung nicht zufrieden, habe sich mit der Unterluchung des beobachteten belchäftiget. — Man habe schon in Aegypten und Griechenland myftische und andere Dogmen zur Erklärung der Heilung der Krankheiten erdacht; späterhin sey man wieder zur Experimentalmedicin zurückgekommen. Unter denjentgen, welche die Experimentalmedicin in spätern Zeiten durch ihre Schriften befördert haben, wer- und Pflichten der ärztlichen Zöglinge (Candidatorum). den G. Bagliv, J. Huxham, J G. Zimmermann, W. Grant, A. de Hain, Bar. Stoerk, Stoll und Pinel genannt. - So wie nun die Arzneywilsenschaft einzig durch die Erfahrung entstanden ley: so habe sie auch der Erfahrung silein ihr Wachsthum und ihre Vervollkommnung zu danken. Die Erfahrung und die Anwendung der Analogie haben, nach des Vf. Meinung, die Arzneywissenchaft mehr bereichert, als die gesammten Theorieen aller Zeiten. Indessen spricht er nicht das Wort der blinden Empirie, sondern preist nur jene Praxis an, welche die Vernunft mit Zuziehung der Erfahrung leite. -Er scheut zwar alle hypothetischen Theorieen, empfiehlt aber die AnwenJung der wakren Theorie, d.i. einer solchen, welche auf wahren Principien der Erfahrung gebaut ist, und in der Praxis durch einen glücklichen Erfolg gekrönt wird. - Er erkennt den Werth jener theoretischen Dogmen vorzüglich, die A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

durch die genauesten Inductionen der reinen Philosophie. aus den beobachteten Erscheinungen, vermittelst der analytischen Methode abgeleitet find. (Allein sollte wohl irgend eine Theorie blos aus der Empirie heranalytischen Methode abgeleitet find. vorgehen können, und wäre es wohl möglich, um zu irgend einer Erfahrung zu gelangen, ohne Einwirkung a priorischer Erkenutnisse? Setzt nicht selbst der Gebrauch von Induction und Analogie schon eine gewisse theoretische Ansicht der Natur voraus? — Der Vf. hätte daher nach vorausgeschickter genauer Bestimmung des Begriffs von Theorie, wohl mehr darauf bedacht seyn follen, die zwey Seiten zu vereinigen. Auch konnte das, was im dritten Kapitel über die Erfahrung vorkommt, wenigstens zum Theil hier abgehandelt werden.) - Zweytes Kapitel, von dem Zwecke der klinischen Anstalten. Ihr Zweck sey, die Krankheiten, ihre Erkenntnis, Behandlung und Heilung praktisch zu zeigen. (Die Klinik fordert aber über dies noch die Entwickelung der Bestimmungsgründe der Behandlung; - fie ist nicht blos eine Festsetzung des Namens nach den vorkommenden Symptomen, und eine blosse Verschreibung eines Mittels, nach prekaren Indicationen.) Wie diess zu erreichen sey, wird auseinander gesetzt. — In die klinische Anstalt werden nur wenige Kranke aufgenommen, und darin vorzüglich oft vorkommende Krankheiten behandelt. Es ware lächerlich, wenn man in einer Krankenanstalt, die man in einem bestimmten und beschränkten Zeitraum besucht, alle in der Natur beobachteten, und in den Nofologien beschriebenen Krankheiten sehen und beobachten wollte. Drittes Kap., von Eigenschaften Nach Boerhave nimmt der Vf. ein doppeltes Geschäft der Medicin (richtiger vielleicht der Diagnose) an. - nämlich eine genaue Beobachtung derjenigen Erscheinungen, welche beym Menschen im gesunden Zustande, und an den Leichen sich den Sinnen darbieten, - ferner eine genaue Unterfuchung dessen, was fich den Sinnen zwar entzieht, aber durch Räsonnement herausgebracht werden muss. — Das erste Erfordernis bey einem Arzte sey daher die Integrität der Sinne, und Uebung derselben. - Die Sinne, sagt der Vf., sammeln die Data zu einer künftigen Beobachtung und Erfahrung. (Allein diels ist das Geschäft des Verstandes; - die Sinne empfangen nur die Eindrücke, das denkende Wesen appercipirt sie, und der Verst ind bildet aus Wahrnehmungen - Erfahrungen.) Erfahrung ist dem Vf. eine Anzahl von Beobachtungen, die der Verstand zu einem gewissen Zwecke an-

passt (Richtiger vielleicht ist die Erfahrung, die Einlicht der gleichförmigen Folge der Erscheinungen, und ihres Verhältnisses zu einander in Ansehung der Gausalität, — oder des Gesetzmässigen in den Erscheinungen.) - Die vom Vf. beygebrachten Bemerkungen, über die Art beym Krankenbette zu beobachten, entiprechen ihrem Endzweck. - Viertes Kap., Idee der praktischen Medicin, die Gegenstände und die Eintheilung derselben. Die Medicin in wahrem Sinne sey die Doctrin die Krankheiten zu erkennen, die heilbaren zu heilen, und die unheilbaren zu bestimmen. (Sollte Medicin nichts weiter als eine Doctrin feyn? und wie sehr contrastirt diese Definition mit der Ueberschrift: praktische Medicin! - Auch ist sie von Untersuchung des Status anamnesticus müsse man auf praktischer und theoretischer Seite wohl mehr, als eine genaue Erkenntnis des Anfangs der Krankheit eine blosse Beziehung auf Krankheit giebt, welchem heit, — wenn der Kranke eine Unbehaglichkeit er dann einige Zeilen später widerspricht, da er auch fühlt? — oder mussen noch andere Symptome hinzuentweder theoretisch oder praktisch; der Gegenstand nicht auch Krankheiten gabe, die unter gar keine der letztere sey der Mensch, - sein Leib in jeder Hin- anatomische Ordnung untergebracht-werden können, kranken Zustande. (Hier werden also die Gemüths- er zieht sie derjonigen weit vor, da man nach physiokrankbeiten ausgeschlossen, welche jedoch der Vf. logischer Anficht die Lebensfunctionen, die natürlifpäter §. 140. 141. berückfichtigt, und ebenfalls zum chen, die animalischen etc. durchgeht, und nach de-Gegenstand der praktischen Medicin macht.) - Die ren Beschaffenheit in gegenwärtigem Falle fragt. Gefundheit des Menschen, und der gesunde menschstand der praktischen Medicin; (so wie der theoretipicht, ist durchaus für beide derselbe) - vorzüglich mus und seiner Functionen bestehen lässt, die das Leaber deswegen, weil ihr Zweck sey, die versorne ben und seine Aeusserungen stören, hemmen, und Gefundheit, wo möglich herzustellen; - indessen habe jeder Mensch leine eigene Gesundheit. (Es muss forschung der Krankheiten den Organismus überaber auch einen absoluten Begriff von Gesundheit geben, den der Vf. nicht aufgestellt hat.) - Der eigent- Zustand überhaupt untersuchen. - Die anatomische lichste Gegenstand der Medicin seyen Krankheiten. nicht zugegeben werden, indem der Mensch auch von Organismus trennt, sie isolirt betrachtet, und dahey ihr Aufschluss und Sorge über seine Gesundheit for- leicht das Ganze übersieht — mit einem Worte: diels letze gewille Regeln voraus, wie man die Kranken examiniren und jene Phänomene entdecken foll; die außer dem Kranken liegen. - Die Momente welche der Arzt beym Examen des Kranken wissen muss, und die zur Erkenntnis der Krankheit sehr viel beytragen, seyen folgende: 1) Der Zustand des Kranken, - feine Disposition und Neigungen zu gewisfen Krankheiten. 2) Die Gelegenheitsurfachen, 3) der Verlauf und die Symptome der Krankheit. Um die Disposition zu gewissen Krankheiten bey einem Individuum auszumitteln, müsse man auf das Geschlecht, das Alter, Temperament, den ganzen Habitus des Körpers, - auf die Lebensart und das Gewerbe; -Sonderbarkeiten des Kranken, fo wie auf die vorher- nando a directione debita), oder erschlafst find , das

gehenden Krankheiten Rücklicht nehmen. Alle diese Momente find weitläuftig auseinander gesetzt. - Die Bestimmung der Temperamente, deren der Vf. zwey annimmt, nämlich das hitzige und kalte, werden kaum den Leser, der tiefer in die Sache zu gehen gewohnt ist, befriedigen. Die Idiolyakrasie hätte mit den vom Vf. sogenannten particularitatibus: denn sie ist ja eine Particularität, abgehandelt werden können. — Die Gelegenheitsursachenn der Krankheiten werden ebenfalls umständlich abgehandelt; nur wäre der Begriff von Ursache vorher philosophisch zu bestimmen gewelen, wodurch man vielen Milsverständnissen in dieser Materie hätte vorbeugen können. — Bey der blosse Therapie, wozu sie der Vf. macht, indem er ihr dringen. (Wann ist aber der Aufang der Krankden gesunden Menschen von ihr befasst wissen will; treten, und welche?) - Um den gegenwärtigen welches wahr ist, indem auch die Hygiene zu ihr im Zustand des Kranken auszuforschen, rath der Vf. weitern Sinne gehört.) — Die Arzneykunde sey der anatomischen Ordnung zu folgen, (als wenn es sicht, im Leben und im Tod, im gesunden und im wie alle allgemeinen, und die Gemuthskrankheiten); (Diese letztere Methode ist schwerer, aber auch philiche Leib, feyen aus vielerley Urfachen der Gegen- fofophifcher: denn fobald man die Krankheit, als eine Abweichung vom gesunden Zustande betrachtet, schen: denn der Gegenstand unterscheidet sie gar und dieselbe in solchen Veränderungen des Organismus und seiner Functionen bestehen lässt, die das Lenach und nach untergraben: so muss man bey der Erhaupt, und seine Functionen insbesondere, und ihren Ordnung hat über diess noch das Nachtheilige und (Diese Behauptung kann, wie schon bemerkt ist, Einseitige, dass man dabey die einzelnen Partieen des dert.) — Fünftes Kap., von der Praktik die Krank? der organische Körper, und seine Functionen sollen heiten auszuforschen. Um die Krankheiten zu erken- zugleich in Betrachtung gezogen werden. - Rec. ist nen, müsse man die Kunst besitzen sie auszuforschen, es nicht begreiflich, wie sich der Vf. durch seine gepriesene anatomische Ansicht verleiten liefs, unter der Rubrik: der innere Schedel, von dem Zustande der Seele, und von Gemüthskrankheiten zu sprechen. - Bisweilen find entfernte Theile krankhaft afficirt, wobey die Seelenfunctionen leiden. ohne dass man eine wahrnehmbare Veränderung im Gehirne annehmen darf; bisweilen ist das Gehirn krankhaft afficirt, verletzt, und dennoch leider der Was der Vf. unter dem Senforium Geist nicht. commune versteht, das er in den innern Schedel versetzt, erklärt er nirgends. Ferner behauptet er, dass die einzelnen Seelenfunctionen verletzt werden können, indem fie aus ihrer Bahn treten (exorbitando), auf die erhliche Anlage, die Idiolynkrasie und andere oder von ihrer gehörigen Richtung ahweichen (decli-

erste und zweyte kommt auf eins hinaus; der lateini-Sche Ausdruck scheint nicht ganz passend gewählt zu Sechstes Kap., von der Erkenntniß und Beflimmung der Krankheiten in der Praxis. Bey der Erkeuntnis der gegenwärtigen Krankheit, der Diagnofe, maffe man Acht geben auf die Natur, die Form, das Stadium, und die Größe der Krankheit. Natur der Krankheit bestehe in jenen Attributen, die nach ihrer Verschiedenheit und ihrem Unterschiede verschiedene Mittel, d. h. verschiedene Therapie erfordern. [Diese Definition scheint dem Rec. nicht ganz logisch zu seyn. - Wie kommt denn die Therapie in den Begriff von Natur der Krankheit hinein? - Auch glaubt Rec. dass dieser Begriff von Ganb (Pathol. 6. 42.) richtiger bestimmt worden ist. Natur der Krankheit ist der Grund einer bestimmten Verletzung irgend einer oder mehrerer Functionen des Organismus, und eine bestimmte Abweichung von tiem Zustande, den man Gesundheit nennt. -Form der Krankheit würde dann heissen, die bestimmte Erscheinung dieser Verletzung, und Abnormität entweder im ganzen Organismus, oder in seinen einzelnen Gebilden und Functionen. -Diagnofe der Natur der Krankheit mösse man von der Disposition der Kranken, - der Ursache der Krankheit, - von dem herrschenden Charakter, (gemus populare merborum) von dem Verlauf und den Symptomen der Krankheit hernehmen. (Auch bey der Erörterung dieser Gegenstände ließe fich noch manches erinnern.) - Die Natur der Krankheit kann nur vermittelst der Aetiologie und Symptomatologie als ein medius terminus erklärt werden. - Was der Vf.-da anführt, gehörf theils unter das eine, oder das andere, theils ist es ein blosses Rathen, wie z. B. aus der herrschenden Constitution, da man schliesst: die Individuen a. b. c. also auch d.] — Was die Benennung der Krankheiten anlangt : fo muss diese nach des Vfs. Behauptung die Natur und die Form der Krankheit ausdrücken; um desto vollkommner fey sie, wenn sie zugleich das Stadium und die Größe der Krankheit bezeichnet: (Allein dann ist fie mehr eine Beschreibung, als Benennung der Krankheit.) -Achtes Kap.; von der Praxis in der Behandlung der Die Diagnofe der Krankbeit bestimme einzig die Heilart derselben, die Indication gebe an was geschehen soll, um die heilbaren Krankheiten zu heilen, zind die unheilbaren wenigstens zu mildern. -Es werden demnach die verschiedenen Arten und Eintheilungen der Indication angeführt; ferner wird von indicantibus, contraindicantibus; von indicatis, und zwar von pharmaceutischen, chirurgischen, diätetiichen etc. zu weitläuftig gehandelt. Jeder Arzt, wie der Vf. selbst eingesteht, muls, ehe er an das Krankenbette tritt, und sich mit der klinischen Praxis beschäftigt, - mit der allgemeinen Therapie, und überhaupt mit allen Zweigen der Medicin schon hinlänglich bekannt feyn; für einen folchen dürften daher diele Wiederholungen überflüslig; für den Nichtken-\_ ner aber. unzureichend feyn. — Von der Praxis ik der Forhersagung des Ausgangs der Krankheit. Es

giebt nach dem VI. eine doppelte Prognose, eine fationelle, und eine empirische; die erstere bestimmt den Ausgang der Krankheit aus pathologischen Principien, die andere wo die Vernunst schweige, (silente ratione?) aus analogischen Erfahrungen. (Jede Prognose muss rationell seyn,— und es giebt streng genommen, keine empirische.— Was der Vs. so nennt, ist eine rationelle tieserer Art, nämlich die exspectatio casum similium.)— Bey den einzelnen Hauptmaterien hat der Vs. mehrere ältere Schriftsteller angeführt, aber sast keine von den neuern.—

#### STAATS WISSENSCHAFTEN.

WARSCHAU, in d. Zeitungsexp.: Uwagi względem poddanych w Polskie y projekt do ich uwolnienia przez W. Surowieckiego (d. i. Bemerkungen über die Unterthanen in Polen und Entwurf zu ihrer Befreyung, von W. Surowietzki) 1807. VIII und 64 S. 8.

Nach der Vorstellung des Vf. waren die Bauern ursprünglich nur der Gewalt des Landesherrn unterworfen. Die Kriegsgefangenen und wenige käufliche Sclaven waren nur Knechte zu Handdiensten. Diess zeigt die Bedeutung des Worts parobek. Angeliedelt hat man lie nicht und von ihnen stammen sonach die Bauern nicht ab. Der zehnte Mann zog in das Feld und zur Schlosswache, bekam dafür iden : Zehnten, machte fich in der Folge wichtig; und ward der Herr der übrigen Neune. Alles dieles will der Hr. Vf. zu seiner Zeit mit historischen Zeugnissen belegen. Rec. verkennt die Wahrheit des letzten Satzes nicht, wenn er Martin Gall. 66 mit Widichind I, 639. ap. Meib. vergleicht. Auch ist es gewiss, dass die Bauern ursprünglich nur der Gewalt des Landesherrn unterworfen gewesen, und das ganze Feudalsystem aus Deutschland nach Polen gekommen ist. Indels da die Aemter niemals in Polen Lehne und erblich geworden find, so ist auch der Feudalismus in Polen nur mit dem Feudalfystem der Carolinger und Merovinger. nie mit dem Longobardischen und spätern Deutschen und Franzöhlichen zu vergleichen. Es find also auch hierin manche Abweichungen in Polen. - Gefangene find offenbar oft angefiedelt worden (fiehe z. B. Nogref. 30.), die Telislaw in Mähren geraubt, gerade fo wie es auch sonst die Böhmen machten, Cosmas. Pray 25. and die unzähligen Dörfer, die Wegry, Czechy, Niemcy, Czechowka, Czechow etc. heifsen, mögen wohl daher zum Theil den Namen bekommen haben: denn nicht immer mögen die Ansiedelungen freywillig gewesen seyn, wie das oft wirklich der Fall war. Dass die Taturen und Lithauen, die mit völliger Freyheit in Lithauen, ja so gar mit adligen Rechten angesiedelt worden, weil sie Kriegsdienste thaten, nicht in Anschlag hierbey kommen, versteht sich von selbst; allein die Türken, die Johann II!. Sobieski in Kulikow angesiedelt hat, find noch in neuern Zeiten ein Beweis gegen die Behauptung des Vf. Heberhaupt dürste es wohl nicht thunlich seyn, die Bauern in Polen nur aus einer einzigen Quelle herzu-

leiten, um so mehr, da es auch hier, wie anderwärts. unzählige Verschiedenheiten giebt, wie man das aus Ostrowski im Bröcker, Skrzetuski in Bandthe's Ana, lecten, und von Holsche weitläuftiger erseben kann. Es durfte wohl schwer seyn zu erweisen, dass der zehnte Mann, der zu Felde zog, die Obergewalt über die andern neune erhalten hat, ob es wohl auch zuweilen geschehen seyn mag. Der Starost, anderwärts Vogt, Schultheis, Vicomie scheinen den Weg zu zeigen, wie es geschehen; doch dass es gerade der zehnte Mann immer gewesen der zu Felde zog, weils Rec. mit keiner Stelle zu beweisen. Die im Widichind beschriebenen Burgenses waren doch wohl nicht zu Feldzügen bestimmt und diese deutsche Einrichtung auch so unbedingt auf Polen überzutragen, ist etwas zu weit gegangen. So dürste auch die Einrichzu weit gegangen. tung des Boleslaus Krzywonsty, die er in Pommern gemacht, nicht auf Polen zu generalisiren seyn. Naruszewicz III. 244. Ungeachtet dieser etwas schiefen Prämissen, find die Gedanken und Vorschläge des Vf. sehr interessant (S. 34). Nicht Dummheit oder Unfähigkeit ist es, sagt er, die oft den Bauern bewegt, die Freyheit nicht anzunehmen, fondern Furcht vor der Verschließung der Wälder und Entziehung aller Beyhülfe zur Zeit des Misswachses; Rec. setzt -hinzu, dals diese Furcht sich noch verdoppeln würde, wenn man in Polen allgemein wüßte, was Laudemien find, welche oft mehr einbringen, als fixe Renten; ferner, wenn man dort eben so wie in Deutschland die Kunst verstände, die wilden Birnbäume stückweise zu verpachten und die Producte zu vertheuern. Die Furcht indessen, dass der freye Unterthanen besitzende Grundherr, im Fall der Nichtleistung der übernommenen Pflichten, den Restauten auch des letzten berauben würde, um zu dem Seinigen zu kommen, ist, wie man dort fieht, schon wohl bekannt; denn man weiß es auch dort, was der Interessen - oder Wechseltermin bedeutet. Eben so lesenswerth find die Bemerkungen über die Immoralität, der Neigung zum Trunke, die Halsstarrigkeit und andere Fehler des Bauern. Sehr beherzigenswerth find die Vorschläge, allmählig den Bauern die Freyheit zu geben und für ihr Gedeihen zu sorgen, eine richtige Classification zu machen und genau zu bestimmen, was zu leisten ist. nicht eine einzige allgemeine Regel statt finden kann, dafür ist der Unterschied des Bodens, der Dienste und Bedürfnisse Bürge. Rec. erkennt hieraus, dass des Vf. nicht zu jenen politischen oder ökonomischen

Träumern gehört, die alle Thäler erhöhen und alle Berge erniedrigen wollen und denen die Erleichterung der Manipulation der Geschäfte das non plus ultra der Glückseligkeit ist. Die 50 Punkte der Vorschläge hier auszuziehen, würde zu weit führen. Rec. begnügt lich nur noch anzumerken, dals außer mehrera unbenannten Großpolnischen Güterbesitzern, der Vf. besonders den H. Hyacinthus Malachowski, Marschall und Präles der Regierungscommission im Herzogthum Warschau, als Muster der Ertheilung der Freyheit auf seinen Gütern in Kleinpolen anführt. Rec. fügt noch hinzu: dals diele Einführung bereits 1790 geschehen, ferner dals 1788 eine ähnliche polnische Schrift, als die gegenwärtige erschienen und dass bekanntlich der Sinn der Constitution vom 3. May 1791 dahin gegangen, diese Freyheit allmählig allgemein zu machen, welches aber manche, einen großen Namen in Deutschland belitzende Schriftsteller falsch genommen, und sehr gelehrt, aber ganz irrig bewiesen haben, dass jeme Constitution nichts für die Bauern gethan habe, ob sie gleich alle Verträge sanctionirte, die zwischen Edelmann und Bauern geschlossen wurden und so nach sie auch in den Schutz der Gesetze nahm. polnische Sprache die Worte: leibeigen, Leibeigen-Ichaft gar nicht kennt, ist nicht unbemerkt zu lassen. so wie auch dass der Verkauf einzelner Bauern, wie in Russland nirgends zu treffen und Versetzungen von einem Gute auf ein anderes, wie in Liefland, selten oder eigentlich in Masse gar nicht zu finden waren. Merkwürdig ist es auch, dass zwischen der Erbunterthänigkeit in mehreren Staaten und namentlich in den sonst so gerühmten Preussischen Staaten und der polnischen Leibeigenschaft, (glebae adscriptio) kein so sehr großer Unterschied war, wenn man auf die Wirklichkeit und die Lage der Dinge in rerum natura und nicht auf die milde Absicht des Regenten sahe, welche taulendfältig vereitelt wurde. Daher konnte auch der Bauer in Südpreußen nicht erfahren, wie sehr wohlthätig für ihn die höchste Behörde gesinnt war, während er außer den alten Lasten noch manche neue von den untern Behörden zu fühlen-hatte. Dass diese Erbunterthänigkeit auch manche dem polnischen glebae adscripto ganz unbekannte Pflichten mit fich führte, die verschiedene aus deutschen Provinzen hingekommene Pächter, Verwalter, Intendanten, Inspectoren y. f. w. wohlweislich, wenn auch nicht zum Besten der Unterthauen, doch zum Besten der Schatulle einzuführen verstanden, ist eine wohl bekannte Sache.

#### LITERARISCHE I

#### NACHRICHTEN.

# Beförderungen.

Der regierende Herzog von Sachsen - Coburg - Saalfeld hat den bisherigen ausscrordentl. Professor Dr. Heinrich Perlisch zu Coburg unter dem 20. Februar L. J. zum ordentlichen Professor mit Rathsrang ernannt.

Sr. Maj. der König von Baiern hat den bisherigen Decan zu Unterrodach bey Cronach J. G. Sauer als Professor der Philosophie an die physik. -technische Kealschule nach Augsburg berufen und er ist bereits dahin abgegangen.

as in the same of the same

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 4. May 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

### PHILOSOPHIE.

Göttingen, b. Dankwerts: Hauptpunkte der Metaphysik, von Johann Friedrich Herbart. 1808. 130 S. S. (10 gr.)

iele Metaphyfik zeichnet fich durch Originalität von allen bisherigen Lehrbüchern der Art aus; ob sie aber darum auch auf das noch höhere Verdienst der Wissenschaftlichkeit Ansprüche machen könne, diels ist eine andere Frage. Man weils es schon aus des Vfs. frühern Schrift über philosophisches Studium, dass er fich einen neuen Weg zur Wissenschaft bahnen wollte, dass er fich gegen den reinen Empirismus eben so wohl als gegen den Rationalismus er-klärte; dass er von jedem, der fich den Eingang in das Heiligthum der Wissenschaft eröffnen wollte, fodert, fich nicht allein von allen früher studierten philosophischen Systemen loszureissen, sondern auch in einen kindlichen Zuftand ganz nahe zurück zu treten, und sich in die gemeine Auffassung der gemeinen Erfahrung zu verletzen. Dieser Rath von vorne anzufangen, und die Wissenschaft von neuem zu erzeugen, ware so übel nicht, wenn das Verfahren, welches dabey beobachtet wird, nicht blindlings, regellos ift und aufs Gerathewohl ausgeht. Es müssten doch wenigstens Grundsätze, welche den Weg, den man einzuschlagen habe, bestimmten, und Grundfätze zur Prüfung des Gefundenen gegeben seyn. Diese können nicht durch den Inhalt der gemeinen Erfahrung felbst gegeben seyn, weil sie höher als jede Erfahrung stehen; sie mussen also voraus gesetzt werden. Gabe es keine, so könnte es kein Wissen geben. Wirklich geht der Vf. in dieser seiner Metaphysik, so wie auch in seiner Moralphilosophie, von einem solchen Verfahren aus, das weil er von keinen Grund-. fätzen ausgehet, auch nicht auf folche führet, zwar den Schein von Originalität und von Wissen, aber kein wirkliches, die Prüfung aushaltendes Wissen gewährt.

Der Vf. hat nirgends einen bestimmten Begriff von der Wissenschaft, deren Hauptpunkte er wissenschaftlich entwickeln will, zum Grunde gelegt, und rigkeit nicht gelöst. Es frägt sich, was heist ein also den Leser völlig in Ungewissheit über das Object, werdender Gedanke? Soll das Werden ihm eigenden Umfang und die Möglichkeit derselben gelassen. Diess ist eines Theils ein Vortheil für ihn: denn nun fehlt es an einem subjectiven Massstabe zur Beurtheilung; und manche werden ihm aufs Wort glauben, dals diels die Hauptpunkte der Metaphyfik, und dals

. A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

fie nach der Vorrede in Hinficht dessen was zur streng wissenschaftlichen Einsicht in dieselben gehört, vollständig find. Aber auf der andern Seite stimmt dieses mit dem wissenschaftlichen Verfahren, und dem Zweck einer wissenschaftlichen Einsicht, den er doch vor Augen hatte, gar nicht überein. Er kann nicht nur auf keine vernünftige Ueberzeugung Rechnung machen, fondern auch seine Bemühung ist, ungeschtet des Talents des Denkens, welches er unverkennbar besitzt, für die Wissenschaft größtentheils verloren gegangen. Eine gedrängte Uebersicht des Inhalts und des Ideenganges wird dieles zur vollständigen

Uebesteugung bringen.

Wie können Gründe und Folgen zusammenhängen? Wae ist gegeben? mit diesen beiden Vorfragen wird der Anfang gemacht. Die erste Frage hat es mit Begriffen zu thun, und ist logisch; allein der Vf. giebt den Begriffen sogleich ein reales Seyn, und stürzt fich in eine Menge von metaphysischen Folgerungen, die nichts bedeuten, weil fie durch Erörterung der Begriffe aufgehoben werden. "Ver den Grund befitzt, heisst es, soll der Folge mächig seyn. Die Folge liegt in dem Grunde, aber nicht wie in einem Behältnile, das sie leer zurücklassen könnte. Sie darf nichts unabhängiges feyn; das Folgern darf von dem Grunde nicht einen, für fich fertigen Theil absondern: oder es wäre ein blosses Wiederholen des nämlichen Gedankens, und der Rest des Grundes nicht Grund, sondern überslüssig. Gehört also die Folge dem Grunde, wie kann er sie loslassen. Und, was von dem Grunde abgetrennt, was aus ihm heraus gezogen wird, wie kann es ein neuer Gedanke seyn." So überstüsig die Abweisung dieses unverständigen Missverständnisses ist, so unzureichend ist die folgende Anflösung. "Der Gedanke heisst es, in dem er begrundet, ist auf allen Fall ein im Werden begriffener Gedanke; die Folge das Gewordene: also ein Neues. und doch im Werden prädisponirtes." (Das Werden und das Gewordenleyn kann von jedem Gedanken prädicirt werden, wenn wir ihn vor und nach feiner Bildung betrachten. Aber liegt darin das Verhältnis des thumlich feyn, so gewiss er dieser und kein anderer Gedanke ist? Oder duldet er bloss, dass man ihn willkürlich ins Werden versetze; und konnte er die Folge wohl auch ruhig in fich verborgen behalten? In dem letzten Falle ist der Gedanke ein für sich ru-

hender Gedanke, das Folgern ist ihm gleichgültig." (Kein Gedanke folgert, fondern die Vernunft. Es wird also hier von dem Gedanken etwas verneinet, und in dem zweyten Falle beygelegt, was dem Gedanken nicht zukommen kann). "Hier kann die Folge, wenigstens der Materie nach, nicht neu seyn. Denn sollte fie neu seyn, und doch aus ihm hervorgehn, so muste er fich ändern." (Diese Folgerung hat keine Confequenz, sie beruhet auf dem vorigen falschen Gedanken; eben so auch die folgenden Folgerungen). "Was in dem Grunde schon gedacht wird, das kann in der Folge nur eine neue Form annehmen. Aber kein Einfaches als solches hat Form, sondern nur das Verbundene. Die Folge also ist ein Verbundenes. Verbunden als Folge; unverbunden, oder doch nicht so verbunden, als Theil des Grundes. — Ist denn die Verbindung ohne Grund? — Die Verbindung ist und ist nicht in dem Grunde. Das beisst sie ist vorhanden aber gehemmt. Das Hemmende als Theil des Grundes, als stiftend die Folge, ist zugleich verbindend und trennend = ein Mittelglied; es verbindet, indem es mit jedem der zu verbindenden selbst verbunden ist; es trenut in dem es nicht in beiden Verbindungen zugleich, sondern für jede besonders, also zeymal gedacht wird." (Richtiger und einleuchtender zugleich hätte alles dieses bestimmt werden können, durch die Entwicklung eines analytischen Grundsatzes, und der Begriffe von Form und Materie. Denn offenbar ist in diesem ersten Falle nichts anders als der Zusammenhang einer Folge mit ihrem Grunde durch das analytische Denken gesetzt. Gleichwohl spricht der Vf. von synthetischen Verbindungen des Prädicats mit dem Subjecte, von einer Synthesis a posteriori und Hier müssen wir dasjenige merken, was der Vf. vorläufig über die Bedingung der letztern fagt). "Soll es Synthesis a priori geben, so muss sich das Bedürfniss derselben, ehe sie vollzogen wird, durch einen Widerspruch verrathen - und in diesem allein kann ihre Rechtfertigung liegen. Denn sey B dem A durch Synthesis a priori, also nothwendig zu Die verbinden: so muss A ohne B unmöglich seyn Nothwendigkeit liegt in der Unmöglichkeit des Gegentheils. Unmöglichkeit eines Gedankens aber ist Widerspruch." (Dieses ist nicht richtig, wenn der Vf. wie man aus dem Folgenden sieht, den Widerspruch in den Begriffen fucht. Das Gefrieren des Wallers hat eine Urlache, ist eine solche Synthesis. spriori, ohne Widerspruch kann ich das Eine und das andere denken. Wenn indessen doch dieses Urtheil nothwendig ift, so muss die Nothwendigkeit durch ein Verstandesgesetz bestimmt seyn. Der Vf. geht aber darauf hinaus, eine Nothwendigkeit der Synthefis durch blofse Begriffe heraus zu bringen, welche aber blos eingebildet ist, oder auf Analyse beruht.). "In dem ersten Falle, wenn der Grund ein ursprünglich werdender ist, wenn er die Folge nicht in sich behalten, wenn er des Folgerns bedarf," (wird hier nicht der Grund personisiert?) "so ist er ohne das Folgern unmöglich" (das heisst: die Folge ist der Grund des Grundes: das heisst, alle Begriffe verkehren.

Die Folge ist bedingt durch den Grund, aber nicht umgekehrt, der Grund durch die Folge.): "das heist : er, der Grund vor dem Folgern, enthält einen Widerfpruch." (Ist diese Erklärung und das Erklärte identisch? Ferner, enthält der Grund einen Widerspruch, fo ist er kein wahrer Gedanke, geschweige denn ein Grund.). "Herausschaffung des Widerspruchs ist der eigentliche Actus der Speculation. - Der Wideripruch ist Identität der widersprechenden Glieder. Die Folge wird den Widerspruch aufheben, also den Grund verändern durch einen neuen Gedanken, als nothwendige Ergänzung von jenem, so fern er denkbar seyn soll – als Voraussetzung und Beziehungspunkt desselben, so fern der Grund schon Gultigkeit belass. Die Folge ist demnach hier nicht wie vorher, der Form nach, fondern der Materie nach von dem Grunde verschieden." (Wenn aber hier die Folge den Grund verändern soll, dadurch dass sie den Widerspruch, oder die Identität der widersprechenden Glieder wegichafft, so kann dieses nur dadurch geschehen, dass die widersprechenden Glieder nicht für identisch genommen werden, oder der Grund identifch mit den Gliedern gemacht, also die Form verändert wird. Dieses alles geht aber nicht über das analytische Denken hinaus, und führt auf keine Synthesis a priori.) Die Methode der Beziehungen, oder nothwendige Ergänzungsbegriffe aufzuluchen. welche der Vf. in der Folge weitläuftig, aber nicht eben deutlich besohreibt, ist daher nichts anders, als die Methode, wie man mit einem im Denken aufgedeckten Widerspruche verfahren solle, um denselben wegzuschaffen. Diese bleibt nur bey dem Allgemeinen stehen, kann our durch die deutliche Erkenntniss des Widerspruchs auf den Weg zur Entdeckung der Wahrheit führen, und der Vf. erinnert selbst, dass he mit einer mathematischen Formel nicht verglichen werden dürfe, der man fich forglos überlassen kann.

Ueber die zweyte Frage fagt der Vf. folgendes: "Soll Speculation möglich feyn, so muss zum Philosophiren gegeben oder vorgefunden werden ein wahres und reines Vieles, aber auf irgend eine Weile zulammen. In dem Zulammen, also in den Formen des Gegebenen wie he durch Begriffe zunächst gedacht werden, müssen Widersprüche stecken: die Speculation wird diese Widersprüche ergreifen, und sie lösen, indem sie die Formen ergänzt, d. h. indem fie den durch die Erfahrung dargebotenen formalen Begriffen, diejenigen Begriffe hinzufügt, worauf dieselben fich nothwendig beziehen." (Warum müssen denn aber gerade in den Formen des Gegebenen Widersprüche seyn, wenn Speculation möglich seyn soil? Ist nicht schon das Zusammen des Gegebenen, was doch nur einzeln gegeben wird, ist nicht schon die Erfahrung die Verknapfung der Wahrnehmungen zu Erfahrungsurtheilen ein möglicher Stoff der Speculation? Die Antwort ergiebt fich aus dem Vorigen. Er wollte eine Synthelis durch logisches Denken finden.) Im Erfahrungskreise findet fich ein mannichfaltiger Zusammenhang des Vielen, das vorliegt in den einfachen Empfindungen,

oder wenightens nimmt jedermann einen folchen an. Hier kommt die Form, der Zusammenhang der Veränderungen, der Mehrheit von Beschaffenheiten eines Dinges, des Raums der Zeit, in Frage. Es frägt fich ist F die Form in oder ausser der Materie gegeben? Woher ist sie? Kant suchte die letzte Frage zu beantworten; aber seine Antwort: aus dem Gemüthe, ist vergeblich. Denn aus ihm käme alle Form zu allem Gegebenen, die Frage aber ist nach dieser und jener bestimmten Form stär diels und das Gegebene. Also warum hier ein Viereck, da eine Rundung? Hier solche Beschaffenheiten geballt zu einem Solchen, dort andere zu einem andern Dinge." (Wie fich wohl der Vf. überreden konnte, mit dieser Abfertigung die ganze Kantische Kritik zernichtet zu haben?). Wenn man fich besinnt, dass man alle jene Formen vorfinde, dass man in der Auffassung derselben gebunden sey; dass fich das Runde sträube, fich viereckig, die Complexion von Beschaffenheiten, die wir Gold nennen, statt der Festigkeit die Flüssigkeit des Quecksilbers zu zeigen, so wird man sich überzeugen, dass nur durch Gegensätze die Form gegeben sey. (Dieses ist also das Fundament der neuen Metaphysik. Es ist alles gegeben, Materie und Form; man findet die Form vor, fie ist gegeben durch Gegensätze. Die Gegensatze find nichts anders als Formen die einander widersprechen. Rund, viereckig find widersprechend. Ist die Rundung gegeben, so ist he nothwendig, darum, weil das Viereckig derselben widerspricht. Dieses ist freylich wahr, (obgleich eigentlich die Gegenfatze durch die Form gegeben find, aber nicht umgekehrt), wenn ich Erfahrung als gegeben voraus-ierze; es ist dann widersprechend, eine Substanz als Nichtsubstanz, eine Ursache als Nichtursache zu denken. Allein die Metaphysik hat zur Aufgabe die Möglichkeit der Erfahrung selbst, den Grund der synthetischen Einheit des Mannichfaltigen derselben zu untersuchen. Es ist daher durch die nicht erwiesene Behauptung, dass die Formen durch die Gegensätze gegeben seyen, weder Kants kritische Untersuchung der Bedingungen der Erkenntnis widerlegt, noch die Frage, woher die Form beantwortet, noch die Möglichkeit und der Umfang der Metaphysik bestimmt. Es ist nur ein halbwahrer Satz, aus dem sich daher allerley scheinbar ableiten lässt.

Nach diesen Präliminarfragen kommt der Uebergang zur Metaphysik. "Das Einfache der Empfindung hält niemand für real, (nicht? in keinem Sinne?) die Sprache selbst drückt es durch Adjective aus. Die Substantive zu diesen Adjectiven find Complexionen jeues. Einfachen; blosse Formen des Nicht-Reellen, also noch weniger real." Wozu diese unbestimmten, schwankenden Sätze? "Sie sollen die Frage herbeyführen, ob die Metaphysik keine Realität habe, oder ob sie, damit es daran nicht sehle, etwa sich selbst dergleichen setze." Wie die Frage, so die Antwort. Die Frage kommt zu früh, denn man weiss noch nicht was die Metaphysik ist, was sie zum Objecte hat, und worauf sie sich gründet. Die Antwort lässt die Frage unbeantwortet; denn sie gehet darauf hin-

aus. Wir wollen zugeben, dass wenn man alles Seyn läugne, doch wenigstens das Einfache der Empfindung zurückbleibe; dass das Zurückbleibende nach aufgehobenem Seyn Schein sey; dass der Schein nicht ein reines Nichts sey, dass soviel Scheine, soviel Hindentung aufs seyn sey. — Ist damit die Frage wegen der Realität der Metaphysik auf das Reine?

(Der Beschluse folgt.)

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

LEIPZIG, b. Eurich: Wörterbuch zu Seum Pauls Schriften, oder Erklärung aller in dessen Schriften vorkommenden fremden Wörter und ungewöhnlichen Redensarten; nebst kurzen historischen Notizen von den angesührten Personen aus der Geschichte u. s. w., und fasslicher Verdeutlichung der schwierigsten Stellen im Zusammenhange. Ein nothwendiges Hülfsbuch für alks, welche jene Schriften mit Nutzen lesen wollen. Von Carl Reinhold. — Erstes Bändchen, die Levana enthaltend.

Auch mit dem Titel:

Wörterbuch zu Sean Paul's Levana oder Erziekungslehre. Von Carl Reinhold. 1509. XII und 157 S. kl. 8.

Zwar war es das Aergste, dass einer den Geist ausziehen wollte aus Jean Paul - ein Unternehmen, das doch keinen Beyfall gefunden hat, und dergleichen hoffentlichinie von den Deutschen bey einem ihrer guten Schriftsteller wird gelitten werden - aber auch das Unternehmen, S. P's. Geist den schwachen Geistern zugänglicher machen und der Dunkelheit entrücken zu wollen durch ein erklärendes und deutendes Wörterbuch, könnte beym ersten Gedanken auffallen und zum Spotte reizen, wenn nicht jede Bemerkung niedergeschlagen wurde durch die in der Vorrede mitgetheilte Thatfache, dass das vorliegende Wörterbuch mit Vorwissen und mit Billigung des Vf. der (in der A. L. Z. 1807. Nr. 211. angezeigten) Levana selbst verfertigt wurde. Die Billigung nämlich muss daraus geschlossen werden, dass Hr. R. demselben jeden einzelnen Bogen zusenden durfte und die schriftliche Versicherung erhielt, dass er (3. P.) diese Erklärungen hell, gedrungen, reich und richtig gefunden, und dals ein solches Handbuch eine kleine Töchterschule für Leserinnen seyn könnte — um ihnen das slache, taube Lesen abzugewöhnen." — Demnach sagen wir von dem Unternehmen selbst weiter nichts, als dass wire die gute Ausführung vorausgeletzt, glauben, es werde seinen guten Nutzen haben. Zwar nicht für alle, welche J. P's. Schriften lesen, wie Hr. R. nach dem Titel meynt - das ware traurig! - aber doch für viele, insbesondere, wie J. P. urtheilt, für die Leserinnen. Leserinnen zwar von Sinn und Geist und dennoch von reger Empfänglichkeit für den Sinn und Geift der Zevasa möchten fich schwerlich beym ersten Lesen derselben zum Gebrauche eines Wörterbuches entschließen können; auch wäre es unzart, es ihnen dabey aufzudringen; doch lässt sich hossen, dass man-

che junge Mütter aus tiefer Dankbärkeit gegen das belehrende und erhebende Buch und seinen Vf., und um fich dauernder belehren zu lassen und ungestörter zu genielsen, nach dem ersten Lesen, mit diesem Wörterbuche in der Hand zum zweytenmale daran gehen werde. Mit Nutzen, ohne Zweifel! Denn obgleich fich behaupten läfst, dass der Leser und die Le-Terin, welche sich durch das Unbekannte in den Vergleichungen und Andeutungen auf Dinge aus dem ganzen Reichthum der Natur und des Wissens, wie fie in J. P's. Schriften vorkommen, von denselben abschrecken ließen, durch kein Wörterbuch zu ihnen zurückgeführt werden können — fie bleiben gewissen Lesern ewig unverstanden! - dass hingegen die Frau und der Mann von unverdorbenem und zugleich leicht und stark erregbarem Herzen auch ohne gelehrte Konntniffe S. P. immer lieben und zu ihm zeräckkehren werden, nicht abgeschreckt durch einzelne unverstandene Beziehungen: so ist doch auch anzuerkennen, dass der Genuss und die Belehrung des ruhig wiederholten Lesens durch das allmählige Wegräumen der einzelnen Anstösse zunehmen wird. Darum ist die Arbeit des Hh. R nicht zwecklos und dankenswerth, wenn he anch zweckgemaß ist.

Ueber diese Zweckmäsigkeit scheint 1) die Waht des zu Erklärenden, 2) die Beschaffenheit der Erklörungen sethst entscheiden zu müssen. Für die Güte der letztern giebt das oben angeführte Zeugnis S. P. den vollgültigsten Beweis. Nur Kleinigkeiten ließen sich bemerken, z. B. wenn S. 16. die Erklärung vorkömmt: Bey. "So werden die Fürsten von Tunis, Algier und Tripolis genannt." Dehn nur in Tunis heist der Fürst Bey; in Algier und Tripolis zber Dey. — Was die Wahl des zu Erklärenden betrifft, so scheint uns manches ohne Noth aufgenommen; aus dem Grande ohne Zweisel, weil wir nicht ganz mit

Hn. R. in dem Urtheil über die Bestimmung der Levana übereinkommen. Nicht zu bezweifeln ist die Behauptung, dass J. P's. Schriften eine verschiedene Tendenz haben; die Folgerung aber, welche hieraus gezogen wird, dass sie auch ein verschieden gebildetes Lesepublicum voraussetzen, ist uns keinesweges .. einleuchtend. Uns scheint vielmehr jede, auch die kleinste Schrift dieses Schriftstellers, bey aller Verschiedenheit des Inhaltes, mit der Lebendigkeit des Gefühls die Reichhaltigkeit seiner Phantasie und seiner Kenntnisse auf gleiche Weise darzulegen, und in dieser Hinsicht eine gleiche Empfänglichkeit des Lesers vorauszusetzen. Eben so die Levana! Sie fordert Leser wenigstens von einem solchen Grade der Bildung, denen man nicht nöthig hat, die Wörter: Informator, Genie, Eleve, Existenz," die der Vf. selbst bemerkt und denen wir noch "Abend und Morgenstern, Accent, Amerika, Apostel" aus dena Buchstaben A beyfügen, zu erklären, selbst wenn fie. wie er dafür hält, Töchtern in die Hände gegeben werden dürfte, deren Bildung noch nicht ganz voll-Er meynt, dass die Unwissenheit Einer endet ift. von Tausenden ihm die Aufnahme solcher Ausdrücke zur unerlasslichen Pflicht gemacht habe; wir aber find im Gegentheil der Meinung, dass diese Eine Unwifsende ein Buch wie die Levana nicht lesen sollte.

Der erste Titel zeigt die Absicht des Hn. R. an, alle Werke J. Ps. auf gleiche Weise zu bearbeiten; dies soll so geschehen, dass jedes Werk einzeln für sich sein besonderes Wörterbuch erhält. Bequem wird diese Einrichtung für diejenigen seyn, die nur das eine oder das andere mit einem Wörterbuche zu lesen wünschen; den Vs. aber wird sie zu vielen Wiederholungen nöthigen, und denen, welche alle oder die meisten Schriften von J. P. lieben und mit Erklä-

rungen lesen mögen, lästig und kostbar seyn.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# L Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Der Herausgeber der vaterländischen Blätter Hr. Hofsecretär Mich. Armbruster, hat von dem Erzherzog Carl ein ermunterndes Schreiben erhalten.

Den Unterricht des Kronprinzen in der Naturlehre und Technologie besorgt seit 1808. Peter Joris, provisorischer Censor, und Adjunct des Professors der Naturgeschichte an der Wiener Universität.

# II. Berichtigung.

Die Universität zu Marburg hält sich verpflichtet, dem verbreiteten Gerüchte, als sey sie ihrer Ausst

sung nahe, mit der größten Bestimmtheit und aus authentischen Quellen zu widersprechen; im Gegentheil darf sie, gestützt auf die solidesten Gründe, mit vieler Gewisheit versichern, dass ihre Fortdauer nicht nur ausser Zweisel ist, sondern dass von der Gnade, womit des Königs Majestät diess Institut in Schutz nimmt, neue Fonds und ferneres Emporkommen zu erwarten sind.

Marburg, am 13. April 1809

Wurter.

Pro-Rector der Königl. Westphäl. Universität zu Marburg.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 5. May 1809.

# WISSENSCHAFTLICHE WERKE.

#### PHILOSOPHIE.

Göttingen, b. Dankwerts; Hauptpunkte der Metapkysik, von Johann Friedrick Herbart u. s. w.

(Beschluse der in Num. 125. abgebrochenen Recension.)

ie Metaphyfik selbst beschäftiget sich mit den Begriffen Seyn, Wesen, Substanz und Accidenz, Veränderung, Krast, veränderliche Lage der Wesen, intelligibeler Raum, Bewegung und Zeit; sie macht dann den Uebergang zum Idealismus, fucht die Widersprüche in dem Ich zu lösen, und schliesst mit den Elementen einer künftigen Psychologie. Wollen wir dem Publicum einen bestimmten Begriff von dem Geiste dieser Metaphysik geben: so dürfen wir nur die ersten Sätze, mit welchen sie selbst anfängt, darlegen. Die transcendentale Forschung besinnt sich, heisst es, dass der Denker stets in seinem Vorstellungskreise eingeschlossen bleibt; dass er von Vorstellungen zu Vorstellungen schreitet, dass Ueberzeugung nur eintritt, indem sich zeigt: der Gedanke, es ift vielleicht nicht so, wurde den Gedankenkreis mit sich selbst in Widerspruch setzen." Es ist also diese transcendentale Forschung auf Vorstellungen eingeschränkt; he gehet aus auf eine Combination von Begriffen nach logischen Gesetzen, und sie sucht in der Unmöglichkeit der entgegen gesetzten Combination die Ueberzeugung von der entgegen gesetzten; zu gleicher Zeit aber will sie über den Vorstellungskreis hinaus, und diejenigen Begriffe auffinden, ohne welche diese Verbindung der Vorstellungen und ihre Beziehung auf wirkliche Objecte nicht möglich, d. h. durch einen logischen Widerspruch nothwendig ist. Diejenigen fynthetischen Urtheile, zu welchen Kant gewisse Begriffe und Grundsätze a priori als nothwendig erfo-derte, will er durch die Grundsätze des logischen Denkens finden und begründen. Dieses ist das Eigenthümliche dieser Metaphysik. Hätte der Vf. sich dieses Problem deutlich gedacht, das Verhältnis der Metaphysik zu dieser Aufgabe, und die Möglichkeit fie zu lolen, vor dem wirklichen Verluche vorgestellt, so möchten wir darauf wetten, er würde davon abgestanden seyn. So aber spricht er von Metaphylik und transcendentaler Forschung zwar hier und da, aber ohne auch nur ein einzigesmal einen bestimmten Begriff davon aufzustellen. Er täuscht sich und seine Leser durch leere und eingebildete Begriffe: Er bringt den Schein hervor, als finde er durch logisches Denken, durch seine Methode der Beziehungen und A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Ergänzungsbegriffe die Begriffe von Substanz, Accidenz, Kraft, Zeit und Raum, weil er das Gegebene, die Empfindungen zum Grunde legt, und annimmt. dass mit diesen schon die Form gegeben sey, wiewohl er diese Begriffe schon voraussetzt, und umbekummert um den Ursprung derselben gebraucht, zuweilen auch ein quid pro quo für diese Begriffe hinstellt. Diese Begriffe verlieren zuletzt alle Haltung und Bedeutung, daher es kein Wunder ist, das der Vf. zuletzt durch das Gewirre bodenloser und willkürlicher Begriffsverbindungen sich und seine Leser in den Idealismus verwirrt, aus dem er fich selbst, aber vergeb-

lich, durch eine Psychologie helfen will.

Der Begriff des Seyns wird so erklärt: "erklären, dass A ley, heisst erklären, es solle bey dem einfachen Setzen des A sein Bewenden haben." Was ist mit dieser unbestimmten oder tautologischen Erklärung gewonnen? Von welchem Seyn, dem logischen oder realen Seyn, ist die Rede? Was ist das Setzen? Ein logisches oder reales? Ungeachtet dieser Unbestimmtheit des zu Erklärenden und der Erklärung fährt der Vf. sogleich fort Folgerungen abzuleiten. "Jede Art des Setzens, die auf irgend eine Weise complicirt ware, also ein mehrfaches Setzen enthielte, würde fich zerlegen lassen in diess und jenes Setzen. wovon eins nicht ohne das andere gelten folle; es würde also eine Negation darin liegen. Fragen, ob A sey, wurde heissen, fragen, ob das Setzen des A (was ohne Zweifel schon geschieht, indem A, als A, zum Gegenstande einer Frage gemacht wird) nicht vielleicht noch complicirt werden müsse mit einem andern Setzen? (z. B. eines denkenden Wesens, von dem A vorgestellt werde, oder eines Gegenstandes, woran A als Merkmal vorkomme;) welches, gleichviel unter was für Bestimmungen, die Negation herbeyführen würde, die das reine Seyn auf keine Weise verträgt. - Da nun dieler Begriff allen Zulammenhang mit irgend einem Andern ausschließt, um es 🖰 gleichsam auf seine eignen Füsse zu stellen: so kann man ihn das Zeichen der Null in der Metaphysik nennen.' - Doch der Vf. besinnt sich, dass er auf noth-Der Begriff des wendige Beziehungen ausgeht. Seyns steht in nothwendiger Beziehung mit irgend was, das da ley, welches unbestimmt bleibt, und da-her auch Vieles seyn kann, unbeschadet der Einheit des Begriffs. Dieles wird auf eine sehr unbundige Art bewiesen. Wenn das Seyn in keiner Beziehung stände, so müste man es schlechthin gebrauchen: das Seyn ift. Dieser Satz sündiget aber gegen fich selbst.

gizbt

Satz verbietet. Da nun der Satz sich aufhebt, so folgt: gebühret ihm ein Was, das da sey." - Und der Vf. merkt nicht, dass er sich in seine eigne Dialektik verstrickt? Denn nun kann man die Sache umkehren: das Seyn ist nämlich picht was anders, sondern selbst, dat Seyn ift Seyn, folglich ist es nicht, nämlich was anders. Ferner, wenn das Seyn (das Setzen nämlich) nicht ist, so ist auch nicht etwas, das gesetzt wird. So kann man das Spiel des Platonischen Parmenides erneuern: man geräth in ein Labyrinth ohne Ariadneischen Faden. — Es ist aber nicht allein Grundlofigkeit, was man dielem Räsonnement vorwersen muls, fondern auch Widerspruch. Denn das Was, das ist, ist dieses etwas anders als Object, von dem das Seyn als Merkmal ausgesagt wird? Und doch hatte er vorher den Satz aufgestellt, das Seyn dürfe mit keinem andern Setzen oder Seyn, etwa eines denkenden Wesens oder eines Objects, woran das Seyn

als Merkmal vorkomme, complicirt werden. Was als seyend gedacht wird, heisst in so fern ein Wesen. Losgerissen hingegen vom Seyn, bloss als Was gedacht, foll es die Benennung: Bild erhalten. — Was das Wesen ist, das ist nothwendig Eins. Setzet dieses Was sey nicht Eins, sondern eine Vielheit von Attributen: wird hierauf der Begriff des Seyns bezogen, so ist auch diese Beziehung nicht ein-Fach, sondern vielfach; d. h. es ist nicht ein Wesen, sondern es sind viele Wesen gesetzt. (Ein Folgesatz, aus welchem der Vf. mancherley wichtige Sätze ableitet, der aber nur auf der Vieldeutigkeit des Worts Wesen, also auf einem Trugschlusse beruhet.) Der speculative Faden reist hier, wie der Vf. bemerkt, ab. Er falst jetzt ein Problem aus dem Erfahrungskreise auf, welches eine Anwendung der Begriffe vom Seyn und Wesen erfodert. Es ist dieses das Problem über das Verhältniss der Substanz und Accidenz. Er nimmt also an, dass dieses Verhältniss gegeben sey. Das Einfache der Empfindungen findet fich nie oder höchst felten einzeln, sondern in Complexionen, welche wir Dinge nennen. Schon der gemeine Verstand konnte nicht, was er nicht durfte, nämlich jedem Empfundenen einzeln das Seyn beylegen, da die Erfahrung jedes mit den andern, also keins schlechthin, zu setzen nöthigte. - In den gegebenen Merkmalen oder Accidenzen streitet ihre Form mit der Materie. Wegen der Form (Complexion) foll man ein Wesen für alle (Substanz) setzen; wegen der Materie (wegen der Merkmale selbst die nicht in eine Vorstellung zusammen gehen) kann das Seyn für sie nicht einfach, fondern muß vielfach genommen — es muß Vieles Seyendes gesetzt werden. Dieses Viele und jenes Eine Seyende sollen dasselbe seyn, nämlich das Seyende, was um dieses bestimmten Gegebenen wil-len gesetzt werden muss. Jedes der Vielen soll identisch seyn mit dem Einen; aber Keins der Vielen kann identisch seyn mit den übrigen Vielen. Man denke sit, gilt von allen. Das Irgend Eine heilse N; das

Denn in dem ift liegt Seyn als Prädicat, welches der Eine M. Offenbar ist das Eine mit fich selbst entzweyt. Es foll gleich seyn dem Irgend-Einen; als Substanz das Seyn ift nicht. Nämlich nicht felbst; sondern es soll es das Seyn hergeben, worauf irgend ein bestimmtes einzelnes Accidenz deutet. Aber es darf diesem Irgend-Einen nicht gleich seyn, weil es da-durch untauglich wird, das Seyn zu irgend einem andern Accidenz darzubieten. Es kann also durch einen einfachen Gedanken nicht gedacht werden. Man rufe nun die allgemeinen Betrachtungen der Methode zurück. Es wird fich M verdoppeln oder überhaupt vervielfachen. Man hätte nun das Zusammen des mehrern M zu bestimmen — hier ein Zusammen mehrerer Welen. Diels muss = N seyn; (ein Zusammen mehrerer Seyenden muss dasjenige Seyn darbieten, welches durch irgend ein einzelnes bestimmtes Accidenz angedeutet wird;) und daraus muss fich der Widerspruch, der unmittelbar aus dem Gegebenen stammt, lösen. (Wie geschickt der Vf. einen Knoten schürzen und ihn auflösen kann! Wo ist in der Verknüpfung der Accidenzen mit der Substanz ein Widerspruch zu finden? Nur der Vf. macht einen, indem er Identität mit den Accidenzen einzeln genommen mit dem Einem, in welchem man sich jene verbunden denkt, oder eine Identität des Seyns des Accidenz und der Substanz hervorbringen will, woran niemand denkt. Gesetzt aber es wäre dieser Wider-Ipruch vorhanden, so würde er doch nicht durch die Ergänzungsmethode des Vfs. gehoben, fondern nur in anderer Gestalt gesetzt. Denn es sey Gold = A, und die gelbe Farbe gleich = B, die Schwere = C, die Dichtheit = D, wird dadurch eine Identität des Seyns hervor gebracht, wenn ich das A dreymal nach der Zahl der Accidenzen letze, A + B; A + C; A+D. Wird das dreyfache A nun identisch einem der Vielen; oder das Seyn der Subsistenz gleich dem Seyn der Inhärenz?)

So gehet es die ganze Schrift kindurch. Sie ist ein Gewebe von leeren Spitzfindigkeiten, wodurch das philosophische Wissen um keinen Schritt weiter geführt, kein Verstandesbegriff gründlicher erörtert, oder ein Grundfatz zur Anwendung desselben verdeutlicht wird. Eher gelingt es ihm durch unnöthige Veränderung des Sprachgebrauchs Verwirrung, und durch die logische Behandlung der Verstandesbegriffe einen Schein von Idealismus zu Stande zu bringen, der jedoch den prüfenden Kopf nicht lange täuschen kann. Wir dürfen als Beyspiel nur das Verfahren des Vfs. bey dem Begriff des intelligibeln Raums anführen (S 46.). Der Ort ift das Bild des Seyns. - Was foll uns diefer .widersprechende Begriff? Als könnte das Seyn, von fich felbst, dem blossen Seyn, hinweg gedacht, noch einen Gedanken übrig lassen, den man sein Bild nennen dürfte.. Dass anstatt des Nicht-Zusammen der Wesen, ihr Zusammen eintreten könnte, nöthiget uns, jeden von ihnen in Gedanken das andere bevzufügen. Abstrahirt nun von der Störung die aus ihrem Was entspringt, ist dem Seyn des Einen in Gedanken beygefügt das Seyn des andern; aber nur als in Gedanken, d. h. das Bild des Seyns. (Oben hatte Bild als Wesen ohne Seyn eine ganz andere Bedeutung.) So

giebt jedes dem andern einen Ort, indem es einen Punkt der Anheftung darbietet für das Bild von dessen Seyn. — Jede Bemerkung darüber ist überstüssig. — Der Vf. knüpft nun an diesen sogenannten intelligibeln Raum blendend genug eine metaphysische Grundlage der Geometrie und Arithmetik, die nur dadurch Schein erhält, dass man den reinen Raum als Anschauungsform den Schattenbegriffen unvermerkt unterlegt. Denn woher käme sonst das Aussereinander zweyer und mehrerer Orte, oder die Möglichkeit der Construction einer Linie?

Die Beylage enthält die Hauptpunkte der Logik zur Vergleichung mit größeren Werken über diese Wissenschaft. Man findet hier meistentheils bekannte Lehren der Logik, nur in einer andern Terminologie, oder in einer andern Darstellung, mit unter auch manches Neue und Abweichende, das aber nicht hinlänglich begründet ist, z. B. die Behauptung von der gänzlichen Unstatthaftigkeit der Kantischen Tasel der logischen Functionen im Urtheilen, die Unterscheidung der Subsumtions- und Substitutions- Schlüsse.

#### HANDLUNGSWISSENSCHAFTEN.

FRIEDRICHSSTADT, b. Bade und Fischer: System der praktischen Schifferkunde, von Henr. Brarens, Königl. autoris. Navigationslehrer und Examinateur in Tönningen. 1807. XIV u. 175 S. 8. Auf fein Schreibpapier. (16 gr.)

Diese zwar kleine, aber gehaltreiche, Schrist ist das Product einer vieljährigen Erfahrung, die, ohne auf gelehrten Pomp Anspruch machen zu wollen, bloss ein Erzeugniss eigener Praxis, und daher in jeder Hinsicht original ist, die nicht nur Schiffern und Rhedern, Kausleuten und jedem der Seehandlung sich widmenden jungen Manne, sondern auch dem Gelehrten, der sich mit den merkantilischen Verhältnissen des Seehandels theoretisch bekannt zu machen wünscht, in jeder Hinsicht empsohlen zu werden verdient.

Der Vf., schon bekannt durch das zum zwey. tenmale aufgelegte System der praktischen Steuermannshunde, behandelt hier ausführlich und richtig die praktische Schifferhunde, die Kenntniss der Seemannschaft, d. i. die Geschicklichkeit ein Schiff zu steuren; die Stellung der Segel und die Takelage einzurichten und zu leiten; die Kenntniss der Meere, der Winde, der Ströme, der Buchten, der Häfen und Gestade; der Seegesetze und Gebräuche; die Fracht zu schließen; die Kaufmannsgüter verantwortlich zu führen, und die Gerechtsame seines Schiffes in jeder Hinficht zu beobachten. Ueber alle diefe Gegenstände, worüber man sonst nur sparfamen und zerstreuten Unterricht findet, verbreitet lich der Vf. in diesen Bogen in gedrängter Karze und doch mit hinlänglicher Darstellung des Wesentlichen. Hr. Br. verdient daher den Dank des Publikums, dass er uns mit dieser Schrift beschenkt hat, die mit dem wohlinstruirten Schiffer, nach der verbesserten Ausgabe von J. A. Engelbrecht; (Bremen

1792. 8.) am nächsten übereinstimmt, der aber diesem System weit nachsteht.

Das Buch zerfällt in zwey Abschnitte. Im ersten werden (S. 1 - 78.) die allgemeinen Phichten eines Schiffführers vor dem Antritt einer Seereise, und was derselbe bey der Ausrüstung eines Schiffes zu beobachten habe, geschildert. Da der Vf. ein Däne ist, so schränkt er sich zunächst auf die dänischen Gebräuche und die dabey vorkommenden Seegesetze seines Vaterlandes ein, worüber er beyläufig einige zweckmässige Bemerkungen einschaltet; darauf setzt er die Pflichten der Lootsen aus einander; erklärt das Merkwürdigste, was bey dem Untersegelgehen zu beobachten ist, und die Grundsätze bey dem Ma-növriren des Schiffs während seiner Fahrt. Was in Betreff der Ankorage angeführt wird, verdient erwogen zu werden. Die Darstellung der Pflichten, deren Beobachtung dem Seemanne bey seiner Reise zur Seeempfohlen wird, hat unsern Beyfall; eben so auch die Anweisung, wie die Segel, während des Schiffs-Manövre, zu setzen und in vorkommenden Fällen zu bergen find. Aus den Vorsichtsregeln, um Unfälle während der Seereise, so viel wie möglich zu verbuten, und den darauf folgenden Massregeln, die der Vf. in Anwendung zu bringen, in solchen Fällen drin-, gend empfiehlt, wenn die Ladung über Bord geworfen werden muss; – oder, wenn der Boegspriet, bricht, - das Schiff leck wird, - oder auf Leegerwall fich neigt, - oder von der Rhede in See getrieben wird; - das Steuerruder bricht und ein Nothruder verfertiget werden mus; - wenn im Sturme ein Theil seiner, aus Fässern bestehenden Ladung, im Schiffe hin und her zu rollen anfängt; - ferner: auf welche Art man die Seebrandungen dämpfen, wenigftens gewissermalsen unschädlich zu machen im Stande sey, - und wie der Schiffer sich zu verhalten habe, wenn er bey dunkeln Nächten, von der Noth gedrungen, dielen oder jenen Nothhafen (Seegatt) zu suchen und daselbst einzulaufen, gepothiget werde, geht deutlich hervor, dass der Vf. ein vieljähriger Praktiker sey, der seine Kenntnis nicht aus Büchern, fondern aus der Erfahrung geschöpft hat. Die Bemerkungen über die Strömungen im Meere und in verschiedenen Seen find, so wie die Bemerkungen über die, in manchen Gegenden sehr veränderlichen, Winde äußerst lehrreich. Als Anwendung diefer theoretischen Darstellung auf verschiedene Gegenden des Meers liefert er (S. 59-70.) allgemeine Regeln zur Vollziehung einiger Seereisen, und zeigt, jenen Bemerkungen zufolge, wann und wie man aus der Nordsee und umgekehrt aus dem atlantischen Meere in den brittischen Kanal segeln, - das Kattegat durchschiffen, - eine Seereise nach Archangel um das Nordkap vollführen, — das mittelländische Meer befahren, - Seereisen nach den westindischen Inseln, Nord-Amerika, der Külte von Guinea, dem Vorgebirge der guten Hoffnung, dem Golf von Bengalen, den oftindischen Inseln und nach China, mit Rückficht auf die eigentliche Seemannswissenschaft unternehmen, und so sicher als möglich vollenden soll. -

Der Unterricht über die Leuchtthürme, oder die Nachtfeuer zur Warnung der Seefahrer, - die Nachrichten über die Auswahl und den Gebrauch der See-Karten, - das Verhalten, um an unbekannten Kuiten und Gestaden, ohne Gefahr landen zu können,und die Schilderung der Pflichten des Schiffsbefehlshabers gegen seine Mannschaft, verdienen von allen, welche praktische Seefahrer werden wollen, beherziget zu werden. Manche hier zur Regel gemachte Bemerkung haben wir in den ausführlichsten hollandischen, französischen und englischen Werken über die Seewissenschaften nicht angetroffen.

Der zweyte Abschnitt (S. 79 - 164.) ist der eigentlichen kaufmännischen Seehandlung gewidmet. Es werden darin die Obliegenheiten des Schiffers bey dem Abschließen der Fracht aus einander gesetzt, wobey der Vf. Tafeln zur Vergleichung einiger Korn-Masse und Gewichte verschiedener vornehmen Seehandlungsstädte einschaltet, die bloss zur Frachtfahrt bestimmt find. Ferner wird gezeigt, wie der Schiffer fich bey Unterzeichnung der Connoissemente zu benehmen, und bey dem Einladen der Frachtgüter zu beobachten habe. Die Formulare einer Certepartie, eines Connoissements, eines Manifestes zur See, und die Erinnerungen wegen der erforderlichen Certificate, um die bisher anerkannte Neutralitäts-Schifffahrt zu behaupten, find nach dänischer Observanz eingerichtet. Dahin gehört auch (S. 97 — 105.) der Extract aus der königl. dänischen Verordnung über das Verhalten der Schiffer in Kriegszeiten, d. d. kraftlos geworden zu feyn scheint). Es wird ferner gezeigt, worauf der Schiffer, in Betreff feiner Ladung, während der Seereise zu achten, und welche Obliegenheiten er zu erfüllen habe, wenn er den Ort

feiner Bestimmung erreicht. Hiebey wird ein Auszug aus der königl. dänischen Quarantäne- Verordnung vom 15. März 1805. geliefert. Die Anleitung, was bey dem Löschen der Güter, - bey dem Auffuchen eines Nothhafens, - bey der Haferey und deren Bezahlung, - bey der Bodmerey, zu deren Verschreibung ein Formular gegeben ist, - bey dem Stranden eines Schiffes, und wenn ein wirklicher Schiffbruch erfolgt sey, wobey ein Extract aus der dänischen Strandverordnung vom 30. December 1803. angehängt wird, - und wie man sich endlich gegen Kriegsschiffe und Kaper in See verhalten solle, ist durch die Erfahrung bewährt. Ueber die Führungder Schiffsrechnung und die (S. 165 fg.) angehängte Erklärung der im Seewesen und der Seehandlung vorkommenden Terminologien, haben wir indelfen ungleich bestere Anleitungen. Manches ist zu kurz gerathen, welches jedoch durch den eingeschränkten Raum dieser Schrift zu entschuldigen ist. S. 172. wird die Abbildung einer in 4. gezeichneten und schön in Kupfer gestochenen Kauffartey-Fregatte angehängt, und erklärt.

Aus dieser Darstellung des Inhalts werden unsere Leser den Zweck und den beabsichtigten Nutzen dieser Schrift ersehen. In den gewöhnlichen Navigationsschulen, vielleicht nur mit Ausschluss der seit 1783. in Amsterdam errichteten, werden die, in diesen Bogen vorgetragenen Gegenstände, selten und höchstens nur solche Dinge gelehrt, die auf den eigentlichen praktischen Seedsenst, in Rücksicht des Schiffs Manovre, Bezug haben; von der eigentlichen 4. May 1803. (die aber feit dem Monat Auguft 1807. . merkantilischen Seewissenschaft, kommt selten etwas: vor. Rec. kann daher diels Büchlein mit Ueberzeugung zu Vorlefungen in Navigationsschulen empfehlen. Schade dass der Vf. der deutschen Sprache nicht

vollkommen mächtig ist.

NACHRICHTEN. LITERARISCHE

Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

er Primar-Chirurg am Wiener Krankenhause, Hr. Franz Xaver Rudsorfer, ist von der Bhysikal, medic. Societat zu Erlangen zu ihrem Correspondenten ausersehen worden.

Hr. Dr. Gotfr. Zechner ist zum wirklichen Director des k. k. Thierarzneyinstituts ernannt, und an seine Stelle Hr. Hieron, Waldinger, bisher Apotheker und Lehrer der Chemie am gedachten Institute zum Prof. der Thierarzneykunde befördert worden. (A. der Oestr.L.)

Die Professur der Forstkunde an der Schemnitzer Bergwerks - Akademie ist dem Hn. Bergrath Wilkers zu

Theil geworden.

Hr. Thos hat die Prof. der Oekonomie am Georgikon zu Kessthely erhalten.

Der berühmte Hr. Crescensini, Professor der Musik. hat den italiänischen Orden der eisernen Krone erhalten.

Hr. Prof. Blank, Director des Naturalien-und Kunstkabinets an der Universität zu Würzburg, ist zum Großherzegl. geistlichen Rath ernannt worden.

Hr. Prof. Dr. Kopp zu Hanau ist von der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin zum auswärtigen, von der correspondirenden Gesellschaft schweizerischer Aerzte und Wundarzte, und von dem Museum für Künste und Wissenschaften zu Frankfurt a M. zum Ehrenmitgliede ernannt worden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

"Sonnabends, den 6. May 1809.

# WISSENSCHAFTLICHE WERKE

TAATSWISSENSCHAFTEN.

whicher are dilliged before a fire the mire tied of

M. & W : " 1995

43.

IENA, b. Frommann: Grundlinien einer Encyklopädie der Kameralwissenschaften, zu Vorlefungen entworfen von K. Ch. G. Sturm, Doctor der Phil. u. Prof. zu Jana 1807. X u. 352 S.: 8. (4 Rthlr. 8 gr.).

o wie in dem vorigen Jahrhundert die über die Cameralwissenschaften erschienenen Lehrbücher cines Susti, Pseiset, Daries, Fabricius, Suckow u: [. w. 4 Abtheilungen enthielten, nämlich die Lehre von der Landwirthschaft, die Lehre von der Stadtwirthschaft oder Technologie, die Lehre von der Polizey, und endlich die Lehre von der Finanz- oder Cameral-Verwaltung: fo besteht auch diels neue Lehrbuch aus Steh diesen vier Theilen, nur mit dem Unterschiede, das der: Vf. die Stadtwirthschaft in die Technologie and den Handel getheilt hat. Alles was der Vf. gethan Bat, am den Zuffammenhang dieler Willenschaften mit emander dazzuthan; und fo gewillermaßen dielelben wilfenschaftlich und fystematisch zu begründen, ist in der sehr kurzen Einleitung enthalten. Der Vf. Gersteht nämlich unter den Cameralwiffenschaften den Inbegriff aller zur Staatsökonomie - Verwaltung zunächst nöthigen Wissenschaften; unter der Staatsökonomie aber versteht er die Besorgung und Einrichtung der zweckmälsigen Erhebung und der vernünftigen und zweckmässigen Vermehrung der Staatseinkunfte. - Diele flossen nun zwar, zum Theil, sebon aus dem Staatseigenthum und andern dem Staate zustehenden Rechten; allein grösstentheils würden sie doch aus dem Vermögen der Staatsburger erhoben, und ihre Erhebung stehe mit dem Wohlstande der Nation in der genauesten Verbindung. Daher malste der Cameralist vornehmlich die Mittel kennen, wodurch die Nation in einen solchen Zustand verletzt werde, dass aus ihrem Vermögen die Staatsunkunfte reichlich erlieben werden könnten. Diele Mittel bestehen denn in der dreyfachen nützlichen Beschästigung der Burger, theils mit der eigentlichen Production der nutzbaren Naturstoffe, theils mit deren Verarbeitung und Veredhung, theils mit deren Umlatz: über welche die Landwirthschafts -, die Gewerbe- und die Handelslehre Unterricht ertheilten. Diest Beschäftigungen der Bürger mülsten nun aber, beilst es, Rienge nach der Ablicht des Staats, d. h. nach der Abseht, die Privatzwecke zu einem allgemeinen Zwecke zu vereinigen, geleitet werden; -A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

die Mittel dazu gäbe dann die Polizeylehre an die Hand: die der Verf. indels doch in der Folge keineswegs auf die blosse dreyfache Beschäftigung der Bürger beschränkt, sondern, bey der Annahme einer viel allgemeinern Tendenz, als die Wissenschaft erklärt, welche die Grundsätze und Mittel lehre, durch welche die Privatzwecke der Nation zu dem allgemeinen Zweck der Nation zu vereinigen seyen. - Endlich die Wilfenschaft, wie die Staatseinkunfte aufs beste aus dem Vermögen der Nation zu erheben seyen, - nennt der Vf. die Finanz - oder Cameralwissenschaft. bestehen nun nach dem Vf. sämmtliche Cameralwissenschaften aus zwey Hauptabtheilungen, von denen die eine sich zunächst auf die Nation, als solche, die andre auf den Staat bezieht; deren erstere denn die Landwirthschafts - Gewerbs - und Handelslehre, die andre die Polizey- und Finanzlehre enthält. - Der Vf. erklärt zwar in der Vorrede ausdrücklich, daß er bey der vorzüglichen Bestimmung dieses Lehrbuchs nicht sowohl für eigentliche Cameralisten als besonders für Juristen, denen das Cameralfach doch nicht ganz unbekannt bleiben dürfe, eine solche Anordnung derfelben hinreichend geschienen habe; Rec. hätte aber doch gewünscht, dass der Verf. in der Aufstellung und Begründung eines Systems der Cameralwillenschaften etwas sorgfältiger verfahren wäre, und dass er vornehmlich zuerst eine feste Basis zu einem Gebäude der Cameralwissenschaften gelegt hätte. Wenigstens hätte der Vf., da nach seinen Erläuterungen der eigentliche wahre Zweck der Cameralwissenschaften nur auf die Finanzen gerichtet ist, die andern Wissenschaften und selbst die Polizey nur deren Hülfswissenschaften find, da fie den Cameralisten nur die Kenntnisse verschaffen, die er eben für die Finanzen braucht, und die Mittel angeben, die er für dieselben nöthig hat, diese Hülfswissenschaften nicht, gleich der Finanzwissenschaft, als Hauptwissenschaft aufführen sollen. Wenn indessen einmal der Verf. sich den Plan seines Lehrbuches am zweckmässigsten so gedacht hatte, wie er ihn hier wirklich befolgt hat: so muss man ihm das Verdienst lassen, dass er in der Kürze in der That ungemein viel zusammen gefasst und das Meiste auch sehr richtig und gut vorgetragen hat, und dass diess Lehrbuch für den, der nur eine ganz leichté Anficht des Cameralfachs haben will, nicht unbrauchbar sey. Mehr aber gewährt es nicht; wenig-stens kann Rec. den vom Vf. selbst sich gemachten Vorwurf nicht erlassen, dass die Polizey - und Fiden find; da in der That der Vortrag über dieselben nung der Mineralien ist in der That gar zu kurz: kaum mehr als nur angedeutete Ideen, und dann denn was läfst sich auf 3 seiten der und That gar zu kurz: denn was läfst sich auf 3 seiten der und That gar zu kurz: denn was läfst sich auf 3 seiten der und That gar zu kurz: denn was läfst sich auf 3 seiten der und That gar zu kurz: denn was läfst sich auf 3 seiten der und That gar zu kurz: denn was läfst sich auf 3 seiten der und That gar zu kurz: denn was läfst sich auf 3 seiten der und That gar zu kurz: denn was läfst sich auf 3 seiten der und That gar zu kurz: genstände enthält, ohne alle weitere nöthige Ausführung. Nur die letzten 78 Seiten des Buches nämlich enthalten die Polizey - und Camerallehre, indem die ersten 274 die Oekonomie und Technologie und der Handel einnehmen. Am gelungensten ist unstreitig die Abtheilung der Oekonomie ausgefallen; wobey der Vf. übrigens ganz Beckmann's Grundfätzen der Landwirthschaft gefolgt ist. Die Abtheilung der Technologie enthält fast nur Kunstausdrücke und Namen, wie auch, bey solcher Kürze, kaum anders möglich war. - Rec. fügt noch einige einzelne Bemerkungen bey. §. 82. 83. ist der Hauptunterschied zwischen Koppel - und Wechselwirthschaft nicht genau angegeben, nämlich der: dass bey jener der Futterbau und Getreidebau, jeder auf denselben Feldern mehrere Jahre hinter einander fortgeht, bey dieser aber alljährlich Getreide und Futterbau abwechseln; worauf doch alles ankommt. Wenn der Vf. S. 9. den Handelskräuterbau von dem Ackerbau trennt, so hat er sich etwas zu sehr an des H. Hofr. Beckmanns Grundfätze der deutschen Landwirthschaft gehalten. S. 47. find die Hülsenfrüchte zu den Getreidearten gerechnet, da der Vf. doeh vorher die Getreidearten als Gräser mit mehlreichen, für Menschen elsbaren Samen angegeben hatte, welches die Hülsenfrüchte doch gar nicht find. Sie hätten also mit dem Mays und Buchweizen als unealite, nur fogenannte Getreidearten aufgeführt werden sollen. Eigentlich gehören sie zu den Garten - und Futterpflanzen, da fie für Menschen besonders nur im Garten, und im Großen nur zu Futter gebaut werden. gen hat der Vf. den Hirsen, der eine wirkliche echte Getreideart in jeder Rückficht ist, unter den Handelspflanzen, und zwar unter der Abtheilung: Nalerungs - und Arzneykräuter aufgeführt. S. 57. ist die, Linka als citer angegeben, citer aber ist Kicher; die Linse ist ervum, lens. S. 57 ist beym Klee vergessen worden, anzugeben, dass alles darauf ankomme, dass er nicht unter 6 Jahren auf dasselbe Feld wieder gebracht wird. S. 63. ist der kleine Spergel gar nicht angezeigt worden, der doch für Sandgegenden das wichtigste aller Futterkräuter ist, indem er den ganzen Sommer über zu wiederholten Malen gesäet wer-Hier hätten auch die Wicken als Futterkraut wieder erwähnt, und es hätte der, jetzt so fehr im Grossen als Futter gebauten Gartenpflanzen, der sogenannten behachten Früchte, hier gedacht werden sollen. S. 68. Sind unter den Gartenpflanzen die Beerenkräuter, und die Erdbeeren ganz vergessen worden: so wie auch S. 80. die Angabe der Zeit der verschiedenen Arten der Veredlung der Obstbäume, und S. 90, der Raps und andre Oelpstanzen. Die S. 117. angegebene Futter Portion für 1 Pferd ist viel zu reichlich. 15 Pfd. Hey, 10 Pfd. Stroh und 12 Pfd. Hafer find läglich viel zu viel für ein Arbeits.

nanziehre in dem Buche gar zu kurz abgehandelt wor- pferd. Die Lehre von dem Bergbau oder der Gewinnannt wird, ist nicht abzulehen. Ist Landwirthschaft, ist Handel kein Gewerbe? — Falleh genug mennt man wohl die Technologie blols das Industrial Gesperbe; (denn es giebt auch eine Industrie aller Gewerbe) aber bloss Gewerbe wird sie allein nirgends genannt. Die Eintheilung der Handwerker, wie sie S. 167. angegeben ist, und zu der auch Manusakturen und Fabriken als Zweige gerechnet find, hat gar keine Bafis. S. 263. ift der Schiffs - Rhedery, Bodmery, Havery, Allecuranz gar nicht gedacht worden; ofo wie 83 261. nicht der Commandite: Gegenstände, die köchst wichtig beym Handel find. Auch von den Banker ift bey dem Handel nicht ein Wort gefagt, sondere he and bloss in der Polizey einmal erwähnt worden. Die von dem Vf. S. 277, gegebene Definition, der Polizey bat Regischon oben erwähnt. Er will mit dem Vf. hier darüber nicht rechten; aber gut heißen kann er be nicht. Weder dieler Begriff noch die Erläute rungen, die der Vf. ferner darüber giebt, unterscheiden die Polizey von der gesammten Regierung: vornehmlich wenn er S. 632, fagt: alles, was zur Erlangung der allgemeinen Glückseligkeit (die ihn des Zweck der Staaten ist) gehört, marhe im weiteles Sinne einen Gegenstand der Polizeylehre aus; im em gern Sinne aber beschränke man fie auf die Sorge für den äußerlichen Wohlstand. Der Vf, nimme dann vier Hauptgegenstände der Polizen ann Ben-völkerung. Volkshildung, Erwerbung und Erbal-tung des Vermögens, und Bequemlichkeit des Lebens. - Sicherheit also ist nur so mebenbey Sache der Polizey!

> LEIPZIG, im Compt. E Literatur: Der Rubles und der Raps, als Sommer, und Winterfrucht, Eing Schrift, in welcher die richtigen und die falschen Behandlungen aufgeführt werden, die man mit dielen Früchten von Anfang bis zu Ende begeht. 1808. VIII u. 124S. 8. (16.gr<sub>1</sub>)...

والمتحدث والإيراق والانتهام

Dals der Vf. diele Abhandlung aus langer Weile schrieb, kann uns gleichgültig seyn; mun bätte en in nicht auch drusken lassen Tollen. Da os nämlich (wonach der Vf. sich bätte erkundigen sollen, gar nicht an lehr ausführlichen Abhandlungen über den Anhan des Raples und Rüblens fehlt, dergleichen fich nicht nur in Webers Handbuch der Feldwigthschaft, (Frankfurt a. d. O., Th. II. S. 242 — 58) und auch früher i dessen ökonomisch - cameralistischen Sohriften B. II. Berlin 1805. S. 32 - 115168.) und in Theors. Angelen Jahrg. II. St. VII., fondern auch in den speciellen Schriften von Razien, dem Unterricht über den Kohlund Rübesastbay im Oestreichschen, (Wien 1780.) und in den Schriften von Bhury, und Luerfen. — fin den, wovon der Vf. aber nur die letztern kennt: 19 .. in a figure of the second to mag

mag immerhin die Absicht; die den Vf. zur Herausgabe diefer leiner Schrift, feiner Aeufserung nach, bewogen hath recht gut gemeynt gewelen leyn, aber das Rublinum wurde keinen Schaden dabey gehabt haben wenn es dieselbe nicht erhalten hätte. Was der Vf. über den Anbau des Rühlens und Raples vorträgt, ift zwar fast alles so ziemlich richtig und gut, und zeugt von praktischer Kenntnis; allein einmal hat Rec. doch auch gar nichts Neues darin gefunden, dagegen wiele wichtige, in jenen andern Schriften schon mitgetbailte Erfahrungen ganz vermilst, und dann hat er hie und da auch manches ganz fallche, nicht zu billigende angetroffen. Vornehmlich fieht es mit den naturhistorischen Kenntnissen des Vfs. sehr schlecht aus, So will er S. 74 den Erdflob nicht für einen Kä-fer erkennen, und S. 33 und SI. glaubt er gar, dals ein Schmetterling der Vater des Rüffelkäfers sey! Der Vf. erklärt diels gar poch genauer und wunder voller. Die Eyer des Rüsselkäfers, welcher aus dem bekannten, dem Rübsen so schädlichen Pfeifer entstehe, wurden, sagt er, erst zur Made, aus dieser würde ein Schmetterling, und dessen Eyer brächten dann erst den Pfeiser hervor, aus welchem sodann der Rusfelkäfer hervoy komme. Rec. will nur noch einzelne Bemerkungen und Einwendungen über und gegen einzelna stellen dieses Büchelchens anschließen. Wenn der Vf. S. 6. fagt, dass der Winter-Rübsen nur den 17. und 18. August, und der Sommer-Rübsen vom a. — 11. Juli geläet werden könne, lo ist diels keineswegs richtig. Rec. kann ans seiner eignen vieljährizen Erfahrung versichern, dass Winterrühlen noch recht gut Ende Augults, und in den ersten Tagen des Septembers geläet werden könne, und Sommer-züblen in jeder Rückficht beller früh, als spät gefüet werde, weil feine: Aernte fonst in den October oder im November fällt, und da fo gut als ganz verloren geht. - Auch ist der Unterschied in der Quantität der Auslaat zwischen dem Raps und dem Sommerrübsen ganz unrichtig angegeben, wenn der Yf, S, 12. auf 167 O: Ruthen 14 Drosdner Metzen Raps, oder 1 Metre Sommerrüblen rechnet. Man faet logar häufig weniger vom Raps als vom Rüblen, weil er fich mehr bestandet als dieser; allein bester ist es allerdings, etwas, vielleicht 15, oder 11 vom Rapfe mehr, als vom Sommerrübsen zu säen: auch ist i Dresdner Metze Rublen eine zu starke Austrat auf 167 Q. Ruth., indem man in Sachsen überall, nur 1½ Metze auf 300 Q. Ruthen in gutem Boden fact. Das S. 21, empfohlne Walzen der Raps - und Rüblensaat am Sten, gten Tage nach der Anssat möchte Rec. nicht empfehlen. Es kannte leicht, das Aufgeben des Samens hindern, (welches oft erit nach 6-8 Tagen erfolgt) oder den jungen Pflänzchen schaden. Gegen den Rydfloh, wozu es der Vf. empfiehlt, kann es durchaus gar nichts helfen, da dieser viel zu klein und glatt ist, um von der Walze getroffen zu werden. - Die verschieder nen Methoden der Aernte des Rapses, die so sehr wichtig ist, find S. 43. f. night forgfältig genng beschrieben; noch weniger ist ein wirklich empfehlens-

werthes Verfahren derfelben daben angezeigt. Und wenn der Vf. behauptet, dals der Raps und Rübsest nur im Kleinen geschnitten würden, und das Schnei? den dellelben eine im Großen gar nicht anwendbare Aerntemethode sey, so itrt er sich gat sehr. Wener Winterrüblen und Raps sehr hoch gewachsen finde und, wie dann gewöhnlich ist, sich gelagert haben, so ist es gar nicht anders, denn nur mit der Sichel möglich, sie vom Halme abzubringen. S. 66. ist der. Unterlebied der Quantität des Oels, welches der Baps and Rublen und Sommerrüblen geben, ebenfalls wohl nicht ganz richtig angezeigt, wenigstens nicht nach Rec. Erfahrungen. Von 44 Drescher Scheffeln Winterrühlen kann man in der Regel stets dine Tonne Oel zu 110 Kannen rechnen; dals aber schon 4 Dresd. Scheffel Raps shen to viel, und 5 Scheffel Sommern rüblen nicht mehr, als soviel gaben, wie der Vf. sagt. mag Reo. doch nicht verbürgen. Allerdings giebt der Raps etwas mehr Oel, als der Rübsen; aber so auffallend ist der Unterschied nicht. - Was der Vf. S. 74. für den großen Ereflok hält, — das Insect nämlich, welches der Blüthe des Rapses und Rübsens schadet, ist nicht der Erdfloh, Chrysomela saltatoria, sondern die nitidula aenea, oder sylpha, pselium Fabricie, der messingfarbene Glanzkäfer, oder sylpha aenea Linnaci. - Dals der Vf. als praktischer Landwirth, nach S, 87. nicht weiß, dass der Rübsen durchsus nicht einen vollen Tag in den Kappen oder in der Spreu liegen bleiben dürfe, sondern sogleich nach dem Pre-schen, denselben Tag noch, rein gemacht werden musse, ist Rec, sehr aufgefallen. Zusetzt folgt noch ein Anhang über lversene Schrift vom Rapsbau im Holfteinischen.

# to his a to **TECHNOLOGIE** and decoded

Letrezia, b. Reinicke: Generatunde: oder Kanntniß aller Gewerhe; besonders für Deutschlande Junglinga, die fich ein Gewerbe wählen wollen; von Ernst Maurer, Lehrer der Handlungs-Wissen; schaft. 1805. Erster Theil. 246 S. Zeetyten Theil; 330 S. S. (1 Rthlr, 8 gr.)

Der Vf. hat die löbliche Abficht, durch Angabe deffen, was zu jedem Gewerbe erforderlich ist, womit ist fich worztiglich beschäftigt, u. s. w. junge Lette bey der Wahl eines derselben, die ihnen billigüberlessen werden sollte, zu leiten, um nicht blindlings das eiste beste, oder aben dasselbe zu ergreifen, womit sich der Vater beschäftigt, sondern das ihren Fähigkeiten, Neirgungen und besondren Lagen passendste zu wählen. Die Gewerbe, von welchen gehandelt wird, und die Ordenung, in welcher sie vorkommen, ist folgende. Die Landwirthschaft, der Weinbau, die Gärtnerey, Forstwissenschaft, Fischerey, der Bergbau. Manufacturen und Fabriken. 1) Die Salzbereitungen: die Kochsalz-, Alaun-, Vitriol-, Salpeter-, Pottaschen-, Zuckersiederey; 2) Gährungsbereitungen: Bier- und Rifig-Braue-

rey. Die Tabaks -, Waid -, Stärke - und Grünspan-Bereitungen. 3) Destillationen: Branntwein, Aquavit, Scheidewaller, Apothekerkunst, das Theerschwelen. 4) Kochbereitungen: der Koch, das Leim-, und Seisenfieden, das Lichtziehen, die gewöhnliche und Seidenfärberey. 5) Das Bleichen der Leinwand, Baumwolle, des Wachses, das Wachslichtgießen. 6) Die Brennereuen der Kohlen, Asche, des Kalks, Gypses, der Ziegel; die Schwefelbereitungen: der Töpfer, das Pfeisen - und Schmelztiegel - Brennen, die steinernen Krüge, die Kumtbackstein-Fabrik, die Favence, das Steingut und Porcellan, die Glas- und Spiegelfabrik, nebst dem Schleifen der Gläser. Die Farbenwerke Smalte, Zinnober, die Bleykelke und Bleyweise. Neapolitaner Gelb., Muschel-Gold und Silber, Berlinerblan). Bleystifte und Röthelstein, Siegellack. Metallurbeiter in a) Lisen (Stahl-Eisenhütten, die Eifenhämmer), der Anker-, Ambos- und Grobschmied. Der Schlosser in seinen verschiedenen Arten. Der Fei-Die Gewehrfabrik. Der Stahlarbeiter: lenhauer. der Zirkelichmied; Groß- und Kleinuhrmacher. — Im zwegten Bande kommen b) die Arbeiter in Bley und Zinn: der Zinngiesser, Knopfpresser, Stanniosschläger. c) In Kupfer: das Kupferhammerwerk, die Mellingbronnerey, der Kelfelichläger, der Klempner, der Steck- und Nähnadler, Stück-, Glocken-, Bild-, Roth - und Gelb - Giesser, Gürtler, Schriftgiesser, Mechanikus. d) In Gold-und Silber: der Gold-Schläger, Drahtzieher, Plättner, Cantillenmacher, Goldund Silber - Arbeiter, Uhrgehäusemacher. Die Münzkunft. Die Maschinenbereitungen. Die Mühlen-Arten. Die Webereyen: (Strumpfwirker, Leinen., Cattun-, Battist-, Barchent-, Kannesals-, Damast-, Manchester - u. s. w.; Hanf-, Tuch -, Zeug -, Seiden-, Tapeten - Weber). Die Handbereitungen. (Hut- und Perückenmacher, Lob - und sadere Gärber, Sattler, Kürschner, Die Druckereyen. (Cattun-, Leinwand -, Wollen -, Golgas - Druckerey. Die Wachstuch-Arten und Papiertapeten. Der Buchbinder, Bäcker, Metzger, Schuster, Handschuhmacher, Schneider, Knopfmacher, der Sticker, der Steinmetz, Maurer, Zimmermann, Schfeferdecker, Stukatur-Arbeiter, Brunnenmeister, Seiler, Korb- und Sieb-macher, Böttcher-, Stell-, Rade-, Stuhlmacher, Tischler, Drechsler, musikalische Instrumentenma-

Die Ausschrung entspricht dem Zweeke, Jünglingen eine zulängliche Uebersicht der Gründe zur Leitung ihrer Wahl zu geben. Man erhält eine, wenn gleich nur allgemeine, und in Umrissen skizzirte, doch aber specifisch bezeichnende, Kenntniss der Gewerbarbeiten, der Materialien und Geräthschaft zu denselben. Nach Beschreibung der ganzen Ver-

fahrungsart werden die Schlussfolgen darans gezogen; ob zu einem solchen Gewerbe, große Anlagen und ein bedeutendes Vermögen dur haus erforderlich fey : ob vorzügliche und mannichfaltige Kenntuisse; ob ne ausgezeichnete Geiltes - Anlage und Scharffing und zur Betreibung derselben eine starke und dauer hafte Gefundheit gehöre. 'Auch 'kann das Werk' Jeu dem nützlich seyn, dem Bekanntschaft mit den so zah 🏲 reichen Gewerben zwar nicht Berufsfache ist, aber 84. ters veranfalst seyn kann, sich eine schnelle Uebersicht von demielben zu verschaffen. Was Rec. von mancher? ley Gewerben zuverläßig bekannt war, das fand er auch hier mehrentheils gut und ganz richtig vorgetragen; und gern verzeiht er daher die in einem fo unermesslichen Umkreise von Thatsachen nicht immer ganz zu vermeidenden Irrthamer oder Ungenauigkeiten. — Hier einige Beyspiele derselben; S. 112? Das Königswaffer foll aus dem besten Scheidewasser und Kochlalz oder Salmiak bereitet werden, wenn beides bey febr ftarkem Feuer abgedampft, in Glasgefälsen aufgefangen wird. — Das Bleichen geschehe in Frankreich mit einer Säure; auch in Schlefien (aber diese Saure wird nicht weiter bezeichnet; auch nicht bemerkt, dass diess Bleichen auch im Winter gescheil hen könne). Die Schwefelblumen werden durch Ko chen der Metalle, die Schwefeltheile enthalten, in eis nem großen Kessel gewonnen. S. 146. Der Kalk sey der Gesundheit, vor und nach dem Brennen nachtheil lig? Gyps fey Kalk, mit einer gewissen (weiter nichs bezeichneten) Säure vermischt. S. 182. Berliner-Blad werde aus trocknem Blute mit Weinsteinkryftallen gen. brannt." (Die theuren Weinsteinkrystalle millen erit ganz, als. Saure zerstört werden, damit ihr Kali wir ken könne: allein die weit wohlfeilere Pottasche thut eben diels, fabrikmälsig). S. 184. Hier wird, bey den Bleystiften, Wasserbley mit Reissbley verwech-Wie künstliche Bleystifte zu bearbeiten find; weils man jetzt, nach Contat, Band 2. S. 58., da das Kohlenseuer das Gold leicht verzehren kann, u. s. w. S. 102. Bey der Scheidung durch die Quart soll man das Goldblech in kleine Theile schneiden (da man doch möglichst das zurückbleibende Gold zusammenhangend haben will), das filberhaltige Scheidewasser fey mit Küchensalz zu vermischen, und wirst man ein Stück Kupfer herein, so fällt das Silber zu Boden. (Sehr richtig, wenn man kein Kochlalz zuletzt; sonlt aber wird es Hornfilber.) S. 236. Bey der Lohgarberey wird Seguins Verfahren gar nicht erwähnt. S. 248. Bey dem Kattundrucken wird des großen Vortheils nicht gedacht, welchen man dabey durch die oxydirte Salzläure fich verschaffen kann. - Allein diese und andere kleine Verstosse find unbedeutend gegen das Ganze.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 6. May 1809.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN

Literarische Statistik Hollands im Jahre 1808.

(Aus dem Helländischen Staatskalender.)

Als eine belondere Behörde neben dem Ministerium der innern Angelegenheiten Steht in Holland, wie in Frankreich, Westphalen n: a., ein Departement des öffentlicken Unterrichts, oder, wie es hier heilst, der Wiffenschaften and Künfte und des öffentlichen Unterrichts. General - Director desselben ist der Staatsrath Baron J. Meermen van Vuren en Dalem; sein Secretär-Archivar und Bureauohef ist 7. Dedel - Ausserdem Iteht noch unmittelbar anter dem gedachten Ministerium ein Meß - und Gewich: Inspector und Rathgeber in mathematisch - physikalischen Angelegenheiten, H. Acuei, und als Reichs - Aftronom: Diese Beamten führt der holländische 3. P. Fokker. Staatskalender unter dem Ministerium des Innern auf: in einem besondern Abschnitte werden die Unterrichts-Anstalten und die gelehrten Gesellsekasten mit den übrigen gelehrten Anstalten behandelt.

# I. Unterrichts - Anstalten.

- I) Allgémeine Anfhalten.
  - (I) Hohe Schulen.
  - 1. Die Königl. Universität zu Leyden.
- 1) Behörden. Das Collegium der Curworen machen aus der Commandeur Per. Lennh. van de Kasteele, der Ritter Hier. de Bosch, J. de Krnyss, der Ritter Dirck Rud. Wyckerheld Bisdom, W. Per. Klun; ein Secretar und ein Rentmeister. Das Collegium des Rectors und der Richter: der Rector magnif. (der, jährlich abwechselnd aus jeder Facultät gewählt wird, im J. 1808.: Joh. v. Voorst); Promotor; Dan. v. Halteren; Präsident. Schöffe; 10 Richter, worunter z Assesson; Prasident Schöffe; 10 Richter, worunter z Assesson; des Rectors (die Decane der Facultäten), 3 Mitglieder der Wethouderen-Kammer und 3 Schöffen der Stadt, hebst einem Secretar. Der Senat besteht aus den ordentlichen Prosessoren der Facultäten.
- s) Lehrer, 'a. Ordensteine Professoren: a) in der skeel. Facultät: K. Boers, Jon. W. so Waser, Prof. der Kirchengeschichte; J. v. Voorst, Prof. der christl. Alterth., der Dogmengesch. und der N. T. Exeges; b) in der jurist. Fac.: Dien. Gossfr. v. der Keessel, zugl. Prof. des neuern: Rechts; N. Smellenburg; J. Vallennar; Ed. Hegemen, Prof. des Stantsrochts; e) in der med. L. Z. 1809. Zwegter Band.

dicin, Fac.: Ed. Sandifort, Prof. d. Med., Anat. u. Chir.: N. G. Oofterdyck, Prof. der prakt. Med. und des prakt. med. Collegiums; N. Paradys, Prof. der Med., der Geschichte der Med. u. des prakt. Coll.; der Ritter Sebs Just. Brugman, Prof. der Med., Bot., Naturgeschichte u. Chem.; Mein. Sim. du Pay, Prof. der Med., der Entbindungskunst u. prakt. Chir., so wie des prakt. Col-legiums; — d) in der philosoph. Fac,: der Ritter J. H. v. der Palm, Prof. der heil. Poelie und Beredlamk., der oriental. Sprachen u. Alterth., wie auch Interpret des Warnerischen Legats; Dan, Wyssenbach, Prof. d. Bereds., Universal - u. Literatur-Geschichte, des philosoph. Alterthums, und der griechischen u. römischen Literatur: Sim. Speyer v. der Eyck, Prof. der höhern Mathem. und Physik; Match. Siegenbeck, Prof. der niederdeutschen Sprachkunde; Sam. J. van de Wynpersse, Prof. der Logik, Metaph. u. Moral. — b. Ausserordensliche Professoren und Lectoren: Gerh. Sandifort, außerordentl. Prof. der Anatomie; J. Ar. Far, Lector der Math., Aftronomie u. Schifffahrt; J. le Francq de Berkhey, Lect. der Naturgeschichte; El. Annes Borger, Lect. der theol. Hermeneutik.

3) Auftalten. Die Bibliothek und die Manuscripte Stehen unter dem Prof. Wyssenbach als Bibliothekar, und zwcy Cultoden; eine temporare Commission sorgt für die Anfertigung eines Catalogs. - Aus dem Fonds des aufgehobnen Collegii Theologiae werden minder vermogende Jünglinge unterstützt, über deren Studien Prof: se Water die Auflicht führt. - Das elinische Institut hat zu Präfecten die drey gedachten Prof. med. Oofterdyck Paradys u. du Puy, zwey Aerzte, einen Chirurgen, und einen Apotheker. In einem Sale des Elisabeths-Hofpi! tals halt Prof. du Pay Vorlelungen für Chirurgen und andere Lehrlinge in der Chirurgie und Entbindungskunst. - Das anatom. Theater mit den Kabinetten von Albinus, van Doeveren, und andern Legaten und Geschenken, steht unter dem Prof. Sandifort. - Der boraufche Garten, das Nasuralienkabinet, das Papenbrocksche Kabinet und das chemische Leboracorium besorgt Prof. Brugmans. -Das physikalische Kabinet steht unter dem Prof. Sp. v. der Exk; die aftronom. Inframense verwahrt der Lect. Fas. -Für die Unterhaltung der Bildnisse der Professoren in der Senatslimbe forgt der Zeichenmeister Abr. Defor.

... . 2. Die Universität zu. Gröningen.

1) Behörden. Die Curatoren find der Commandeur B. Lene von Middelform, und S. W. Tjassen. — Der Rettog magnif. war im J. 1803.: Prof. H. Manninght.

2) Lehr

- 2) Lehrer. a. Für die Theologie: Petr. Abresch, Prof. der Theol. u. Exegele; Herm, Muntinghe, Prof. d. Theol. u: Kirchengeschichte; Baco Tinga; Prof. di Theol. (illei drey find zugleich akad Prediger). b. Für die Jarisprudenz: Seerp. Gratama, Prof. des Staats-, Natur-, Volker - u. Crim. Rechts; Jac. Duymaer van Twift, Prof. des Civil - u. heut. Rechts; K. Ch. Pählig, Prof. des Givil u. der Geschichte des röm Rechts... c. Für-die Meduins Petr. Driessen, Prof. d. Med., Botanik, Chemie, Mat. med. und Naturgeschichte; der Ritter Ever. Joh. Thomassen a Thuessink, Prof. der Praxis u. der gerichtl. Arzneyk.; J. Mulder, Prof. der Anat., Chir. u. der Entbindungskunst. d. Für die (Philof. und) freyen Künfte: Jac. de Rhoer, Prof. hon. der Universal - und besonders der vaterland. Gesch. u. Alterth.; J. Ruardi, Prof. der Beredl., der griech. u. rom. Sprache u. der griech. Alferth.; Jac. Baare de la Faille, Prof. der Philos. und der Mathem.; H. Sypkens, Prof. der oriental. Sprachen und hebr. Alterth.; Corn. de Waal, Prof. der Logik, Metaphyl. u. Moral; 3, R. v. Eerde, Prof. der Universal - und vaterland. Geschichte.
- 3) Anftalten. Bibliothekar ist Prof. J. de Rhoer. Präfect des clinischen Instituts ist der Prof. Thomassen a Thuessink; Präf. des botanischen Gartens der Prof. Driessen.

### 3. Die Universität zu Franecker.

- 1) Behörden. Das Collegium der Curatoren besteht aus drey Mitgliedern: Pes. Stinstra, Alb. Jac. Conradi und Baron Fr. Goodard v. Lynden, nebst einem Secretär.... Der Senat hat seinen besondern Secretär.
- 2) Lehrer. a. Ordentliche Professoren: a) Für die Theologie: J. H. Regenbogen, Prof. der Kirchengeschichte u. bibl. Exegele, und J. Ast. Lotze, Prof. der Moral, beide zugleich akad. Prediger. b) Für die Jurisprudene: 3. H. Swildens, Prof. des Natur-, Staats- und Völkerrechts; H. W. Tydeman, Prof. des rom. u. heut. Rechts. . c) Für die Medicin: Adolph Ypey, Prof. der Pathol. und Praxis; .... Ch. Allardi, Prof. derfelben Wissensch., wie auch der Chemie u. Botanik. d) Für die Vorbereisungswiffensch.: Everw. Waffenbergh, Prof. der griech. und holland. Sprache u. der griech. Alterth. : J. W. de Crane, Prof. der Beredf. u. Poesie, wie auch der allgem. und yaterland. Geschichte; Jac. Pierson Tholen, Prof. der Mathem., Militär - Baukunst und Geographie; Egbert J. Greve, Prof. der oriental. Sprachen u. der hebr. Alterth.; C. Ekama, Prof. der Logik, Metaphylik, Phylik u. Altropomie. - b. Lectoren: W. Barth. v. der Kooy, Pralector in der Zeichenkunst; Cremer, franz. Sprachmeister,
  - 3) Anstalten. Bibliothekar ift Prof. de Crane. . . .

# A Die Universität zu Hardermyck.

1) Rehörden. Das Collegium der Curatoren hat, außer dem Präsidenten, dem Ritter J. F. W. Spaen van Biljoen, 5 Mitglieder: S. de Kamer, Med. Dr., N. Lange, R. Ketjen, J. H. Thomasson, G. W. v. Zuylen v. Nyevelt 4. Dorth, und einen Rommenster. — Der Secretär det Senats ist Prof. Clariffe.

- 2) Lehrer. a. Ordenliche Professoren: a) Für die Theologie: A. Ypey, Prof. der Kirchengeschichte, und J. Clarisse, Prof. der Hermen, Beide unch zugleiche akad. Prediger. b) Für die Jurisprudens: J. C. A. v. Enschutz-nius, Prof. des röm. u. heut. Rechts, u. C. A. v. Enschutz-nius, Prof. des Natur-, Völker- u. Staatsrechts.... c) Für die Medicin: J. C. Krauss, Prof. der theoret. u. prakt. Med., wie-auch der geriehth Arrnoyk. d) Für die Philosophie u. Geschichte: B. Nieuwhoff, Prof. der Mathem. u. Astronomie; C. G. C. Reinwerds, Prof. der Botanik, Chemie ü. Naturgeschichte; J. sen Brink, Prof. der Geschichte, Bereds. u. griech. Sprache; J. H. Parean, Prof. d. oriental: Sprachen u. der Bibl. Alterth. b. Lectoren: S. J. v. Baar v. Slangenburgh für die Zeichenkunste.
- 3) Anstalten. Bibliothekar . . . Bibl. Cultos: 3.

#### g. Die Universität zu Utrecht.

- 1) Behörden. Die Guratoren find der Ritter P. Ram, Burgermeister, vier Wethoudern und ein Secretär. Der Rector magnif. war Prof. Huisman; Secretär des Senats der Ritter J. T. Rossyn.
- 2) Lehrer. a. Ordentliche Professoren: a) Fün die Theologie: Seb. Rau, Prof. der typischen und exegetischen Theol., wie auch der oriental. Sprachen und biblischen Alterthümer; Hm. Royaards, zugleich akad. Prediger; Jod. Heringa, Prof. der N. Test. Exegele; Gahr. v. Oords, zugleich akadem. Prediger. b) Für die Jurisprudenz: Carn. W. de Rhoer, Prof. des rom. u. heut. Rechts, des Natur - und Völkerrechts; Hen Aressenius Prof. des rom. u. heut. Civil - u. des holland. Privat-R. c) Für die Medicin: der Ritter Matth. v. Geuns, Prof. der Theorie u. Praxis, so wie der Botanik; der Ritter Jan. Bleuland, Prof. der Anatomie u. Physiologie, so wie der Chirurgie und Entbirtungskunst; N. Corn, de Premery, Prof. der Chemie, Naturgeschichte u. Pharmacie, wie auch der gerichtl. Arzneyk. d) Für die Philosophie und Literatur: der Ritter J. Theod. Reffyn, Prof. der Philof., Phylik u. Metaphylik; Ph. W. v. Heusde, Prof. der Geschichte, der Alterthümer, der Beredsank. u. griech. Sprache; Dithin Huisman, Prof. der Moral u. Kirchengelchichte; der Ritter J. Ferd. v. Beek Calkorn, Prof. der Philos., Mathem. u. Astronomie. - b. Lectoren: Sam. Nyhoff, Lect. der griech. Sprache; Ph. F. Heyliger, L. der Chirurgie u. Entbindungskunst.
  - 6. Zu den höhern Schulen lassen sich noch rechnen das Athenaeum illustre und die lateinischen Schulen.
    zu Amsterdam,

die gemeinschaftliche Curateren haben: Dan. Hooft, J. Pet. Farret, Corn. v. Lennep.

Die Professen und Esteren an dem Athenaeum find: H. Const. Cras für das Natur-, Völker- u. Staatsrecht, das römische und vaterländische Recht; And. Bons für die Anat. und Chirurgie; Jap. v. Nuys Klinkenberg für Philosophie u. Kirchengeschichte; J. H. v. Smuden für Mathem., Physik und Astronomie; Dirk v. Rhyn für Chemie, Pharmacie und Materia med 14 General Frank.

1. C & 18 2081 . Z . J . für-

für Botanik, Anatomie, Physiologie und Enthindungskunst; D. Jac. v. Lanapfür Beschichte, Poesie, Beredsamk., Alterth., lat. u. griech. Sprache; J. Willmer für die orient. Sprachen u. Alterth., die orient. Geschichte und bibl. Hermeneutik; J. Melch. Kemper für das Civilzecht; Herm. Bosscha für die mittlere und neuere, wie auch vaterländische Geschichte. — H. de Harrog ist Lector der Geometrie, Astronomie u. Schiffsahrtskunde. — Bibliothekar ist der Prof. H. C. Cras, Adjunct der Prof. D. J. v. Lennep.

Visitator der lateinischen Schulen ist J. Willmet, Prof. am Athen.; Rector: Herm. Bosscha, ebenfalls Prof. am Athen.; Conrector: J. Op. v. Bergen. Neben ihnen lind 5 Praeceptoren angestellt.

# (II) Niedere Schulen.

In Hinsicht auf die wiedern Schulen sind die Hollandischen Departements in Schul - Districte, jede mit einem Ausseher, eingetheilt: Groningen hat deren 4, Friesland 7, Drenthe 3, Overyssel 6, Geldern 8, Utrecht 4, das nördliche Holland 9, das südliche 7, Zeeland 3, Brabant 6. (Unter den Mitgliedern des Königl. Instituts wird A. v. der Ende als Inspector des niedern Schul - und Unterrichtswesens genannt.)

### II) Special - Schulen und Unterrichts -Anstalten.

### (I) Auf offentliche Koften.

# 3. Artillerie - und lugenieurs - Schule zu Amfter dam.

Oberdirector ist der Ritter J. H. Von, Artillerie-Oberster; er hat 2 Ingenieurs und 2 Artillerie-Lieutenants zu Assistenten und einen Lieutenant zum Adjuncten. Die Zöglinge theilen sich in 3 Classen; in der ersten waren (1808.) 11, in der zweyten 13, in der dritten 8.

# 2. Königl. Militär-Schule zu Hondsholvedyk.

Gouverneur ist der Marschall P. J. v. Zuylen v. Nyewelt, Großkr. d. Königl. Unions-Ordens. Die übrigen Beamten und Lehrer find: der Ritter O. Z. v. Sahdick, command. Oberster und Studiendirector; H. Ph. Faber, Capit. Adjut. Major, für den Dienst, die Disciplin u. die Militär-Instruction, mit 2 Lieut. Adjutanten (T. de Watringart und G. Gayart); J. v. Woestenberg, Artill. u Ingen. Capit., erster Instructor in der Geometrie u. Befeltigungskunst; P. M. Schuken, Artill. u. Ing. Ober-Lieut., Gehülfs-Instr. in der Arithm. u. Mathematik; P. Hussers, Art. u. Ing. Lieut. für den prakt. Artilleriedienst u. die Zeichenkunst, in Bezug auf die Artill.; J. Errey, Art. v. Ing. Lieut., Instr. in der Zeichenk. in Bezug auf die Befestigungskunst u. die milit. Topographie; G. Bosc de la Calmette, Capitain-Quartiermeister, Schatzm., u. Instr. der Administr. und Militärgesetze; C. Alexander, Chirurg. Major; Ch. F. Haug, Prof. d. Geschichte und Erdbeschreibung, wie auch der schönen

Künste, zugleich Bibliothekar, ... Unterlehrer der Moral, Erdbeschr. und der deutschen Sprache; T. O. Schilpercort, Gehülfslehrer des Prof. der Geographie und Historie; ferner zwey Zeichenmeister u. f. w. Der Zöglinge waren im J. 1808. bereits über 100.

Aufser diesen beiden Militär-Schulen giebt es noch eine Königl. Reitschule zu Leyden und ein Königl. Marine-Institut auf der Insel Fyenoerd.

# (II) Auf Privat - Koften.

#### I. Das Taubstummen - Inftitut zu Gröningen.

Diess vom Ritter H. D. Gaper nach dem Muster des Pariser 1790. gestistete, und von wohlthätigen Menschenfreunden unterstützte, Institut, dem späterhin der Staat eine jährliche Zulage von 5000 Fl. bewilligte, unterhält die meisten Zöglinge unentgeldlich. Es hat eine Direction, die aus dem Stifter als Vorsitzer, einem rathgebenden Mitgliede, drey andern Mitgliedern, einem Secretär und Rentmeister besteht.

### 2. Die Akademie der Zeiehen-, Bau- und Schifffahrtskunft zu Gröningen.

In diesem Institute, das ebenfalls bloss das Werk von Privatleuten ist, wird einer Anzahl Jünglingen, die sich dem Seedienste widmen, Unterricht in der Schifffahrtskunst, so wie in der französischen und englischen Sprache, und Handwerksleuten Unterricht in der Zeichen - und Baukunst unentgeldlich ertheilt. Fünf Directoren leiten das Ganze.

# 3. Stiftungen der Frau van Renswoude.

Vermöge eines Testaments vom 11. März 1749. Setzte Mar. Duyst v. Vorhout, v. Renswoude verw. v. Rheede, das Stadt-Waisenhaus zu Uerecht und die Waisenhauser zu Delst und Haag zu gleichen Theilen zu Universal-Erben ihres Vermögens ein, um von dessen Interessen die ausgezeichneisten Jünglinge dieser Institute zu Künsten und Wissenschaften zu ermuntern, und insonderheit zur Vieharzneykunde, Chirurgie, Seefahrt, Landmesser- und Wasserbaukunst, Kupserstecher- und Zeichenkunst anzuleiten. In jeder der gedachten Städte ist ein Testaments- Executor mit sogenannten Stiftungs- Regenten und ein Administrator oder Rentmeister.

# 4. Schifffahres - Schule nu Amfter dame

So wie in der Groninger, erhalten auch in dieser Schule junge Leute unentgeldlichen Unterricht, wenn sie dessen bedürfen, in der Schiffshrtskunst im weitesten Sinne, einige auch in der französischen und englischen Sprache u. s. Sie steht unter einer Anzahl von Commissares.

Einige andere Special - Schulen werden im folgenden Abschnitte bey den Gelehrten und Kunst-Gesellschaften, die sie unterhalten, angegeben.

### INTELLIGENZ DES BUCH- UND KUNSTHANDELS.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

Bey Duncker u. Humblot (vormals Frölichche Buchhandlung) in Berlin erscheint zur Ostermesse 1809.:

Buchholz, Friedr., Idee einer arithmetischen Politik, mit Anwendung auf das Königreich Preussen in seiner gegenwärtigen Lage. 8. brosch.

Für Freunde unterhaltender Lecture:

Eugenio, der Liebling des Räuberhauptmanns, oder Allessandrini, die Räuberrepublik in den Apenninen. N. Aufl. 8. Leipzig 1809. Preis 22 gr.

Euphroline von Voilenon, oder die wilde Saldanharin. Wundergeschichte. 8. Ebend. 1809. 18 gr.

Hannchen, die schöne Schinderknechtstochter. Ein Beleg zur Barbarey und Größe des 19ten Jahrhunderts. Einfach und wahr. 8. Ebend. 1809. 16 gr.

Dramatische Beyträge zur Charakteristik der Zeit. 8. Berlin, bey Weiss. 1 Rthlr. 4 gr.

Der ungenannte Verfasser offenbart nicht nur Anlagen von Bedeutung, sondern Bildung des Geschmacks; Fleiss und Streben nach richtigen Ansichten haben sie, Ichon auf eine erfreuliche Art gereift. Er giebt hier a) der Literatus, Singspiel in einem Act, das sich durch treffende Satire, raschen Gang, wahre Züge aus dem gemeinen Leben und fließenden Wohlklang der Lieder empfiehlt; b) die Heirathsluftigen, c) die Officiersucht, Lustspiele, deren Romane glücklich erfunden, und mit allem Erfolg in die dramatische Form gefügt worden. Lebendig und wahr treten die Gestalten hervor, und die Moral ertheilt warnende Winke gegen Zeitverirrungen, denen man zu wünschen hat, dass sie beachtet - frommen. d) Die Maske, ein Product im verfeinerten italiänischen Stil, überraschend durch Neuheit und Verwicklung, mit manchem prächtigen Lazzi durchwebt, reich an Geist und voll Würze des echten Humors.

C. Fr. A. Hechkeimer's nothige Zusätze, Berichtigungen und Anmerkungen zu seinem allgemeinen ökonomisch chemisch technologischen Haus und Kunst-Buche, welchem zugleich eine beträchtliche Menge neuer Kunststücke beygefügt sind. gr. g. Leipzig, in Joachim's Buchhandlung. Preis 20 gr.

Dieses Werk ist den Besitzern des Hand- und Kunst-Buches unentbehrlich. Unter der Menge neuer Kunststücke, die diesem Werke beygefügt sind, werden hier bloß folgende angeführt: Holzbeizen von allen Farben zu machen. Anweisung zur Wachsmalerey. Glas zu vergolden und zu versilbern. Liqueurs auf alle Arten zu färben. Dürre Nüsse wieder frisch zu machen. Aale zu sangen. Vögel abzurichten und zahn zu machen. Wie man ein Gefäs von Glas in Porzellan verwandeln kann. Anweisung zur Email-Malerey, nebst der Kunst, Flüsse zu Email-Farben zu machen. Pastellfarben zu bereiten. Zu erkennen, ob der Wein verfässcht ist, und wie man geringen Wein gut machen kann. Ausführliche Anweisung, alle Sorten Essig von ganz besonderer Güte zu machen und solchen lange zu erhalten. Aus Früchten Branntwein zu brennen. Meth zu machen. Butter zum langen Ausbehalten zu reinigen. Ausführliche Methode, ranzig gewordenes Oel wieder gut zu machen. Schöne blaue, rothe und grüne Tinte zu machen: — Ausser dem enthalt dieses Werk noch viele andre technische und ökonomische Resultate vielfältig erprobter Erfahrung.

### II. Bücher, so zu verkausen.

In der nachgelassenen Bibliothek des zu Schartag im Magdeburgischen verstorbenen Hrn. Predigers Sachse besinden sich folgende schön eingebundene, noch ganz unversehrte Werke, welche jetzt von den Erben verkaust werden sollen:

1) Allgemeine Welthistorie der alten Zeit, angesertigt durch eine Gesellschaft von Gelehrten im England, und übersetzt von Siegmund Jacob Baumgarten. Halle, bey Gebauer. 1744 — 1760.
18 Theile in gr. 4.

2) Zuſatze zur allgemeinen Welthistorie der alten Zeit, herausgegeben von Siegm. Jac. Baumgarten. Halle, 1747—1756. 4 Theile in gr. 4.

3) Allgemeine Welthistorie der neuern Zeit, angefertigt durch eine Gesellschaft von Gelehrten im
England, übersetzt herausgegeben von Johann Selomon Semler und Johann Georg Maisel. Halle, bey
Gebauer. 1759—1772. 19 Theile in gr. 4.

4) Moshemii institutiones historiae ecclesiasticae antiquae et recentioris. Editio altera. Helmstadii, MDCCLXVI.

5) Die heilige Schrift des alten und neuen Teltaments, nebst einer vollständigen Erklärung derfelben aus den auserlesensten Anmerkungen verschiedener Engländischen Schriftsteller, in das Deutsche übersetzt von D. Romans: Teller und Jacob Brucker. Leipzig, 1749 — 1770. 19 Theile, in gr. 4.

Sollten sich zu den genannten Büchern Liebheber sinden: so werden diese ersucht, sich in posifreyen Briefen an den Unterschriebenen zu wenden, und der billigsten Forderung versichert zu seyn.

Laitsche bey Magdeburg im Königreich Westphalen, den 18ten April 1809.

Wiggers, Predigers

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 8. May 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### E'RDBES CHREIBUN G.

PARIS, h. Tourneisen Sohn: Voyage dans les départemens du midi de la France, par A. L. Millin. 1808. T. III. 662 S. 8. m. Kupfern, in einem besondern Atlas in gr. 4. (Sie zählen fort, von 53 – 70.)

em Plane treu, den wir bey Beurtheilung der ersten Beiden Bande (A. L. Z. 1808. No. 1. u. 2.) des reichen Werkes befolgt, wollen wir auch aus diesem dritten vorzüglich den antiquarischen Theil ausheben, da uns nicht bekannt ist, dass jetzt ein eigenes ·Journal für diesen Theil der Alterthumskunde, in so Sern Auszüge aus neuerschienenen Werken gewünscht werden, unter uns herauskommt. Wir durchwandern daher, als Freunde des Alterthums, in diesem ganzon Bande use den klafalchen Boden der Provence, wo unter paradiefischem Klima, bey überschwengliwher Ergiebigkeit des Landes, die vortrefflichsten Ruimen, als Aquaduct und Hafen zu Frejus, Theater zu Arles, Amphitheater zu Nimes, Arles, Triumphbören zu Orange, Nimes, Gräber und Refte von Heer-Aralsen', wo uns Alles an die bewanderte Größe eimes untergegangenen Volkes mahnt.

Wir verlielsen den Vf. zu Nizza, und treffen ihn -ma Vence (Vincia, Vintinus Nernstorum, Vinctium korgreum Caelaris). wieder, wo er uns (S. 6. ff.) eine Mente theils noch night, theils mangelhaft edirte In-Achriften giebt, aus welchen freylich, da fie faft alle ins zie Lahrhundert gehören, wenig Licht und Belehrung zu schöpfen ist. Man fieht auch hier, wie tief die mit dem Cybeledienst verbundene Taurobolienfever hier eingewurzelt war. So war unstreitig die kleine Rotonda, die uniero Keilenden auf freiem Felde bey Riez fanden, ein Tempel der Cybele, bey weicher die Thali, als die Erdscheibe symbolisirend, Schon im frühesten Alterthum herkömmlich waren. Zu. Dnogwignon, das fich sehr gehoben, seitdem es Statt. Toulon Sitz der Departements - Administration geworden, lernen wir den um Bibliotheken. Naturgehiblehte stad gelehrte. Bemühungen verdienten Faushet Kenaen); der zu Fréjus Nachgrabungen angestellt, mend die iblerkwürdigkeiten seines Departements in Kupfer hat frechen leffen. (Die Inhalts - Anzeige derselben f. S. 36. not. 1.) "Nächst den Mss. der Bibliothek (S. 22. 0) findet figh in dem dortiges Natura-Kenkahinet eine kufische Münze (Taf. 1. f. 8. S. 33.) welche der gelehrte Sylvester de Saey in Obeid-Allahs Zeitigegen das Ende das erften Jahrhunderte der He-

gira setzt. In diesem Falle bewiese sie, dass die Kali-fen zuweilen den Gouverneurs der Provinzen das Münzrecht in ihrem Namen ertheilt. — Zu Aups befitzt M. Esparron eine schöne Urne von Alabaster ('Laf. 24. f. 42.), die man zu Puymoisson bey Riez zugleich mit einer Münze von Marc Aurel, und efnem goldnen Ringe, worauf ein Adlerkopf, gefunden, und die der Vf. wegen ihrer Spiralwindungen in das dritte Jahrhundert setzt; die drey Fragmente einer dabey gefundenen Inschrift (S. 42.) entscheiden nichts. - Zu Riez (wohl erst Alebece, nachher Alebece Rejorum Apollinarium, später Regium, Rejus. daher Riez) einer der hälslichsten Städte der Provence, wo sonst ein Bisthum war, jetzt aber sich niemand um die Wissenschaften zu bekümmern scheint, zeigt und zeichnet unsern Reisenden der Goldschmied Morenon die Alterthömer. Es sind diess vier prächtige Säulen an der Landstrasse (Taf. 53. f. 1. 2.) über die alle Hypothesen grundlos find, bey welcher Gelegenheit der Vf. alles Conjecturiren tadelt , wiewohl er S. 51. in denselben Fehler verfällt. Weiter eine moderne Rotunde auf 8 alten, korinthischen Granitsäulen (T. 53. f. 2.), die man vielleicht zum Taufen gebraucht, und die man wegen der Inschrift: Numinibus Augustorum cura (S. 47.) ein Pantheon zu nennen pflegt. Da aber der leere Raum hinter dem Worte "cura" auf einen erloschenen Namen schließen lässt, die Inschrift also nicht zu übersetzen wäre: "den Göttern durch die Auguste," sondern: "den vergötterten Augusten durch ..... (sc. den und den)", da ferner die Pyramide einés nahen Springbrunnens von einem Würfel getragén wird, dessen Symbol und Inschrift (T. 53. f. 4. und S. 48.) ein der Cybele gebrachtes Taurobol in Andenken erhalten, so hält der Vf. diese Rotunde billig für einen Cybelentempel. Noch erinnert er, dass das Wasser diese Inschrift bald zerstören werde, theilt anch (S. 49.) andere, zu Riez-befindliche, mit. Das Sprichwort: vinum Reiense super omnia vina recense gilt nicht mehr. - Bey Moustier (i. e. monasteriolum) beschauen wir (in einem schlechten Kupferstiche, wie alles Landschafeliche. Taf. 54. f. 1.) die Kapelle unserer lieben Frauen von Beauvezer (Belvedere), wo von dem Gipfel eines jähen Felsen über den Abgrund bis zu dem des andern, wahrscheinlich zu Erfüllung eines Gelübdes, eine Kette gezogen ist, in deren Mitte ein Stern hängt. - Ueber Digne (Dinia) und durch die Subalpinischen Berge gehts nach Sifteron (Seguflero in Autonini Itin. et tab. Theodos., nachber civitas Sagesteriorum, Segesterium, Sisterum) von wo wir durch

fast unbewohntes Land, über dürre Berge, endlich in ein wildes, aber höchst romantisches Thal (Γ. 54. 🤼 2. giebt freylich keinen Begriff davon') zur berühmten Inschrift des Dardanus — dort peiro escritto, der beschriebene Stein genannt - gelangen. Hier lesen wir auf zwey Felsblöcken, die, wie das Ufer des reissenden Waldbachs, mit sehnen und zahlreichen Pflanzen tapezirt find, dass Dardanus und seine Gemahlin diesen Felsenweg für die Einwohner zu Theopolis erweitert, die letztern jener Andenken dankbar verewigt haben. Diese Inschrift vom Dardanus, den Hieronymus und Augustin wegen seiner Wissenschaft loben, sein Zeitgenosse Sidonius Apollinaris als ein ausgefuchtes Ungeheuer schildert, ist schon von vielen, nie genau, bekannt gemacht worden, hier aber (S. 67.) so genau, wie noch nie, mit Berichtigungen und Debersetzungen zu finden. - Die wenigen Ruinen auf dem sehr hohen Felsen Dromon hinter St. Geniez, die Ringe, Münzen etc., welche man in dem am Fuss gelegenen Thale dann und wann ausgräbt, lassen doch auf die ehemalige Wichtigkeit des alten Theopolis Ichließen, das man in diese merkwürdige Gegend gegenwärtig Théou) setzt. Die durch Mevelhon neuer-dings gefundenen griechischen und lateinischen In-Ichriften (S. 76.) zu Sisteron, find falsch, das wahrscheinliche Machwerk eines Mönchs. - Wichtiger als die schöne Kirche zu Simiane ist die dortige, weder besuchte, noch beachtete, Rotunde mit zwölf Ni-Ichen, die, dem Octogon von Montmorillon höchst ähnlich, weder ein Pantheon noch altes Grab, sondern offenbar ein Werk aus dem 11. Jahrhundert, im fächlisch gothischen Stile (opus romanum) ist. - Apt, sonst Hauptstadt der Vulgientes, von J. Casar vergrö-Isert und verschönert (daher Julia) war keine Stadt, wozu se Plinins macht, sondern eine Kolonie, wie In-Ichriften deutlich besagen. In ihrer Kathedrale giebts keine Reliquien mehr, nur zwey seltsame ex voto's, und viele kleine Alterthumer. (Literatur über die Ichonen Grufte ders. S. 88. not. 1.) Die ziemlich gut grhaltene Pont Julian, 11 Stunde von Apt, soll noch von Casar herrahren, auch finden sich von Apt bis Avignon Reste römischer Heerstrasse (low' camin romeou in der Provenzalsprache). Endlich vergesse man zu Apt auch Sigorer's Kabinet nicht, der unter andern viel arabische Mss. besitzt. - Indem Hr. M. bey dem Dorfe Roussillon vorbey reist, wo sich die tragische Geschichte mit dem Troubadour Cabestaing zugetragen haben soll, dessen Herz die Dame seines Herzens verspeissen musste, findet er eine Veranlassung (S. 97. ff.), pher die hier einheimischen Provenzalfänger allerley Nachrichten einzuweben. Auch er erklärt fich für Papon und Berenger, die der Provence die Ehre nicht nehmen lassen wellen, die Wiege der Troubadoure gewesen zu seyn. Uebrigens bemerkt er, dass die Gechichte der Troubadours und ihrer Poefie ein noch vermisstes Werk sey, indem Millot ohne Kritik, Curne de St. Palaye's hundert und zwey und funfzig kandschriftliche Notizen und Auszuge auf der kaiserlichen Bibliothek zu P. aber noch nicht genutzt worden and. — Von dem Aquaducte, der die aquas Sex.

tias aus Jouques (castrum de Jocas) nach Aix leitete, fieht man noch Spuren bey Meyrargues, dem alten Mari ager, Meiranicum, weil Marius, die Cimbern erwartend, hier leine Krieger mit Walterleitungen beschäftigte. Hier war es, in der Ebene von Arc (plaine de Tretz), zwischen den Bergketten St. Baume und St. Victoire (St. Venture) wo Marius die Teutonen und Ambronen schlug, wo 200,000 Barbaren (!) fielen. Feste, hier und zu Pertuis, erneuern auch in ihrer christlichen Umgestaltung sein siegreiches Andenken, aber die Ruinen, welche man zeigt, und welche von seinem vermeintlichen Triumphbogen übrig seyn sollen, diepten mit höherem Scheine der Wahrheit einer Pyramide, oder einem Obelisken zum Grunde: "Ueberdiefs errichtete der Sieger einen Scheiterhaufen: Triumphbogen waren zu seiner Zeit noch nicht gewöhnlich. — Zu Tretz (Triticum; much Peiresc von einer Gottheit Trittia, die in einer von Spon und Meffei angeführten Inschrift vorkommt.) nichts Merkwird ges. — St. Maximin. Seine merkwürdige Kirche, von Karl II. dem Hinkenden rags begründer, im Andfange des 15. Jahrhunderts wieder verfallen, in welchem fie Rêné fast von Grund aus wieder baute, ist nicht gothisch, sondern von einem unbekannten Architekten im besten italienischen Geschmack des 14 Jahrhunderts. — Die schlechte Facade, und idas nicht fertige Portal, über welches Mazarini den Béicheid gab : der Narr; ders abgefangen ; möchte auch fertig machen, erhöhen nur den Eindruck des schönen Innern, in welchem des Marichalls Boucicaut zwev Kapellen allein 1150 Goldgulden gekoftet. -Die übrige Verwechselung einer einheimischen Heilien mit der wahren Maria Magdalena, die nie in die Provence gekommen, erklärt es, wie fich alle dortigen Gemälde und aller Schmuck, Feste und Denkmähler, selbst die große Tuschrift (S. 123.) auf die letztere beziehen. In der Groft, wo man S. Maximins und Magdalenens Häupter zeigt , find 4 Sarkophagen der ersten Christen in Gallien des merkwördigite. Die durch das fromme Alterthum geheiligte Grotte St. Baume (seltne Schriften darüber, S. 129. not. 1.), wohin noch felbst Ludwig XIV. gewallfahrtet, ist durch die Revolution zerstört worden. - Bey Tourves, dessen mehr bizarres, als originelles Schloss fast ganz zerstört ist, zeigt man ein gethisches ciberium. (Taf. 51. f. 9.)

Mit dieser Tour in die östliche und nördliche Provence sind wir nach Marfelle zurückt gekommen, das bey der Hinreise nur erwähnt worden, jetzt nach allen Seiten, die nur eine Notiz oder Betrachtung zulassen, durch eilf Kapitel hindurch (S. 135 — 393.) so genau beschriehen wird, als es der äkteste Gutturpunkt des Reichs erheischt, das jetzt der Welt Getetze giebt. Denn unter den berühmtelten Städten des alten Galliens, Narbonnes Autun und Lyon, wat Massia (nach Timäus von kaout, ilkur alliga, piscator (?): mach Dalechamp von den hier wolstenden Sulyern, die älteste an Gründung und Bildung. (Schriften f. S. 138. not. 2.). Eine griechische Molonie, son Phocaern aus Asien 660 4. Chi gestistet, (aber nicht

in: wie die Sage geht) : über welche wir bey Ariftoteles and Trojus Pompejus nur fragmentarische Nachrichten finden, eine immer treue Freundin von Rom. dem/fin gegen die Gallier, gegen Hannibal, so wie dem Marius half, die Phocaa's Retung erhielt, ward won Calar exobert und unterjocht, weil sie zwischen ibiti und Pompejus mentral bleiben wollte. So wiel gnügt hier, was weiter mit ihr geworden, leie man bey Ruffi (hift de Marfeille etc.) - Des Ursprunges eingedenk, werden wir vor allem griechische Denkmaler zu sehen hoffen: allein theils find threr wenig; wider alle Erwartung, theils haben fie keinen Bezug auf die Stadt. Das Museum, welches der treffiche Thibaudeau aus den, seit der Revolution wieder geauf die Stadt. fammelten Alterthümern im alten Bernhardinerkloften nebit einem Verzeichnisse von Fauris St. Vincent zus fammen gebracht, enthält a) griechische, d. i. von griechitchen Künftlern gearbeitete b) romische und d christiche Alterthamer. — Zu a gehören: Ein marmornes (Tafel zu einer Sonnenuhr) Heliotropium (Taf. 26. f. 5. 6.), ein kleiner dreyeckiger Altar (Taf. 36. f. 1.) dem Serapis, Anubis und der Isis gesetzt, dessen Schrift eine spätere Zeit, als Hadrian's verräth, ein schönes verstümmeltes Basrelief ohne Köpfe (T. 56. f. 1.) Hr. Millin erinnert fich hierbey an den bezähmten Abschied des Hectors von Andromache, den Esthe, wie bekannt, im Jahr 1801 zu einer Preisaufgabe bey der Weimarischen Ausstellung machte. Al-Lein ein einziger Blick auf die Abbildung reicht zu, um das Gezwungene dieler Erklärung einzulehn. Der erste Fehlgriff liegt unstreitig darin, dass man in diefem Marmor einen Abschied zu sehen wähnte. sun, wenn er eine ganz entgegengesetzte Handlung, eine mit Handschlag gegebene Zusicherung des Vaters so die Mutter wäre, dass das Kind aufgezogen werden folle. Man kennt das Recht der alten Vatergewait, und weils was die Alten durch tollere infantem, eisacenisa verstehm. S. Bynkerskoek de jure occidendi, vendendi et reponendi liberos c. 10. und Elsner's Schediasma Celticum c. 12. p. 116. Die Kopfbedeckung des Kindes hat nicht die geringste Aehnlichkeit mit einer phrygischen Mütze. Ferner ein Grab mit Telespho-Pus und feiner Gattin Bufte (.T. 1. f. 10.), ein runder, unstreitig der Ceres geweihter Altar (T. 24. f. 4.) und din Grabiteis (T. 57.) auf einen gewilfen Glaukias (mit dem symbolischen Nachen), den St. Vincens und Villoifon febon im Magazin encyclopédique année V, ecklärt haben. — Zu b. Hier vor allem das schöne Basrelief am Sarkophage des Flavius Memorius (T. 36. f. 2 — 4.) das M. in Maximians oder Constantins Zeit setzt. Es stellt den Kamps zweyer Centauren mit einem Löwen vor. Hr. M. bemerkt, dals die Kampfe der Centauren mit wilden Thieren selten vorkommeh..: Er hätte die eine Seite des schönen Sarkophags 🖚 Petersburg, den man das Grabmal Homers gesannt hat, anführen können. S. Heyne Aber das vermeinte Grahmal Homers (Leip. 1794.) pl. V., Hr. M. kannte Herders scharffinnige Combinationen über diese crientalische Symbole noch nicht, die er in seinen persepolitanischen Briefen vorgetragen hat: Werke zur

Philof. und Geschichte Th. 1. S. 177. ff. Zur Seite find Sphinze und Greife. Beide find nach Herder Symbole der Zerstörung, nach Millin Embleme der Initiation. mithin des himmlischen Glücks (?): Alle, zusammen aber follen von des Grabes Entheiligung abschrecken. Sodann mehrere andre Sarkophagen, einer (T.26. f. 4) aus Antonius des Jüngern Zeit, wofür der Vf. (S. 157.) Gründe anführt, die wohl geprüft zu werden verdienen. Merkwirdig ist das succinctorinas, neckoun, day Schurz der allen diesen Genien um die Lenden geworfen Mr. Diels wurde auf ein weit späteres Zeitalter christlicher Schamhaftigkeit deuten, wenn es nicht auch Costum der πέχνη βαναυσος seyn könnte, die hier getrieben wird. Auf diesen Umstand ist in der Erklärung gar keine Rücklicht genommen worden. Fin andrer (T. 37. f. 3.), den Groffon ganz entstellt, Ruffi besser, aber doch unrichtig, abgebildet hat, wird von Hn. M. richtig für einen Triumphzug des Bacchus er klärt, eine auf Sarkophagen häufig vorkommende Allegorie. Die dem Bacchus gegenüber anfahrende Ariadne halt wahrscheinlich die mystische Fackel; ein dritter (T. 58. f. 1.) bey Grosson ebenfalls unrichtig. Es findet sich hier nur ein einziges agyptisches Monument von Bafalt, außerdem noch ein geschmackvoller Marmorstuhl (T. 38. f. 6.) und einige andere Anticaglien. - Zu c. Diels find Sarkophagen der ersten Christen, meist alle aus St. Victors Kirche, für die Kunst und andre Geschichte höchst wichtig, in Ruffi's Holzschnitten nicht genau abgebildet. Fast auf allen findet fich das merkwürdige Monogramm Christi, in welchem man den Namen Gottes und die Allegorie seiner Ewigkeit zugleich ausdrücken wollte, gewöhnlich fo (12). Schon in frühefter Zeit that man es mit X und P, mit a und a. Seit es Constantin auf Fahnen setzte, ward es Symbol des christlichen Triumphs, bald allgemeine Zierath, Stämpel auf den Münzen der Flavianer, kam besonders durch die arianischen Streitigkeiten in lebhaftern Gebrauch, und blieb es bis ins 11. Jahrhundert. — Zu Taf. 56. f. 7. wird ein schönes Monument aus dem 5. ader 6. Jahrhundert beschrieben, an welchem das Gefäls den menschlichen Leib, die Weinranken das aus ihm keimende Gute, und Tauben die sanfte reine Seele bedeuten. Ein zweyter Sarkophag (T. 58. f. 5. lies; 59. f. 4.) stellt den Heiland in der Mitte seiner 12 Apostel vor. Ruffi hat ihn unvollkommen; seine Meisung, dass es der der h. Eugenie sey, wird durch die später entdeckte Inschrift geradezu wirderlegt, und die Form der Buchstaben setzt ihn ins 7. oder 8. Jahrhundert: Delphine en den Grähern follen deuten, dass fie den Menschen rettend ans Land bringen; aber, meint der Vf. . warum nicht lieber die Unerschrockenheit der Märtyrer, die ruhig, wie Delphine spielen, wenn das Meer des Lebens fürchterlich um sie tobi? - Ein dritter (T. 59, 1. lies: 58, f. 5.) mit Szenen aus dem Leben des Heilandes: der Fries über dem Basrelief ist weg, hier nach Russ ergänzt, aber was M. für Palmen ansieht, scheinen uns Muscheln. werter (T. 59. L. 2.) einer der belten, bey Ruff mangelhaft, mit einem Friese von fremder Hand, wäre der Sarg zweyer Märtyrinnen. Nächst Christus und den Apostein kammt das bekannte Symbol des Hirfches auf ihm vor. — Nächstiem folgen mehrere von einzelnen Heiligen, deren Lebensumstände M. beyfügt, als des Cassanus (T. 56. f. 5.), der Eusebie (T. 58. f. 2.), wobey erörtert wird, dass weder ein Wallfisch, noch ein fqualus carcharias (über welchem man nach langem Streiten einig ward) den Jonas

ohne Wunder verschlingen konnte, daß er inf alten. Denkmälern stets ein phantastisches Thier, daß einer Sarkophag selbst aus dem 5. oder 6. Jahrhundert, als aus dem 5. oder 6. Jahrhundert, als aus Jahräster, als Ensebje, und bey Grosson und Russischer sehlerhaft gebildet sey, serner des h. Chrysanthuss and der h. Darie (T. 58. s. 4.) mit den Apostein, und des Ants Isam (T. 36. s. 4.) mit diner Inschrift. (Dies S. 180. angegebene Figur T. 58. s. 3. ist sicht da.)

#### LITERARISCHE

## I. Universitäten.

#### Landshut.

Deit dem Anfange des Studienjahres 1808 erschienen hier Inauguralprogramme in 4 verschiedenen Sprachen. I. Concribuimento alla Ricerca della dimanda: in quanto per mezzo della negligenza de' Ufficiali di Stato possano essere acqui-Rati diritti inferiori in vigore di prescrizione! per l'ossimento della dottorale dignità di Gasp. Eug. Carmelini, Tirolese d'Arco; discorso inaug. (Landshut, Dec. 1808. 30 S. 8.) 1) Il Promotore ragiona della Ordalic, qual usato sufficio processuale de' Tedeschi ne' tempi di mezzo. 2) Il Promovendo perla della pene criminali e della loro esecuzione. — II. Esfai sur la fracture du Peroné présenté et soutenu avec des Theses à l'univerf. de Landshut, par J. F. P. Castella, natif de Bulle, Cast. de Fribourg etc. le 1. Dec. 1808. (42 S. 8.) Le Prof. Walther, Président, prononcera un discours sur le Tetanos; le nouveau Docteur lira un fragment physiologique sur l'Alimentation. - III. Differt, mange med de Palpinatione cerdis, quam — Praes. Z. Ant. Schmidt müller — exum. subiecit Theod. Car. Rossmus, Zaudicenfis Silefio Boruffus (32 S. 8.). - IV. Die Grundherrlichkeit in den ältern Be-Standtheilen des Königreichs Baiern (geschichtlich und rechtlich untersucht). Ein Versuch von Am. Kopf, £1809. 35 S. 8.)

d Die von den verschiedenen Sectionen für das Jahr Prog: aufgegebenen Preisfragen für die Studierenden. waren folgende: 1) Von der Section der staatswirth-Ichaftlichen Willenschaften (am 30. Aug. 1808.): Welche Art von Feldbesitz ist der Vollkammenheit: des Landbaues, aus agronomischen und staatswirthschaftlichen Gründen, am zuträglichsten? — 12) Von der medicinischen Section (am 10. Dec. 1808.): Queestie de mirbis vemriculi. — 3) Von der Section der Rechtskunde (am 18. Jan. 1809.): Durch welche Vorzüge und originelle Aufichten zeichnet sieh Napoleons I. Handlungsgesetzbuch, im dritten Buche vom Falliment imd Bankrott, von ähnlichen in andern europäischen Staaten promulgitten Verordnungen aus? - . 4). Von der theologischen Section (am 3. Febr. 1809.) "Was für ein Unterschied ist zwischen natürlicher und geoffenharter Religion, und wie lässt sich die Möglichkeit, Nothwendigkeit und Winklichkeit dieler letztern erweisen?" - 5) Von der philosophischen Section: "Welches ift der Zulammenhang, und welches iftider

### NACHRICHTEN.

Unterschied zwischen theoretischer und praktischer Philosophie?"

#### II. Gelehrte Gesellschaften.

Ungeachtet die meklenburgische naturforschende Gesellfchaft, die gegenwärtig aus 6 ordentlichen Mitgliedern in: Rostock, 19 auswärtigen Ehrenmitgliedern u Correspondenten in Mecklenburg und 55 Ehrenmitgliedern und Correspondenten in dem übrigen Deutschland bestebte seit dem October 1806 keine Fortsetzung ihrer Nachrichten lieferte, fo war doch ihre Thatigkeit nicht völlig gehemmt, wie man aus einem neuen vom Ha Prof. Link, als jetzigen Pralidenten, und Hn. M. Siemsten als Secretair unterschriebenen Berichte sieht. Die Witterungsbeobachsungen wurden von dem Hn. Paltor Friedrich von dem verst. Consistorialrath Masch und vom Hn. Protonotarius Meyer ununterbrochen fortgesetzt. Hr. Mag. Siemsen theilte eine Bemerkung des Hn. von der Lühe auß Zarnewark mit, dass der Grünspecht, wahrscheinlich um ach ein Nest zu machen, gesunde Buchen ausbäld und lie dadurch ganzlich verdirbt. Auch machte en aufmerklam auf die Verdienste der varerländischen Entomologen der Hnn. Detharding, Hempel, von Kampen, Karften und von Türk, und legte ein Heft des Verzeiche niffes der in Meklenburg gefundenen Eleutheraten vor: Beytrage zur Mecklenburgischen Flora lieferte iHr. Dr. De tharding, Hr. Prof. Link, Hr. Conr. Thede, Hr. Blandens Hr. Cantor Wredow, wie auch Hr. M. Siemssen in leinen Beyträgen zur Naturgeschichte des Hausschwammes und Hr. Prof. Link in seinen Abhdl. über den Wachsthum der Pflanzen, zur Bestätigung von Saussure's Theorie, und über den Rolt im Getreide, den nicht Berberitzensträuche verurfachen. Hr. Rath und Prof. Schrank zu Landshut hatte Beobachtungen an (37) getrockneten Pflanzen eine gesehdet. Hr. Adv. Ditmer und Hr. M. Siemschilegteil mehrere noch nicht in Mecklenburg gefundene oder in andern Verhaltnillen beobschiete Mineralien vos. Auch lieferte der letztere die erke Hälfte der phylischen Staatsmerkwürdigkeiten von Mecklenburg, die lich über das Klima, die Geognofie und Hydrologie verbreitet. Men dicheische Beyträge lieferten Hr. Leibmediens Vogal: Aber die Würde der Haare, über den Hydrops Cerebriaurak über den Wahnsinn; und Hr. Prof. Josephi über die wie dernatürliche Empfindlichkeit. Als Geschenk des Hm M. Siemssen ist eine ansehnliche Sammlung ausgeblase ner Vogel-Eyern von 30 Arten anzuführen.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 9. May 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### ERDBESCHREIBUNG.

PARIS, b. Tourneisen Sohn: Voyage dans les departemens du midi de la France, par A. L. Mil-

(Fortsetzung der in Num. 129. abgebrochenen Reconstion.)

och giebt es in diesem Museum, das unter dem jungen und geschickten Goubaud steht, Gypsabgüsse von Antiken, 170 aus den Kirchen zusammengebrachte Gemälde von italiänischen, deutschen, nieder - und flammländiscen Künstlern. Die aus der französischen Schule sind freylich am zahlreichsten, aber am upwichtigsten, jedoch ist von den Marseiller Künstlern der überall vergessne Serres nicht zu ver-

Die größere Kirche, la Major, in der schmutzigen Altstadt, eine der ältesten in Gallien, angeblich vom heil. Lazarus gestiftet, sonst ein Dianentempel, hat nichts merkwürdiges in der Bauart, fällt auch ein. Die Säulen find nicht die des alten Tempels, wie Groffon will, fondern aus Franz I. und Heinrichs III. Zeiten. Pugets Gemälde find jetzt im Museum, unter mehrern dort gebliebenen Statuen und Basreliefs das am Hochaltar (T. 59. fig. 5.) mit der heil. Jungfrau, dem Jesuskinde und zwey Bischöfen, der Kleidung nach aus dem 10ten oder 11ten Jahrhundert und wohl in Italien gearbeitet, dann ein alter Sarkophag (T. 59. fig. 4. welche Figur nicht zu finden ist) merkwurdig. Die arabische, oft copirte, Inschrift daselbst konnte M., trotz aller Müne, nicht ausfindig machen. - In der großen Karmeliterstrasse giebt man ein schlechtes Haus für des T. Annius Milo Wohnung aus, den Cicero's Beredtsam-keit nicht vom Exile retten konnte: aber die dortige Büste (T. 59. fig. 6.) die Russi und Grosson für die des Milo, andre für die des heil. Victor ausgeben, ist ein gegeisselter (?) Christus aus dem 14ten oder 15ten Jahrhundert. — An der ehemaligen Börse, dem jetzigen Hôtel der Polizey und Mairie, das mit dem Stadthause am Hafen liegt, hat man das von Puget für 1500 Livres gearbeitete königl. Wappenschild seltsam verändert, die allegorischen Basrellefs seit 1792. durch schlechte verdrängt, jetzt mit Wappen und Buste des Kaisers geschmückt. Die sehr kühne Treppe geht im nächsten Hause herauf. Da steht auch ein schlechtes Marmorbild von dem berühmten Pierre Libertat (woher dieser Name? weiss man nicht), der A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

noch edel, aus Eigennutz, und selbst auf schlechte Weise befreyte, wiewohl noch jährliche Processionen sein Andenken erneuern. (S. 205. wird die Geschichte, S. 206. not. 1. Literatur dazu gegeben.) Da fieht man weiter zwey große in der Farbung mittelmässige, aber mit furchtbarer Wahrheit ergreifende Genrälde von der ungeheuern Pest, welche vom 25. May 1720 — Jun. 1721. in allem 78,134 Menschen hinraffte; Serres, der während dem trefflich für sein Viertel forgte, hat sie gemalt, Rigaud gestochen. In der Configne, wo die Sanitätsadministration ihre Sitzungen hält, fieht man das Gemälde vom heil. Roch durch David, der hier geboren, und von Puget, dem franz. Leonardo da Vinci, Ingenieur, Architekt. . Maler, und besonders Sculptor, sein schönstes Basrelief, die Pest von Mailand. Es ist unvollendet, was fertig ist, verdient alle Bewunderung, Moreau hats ge-Itochen. Das ganze 82ste Kapitel (S. 217 246.) enthält die interessantesten Nachrichten von den Marseiller Quarantäneanstalten, nicht nach Papon, aus welchen unser Fischer in seinen Briefen eines Südländers, und in einer eigenen Schrift über die Quarantäneanstal. ten zu Marseille, Leipz. 1805. vorzüglich schöpfte, sondern aus der Handschrift eines beym Lazaret angestellten Aufsehers, die Hn. Millin durch den Prafect in Marfeille mitgetheilt wurde. Man muls also alles was man hier über die dreyerley Quarantane des Schiffers, der Schiffsequipage und der Waaren aufs forgfältigste verzeichnet findet, als das zuverlässigste betrachten, was darüber bekannt worden ist. - Beym Anblick des reichen Hafens von Marseille lässt unfer Vf. der übetall die Gelehrsamkeit mit Anmuth zu schmücken versteht, alle zum Theil selbst dramatische Anekdoten vom guten Robert, von Nicola Campion, vom kühnen Roux de Coso, der einst dem König von England auf seinen eigenen Leib den Krieg erklärte (George Koux à George roi) vom Malteser Ritter Paul vor uns vorübergehn. O warum konnten ihm nicht auch die Zaubergestalten aus unsers Thümmels Reisen erscheinen! — Von den Quais bemerken wir nur das feltsame Kloster, ein wahres opus spicatum. S. 248. zu sehen. - Mit den Maschinen, womit man dem Verschlemmen (encombrement) des Hafens zuvor kommt, hat man auch Antiken heraufgezogen, eine Marmorbuste und eine kleine Figur (T. 36. fig. 2.) die St. Vincens bestzt. - Die Monumente auf den öffentlichen Platzen find nur zum Theil erst fertig, die Fontanen mit Basreliefs, Bulten und Statuen Marfeille von den Häuptern der Ligue weder beroifeh, von Chardini's, Chenard's und Anthoine's Meifel gefchműckt:

(1799—1800.). Am Ende des cours Bonaparte steht eine Granitfäule mit Napoleons Buste, die S. 263. not. 2., so wie das Monument auf die Pest S. 264. beschrieben wird. — Die Schule der Marine, jetzt unter Duha! mel, hat große Seefahrer gezogen. Wer kennt nicht des Aristoteles Zeitgenossen, den Pytheas (Schr. über ihn S. 271. not. 1.), der zuerst die Breite von Marfeille bestimmte, der den Einfluss des Mondes auf Ebbe und Fluth kannte, dessen Schifffahrten an Europa's Küsten bis nach Thule (Island?), dann durch den Sund ins baltische Meer bis an den Tanais (von welcher Beschreibung nur geringe Fragmente übrig), ihn berühmter gemacht haben, als seine astronomischen Entdeckungen? (Polyb und Strabo behandeln ihn Freylich als einen Fabler, Bayle schrieb ihnen nach, und Goßelin vernichtete ihn in seiner geographie des Grecs analyste vollends.) Wer kennt nicht den Euthymenus. der Afrika's Küften bis zum Senegal beschifft haben soll, und in neuerer Zeit den Renaud, der zuerst durch Magelhaens Strafse gieng? — Es ist gewis, dass die Phocaer griechische Wissenschaften und Künste mitbrachten, wovon aber nur Münzen urtheilen lassen. Politisch und militärisch unwichtig seit Cälars Unterjochung hielten Handel und Wissenschaften Marfeille, das gallische Athen bey Cicero, schadlos, dessen Schulen berühmter, als die zu Athen wurden, aber die Vandalen zerstörten alles. Von den dort gebildeten Gelehrten (S. 275.) und den Mitgliedern der mitten in der Pest begrundeten Akademie, die ohne alle Einkünfte fleissig fort' arbeitet, nennen wir hier nur Casimir Rostan, der außer botanischen und entomologischen treffliche numismatische Kenntnisse befitzt, und den Provençal Ange Clener, der während seines 19jährigen Aufenthalts in Neapel viele Blätter für die Herculanischen Alterthümer und von Tischbeins Valengemälden geltochen, und von Millin nach Paris gezogen, jetzt den Stich von dem trefflichen neuen Vacenwerk beforgt, das Dubois Maisonneuve in Paris in größtem Format glänzend heraus giebt. Hr. Millin arbeitet den Text dazu. Die ersten zwey Lieferungen find schon erschienen. Das ganze 85ste Kapitel erzählt viel wissenswürdiges von den Manufacturen zu Marseille. Bey Gelegenheit der Seifenfahrication, wobey das gemeine Oel das zuträglichste ist (il saponifie mieux), wird bemerkt, dass die Seise der Alten wohl nur aus Unschlitt und Asehe bestanden habe, welches Hr. Hofrath Beckmann wohl schwerlich zugeben dürfte. Für wus ist hier Stamati's Phelloplastik bemerkenswerth, der in des römischen Erfinders, Aug. Roja's und in seines Rivals Chichi's (dellen Werke zu Kallel und Gotha) Fulsstapfen tritt, und besonders die Monumente des mittägigen Frankreichs nachbildet." (Den Katalog seiner Werke S. 292. 1.) Von den Verdiensten des in Diensten des Fürsten Primas befindlichen Hn. May's in dieser Kunst scheint Hr. Millin noch nichts gehört zu haben. - Die öffentliche Bibliothek hat 90,000 Bände: worunter mehr als 2000 MS., meist Mönchsgeschreibsel, s. die interellantelten S. 297. not. 1. — In dem Naturalienkabi-

fchmückt: die fchönsten datiren sich erst vom J. 8. net, das in gräulicher Unordnung ist, giebt es bloss 🗝mische Münzen, die filbernen find verschwunden, von Bronzen, ägyptischen. Idolen ist etwas weniges da. Einige Antiken besitzt Coullet (S. 301.), Campon eine Inschrift, und Rosan unter 11-12hundert griechischen, an Ort und Stelle gesammelten Münzen, die feltne vom Brogitarus. Noch bemerke man ein grie-chisches Basrelief bey Roux (T. 61. fig. 1.) eine Priesterin der Ceres, die eben einen Theil der Liturgie an das versammelte Volk verwaltet, ist von zwey k seinen Mädchen (also eine Art von Camillae) eingefasst, wovon die eine die Fackel, die andere das Gefäls zur Spende (nicht Salbsläschchen) hält. Die große Fakkel erinnert uns an die δαδα μεγίστην in Theophrasts Charakteren c. III. mit Coray's Anmerkung S. 175. Ausserdem erwähnt er noch eins bey Barberin, und eine Gruppe von rothem Marmor bey Granet (T. 69. fig. 7.)-Von hier führt uns unser Weg durch den botanischen Garten — jardin de naturalifation — auf eine der schönsten Bastiden, auf die Eygalades, wo uns der Vf. nach einer Episode über die Tapeten (S. 308.) eine hochit sehenswerthe (T. 62.) beschreibt, und die franzößichen und italiänischen Meinungen darüber zusammenstellt; er hält dafür, dass sie in des 15ten Jahrhunderts Mitte zu Arras gefertigt sey: der Inschrift zu folge stellen die Felder rechts und links die Geschichte von der Esther und dem Ahasverus vor, das mittlere soll vielleicht an den von Friedrich III. und Kalixt III. im J. 1456. über die Türken erfochtenen Sieg erinnern.

> Was die ehemalige aristokratische Regierungsform von Marseille durch 600 Timuchen (von Tipu und exew) betrifft, so fiehe Strabo, 4, 5. T. Il. S. 11. ed. Siebenkees. Tacitus und Plautus loben die feine Zucht, und Cicero gesteht, dieses Regiment liesse fich leichter loben, als nachahmen. Ihre Aufwandsgeletze, Gestattung des Selbstmordes, find bekannt, und Marseiller Freundschaft ward zum Muster in Lucians Toxaris. Von diesem Ort gieng in alter Zeit alle Cultur Galliens aus; als Athenaus Ichrieb, hatte man schon eine schlechte Meinung von dem weichlichen Marseille, die neuesten Zeiten haben diess Talent bis zur Zügellofigkeit ausgebildet. Der Hang zum Vergnügen macht daher ihre Feste lärmend, aber die meisten von Marchetti in seinem Werk: Explication des costumes et usages de Marseillois, (Marseille 1682.) beschriebenen Gebräuche find nicht mehr vorhanden. Hr. Millin hat indels zur Erheiterung seiner Leser eine ganze Gallerie derselben, die doch wenigstens in der Umgegend noch vorkemmen, hier eröffnet, die allerdings ein trefflicher Beytrag zum zehnten Buch von Meiners Geschichte der Religionen, das von den Festen handelt, abgeben würden. Der Abschnitt von dem Blumenhandel und der bey jedem Kinderfelte und jeder Volksluftbarkeit ganz unerläßlichen Ausschmückung durch Blumen (S. 342 ff.) ist befonders gut gerathen. Er führt uns in die klaffische Zeit der attischen und alexandrinischen Kranzverkäuferinnen zurück.

und Durchflüge gemacht, und zwar zuerst nach Tau-romium. Unser Weg geht über den Weiser St. Marcel, über St. Vincens's-Landhaus, wo lich der Vf. die zwey von Bonnecorse, einem marseiller Dichter zu Anfang des vorigen Jahrhunderts aus Cairo mitgebrachten Basreliefs (T. 45. fig. 2. 3.) nicht zu erklären getraut (Es find alte ägyptische Priesterfiguren mit bieroglyphischen Abzeichen), über die Renarde, eine der schönsten unter den 5000 langweiligen Bastiden, bey welcher Gelegenheit wir prozençalische Aufzüge, Wettkämpfe, Schatten der olympischen, und mimische Tänze (der echte Nationaltanz ist die Farandople, eine Art von Chaine, wo fich alles bald anfasst, bald fahren lässt; der bekannte Relief in der Villa Borghese, Villa Pinciana Stanze L n. 14. ist nichts anders, als eine Art dieser Farandoule) sehen, über mehrere reizende Landhäufer, über Aubagne, P. Sicard's und Barthelemy's Geburtsort, in das Ciotat, über den Golf von Lègues nach Tarento. Dieles ist nach einiger Meinung das alte Tauroeis, Tauroentum, nach andern hats auf dem Cap Sicies, nach andern auf dem Cap Cepé, oder im Golf von Toulon gelegen, oder ist das letztere selbst. Von Phochern gestiftet, hats wohl nie zu höherer Blüthe sich erhoben. *Marin* hat nach seinem *Mimoire* von 1782. Kuinen dort gefunden, die niemand fieht, aber der um Marseille und das ganze Departement so vielfach verdiente Thibandeau, dadurch aufgemuntert, fand 1804. eine Mosaik, und durch eifrige Grabungen entdeckte man vieles, was Marin angegeben, wiewohl die von ihm beschriebenen Ruinen nicht die entdeckten find. (s. Thibandeau's Mémoire in den mem. de l'acad. de Marseille) (Beschreibung S. 368.). Von den zwey Mosaïken ist eine zerstört, von zwey Sarkophagen einer verstümmelt, die brennenden Farben in einigen Gemächern haben fich gut erhalten. Aus allem ergiebt fich, dass es nicht das alte Tauroentum sey; das Ausgegrabene (S. 372.), die marmornen Ueberbleibsel selbst, die mannichfaltigen Backsteine und unzähligen Fragmente von poterie rouge, beweifen, dass es die reighe Ville eines Quinctianus war, im vierten Jahrhunderte gebaut. Durch den wüthenden Mistral, der den Sand bis auf die Berge führt, wird fie immer mehr zerstört und versandet. Hier plagt auch unsern Reisenden der von den Aegyptern verehrte scarabaens facer, ein in Provence und Languedoc gemeines Inlekt. Nebenbey giebt der Vf. eine archäologische Botanik vom Granatapfel und dem Capernstrauch, die beide zu den Landesproducten gehören, und enterhält-uns von den in dieser Gegend einst gehaltenen sours et arrete d'amour. — Ein zweyter Excurs von Marfeille aus geht über Aix, die an Ichthyopetren reiebe montée d'Avignon, über Orgon, den Canal des Adpines (T. 55. fig. 2.) nach St Remy, we uns vor allen da, wo das alte Glanum Livii gestanden hat, zwey Monumente beschäftigen, die gewiss zusammen gehörten. Eins ist ein 50 Fuss hohes Mausoleum [T. 63. fig. 1. wozu die Literatur sorgfältig gegeben wird, I.S. 3907 (2)] dessep Basreliefs fich un-

Von Marfeille ans werden nun einige Abstecher möglich erklären lassen. Von der merkwürdigen Durchstüge gemacht, und zwar zuerst nach Tau- Inschrift:

#### SEXLMJVLJEJCFPARENTIBVSSVEJS.

giebt Bouche eilf Erklärungen, welche nicht gnügen. Moreau de Mautour ist nicht glücklicher, die von Barthelemy: Sextus, Lucius, Marcus, Julii Caji filii, parentibus suis die beste, mit welcher die von Fisch in leinen Briefen in der Hauptlache überein kommt. -Das andre ist ein Triumphbogen (T. 63. fig. 2.) nordwärts davon (wo und wie er noch zu finden. S. 4004 Die beste Abbildung gab Montfaucon aus den Zeichnungen des Peirese, wovon zwey große Bände fich in der kaiserlichen Bibliothek befinden.) einfach und klein, aber prächtig verziert: nur das Obere ist zerstört, dem weitern Ruin hat man vorgebeugt. - Der Meinung Barthelemys, dass er von einem Vorfahren Cälars gebaut, widersprechen Stil und Geschichte, und wie hätten fie sich erhalten, als Glanum Livii, das unstreitig hier lag, zerstört ward? Kein Autor spricht von ihnen, der Stil ist wenigstens aus späterer Zeit, als der der Antonine, und so ist es wahrscheinlich, dals fie fich fammt ihren Basreliefs auf ein ganz locales Ereigniss beziehen. — Die hiefigen Asterthumer hat man erst seit Ludwig XVI. achten gelerut; man zeigt Trümmern von altem Gemäner, von der via Aureliana (lou Camin Aurignan), und von einem unterirdischen Aquaduct, der von hier bis Arles gieng. Von den Inschriften S. 404 ff. ist die S. 407. (aus dem vierten Jahrh.) von großem Werthe, weil fie die einzige, auf welcher Glanum vorkommt. Sonst hat Dirand ein schönes Bruchstück von einem Sarkophagen T. 59. fig. 8. mit Tauben die fich baden, und einem Weihrauch streuenden Genius), der aus Paris hier eingewanderte Lagoy eine Sammlung von 3000 Handzeichnungen (worunter 17 von Raphael, und eben so viel von Michel Angelo) und in seiner Sammlung griechischer und römischer Münzen eine trefflich erhaltene Suite von 300 consularischen in Silber.

Wir verlassen endlich Marseille. Das 91ste Kapitel beschäftigt sich ganz mit der berühmten Messe von Beaucaire, wo man mit allem, felbst mit Antiken handelt. Ein solcher Antikenhändler bot einen prächtigen Cameo feil, mit dem Kopf einer Cleopatra und eines Antiochus, über den wir von Visconti in seiner sehnlichst erwarteten Iconologie weitere Auskunft zu erwarten haben. Uebrigens gehört diels Gemälde von der Messe zu Beancaire, wovon Millin Augenzeuge war, zu den lebendigsten in der ganzen Reisebeschreibung. Wir wenden uns über Cinq coins hinter dem Schlosse Gaujac, welches wohl ein Theil der römischen Heerstrasse - Viae aurelianae - nach Spanien war, wieder herüber nach Tarascon, einem ewig le-bendigen, freundlichen und thätigen Ort, der gegen das faule Beaucaire — einer Einöde außer der Messe — sehr absticht. Der Steindamm zwischen beiden ist nach d'Anville kein Rest des alten pons aera-

rius, das von Arles nach Nimes gieng. Tarascon ift ein salysches Wort, kommt weder von ragacorn und der damit verbundenen Fabel, noch von drab, wie fie denn Strabo eine Stadt der Salver nennt, wiewohl er und Ptolemäus sie nur erwähnen. Weitere Geschichte derselben S. 437. Beschreibung des romantischen Schlosses, das ganz vortrefflich liegt, das man aber einfallen lässt, S. 443. Nachricht von einem seltnen Tournier unter Rêné. Ein Hr. v. Beavau, Seneschal der Provence, hat diess 1449 gehaltene Tournier, wo eine Schäferin den Sieger mit einem Kuls belohnte, in Versen beschrieben. Manuscript befindet fich in der kaiserlichen Bibliothek; Hr. Millin wird es mit Anmerkungen herausgeben. 6. 448 ff. beschreibt die Hauptkirche der heil. Martha mit Notizen über das Ungeheuer tarasque. Bey dieser Gelegenheit spricht M. von alten und neuen Drachenbändigern, und erganzt dadurch den in seinem nützlichen Dictionnaire des beaux arts gegebenen Artikel: Dragon. Hierbey ergreift den würdigen Vf. das erhabene Gefühl der Achtung für die Vorzeit, hier ergrimmt er gegen den Vandalismus,

mit welchem man die Alterthümer so oft zu behandeln pflegt, hier, wo auf einem Ufer der Rhone alles an Römergröße, auf dem andern alles an Bürger-kriege und hohe Thaten seiner Vorfahren erinnert, wo der Gegensatz der Ruinen aus der alten Zeit und aus dem Mittelalter die wunderbarften Gefühle erregt, fucht er uns den Eindruck lebhaft zu schildern, des die Betrachtung an Ort und Stelle in jedem edeln Gemuthe hervorbringen muss. — Von S. 455 — 479. findet sich eine sehr interessante Episode über die neuern provençalischen Dichter mit Beyspielen, über provençalische Sprache überhaupt, ihre Sprich wörter und Provinzialismen u. s. w. Da dem Vf. alle Hülfsmittel theils auf der kaiserlichen Bibliothek, theils durch die auf der Reise gesammelten Notizen zu Gebot standen, so dürfte dieser Beytrag für die Kenntniss der ganzen Troubadour und Provenzaliteratur, auf welcher bekantlich alle Incunabeln der neu romanischen Sprachen und der ganzen Romantik beruht, von ungemeiner Wichtigkeit seyn. Es find uns auch einzelne Abdrücke dieler Abschnitte zu Gesicht gekommen.

(Der Beschluse folgt.)

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Todesfalle.

Am 21, October 1808, starb plötzlich durch einen unglücklichen Fall Dr. Schlosser, Professor der orientalischen Sprachen an der Großherzoglichen Universität zu Wörzburg. Er hatte auf Veranlassung einer von dem Bischöflichen Vicariate wider ihn erhobenen Klage seit dem Sept. 1807, quiesoirt.

Am 28. October Starb zu Gyalany Mich. Tertina, gehürtig aus Eperies, Prof. der Dichtkunst am Archigymnalium zu Großwardein. Er war ein allzeit fertiger Gelegenheitsdichter, aber weit entfernt vom innern Heiligthum der Dichtkunst. Die latein, und mineralog. Societat von Jena, das Institut der schönen Willenschaften und Moral zu Erlangen u. f. w. mit deren Diplomen er prunkte, kannten ihn wahrscheinlich zu wenig, als sie ihn zum Correspondenten erwählten. Doch hatte der Mann viel Sinn für vaterländi-Sche Literatur, und theilte gern aus seinem Bücher-Worrathe mit. in diesem befand sich unter andern eine Sammlung von mehrern Bänden höchst seltener alter und neuer einzelner Flug-, Gelegenheits-und anderer kleinen seltener Schriften. Es ist zu wünschen, dass diese Sammlung in gute Hände komme. Kurz vor seinem Tode erfuhr er das Unglück, wegen seiner Lebensart vom Professor-Amte entfernt zu werden.

Am 14. Febr. 1809, Itarb Heinrich Franz Graf von Rottenhann, geb. d. 14. October 1737, zu Bamberg, durch seine Heyrath mit einer Gräfin Czernin Güterhesitzer in Böhmen, und Inhaber mehrerer böhmischen Fabriken, Staatsminister, Präsident der Hoscommission in Gesetzsachen, und der Hoscommission zur Revision der politischen Verordnungen, vormals auch Präses einer Studiens-Revisions-Hoscommission. Seine für die Literatur sehr interessanten in letzterer Eigenschaft gelieferten Arbeiten hat bekanntlich Hr. v. Eggers drukken lassen unter dem Titel: "Nachrichten von der beablichtigten Verbesserung u. I. w." Das Lob eines gehildeten Geistes und einer unparteyischen Gerechtigkeitsliebe folgt ihm ins Grab. Mehrmal vom Ideal in die rauhe Wirklichkeit herabgeworfen, lernte er, doch schwerer als andere, die After-Ministerialtugend es gehn zu lassen, wie es gehn mag.

### II. Vermischte Nachrichten.

Die Institutiones ethicae des Benedictiners Repberger sind als Vorlesebuch für alle kathol. theolog. Lehranstalten in den östreichischen Staatenvorgeschrieben.

Dem Hn. Sup. A. C. Sam. Bredezki ist die Ausarbeitung einer Geographie von Galizien mit Benutzung dazu gehöriger Acten des dasigen Gubernial-Archivezum Behuse des Gymnasial-Unterrichts in Galizien aufgetragen worden.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 10. May 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE

#### REDBESCHREIBUNG.

PARIS, b. Tourneisen Sohn: Voyage dans les dipartemente du midi de la France, par A. L. Mil-

(Befoldufe der in Bhan. 130. abgehrechenen Resonfton.)

// ir schiffen nach Arles (Schriftsteller über Arles S. 480. not. I.), das uns reiche Ausbeute giebt. Aus der Geschichte der Stadt gnügt hier, dass man vor Casar (Bell. civ. 1, 36.) nichts gewisses von ihr gewußt, dass sie zur mächtigen Colonie ward, im dritten Jahrhundert Schatz und Münze hatte, und von Constantin zum Sitz der gallischen Präfectur erhoben ward. Auf dem großen, unregelmäßigen Platze steht ein edler, 61 Fuss hoher, Obelisk von ägyptischem Granit (T. 64. fig. 1.), den entweder Constantin d. G. oder Constantius im J. 354. aufgerichtet, den 1389. entdeckt, wieder verschüttet, 1676. von den Kinwohnern aufs neue errichtet und mit pomphasten Inschriften, die Ludwig XIV. mit der Sonne vergleichen (die Details S. 484. not. 5.), diesem Könige geweiht, darauf mit der rothen Jacobiner - Mütze, endlich mit dem kaiserlichen Adler und Inschriften auf Napoleon geziert ward. - Im seltsamen Stadthause finden wir viel Inschriften (S. 490 ff. mit T. 55. fig. 1. und T. 58. fig. 1.) und andre S. 508 ff. mit einem Fragmente von der logenannten columns Confantina. Sodann einen schönen Sarkophag (T.61. fig. 2.). An der Treppe einen Abguls der bekannten Venus von Arles aus hymettischem Marmor (T. 69. fig. I.) jetzt im Musée Napoleon (T. I. pl. 60.), die man 1651. im alten Theater fund, die Rebatts für eine Diana, Terrin (Schriften darüber S. 499. not. 2.) für eine Venus hielt, die der delshalb gewählte Schiedarichter, Ludwig XIV., durch Lebrun und Bouchardon belehrt, für eine Venus erklärte, und zu Verfailles behielt. Girardos restaurirte sie, gab ihr Spiegel und Apfel (!); aber es ist wahrscheinlicher, dass sie als Venus victrix in der Salischen Colonie Arles Speer und Helm des Mars trug, wie fie auf Münzen abgebildet wird. So unstatthaft aber auch der Spiegel ist, an dellen Stelle gewils eine Halta gedacht werden muss, so sehr ließe sich doch selbst vor Münzen der Apfel bey einer Victrix oder viehnehr Genitrix vertheidigen, vergl. Hoyne antiqu. Auff. I, 123 f. -Da ift auch eine Gruppe, aus den Zeiten des Kunftverfalls, einzig in ihrer Art, Medea zwischen ihren A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

leicht doch eine späte Nachhildung eines alten be rühmten Werkes. S. Bosttiger Medea Euripides sum priscae artis operibus comparata Prolus. I.S. 12. 🛶 Ein Torso vom Mithras, sehr sehren (seine Abbildusgen überhaupt gehören meist ins dritte Jahrhundert), den man unter mehrern Alterthümern (z. B. der Lampe, mit den graufamen Menschenopfern T.59. fig. 24 im J. 1598. nicht weit vom chemeligen Circus gefunden, gehört zu der Gattung, welche nur den Bingeweihten gezeigt wurde, und wird von der neuern Inschrift für ein ägyptisches Bild des Aeskulap ausgegeben (T. 36. fig. 5.). Was der Vf. bey dieler Gelegenheit über Mithras anführt, verwechselt die Zeiten. Nach allem was Kleuber, Herder, vor allen aber Sylvs. fire de Sacy darüber bemerkt haben, gehört die hier vorkommende Vorstellung gar nicht in die alt-magische Religion. Man lese nur Tychsen's scharffinnige Abhandlung über die Epochen des Magismus in den Comment. Societ. Gotting. - Endlich ein Alter der bona Dea (T. 28. fig. 6.), einer der sehenswerthesten, und allem zufolge älter, als das dritte Jahrhundert, den man 1758. gefunden, und welcher beweift, daß es zu Arles eine Priesterin dieser Gottheit und miniftrirende Jungfrauen gab. Die Ohren mit Ohrgéhängen in einem üppigen Eichen. Kranze an der eines Seite des Altars, welche die Antiquare fehr plagen, bedeuten nach Hn. Milliss Erklärung nichts, als dass die Göttin die Menschen gern anhöre, und dass die, so ihr den Altar geweiht, auch von ihr erhört zu feyn wünschen. Es wären aber die Ohren der bona Dea øder Cybele hier selbst za verstehn, und in diesem Fall liefse fich die alte Bemerkung anwenden, daße men gewöhnlich nur die Ohren der Göttinnen mit Ohrgehängen auf alten Deakmälern finde: eine Bemerkung, die doch große Einschränkung leidet. S. Winkelmann in der Vorrede zum Versuch über die Allegorie Th. II. S. 430 f. der Ausgabe seiner Werke von Fernau. - Vot Arles steht la tour Rolano oder la Dominante (T. 68. fig. 3.), welcher ein Stück vom Portigus des alten Theaters ift. Aber interes. ianter, alles, and die elgstischen Gesilde - Alle. camps - die erst ein beidnischer, dann ein christlecher Kirchhof waren. Es ist ein Feld voll Ruinen und Trümmern, als ob Naturrevolutionen hier gewäthet hätten, aber alles ist durch die Hände der modernen Vandalen geschehen, welche die schönen Sarkophagen zu allen Bedärfnissen des Lebens missbrauchen. Viele find wohl erhalten nach Lyon, Aix und Mar-Kleinen, die fie tödsen will (T. 68. fig. 3.). Viel- feille gakemmen (wer noch dergleichen bekommen

Den höchst malerischen Eindruck dieser Verwirrung erhöht eine kleine halbverfallene gothische Kapelle, la Génouillade (weil Christus bey ihrer Einweihung sein Knie auf einen Stein gedrückt), eine andre, noch kleinere, die nur durch ihre Stifter, die reichen und kühnen Porcellets wichtig wird, um ein pyramidalisches Grabmal derer, welche die Pest hingerafft, als fie ihrer Wuth wehren wollten. — Im alten Franziskanerkloster, und ihrer im siebenten Jahrhundert gegründeten Kirche, von welcher sich ausser den Mauern door noch vieles erhalten, und auf der Treppe zu den Katakomben finden wir unter Inschriften S. 532 ff. eine Menge marmorner Sarkophagen, meist ganz, mit Christi Monogramm (T. 64. fig. 2.), mit biblischen Geschichten (T. 64. fig. 3. T. 67. fig. 1. T. 66. fig. 1. nicht ganz,) mit Geschichten aus Jesu Leben und Passon (T. 64. fig. 4. T. 67. fig. 2.) mit dem Durchzuge der Kinder Ifrael durchs rothe Meer (T. 67. fig. 3.), mitten durch auch ein Sarkophag mit Hirsch und Schweinsjagd (T. 64. fig. 6.), mehrere hisoma (worin zwey Körper lagen). Die Beschreibung ift fehr genau und die Abhildungen find deutlich. Man kann he als Nachträge zu Aringhi, Bose und vor allen zu Bottari Sculture facre ansehn (T. 67. fig. 1. 67. fig. 4. 64. fig..7.). — Die meisten erklärt M. sehr finnreich (z. B. S. 523.), mit seltner Belesenheit und besonders wegen Wiederholung der Sujets nicht ohne Wahrscheinlichkeit, wiewohl sich z. B. (S. 521.) vieles bezweiseln ließe. — Ehe wir anter Fackelschein in die merkwärdige Gruft des heil. Trophimus hinabsteigen, und die Schätze darin im Wasser und in Trümmern mühlam beleuchten, betrachten wir die Inschrift (S. 541.) über das hier angebliche Begräbnis von Bischöfen und Heiligen, sodann die vom heil. Trophimus (S. 542.), dem vermeintlichen Stifter der Kirche. In seiner Gruft, wo die Reisenden Steine ins Wasser legen mussten, um durchkommen zu können, begegnen wir zuerst dem an christlicher Grabstätte merkwürdigen Sarkophagen, Schöpfung und Ende des Menschen in heydnischer Allegorie vorstellend (T. 65. fig. 2.). Mag auch die Arbeit daran die Zeit des ganz gefunkenen Geschmacks verrathen, immer bleibt die Composition ein Nachklang besserer Zeiten. Es gab einen auf Sarkophagen oft abgebildeten Cyclus des menschlichen Lebenz, der für die Geschichte der Allegorie sehr fruchtbar benutzt werden könnte. Wir können nicht mit allen Erklärungen einstimmen, die der gelehrte Ausleger hier giebt. Durch die Vergleichung mit vier andern Sarkophagen (der von Guatkoni publicirte in den Monumenti inediti vom J. 1784. Gingno n. I. II. entging Hn. Millis) wird es deutlich, dals was Hr. Millin dort für die Seele der Abgeschiednen hält, die verschleyerte Figur, gleich der der Teldus, sich auf eine Hochzeit bezieht. Was er für eine Amphitrite angeht, sift Diana, die mit dem Apollo hier als leitende Göttin des Lebens erscheint. Die fitzende Figur ist nicht die Nemesis, sondern die dritte Parce... Hierauf folgen mehrere andre mit Chri-Aus, leinem Monogramm, Wundern und Apostela

hat, f. S. 515. not. 2.), viele find auch noch ganz dort. "(T: 65. fig. 3. 66, 2: 65, 5. 66, 3. 66, 5. lies 4. leltiam) und ein hisomum (T. 61. fig. 4.) an welchem die Figuren sehr verstümmelt sind. — Das dortige musseum Arelatense verdient den Namen in so fern nicht, als alles in den Ruinen einer Kapelle, der das Dach fehlt, ohne Ordnung zulammengeschichtet, und (leit 1784-5.) allen Gefahren der Witterung und des Vandalismus Preis gegeben ist, daher auch im 99/ten Kapitel VV inke über ein zu bildendes Museum gegeben werden, wozu man vorläufig die St. Annen Kirche bestimmt hat. Dumonts Kupferwerk davon ift nicht geendet, Sammlung von 180 inschriften hat er nicht erklärt; hier wird nur beschrieben, was noch vorhanden, nämlich fast zahllose Inschriften, Sarkophagen T. 65. fig. 6. 61, 5. 61, 3. mit einer Olivenlese, wo eine auserst einfache Olivenpresse vorkömmt, von der künstlichern, die zu Stabiä ausgegraben wurde, sehr verschieden. Schade, dass Schneider im Commentar zu den Script. R. Rust. T. I. P. H. S. 615. dayon noch keinen Gebrauch machen konnte. — 65, 8. defect, Apollo mit den Musen? — 65, 9, 10, 69, 3, 59, 9, lie 10, 66, 8, mit Lazari Auferweckung), Bulten (T. 61, 6, 7.), Cippi (66, 5. 6.) und kleine Figuren (T. 65, 7. 66, 7.). - An der sehenswerthen Kirche des heil. Trophimus, deren Bau fälschlich ins sechste Jahrhundert geletzt wird, da alles in verschiednem Stile gearbeitet ist, ist das Sehenswertheste das Portal (aus dem 13ten Jahrhunderte?) merkwürdig noch durch die treue Beobachtung des römischen Kostums. Es ist mit ungemeinem Fleis auf der 70 Doppel-Tafel abgebildet, und ist für die Geschichte der architectonischen Verzierungskunst und für den sogenannten Kirchenstil des 12ten oder 13ten Jahrhunderts von grofser Wichtigkeit. Zur Bildung der uralten Idee, wie Seelen und Schickfale gewogen werden (Pfycholtane) kommt hier ein merkwürdiger Beleg vor, auf dellen Veranlassung uns Millin eine eigene archäologische Schrift darüber ankundigt. Im Innern, das durchaus nicht homogen damit, findet man einen Sarkophagen (T. 69. fig. 14.) mit dem seltensten Monogramm. - Die Inschriften im alten Archeviche find bisher theils unrichtig, theils ohne Erklärung gegeben worden: hier (S. 601 ff.) wird beidem abgeholfen, aber Wetter und Sorglofigkeit werden fie bald zerstören. Ausser dem trefflich gehaltenen Archive dort findet man im Hofe prächtige Schaft - Trümmers von Marmorfäulen (T. 68, 4. 5. 69, 4. 5.). — Vos alten Theater, das die Barbaren zerstort, geplundet und eingeälchert, giebts nur noch zerbrochne Statues, (T. 69, fig. 7 - 11. 61, fig. 8. 9. lies: 9. 10.), einige Arkaden (z. B. der Eingang in das Klofter, la mileri--corde, mit einem vortrefflichen Friefe. T. 6x. fig. 7.) und zwey Säulen (T. 69. fig. 9.), deren Höhe und Dicke (fie find über 26 Fuss hoch and über 2 F. dick) eine Idee von der enormen Große des Theaters geben. Nach des Architecten Pentret Grundriss und Terrins Beschreibung (im Journal des Savants 1684 Août) war sein Diameter 52 Toisen, 5 Fuss, die Szene 31 T. 4 F., hundert und funfzig Marmorfäulen franden im Theater, und ein dreyfaches Stockwerk von

Saulengant zog fich darum. - Die Arene des Amphitheaters (Schriften darüber S. 613. not. 2.) delsen größter Diameter 71 Toilen, 3 Fuls, 10 Zoll, der kleinste 32 T., 5 F., 7 Z. war, das bey einer Höhe von 17 und einem Umfange von 194 Toisen auf 43 Reihen Sitze 24,000 Zuschauer fassen konnte, ist jetzt mit schlechten Hütten ausgefüllt, die Arkaden und zwiefachen Säulengänge find verbaut, fo dass das Ganze einen widrigen Anblick giebt (T. 68. fig. 9.) und mehr, als alle Geschichte, die Klust zwischen alten Größe und maderner Armfeligkeit lehrt. Was Heinrich IV. nicht gelang, es nämlich wieder herzustellen, hofft M. vom gegenwärtigen Kailer, und vielleicht wird seine Stimme gehört, die man sich wenigstens hier und dort in Hinsicht der Alterthümer schon zu Herzen genommen. - Sparen einer Naumachie hat Veran entdeckt: seine Schrift bieraber ist noch ungedruckt. Unweit St. Lucien, wohl dem alten Forum, fieht man költliche Ruinen, zwey Granitläulen und einen Fries (T. 68. fig. 8.), nach andern von einem Minerven-oder Bacchus - Tempel, nach M. vom Capitol. Denn die Inschrift, nach welcher es Veran Rur das praetorium oder die basilina argentaria hielt, ist von Seguier aus den Löchern errathen worden, in welchen die Buchstaben eingenagelt waren, und alfo höchst willkürlich. — Vom kaiserlichen Pallast, jetzt: paluis de la Trouille (wer alles hier refidirt, S. 622.) giebts wenig Spuren: aber was man gefunden, zeugte von ungemeiner Pracht. - Eben so wenig fieht man vom Triumphbogen, den Arles dem Constantin errichtet, und der noch unter Ludwig XIII. stand, jetzt eine Spur. - Noch find andre Monumente in der Stadt zerstreut. Einige Inschriften bey Esparcier (T: 63. fig. 5.) andre S. 624 ff., ein Sarko-phag bey Mr. Gages (T. 69. fig. 13.), vor allen aber ein wunderschönes Basrelief mit musikalischen Instrumenten an dem Sarkophage einer trefflichen Hausfrau, die Musik über alles liebte (T. 69. fig. 12.), der später, als die Antonine, ist, zu Dumont's Zeit noch im sogenansten Museum war, seitdem von einem Salpeterfabrikanten als Stampfloch gebraucht worde, durch Millin aber nun wieder ins Stadthaus. geschafft worden ist, der auch im zuweyten Bande seiner monumens intdits S. 291' ff. eine besondre Abhandlung darüber geschrieben hat. Das letzte 99/k Kapitel schliefet die Nachrichten von Arles mit einer Flora Arelatensis, einem Vorläufer des besondern Werks, des Artand derüber herauszugeben denkt, mit einigen andern naturbistorischen Nachrichten, mit einer interessamen Schilderung des vormals hier herrschenden weiblichen Costums, des drolet, eines kurzen in vier Banden abgetheilten Rocks, der pl. 52. mit colorirten. Figuren abgebildet ist, und mit verschiedenen literasilehen Nachrichten von Provinzialdichtern und Kupferstechern (Baléchon war aus-Arles).

Dieselbe Fülle der verschiedenartigsten Materialien, aber auch derselbe Antagonismus des Ungleichartigsten, das oft dem wahren Interesse Abbruch thut, weil es zu viel auf einmal umfast, was bey den ersten zwey Bänden dieser Reise bemerkt wurde, ist

wie aus dieser Anzeige schon hervorgeht, auch in diefem Bande anzutreffen. Aber eine volle Schatzkammer kann und foll kein leerer Prunksaal seyn. Es wäre daher wahre Unbilligkeit, den rastlos thätigen und seinen gesegneten Ueberflus fo neidlos mittheilenden Vf. darüber einen Vorwurf zu machen, wofür 📈 ihm jeder Freund gründlicher literarischer und topographischer Kenntnis den aufrichtigsten Dank sagen muls. Millins Reise kann in keiner Bibliothek fehlen. Jeder findet darin seine Rechnung. Dabey muss man den Eifer des edeln Mannes für Wahrheit und Bekämpfung eingerissener Missbräuche überall sehr achtungswürdig finden. Er achtet es nicht, wenn er im Verfolg seiner Beschauungen in allerley Wassernoth geräth, in Draguignan am Vorabend vor dem Johannistage von allen Fenstern herab mit allerley Flüssigkeiten überschüttet wird, oder wenn ihm auf dem Jahrmarkt zu Beaucaire die plötzlich austretende Rhone zu ersäufen droht; bey allem diesem und ähnlichem Ungemach spricht er freymüthig seinen Tadel aus - was werden die Marfeiller zur Schilderung ibrer üppigen Ausgelassenheit sagen? - und rettet, wo ein ehrwürdiger Ueberrest der Vorzeit der Zerstörung preis gegeben ist. Oft glückte es ihm schon, durch ein Wort bey der rechten Behörde Aufmerksamkeit zu erregen. Auf seinen Rath verbot der Prafect des Rhonedepartements die Zerstörung des schönen Aquaducts bey Lyon, Sarkophage rettet er aus den Händen eines Salpetersieders, auf seine Vorstellungen werden kunftig die Champs Elystes zu Arles weniger spoliirt, oder die noch übrigen Sarkophage daselbst in ein Museum versammelt werden, wozu er selbst den Entwurf angiebt. Mit Freymüthigkeit enthüllt er lächerliche und unhaltbare Kirchenlegenden z.B. die Sage von der Magdalena und Martha, vom heiligen Trophimus u. f. w. Sollte mit dem vierten Theil der Reise geschlossen werden können, so wäre ein tüchtiges Sach- und Namenregister bey dieser Folle und Mannichfaltigkeit von abgehandelten oder wenigstens berührten Gegenständen noch mehr, als die schon anderwärts gewünschte Reisekarte zu wünschen. Die Kupfer trifft auch bey diesem Theil der gleiche Tadel. Einzelne find bey aller Kleinheit sehr nett. Das vorzüglichste in diesem Theil ist pl. 70. das Portal zur Trophimus-Kirche in Arles. Aber vieles konnte füglich wegbleiben, und dafür dem Wenigen, was wirklich neu und abbildungswerth war, mehr Fleiss gewidmet werden.

#### GESCHICHTE.

LANDSRUT, gedr. m. Hagen'schen Schr.: Die Edelmannsfreyheit in der Provinz Baiern. Eine historisch- juristische Abhandlung von Imanuel Nibler, bey Erlangung der juristischen Doktorwürde. 1808. VI u. 158 S. kl. 8.

Eine ziemlich trockene Abhandlung über einen ziemlich magern Gegenstand. Der Vf. sucht in der ersten, oder historischen Abtheilung dieser Schrift zu erör-

tern, zu welcher Zeit, unter welchen Umständen, und wodurch der Grund zur Entstehung der Edelmannsfreyheit in Bayern gelegt, auf welche Veranlässungen, und auf welche Art sich dieselbe ausgebildet, aus welchen Bestandtheilen sie nach und nach zu einem Ganzen erwachsen sey, und um wie viel sie sich allmählig erweitert habe. Die zweyte Abtheilung setzt den Begriff der Edelmannsfreyheit sest; sie zeigt, worauf sie gegründet sey, macht die verschiedenen Arten und Wirkungen derselben kenntlich, und entwickelt die Rechte, welche die Edelmannsfreyheit in sich fast, und die Umstände, wodurch sie aushört.

Der historische Theil ist viel zu kurz behandelt; est enthält viel zu wenig Geschichte, und geht bey weistem nicht tief genug. Der rechtliche Theil unterscheidet sich von jenem durch etwas mehr Ausführlichkeit und Deutlichkeit; beide aber sind durch grammatische und orthographische Fehler, durch undeutsche Redensarten, und überhaupt durch einem krastlosen Vortrag gleich ungeniefsbar. Der Abhandlung sind sieben Verzeichnisse adliger Familien angehängt, welche seit dem sechzehnten Jahrhunderte die Edelmannsfreyheit erhalten, eder Anspendagus fin gemacht hatten.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Stiftungen und Studienanstalten in Oestreich.

Dem östreichischen Kaiser muss alljährlich eine aus den Anzeigen aller theologischen Studienanstalten, auch der Stister und Klöster, gezogene summarische Anzeige über die Zahl der jungen Geistlichen, die das Studium der Theologie vollendet haben, vorgelegt werden.

Mit dem Ende des J. 1808, ward die bisherige Hofcommission in Convictssachen aufgelöst, ihre Geschafte der Studienhofcommission zugewiesen, und der Hofrath Joseph Freyherr v. Penkler, zum Beysitzer der Studienhoscommission ernannt.

Maria Gabriele Freyin v. Cselesta hat eine eigne deutsche Schule im Dorfe Roppitz im östreichischen Schlelien gestistet,

Zur Ermunterung der Gymnasial-Schüler und der Hörer des philosophischen Curses in Kraken sind mehrere Stipendien von 30 und 120 Fl. gestistet, die Einrichtung einer Hauptschule in jeder Kreisstadt Galiziens angeordnet, und denjenigen, die sich zu Schullehrern durch Besuchung der Krakauer Musterschule bilden wollen, ein monatliches Stipendium von 25 Fl. zugesichert worden. (A. der Oestr. L. März 1809.)

Ein katholischer Pfarrer, Alexander Omierczinski, zu Radlow im Bochnier Kreise, hat ansehnliche Beyträge zur Stiftung einer ordentlichen Schule, woran es bisber dort noch sehlte, geliesert.

Für den nicht unirten Clerus in der Buccowine werden nun aus dem hiezu reichlich vorhandenen Fond

Anstalten zur theologischen und Gymnasial Bildung getroffen. 30 Stipendien für junge orientalische Glaubens - Geistliche sind von 66 Fl. auf 110 erhölts worden.

Der Fond der Ludovicea in Ungern wird noch von allen Seiten her vermehrt, und soll schon über eine Million betragen; z. B. Graf Franz Zichy hat 10000 Fl. dazu geschenkt, und da ihm hiernach das Recht zusteht, einen Zögling zu präsentiren, so hat er erklärt, dass zu dieser Stelle allemal ein Adliger oder Predigerssohn von Dioszeg präsentirt werde. — Gedachter Graf Zichy hat der resormirten Schule in Dioszeg ein geräumiges und der Kirche nahe liegendes Gebäude geschenkt.

In Zeng ist nunmehr auser der Realschule auch eine Gymnasialschule von drey Lehrern wieder errichtet, und Mathias Maureitz, zeither Pros. der Marine-Cadetten zu Fiume, zum Pros. der Nausik ernannt worden.

## II. Beforderungen.

Hr. Graf v. Raven, bisheriger Deputirter in der Königl. Schleswig - Holfteinischen Kanzley, ist zum Curator der Akademie zu Kiel ernannt und die de durch erledigte Stelle ist durch den als Schriststeller rühmlichst bekannte Justizrath Rosse besetzt worden.

An dem nun gemeinschaftlichen Gymnesium zu Heidelberg ist lutherischer Seits Hr. Maren aus Entin, ein Schüler unseres ehrwürdigen Voß, als sechster Lebrer angestellt werden.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 10. May 1809.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Literarische Statistik Hollands im Jahre 1808. (Fortfetzung von Num. 128.)

- II. Gelehrte und Kunst-Gesellschaften.
  - (1) Allgemeinere Reichs Gesellschaften.
- 1. Das Königliche Institut (der Wissenschaften und Kunste) zu Amsterdam.

iess für das ganze Reich errichtete Institut ist in vier Classen getheilt: die erste führt den Namen der Kömigl. Gesellschaft der Wissenschaften, die zweyte heisst die Königl. Holländische Gesellschaft, die dritte die Königl. Gesellschaft der Geschichte und Alterthümer, die vierte die Königh Gesellschaft der schonen Künste. Die immer auf 6 Monate zu wählenden Prälidenten und die Secretäre der Classen werden aus Mitgliedern gewählt, die in Am-Sterdam oder desten Umgebungen wohnen; in der allgemeinen Sitzung führt der Prasident einer dieser Classen den Vorsitz. - Außer den Mitgliedern und Correspondenten können auch andere Gelehrte und Künstler Abhandlungen (an dia Secretare) einsenden; sie werden dazu ausdrücklich aufgefordert. Jährlich setzt jede Classe einen oder mehrere Preise aus, und hält eine öffentliche Sitzung, in welcher der Secretär eine Skizze ihrer Arbeit vorliest, die Preisvertheilung und die neue Preisfrage bekannt macht, und andere Mitglieder, so weit es die Zeit erlaubt, Abhandlungen vorlesen.

## Protector und Ehreumitglied ist der König.

Die Mitglieder des Instituts sind folgende: In der ersten Classe, oder der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften: J. H. v. Swinden, Prof. zu Amfterdam, Prafident. -H. Amed, Mass- und Gewichts-Inspector u. Rathgeber in mathemat. phylik. Angelegenheiten; W. v. Barneveld, Apothe ker zu Amsterdam; J. A. Bennet, Dr. Med. zu Leyden; der Ritter J. Blanken, Janez., General-In-spector des Wasser - Etats; A. Bonn, Prof. zu Amsterdam; der Baron A. P. R. C. van der Borch v. Verwolde, Assessor des Landdrostenamts von Geldern; der Ritter S. J. Brugmans, Prof. zu Leyden; C. L. Brunings, In-Spector des Wasser-Etats; der Ritter J. F. v. Beek Colkoen, Prof. zu Utrecht; der Ritter A. G. Camper, ehemaliger Curator der Universität zu Franecker; P. Driessen, Prof. zu Gröningen; A. van der Ende, Inspector über das niedere Schul- und Unterrichtswelen; J. N. v. Eys, Kaufmann zu Amsterdam; J. Floryn, Mathemat. im A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Haag; J. P. Fokker, Reichs-Astronom; der Ritter M. v. Geuns, Prof. zu Utrecht; P. Glavimans, General-Baumeister (der Marine); J. F. Henners, ehem. Prof. zu Utrecht; der Marschall v. Kinsbergen, Großkr. des Königl. Ordens; J. Kops, Chef der zweyten Division des Minist. d. Innern (für die Industrie); der Commandeur und General-Major C. R. F. Krayenhoff; der Ritter R. v. Marum, Med. Dr. zu Haarlem; A. Paats v. Trooftwyk, Kaufmann zu Amsterdam; C. G. C. Reinwardt, Prof. zu Harderwyk; J. T. Roffyn, Prof. zu Utrecht; H. & Roy, Med. Dr. zu Amsterdam; J. F. Serrarier, Mitgl. d. Com-

miss. des Landbaues u. des öffentl. Unterrichts in Over-

yssel zu Zwoll; G. Vrolik, Prof. zu Amsterdam.

Mitglieder der zweyten Classe oder der Königl. Holländischen Gesellschaft (für Holland. Spreche und Literatur): Der Ritter J. Hinlopen, Dr. d. Rechte zu Utrecht, Präsident. - Der Ritter J. de Bosch, Curator der Königh. Univer Lzu Leyden; W. Bilderdyck; P. A. v. Boerseland Dr. der R. zu Amsterdam; H. Boffcha, Prof. u. Rector zu Amsterdam; H. Bussingk, Prediger zu Gouda; R. Feith, Dr. d. R. zu Zwoll; M. C. v. Hall, Advocat zu Amsterdam; P. v. Henners, chem. Prof. zu Amsterdam; J. Hosseink, Prof. zu Amsterdam; der Ritter D. Hooft, Curator des Athen. v. der latein. Schule zu Amsterdam; J. Kentelner im Hang; D. J. v. Lennep, Prof. zu Am-Iterdam; C. Loos zu Amsterdam; der Baron 7. Meers man v. Vuren en Dalem, Commandeur und General - Director der Willensch. u. Künste; J. D. Meyer, Dr. der Rechte zu Amsterdam; der Ritter J. A. v. der Palm. Prof. zu Leyden; J. Scharp, Prediger zu Rotterdam; J. Scheltema, Dr. d. R. zu Amsterdam; M. Siegenbeek, Prof. zu Leyden; J. de Vries zu Amsterdam; J. Weiland, Prediger zu Rotterdam.

Mitglieder der dritten Classe oder der Königl. Gesellschaft der Geschichte und Alterthümer: J. Willmet, Prof. zu Amsterdam, Präsidens. - H. C. Cras, Prof. zu Amsterdam; der Ritter R. Falck, Dr. der R. zu Amsterdam; M. C. v. Hall, Advocat zu Amsterdam (auch Mitglied der 2ten Classe); W. P. v. Hewde, Prof. zu Utrecht; 7. Kemper, Prof. zu Amsterdam; Th. v. Kooten, ehem. Prof. zu Franecker; H. Mantinghe, Prof. zu Gröningen; A. A. Stratenus . Königl. Bibliothekar im Haag; der Ritter M. Stuart, Prediger zu Amsterdam; M. Tydeman, ehem. Prof. zu Utrecht; J. Valckenaer, ehem. Prof. zu Leyden; E. Wassenbergh, Prof. zu Franecker; J. W. ve Water, Prof. zu Leyden; T. D. Wiarda, Dr. der R. zu Aurich; der Ritter H. v. Wyn; Reichs - Archivar:

D. Wystenback, Prof. zu Leyden.

Mitglieder der vierten Classe oder der Königl. Gesell-Schaft der schönen Künste: R. Vinkeles, Kupferstecher zu Amsterdam, Prafident. - Cobet, Maler zu Utrecht; E. van Dries, Maler zu Amsterdam; Faudor, Musiker zu Amsterdam; v. d. Hardt, Stadt-Architect zu Amsterdam; C. H. Hodges, Kupferstecher zu Amsterdam; A. de Lelie, Maler zu Amsterdam; L. Morits, Maler und Bildhauer zu Amsterdam; A. Numan, Kupferstecher zu Amsterdam; Planade, Königl. Kapellmeister; L. Portman, Kupferstecher zu Amsterdam; Rauppe, Musiker zu Amsterdam; Roos, Kunstliebhaber zu Amsterdam; der Ritter Thibaut, Königl. Architect zu Amsterdam; Versteegh, Maler zu Dordrecht; D. Versteegh, Kunstliebhaber zu Dordrecht; J. v. Westenhout, Control-leur der Reichsgebäude; J. Willems, Musiker zu Am-Iterdam; B. Zufenis, adjungirter Stadt - Architect zu Amsterdam.

#### 2. Die Königl, Gesellschaft der Wissenschaften zu Harlem.

Diele, ehemals die Holländische, dann Baravische Gefellschaft genannt, besteht schon seit 1752. Ihr erster Grundsatz ist, durch die Praxis der nützlichen Wissenschaften zur allgemeinen Wohlfahrt, besonders aber zur Wohlfahrt des Vaterlandes, beyzutragen. sem Behufe stellt sie jährlich verschiedene Preisfragen, besonders physikalischen und chemischen Inhalts, gegen eine Medaille von 30 Duc. an Werthe aus. Sie belitzt eine aus Legaten und Geschenken ihrer Directoren und Mitglieder entstandene zoologische Sammhing ... Thre Directoren find: J. Geysb. Decker; Corn. v. Lennep; Alex. Hier. Royer; T. W. Boers; der Comm. Baron J. Meerman v. Vuren en Dalem; J. Gerh. Wichers; C. de Cook; Jac. v. der Steege; W. v. Hogendorp; J. Siberg; flen Comm. W. Willink; J. Andnias Willink; D. Matth. v. Gelder de Neufville; J. Mosschert v. Vollenhoven; L. v. Vollenhoven, Jansz.; der Comm. J. Per. v. Wickevoort Crommelin; J. Ber. Bicker; der Ritter J. H. v. Kinsbergen, Großkr. d. Königl. Ordens; H. Kluiz; der Ritter J. A. de Mist; J. W. Janssens, Großkr. d. Kön. O.; J. Willink; N. H. Engelhard; Alb. H. Wiese; Wouter H. v. Ysseldyk; Sim. H. Rose; J. H. Holle; Pes. Thdr. Chassé; T. M. Baljé; W. v. Hoesen; Jurian Fr. Frederici; Fr. v. Boeckhold; der Ritter H. v. Wyn; der Bar. F. v. Leyden w. Westbarendrecht, Großkr. des Kön. O.; Benj. Petr. v. Wesele Scholten; Gottsfr. K. Gockinga; D. J. Canter Camerling; P. N. Quarler; W. P. Barnaart; R. J. Schimmelpenmink (ehem. Rathpenl.), Großkr. d. Kön. O.; der Ritter D. R. Wyckerheld Bisdom; der Ritter A. C. W. Staring van de Wildeborgh; J. H. v. Eyi; J. v. Styrum, Grosskr. d. Kön. O.; der Ritter C. G. Huleman; der Ritter H. v. Stralen; W. Six, Grosskr. d. Kon. O.; J. Hora Sucama; der Ritter Seb. Corn. Nederburgh; der Ritter D. Hooft; Pet. v. Buren; Gysb. K. v. Hogendorp; Anne W. Straalman; H. Henhuis; A. H. v. Markel Bouwer; C. J. Temmink; Abr. J. Severyn; der Baron u. Comm. C. de Vos u. Steenwyck; der Ritter C. C. Six; G. Brantfen, Großkr. d. Kon. O.; M. v. der Goes, Gr. Kr.; C. H. Verhuell, Gr. Kr.; J. J. A. Gogel, Gr. Kr.; der Bar, J. S. v. Lyn-

den v. Hemmen; J. G. Verftock v. Zoelen; C. H. v. Grasveld; der Ritter C. T. Elout; H. A. Parvé; P. Ywan Hogguer; der Comm. Reb. Vonte; J. W. v. Vredenburch. Die Zahl der in- und ausländischen Mitglieder beläuft lich gegen 200.

### (II) Gesellschaften in den einzelnen Departements.

#### 1. Gröningen (zu Gröningen.)

- 1) Die 1761. errichtete Gesellschaft pro excolendo jure patriae, deren Zweck ihr Name hinlänglich andentet, hält monatlich eine Versammlung, in welcher der Reihe nach jedes Mitglied eine Abhandlung vorlieset. Die Mitglieder können auch außer dem Departement und im Auslande seyn. Die Verwaltung ergiebt sich aus dem folgenden Etat. Präsident ist: M. J. Busch; committirte Mitglieder: H. O. Feith und T. Syphens; Commissar für die ausländische Correspondenz: 7. de Rhoer; Bibliothekar: J. R. v. Eerde; Secretär: R. L. Duyssen; Rentmeister: der Ritter H. D. Guyot.
- 2) Die physikalisch chemische Gesellschaft steht unter der Direction von folgenden 6 Mitgliedern: Th. v. Swinderen, S. Stratingh Ez, J. G. Woldringh, O. J. Sickinghe, W. J. Meurs Wichers, J. J. Modderman.
- 3) Die Direction der naturforschenden Gesellschaft besteht aus einem Präsidenten: Engelhardt; 6 Mitgliedern: S. J. Blaupos, J. L. Smit, L. Laga, G. Kuyper, J. Oomkens Iz und A. Engelhards; einem Verwaltungs-Secretar: C. v. Duinen; einem Correspondenz-Secretär: H. Dyk; .einem Rentmeister: H. v. Koolman; and einem Lector: J. P. v. Capelle.
- 4) Die Verwaltung der Akademie der Zeichen-, Bauund Schifffahrtskunst hat als Präsidenten: N. J. Muysken; zu Mitgliedern: G. v. Stedum, M. Busch, J. Forsten; und zum Secretar: D. Hondebeek Heerkens.

### 2. Geldern (zu Arnheim)

- 1) Die Gesellschaft der Zeichen- und Bankunst, mit dem Motto: Kunftoefening (Kunst - Praxis), im J. 1803. von einigen Kunstfreunden errichtet, besonders in der Ablicht, unvermögenden Jünglingen Gelegenheit zur Erlernung der Zeichen- und Baukunst und der Perspective zu verschaffen, steht unter 6 Directoren: S v. Bronkhorst, J. H. Remer, W. A. v. Enschut, G. J. v. Leeswen, J. R. Viervant, H. Evert. Iz, mit einem Secretar: W. J. v. Enfaul, und einem Cashrer.
- 2) Die physikalisch-literarische Gesellschaft hat 6 immer auf 2 Jahre gewählte Directoren, von denen jährlich immer 3 abgehn, und einen Secretar, der zugleich beständig Director bleibt. Dieser ist 3. C. Boos; die übrigen waren (1808.): O. de Ruuk, H. W. v. Meurs, J. Velsman, J. A. G. v. Dedem, A. J. Kronenberg, W. H. de Greve. Auch hat sie einen Calsirer.
- 3) Das musikalische Collegium, mit dem Motto: Sanctee Ceciliae, wird dirigirt von einem Prator: R. J. Bouri-

cius :

chus; 2 Assessoren: D. Geymans und N. W. Ardesch; und einem Secretar: J. Weers.

4) Das Gesang-Collegium steht unter 2 Gesangs-Directoren: A. Boonzaier und A. A. Reyers; und 2 Finanz-Directoren: P. Boonzaier und H. G. Klaasen.

### 3. Utrecht (zu Utrecht.)

1) Die Gesellschaft der Künste und Wissenschaften hat 12 Directoren: Taets von Amerongen von Schalkwyk, den Ritter J. T. Rossyn, de Perponcher de Wolphaartsdyk, den Ritter J. Hinlopen, den R. P. Ram, den R. J. Both Hendriksen, den R. J. Bleuland, W. H. de Beaufort, J. G. Swellengrebel, C. W. de Rhoer, H. Arntzenius, P. W. v. Heusde. Der Dir. J. T. Rossyn ist zugleich Secretär.

2) Das Maler-Collegium, das bereits im J. 1376. unter einigen Bildhauern und Malern blühte, und die Praxis der Maler-, Bildhauer-, Gravir- und Bossirkunst zum Gegenstande hat, steht unter einem Director... zwey Decanen: C. Ant. v. Meurs und J. B. Harrman; und einem Secretär: J. J. Monoanus.

(Die Fortsetzung folgt.)

#### INTELLIGENZ DES BUCH- UND KUNSTHANDELS.

## I. Neue periodische Schriften.

Von dem, von allen Liebhabern und Kennern der Pomologie mit so allgemeinem und ungetheiltem Beyfall aufgenommenen, Versuck einer softematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten, von Dr. Aug. Friedr. Adr. Diel, ist nun das 10te Aepselheft erschienen, welches wir hierdurch, als Beantwortung vieler an uns geschehenen Anfragen, bekannt machen. Preis 20 gr.

#### Es enthält 40 Sorten.

Englischer Costardapsel, quittenförmiger Gulderling, rother Augustiner, Republic König Georgs - Apfel, rother Wiener Sommerapfel, polnischer Moronki, weißer englischer Gewürzapfel, purpyrrother Winteragatapfel, rother Sommer-Api, englischer scharlachrother Sommerpepping, carmolinrother Kastanienapsel, großer Mogol, Goldharchen, Königin Sophiens-Apfel, weiße portugielische Reinette, Pariser Rambourreinette, Franklin's Goldpepping, Hughes's neuer Goldpepping, weisse normannische Weinreinette, Langton's Sonder-Gleichen, englische scharlachrothe Parmane, gestreifter Capendu, Grumkower Wachspepping, kleiner süsser Kurzstiel, rother hollandischer Bellesleur. englische Spitalsreinette, Leadington's grauer Pepping, Parker's grauer Pepping, früher englischer Gewürzpenging, graue portugielische Reinette, Reinette von Auvergne, Mennonisten - Reinette, englische Wintergoldparmane, der Mönchsapfel, der Assessorsapfel, geltreifter franzölischer Wolfsapfel, gestreifter Josephsapfel, gelber Amerikaner, polnischer Zuckerapfel, reinettenartiger Frauenapfel.

Der Preis für ein vollständiges Exemplar von 16 Heften ist 13 Rthlr. 8 gr.

> Andrea'sche Buchhandlung in Frankfurt a. M.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Der selbstlehrende Feuerwerker, oder gründliche Anweifung zur Lustseuerwerkskunft für Liebhaber, die fich davon unterrichten und damit beschäftigen wollen. Ein Beytrag zu ländlichen Vergnügungen von C. Blondel. Mit Kpfrn. gr. 8. Leipzig, in Joachim's Buchhandlung. Preis 1 Rthlr. 8 gr.

#### An Französisch Lernende.

Im Verlags-Comptoir zu Zwickau hat folgendes, für die Zeitgeschichte höchst interessante, Werk die Presse verlassen:

Histoire de la guerre des François courre les puissances coalifees de l'Europe. Par Eru. Louis Possets. Nouvelle Edition. gr. 8. Broché à 1 Rthlr. 16 gr.

Der Name des Verfassers ist zu berühmt, der Stoff des Buches zu wichtig, als dass dieses Werk der gewöhnlichen Verleger - Empfehlung benöthigt wäre; nur die einzige Bemerkung erlaubt sich die Verlagshandlung, dass die Lectüre desselben für diesenigen, welche in der französischen Sprache Fortschritte machen wollen, von dem größten Nutzen seyn wird.

## Neuigkeiten für die Ofter-Messe 1809

🕆 Gebhard und Körber in Frankfurt a. M.

Ansichten, Nachträge und Berichtigungen zu A. Kirchner's Geschichte von Franksurt am Mayn. gr. 8. 1 Rthlr. oder 1 Fl. 48 Kr.

Auswahl, neue, von Auffatzen und Denksprüchen in Stammbücher für edle Freunde und Freundinnen; nebst einer Abhandlung über die Freundschaft. 210 vermehrte Aufl. 8. 10 gr. od. 40 Kr.

Briefe, vertraute, über die Kirchnersche Geschichte von Franks. a. M. gr. 8. 1 Rthlr. od. 1 Fl. 48 Kr.

Familienspiele, neue, zur Beförderung häuslicher Freude und Geselligkeit. 8. 12 gr. od. 48 Kr.

Kelz, J. A., Versuch über die Gewohnheit des menschlichen Körpers in Grundzügen. 3. 6 gr. od. 24 Kr. Magazin, neuestes, für Leichenpredigten, in welchem

auf jeden möglichen Fall passende Leichenpredig-

ten,

ten, auch Dispositionen enthalten sind. 7r u. 8r Bd. gr. 8. 1 Rthlr. 12 gr. od. 2 Fl. 24 Kr.

Dallelbe, 2r Band. 2te verbesserte Auflage. gr. 82 18 gr. od. 1 Fl. 12 Kr.

Serviere, J., der theoretisch-praktische Kellermeister, oder die Erkennung, Erzeugung, Behandlung und Erhaltung aller trinkbaren Flüssigkeiten; nebst einer neuen Theorie über Bier- und Essighrauerey und Branntweinbrennerey; mit 3 Kupfert. gr. 8. 1 Rthlr. od. 1 Fl. 48 Kr.

Ueber Leben and Tod, oder Beruhigungsgründe für diejenigen, so den Tod fürchten. 2 Theile. 8. 12 gr. od. 48 Kr.

So eben ift bey uns erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Jakob's Grundsätze der Polizeygesetzgebung und der Polizeyanstalten. 2 Bde. 3 Rihlr. 6 gr.

— Grundsatze der National-Oekonomie und National-Wirthschaftslehre. Neue verbesserte Auflage.

1 Rthlr. 20 gr.

Deßmam's kleine Sprachlehre, oder die vorzüglichsten Regeln zum Rechtsprechen und Rechtschreiben der deutschen Sprache für Anfänger. Zweyte verbesserte und vermehrte Auflage, 6 gr.

Ruff'sche Buchhandlung in Halle.

Bey Orell, Füssli und Comp., Buchhändlern in Zürich, erscheinen auf Jubilate 1809.:

Anthologie, epigrammatische; herausgegeben von J. C. F. Haug und F. C. Weisser. 7s u. 3s Bändchen. 12. Auf Schreibpap. 2 Rthlr. od. 3 Fl., und auf Velinp. 3 Rthlr. od. 4 Fl. 30 Kr.

Bericht an Se. Excell. den Hrn. Landammann und an die Hohe Tagsatzung der XIX Verbündeten der Schweiz, über die landwirthschaftlichen Anstalten des Hrn. Em. Fellenberg zu Hofwyl. gr. 8. 20 gr. od. 1 Fl. 15 Kr.

Briefe über die Fellenbergische Landwirthschaft zu Hofwyl. 2te verm. Aufl. gr. 8. 9 gr. od. 36 Kr.

Brus, Friederike, Episoden aus Reisen durch das südliche Deutschland, die westliche Schweiz, Genfund Italien. 2r Band. gr. 8. Druckpap. 2 Rthlr. 8 gr. od. 3 Fl. 30 Kr., auf Velinpap. 3 Rthlr. od. 4 Fl. 30 Kr.

Cramer, J. J., Beobachtungen und Winke für Aeltern, Jünglinge und Töchter. 8. 20 gr. od. 1 Fl. 15 Kr.

Eugenia's Briefe an ihre Mutter. Geschrieben auf einer Reise nach den Bädern von Leuck im Sommer 1806. Herausgeg. von H. Hirzel. 8. 1 Rthlr. 20 gr. od. 2 Fl. 45 Kr.

Fifti, J. R., allgemeines Künstlerlexicon, ater Theil, 4ter Abschnitt, welcher die Fortsetzung und Ergänzung des ersten enthält. Fol. (Wird zu Johannis fertig.)

Göldin, D. B., Versich einer urkundlichen Geschichte des drey Waldstätte - Bundes; oder der ältesten freyen Versassung und Verbindung der drey Cantone, Uri, Schwyz und Unterwalden, als Grundlage der Schweizerischen Eidgenossenschaft. gr. 2. 1 Rthlr. od. 1 Fl. 30 Kr.

Jacobi's, J. G., fammiliche Werke. 3ter Band. gr. 8. Weiß Druckpap. 1 Rihlr. 16 gr. od. 2 Fl. 30 Kr., und auf Velinp. 2 Rihlr. 4 gr. od. 3 Fl. 15 Kr.

Imitation libre du poëme de la Cloche et de l'Hymna au Plaisir du celebre poëte allemand Schiller, par Mr. C. A. M. de V — l. gr. 8. 9 gr. od. 36 Kr.

Kirchhofer, M., Sebastian Wagner, genannt Hosmeister; ein Beytrag zur Schweizerischen Resormations - Geschichte; nebst einem Wort über den Geist der Reformatoren. gr. 8. 20 gr. od. 1 Fl. 15 Kr.

Tafel, G. L. F., Polyhymnia. Versuch einer Uebersetzung auserlesener Epigramme der griechischen Blumenlese. 8. 1 Rthlr. od. 1 Fl. 30 Kr.

Wirz, L., Helverische Kirchengeschichte. ater Theil. gr. g. 2 Rthlr. g gr. od. 3 Fl. 30 Kr.

## III. Herabgesetzte Bücher-Preise.

Da der Gehalt folgender Schriften über die Mineralogie des Niederrheins durch die mineralegischen Sendien von Nöggenrach, Frankf. a. M., bey Hermann 1808. — neuerdings herausgehoben ist, diess letzte Werk die Bekanntschaft mit jenen voraussetzt, und der bisherige Preis vielleicht Manchen von der Anschaffung derselben abgehalten hat: so findet sich die unterzeichnete Verlagshandlung bewogen, Folgendes hekannt zu machen:

Nose, orographische Briese über das Siebengebirge u. s. w. in 3 Quartbanden, mit Vignetten, Kupsern und einer petrographischen Karte — sind künstig zu bekommen für 10 Fl. — oder 6 Rthlr.

Dessen Beyiräge zu den Vorstellungsarten über vulkanische Gegenstände. 3 Theile. 8. — für 1 Fl. 48 Kr. — oder i Rthlr. 4 gr.

Dessen Sammlung einiger Schriften über vulkanische Gegenstände und d. Basalt u. s. w. 8. — für 1 Fl. 20 Kr. — oder 21 gr.

Deffen Beschreibung einer Sammlung von Fossilien, die Dolomieu verlandte u. s. w. Fol. — für z Fl. 24 Kr. — oder 22 gr.

Die petrographische Karte über das Siebengebirge u. s. w. — à part für 48 Kr. — oder 12 gr.

Wer aber alle 4 Werke zusammen nehmen wird, erhält solche gegen gleich baare Bezahlung — für 12 Fl, — oder 3 Rthlr.

Gebhard und Körber in Frankfurt a. M.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 11. May 1809.

## WERKE DER SCHÖNEN KUNSTE

LEIPZIG, in der Weidmann. Buchh: Die Luftade des Camoens. Aus dem Portugiesschen in deutsche Ottavereime übersetzt. 1807. 398 S. 8. (1 Rthir.

HAMBURG U. ALTONA, b. Vollmer: Die Lufiade, Heldengedicht von Camoene, aus dem Portugielischen übersetzt von Dr. ,C. C. Heise. Band. Erste und zweyte Abtheilung. (1-V. Gel.) 183 S. - Zweyter Band. Erste und zweyte Abtheilung. (VI - VIII. Gef.) 297 S. kl. 8. (2 Rthlr. 6 gr.)

er vortreffliche Dichter Camoens, an dem bisher nur in einzelnen Abschnitten und Gesängen, wie man mehrere Proben in Journalen, z. B. dem deutschen Merkur findet, unfre Uebersetzer sich versuchten, verdiente wohl jetzt, da unfre Sprache und Poëfie feit einiger Zeit auch nach füdlichen Mustern fich mehr gebildet, und die Kunft der Ueberfetzung selbst durch Lehre und That auf ficherere Principien zurück gebracht worden ist, eine vollständige metrische Verdeutschung. Der Werth seines epischen von hohem Patriotismus eben sowohl als dem Geiste des alten Romanzo beseelten klassischen Gedichtes ist anerkannt; die Fehler desselben, da und dort ermüdende Weitschweifigkeit, unzeitiger Prunk mit Gelehrsamkeit, ermattender Flug, der aus den Regionen wahrer Begeisterung in die Felder nüchterner Prose herabzusinken scheint, mögen vom Zeitaher des Dichters und seinem irrevollen Leben entschuldiget und können vergütet werden von den üherwiegenden Vorzügen - Gedrängtheit, wo der Vf. fich zusamfrey von fremden Einflüssen, ganz hingegeben seinem Met und dem, im Ganzen genommen, wenn schon etwas bizarren, doch mit Besonnenheit angelegten Plane Es ist um so mehr eine erfreuliche Erübertrifft. A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

sahe, italiänische u. s. w. nur ein mattes Abbild, worin in sehr schwachen, oft schiefen Zügen der Geiff des großen Dichters wieder zu erkennen ist, uns vorhalten. Mit welchen Schwierigkeiten auch immer eine solche Arbeit verknüpft ist, da nur derjenige Uebersetzer, der nebst genauer Kenntniss der Sprache des Dichters, die zwischen altem und neuem Stil ein Mittel halt, fich in den Geist und die Zeit desselben, die beide aus diesem Epos widerstrahlen, lebendig zu verfetzen weifs, uns eine treuere Kopie davon zu geben im Stande ist; so mussen gerade eben darum gemeinschaftliche Bemühungen mehreren willkommen seyn, weil eine folche Aufgabe nach ihrem ganzen Umfange wohl schwerlich auf einmal vollkommen befriedigend gelöst werden kann. Was nun die zwey vor uns liegenden Uebersetzungen betrifft, so kann Rec., der beide sorgfältig mit einander und mit dem Originale felbst verglich, so weit es ibm seine eigene - Kenntniss der Sprache des Dichters zuliess, nur von der ersten vorzüglich mit ausgezeichneterem Beyfalle reden, wenn er schon manche Verdienste der andern nicht verkennt. Er glaubt das Verhältniss derselben zu einander am besten so bestimmen zu können. Der oder die Vf. von Nr. 1. (denn es nennen sich unter der Zueignungsschrift an den Reichsgrafen Bose die beiden schon durch andere poëtische Arbeiten bekannten: Friedrick Adolph Kuhn und: Carl Theodor Winkler gingen von festeren und strengeren Grundsätzen bev ihrem Unternehmen aus. Da in dem Vorberichte davon Nachricht gegeben wird, so können wir sie zum Theil felbst reden lassen. - Schon Bouterweek hatte in seiner trefflichen Geschichte der Poefie und Beredsamkeit, (:V. Th:) wo er von der portugiefischen Dichtkunst und von Camoens redet, in einer men nimmt, einfachem hohem Stil der Natur, wo er Anmerkung S. 187 -- 88. fehr Recht zu fegen: "Wer die Lusiade, wie sie es verdient, in Deutsche über-Gegenstande, der Begeisterung der Mule sich über- setzen will, muss erstens ja nicht die Versart des Originals mit einer andern vertauschen: denn an jener Versart hängt der Stil des Gedichtes. Er muß ferseines Epos, den jedoch die Ausführung noch weit ner einen eben so natürlichen, und, wo die mythologischen Zierathen nicht vortreten, so prunklosen als scheinung in unstrer Literatur, dass mehrere zu glei- edeln Ton zu treffen wissen. Er muss endlich durchcher Zeit dem Wunsche, uns eine deutsche Lusiade aus alles Altväterische und Seltsame der Diction verzu liefern, begegnen, als immer dieses poëtische Denk- meiden: denn Camoens spricht immer elegant und mal des portugiesischen Heldenruhmes, - denn dar- modern." Die Uebersetzung, von der wir zunächst auf scheint es der Dichter vorzüglich in seinem Plane ab- reden, huldigt mit Recht eben diesen Anforderungen. gesehn zu haben - noch nicht gekannt genug, und Da das Gedicht in der Ursprache in Ottavereimen geeben darum auch noch nicht geschätzt genug unter schrieben ist, so wurden gleichfalls Ottavereime, und uns ift, und die fremden Uebersetzungen, französi- zwar größtentheils lauter weibliche gewählt, wie sie

mit Ausnahme weniger Stanzen das Original hat. Es tung der Gonstruction angedeutet werden zu müssen. werden zwar die Stanzen mit weiblicher Endung je und je, wie Schlegel Ichon bey Ichen Proben aus Ariost und, irren wir nicht, auch aus der Lusade im Athenäum verfucht hat, unterbrochen mit Stanzen, wo der männliche Reim entweder im Anfange oder mit der zweyten Zeile beginnend sein Spiel hat; aber fie find immer die seltneren. Darüber erklärt fich die Vorrede: der Grund dieses Versuches sey nicht das Bestreben gewesen, dadurch die Arbeit zu erleichtern, wie jeder eingestehen müsse, welcher überlegt, dass durch diesen Grundsatz sofort die enge Sphäre des deutschen dreyfachen Reims von neuem um die größere Hälfte verringert werden miisste; nöthig habe sie geschienen, diese Behandlungsweise, um einerseits durch Beybehaltung der weiblichen Reime der Ueberletzung wenigstens einen Schatten des weichen Anklanges mitzutheilen, welcher, - freylich in unendlicher Progression, (wie bescheiden hinzu gefügt wird) dem Originale so eigenthümlich sey; anderntheils habe man, wenn schon mit den Bedenk-Lichkeiten nicht unbekannt, die gegen diesen Grundsatz der Bearbeitung im Allgemeinen können erhoben werden (Rec. gesteht, dass er selbst auch nach seinem Gefühle damit nicht einverstanden ist), die Abwechslung wiewohl sparsam, darum vorgezogen, um so einen bestern Eindruck bey denjenigen Ohren zumal, die an diesen Wechsel einmal gewöhnt find, zu beabsichtigen. (Die Folgerichtigkeit dieser Maxime ist uns nicht recht einleuchtend. Bey den füdlichen Ottavereimen, die in der Regel ja alse weiblich find, findet fich in der Regel auch keine Unterbrechung. Entweder, wenn auf deutsche Ohren, die den männlichen Reim nicht gerne vermissen, Rücksicht genommen werden foll, behalte man die gewohnte Abwechselung der Harmonie wegen bey, oder gewöhne auf einmal den sonst nur gestörten Sinn an die fremde Weise!) Ueber die Hastung des Tons selbst, bat die Uebersetzung Nr. 1. beynahe dieselben Grundsätze, wie sie in der Bouterweckschen Stelle angegeben find. Es heifst in der Vorrede S. XII. "Man glaubte nie vergessen zu du fen, dass das Original des Gedichts zwar elegant und rein geschrieben ist, dass aber denn doch der Inhalt desselben an manchen Stellen durch feltsame Erfindung, prunkende Gelehrsamkeit, jähe Abwechselung des Tons, Vermischung der Mythologien, Bestrebung das Prosaische poetisch auszudrükken, und manche andre Individualität an ein früheres weniger gebildetes Zeitalter erinnert. Schon, deswegen schien es, musse das Ganze mehr roh antik, als gekunstelt modern gehalten werden, weil sonst die Verzierung dem alten etwas gothischen Bau nicht ent-Iprochen haben würde; darum schien so manches Prunkwort, durch welches allein man schon zu einer zewissen Zeit etwas poëtisches zu construiren glaubte, entfernt bleiben zu m

ßen; es lag von der Einfalt je-

Darum endlich aber auch wurden veraltete Worte und gezwungene Reime wiederum absichtlich vermieden: denn die Nachbildung follte zugleich mit der eigenthümlichen Farbe einer abgelegenen Zeit, wo möglich auch einen Widerschein der neuen Eleganz erhalten; wegen deren der Stil der portugiesischen Lufiade schon längst ausgezeichnet ward. Wenn übrigens nicht dafür Sorge getragen würde, den profaischen Stellen der Lufiade einen poëtischen Anstrich zu geben, anscheinende oder wirkliche Mängel zu verhehlen oder zu vertänehen, oder gar zu den Schönheiten des Originals freygebige Beyträge aus unferer Zeit zu machen: so glaubt man dafür nicht Verzeihung erbitten zu dürfen, in der That sollte nur eine Uebersetzung geliesert werden, und bey dieser schien Treue, wodurch das Original weniger vortheilhaft charakterifirt wird, als das erste Gesetz, wenn auch nicht sehon die tiefe Ehrfurcht vor dem großen Manhe, dem es galt, von-der Idee, ihn etwa unter der Firma einer Bearbeitung oder Nachbildung kecklich und leichtfinnig meistern zu wollen, zurückgeschreckt bätte." - Man sieht, dass die Vf. der zuerst angeführten Uebersetzung nicht ohne reifes Nachdenken an ihr Geschäft gegangen, und niemand wird diele Grundfätze milsbilligen können. Wir fanden sie auch größtentheils treu ausgeübt. Wenn nun freylich hier und da Verstösse gegen die Richtigkeit des Reinssich finden. — Reime, wie kleidet — hingebreitet I. 47. weiden - breiten V. 6. finden fich häufig - wenn die Grammatik zuweilen Noth leidet. - Z. B.

Wie vom Gefehrey der Menge fortgerissen, Des Doggen Wath in des Gebirges Engen Den Stieren falst mit fürchterlichen Billen u. L. w.

wenn man auf Ungewöhnlichkeiten trifft, wie z.B. he vertraun den fremden Stranden, V. 8. Vergl. auch I. 1. härtere Zusammenziehungen, wie: Massiliens durrer Strand V. 6. beleidigen dürften, fo find diess Kleinigkeiten, die eben diels Bestreben genauer Treue veranlasste, die zum Theil entschuldiget, zum Theil auch leicht können weggefeilt werden. Ganzen wird man den warmen Anhauch des Originals, das liebliche Colorit, die Stärke und Fülle wo der Dichter sie hat, und selbst die Nachlässigkeit, wo sie bey ihm eintritt, kurz größtentheils ein treues Abbild der Urschrift; so weit es nur immer die Eigenthümlichkeiten unfrer Sprache gestatteten, wieder findes Die Uebersetzung kann also mit Recht, wenn schon auch eine nachbessernde Hand ihr willkommen leyn dürfte. für eine gelungene Uebersetzung erklärt werden. Der Vf. von Nr. 2. hat sich über die Grundsätze seiner Bearbeitung nicht vernehmen lassen. Nach einer Zueignung in harmonischen und nicht ohne poetische Anregung gedichteten Stanzen an die Manen Camoens mit dem Motto: Wie Göttern biet' ich dir die eignen Gaben, und einer Inhaltsanzeige des ersten Gesangs, ebenfalls nes Zeitalters weit ab. Darum schien, wiewohl diess in einer Stanze (jedem Gesange ist ein solcher poetiauch bereits durch die verschlungene Organisation der scher Inhalt vorgesetzt), tritt er sogleich in die Schran-Ottav - Stanze nöthig ward, das Alterthümliche des ken zum poetischen Wettgesange mit seinem Dichter. Gedichts am ersten durch Periodenbau und Hal- Wir bedienen uns absichtlich dieses Ausdruckes. Nicht

Nicht ohne Liebe und Luft, aft mit Glück, dichtet der neue Uebersetzer. Aber man darf nur weniges gelesen und verglichen haben, so findet man bald: Er glaubte fich lange nicht an die strengeren, aber richtigern Grundsätze seiner Vorgänger gebunden. Ja fast durchaus befolgt er entgegengesetzte Maximen. Die achtzeilige Stanze mit dreyfachem Reim ist gleichfalls gewählt; es ist wahr, durchaus wechselt in ihr der weibliche Reim mit dem männlichen. Dagegen wäre nun weniger einzuwenden. Die Stanzen haben viel Sonores, einen leichten schönen Fluss, häufig mehr Richtigkeit und Wohlklang des Reims und des Abschnittes als in der Uebersetzung Nr. 1. Aber - wir finden keine Ueberletzung, sondern eine freye Nachbildung. Es scheint, der Vf. wolle oft sein Original meistern, an Schönheiten überbieten, und wo der portugiehiche Homer je und je zu schlummern scheint, ihn mit schönen Phrasen ermuntern. Als eine freiere Nachbildung ist das Werk nicht ohne Verdienst, aber den Dichter mit seinen Eigenthümlichkeiten finden wir bester in Nr. 1. Wir wollen unser Urtheil mit Proben belegen, und das Original bey den ausgehobenen Stellen beyfetzen: Sogleich der Eingang des Gedichtes möchte jenes nach der verschiedenen Bearbeitung beyder Ueberletzungen bestätigen. Camoens beginnt:

> As armas, e os Baross affinalados. Que **de occide**ntal pr**aia L**ufitana, Por mares nunca d'antes navegados, Pasjàrem einde elém de Taprobane: Que em perigos e guerras esforçados, Mais do que promettia a força humana, Entre gente remota edificaram Novo Reino, que tanto sublimaram, E tambem as memorias gloriosas Daquelles Reis, que foram dilatando,

A fe o imperio ; e as terras viciofas De Africa , e de Afia , andaram devaftando ; B aquelles, que por obras valerosas Se vão da lei da morte libertando; Centando espalharei por toda parte, Se a tanto me ajudar o engenho e arta.

#### Muhn-Winklerfoke Ueberfetzung.

Die Waffen und die Helden hoher Thaten, Die, schiffend aus den schönen Abendlanden Der Lufitanen, hinter Taprobanss Staaten Noch unbeschiffte, neue Meere fanden; Sie, die in Fabr und Kämpfen fo beruthen, Dals fie auf wilder Völker fernen Stranden Bin neues Reich gestister, hoch zu prangen, Wie dels lich kaum je Menschen unterfangen;

Und jons Fürsten, in des Sieges Krünzen, Die, Reich und Glauben mächtig auszubreiten, Weithin der Afrikaner falfche Granzen Und Afien der Rache Schwerte weibten, Und alle, die durch Ritter - Thaten glänzen, Und vom Gesetz des Todes fich befreiten, Will ich mit tonendem Gelang verkunden, Wenn wordig fich Natur und Kunst verbünden,

Der Waffen Zug, bekrint mit hohen Thaten, Vom Sonnenuntergang, and Lufus Flur, Durch jenes Meer, von Menschen nie errathen, In Ceylons milder hauchende Natur, Gefahr verachtend, feder Unglucks Staaten, So kumpften einst der Gutter Suhne nur! Des Reiches Glanz, das jung in fernen Auen Der Helden Macht und Sieg den Ruhm vertrauen.

Die Könige, die in erhabner Milde, Voll Glorie des spüten Enkels stehn, Die auf des dunkeln Orients Gefilde Das wahre Licht und ihre Macht erhöhn Das Land verjungen zu des Himmels Bilde Befreit vom Fluch der Sünde doppelt schän, Rrhebe mein Gelang zu weitem Ruhme, Verlülst mich nicht der Gott im Heiligthume.

Rec. bekennt zwar, dass auch die erste Uebersetzung der ausgehobenen Strophen einige Wünsche zurücklässt; so irrt z. B. die Ausdehnung um einen Fuls in der dritten Zeile — hinter Taprobanas Staaten ebenfalls auch der ungewöhnliche Gebrauch der Mehrzahl: Stranden; auch würde richtiger für auf: ss geletzt leyn; allein die Vf, haben doch schon weit mehr von dem, was man von einer Uebersetzung fordert, geleistet, sie griffen besser in den Ton des Dichters ein, vorzüglich in der zweyten Strophe; der nicht zu vermeidende Umtausch von Wendungen und Bildern, wie in der zweyten Strophe — in des Sieges Kränzen - memorias gloriofas - Afien dem Schwert der Racke weihten - e de afia andaram devastando - ist weniger dem Original und seinem Geiste fremd: dagegen findet man in der Heiseschen Verdeutschung wohl in allen hier curliv gedruckten Stellen Umschreibungen, die entweder statt schoner Einkeit, nur Zwang verrathen, oder aussehen wie Verschönerungen, ohne es nur einmal zu seyn; denn wenn man auch sagte nie errathene Meere; so ist diess immer doch etwas anders, als was das Original hat — nie zuvor beschiffte. Meere — (nunca d'antes navigados) Taprobona ist ganz weggelassen - Ceylons milder hauchende Natur dagegen eingeslickt - Verachtend des Unglücks Saaten ist ein fremdes, dabey ganz steifes sonderbares Bild. Die Construction in den Schlusszeilen, wo die letzte gar keinen rechten Sinn giebt, find wir nicht fo glücklich zulammen zu bringen. In der zten Strophe geht es fast noch bunter her: für das schöne Bild — aquelles que por obras l'alerosas se vão da lei da morte libertando das in der ersten Uebersetzung sehr glücklich ausgedrückt ist, findet man etwas ganz anderes substituirt, wovon keine Sylbe in der Urschrift ist, so dass man in Versuchung kommt, zu argwohnen, der Vf. habe jenes ganz missverstanden — in der letzten Zeile, wo der Gegenfatz "wenn Genie oder Kunft mir foweit beystehn", nicht fehlen durfte, ist wieder ein mangelhastes quid pro quo gesetzt. Dasselbe, was sich von diesen Eingangsstrophen sagen lässt, bemerkt man durchgängig. Ueberall lofe, überhinfahrende Umschreibungen, Weglassungen, Einschiebsel, Nachbildung

dung statt Uebersetzung, und leider in der Nachbildung häung mehr Verbildung; aber alles nicht ohne Wehlklang und leichten Bau der Stanzen. Wir heben noch einige kurze Proben aus. Die erste sey das schöne Gleichnis Cant. 1. 35., wo die stürmische Bewegung des Götterraths mit einem ausgeregten Sturme im Walde verglichen wird:

Qual Austro sero ou Boreas na espessura, De sylvestre arvoredo abesterida, Rompondo os ramos vao da mata escura, Com impeto, e braveza desmedida; Brama toda a montanha, o som murmura, Rompem se as solhas. Serve a serra ergiuda; Tal andava o tumulto levantado, Entre os denses no Olympo consegrado.

#### Kuhn und Winkler.

So wie der Nordwind mit des Sturmes Toben Weit durch der Wälder rauhes Dickigt brüllet, Mit Aelten, Wurzeln, wild der Erd' enthoben, Und Donner rings den ganzen Himmel füllet, Die Blätter zittern, hech empor gestoben. / In Nacht ist drohend das Gebirg gehüllet; So das Getöse jeuer Götterschaaren, Die auf dem heijigen Olympus waren.

Auch hier ist zwar die malerische Musik der Sprache nicht erreicht; allein es ist mehr Schuld der Sprache, in die übersetzt werden muste, als des Uebersetzers: Er hat gerungen mit seinem Original, das fieht man, und nicht unglücklich gerungen. Hr. Dr. Heise that das auch, aber nach seiner Weise, wir möchten fagen über das Original hinweg. Er fühlte die Schönheit der Stelle, und wollte sie uns nur anders und freyer wieder geben, und zwar in einer sehr geglätteten Stanze ohne zu bedenken, dass gerade bev Camoens eine gewisse beabsichtere Rauheit in dem wechselseitigen Anstosse die Natur des Gegenstands sehr bezeichnender Worte die Wirkung des Ganzen verstärkt. Was erhalten wir dafür in der Heiseschen Umbildung? Zuvörderst, wie der Vf. öfters die Periodenstructur der Stanzen willkürlich ändert, etwas zu einer vorhergehenden zieht, was im Original in einer folgenden kommt, und umgekehrt, so auch hier: der Schlussfatz in dieler 35sten Stanze, der hinter dem Vergleichenden gestellt, das Verglichene ausdrückt: Tal andava — consagrado — ist als Vordersatz noch in den Schluss der 34sten Stanze aufgenommen, und zwar in gleicher Einheit:

"Der Worte Donner schallt, die Götter eilen, Wie es ihr Herz gebot, den Kampf zu theilen:"

So, da in der folgenden Strophe zwey Zeilen vorweg genommen waren, rundet der Vf. die ganze achtzeilige Stanze mit eigner Ausmahlung des Gleichnisses ab, wozu dem Wesentlichen nach das Original nur die allerwenigsten Zoge hergab. Wir finden größtentheils ein fremdes Gemälde: "So führt ergrimmend in empörten Lüften, Im Hall der Windesbraut, des Orkus Heer Noch ruht der Wald in füßen Masendüften. Noch spielt im Inden Heuch das weiße Mase, Und fern ertönt'es, nun aus dunkeln Grüften Steigt wilder Laut, tobt das Verderben her; Der Ahorn neigt die volle Wunderkroos, Die Königin der Eichen stürzt vom Thrans.

Wir könnten diese Vergleichung noch weit sortschren, aber das Angesührte schon mag hinlänglich seyn, den Geist dieser Nachbildung — nicht Uebersetzung, diesen Nahmen kann sie nicht ansprechen — zu charakteristen. Jede Stanze giebt Belege für unser Urtheil. Was darunter so manche tressiche Stellen, wie z. B. Canto III. 102. fgg. entrava a formossissma Maria etc. etc. 120, wo sves auftritt, u. s. w. gewonnen oder verloren, läst sich leicht ermessen. Nur eine Stanze gestatten wir uns noch auszuheben, um zu zeigen, wie beyderley Uebersetzer es ansangen, wenn sie Stellen begegnen, wo das poetische Feuer des Dichters zu ersterben scheint, und mehr ein prosaischer Ton athmet. Cant. I. 50.

Comendo alegramente perguntavam,
Pela Arabica lingua, donde vinham,
Quem eram, de que terra et que buscavam;
Ou que pantes de mar corrido tinham,
Os fortes Lusitanos the bornavam.
As distretas rispostas que convinham;
Ou Portuguezes somos de Occidente;
Imos buscando as terras do Oriente.

#### Kuhn und Winkler. S. 19.

Und bey dem frohen Mahl erhehen Fragen
Arabilch sie, woher die Tapfern kommen?
Und wer sie seyn? waram die Fahrt sie wagen?
Und welche Meere schon ihr Kiel durchsehwommen,
Worauf des Lusu's Sühne willig sagen,
Was jenen kann zu kluger Antwort fremmen:
Wir Portugiesen aus dem Oriente
Wir suchen Länder in dem Occidente.

Heise, wie sich erwarten lässt, hilft hier mit poëtischer Rhetorik nach und greist nach dem eigenen Farbenkasten. S. 28.

Bey'm frohen Schmaus beginnen ihre Fragen:
Wo lucht der sussen Heimath serner Strand?
Wor seyd ihr, mit dem Waltmeer es zu wagen;
Wo ist der König, der euch willig sand?
Rin Augenblick. und Lasus Enkel sagen:
Wir kommen aus des Muthes Vaterland,
Wir kommen von des Tago reichen Auen,
Den Wunderglanz des Orients zu schauen.

Noch bemerken wir, das der Verdeutschung von Nr. 1. Notizen zum Leben des Dichters vorangesetzt find, die zwar meist das Bekannte, aber gut geordnet und vorgetragen enthalten. Wir billigen diess um so mehr, da die Vergegenwärtigung der Schickfale des Dichters, der sein Leben gleichsam niedergelegt hat in diess trefsiche Epos, zum rechten Verständnis desselben nicht wenig beyträgt.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 12. May 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

VERMISCHTE SCHRIFTEN.

GÖRLITZ, b. Anton: Fifcher's Reife von Leipzig nach Heidelberg im Herbste 1805. 8. 1808. 160 S. (12 gr.)

// o der Vf. von den Hessischen Granitgebirgen spricht, sagt er: "Wohin führt uns der Mann? fragt mancher Leser vielleicht. Statt unterhaltender Abenteuer — gleichviel, ob wahr oder erdichtet — schwatzt er uns wunderlich (es) Zeug von Steinen und ihren Verhältnissen zu dem Menschen vor. Reisen, ihr Guten! soll eben den Sinn für Natur und ihre Verbältnisse zu uns wecken und schärsen, uns das Auge öffnen für das innere Wesen der Dinge, and das Ohr für ihre wunderbare Sprache. Reilebeschreibungen sollen uns auf diese dunkeln heiligen Anklänge vorbereiten, damit wir fie fassen, wenn wir selbst reisen und ziehen; sie sollen von weitem zu verstehn geben, dass Felsen etwas andres find, als verhärteter Dreck, und dass die Bäume wohl noch einen andern Zweck haben, als unfre Stuben zu heizen, dass überhaupt das große Leben draußen etwas mehr bedeutet, als der Stubenmensch ahndet."

Diese Stelle ist charakteristisch für diess Werkchen und den Vf. - Wir kennen die Schule, welche das Wort Natur im ausgedehntesten Sinne gebraucht, die auch den Menschen, nicht bloss als phyfiches, fondern als intellectuelles und ethilches Wefen, zur Natur rechnet und als Naturproduct behandelt, so wie die ganze Natur ihr wieder nichts ist, als Symbol der Intelligenz und des Uebersinnlich-Geistigen, und zwar nicht etwa bloss als dichterisches Phantafiebild, fondern als Princip philosophischer and chemisch geogonischer Forschungen. — Ausser dem strengen Gebiete der Wissenschaft, wer mag diese Anficht, die Herz und Phantafie so lebhaft anspricht, tadeln? - Aber, dass Hr. F. die Derbheit der Sturm- und Drangperiode uns wieder zurückführt und in unedeln Ausdrücken Kraft lucht, diels möchte wohl eher einem Tadel unterworfen seyn, so wie das einseitige Absprechen in seinen Urtheilen. Vielleicht wirst uns der Vf. ein, dass er dadurch den einmal angenommenen Charakter habe durchführen wollen, nämlich den Gharakter eines Hypochonder. Wenn freylich ein folcher Mann mit seinem schweren schwarzen Blute vor die Gegenstände tritt: so ist es eben nicht zu erwarten, dass ihm die Dinge im Rosenlichte aricheinen werden. — Bey der Fülle und Tiefe des A. L. Z. 1809. Zwester Band.

Gefühls, bey der blühenden lebendigen Phantalie, bey dem nicht gewöhnlichen und oft so scharssichtigen Blick und der reichhaltigen Sachkenntnis des Vfs. fällt die Bitterkeit aber nur um so schmerzhafter auf. — Durch Ton und Haltung werden wir oft an Sean Paul gemahnt, allein Hn. F. mangelt die Freyheit, in welcher sich jener stets von den auf ihn eindringenden Gegenständen zu erhalten weis; er geht zuweilen darin unter und ist immer darin befangen.

Die Reise ging nach dem Rhein, und zwar einem Hypochonder höchst heilsam - mit der ordinaren Post. "Ich weiss," fagt der Vf. bey dieser Gelegenheit, "es beklagen sich viele über die entsetzliche Langsamkeit der Posten im nördlichen Deutschlande; ich kann diesen Klagen nicht beystimmen. Denn abgerechnet, dass man — im Sommer — bev gutem Wetter und Wege - auf Chaussen, was man nămlich hier zu Lande so nennt - in vier und zwanzig Stunden wirklich nicht selten sieben bis acht Meilen zurücklegt: fo fliegt man ja noch überdiels alle Sekunden eine Strecke von vier deutschen Meilen weit - mit der Erde nämlich, die bekanntlich so geschwind läuft. Welche ungeheure Schnelligkeit! Und was noch das Schönste bey der Sache ist; diese vier Meilen die Sekunde fährt man ganz umfonst, und es wird dafür in den Posthäusern kein Heller bezahlt. Reisende sollten das mit Dank erkennen, und das Ohr des Publicums nicht mit so ungerechten Klagen be-

Der Weg ging über Leipzig, Weimar, Erfurt, Cassel, Frankfurt, die Bergstraße nach Heidelberg. -In Leipzig behagte unserm Reisenden die flache uninteressante Gegend nicht, und die Anlagen um Leipzig blieben unter seiner Erwartung. - Den Vorwurf, dass die Leipziger, gleich den Parisern, alles, was in ihren Mauern ist, Ichon, göttlich, unübertrefflich finden, möchten sie wohl so ziemlich mit den Eingebornen aller großen und mittlern Städte theilen. Mag-doch jeder seinen Garten für ein Paradies halten, desto besser für ihn. - Das Urtheil über die dortige Universität fällt gerade nicht günstig aus. Hr. F. findet den Einflus der Wohlhabenheit einer handeltreibenden Stadt für die Anstalt schädlich, besonders wegen des dadurch bewirkten oder zu statk hervorspringenden Unterschiedes zwischen reichen und armen Studenten. - Diels veranlasst ihn zu treffenden und sehr zu beherzigenden, obgleich nicht von Einseitigkeit freyen, Aeusserungen über Univerfitäten überhaupt, und besonders über die sogenannte

N

Stu-

Studentenfreyheit. - Stock und Ruthe find nun wohl allerdings nicht für den Jüngling, der zum felbstständigen Manne heranreifen soll; auch find, mit einem Jean Paul'schen Ausdrucke, Laufbänder eben nicht Muskelbänder; allein wenn der Vertheidiger der akademischen Ungehundenheit so geneigt ist, die Schlaffheit unsers Zeitalters, welche gewiss weit tiefer liegt, vorzäglich daher zu leiten, dass man auf Mittel gedacht hat, dem jugendlichen Leichtfinne und Uebermuthe gewisse Schranken zu setzen; und wenn er befonders die Duelle in Schutz nimmt: fo kann die Art, wie er fich darüber äußert, doch nur diejenigen blenden, welche, wie er, von einem Extreme zum andern überspringen. Manchen mag es ergreifen, wenn er fagt: "Ob die Wunden, die einige aus Zweykämpfen davon tragen (die Fälle find unendlich feltner, als wie's die Winkelschulmeister ausschreyen), ob sie so hoch anzuschlagen sind, als der große ungeheure Hieb und Stich ins Ehrgefühl, in Kraft und Mark einer ganzen heranwachfenden Menschheit?" Und weiterhin: "Zudem lernt fich durch jene Sitte die Jugend etwas ein, dellen keine Zeit mehr bedarf, wie (als) die unfrige: Todesverachtung." - Allein diese Vortheile (deren Erreichung auf diesem Wege noch sehr problematisch ist) wiegen wahrlich die Nachtheile roher Schlägereven, die oft so wenig das edlere Ehrgefühl, sondern weit häufiger Wüstheit und Eitelkeit zum Grunde haben, nicht auf; auch find die Pälle von Verwundungen in Zweykämpfen nicht so selten, als der Vf. uns will glauben machen: er lese nur neuere Nachrichten von einigen Univerfitaten. - So sehr Rec. auch damit einverstanden ist, dass eine öffentliche Erziehung für das weibliche Geschlecht nicht tauge: so glaubt er doch, Hr. F. gehe zu weit, wenn er bey Erwähnung der Leipziger Bürgerschule sagt: "Ein öffentliches Erziehungshaus für Mädchen scheint mir immer mehr oder minder die Vorschule zu einem andern Erziehungshause, wohin aber kein Vater seine Tochter gern schicken möchte." Wider weibliche Erziehungsanstalten lässt sich gewiss viel mit Grund sagen; dass aber Madchen, abgesondert von den Knaben (nicht einmal unter demfelben Dache sollten sie seyn), sich für gewisse wenige Stunden des Tages zum gemeinschaftlichen Unterrichte vereinen, hat, unfrer Meinung nach, durchaus keinen Nachtheil, vorausgesetzt, dass diese Vereinigung unter gehöriger Auflicht Statt findet. Mädchenanstalten erfordern aber, worauf bis jetzt noch wenig geachtet wird, eine von den Knabenanstalten ganz ver-Schiedene Organisation und die öffentlichen Prüfungen follten darin wohl gänzlich wegfallen. – Ueber die Spielereven mit dem Lesenlernen und über den Nachthail, den, felbst bey der Möglichkeit, den vorgesetzten Zweck zu erreichen, für das erste Alter die Hinwegräumung aller Schwierigkeiten hat, sagt der Vf. viel Gutes. Wahrlich, weit eher möchte man den deutschen Künsteleyen mit Kindern und dem so hoch angeschlagenen Streben, zu recht Vielem beyiboen Raum und Zeit zu gewinnen, die Schlaffheit and Operflächlichkeit der jetzigen und werdenden Ge-

neration zuschreiben, als der vorsichtigen Milderung jugendlicher Rohheit. - Ueber den Unterricht in der speciellen Erdbeschreibung und Geschichte spottet der Vf., und so ganz Unrecht möchte er doch wohl nicht haben. — Nachdem er ferner von dem Missbrauche des belobten Princips der Nützlichkeit, dem man fo gern das Edlere und Höhere im Menschen unterordnet, bey Gelegenheit der Abzeichnungen von Tischen, Schränken und anderm Hausgeräthe spricht, fagt er: "Die Lieder, deren man fich in der Singftunde und auch sonst bedient, find eben so geistlos, so leer und ohne alle Poesie, wie das Gesangbuch der Freyschule: eine wahre ungemachte Wassersuppe." -Sollte diese auffallende Bemerkung wirklich treffend seyn? - Das Abenteuer in dem "durch, Göthe's Faust auf eine eigene Art unsterblich gewordenen Dorfe Rippach," welches dem Sujet der Oper: i Com-medianti ambulanti, ganz ähnlich ift, wurden wir, als abgenutzt, zu erzählen Bedenken tragen. - Aber zart ist es, wenn der Vf. bey Erwahnung des rührend einfachen Denkmals Guftav Adolphs fagt: "Acht junge Pappelo umgeben ihn (den Denkstein) und fingen im Wehen des Windes ein geistig-zartes Klagelied um den großen Gefallenen, dessen Ruhm grönen wird, so lange noch eine Menschenbrust für Religion und Glauben Schulpforte gieht Gelegenheit, von dieser hochverdienten Pflanzschule echter Gelehrsamkeit ein wahres Wort zu sagen und dabey die Fürstenschulen überhaupt in Schutz zu nehmen: "Ich weiß," fagt der Vf., "die verächtliche Rotte (!) der neuern Erzieher schreyt über die mönchische Barbarey, wie sie's nennen, die noch in den Fürstenschulen herrschen soll; über die Härte, womit die Schüler behandelt werden, über ihre gezwungene Eingezogenheit. - - Glaubt den Lügnern nicht! Starke kräftige Nahrung für Geist und Leib wird den Jünglingen auf den Fürstenschulen gereicht, stark und kräftig find die meisten, und das Gesetz wehret ihnen keineswegs Genuss der freyen Natur und Uehung des Leibes.". - Wozu denn aber jener ehen fo unwahre als beleidigende Ausdruck? — Weimar ist natürlich ein Punkt, der unsern Reisenden festhält. - Er betrat ihn mit großen Erwartungen: "Wie muss man hier, dachte ich, die herrlichen Geister verehren! die Abgesandten des Himmels an die Erde!" - Wie ganz anders habe ich es gefunden! Göthen schien man hier fast bloss als Ministerzu kennen; den großen Dichter, den Ruhm und Stolz Deutschlands, ahnden wohl nur wenige in ihm. Ich fiel wie aus den Wolken, als ich in einer Gesellschaft mit Wärme von einigen Werken dieses unvergleichlichen Genius sprach, und ein Mann, der für nicht ungehildet galt, mir mit der Frage queerfeldein kam: "Das ist doch nicht unser Herr Gebeimerrath?" - Unmöglich kann dieser Mann zu'den gebildeten Weimars gehören. Unserer-Erfahrung nach kennt man in Weimar an dem großen Dichter nichts fo wenig, als den Minister, da er bekanntlich an eigentlichen Staatsgeschäften wenig Theil nimmt; gewiss giebt es aber keinen in dem Städtchen, der mut

Kräfte.

irgend auf Bildung Anspruch macht und den großen Dichter nicht in ihm kennt. - Auch wird wohl niemand, der mit der Sache näher bekannt ist, dem Vf. zugeben, dass man sich bey Schiller's Begräbnis sawürdig betragen habe, ob man gleich bedauern muls, dass die Abwesenheit des Herzogs und mehrere Umstände eine öffentliche feyerlichere Anerkennung der Achtung für den großen Todten hinderte. - Alle die Declamationen unsers Reisenden darüber find, also - wenigstens bey dieser Gelegenheit — nicht an ihrem Platze. — Uebrigens wird Schiller, in Hinficht auf Göthe, in die zweyte Ordnung der Engel verwiesen. — Ueber das Theater in Weimar fagt Hr. F. das Bekannte. — Shakespear's Werke werden aber hier zwaf unverstümmelt, doch nicht ganz unbeschnitten gegeben, und nicht bloss nach der Schlegelschen Uebersetzung, sondern Othello z. B. nach der trefflichen Ueberletzung von H. Voß dem Sohne, die ausdrücklich für diese Bühne eingerichtet ist. - Was über Herder, diesen seltnen Gepius, gelagt wird, ist mit lonigkeit und Wahrheit gesprochen, vorzäglich wenn Hr. F. den Vollendeten gegen den entwürdigenden Vorwurf vertheidigt, dass er ein Heuchler gewesen, im Innern der (ganz misgenannten) Aufklärung zugethan, und nur öffentlich von gläubigem Gemüthe. Wenn er aber auf des Unsterblichen sehr sterbliche Opposition - nicht gegen den sogenannten Criticismus, sondern - gegen Kant felbit einen so hohen Werth legt, und ausruft:',, Dank ihm, dem Redlichen, dem Streiter Gottes und der ewigen Wahrheit! Der Erfolg hat ihn gerechtfertigt; das Kartenbaus des klügelnden phantafielosen Verstandes hat längst der göttliche Sturm einer beslern Philosophie in sein Nichts geblasen;" so wissen wir, mit einem trivialen Sprichworte gefagt, aus welchem Loche der Wind pfeift. — In der flüchtigen Belchreibong des Parks in Weimar hat fich der Irrthum eingeschlichen, dass das zierliche Römische Haus im Dunkel des Gehüsches ihn überrascht habe; es liegt an dem großen Wege und sehr frey. - Eine Bemerkung bey den elenden Statuen im Herzoglich Gothaischen Park zu Molsdorf ist wieder eben so charakteristisch für unsern Reisenden, als der Ruge werth. Er fagt: "Wenn (wann) wird man doch einmal aufhören, der Natur zum Trotz in einer Kunft arbeiten und glänzen zu wollen, wozu der heutigen Welt ein für allemal das Organ, Aug' und Hand, verfagt ist! Im der Plastik, gegen die Alten und einzigen Meister gehalten, bleiben die heutigen Künstler, selbst die besten, Stümper, und mussen es bleiben, ohne Gnade and Barmherzigkeit;" und an einer andern Stelle: "Gegen ein einziges Bildwerk des Alterthums, und auch eben gegen keines der besten, ist alle, neue Bildnerey Wegwurf; and es ist Schade um den edeln Stoff, dals er zu solchen Karrikaturen — nichts weiter bringt die neuere Plastik doch hervor - herbalten muss." -Wie kann man fich folche wahnfinnige Urtheile erlauben! Hat Hr. F. denn gar keine der Arbeiten eines Canova, Zauner, Thorwaldson, und vorzüglich unfers trefflichen Danuschers gesehren? — Und doch

spricht er so schneidend ab? - Zwar, einem Hypochonder muss man manches nachsehn, doch wäre es besser, er ließe sein Irrereden wenigstens nicht drukken. — In Arnstadt fand Hr. F. zwey Originale der seltsamsten Art, von denen das eine (ein verarmter . Glashändler) fich für den wichtigsten Handelsmann auf der ganzen Erde hält, und von einem andern armen Teufel, einem gutmüthigen blödfinnigen Greise, so bald sie zusammentreffen, als unumschränkter Gebieter und großer Herr geachtet und bedient wird, ohne alle Vergeltung. "Ein gleiches Gesetz," sagt der Vf., der so gern das Sinnliche in dem Unfinnlichen, und umgekehrt dieses in jenem finden mag, "bemerken wir an den himmlischen Körpern. Kömmt ein Gestirt der Sphäre eines mächtigern Geistes zu nahe: so geräth es alsbald unter die Herrschaft desselben, bis dass es in seinem weitern Kreislauf aus den Gränzen des gewaltigen Gestirns sich wieder verloren und zum Gefühl feiner Freyheit wieder gelangt, und zum ungestörten Mass und Gesetz seiner himmlischen Bahn." - Hn. F's Darstellung dieser beiden Blödfinnigen ist psychologisch wichtig und sehr interessant. - Bey Gotha und Eisenach verweilt unser Reisender beynahe zu kurz; er erwähnt nicht einmal des Marienthals und des Wilhelmsthals mit der herrlichen Aussicht vom Hirschsteine. — Wir eilen mit ihm, da diese Städte und Gegenden so bekannt find. — Er tritt in Hessen ein. Ob sein Urtheil über diels Land gegründet ist, wenn er z. B. sagt: "Tapfern braven Sinn wird Niemand den Hessen abstreiten. Aber die Grazien scheinen ausgeblieben (700 feyn). Anmuth, Gefelligkeit, die Gaben der Musen, find spärlich zugetheilt" - kann Rec., nach seinen kurzen Durchflügen durch Hellen, nicht entscheiden. Er rügt die Soldatenspielerey der vorigen Regierung, die im J. 1805, noch im Besitz war. — Die ganze Gegend, durch welche unser Reisender uns führt, ist seitdem (auf eine unglückliche Art) wieder merkwürdig geworden, und von den ehemaligen Verhältnissen ist kaum eine Spur noch vorhanden. - Thuringen war ichon ehemals für deutiche Geichichte ein merkwurdiges Land. - Dass Hr. F. gelegentlich Schnepfenthals gedenken würde, liels sich nach dem, was er über Erziehung und Lehranstalten bis jetzt geäußert hatte, leicht erwarten. Er spricht von dem Bestreben, einen kurzen Abris aller Künste, Wissenschaften und Handwerke den Kindern einzupfropfen, und fagt: "Diess ist vielleicht auch eine der unzähligen Urfachen, warum aus Schnepfenthal nur ---Schnepfen, keine Adler, Nachtigalien oder Paradiesvogel kommen. - Vögel, die man dort weniger achtet ihres geringern Nutzens halber, als die reinpraktischen Gänse und Enten." - Von der Gemaldefammlung in Gassel konnte Hr. F. nur wenig sehen, da sie bey dem unerwarteten Einmarsche der Franzolen in ziemlicher Unordnung war. — Künste und Wissenschaften fand er hier nicht in sonderlichem Flore, nicht als ob das Land unfruchtbar an Genieen wäre, fondern weil es an Aufmunterung fehlte und an freyem freudigen Zulammenwirken glücklicher

Kräste. - Die Spuren öffentlicher Volkslust fand er nirgends so gänzlich ausgerottet, als im Preussischen und hier. — Die Anwesenbeit der französischen Generale verschaffte ihm den herrlichen Anblick des Springens der Wasser auf Wilhelms- (jetzt Napoleons-) Höhe, von welchem er uns eine sehr gelungene und dichterische Beschreibung giebt. — Der Menschenschlag schien ihm nicht der schönste, zumal unter den Bauern soll es eine Menge hässlicher Gefichter geben; die Weiber haben rohe, plumpe, widrige Zuge und eine abscheuliche Tracht, und dieser Menschenschlag scheint sich bis auf die Bergstraße zu verbreiten. — Der Durchzug des französischen Heers machte das Weiterreisen sehr beschwerlich. - Nach Marburg schien Hn. F. die Kunde von dem neuen großen Tage der Wilsenschaften noch nicht gedrungen. - In Gielsen konnte er kein Unterkommen finden, da fich gerade am Abende seiner Ankunft in und zunächst um diesen Ort an 20,000 Mann zu Fuls und Ross zusammendrängten. Er und sein Reisegefährte nahmen mit einem französischen Officiere Extrapost auf Frankfurt, wo sie, trotz der Melle, nur

wenige Stunden verweilten, und dann über die herrliche Bergstrasse dem lieblichen Heidelberg zusigen. Ein Anslug von der hoffentlich nun zu Grabe getragenen Romantik ergreift Hn. F. hier bey Gelegenheit einer Procession,

Was unfer Reisender vorbringt gegen die Behauptung eines andern Reisenden: Italien habe Gegenden aufzuweisen in so großem Geiste, so kühnem Stile gedacht, dass unfre Rheinthäler und Berge nur Schulexercitien dagegen wären — müssen wir übergehn, und unfre Leser auf das Büchelchen selbst verweisen, wo sie denn noch manches lernen werden, z. B. welch ein Zusammenhang zwischen der Poesie und dem Boden ist, und wie sich in diesem Betrachte Deutschland gegen Italien verhält. — Ueber die Reise durch die Bergstraße nach Heidelberg, seinem Ziele und über das letztere sagt Hr. F. manches Schöne in einem fast zu üppigen Tone; allein nichts, was nicht hinlänglich, ja zum Theil gründlicher, bekannt und anerkannt wäre,

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## L Lehranstalten.

#### Luckan in der Nieder - Laufus.

Deit 1205. find hier folgende Programme von dem Rector Hn. M. Joh. Dan. Schulze herausgegeben wor-.den: 1) Denkwürdigkeiten des Luckauer Lyceums. I. Stück. Von der Frequenz des Lyceums seit 55 Jahren. Zur Ankündigung des Mich. Examens d. 7. Oct. 'n. ff. 1805. Lübben, & Bog. 8. 2) De veriis stili exercitiis in prima Lycei noftri classe institutis. Zur Ankund. -des Ofter Examens d. 16. Apr. u. ff. 1806. u. der 2 Ab--Ichiedsreden d. 24. ej. Ebend. 1 B. 4. 3) Denkwüradigkeiten des Luck. Lyc. II. St. Ein Verzeichniss noch Jehender ehemaliger Zöglinge des Lyceums, die zu , Würden und Aemtern gelangt find. Zur Ank. des Mich. Examens d. 6. Oct. u. ff. 1806. u. der 5 Abschiedsreden. Ehend. 1 B. 4. 4) Oratiuncula m. Oct. a. 1804. ab anctore habita.. ZuriAnk. des Ofter-Exam. d. 6. Apr. u. ff. 1807. Ehend. & B. 4. 5) Q. Horatii Flacci Paedagogica. Als Glückwunsch zum sojährigen Amtsjubiläum des Hn. Past. Prim. in Luckau, M. Israel, und zur Ank. des Mich. Exam. d. 5. Oct. u. ff. 1807. Ehend. 47 B. 4. 6) Luccavine literatue, P. I. (Syllabus Rectorum Lycei Lucc.) Zur Ank. des Ofter-Examens d. 27. Apr. u. ff. 1808. u. der 2 Abschiedsreden. Ebend. 2 B. 4. 7) L. Annaei Senetae obfervationes de natura infantum, puerorum et adolefceutum. Subjuncta est Heptas epiphonematum juvenilium y o h. The o p h. Lehmanno dicara. Zur Ank. des Mich. Exam. d. 3. Oct. u. ff. 1808. u. der Einführung des Hn. Conrect. M. Lehmann, d. 7. ej. Ebend. 2 B. 4.

## II. Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Am 1. März ist die von Sr. K. K. Majestät niedergesetzte Hoscommission in politischen Gesetzsachen,
welche sich mit Sammlung, Ordnung und neuer Durchsicht aller politischen Verordnungen beschäftigen wird,
und mit derselben ihr Allerhöchst ernannter Vicepräsident, Joseph v. Sonnenfels, installirt worden. (Vat. Bl.)

, Der öltreichische Kaiser hat den zeitherigen Präfecten der K. K. Hofbibliothek, Freyherrn u. Carnea Suffance (der theils mit dem Personal der K. K. Hofbibliothek, theils mit dem Obersthosmeisteramte verschiedene Streitigkeiten angehoben hatte), mit der normalmässigen Pension in die Ruhe gesetzt, und die Stelle eines Hofbibliothekspräfecten dem Galiz. Grafen 70%. Max. Offoliuski, Ehrenmitgliede der Göttinger und Warschauer Gesellschaft der Wissensch., verlichen. Dieser Graf, selbst Sammler einer ansehnlichen polnischen Bibliothek (die sich aber über alle Slav. Dialecte und über die Gesch, und Sprachkunde aller Slav. Völker ausdehnt, und daher mit Recht die Inschrift: Musis Slavicis, tragt) zeichnet sich durch Kenntnisse und Humanität aus, und dürfte sich vielleicht bewegen lassen, jene seine Bibliothek, die nach Zamosc hätte wandern Jollen, da er sie doch zum öffentl. Gebrauch bekimmt. lieber in Wien, we sie am besten benutzt würde, zu lassen.

Der Stifter des Georgikons, Graf Georg Festeits, hat den Titel und Charakter eines K. K. Geh. Raths erhalten.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 13. May 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### THEOLOGIE.

Paris, b. Treuttel u. Würtz: Réponse à la lettre de Monseigneur l'archevêque de Besançon à Mr. de Beaufort, jurisconsulte; ou necessité de reconnairre dans le Monarque le prince suprime de l'eglise. Par l'auteur du projet de réunion de toutes les communions chretiennes, proposé à sa majesté impetroyale. (M. de Beaufort.) 1807. 41 feuilles en g. Brenen u. Aurich, b. Müller: Schreiben an den Erzbischof von Besançon über die Nothwendigkeit, den Monarchen als das Oberhaupt der Kirche anzuerkennen. Vom Hrn. von Beaufort, Versasser des Sr. k. k. Maj. vorgelegten Projects zur Vereinigung aller christlichen Gemeinden. Aus dem französischen übersetzt. 1808. VI u. 58 S. g. (8 gr.)

er nunmehrige Graf le Coz, Erzbischof zu Besancon, liels zur Zeit der Kailerkrönung Napoleons m'die Prediger der reformirten Confistorialkirche zu Paris ein Schreiben ergehen, in welchem er sie, zur Verherrlichung des großen Tages, einlud, die Hand zu einer Kirchenvereinigung zu bieten. Hr. Maron, der erste dieser Prediger und Consistorialpräsident (in der letztern Eigenschaft ein Mann von bischöflichem Range) lehnte in seinem und seiner Collegen Namen den Antrag des Erzbischöfs ab und warfin seiner Antwort beyläufig den Gedanken hin: wenn durchaus eite Kirche zu der andern kommen musse, so glaube er, es ware eben so schicklich, dass die katholische zu der reformirten, als dass diese zu jener komme. (In den theol' Nachr. 1807. S. 41 — 46., ist diese Antwort abgedruckt. Dass Hr. Maron sich durch die Anrede: Monsieur et très honoré frere, dem Erzbischofe gleich ftellte: war nicht anmalsend; in feiner Eigenschaft eines Confiftorial - Prafidenten stand er nach seinen bürgerlichen Verhältnissen dem Hrn. le Coz nicht viel mch.) Die Sache hatte unter den Protestanten Auffehn erregt, weil man nicht wulste, ob der Schrift des Embilchofs mit Vorwillen der Regierung geschehen war, und weil die im Solde der katholischen Beiftlichkeit stehenden Journale zu derselben Zeit anfingen, die Nothwendigkeit einer allein herrschenden Religion zu behaupten; man war al'o begierig, die Ant vort Marons zu kennen. Dieler theilte Brief und Antwort einem protestantischen Güterbestzer bev Rouen, Hrn. Dufosse, in einer Abschrift mit, und durch ihn, der ohne Marons Erlaubuils die Corre-fpondenz auf eigne Koften dancken liefs, kam die ' A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Sache in das Publikum. Diese Veranlassung benutzte Hr. de Beaufort, um sein Project zu einer Vereinigung aller Religionen herauszugeben, was in Frankreich als ein Versuch der Regierung, die öffentliche Meynung zu prüfen, angesehen ward; der Erzbischof nahm diese Gelegenheit wahr, um sowohl Maron als de Beaufort zu widerlegen; und in Nr. 1. findet man die Antwort auf diese letztere Schrift. Sie ist lebhaft genug geschrieben; der Vf. geht nur ein wenig zu cavalierisch und in einzeln n Stellen wirklich zu muthwillig und unehrerbietig mit dem ehrlichen Erzbischofe um, ob er ihn gleich beständig Monfeigneur nennt; und man möchte schon daraus schließen, dass der Respect gegen den höhern katholischen Clerus durch die Stürme der Revolution so sehr gelitten hat, dass, ungeachtet der Wiederherstellung der hohen Würden der katholischen Hierarchie durch die jetzt regierende Dynastie, ein französischer Rechtsgelehrter immer noch es wagen darf, mit einem Erzbischofe in einem uns Deutschen etwas auffallenden Tone zu sprechen, und ihm mituater die empfindlichsten Sarkasmen zu fagen. Deutsche Gründlichkeit in Bearbeitung seines Gegenstandes darf man bey dem \ f. nicht suchen; vielleicht war es ihm auch mehr darum zu thun, Auflehen zu erregen, als in wahrem Ernste darauf anzutragen, dass der Papst in der gallikanischen Kirche, in welcher er auch durch das neueste Concordat, welches die Regierung mit ihm schloss, unschädlich gemacht ift, abgeschafft, und stat seiner das Oberhaupt des Staats auch als Oberhaupt der Kirche anerkannt werde. Sollte diess aber wirklich sein voller Ernst Teyn, fo find schon andre Stimmen in ihrem Urtheile über des Vfs. Antrag dem Rec. zuvor gekommen; doch will er darum das seinige nicht zurück halten. Er sieht nämlich die Nothwendigkeit, von welcher in dieler Schrift die Rede ist, nicht ein. Man hat es in Frankreich schon unter der vor gen Regierung sehr gut verstanden, die Ehrfurcht für den heiligen Stulf mit der nöthigen Vorsichtigkeit und Festigkeit gegen den römischen Hof zu verbinden, und dem Papste, mitt-Ierweile man ihm, als dem Mittelpuncte der Einheit des Glaubens, die Fülse külste, die Hände zu bindens vollends ist der Vertrag des jetzigen Kaisers mit St. Heiligkeit so abgesalst, das dem Monarchen in An-Tehung seines Regenteneinstuffes auf die kirchlichen Angelegenheiten nichts mehr zu wünschen übrig bleiben kann. Die Zueignung der Papstwürde, woran aber gewils dieler bewünderte Held, der keiner Tiane aur-Ausschmückung seiner Diademe bedarf, nie gedacht hat, konnte zu seiner weltlichen Macht nichts Billiges einer solchen Anleitung bisher gesehlt habe, und dass hinzufügen, und müsste von Teligiösen Katholiken als eine Beeinträchtigung ihrer Gewillensrechte betrachtet 'gegignete, Vorarbeiten:von einigen geliefert worden, werden. In Angehung der Protestanten in dem Kailer- so müllen ihm mehrere Schriften dieser Art unbereiche besitzt die Regierung das jus circa sacra ebenfalls im vollem Masse; das jus in sacra hingegen wird der allen Gewissenszwang verabscheuende Monarch, so lange er seinen bereits geäusserten Grundsätzen treu. bleibt, gewissnie ansprechen. Wozu also die de Beaufortsche Motion dienen soll, wenn ihr ein edler, würdiger-Zweck unterzulegen ift, begreift Rec. nicht; und noch weniger fieht er ein, wie ein edler, würdiger Zweck durch die Art, wie fich der Vf. bey dem Vortrage feiner Motion nimmt, erreicht werden kann; dein Ton ist so profan, so weltgeistig, so zum Theil beleidigend für das feinere littliche und für das religiöse Gefühl, dass Rec. diesen Bogen kein größeres Lob ertheilen könnte, als dass sie für ein Pamphlet unterhaltend genug geschrieben, und auf einen vorabergehenden Effect gut berechnet find.

Nr. 2. ist die Uebersetzung derselben. Der Vorbericht enthält die in dieser Anzeige gegebenen Notizen, von der Entstehung dieser Schrift; auch kommen einige Noten vor, die der Uebersetzer, welcher der Umstände genau kundig zu seyn scheint, hinzu gefügt hat. Der Leler kann fich nur in seine zuver. fichtliche Behauptung, dass die protestantische Kirche nicht nur dem nizäischen und athanasianischen, sondern auch dem apostolischen Glaubensbekenntnisse entfagt habe, nicht finden; gerne gesteht wenigstens der Rec., dass er davon noch nicht das geringste ge-

hört bat.

#### BIBLISCHE LITERATUR.

DORTMUND, b. Mallinckfodt: Versuch einer Einleitung in die biblischen Schriften, als Vorbereitung zum Verstehen derselben. Ein Buch für Schulen und forschende Bibelfreunde, von Fried. Wilh. Tilgenkamp, ref. Pred. zu Gartrop im Clevischen. 1808. XVI u. 238 S. 8.

Mit Recht wird es von Hn. T. getadelt, dass man In Schulen die Bibel bey dem Elementarunterricht als Lesebuch gebraucht; aber eben so richtig ist es, dass ein früher zweckmässiger Gebrauch der Bibel von rofsem Nutzen ist, wenn nur die erwachlenern Schüer an diefer Lekture Antheil nehmen und dabey ordentlich geleitet werden. Hierzu bedarf es aber einer besondern Anweisung, welche die zum Verstehn der Bibel nothwendigen und allgemeinen Vorkenntnisse enthält. Diese zu liesern ist die Absicht dieser Schrift, worin nach einigen allgemeinen Vorerinnerungen, die suf das Ganze der Bibel gehen, von jedem einzelnen Buche besonders gehandelt, der Verfasser desselben Rennbar gemacht, die Veranlassung zur Verfertigung, mehst Bemerkung wann? und wo? so viel geschehen Kann, angegeben, das Buch in seinen Haupttheilen zergliedert und in seiner Nutzbarkeit für unsere Zeiten dargestellt wird. Wenn der Vf. lagt, dass es an મીંગનાગ**ું** અંઘ તે

nur brauchbare, doch nicht für Schulen und Laven kannt geblieben seyn.

Freylich werden durch jene Schriften noch nicht alle Forderungen erfüllt, die man an ein Schulbuch dieler Art machen kann; aber auch die gegenwärtige von Hn. T. hat ebenfalls ihre Mängel. Der bescheidene Verfasser will sie selbst nur als Versuch angelehen haben, und er gesteht, dass er nach vollendetem Abdruck manches finde, was er ändern würde, wenn es in seiner Gewalt stünde. Inzwischen trägt Rec. kein Bedenken diese Schrift zum Gebrauch bey der

Vorbereitung zu dem eigentlichen Religionsunterricht zu empfehlen. Wenn Prediger und Schullehrer fie dazu nützen, wie sie es verdient, so wird auch bald eine neue Anflage nöthig werden, und dann wird der Vf. manches selbst abandern und berichtigen. Manches könnte gedrängter, bestimmter und fasslicher dargestellt und auf einzelne neuere Ansichten könnte mehr Rücksicht genommen werden; besonders

wünschte aber Rec. eine vorangeschickte kurze zweckmässige Belehrung über die reale Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit der göttlichen Offenberung und die Kriterien derfelben mit Anwendung auf die Bibel

und ihre Abfassung. Dadurch würde auf das folgende zugleich vorbereitet und das Ganze mehr begründet werden. Die einzelnen Unrichtigkeiten, die fich

eingeschlichen haben, wird der Vf. bey sorgfältiger Benutzung der Hülfsmittel selbst bemerken. Rec.

will hier nur den Hauptinhalt kurz angeben. Die erste Abtheilung enthält die Einleitung in das A. Telt. Der Vf. redet zuerst von der Nation der Hebraer, die fich vor andern durch ihre richtige Kenntniss von Gott auszeichnete, von der Offenbarung, als Quelle der religiösen Kenntnisse, von Abreham dem Stammvater der Nation, wie die Offenbarung auf uns gekommen sey, von der Wichtigkeit der Bibel, ihren Benennungen, Eintheilung in A. und N. Test.; von der Sprache und den Uebersetzungen der Bibel, von der Eintheilung in Kapitel und Verle, vom Hauptinhalt des A. Test. und seinem Nutzen für Christen, von der Anzahl der alttest. Bücher und ihrer Eintheilung, von den Apokryphen, von der Sammlung dieler Bücher, von der Echtheit und Unverfällchtheit derfelben, von Gottes Veranstaltung und Mitwixkung bey dieser Sache. Darauf folgt die besondere Einleitung in die einzelnen Bücher des A. Test. (S. 32 bis 102) und zuletzt eine kurze Ueberficht der Zeiten nach Maleachi. - Die zweyte Abtheilung liefert die Einleitung in die Schriften des N. Tell. (S. 109 - 211) Zuerst stehn allgemeine Vorerinnerungen; Bemerkungen über die Zeit, zu welcher Jelus geboren wurde, über die Geburt, das Leben und den Charakter Jeln, über die Ablicht Gottes bey der Sendung Jelu, über den Vorzug des N. Test. vor dem Alten. Dann wird

davon geredet, dass Jesus nichts schriftliches hinter-

lassen habe, von der Beschaffenheit derjenigen, die

was die Lehre Jelu aufgezeichnet haben, von der Spra-

.let

che und dam Ausdruck des N. Telti, von der Anzahl, Eintheilung und Sammlung, der Echtheit, Unverfällchtheit, Glaubwürdigkeit nud dem hohen Ursprung der neutestamentlichen Schriften. Nun folgt wieder die befondere Einleitung in die einzelnen Bücher. -Zaletzt noch ein Anhang, welcher einige allgemeine Anmenkungen über das jüdische Land und die Verfallung dellelben enthält. (S. 212 - 232) wird eise kurze Beschreibung des Landes gegeben, worin von den Namen, der Lage, Gränze und Größe der Meere, Seen und Flüsse, den Bergen, Thälern und Wüsten, der Beschaffenheit, Fruchtbarkeit und Eintheilungen des Landes, nebst den vornehmsten Oertern in jeder Provinz, den angränzenden Völkern und der jetzigen Beschaffenheit des Landes das hauptsächlichhe kurz bemerkt ift. Darauf folgt noch etwas von der religiölen, politischen, häuslichen und gelehrten Verlallung (S. 232—238) welches freylich fehr kurz ist, aber von Lehrern beym Unterricht sehr gut benutzt werden kann. Bey der geographischen Beschreibung verweiset der Vf. auf die Karte bey Natorps kleiner Bibel, die er aber felbst mit Recht zu klein und unvollständig findet. Schade ist es, dass die Nähe der Messe den Vf. hinderte, eine zweckmässige Karte dem Buche beymfügen. Hr. T. hat überhaupt bey seinem Buche auf die Natorpiche kleine Bibel beständig Rückficht genommen. Rec. fieht eben nicht ein, warum dieses nothig war, de doch hier eine Einleitung in die ganze Bibel geliefert wird.

Hamburg, b. Schniebes: De summa ecclesiae doctorum laude, ad Paullinum illud αληθευειν εν αγαπη
Ephes. IV. 15. Commentatio, quam viro maxime
venerando, eidemque patri carissimo, Jo. Jac.
Rambach, S. S. Theol. Doct., rev. min. Hamb.
feniori, ad aedem divi Michael. Past. primario,
scholarum ephoro, inter expletorum quinquaginta publ. muneris annorum solemnia, a. d. IV.
Kal. Febr. a. c. MioccciX celebrata, singularem
hujus diei felicitatem gratulaturus, pio animo obtulit filius, Aug. Sac. Rambach, ad aedem divi
Jacobi maj. et sacellum d. Gertrudis V. D. M.
28 p. 4.

Der Vs. dieser Abhandlung hat nach S. 6. zu Halle kudirt, und auch die exegetischen Collegia des sel. Nössie besucht. "Erat ille, sagt er von diesem vortressischen Theologen, non modo summa doctrina et erusitione. sed quem inse in maximis boni interpretis virtuibus insuserare solebat, sen sum habebat et quasi gustum querudam eins, quod esse similimum veri; quo potismum dace piurima obseura s. s. dieta illustravit." Alter auch ohne Rücksicht auf das Ansehn dieses von ihm richtig gewürdigten Exegeten erklärt er alberen unit Beziehung unf das christische Lehramt von der Wahrheitssische, die sich indoctrina divina vel tognoscenda vel tradenda vel desendenda äusert; und arang ist ihm da annihus bend merendi studium. Ueber beydes breitet er sich aus. Jenes giebt ihm Gelegenheit, von dem immer fortzusetzenden gründlichen Schriftstudium

sus Liebe zu dieser Wissenschaft, von der stets in sich. zu bewahrenden möglichsten Unbefangenheit beym Schriftforschen, und von dem religiösen Ernste, mit welchem diels Studium getrieben werden müsse, zu reden. Dieles veranlæist ihn, von den der αγαπη entgegengeletzten Fehlern, der Zank- und Verketzerungssucht, und der leichthnnigen Aufklärung, zu sprechen und den Christenlehrer, welcher and fowohl als das aly Seven in fich vereinigt, zu schildern. Das Zartgefühl des Vaters erlaubte dem Sohne nicht, davon eine ausführliche Anwendung auf den Jubelgreis zu machen. "Intwenti mihi, heisst es, cogitatione ipfum illum venerabilem vultum, quem mecum ho-"die tanta hominum multitudo contentis oculis et intimo "pioque gaudio contemplatur, in quo quicquid grave, ,quicquid humanum et ingenuum cogitari potest, tam-"quam in expressa imagine elucet: quae in illo vultu et "ipsa inest amabilis modestia, praeprimis in oculos in-"currebat, monens, ut quisque maxime laude dignus fit, ita eum minime libenter suas laudes audire, cui admoni-"tioni, tamquam tuae, cum mihi, parum obsequi, reli-"gio fit, finem scriptioni huic imponam." Auch wir brechen hier ab, nur dem Vater Glück wünschend zu dem Sohne, der ihn an einem schönen Tage mit einer folchen Zuschrift erfreute, nur dem Sohne Glück wünfehend zu der Ehre, einen folchen Vater zu haben.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

Glogau, in d. n. Günther. Buchh.: Beytröge zur Vervollkommnung des Feldhospitalwesens, oder Leitfaden für militairische Medicinalbehörden, Feldärzte, Wundärzte u. a., aus dem Französ. übersetzt und mit einem Anhange versehen von Dr. M. E. C. F. Richtsteig, k. Pr. Medizinalrathe zu Glogau, und einiger gelehrten Gesellschaften Mitgliede. 1807. XXVIII u. 310 S. nebst 20 Tabellen, 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

Das Original besteht aus drey Arrété's; welche unter der Regierung der Consuln in Frankreich im 8. Jahre der Republik erlassen wurden. Voran gehen die Verordnungen über die Organisation eines Gesundheitscollegiums, und über die Organisation eines Centraldirectoriums bey dem Kriegsministerium. Sodann wird in vier Abtheilungen gehandelt: 1) von der Eintheilung und Bestimmung der Militairhospitäler; 2) von der Gesundheitspsiege; 3) von der Hospitalverwaltung, und 4) von der Polizey der Militairhospitäler.

Von der Tonzey der Wintamorphaters
Von dem deutschen Titel dieses Buches könnte
man eigentlich mehr erwarten, als der Inhalt leistet,
weil in demselben bloss von der Einrichtung, dem
Personale und dessen Dienstleistungen, und von der
Ernährung der Kranken in Feldhospitälern die Rede ist, aber von den ärztlichen und wundärztlichen
Functionen nur weniges im Allgemeinen gesagt
wird. Ob deutsche Behörden dadurch besser und
terrichtet werden, überläst der Vs. dem Urtheile
der Leser; und diess will auch Rec. than. In Verbindung mit der Schrift des Hn. Vannoti: Handbuch

· für den angehenden Feldarzt, mit belönderer Rücksicht auf Russland, Riga 1807. 8. - . find diese Beyträge in literarischer Hinsicht nützlich, weil die Acten über das Feldhospitalwesen vollständiger werden, so, dals nach vorheriger Prüfung und Gegeneinanderstellung vielleicht noch etwas Gutes für die eine oder andere Hospitaleinrichtung gewonnen werden kann. Da Rec. das Original nicht zu Geficht gekommen ist. so kann er auch über die Uebersetzung selbst nicht urtheilen, nur so viel muss er erinnern; dass er Ausdrücke wie Desinficirung, Halbfournituren, vidirt und mehrere Gallicismen ungern gelesen hat. Was den Inhalt dieser Arrété's betrifft, so möchte der Vf. durch seine gemachte Erfahrung wohl selbst zweifelhaft seyn, dass manche, selbst pünctlich ertheilte, Vorschriften nach dem Buchstaben befolgt werden können, und daher pia desideria sind und bleiben werden, besonders was diejenigen Vorschriften betrifft, welche bey den fliegenden Hospitälern vorkommen. Wer nur irgends Gelegenheit gehabt hat, in der Nähe eines Schlachtfeldes gewelen zu leyn, kann sich leicht überzeugen, dass die §§. 25 - 32. großentheils nur fromme Wünfche enthalten. Ins Detail mag Rec. hier nicht gehen. Was die Kriegsgefangenen (f. 40.) betrifft, fo kömmt wohl das Meiste auf Zeit, Gelegenheit und besonders den guten Willen der sämmtlichen Feldhospitalbehörden, vorzüglich der Gesundheitsbeamten an. Die Behandlung des einfachen Trippers (6, 72.) im Zelte möchte wohl unter vielen Himmelsstrichen in 96 Fällen gegen 100 von schlechtem Erfolge seyn. Im Gefolge einer jeden Armee soll (§. 167.) ein Arzneydepot errichtet werden, das alle Apotheken der Division mit Arzneyen versieht. Die Anordnung der Diät (§ 224.) und das dazu Gehörige verdient Nachahmung, aber freylich auch pünktliche Befolgung. Die üblichen Salben (§. 233.) wären immer gut, wenn nur nicht Missbrauch damit getrieben wird. Was von den Razionen der Lehensmittel in Bezug auf die Gesundheitsbeamten (§. 268.) fest gestellt wird, ist allerdings nothwendig. Wenn in einem fliegenden Hospitale (§. 269.) stets ein Topf mit Fleisch im Vorrath gehalten wird, damit die ankommenden Kranken beständig Fleischbrähe vorfinden, so möchte doch die täglich in diesen Topf zu bringende Quantität Fleisch durch einen schriftlichen Befehl des Kriegscommissarius schwerlich richtig bestimmt werden können, besonders in einem nahen Stande gegen die feindliche Armee, am wenigsten bey täglich vorkommenden Scharmützeln und Actionen, woselbst eine muthmassliche Krankenzahl gar nicht augenommen werden kann. Besser wird es wohl in solchen, so wie in vielen andern Fällen dem Ermessen des Hospital - Personals überlassen. Zum Dienst der sliegenden Hospitälar follen (s. 381 — 390.) eigene Instrumentanmacher. Kupferschmiede und Falsbinder angestellt werden. Was im 38sten Abschnitt (§. 449 — 462,) von der Reinlichkeit gelagt wird, ist sehr gut. Der Aphang, welcher Dienstanweisungen, Verhaltungsregeln für die Kranken in den Hospitälern zu Groß- Glogau, kö-

nigl. Baiersche Kostanordnung; Praimettonsbogen u. s. w. enthält, zeichnet sich durch seine bundige und gründliche Künze sehr vortheilhaft aus.

LEIPZIG, b. Böhme: Franz Xaver Rudtorffer's, der Medicin und Chirurgie Doctors, ersten Wundarztes und Operateurs an der zweyten chirtirgischen Abtheilung des allgemeinen Krankenhauses zu Wien u. s. w. Abhandlung über die Operation des Blasensteins, nach Pajola's Methods. Mit fünk Kupfertafeln. 1808. 66 S. 8.

Jedem Wundarzte, der sich mit der Lithotomie beschäftigt, muss es angenehm seyn, mit Pajola's Methode bekannter zu werden. Prof. Pajele, aus Venedig. hatte im August 1803 jene Operation schon mehr, als 550 mal mit einem fo glücklichen. Erfolge gemacht, dass er unter 200 Operirten, im Durchschnitte nur 3 Todte zählte. Während seines Aufenthalts in Wien 1804 war er so gütig, mehrere Wundarzte, unter welchen fieh auch der verdiente Vf. dieser Schrift befand, an lebenden Steinkranken und an Leichnamen feine Operationsmethode zu lehren, die sich von der bekannten Le Catichen Methode nicht welestlich unterscheidet. Der Vf. theilt die Operation in folgende fieben Momente: Einschiebung und Richtung der Leitungsfonde, Trennung der Heutdecken und Muskeln: Oeffnung der Harnröhre, - Einführung des Cyftotoms zur Spaltung der Vorsteherdrüse, - Ausziehung der Leitungssonde; Einführung des Dilatatoriums; Erweiterung des Harnblasenhalses, - Einführung der Zange; Ausziehung des Steins, - Reinigung der Harnblale. Jeder Operationsmoment wird ausführlich beschrieben. Die Lage des Kranken ist die sitzende auf dem Rande eines Tisches; der Hautschnitt fängt 15 Linien hoch über dem After zur Seite der Mittellinie des Dammes und wird sodann schief gegen die rauhe Erhabenheit des Sitzbeins, wo er fich endigt, hingezogen; wegen des tiefen Hautschnitts wird auch der häutige Theil der Harnröhre tiefer und näher am Blasenhalse geöffnet, die Harnröhre solglich in einem kurzern Raume gefrennt; die Vorsteherdruse wird gespalten und der Blasenhals durch ein stumpfes Werkzeug ausgedehnt. Ungeschiet dieser Abanderungen, wodurch fich Pajola's Methode von andern ähnlichen Methoden unterscheidet und ungeachtet des Glücks, welches diesen geschickten Lithotomen bey seinen Operationen immer begleitet, kann man ihr doch alle die Vorwürfe machen, die der Le Catichen mit gleich günstigem Erfolge von vielen französischen und deutschen Wundärzten befolgten Methode gemacht find; wenigstens fehlt noch viel daran, dass Pajola's Methode auf jenen Grad von Einfachheit Aufpruch machen könnte, wodurch idie Chefeklensche und mehrere ihr nachgebildete Methoden auszeichnen, und worauf, wenn es ohne Nachtheil des Kranken geschehen kann, jede chirurgische Operation billig gebracht werden follte.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 15. May 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Leipzic, b. Hinrichs: Anleitung zur Behandlung geringstigiger Rechts Sachen nach dem Königlich Sächijshen Rechts, nebst einem Anhange auswärtiger diesen Gegenstand betreffender Gesetze, von Dr. Christian Gottlieb Haubold, Beysitzer des K.S. Ob. Hof-Gerichts und der Juristensacultät zu Leipzig, auch Professor des Sächs. Rechts. 1807-266 S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

er durch seine Verdienste um das sächüsche Recht längst schon rühmlich bekannte Vf. liefert durch diefe Abhandlung einen neuen schätzbaren Beweis seiner Thätigkeit. Je weniger denen die mit dem Rechtsgange der geringfügigen Sachen in Sachlen und in der Laulitz einigermassen vertraut find, die mancherley Schwierigkeiten und die mehrern dabey vorkommenden unentschiedenen Rechtsfragen entgangen seyn können, um so einleuchtender muss der Werth dieser Arbeit erscheinen, die man als einen Commentar über das tächliche Mandat vom 28. November 1753. betrachten kann. Die Abhandlung ist dergestalt angeordnet, dass der Vf. außer einigen nöthigen Vorerinnerungen, in welchen er theils die Geschichte der sächlischen hierher gehörigen Gesetzgebung erzählt, theils die Gesetze selbst und die Literatur (letztere jedoch, ohne kritische Beurtheilung) nahmhaft macht, das Ganze in einen Allgemeinen und einen Besondern Theil, den letztern wieder in zwey Abtheilungen, wovon die erste das Verfahren vor der Entscheidung, und die zweyte das, nach derselben begreift, eintheilt. In dem allgemeinen Theile wird angegeben, was eigentlich geringfügige Gegenstände fact; bekanntlich gehören dahin bey Geldforderunsen und Grundstücken die Summe und der Werth von 50 Gulden; bey jährlichen Leistungen und Befugwillen aber der Betrag von zwey Thalern für jedes Jahr: die Interessen bleiben ebenfalls, in so fern sie nicht den Betrag von 50 Gülden übersteigen, ein geringfünger Gegenstand; in Hinficht auf Nutzungen und Schilden ist jedoch in den sächbschen Gesetzen nichts verordnet, daher denn der Vf. glaubt, dass bey jesen die Grundsätze, die bey den Interessen gelten, analogisch auf die Nutzungen angewendet werden mälsten; in Ansehung der Schäden aber glaubt er das Gegentheil fodann annehmen zu müllen, wenn fie in der Klage zu einer bestimmten Summe angeschlagen find, die mit dem an fich noch geringfügigen Werthe A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

der Hauptsache zusammen gerechnet, die gedachte Summe der funfzig Gülden übersteigt. Hierauf werden die Grundsätze von der Klagenhäufung, ingleichen die Fälle bemerkt, in welchen eine wichtigere Sache in dem Laufe des Verfahrens geringfügig werden kann; entweder durch den Kläger, wenn er einen Theil seiner Forderung fallen lässt, oder durch den Beklagten, der einen Theil der geklagten Posten einräumt, oder endlich durch andre zufällige Umstände (§. 27.). Zum Beschluss dieses allgemeinen Theils werden die zwey Haupt-Grundsätze aufgestellt, a) dass da, wo nicht eine besondere Vorschrift das Verfahren bestimmt, der Gang des ordentlichen Processes beybehalten wird, und  $\vec{b}$ ) dass eine geringfügige Sache durch ein Compromiss der Parteyen nicht zu einer im Wege des ordentlichen Verfahrens zu behandelnden Rechtslache gemächt werden kann; die erste Abtheilung des besondern Theils beschäftigt sich mit der Abfassung der Klage, der Vorladung, dem rechtlichen Verfahren und den Beweismitteln, wobey die Anwendbarkeit der Urkunden, die Abhörung der Zeugen, die angetragenen, zurück gegebenen und gesetzlichen Eide, ingleichen die Ocular- Inspection und das Ermessen sachverständiger Personen durchgegangen und auf geringfügige Sachen angewendet wird. Zeugen werden blofs von Seiten des Richters ohne förmliche Production und ohne Fragstücke abgehört; der Eides-Antrag hat noch im rechtlichen Verfahren selbst statt, die Gewissensvertretung hingegen fällt in dieser Process-Gattung hinweg; die Zulassung der Advocaten im Termin zur Gute hängt vom Ermellen des Richters ab. Die processualischen Zwischenhandlungen finden auch hier statt, nur bey den Processkosten äusert fich der Unterschied, dass gerichtliche und außergerichtliche auf ein gewisses Quantum gesetzt find, welches, bis zur Entscheidung der Sache, nicht überschritten werden darf; der Vorstand wegen der Unkosten fällt, wie billig, hinweg. Die Entscheidung wird nicht in einem förmlichen Urtheil, sondern in einem sogenannten Deciso gegeben, wobey der Vf. manches als Eigenheiten solcher Entscheidungen aufführt, von denen Rec. bald Gelegenheit nehmen wird, weiter zu sprechen. Bey den Rechtsmitteln gegen Erkenntnisse führt der Process in geringfügigen Sachen diels Belondere mit fich, dals keine Lauterung, sondern bloss Appellation eingewendet werden darf, und zwar, zu Abkurzung der Sache, nicht an die Hofgerichte, in so fern nicht jene an den Unterrichter Commission extheilt haben, son-

dern fogleich an die Landesregierung. Auch werden freite Zwischen zwey Parteyen aufgelaufen, warum die Appellationen nie zur Justification angenommen, sondern entweder rejieirt, oder ein Rescriptum de sondern entweder rejieirt, oder ein Rescriptum de dasselbe gilt auch von den S. 111.113. und 115. ange-emendando ertheilt, je nachdem der Bescheid des Un- gebenen Eigenheiten dieser Processgattung, die darinterrichters bestätigt oder abgeändert werden muß. "bestehen sollen, dass die Entselseidungsgründe so kurz Das Fatale der Berichts-Ablösung hat ebenfalls nicht statt. Bey der Hülfsvollstreckung darf, so lange Mobiliarvermögen vorhanden ist, zur Subhastation der Grundstücke nicht geschritten werden. Die letzte Abtheilung beschäftigt sich mit der Behandlung der geringfügigen Rechtslachen bey den höhern Justiz-kellen, worauf, als Beylagen, die hierher gehörigen fächlischen Gesetze, worunter sich auch einige bisher ungedruckte befinden, ingleichen im Anhange mehrere ausländische, nämlich, herzoglich Sächliche, Preussische, Jeversche und Anhaltische bieher einichlagende Verordnungen abgedruckt worden find. — Diess ist kürzlich der Inhalt und die innere Oekonomie der vor uns liegenden Abhandlung. Sie verdient, Rec. wiederholt es, in aller Hinficht den sächfischen Sachwaltern und Richtern empfohlen zu werden. Indessen erlaubt er sich einige Bemerkungen gegen einige Stellen. Es scheint nämlich Rec., als ob der Vf. mehreres für Eigenheiten des Verfahrens in geringfägigen Rechtslachen annimmt, was bey genauerer Anticht wohl nur Eigenthümlichkeiten desjenigen Spruckcellegu find, dessen Mitglied er ist. Rec. rechnet hierher, was S. 104. im 64. S., ingleichen S. rog. und 111: angeführt wird. Hr. H. zählt nämlich unter die Eigenheiten des Verfahrens in geringfügigen Sachen, dals man fich in den Erkenhtnissen, niemals des Ausdrucks Processkosten, sondern, statt dessen, des Wortes: Unkoften, bedienen dürfe, dass man nicht das Wort, libellirt oder geklagt zu brauchen pflege, sondern jederzeit den Ausdruck, gefordert, setzen musse, ingleichen dass die Parteyen, wenn he in dem Deoiso zum ersten mal aufgeführt würden, nicht Kläger und Beklagten, benannt, sondern die Worte, klagender und beklagter N. N. gebraucht werden müßten; Eigenthümlichheiten einer Process-Gattung aber müssen, nach Rec. Dafürhalten, entweder durch die de halb erlassenen gesetzlichen Vorschriften beltimmt, oder wenightens durch eine allgemeine Obfervanz, und zwar, in so fern be den Stil der Erkenntnisse betreffen, sämmtlicher Spruch-Collegien, begründet seyn; allein von den vorerwähnten, hier als Eigenheiten des Processes in G. S. angegebenen Formeln findet man weder das Eine noch das Andere: denn in der erläuterten Processordnung und dem Mandate vom J. 1753., ist ein solcher Unterschied der Ausdrücke nicht anbefohlen, die übrigen sächsischen Dicasterien beobachten ihn, wie Rec. mehrmals zu bemerken Gelegenheit gehabt hat, ebenfalls nicht fämmtlich, und eben so wenig scheint Rec. in der Sache felbst ein Grund zu liegen, warum man sich der vorerwähnten Ausdrücke bedienen müsse: denn das Anbringen ties Klägers in G. S. ist eben so gut eine Klage wie bey wichtigern Gegenständen, nur dass es kein, sogenanntes, sollennes Klaglibell seyn

sollen sie also nicht auch Pracesskossen heissen? Eben und bündig, wie möglich abgefasset seyn sollen, und dals man fich nie des Ausdrucks: Erfüllungs-oder Reinigungseld, welches einen sollennen Beweis voraus setze, bedienen dürfe; letzteres ist wohl ganz wider das Mandat von J. 1753., in welchem die Worte: Suppletorium und Purgatorium namentlich enthalten find, und es ist kein Grund vorhanden, warum man fich dieser gesetzlichen Ausdrücke enthalten sollte; ersteres hingegen dürfte wohl auch bey wichtigen Gegenständen der Natur der Entscheidungsgrunde gemäls leyn. Außerdem kann Rec. dem Vf. nicht in der Behauptung (S. 34.) beypflichten, dass geringfügige Schaden einer ebenfalls geringfügigen Hauptforderung, wenn fie einzeln geringfügig, beide zusammen genommen aber 50 Gülden übersteigen, z. B. 40 Gülden Hauptforderung und 20 Gülden Schäden nicht unter die G. S. zu rechnen wären. Rec. tritt kier mehr der Schellwitzischen Meinung bey: denn die 3 Schäden dürften doch wohl so wie die Zinsen als ein Accessorium der Hauptsache zu betrachten seyn. Ferner scheint der Vf. (S. 57. u. 58.) zu behaupten, dals, nach dem Geiste des Mandats von J. 1753., in gering! fügigen, den jüngsten Besitzstand herreffenden Angelegenheiten wie über den Possels allein erkannt werden dürfe, sondern Kläger abgewiesen werden müsse, wenn er nicht auch zugleich das Recht selbst bevigebracht habe; auch dieser Meinung kann Rec. nicht beitreten: denn außer den Gründen, welche der VE im Anfange des 40. §. selbst anführt, spricht auch die Antwort auf die Erinnerungen welche die Landstände in dieser Hinficht zu dem Projecte des Mandats von 1753. gemacht hatten, für die Meinung des Rec. s denn, als die Landstände wünschten, dass die Stelle des gedachten Mandats, "dass inter Possessium und Petitorium kein Unterschied gemacht werden solle," hinweggelassen werden möchte: so wurde ihnen entgegnet, dass es bester sey, diese Disposition beyzubehalten, indem es zur Abkürzung der processuslisches Weitläuftigkeiten gereiche, wenn das Possessiens eben fo, wie das Petitorium terminiret werde, auch fogar dadurch das Petitorium mit abgethan werden Diele Worte durften denn wohl anzeigen; dals der jüngfie Behtz - Procels auf eben die Maße, wie es im Petitorio geschiebet, behandelt werden sollej und dass das letztere wohl zugleich mit entschieden werden kann, dass jedoch der Kläger nicht abzuweisen ist, wenn er zwar den jungsten Bestz dargethan, jedoch das Recht zu bescheinigen unterlassen hate S: 87. hätte fich der Vf. wohl über den bekannten Streit der fächfichen Praktiker erklären sollen, ob die in geringen Sachen verbotene Gewiffens-Vertretung von der sollennen, wie sie im Gange des ordentlichen Processes nachgelassen ist, zu verstehen, oder auch von dem Falle anzunehmen sey, wenn Beklagdarf, und die Koften find ja ebenfalls in einem Rechten ter bey der gebrauchten Gewillens. Rührung, dem

Grund der Klage abgeläugnet hat, jedoch dabey über den Upgrund der Behauptung des Klägers, zu Ver-meidung des deferirten Eides, Zeugen eidlich abgebort find; mehrere Praktiker und Dicasterien nehmen diese letztere Meimang an, glauben auch hierin dae verbotene Gewissensvertretung zu finden, und erkennen, ungeachtet der noch so beyfälligen Aussage der abgehörten Zeugen, stets auf den Eid; Rec. hat ich aber nie von der Richtigkeit dieser Meinung tberzeugen können: denn eines Theils ist es offenbar zweckwidrig, auf einen Eid zu erkennen, der durch die beyfällige Zeugenauslage überflüssig wird, andern Theils liegt der Grund der verbotenen Gewissensvertretung nur in der mehrern Weitläuftigkeit, die durch die follenne Gewissensvertretung verursacht und dem Zwecke des Mandats vom J. 1753. entgegen ist; und überdiess glaubt Rec. auch in der Analogie des Rescripts vom 7. März 1716. einen Grund zu finden, um jenes Verbot nur von der sollennen Gewissensvertretung verstehen zu müssen. S. 95. äußert der Vf., es lasse fich die Stelle der Tax - Ordnung vom J. 1764.: das regulariter Advocaten im Güte - Termine gar nicht zu admittiren wären, mit dem 10. 6. des Mandats von 1753. nicht füglich vereinbaren; allein Rec. scheint beides mit einander zu harmoniren. Das Mandat letzt nämlich die Taxe für die Sachwalter fest, wenn fie vom Richter zum Güte-Termine mit admittiret worden; und die Taxordnung fagt: regulariter wären dieselben zum Güte. Fermine nicht zu admitti-, ren; in beiden Verordnungen ist also die Regel diese: dass Advocaten, eigentlich, im Vergleichs-Termine nicht zu admittiren find, wenn fie jedoch, nach dem Mandate von 1753., zugelassen worden, so bekommen fie das, was ihnen daselbst ausgesetzt ist; aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, läst sich beides Chr gut mit einander vereinigen. Bey §. 60. (S. 96.) warf fich Rec. die Frage auf, ob wohl in geringfügizen Sachen auch die Fatalien vier Monate lang ausgelezt bleiben, wie es bey Todesfällen der Parteyen in wichtigen Sachen der Fall ist. S. 134. u. 135. hätte vielleicht das Rescript vom 26. October 1760. (C. C. A. II. 2. 560.) angezogen werden können, zu S. 143. bemerkt Rec. dass wegen geforderter Real-Abgaben, wenn diese gleich einen geringfügigen Gegenstand ausmachen, gleich wohl mit der Subhaltation des Grundttacks verfahren werden kann; dabey fiel ihm auch die Frage ein, ob wegen einer geringfügigen hypothebrichen Schuld das als Unterpfand eingeletzte Grunditick, wenn gleich noch Mobiliarvermögen vorhanden ift, versteigert werden darf. Rec. erinnert fich. dass diese Frage mehrmals in Zweisel gezogen und bestritten worden ist; er zweifelt aber keineswegs, dals die Versteigerung, ungeachtet des vorhandenen Mobiliarvermogens, veranstaltet werden muss: denn das Grundstück ist zur Sicherheit des Darlehns als Unterpfand eingeletzt worden, und es würde ein Eingriff in die Rechte des Gläubigers und in die Verträge der Parteven seyn, wenn man das erlangte Recht, fich sofort an das verpfändete Grundstück zu halten, dem Gläubiger entziehen, und ihm einen andern Ge-

genstand der Hülfsvollstreckung aufzwingen wollte; S. 93. und 94. hätte vielleicht noch erwähnt werden können, dass auch wider die Rescripte de emendande innerhalb der Iotägigen Frist appellirt werden kann und häufig appellirt wird. Bey den Beylagen würde Rec. der Vollständigkeit wegen auch die im 9. 5. angeführten Oberlaustzischen beiden Gesetze mit hinzu gefügt haben. Endlich ist S. 124. Z. 11. ein Druckfehler zu bemerken; es sind nämlich daselbst nach dem Worte: nicht weniger, folgende: "so viel den ersten und zweyten Klagepunkt anbelangt," weggelassen worden.

Ohne Druckort: Historisch juristische Bemerkungen der Brestauischen Bürgerschaft über den vorigen und jetzigen Zustand der hiesigen Stadtkömmerey. 1808. 75 S. 4. (5 gr. sächs.)

Dieses Gutachten datirt vom 17. December 1789. ist von Hn. Uber Senior concipirt, der es noch mit einem andern Rechtsconsulenten Hn. Hofrath Sack und 31 Bürgern aus allen Ständen unterzeichnet hat. Es ist ein Meisterstück eines juristischen Gutachtens und ein sehr wichtiger Beytrag zur Geschichte der Stadt Breslau. Die Kämmerey hatte durch die beständige Zahlung eines zu hoch angeschlagenen oder gar nicht exiltirenden Ueberschusses von 16912, nachher 13835 Rihlr. an die königl. Kammer, so wie durch Anweisungen von königl. Pensionen von 1754-1789. In viel Schulden gemacht, dass fie nicht mehr diese onera zu leisten im Stande war. Die königl. Kammer schlug hierauf vor entweder alle Stadtgüter zu verkaufen oder durch die Bürgerschaft einige Jahre hindurch 40000 jährlich aufbringen zu lassen, um die Schulden zu decken, und ferner das Ueberschussquantum in aller Stronge zu zahlen. Diels gab Veranlassung zu gegenwärtiger Schrift, de die Burgers schaft in Breslau zu beiden sich nicht entschließen konnte, und an Friedrich Wilhelm II. um Remedur und Abhülfe sich wendete. Rec. bedauert, dass des Herausgeber es nicht dem Publico mittheilt, wie Friedrich Wilhelm II. der Sache abgeholfen, indem er theils das Ueberschussquantum auf mehrere Jahre nachgelassen, theils 400000 Rthlr. ohne Interesse auf unbeltimmte Zeit dargeliehen, bis der nachherige franzöhlche Krieg ihn genöthigt dieles Capital zurück zu nehmen. Es ware zu wünschen, dass ein Mann an, der Quelle dieses so wie die nachherigen Schickfale der wichtigen Kämmerey der Stadt Breslau dem Publicum, fo wie Hr. U. es bis 1789. gethan, darstellte. Aus dergleichen detaillirten Factis und Geschichten lernt man oft mehr, als aus großen Geschichtsfolianten und Acten. Auch hier hat man Spuren von manchen Krebsschäden der Zeit, dem auch selbst ein Friedrich der Große nicht abhelfen wolke Etwas über 100000 Rthlr., die der Wiener Hof vor 1740. von der Breslauer Kämmerey entlehnt hatte und die weder von dem Berliner noch Wiener Hofe bezahlt wurden, find nur ein kleinerer Theil des Ganzen: denn die gar nicht existirenden und

doch bezahlten Ueberschüffe betrugen von 1740-1788. 633,501 Rthlr., die Penfionen seit 1754. 120,475 Rthlr. Als- die Stadt durch Wasserschaden 1785. ausserordentlich gelitten, und Friedrich II. mehrere Millionen für ganz Schlessen bestimmt hatte, die Stadtkammerey um 50000 Rthlr. für fich anbiekt, weil sie 70000 Rthlr, zum Bau bedurfte, so wusste ein böser Dämon die gute Stadt Breslau von der Gnade des Königs auszuschließen, und es dahin zu bringen, daß fie nichts bekam. Die Hnn, de la Motte und Lipius (S. 51.) betten durch falsche Vorstellungen, als wenn die von Privatis verkauften Stadtgüter von den alten Priestern erschlichene Donationen, und die theuer erkauften Privilegien gratis erworbene Begünstigungen wären, dem Könige Friedrich II. eine falsche Meinung von Breslan beygebracht, die von mehrern, der Stadt nicht; sehr gewogenen, Männern am Ruder des Staats benutzt wurde, um die wahre Lage der Dinge dem Monarchen anders vorzustellen, als sie war. Diele einzelnen Data aus dieler lelenswerthen Schrift werden dem Kenner ihre Wichtigkeit zur Genüge zeig**en.** 

#### PHILOSOPHIE.

Konurg und Leipzig, in d. Sinnerschen Buchh:

Dis geoffenbarte Theologie, als Wissenschaft nicht
verschieden von der Philosophie, oder: die Hestandheit der christlichen Religion, die Wunder und
die Geheimnisse derselben und die Gottbeit ihres
Stifters, behauptet durch die Philosophie wider
die Doctoren der Theologie, eine streitende Friedensschrift, von Joh. Heinr. Weismann, der Phil.

Doctor. 1806. 136 S. 8. (12 gr.)

Der Vf. des gegenwärtigen langen Titels und kurzen Buchs ist uns schon einigemal mit seiner menschenliebenden Vernunft auf unserm literarischen Wege begegnet, und wir haben unfre Meinung über seine Be-Atrebungen an den Tag gelegt. Des guten Willens und einer nicht durchaus geistlosen Ansicht der Dinge wegen verdient er einige Milde in der Beurtheilung; aber dennoch kein Lob für seine Arbeit als Schriftsteller. ·Seine lehr fragmentarische Behandlung der Sache und feine fonderbare Art des Ausdrucks kann ihm keinen Beyfall erwerben. So fagt er S. 1.: "dass die Philosophie die gesstigen Bedürsnisse des Volkes beschüchtige, o! dieses ist unsern Transscendentalen ein Gedanke, der in ihrem vornebmen Verstande nicht übernachten, und mit der philosophirenden Vernunft nicht frühkücken darf. Sie willen darum auch insgesammt nicht, was Philosophie sey." Letzteres ist eine harte Beschuldigung, die wohl durch ein tieferes Kingehen in das Wesen der Philo-

dem VI. in seiner Originalität nicht einfällt. Statt delfen citirt er eine Stelle aus einem kritischen Blatte. nennt fie das Werk eines Kantisch - Schellingseber Wüstlings, und geht darauf der christlichen Theologie zu Leibe, nennt diese ein eitles Mädchen, dem ein Band nicht mehr gefällt, weil die Farbe desselben seit einem Monat nicht mehr Modefarbe ist - da die Lehrer der christlichen Theologie fich der Geheimnille und Wunder, der höchsten Würden ihrer Willenschaft, schämen. Der Hauptgedanke, wodurch Philosophen wie Theologen zurecht gewiesen werden sollen, lautet: Philosophie und Theologie find beide demselben Geschlechtsbegriff untergeordnet, nimlich, dem Begriffe einer Wissenschaft der geistigen Bildung. Also find fie sehr wohl mit einander versinbar, also find die Wunder und Geheimnisse der christlichen Religion die Vollendung der Philoso-Diele Behauptung des Vfs. hätte wohl eine Ausführung verdient, da bekanntlich manche phllosophische Secten der neuera Zeit ein ähaliches für den Kern ihrer Weisheit ausgeben und nicht eben immerwährend "das Absolute jagen, und wenn der Hase sich haschen liefs, ihn als Jupiter in colossalischer Lebensgröße darstellen, oder Liebesgötter daraus schnitzen, um ein Oberonsches Lustwäldchen zu bevölkern" (S. 21.) — sondern statt dessen christkatholisch in die Kirche wandern, an Wundern und Geheimnissen fich erbauend. Von solcher Ausführung findet sich nun im Werkehen keine Spurvielmehr werden die Offenbarung der Natur und die unmittelbare Offenbarung Gottes als die beiden Quellen der Weisheit angegeben, doch so, dals die letztre vollendet, was die erstre angefangen und beynah vollendet hatte. Sehr schnell wird zu dem Satze übergegangen, die Bibel der Christen (aber. auch die Bibel der Juden, weil bald hernach der Vf. den Moses gegen die neuen Ausleger vertheidigt) fey das Geisterwerk, welches die Offenbarung Gottes enthält. Der Beweis wird daraus geführt, dals die Bibel über Gott, Vereinigung mit Gott, ewiges Leben, solche Lehren vortrage, welche die prufende Vernunft billigen musse, wodurch sich denn die letztre auf den Kichtstuhl setze, und den Doctoren und Lehrern der Theologie ihr Urtheil fpreche.

sophie gerechtsertiget werden malete, welches aber

Ob wir nun gleich manche Aeuserungen des Vfs., z. B. gegen den Pantheismus (S. 67.), billigen: fo können wir doch nicht fagen, dass durch seinen Vortrag und durch den Inhalt seiner Schrift ein Verlangen nach ähnlichen Büchern bey uns erweckt worden sey.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 16 May 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### ARZNRYGELAHRTHEIT.

ARNSTADT u. RUDOLSTADT, b. Langbein u. Klüger: Neuss, System der Kinderkrankkeiten, nach Brownischen Grundsätzen und Erfahrungen ausgearbeitet von Friedr. Jahn, der Arzneywillenschaft Doctor, Herzogl. S. Meiningischem Hosmedicus, der Römisch-Kaiserl. Akademie der Natursorscher Mitgliede, der Soc. der Forst- u. Jagdk. zu Dreissigacker Ehrenmitgl. und prakt. Arzte zu Meiningen. 1803. 472 S. 8. (Preis 2 Rthlr.) – Neue durchaus umgearbeitete Auslage. 1807. 622 S. 8. (Preis 2 Rthlr.)

er Vf. hat die Brownischen Grundsätze adoptirt und seine Schrift nach denselben ausgearbeitet, weil er glaubte, der vernünstige gemässigte Browniamismus könne jetzt im Allgemeinen als der Normalwunkt migenommen werden, um fich jedem Arzte von wissenschaftlicher Gultur verständlich zu machen. Får jeden, demidie Vervollkommnung der praktischen Medicin am Herzen liegt, ist es wirklich ein miederschlagender Gedanke, dass gerade dieses Bekenntnis eines, wie diese Schrift hinreichend beweist, sehr erfahrnen und gebildeten Arzten schon nach vier ishren. bey der Erscheinung einer neuen Auflage, dine Seikte von Aerzten bewingen dürfte, das Verdammungsurtheil über ihn auszusprechen. Rec., welcher gewohnt ist, das Gute überall, wo er es findet. m schätzen, und das Schädliche zu verwerfen, welcher es dem Vf. als ein Verdienst anrechnet, dass er einer durch Erfahrung schou hinreichend bestätigten Theorie getreu blieb, und fich eben so wenig dem jedesmal jängsten philosophisch - medicinischen System dahin gab, als feine Lehren mit dem der Medicin nicht anständigen Manteldes Mysticismus vermummte. wird figh bemühen, auch in diesen Werke die vielen triffichen Grundfätze auszuzpichnen, ohne die Mangel deshalb zu verschweigen; ohne dabey den Standpunkt des Vfs. zu verlassen, der, auch nach Rec. Dafürhalten, noch wohl lange der schicklichste bleiben durste, den sich der praktische Arzt wättlen kann.

Kindesalter aufmerksam. Er sucht in der ersten Auflage den letzten Grund aller Kränklichkeit der Kinder, d. h. die Anlage und Geneigtheit des kindlichen Alters zu Krankheiten, mit Brown, in Schwäche, welche eine Folge überstüssiger Erregbarkeit ist; or macht daher auch den Schlus, dass Kinder eher zu Krankheiten von Schwäche, als zu sthenischen Uebela geneigt seven. Rec. kann dieser Folgerung nicht beypflichten: denn der hohe Grad von Erregbarkeit ist der kindlichen Constitution ganz angemessen, und darf durchaus nicht mit einer krankhaften Schwäche. welche durch schwächende Schädlichkeiten berbeygeführt ist, verwechselt werden. Wollte man auch jenen Grad der Erregbarkeit, der nur fehr gekinder Incitamente zur normalen, dem zarten Organismus angemessen, Erregung bedarf, eine Opportunität zu Krankheiten nennen: so wurde diese wohl eher hypersthenischer, als asthenischer Art seyn, Einem so genauen Beobachter, als der Vf, ist, kann es nicht antgangen seyn, dass die meisten durch die Selbstthätigkeit des Organismus gehobenen Unpälslichkeiten der Kinder - von großen wichtigen Krankheiten ift hier die Rede nicht – nach flüstigen Stuhlgängen. Erbrechen, Speichelflus, Schweis und andern Ausleerungen entichieden werden, was doch wohl nicht geschehen könnte, wenn eine wahre Asthenie zum Grunde läge. Jene Veränderlichkeit der organischen Form und jene Mobilität der Erregbarkeit, welche der Vf. in der Kinderconstitution wahrnimmt, und nicht eine hypothetisch angenommene Schwäcke muse dem Arzte bev der Beurtheilung und Behandlung der Kinderkrankheiten immer vorschweben, wenn er vor Fehlschlüssen und gefährlichen Missgriffen sicher seyn will. - Was der Vt. über die Erzeugung und Geburt des Menschen, über die Sorge für das Kind vor der Geburt, und über die Zufälle und das Verhalten der Schwangern anführt, ist zweckmäsig und gehört allerdings in eine Abbandlung der Kinderkrankheiten. Selbst die Zufälle der Entbundenen und Säugenden, in so fern sie auf die Gesundheit der läugenden Mutter, und folglich auf die Nahrung des Kindes. einen unläugbaren, noch lange nicht genug beachteten Einfluss haben, stehen hier nicht am unrechten Orte, obgleich die Behandlung derfelben in der erften Auflage hin und wieder wohl zu weitläuftig angegeben war. Der Vf. hat es für zweckmässiger gehalten, das Kapitel von den Zufällen der Wöchnerinnen in der neuen Auflage ganz wegzulassen. - Der Vf. scheut sich picht, aledene, ween die Milch zu spät

eintritt, dem Kinde einen abführenden Saft aus Rhabarberfyrup mit Magnesie, oder mit Rhabarber- und Jalappenpulver zu geben. Wenn man zur Verdunnung des Kindspechs zuweilen etwas mit Zucker verfüssten Kamillen - oder Fenchelthee und nur frühzeitig. wenn auch noch keine Milch da seyn sollte, die Brust reichen lässt, so wird man solcher Säfte wohl nicht Rec. hat in feinem ausgebreiteten Wirbedürfen. kungskreise den Glauben an ihre Nothwendigkeit beynahe ganz beleitigt. - Nach den ersten 8-14 Tagen emphehlt der Vf. für jene Kinder, welche aufrefüttert werden, folgenden sehr gefunden Zwiebackbrev: man weicht recht gut ausgebackenen, nicht ganz frischen Zwieback einige Stunden im Wasser ein, drückt ihn stark aus und lässt ihn alsdann einige Augenblicke mit beilsem Waller aufkochen; alsdann thut man einen kleinen Theelöffel voll des feinken weißelten Zuckers hinzu, und läst das Ganze gehörig abkühlen. Späterhin lässt man den Zwieback in schwacher Kalbsleisch-, Tauben-oder Hühnerbrühe aufkochen, und endlich den Brey ganz mit leichten Suppen verwechseln. — Wenn die Erfahrung lehrt, dass diejenigen Kinder, deren Haut gleich nach der Geburt wie mit einer eryfipelatösen Röthe bedeckt ist, am leichtesten gelbsüchtig werden, dass sich diese gelbsüchtigen Kinder, wenn be übrigens keinen schädlichen Einwirkungen ausgeletzt werden, wohl befinden, nicht verstopft find, und nicht selten einen hinreichend schnellen Abgang des Kindspechs haben, so möchte Bec. eher die zarte Organisation der Haut und den vorhin Statt gefundenen starken Antrieb des Bluts in die feinern Hautgefälse, als - wie es in tier ersten Auflage heisst - eine Verkleisterung der Oeffnung des Gallengangs von dem noch nicht ausgeführten Kindespech für die Urlache jener gelben Farbe halten, welche so gut, wie die vorige Köthe, ohne irgend ein Arzneymittel nöthig zu haben, allmählich verschwindet, wenn das Kind übrigens gefund ist. Der Vf. berichtigt in der neuen Auflage seine vorige Meinung dahin, dass die Ursache eben so sehr in den physischen und chemischen Verhältnissen des Hautsystems zur Atmosphäre, als in dem verminderten Einflusse der Galle in den Zwölffingerdarm gelucht werden müsse. Eben so wenig möchte Rec. in dem ungewohnten Lichtreize auf das empfindliche Auge des neugebornen Kindes die Urfache der Augenentzündung fuchen, und eher eine Erkältung oder unvorfichtige Behandlung des Auges beym Wafchen anklagen: denn der Lichtreiz wirkt doch wohl mehr auf das Innere des Auges, welches zuerst wenig oder gar micht bey dieser Augenliederentzundung zu leiden pliegt. - Was der Vf. über die Verdauungs-Schler kleiner Kinder und über die ihnen angemellene seizend - ftärkende Behandlung fagty verdient .um: fo mehr beherzigt zu werden, je häufiger man die abforbirenden und abführenden Mittel bey Kindern auch ton solchen Aerzten noch anwenden sieht, die bey erwachlenen Kranken die autigastrische Methode schon Mingti-verlassen haben. — Die schätzbaren Monographicen über die Verhäutung des Zellgewebes, thek

die blaue Krankheit und über den Wasserkoof, welche seit der ersten Auflage von Stütz, Sachse und Hopfengurtner herausgegeben wurden, find in der neuen Auflage gehörig benutzt und hin und wieder berichtigt. - Das diätetische Verhalten ist nach dem fucceshven Processe der Entwickelung und Ausbildung richtig angegeben, das Wiegen wird, wie es Recht ift, mit den gehörigen Einschränkungen in Schutz genommen, und bey der Dentition eine erhöhete Reizbarkeit, als Geneighbeit zu mancherley krankhaften Zufallen, zugegehen, die, nach Rec. Beobachtungen, auch bey sonst sehn gestuden Kinden in der Zahnperiode Statt findet. - Bey der trocknen Milchborke empfiehlt der Vf., außer den schon bekannten innern Mitteln, äußerlich erweichende Salben, Oele u.f. w., und nach abgelöher Kruste eine Salbe aus Zinkblumen und Rosenpomade, der nachher noch gepulvertes Freisamkraut zugeletzt wird. Zur Tilgung der noch zurückbleibenden erhöhten Reitzbarkeit und zur Stärkung der Haut werden alsdann ohne Bedenken Bleymittel angewendet. Bey der feuchten Milchborke, wo eine größere directe Schwäche der Haut vorzuwalten schemt, muß man vorsichtiger verfahren, und so lange bey schleimichten Mitteln, Ousttenkernschleim, Kalchwasser und Milch u. s. w. bleiber, bis das beträchtliche Nällen der Krusten nachlässt, dann werden stärkbre Reizmittel, das Freisamkrauk, Zinkkalk, Queckülber - und Schwefelmittel, zuletzt Bleymittel angewendet. Von der Werlhoffchen Krätzfalbe und von der Hahmemannschen Bohwefulleber im Salhe oder Abkochung bat der Vf. den besten Erfolg gefehn. ∸ In der neuen Auflage hat der Vfrein neues Kapitel von den fieberhaften Kraukheiten der Kinder aufgestellt, welches aber nichts Eigenthumliches ent-Ausführlich und schön werden die Blattern, thre Impfung and die Vaccination abgehandelt. Wesn wir auch koffen düden, durch die immer allgemeiner verbreitete Vaccination die scheusliche Blatterukrankheit endlich ganz verlohwinden zu sehn: fo darf dock ibre genaue Beschreibung und die zweckmässigste Behandlungsart vor allem noch in keiner zum Gebrauche junger Aerzte bestimmten Abhandlung der Kinderkrankheiten fehlen. Rec. will, um nicht zu weitläuftig ze werden, den übrigen Inhalt diefes Werks, worin mun keine wichtige Kinderkrankheit vermisfen wird; Chergeha, und nar noch verlichenne dals die Grundfätze des Vfs. nicht diejenige Einschigkeit zur Folge gehabt haben, die man fo häufig in den Schriften weniger erfahrner Brownianer mit Widenwillen bemerkt.

LEIDEN, b. Haak u. Comp.; Sectiones cadaverum pathologicae, quas pro gradu doctoratus medici eruditorum examini submittit Cornelius Johannes Kneppelhout, Narda Batayus, Mit 2 Kupfertafeln. 1805. 63 S. gr. 4

Es finds ther pathologischen Bergliederungen Yunf, die uns ihreben so viele Berkschningen von dem His. Unoppethous hier mitgestickt Werden. Die Gelegenhelt . legt dar Vf.3 dielle Boobachtungen und Zergliederungen anzultellen, habe er dem Hu. Profi Gerarthe Sandifort, dem Sohne, zu verdanken, der ihm such die Zeichnungen zu den beiden Kupfertafeln (die von dem geschickten Künstler, R. Muys, gestochen and) aus feiner Sammlung habe zukommen laffen. Zwey von diesen Beobacktungen haben eine Vereitesung der Speiserthre, die in dem ersten Falle in die Luftrehte gedrungen, und in dem zweyten mit Vermerungider Leber verbunden war, zwey ikirrhöle Zultände des Magens, und die fünfte den Mangel einiger Plänte an dielem Eingeweide, zum Gegenftande.

Erfe Beobachtung. Ein achtzigführiger Bauer, von ftarkem Körperbau, und der feit langer Zeit eine tollkommene Gefandheit genoffen hatte, wird vob der Kritter befallen. Um fich von dieser Krankheit zu befreyen, befolgt erreinen verkehlten Rath, wodurch fie zurückgetrieben wird, und der Kranke hält fich nun für gefand. ABakt aber fühlt er Beschwerden im Schlande, und, so oft er Nahrungsmittel zu fich simmt, bemerkt er eine angewöhnliche Empfindung in der Speiseröhre. Diese vermehrte sich nach und nach, und machte, dass das, was er zurfich nahm, mur mühfam verschluckt, und das Verschlucken endlich gar unmöglich wurde, so dass dieses Anfangs blots von festen Speisen galt, flussige Dinge aber bald leichter, bald schwerer hinunterzubringen waren. Won Zeit'zu Zeit'geselfte sich eine Krampfhafte Zufammenschwürung der Speiseröhre dazu; die zuweilen to grofs wur, duls he eine gewaltige! Angit erregte, wohey fich zugleich ein leichter Husten einfand, durch welchen nicht nur Schleim aus der Luftröhre ausge-Worfen wurde, fondern auch auf dem nämlichen Wege, was er genoffen hatte, zum Verfehein kam. So lange de Krankheir dauerte, wenigkens zwey Jahre hinfurch, fuchte fer bey verfehiedenen Aeraten und Quickfalbern vergebens Hulfé. So verichlimmerté Sch das Uebel je länger je mehr, und der Mangel an Nahrung rieb ihn endlich auf. in Das Resultat der Leichenoffnung ift hauptfächlich folgendes: Nachdem man die rechte Lunge nach der linken Seite zurücke gelegt hatte, fand man, dals die Speiferehre in einer Lange von vier bis funf Ouerfingern breit, bis da him hif, wo die Vertheilung der Luftschre in ihre Achte Statt findet .: aniserordentlich verhärtet, und dass in Geler Gegerid der Umfang dieses Kanals ausnehmend warossert war. Seitwarts hing die Speiserthre fester, als gewöhnlich, mit der Aorta, und oberwärte so fest mit der Luströhre zusammen, dass man sie nicht obas Befahr, he zu verletzen; von dieser trennen konnm. Sie mulste alfo, um fie genauer unterfuchen zu können, herausgenommen werden. Sie wurde nen durchgeschnitten, und an der Stelle, wo man vorher die Verhärtung der Häute wahrgenommen hatte, entdeckte man eine beträchtliche Vereiterung. Bie Dieke der Häute war auf beiden Seiten und nach hinten Die Vereiterung hatte oberwärts fehr vermehrt. und unterwärts eine dicke, harte Einfalfung, und Körper die deutlichsten Beweise.

diele zeichnetzusich eberwarts befonders aus, wo sie When teinen halbein Zoll breit: war, who einen unebenen, einer Franze äholichen, Kand hatte, welcher unten rund und dick war, und in dem Kanal fehr hervorragie. Die Speiseröhre selbst schien, sowohl über, als unter der vereiterten Stelle, gehand zu feynt Die genze Oberfläche des Gelohwurs wer her knotig, dort buchtig, fall netaformig, und feine inneren Häute fo verzehrt, das in dieler Gegend die Laft roles blos lag, und the felbit ebenfalls angegriffen war. Denn auch ihr membranöfer Theil war zerfreffen, mud im der Mitte, gleich über ihrer Ver ältung in die Bronchien, waren zwey Löcher, wovon das unsere größer war, zu sehen. Die Enden der knorpeligen Ringe, woraus der linke Luftvöbrecalt besteht, standen, entbloset, und größtentheile zerfressen, sehr hervorn - Auf diese anatomische Beschreibung folgt, wie bey den abrigen Beobacktung gen, eine Recenfion von ähnlichen, son den Schriftstellern aufgezeichneten, pathologischen Erscheinungen; wobey der Behaubtung Buillie's, in seiner more bill Anatomy, als ob Vereiterungen der Speifereinie allezeit mie Vereiterungen der Euferühre verbanden waren; widersprochen; und diele Behaupting durch eine:Leichenöffnung, die in dem akademischen Hofpimie za Leiden gemacht wurde, singeschränkt wird.

Zweste Beebachtnage Erläutert durch die erlich Kapfertafel. Lin harkeromanterer Mann son 45 Jahr rete, der feit langer Zeit-die erften befren! Nahrungel mittel, build fehr heifer hald fehr kalt, zu fich genommen hatte, und außerden ein Liebhaber von altem scharfem Käse und von altem starkem Biere gewelen war, fing an, ubor Magenkrampf und schlechte Verdauung zu klagen. Obgleich die besten Arzneymittel mit Einlicht verordnet wurden, so nahm doch der Magenkrampf immerinaehr zu. Hierzu kam eine Bohovierigheit, die Speifen durch die Speiferöhre zu brim gen, die vergefellschaftet war imit einem schanerzhaß ten Gefühl oben im Rücken, als ob das Hintergofebluckte an thefer Stelle eine Weile zurück gehalten wurde, bevor es weiter gelangte, und in den Magea fielt begibe. So wie dieses alles nach und nach field mehr verschlimmerte, war er genöthigt, sein Lebes nur durch die flüsfigsten Nahrungsmittel zu erhalten. Denn so oft er etwas Feltes himerschhickte, wenn es auch nur ein kleiner Billen war, so litt er so lange die größte Angst, bis es durch sehr schweres Erbrechen wieder ausgeworfen war. 'Die Schilddriffe and die benachbarren Deilsen das Halses waren gas schwollent Der Kranke magerte ab; es zeigten sich Zufälle, die bewielen; dals verschiedene Eingeweide des Unterleibes angegriffen waren; der Tod machte seinen Leiden ein Ende. - Durch die Fröffnung des Leichnams entdeckten fich unter andern große Zerrüttungen in den Eingeweiden des Unterleibes <del>und in der Speilerö</del>hre. In der *Leber* fand man einen Abscess, der fich einen Weg in den Magen gebahnt hatte. Von einem skrophulösen Zustande lieferte der

Dritte:Beedschtung: Enlättert durch die zwäyte Kupfertsfel. Aur Gegenstand lift ein walferlüchtiger Fleischerknocht. Von dem Gange seiner Krankbeit ist nichts beygebracht, sondern as wird bloss erzählt. man habe ihn in das akademische Hospital gebracht, morauf er plötzlich gestorben sey. Desto ausführlicher ilk der Befund der Leichenöffmang angegebent wovon das Vornehmste lich auf den seinrhöfen, fast brebshaften Magen; auf die Verengerung der oberen und unteres Mündung des Magens, und auf die Desorganisation vieler Drusen bezieht. Durch den scirzhölen, sehr verdickten und vergrößerten Magen, der bier abgebildet ist, waren die Leber und der Zwerchmuskel sehr heraufgedrückt. In dem Herzbestel und der Bauchhöle befand lich eine Menge Walter. Der Magen, in leinen Häuten fehr verdickt und verhärtet, hing mit dem linken Lappen der Leber aus festeste zusammen, und seine größere Krümmung war mit zahlreichen "größeren und kleineren, Tuberkeln besetzt. Das Panereas sehr scirrhüs und verhärtet, und mit den benachbarten Theilen mittelft einer falt, sehrenartigen, Membran, zusammengewachfan.: Unter der linken Nierenvene lag auf den Lenden. wirheln ein weiseliches, weiches, wohl zwey Zoll hohes. Aggregat von ausgearteien Lymphdriifen, deren auch in der Nachbarlchaft lehr viele in die Augen fielen. In seiner Gestalt glich der Magen einer Kugel. An seiner hinteren Wand zeigten sich da, wo he auf dem gedachten Aggregat non Drüfen gelegen hattel fehr hatte Lubenkain, von verschiedener Größe, sehn ähnlich krankhaft gaschwallenen Lymphdräsen: Die innere Fläcke des Magens war falk durchans denorganiürt, die Mündung der Cardia mit vereiterten Tuberkeln umgeben, der Pylorus ausnehmend dick und hart, dessen Mündung durch einen runden, harten, feinrhöfen, in der Mitte zerfrellenen Körper größzentheils verschlossen. Die hintere Wand, die mehn gelitten hatte, als die vordere, und die an einigen Stellen glatt, an andern zottig war, hatte febr viele, ziemlich tiefe, Gruben, und ihr unterer Theil war de, wor fich von außen die krankhaften Drüfenigezeigt hatten, mit Tuberkeln von verschiedener Grösse beletzt, Speileröhre und Zwölfungerdarm gelund.

Vierte Brobachtung. Eine Frau, die sehr lange an Magenkrampf und schlechter Verdauung gehiten hatte, bekam nach und nach alle die Zufälle, welche zu erkennen gaben, es müsse in den ersten Wegen ingendwo ein Hindannis vorhanden seyn, welches mache, dass die, in den Magen gelangten und darin veränderten, Nahrungsmittel entweder nicht in den Darmkanal gebracht, oder in demselben nicht fortbewegt würden. Wo es aber seinen Sitz bahe, ließ

ultist in Signature of American Character

and the same with the are the

fich, well fie nivrends edges Silbsters Vinnbadel nicht ausmitteln. Dans maures jedoch in oder nahe beg dem Pylorus zu suchen habe, schien das Brechen aug zuzeigen, welches erfolgte, wenn fie Nahrungsmittel zu sich genommen hatte, womit während ihres kurzen Aufenthalts: im, Magen einige: Veränderung vor fich ging. Mit dielem Brechen war febr große Angle verbunden, und der Leib war gänzlich gerstopst. Die besten Arzneyen halfen; nichts. Der Mangel der Ert nährung hatte den Tod zur Folge. - Refultate des Leichenöffnung: Die dunnen Därme sehr entzunder leer, an verschiedenen Stellen sehr verengert; die dicken Därme ebenfalls nicht so weit, als gewöhnlich. Der kleine Magen um den Pylorus herum verengert. und in diefer Gegend fehr Bart, fast knorgelattig, auzufühlen. Beym Aufschneiden des Magens kam in dellen Häuten und auf seiner inneren Fläche nichte Ungewöhnliches oder Krankhaftes zum Vorschein. Aber die Mündung des Pylorus war so klein, dals se pur eine dunne Sonde mit großer Schwierigkeit durchliels. Denn die Häute, worzus diele Mündung besteht, waren bis zu dem Durchmesser von ungefähr einem halben Zoll verdickt, und nach innen, hatten he einen runden, die Oeffnung fo fehr ausföllenden, Rand, dass diese fast ganz verschlossen war. Die ausgeartete, Substanz, dieses. Theils war so knorpele artig hart, dass se seh mit einer Sohere nicht zerschneiden liefs.

Plaste Beobachtung: An dem Leichnam eines Knaben von 10 bis 12 Jahren, der auf den Zergliet derungsfal in Leiden gebracht: wurde, erregte der Bau des Magens die Aufmerksamkeit der Zergliederer. Denn die Häute dieses Eingeweides hatten nicht überell gleiche Dicke, sondern es hatte an der hinteren Fläche, da, wo es auf dem Pancreas liegt, eine sehr dunne Stelle. Es fehlten nämlich die äußere Haut und die Muskelhaut, und die innerse nebst der Nervenhaut, waren in einer Länge von ungefähr zwey Zoll entblößt, und bildeten eine Erhabenheit die fich, wenn man etwas Luft in die Hölung blies. his zu einer fauktgroßen Geschwulk vergrößerte. In der Vertheilung der Gefälse war an diefer Stelle nichts Fahlerhaftes. Diese liesen nicht nur um diefelbe herum, und schlossen die Hervorragung gleichfam und dergestalt ein, das es schier, als ob sie zwischen den Zweigen der Gefälse hervorgetreten wäre, sondern es zeigten fich auch in der Stelle selbst. naversehrte Gefässe. Blies man den Magen noch mehr auf, so ward auch die Erhabenheit größen und such nach dem Trocknen fiel der Unterschied in der Dicke der Häute sehr in die Augen. In der Nachbarichaft des Magens waren alle Eingeweide volikommen gefund.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 17. May 1809.

## wind made of Wissenschaftliche werke.

As a second second

Hor, b. Grau: Beytrag zu der Geschichte der Bildungsamstalten, Geschichte des illustris Collegii Christian Ernessini zu Bayreuth, von seiner Stifzen bei Bildungsamstalten, für Pädakogen und Freunde der Bildungsamstalten, beinkeiner von G. W. A. Fihenscher, ordentl. Prof. der Geschichte an dem genannten Collegio, Adjunkt der philosoph. Fakultät zu Erlangen, und Mitglied verschiedener Akademien und gedehrten Gesellschaften. 1807. VIII und 360 S. 8.

it violen, Vergougen sehen wir hier den schon lange gehegten Wunsch erfüllt, von einer so wichtigen Bildungsanstale, als das illustre Gollegium Christian-Ernestmum on Bayreuth ist, eine pragmetische Gefehichts zu besitzen. Der Vf., einst selbst Zögling dieler Ankalt, leiter 2002 dritter Lehrer am Collegio. hetian dielem Werke theils die Regiltratur des Collepii, theils die hiehergehörigen Akten des Königl. Landegarchies lorgfältig benutzt, hund die Geschichte n Ursprunge, der Anstalt in zehn Perioden vom idungsjahre 1664 bis 1806 to dargeftellt, dass jeder Unbefangene und Vorurtheilsfreye mit leichter Mühe mais erseben kaon, was die Anstalt bey ihrem Entwhen feyn folite und wirklich war, und zugleich die Brighen zu bumerken jen Stande ift, warum fie fo manche; Verändanner erlitt, worin diese bestanden. and was he in Hinficht, der Lehrer und ihrer Methole, der Ab- und Zupphme der Schüler, des Lehrfoss, der Lehrhücher und Lehrstunden, der Disciin and Schulordoung allmählig geworden ift, und n welchem Zustande sie sich im Jahre 1896 befunden

Wie überhaupt eine gute Geschichte zu schreiben bekantlich selbst bay einem Vorrathe guter Vorarfeiten und Quellen eine schwere Aufgabe ist, so ist dies vorzuglich aus bekannten Gründen bey einer speciellen Schulgeschichte, wenn sie anziehend und lehrzicht zugleich seyn soll, unstreitig den Fall. Diess ersicht man nicht, seinter, als wenn man sich wit der allgemeinen Schulgeschichte; beschätzigt, wie Rec. aus einer Ersahrung, weils. Es giebt nur sehr wenige solcher Geschichten, die nach Schüpperlin's Vorschlage dem besten und nachahmungswürdigsten, einge-

richtet wären, wie Rec. an einem andern Orte gezeigt hat. Das vorliegende Werk hat uns daher um fo mehr angezogen, je seltner gute Werke in diesem Fache sind, und je sichtbarer der Fleiss des Vss. und die Geschicklichkeit sind, die Quellen aufzusuchen, und sie zu benutzen.

Es war dem Plane des Vfs. sehr angemessen, dass er von den frühern Bildungsanstalten zu Bayreuth die, wenn gleich nur sehr dürftigen, Nachrichten die fich fanden, auffammelte und vorangehen liefs. Es erhelk daraus, dass bis zur Stiftung des illustris Collegii Christian - Ernestini dort nicht viel mehr als eine schlechte Trivialschule, die den Namen einer lateinischen Schule führte, gewesen sey, welche erst seit der Einführung der Reformation zu Bayreuth, seit dem Jahre 1528, einige Verbesserungen erhalten zu. haben scheint. In einem sehr mangelhaften und armseligen Zustande vegetirte diese Anstalt fort bis zum Jahre 1664, in welchem der edle Markgraf Christian Eraft gleich nach seinem Regierungsantritte dieses Collegium fliftete und nach seinem Namen benannte. Die Verwüstungen, welche der schreckliche drevssigiährige Krieg auch im Schulwesen angerichtet hatte, und die allgemeinen Klagen über den Verfall der Schulen, verbunden mit den so laut gewordenen Vorschlägen der Schulreformation: jener Zeit, besonders des Ratichs und des nech viel berühmter gewordenen Amos Comenius, deren jedoch der Vf. hier nicht gedenkt. hatten auf den vormaligen Erzieher und Lehrer dieses jungen Fürsten, den damaligen Geh. Rath und Generalsuperint. D. Caspar von Lilien einen so dauerhaften Eindruck gemacht, dals er den Gedanken falste, feinen liebenswürdigen Fürsten zur Errichtung einer gelehrten Schule zu Bayreuth zu ermuntern. Das Cafimirianum zu Coburg, eine der berühmtesten Anstalten jener Zeit ward lein Muster. Die Theologie blieb zwar, wie damais nicht anders zu erwarten war, im Plane, den Lilien entwarf, die Hauptsache, auch ward der Grammatik offenbar zu viele Zeit gewidmet; gleichwohl machte es ihm viele Ehre, dass er auf den Vortrag der Geschichte besonders des deutschen Reichs, der Geographie, Mathematik, Physik u. dgl. sein Augenmerk richtete, und nicht bloss vom Leichten zum Schweren fortgieng, sondern immer darauf drang, nicht zu schnell vorzuschreiten, sondern einen festen Grund zu legen, auf demselben immer mehr allmählig aufzuführen, und eine gelehrte Anstalt zu gründen, in welcher der ganze Unterricht

bildend fürs Leben eingerichtet feyn folke. So gut eine Art von Schülersperre einzuführen, fand keinen diels vom Vf. ausgeführt ist, so hätten doch auch dabey Beyfall. 1688 ward hier schon eine Maturitätsprüfung die Einwirkungen des Zeitgeiltes auf Lilien und leinen der auf die Univerlität gehenden Gymphiaten binge-Schul Plan unterhaltend sowohl als belehrend dabey führt, welche erst 100 Jahre nachher im Preulsitchen hervorgehoben zu werden verdient. So wäre Con- befohlen ward. -Die Stiftungsurkunde und die trefflirings Einfluss, Comenii Einwirkung und die damals chen Gesetze stehen S. 34 ff. und S. 71 ff. Dreyssig übliche politische Art die Alten, besonders Historiker, Jahre etwa hindurch blütte diese Anstalt. Aber die zu behandeln, wovon Böcler, Forftnerus, Schildius, Kriegszeiten, der Mangel an Aufficht u. del. brach-Gordon v. a. die bekannten Muster waren, zu bemer- ten sie bald ihrem Verfalle so nahe, dass nur ein Lehken gewesen. Lilien versprach selbst (S. 20.), anno- rer, Prof. Röthet und ein französischer Sprachlehrer tationes politico philologicas exoterico paraeneticas über den Tacitus, Livius, Vellejus Paterculus etc. zu schreiben, die aber zu seiner Ehre nicht erschienen find. Ueber das N. Teltam., Epictets Handbuch, Cebes, Aelian und Herodian verstieg man sich noch nicht; dafür ward schon hebräisch seit dem 12. Jahre sleissig getrieben, selbst das chaldäische und syrische fehlte nicht. Dass bey Feyerlichkeiten hebräische, ja türkische Reden vorkamen, die denn freylich auch darnach waren, versteht sich von selbst. Das franzößiche ward auch eingeführt, doch mit vieler Vorsicht. Lilien erlaubte nämlich den Stipendiaten auch an diefem das Collegium den ersten Glanz nicht wieder erlan-Unterrichte Theil zu nehmen, wenn sie sonst nichts verläumten. Diels könnte, fügte er hinzu, "ohne sonderbare große Sünde geschehen, auch wäre desshalb keine merkliche Landstrafe zu besorgen." So weit gieng also damals die Abneigung der Deutschen, wenigstens im obern Deutschlande, gegen die Franzosen, deren schwache Seiten man dort, wie es scheint, am empfindlichsten kennen gelerut hatte, dass man franzöhlch zu erlernen für eine strafbare Sünde hielt! In drey Classen, woraus das Collegium bestand, und denen das Seminarium mit eignen Lehrern zur Vorschule diente, lehrten vier ordentliche Professoren, deren Gehalt von 120 fl. rh. bis aut 160 fl. nebst einigen Simras Getreide und Holz, Itieg und für jene Zeithinreichte. Hätte es doch aus lauter Naturalien bestapden! so hätten die Lehrer, da der Preis der Lebensbedürfnisse nicht lange nachher so sehr stieg und den Geldwer h dagegen wie natürlich fank, nicht nöthig gehabt, bis zum Jahre 1802 zu darben und vergeblich um Hülfe zu rufen! Durch alle Ordnungen hindurch Jehrte jeder Lehrer sein ihm angewiesenes Fach. ne gute Einrichtung, wenn die Lehrer jedesmal gut gewählt werden, und keine Missgriffe eintreten! Die höchste Zahl der Lehrstunden für die Professoren war 12, die geringste 6: die Nebenlehrer, Professores ho-· norarii, und der französische Sprachmeister hatten weit wenigere Stunden zu geben, weil jene in der Stadt schon Aemter bekleideten, und dieser am Hose angestellt war. Wöchentlich ward in 72 Stunden in Classen gelehrt ohne Schulgeld. Sie trugen einen Degen in der Classe und öffentlich: außer den Lehrftunden trugen ihn auch die in blaue Mäntel gehüllten Schüler. Eine Mode, die bey den letztern zu sehr yielen Unordnungen Anlass gab, und erst lange nachher, hauptsächlich durch den mildern Zeitgeist, abgeschasst werden konnte. Liliens Vorschlag, Bayrouth zur Hauptschule des Fürstenthums zu erheben, also

noch an der Austalt arbeiteten. Der Stifter, der damahls im Kriege den mit Blut und Thrähen erkauften Ruhm suchte, den ihm mit Jubel und Segen der Friede und die gute Regierung Teines Landes imreichlichern Malse gegeben haben würde, nabm: fich endlich der Schule wieder an. En war dazu eine eigne Restaurationsurkunde erfordenlich im Liet 696 is Sie steht S. 191 ff. Ungeachtet der innern Uneinigkeiten fieng die Anstalt doch an wieder aufzublühen: Im J. 1699 ward hier schon die Statistik gelehrt. So viele Mühe fich indels auch die Lehrer geben, lo konnte gen oder fich darin erhalten, weil die Auflicht nicht zulänglich war, und weil die Disciplie violwigehörig gehandhabt wurde. Bis zum J. 1802, wo der jetzige Zustand der Anstalt anhebt, dauerten die Unordnusgen welche eine zu laxe Disesplin herbesführte i unt geringen Unterbrechungen fort: bald waren die Lebrer zu nachfichtig, bald war die Polizey zu the wach oder zu wenig geneigt, zu helfen: überall weren e die verwünschten halben Massregen, welche vertim derten, andertheibhundett Jungange in den Schraub ken des Fleises, der Sätlamken kurz ihrer Pflichten zurück zu baken. Im Jahr 1735 Hels fich der Markgraf Friedrich Vorfehläge zur Verbeflerung det Anstalt machen, welche S. 142 ff. abgedruckt find und von den reisen Einsichten des Verfassers derse ben zougen. Sie waren ihrem Zeitilter vorgeeile Der Unterricht in der Mottersprüche wird angestell gentlich empfohlen: bis dehin hattel min diesen Ti wichtigen, und nothwendigen Thell de Schiffinter richts falt ganz aus den Augen geläffen. "Privatituns den sollen so viel als möglich wegfellen, sie seven als bene esse, nicht ad esser hänslicher Pleis der Schüler foll lebhaft befördert werden: man milfle dahin feben: dals jeden Schuler in der Classe seine Stelle ethaltel für welche er vermöge leiner Fortschritte passe; als verlangte der Verfalser dieses Gutachtens den Paraffel lismus der Classen, ohne jedoch zugleich die Mittel angeben zu können, durch welche die größere Lehrerzahl existirt, die eine solche Einrichtung offenbag erfordert, wenn nicht die nachtheiligen, und nur in Trivial - und Winkelschulen einheimischen Combinal tionen mehrerer Glassen; weiterhin eintreten fosten: Bey diesen Vorschlägen blieb es aber, wen die bestere Befoldung der Lichter nicht erreicht werden Konnte: Mit Retht legt det Vf. diefer Geschichte S. 150: die beste Reform einer Schule wird immer darin bestehe geschiekte Lehrer anzeitellen, ihnen Brod zu geben,

A. L. C. 18-9. Lungter Bend.

Sad he boy gutem Muthe zu erhalten. Auch war alhe art schriftichem Wege, weil Friedrichs Minifer Voit, Freykerr von Salzbarg Sch der Anstalt fehr mahrh, uhd fie nach dem Multer des gothaischen Symma fluans unificha fien: wollta: Der gothailche Con-Morial viceprandent D. Cyptian ward zu Rathe gezoten much wirkte whatig: es erfolgen Zulagen, und man will fas the Wittmon und nachgelassnen Kinder der Professoren sorgen, als Voit stirbt und mit ihm de Hoffaung des Collegii. Denn der hochfahrende Leiberzt von Superville veranfalst die Errichtung ei-Mr Akadema aus demiGymnalio, wodurch das letztere eine blofte Traviatichule wird, die nur Secunda mid Tertia hat. Diefer traurige Zultand dauest einige Zeit fort, als 1743 die Univerlität Erlangen geltiftet war. Allmählig hebt sich durch Thätigkeit der Lehter das Collègium, bekommt die verlorenen Vorfechte wieder, und macht besonders in Hinficht des Lehrstoffs: beträchtliche Fortschritte. Aber immer seht es den Lehrern an hinlänglicher Besoldungs hochstens: 400 st. rh. za 13 bis 14 gr., welche etwa dortheism nörilichen Deutschlande, wo Rec. lebt, dém Wenthe nach, gleich feyn mögen, können keine Pinilié aaftändig ohne Nabrungsforgen erhalten, und noch weniger die literatischen Bedürfnisse befriedigen. Folglich find Nebenämter und Nebenbeschäftigungen and Weimehrung der Einkunfte erforderlich, wober Rein Portschreiten im Kenntnissen gedacht werden kunn. Glücklicher wird des Collegif Lage durch des Ministers von Seckendorf und des Hofcammerratus Boye Theficalina: wan nimmt fich der Anstalt an. et werden neue Lehren angestelst. 😝 es erfolgen Zulagen, mid man verspricht bestere Besoldungen, die aber nicht realinrt werden: man forgt für physicalithen title mattrematischen Apparat undlegt den Grund Gleichwohl dauert auch diels mr Schulbibliothek. picht lange: Milsbelligkeiten unter den Lehrern, und Miliger un gehöriger Disciplin hindern viel Outes, deleh das Confiltorium, unter dellen Auflicht die Mitalt feit 1751 Itand, alles that, was in feinen Kräfthe fland, the beforderlich zu feyn. ' Die glücklichlite Période begann mit dem Jahre 1802, da auf Befehl de Confiftorii die 3 Räthe Kapp und Buyer fürs Inne-Will der Gelohichtschreiber Bayreuths Kurl Heinich Lank furs Aeufsere der Anftalt Sorge tragen. Ber letinere nahm fich der Aufsern Lage des Instituts br preiswürdig an. Ein besseres:Locale/wurde geadmigt, für Bibliothek, mathematische und physicallele Apparate mehr gelorgt, und vor allen Dingen die Gehalt der Lehrer sehr verbeffert. Damais wurden Degen aus Neustadt an der Aisch, der Verfaller dieles Werks aus Culmbach, und Schweigger stillingen gezusen, Generunit soos fl. rh.; diefe mit 700 fl. rb., alle mit freyer Wohnung und gleschere Antheile an den Accidenzien, wie auch mit etwas Octreide und Holz besoldet, und eine neue Schulordnung entworfen, angemellen den bellern Vorschlä- bracht werden sollen. gen und Wünschen, wie he schon auf einigen Schu-

len, besonders des nordlichen Deutschlands mit Erfolg ausgeführt, worden. Die Instruction fürs Scholarchat, das die Stelle des bis zur Abtretung in Anspach abwesenden Consistorii vertrat, ist vortress-Seit dem 8. Jul. 1806 hörte diess Sobolarchat, auf, weil das Confistorium aus Anspach wieder nach Bayreuth zurückkehrte. Sehr vortheilhaft und höchst zweckmäsig ist die Einrichtung, dass der erste Professor Degen Sitz und Stimme wie im Scholarchate hatte, so auch jetzt als Confistorialrath im Confiftorio hat. ' Ueberall follte diese Einrichtung Statt finder! Jutzt find & Lehrer am Institute, von welchem die vier Professores und der Adjunct das ei gentliche Collegium ausmachen. Die Anstalt war im Jahre 1806 fehr blübend, und wir hoffen, dass seitdem das Ungewitter des Krieges, welches über jene Gegenden ins nördliche Deutschland herüberzog, der Bläthe derfelben keinen beträchtlichen Schaden gethan habe. Die Einrichtungen welche für die Erreichung des wahrhaft heirlichen Zwecks des Instituts getroffen find, müllen unstreitig von großer Wirkung seyn, . Auffallend ist es, das vom Anfange der Stiftung an plemals von Prämien die Rede war. Sollte man schondamahls die von neuern Padagogen Bewiefene, doch von andern wieder bezweifelte Unftatthaftigkeit der Brämien eingesehen, und deswegen keine zu stiften Lust gehabt haben? Es hat uns sehr gewundert, dass auch bey der neuesten Organisation des Instituts die Confusen nicht als ein schon lange erprobtes Disciplinarmittel beautzt und in den Plan aufgenommen worden find.

Der Vf. hat für gut befunden, alle Auszüge aus Aktenstücken, und manchmahl ganze Dokumente im Laufe der Erzählung aufzuführen. Diese Methode ist sohwerlich der historischen Kunst angemessen, weil dadurch die Aufmerklamkeit des Lefers gar zu sohr zerstreuet, und wenn wir so fagen dürsen, die historische Täuschung zu gewältshätig unterbrochen wird: euigeschweigen, dass dadurch viel unbeträchtliches und geringfügiges in den Zusammenhang gebracht wird. Wir hätten lieber gelehn, dass der Vf. eine eigne Urkundensammlung seinem Texte, dessen Noten wir übrigens darum nicht millen wollen, angehängt hätte. Anch hat der Vf. sich einige Franconismen entschläpfen lassen, als Aufferung, für Erhöhung, Glanz; streunen für schwärmen, folgbar für folglich, eigenwillig für freywillig. Er fagt immer der Matrikel, für die Matrikel, etwa wie manche Juristen der lex zu fagen pflegen. Simra, Mees Korn, Wechen u. dgl. welche nur in Franken üblich find, und bekanntlich nicht überall in gleichem Werthe stehen, hätten wohl eine genauere Bestimmung verdient, da das Werk auch außer Bayreuth und Franken gelesen . 26 werden werth ift. Die Folge der Lebrer ift nicht genau genug angegeben, auch hätte von manchem er verdientern etwas mehr biographisches beyge-

#### · MATHEMATIK.

Lurezia, b. Kummer: Grundriß der gesammten reimen köhern Mathematik, oder die allgemeine Rechenkunst, Algebra, Disserenzial-Integral- und Variations-Rechnung, nebst ihren Anwendungen aus continuirliche Größen; zum Selbstunterricht abgefalst von Soh. Carl Fischer, der Philos. Prof. zu Jena, u. s. w. Erster Band. 1807. VIII und 671 S. Zweyter Band. 1807. VIII und 678 S. gr. 8. mit Kupfern. (Jeder Band 3 Rthlr.)

Der erste Band dieles Werks, der zum Selbstunterrichte für diejenigen, die bereits einen festen Grund gelegt haben, empfohlen werden kann, zerfällt in 31 Kapitel, wovon die vier ersten, von der allgemeinea Rechenkunst überhaupt und derselben Theile, den. logenannten 4 Species mit einfachen und zusammeneletzten Größen, und dem Ursprunge der Brüche handeln. Im 5 - 7. Kap. werden: die Eigenschaften der Prim- und zusammengesetzten Zahlen, die vier Rechnungsarten mit-gebrochenen Größen, und die Decimalbrüche erläutert, worauf im 8. und 9. Kap. die Lehre von den Potenzen und Wurzeln, die Ausziehung der Wurzeln aus Potenzen, und die allgemeine Regel zu Erhebung der Potenzen einer aweytheilien Wurzel folgt, die im 10. Kap, von einer kurzen: Darstellung der Logarithmen begleitet wird. Das 11. bis 13. Kap enthält eine ziemlich vollstäudige Erklärung von den Verhältnissen und Proportionen; den Gleichungen überhaupt und den Auflösungen einfacher Gleichungen vom ersten Grade. Einige hierher, gehörige Rechnungsaufgaben geben hinlänglichen Stoff, die Theorieen des Vi. in Anwendung zu bringen. Vom 14. - 18. Kap. werden Auflösungen bestimmter Aufgaben, nebit einigen bierhin gehörigen Rechnungs-Problemen; dann die Lehre von Auflöfung reiner hö-, herer Gleichungen; der unreinen quadratischen Gleichungen; ferner die Auflölung der vollständigen kubilchen Gleichungen, und endlich die altere Methode der Algebraisten gegen die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts, oder die fo genannte Regel des Cardons vorgetragen, die von den Mathematikern jenes Zeitalters dem gleichzeitigen Scipio Ferrei zugeschrieben. wird. In mehrerer Hinsicht sind das 19. - 21. Kap. merkwürdig: Sie handeln von der Auflölung der Gleichungen des vierten Grades, oder der biquadratischen. Gleichungen, auch anderer unbestimmten Aufgaben und den Reihen. Die Auflölung der Gleichungen durch Näherung, die zwar in ihren wesentlichen Bestandtheilen nicht neu ist, wird aber hier durch die Erfahrungen und Theorieen unferer Neuern, besonders nach der Methode von de la Grange und Andern gezeigt. Vorzüglich hat uns im 22. und 23. Kapitek S. 337 - 438 die Abhandlung von den krummen Linien überhaupt, und den Tangenten, Subtangenten,

Normalen und Sulvaorinalen gefallen († 1844) ie groß "is nicht der Abstand zwischen den Methoden, deren sich Harriot und Abrah, des Graf balliegten, auf welche l'Hopital gleichsam ein neues Gehäude aufführte, das von unsern Neuers i sest Eulers Zeites bis auf unsern Vf. durch Deutsche und Franzosen, in der bequemen and systematischen Einrichtung und Apprendung in Gebrauche ist verbessert worden: Vom 24-29. Kap, beschäftiget fich Hr. F. mit den Feuctionen überbauph; der Auflölung der Brüche in mendlichen Reihen; der Verwandlung der Functionen durch Substitution; der Verwandlung der Functionen im unendliche Reie hen, und den Functionen zweiter und mehrerer ver? änderlichen Größen. Das 30. Kap. ist iblose den trigonometrischen Größen, und das ar. Kap. S. 541 — 674 den continuirlichen Brüchen gewichnet. Beyde verdienen besonders in Rücksicht der Mannichfaltigkeit aller hier vorkommender Fälle, :Aufmerkhankeit / [q wie der ganze lichtvolle, und allenthelben mit mather matischer Schärfe durchgeführte Nortrag,: Allen empfohlen zu werden verdient, die dergleichen Arbeif ton zu benutzen verstehen. Es würde zu weit führen, einzelne Proben hiervon auszubehen, odersin dem ein nen oder andern Falle, andere Auflölunga Muther den des Rec. mit denen des Vfs. vergleichen en woh len; wir verfichern dagegen, daß alle neuene Mathematiker von klassischem Verdienste, in diesem Werke, so weit es uns vorliegt, gehraucht worden find. Aber; auch mit unter kommen die Analysee des 16ten und 17ten Jahrhunderts, nebst ihren Behandlungsartem der höhern Rechenkunst namentlich vor. Besonders ist für die Geschichte der Mathematik das Verhältniss des Durchmessers zum Umkreise anmerkungswerthe welches der Vf. 11 Bd. S. 532 anführt, und welches im 135 Ziffern besteht; mimlicht: A transport them re-1:3141592653589793238642643383279\$0288419716939 93750158209749445923078164062862089986208998628 0348253421170679821480865132723066470038446 4. [-Wie man mit Hülfe der höhern Rechenkunft diese ungeheure Zahl linden könne, will, et. jin des Differenzial - Rechnung umständlich zeigen (Line dolph von Cölle hat in feinem, noch immer fehr brauchbaren, aber felten gewordenem Werka: Van den Cira kel; (Leyd. 1615. kl. Fol.) jenes Verhältnils nur ben stimmt zu 1:314158233016355186742034845688498537 33243316952125144767881, woraus,man zu mehrerer. Bequendichkeit in der Folge kleinere Verhältnille

Der zweyte Band handelt im ersten Theile von der Erfindung endlicher, im zweyten von der Erfindung unendlicher Größen. Der Vf. beweiset S. 151 gegen Hn. Langedorf, dass die Behauptung, die Theilbarkeit der Größen gehe nur bis auf gewisse Grenzen, irrig sey.

So Table to a Table 1 Benefit and a contract of

mehrerer Art abstrabiret hat.

Proceedings the case of the contract of

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 17. May 1809.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Literarische Statistik Hollands im Jahre 1808. (Fortsetzung von Num. 132.)

II, Gelehrte und Kunst-Gesellschaften in den einzelnen Departements.

## 4. Amftelland

### 1) zu Amfterdam,

1) Die Gesellschaft: Concordia et Libertate, die seit 1748. besteht, und die Besörderung aller Gegenstände der Wissenschaften und Künste zum Zwecke hat, jedoch mit Ausschluss der Politik und Theologie, hat zu Verwaltern den Prasidenten: C. v. Lennep, und 3 Assessoren: M. C. v. Hall, D. J. v. Lennep, Prof., J. M. Kemper, Prof., und R. Vinkeles, nebst einem Schatzmeister: J. v. d. Lean, und einen Secretar: W. de Rens.

- 2) Die im J. 1765. errichtete Stadt-Zeichen-Akademie, deren Zwack das Zeichnen nach lebenden Modellen ist, hat folgende 5 Directorent J. Schmidt, J. Andressen, C. Buys, D. Versteegh, W. B. H. Ziesenis, und einen Secretar: H. de Flines.
- 3) Die Gesellschaft der Zeichenkunst, unter dem Motto: Kunst zy oni Doei (Kunst sey unser Ziel), 1801. am 7. Oct. errichtet, und aus 129 theils praktischen, theils theoretischen Fhren- und auswärtigen Mitgliedern bestehend, hat zum Zwecke die Praxis der Zeichenkunst nach nackten weiblichen Statuen, und den Unterricht in der Theorie. Ihre Commissare sind: H. Vinkeles Jansz. und Ans. v. den Bosch.
- 4) Die Gesellschaft zur Rettung Ertrunkener, im J. 1767. von einer kleinen Anzahl von Menschenstreunden errichtet; auch bekannt durch ihre Schristen, hat, außer 3 Ehrenmitgliedern, 14 ordentl. Mitglieder, die der Reihe nach den Posten des Präsidenten und Secretärs verwalten. Die 3 Ehrenmitglieder sind: J. Lublink d. j. der Ritter H C. Serrurier und H. Vollenhoven; die ordent. Mitglieder: Ann. Bonn, Pros., Ger. v. Verryn, J. Gost v. Frankenstein, Steph. de Clercq, J. Anan. Willink, Is. Gerh. Thin v. Kculen, Thd. J. Weddik, Jac. v. Orsternyk Bruin, Gerru Bosch, J. Carp, Jac. Fock, Dn. Dylas, M. D., Pibo Ane. Brugmans, Arn. Jac. de Bordes.
- 5) Die Gesellschaft zur Beförderung der Landwirthschaft, im J. 1776. errichtet, besteht theils aus ordentl. Mitgliedern, deren Beyträge den einzigen Fonds der Gefellschaft ausmachen, theils aus Ehrenmitgliedern im In-A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

und Auslande, theils aus Correspondenten, die aus dem, kundigsten Landleuten gewahlt werden. Sie laster Preisschriften und interessante Berichte drucken, und macht nützliche ökonomische En deckungen bekannt. Sie hat 4 Directoren: E. v Lennep, A. Warin, J. No. v. Eys, und den Ritter J. Huydecoper v. Maarsseven 1, und 2 Secretäre: H. Calkoen und J. Pompej Hoeusst.

- 6) Die Gesellschaft: Felix Merijis, deren Zweck ist, in Erholungsstunden eine für Kopf und Herz nützliche Unterhaltung zu verschaffen, und zur Beforderung von Künsten und Wissenschaften beyzutragen, theilt sich in die 5 Departements der Zeichenkunft; der Literatur; des Handels, der Schifffahre und Fabriken; der-Physik und der Mathematik; und der Musik Die innere Direction des Ganzen ist einem Collegium von 5 Commissaren, die jedesmal auf 3 Jahre gewahlt werden, die Direction jedes einzelnen Departements aber dreyen Directoren auf 3 Jahre anvertraut, deren erster immer Prasident ist. Die 5 Commissare der ganzen Gesellschaft und die 3 Prasidenten-Directoren der Departements machen ein vereinigtes Collegium aus; das die allgemeinen Gesetze und Reglements, nach den Berathschlagungen der Mitglieder, entwirft. Die 5 Commissare find: 7. Hm. Molkenboer, Mr Romswinckel, Pet. Doublet, Corn. Covens, Gerh. 7. Palthe; (als Secretare stehen nellen ihnen: Hidde Heeremiet und Jac. Pet. Hibma); die Direct. find im Depart, der Zeichenkunft: F. P. Offerman, H. Numan, G. Swarth; im Dep. der Literatur : F. de Booser, H' H. Klyn, J P. Hoeufft; im Dep. des Handels, der Schifffahrt und Fabriken: A Bousquet, A. Hagedorn, W. Rebel; im Dep. der Physik und Mathematik: P. Pieterse Jans, A. J. Derman, R. Hoyman; im Dep. der Musik: W. J. Bruggemeyer, A. Buyn, G Kock. Fur ihro. Finanzen hat die Gesellschaft 5 Schatzmeister und einen Buchhalter. Ihr Bibliothekar ist B. Klyn, Bz. Inspector des Zeichen - Museums ist D. Versteeg, Insp. im Dep. der Physik: P. W. L. v. Dyck; Director der aftron. Beobachsungen: G. Moll d. j.
- 7) Die Mausschappy tot Nut van 't Algemeen (Gesellschaft für das allgemeine Beste), von deren Wirksamkeit für die Ausklarung des Volks in diesen Blätternsöster die Rede gewesen ist, hat in Amsterdam 10 Hauptdirectoren mit 5 Secretären, und sogenannte Departements in vielen Orten der 10 altern Departements des Reichs, und selbst 2 in den Colonieen zu Paramaribo und auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung. Die 10 Hauptdirectoren in Amst. sind: Dirk v. Hinspen, W.

Vibrand v. Hamelsveld, Fr. Fock, J. Buys, J. Leonh. Wolserbeck, Hoiso Tichelaar, A. H. de Melander, Fr. H. v. Gelder, Ans. v. Eyken; General - Secretar ist: H. Ravekes.

- 8) Das Monnikhofsche Legat, eine Stiftung des ver-Itorbenen Chirurgen und Stadt-Bruchmeisters Monnikhof zu Amsterdam zur Beförderung der Kennmis der Brüche durch Preisschriften, die mit einer goldnen Medaille von 300 Fl. an Werthe belohnt werden, steht nach der Verordnung des Stifters unter der Direction der Profesioren der Chirurgie und Geburtshülfe, nebst den Mitgliedern des ehemal. Collegii med. et chirurg. und der Versammlung der Stadt-Doctoren, Chirurgen und Bruchärzte. Die gegenwärtigen Directoren find: A. Bonn, Prof. der Anat., Chir. und Entbindungskunst am Athen. und Insp. des Coll. Med.; D. v. Rhyn, Prof. der Chemie, Pharm. u. Mat. med., wie auch Insp. des C. M.; D. v. Gescher, Chirurg, und Lector der theoret. Chirurgie; J. W. Willet, M. Dr. u. Insp. d. Coll. Med; B. J. Griot, M. Dr.; G. Vrolik, Dr. Med. u. Prof. der Bot., d. Anat., Physiol. u. Entbindungskunst am Athen., 'wie auch der letztern im clin. Institute; F. Jas, Chirurg; F. Buchner, Stadt-Brucharzt; J. de Rooy, Med. Dr., und J. N. Engeltrum, Chirurg und Geburtsbelfer.
- 9) Die Gesellschaft zur Beförderung der Chirurgie, errichtet 1790. durch vier der ältesten Chirurgen und einige Professoren der Anatomie, Chirurgie und Geburtshülfe, und nachher von andern Theoretikern und Praktikern unterstätzt, zeigt sich vorzüglich durch die Herausgabe von Preisschriften über Gegenstände der Chirurgie und Geburtshülfe wirksam. Die Direction hesteht aus mehrern, grösstentheils schon als Directoren der vorhergehenden genannten, Mitgliedern. Präsident ist: A. Bonn; Vicepräsident: G. Vrolyk; erster Schatzmeister: B. Hussum, vorm. dirigirender Chirurg bey der Königl. Marine; zweyter Schatzmeister: F. Jas; erster Secretär: D. v. Gesscher; zweyter Secr.: J. N. Engeltrum.
- 10) Die 1790. gestistete Gesellschaft: Decrine et Amicitia, die aus effectiven, honoraren, titularen und titular thätigen Gliedern besteht, die in ihren Versammlungen der Reihe nach Vorlesungen halten oder physische Sätze vertheidigen, hat zu Directoren einen Vorsitzer: N. W. Rauwenhoff; einen Assessor: W. A. Ockerse; einen ersten und zweyten Secretär: D. Wanders Engers und J. H. Jansz; einen Bibliothekar: J. Tiebel; und einen Schatzmesser: H. R. Muller.
- Inpfung, besonders unter der ärmern Classe, besteht aus dirigirenden, thätigen, correspondirenden und contribuirenden Mitgliedern. Ihre Direction theilt sich unter einem gemeinschaftl. Präsidenten, den Dr. Med. H. Haakman, in das medic. Fach mit den 5 Mitgliedern: Dr. und Pros. G. Vrolyk, den DD. G. H. a Roy, P. H. Temmen, N. W. Rauwenhoff, und den Chirurg B. Hussum; in das Zeichen- und Kupferstechere Fach, das R. Vinkeles besongt; in das Finans-Fach, das A. Bicker, P.

- A. v. Boetzelaar, und die Ritter D. C. v. Lennep und C. C. Six dirigiren; und in das ökonomische Fach, dessen Mitglieder A. J. Severyn, L. H. Voute, Vruche und Mynssen find. Von diesen Mitgliedern ist zugleich der Ritter Lennep Schatzmeister, und Dr. Rannenhoff Secretär.
- 12) Die Gesellschaft der freyen Künste und Wissenschaften ist zwar auser Amsterdam auch in die Städte Rotterdam und Leyden vertheilt, steht aber unter einer allgemeinen, jährlich ihren Sitz in diesen Städten wechselnden Direction. Hier in Amsterdam war (1808.) allgemeiner Präsident J. Kinker; Mitdirectoren waren C. Vollenhoven, C. Loot, J. F. Helmert, J. C. Doornik, Dr. Med.; allgemeiner Schatzmeister war P. Overganum; allgem. Secretar: G. Brender à Brandis. Vergl. unten Leyden.
- 13) Die Gesellschaft: Eene envermoeide Arbeid kome alles se boven (Unermüdete Arbeit besiegt alle Hindernisse), hat zerstreute Correspondenten in verschiednem Städten des Reichs. Als Directoren werden genannt: J. Buys; Präsident: J. F. Keyser, L. Koops, S. v. d. Panno, J. R. Schmidt, B. v. Heiningen; C. Meylink ist Buchhalter; O. S. Bangme erster, und J. v. Wyk zweyter Secretär und allgemeiner Correspondent.
- 14) Die Gesellschaft zum Nutzen und zur Bildung, die erst im J. 1807. von einigen jüdischen Gelehrten gestriftet wurde, hat drey Directoren, Epkr. Marcus, J. Bened. v. Embden und D. S. Boas, die wechselsweise alle zwey Monate vorsitzende Commissare sind, einen Schatzmeister und zwey Secretäre.
- 15) Die mathematische Gesellschaft wird nur dem Namen nach aufgeführt.

### 2) Zu Haarlem.

- 1) Tepler's Stiftung. Durch die Stiftung des 1778. am sten April verstorbenen Wohlthaters, Pes. Teyler's v. der Hulft, kam seine ganze Nachlassenschaft unter 5 Directoren zu verschiednen wohlthätigen Zwecken, und unter andern zur Anstellung zweyer Collegien, in deren einem Gegenstände, die sich auf die Freykeit in der christischen Religion und dem Staate beziehen, in dem andern aber Gegenstände der Physik, Geschichte, Müzzund Zeichenkunde verhandelt werden sollen. Daraus entstanden Teyler's theologische und Teyler's zweyte Gesellschaft. Die 5 Directoren find: der Ritter Adr. v. Zeebergh, J. Herdingh, Bart. W. v. der Vlugt, Abr. Hughare Heems und Konr. Hovens; Secretar und Buchhalter ist If. v. Westerkappel just. - Director des Museums und der Bibliothek ist M. v. Marum; Pralector der Physik: Adr. v. den Ende; Präl. der vergleichenden Anatomie: Gerbre Bakker; Dir. der Kunstsammlung: Wybr. Hendriks.
- 2) Die ziederländische skonomische Gesellschaft, als solche 1796. von der National-Versammlung anerkannt, bestand vorher unter dem Namen der Gesellschaft des skonomischen Zweigr als ein Theil der hollsndischen Gesellschaft der Wissenschaften (f. oben allgem. Reichs - Gesellsch.), und beschränkte sich auf die Ausforschung der Ursachen des Verfalls und der Mittel zur Wiederherstellung des niederländischen Handels und der damit zusammen-

متط

hingenden Zweige der Industrie. Zu diesem Zwecke suchte sie durch Preisfragen, Pramien, Entschädigungen und andere Mittel die Landwirthschaft, den Handel, die Fischerey, Künste und Gewerbe in Holland und dessen Colonieen aufzumuntern und zu belohnen. Außer Haarlem hat sie, wie die Masschappy zoz uns um 'z Algemesn, sogenannte Departements in andern Städten, wie im Departem. Ansstelland zu Amsterdam, Honz, Monnikendam, Westsandam und Zandyk; im Dep.

Massland im Hoog, zu Roterlân, Dondrocht, Eryden, Dolft und Gouda; im Dep. Utrecht zu Utrecht und Thomen, und in Geldern zu Zürphen und Hengelo. Zu Haarlem selbst sind die Directoren n.P. S. Crommelin, P. Loojes Aug. A. M. Pennink Hoofe; un Amsterdam: P. E. Vaillans; zu Gouda: D. J. Weldyk; zu Rotterdam: J. t. der Wellen v. Follenhöum; zu Leyden: J. A. Bennen. Ihr allgomeiner Secretär ist nicht genannt.

(Der Besekluse folgs.)

## INTELLIGENZ DES BUCH- und KUNSTHANDELS.

# I. Neue periodische Schriften.

Von den "neuen komiletisch- britischen Blättern, herausgegeben von Dr. G. A. L. Hanstein," ist das 1ste Quartalheit für 1809. erschienen und in allen Buchhandlungen für 12 gr. zu haben.

#### Inhalt

Recenfioners von Predigten von M. J. F. Braufe — C. E. G. Claufits — N. V. Glock — J. O. Thieß — H. M. Mücke — C. F. Grimm — L. Haustein — M. L. Jassis — J. Milner — G. Lange — C. F. A. Pfund — V. Sprengel — B. Eleficher — L. de Martes — C. F. Simenis.

Anhang 1. Feyerstanden während des Kriegs. Versuche über die religiöse Ansicht der Zeitbegebenheiten. Den Freunden und Lehrern der Religion gewidmet von Dr. A. H. Niemeyer.

Ahang 2. Kleine Reden an künstige Volksschullehrer, vorzüglich zur Beförderung der Wahrheit in der Lehre und im Leben. Ein Erbauungsbuch für nicht ganz ungebildete Schullehrer. 4 Theile.

Abhandlung. Ueber das Extemporiren der kirchlichen Vorträge.

Stendal, im April 1809.

Franzen und Große.

Die bey Niemann et Comp. in Lübeck erschienenen, und vom Publicum mit außerordentlichem Beyfall außgenommenen ersten 30 Numern der

#### Erhebungen .

#### mthalten:

- 1) Das erste Wort, in welchem zugleich der früher bekaunte Plan enthälten ist.
- 2) Beschreibung der Vignette.
- 3) Schaut empor. Ein Gedicht von Fr. Herrmand.
- 4) Wann ist eine Nation achtungswürdig, und hat die Deutsche aufgehört es zu seyn? von Fr. Herrmann.
- 5) Auszug aus dem Schreiben aus dem Oeftreich.
- 6) Zwey noch ungedruckte Briefe von Winkelmenn.
- 7) Etwas über eine Hanfeat. Gesandtschaft der vorigen Zeit, von Susbediffer.

3) Warum ist der Deutsche immer bereit, wit dem Auslander in dessen Sprache zu reden, von Susbedissen.

9) Der Elb- und Weser-Kanal, von Fr. Herrmann.

10) Ueber das Erborgte in der Cultur des heutigen Europa, mit besonderer Hinsicht auf Deutschland, von Kunkerd.

11) Preußens Wiedergeburt, von Herrmann.

- 12) Ueber den falschen Kosmopolitismus, von Susten diffen.
- 13) Die deutschen Circumcellionen, von Herrmann.

14) Anfragen.

15) Biographie. Joh. Käpler, der große Astronom und Mathematiker, von Herrmann.

16) Eine Stimme aus der Vorzeit.

- 17) Ueber das Studium der deutschen Geschichte, ale Mittel, Gesinnungen der Vaterlandsliebe zu erwecken.
- 18) Zaruf an Berlin.
- 19) Badens Finanzen.
- 20) Ueber den Werth, den man in Frankreich auf die dramatische Kunst der Deutschen legt, von Herrmenn.
- 21) Gottes Friede gater Friede, der Zeiten Lehre tödtet, von Herrmann.
- 22) Ein Wort über das Eigenthümliche der deutschen Gelehrsamkeit, von C. v. Villers.
- Ein Blick auf die neuere Literatur, und auf die Leselust neuer Zeiten, von Kunhard.
- 24) Historische Ereignisse in Deutschland im J. 1209.

  Erste Uebersicht.

s) Allgemeine Angelegenheiten.

- b) Begebenheiten in den einzelnen Staaten Deutschlands.
- Neuelte deutsche Kunst. . .
- 26) Neueste deutsche Erfindungen.
- 27) Das goldene Zeitalter, von Dräfeke.
- 28) Ueber den Einfluss des Handels auf Bildung und Verbildung der Menschen, von Kunkard.
- 29) Zuruf an Deutsche, von F. R.
- 30) Wer him ich?
- 31) Oestreichs Streitkräfte.
- 32) Eine merkwürd. Volks-Anekdote, Friedr. II. betreffend.
- 33) Eisenfabrik auf dem Harz.

34) Einige Prisen am der Lebensbüchle der Hochwohlgebornen Frau, Frau Heloife Jaquette von Eau de Lavande.

24) Line Stelle aus Häfell's Ode an das Vaterland.

36) Ueber das Wefen der National größe, seder das Ideal

97). Die Wiederkehr des Königs und der Königin von Preußen in Berlin.

### Inhalteanzeige

von

Vogt's (N.) Europäischen Stansszelstionen, dreutehnen Bandes zwesses Stück. Frankfurt am Main, in der Andre a' schen Buchhandlung.

1. Der europäische Völkerbund. Fortsetzung.

II. Das Handelslystem des europäilchen Völkerbundes, helonders in Beziehung auf das künftige Schicklal Großbritanniens.

III. Franzölisches Reich. Fortsetzung von Weitzel.

IV. Der Geist des Macchiavells.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Im Verlag der Stettin'schen Buchhandlung in Ulm hat kürzlich die Presse verlassen:

Neues

Historisch - Biographisch - Liserarisches Handwörzerbuch von der Schöpfung der Welt an bis zum Schlusse des achszehnten Jahrhunderts.

Enthaltend

das Leben, den Charakter und die Verdienste der größten und denkwürdigsten Personen aller Zeiten, Länder und Stände.

Nach den zuverlaßigken Quellen bearbeitet. Ein Handbuch für Kenner und Liebhaber der Geschichte:

#### Von Samuel Baur.

Dritter Band. Ganz groß Octav. Ulm 1808. Jeder Band kostet im Ladenpreis 3 Fl. — und im Pränumerationspreis 2 Fl. 15 Kr.

Mit schnellen Schritten nahet sich dieses wichtige, und in seiner Art einzige Werk, seiner Vollendung, indem der vierte Band die nachste Ostermesse die Presse verlassen, und der ste und letzte wahrscheinlich noch im Laufe des Jahres 1809, erscheinen wird. Es kannder Zweck dieser Anzeige nicht seyn, dem Publikum dieses Werk lobpreisend bekannt zu machen, da es sich deinselben bey seiner ersten Erscheinung sogleich als höchst wichtig und allgemein brauchbar empfahl, und da der Name des so rühmlichst bekannten Hrn. Bearbeiters desselben zu nicht gemeinen Erwartungen berechtigte. Die unbestochene Kritik hat seitdem bereits ihr Urcheil aus der kannte

nicht allein die Wichtigkeit und Gemeinnützigkeit der Zwecks, die sich der Versalser vorsetzte, sondern auch . seine vorzügliche Geschicklichkeit in Behandlung des: interessanten und reichkaltigen Stoffs. Unter andern haben die Oberdeutsche, die Jenaische, und zuletzt die : Hallische Allgemeine Literatur Zeitung u. f. w. diesem Werke den Preis der Güte, Vortretflichkeit und allgemementlich hat die Hall. Allgem. Literatur-Zeitung verlichert: "Hr. Baur setze mit diesem Werke seinen vielfachen bekannten biographische hverwischen Bemühungen die Krone auf." Was man in dem Werke zu luchen hat, drückt der Titel deutlich und bestimmt aus, und der Hr. Verfasser hat seinen, in der Vorrede zum ersten Bande ausführlich angeführten, gründlich durchdachten Plan unverrückt im Auge behalten, und mit bewundernswürdiger Anstrengung und Ausdauer verfolgt, und daher ein Werk, seiner Vollendung nahe gebrächt, das nie seinen Werth verlieren kann, und jedem gebildeten Menschen brauchbar, nützlich und lehrreich, ja vielen unentbehrlich ist. Dieses bestimmt uns, den ausserst billigen Pranumerationspreis mochubis Michaelis d. J. zu verlängern. Wer sich demnach mit portofreyer Einsen dung des Geldes direct an uns, wendet, und zugleich für den künftigen Band die Vorauszahlung beyfügt, erhält jeden Band für 2 Fl. 15 Kr., und Sammlern geben wir noch überdiels für ihre Bemühung das 11te Exemplar frey. Nach Verlauf dieses Termins bleibt aber der Preis unabänderlich für jeden Band 3 Fl. - Wir bitten zugleich um eine deutliche Anzeige des Namens und Charakters, weil wir dem letzten Bande das Verzeichniss der Herrn Pränumeranten beydrucken lasten wollen.

Ulm, im Jahre 1809.

Die Stettin'sche Buchhandlung.

3. J. Engel's Simsprüche und Lebensregeln. Aus seinen Schriften gesammelt von M\*\*. 3. Leipzig, in Joachim's Buchhandlung. Preis 6 gr.

# III. Bücher, so zu verkaufen.

Stephant the faurus linguae Graecae in vier wohl gehaltenen Bänden, nebst dem vollständigen Index, stehe auf der Expedition der A. L. Z. zu Halle für 25 Rthlr. Preuss. Cour. zu verkaufen.

# IV. Auctionen.

Den 12. Junius d. J. nimmt die Auction der Bibliothek des verzwigten Prof. Schröckt zu Wittenberg ihren Anfang. Außerhalb Wittenberg findet man Catsloge in Leipzig hey Hn. M. Stimmel, in Berlin bey Hn. Dr. Backofen, in Dresden bey Hn. Auctionator Segnitz. Commissionen von auswärtigen Bücherfreunden find die im Katalog genannten Potsonen anzunehmen bereit.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 18. May 1809.

# WISSENSCHAFTLICHE

#### **GEKONOMIE.**

Prag, b. Widtmann: Die Landwirthschaftskunde, wissenschaftlich dargestellt, nebst einem Abris ihrer Elementarlehren, von Jakob Deekermann, ehemals Administrator des Gutes Schlacken in Oestreich. 1807. VIII S. Varr., IVS. Inh. 538 S. gr. 8. (2 Rthlr.)

iels neue Lehrbuch der Landwirthschaft erscheint auf den ersten Blick als eine sehr bedeutende Bereicherung der ökonomischen Literatur; nur kommt die Ehre nicht dem angeblichen Vf. zu: denn nach einer Anzeige des Hn. Geheimenraths Thaer in feinen Annalen des Ackerbaues ist es ein förmliches *Plagium* : michts anders nämlich als ein nachgeschriebenes Heft der Vorlesungen, die Hr. Professor und Regierungsrath *Jordan* über Oekonomie, mit ungemeinem Beyfalle zu Wien hält, wie der Hr. Geh. Rath Thaer aus der Vergleichung desselben mit einem andern, in diesen Vorlefungen, von einem seiner Zöglinge in Mögelin fleissig nachgeschriebenen Manuscripte deutlich and unwiderleglich ersehen hat. Da uns Hr. Deckermann davon mit keiner Silbe in der Vorrede Nachricht giebt, und es wohl ganz gewiss ist, dass Hr. Prof. Fordan kein Wort von der Herausgabe dieles Manuscripts gewusst, noch weniger seine Einwilligung dazu gegeben hat, fo kann es Hr. Deckermann niemanden verargen, der ihn als einen offenbaren Plagiarius dem Publico bekannt macht. Dass Hr. Prof. Fordan von der Herausgabe dieles Manuscripts nichts gewulst haben kann, ist besonders daraus abzunehmen: dass sich hie und da einige Irrthumer und Unrichtigkeiten finden, die lediglich daraus zu erklären find, dass der Nachschreiber den Vortrag des Hn. Prof. Jordan nicht gehörig gefalst hat; - obwohl fonst das Manuscript größtentheils sehr fleisig und genau machgeschrieben zu seyn scheint, und der Vottrag im Ganzen das Verdienst großer Klarheit und Beltimmtheit hat; das man aber gewils nicht dem

Das Werk felbst besteht aus mosy Theilen, deren erster, die ökonomischen Elementarlehren aus der Chemie and Physiologie in so weit enthalt, als von the Voetrag der eigentlichen Ochonomie lelbst in fich falst. -A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Der erfte Theil besteht wieder aus zwey Abtheilungen, a) der ehemisch bkonomischen, und b) der physiologisch - ökonomischen Elementariehre. Beide find hier ganz vortrefflich, mit großer Präcision, Klarheit und Scharffinn vorgetragen, und denkende, for-fehende Landwirthe werden daraus gewils fich sehr gut über die wahren Gründe der vorzüglichsten ökonomischen Erfahrungen und Lehren unterrichten und neue Regeln und Grundfätze in landwirthschaftlicher Hinsicht lernen können, und fo den Ungrund so manches ökonomischen Vorurtheils richtig zu erkennen, und so manchem groben Fehler der gewöhnlichen Wirthschaftsführung abzuhelfen im Stande feyn. - In dem chemischen Theile sind zuerst richtige und deutliche Begriffe von dem chemischen Processe, den chemischen Kräften; d. h. der Anziehungs -, Cohahons -, Schwer -, Abstolsungs und Ver-Vereinigungskraft: dann von der Materie, und deren chemischen Verwandtschaften aufgestellt; und hierauf werden die am allgemeinsten verbreiteten Materien, - als Warme und Licht, Luft und Wasser, und andere unzerlegte Materien, als Kohle, Schwefel, Phosphor, Säuren, Alcalien, Erden, Metalle u. f. w. in ihrem Welen, ihren Eigenschaften und Wirkungen deutlich erklärt. Es folgt hierauf die Lehre von der Analyse der organischen Körper, der Pflanzen und der thierischen Körper; und von der freywilligen Entmischung, Zerlegung und Verderbniss derselben: d. h. von der Gährung (der Wein-, oder geistigen, der Essig- und Brodgährung) und der Verwelung, d. h. der Fäulnils, Verschimmlung, Vermorfchung, Vermoderung und Verdumpfung. - In der zweyten Abtheilung oder der Physiologisch. ökonomischen Elementarlehre Kommen alsdann die sehr interessanten, und für den Landwirth in Rücksicht des Pflanzenbaues fowohl, als vornehmlich in Rückficht der Viehzucht, höchst wichtigen Lehren vom Organismus der Körper und dessen Bestehen vor; wo zuerst deutliche Begriffe von der Organisation und dem organischen Leben gegeben werden, machichreibenden Plagiar, sondern bloss dem vortra- dann die Entstehung der organischen Körper genden Lehrer zuschreiben kann.

durch die Zeugung und Ernährung, höchst lehrreich für den Viehpächter, erklärt wird. Hierauf werden die Zustände des organischen Lebens noch näher erläutert, und also vom Wachsthum und der Reproduction, von der Vermehrung und Fortpflannen zur Begründung der Landwirthschaft feibst Grund- zung, und endlich von der Veredlung und Verändefitze abgezogen werden können; der zweyte aber den rung der organischen Körper durch Himmelsstrich. Clima, Standort, Oultur und Erzeugung gehandelt:

ist, da die Veredlung der Viehrassen jetzt vornehmlich großen Beyfall findet. Das Auffrischen der Viehrassen wird vom Verfasser mit Recht als höchst nothig und nutzlich angerathen, und vor Vermischung der Blutsyerwandten Thiere mit einander gewarnt; diess gegen die Erfahrungen der Engländer. Zuletzt folgt noch die Lehre von der Krankheit und

dem Tode der organischen Körper. fammten Hauptlehren des Pflanzenbaues und der Vieh-Klarheit. — Zuerst wird in der ersten Abtheilung Hierauf folgt im zweyten Abschnitt die Lehre von der Befruchtung der Ackererde zur Nahrung der Pflanzen, wo zuerst die Kennzeichen einer fruchtbaren mer anempfohlen wird. — In der Lehre von der erst die gewöhnlichen Ackerwerkzeuge sehr kurz angegeben, darauf das Pflügen und Eggen, und zwar lowohl die Art und Weise desselben, als die Bestimmung der rechten Tiefe, der Wiederholung des Pflüder Bearbeitung des Brachfeldes gesprochen. — Sehr vorzüglich ist auch die Lehre von der Aussaat der verdient! Früchte abgehandelt. Der Vf. behauptet, dass bey der gewöhnlichen Wirthschaftsmethode 18 des Samenkorns verloren gehen mussen, wenn man berechne, welchen Ertrag das Land liefern könne, und welchen es wirklich liefere? Auch gegen die zu dichte Saat wird mit Recht geeifert. - Im vierten Abschnitte wird die Cultur der einzelnen Pflanzenarten kurzlich durchgegangen; a) nämlich die der Getreidearten nebst den verschiedenen Hülsenfrüchten; dann die der Futterpflanzen und Gemüse, letztere nämlich bloss in so fern sie ganz, oder doch zum Theil nur als Viehfutter angebaut werden, - und zwar erstere auf Wiesen sowohl, als auf Feldern und Koppeln. Unter den Kleearten wird hier der grüne Klee und der Rasenklee aus Irland empfohlen, die noch weniger bekannt find. - Die zweyte Abtheilung ist der Lehre von der Viehzucht gewidmet. In der Lehre von der Rindviehzucht wird zuerst sehr lehrreich von der Benutzung des Rindviehes auf Milch,

welches letztere besonders wichtig für den Landwirth und dann von der Veredlung desselben ebenfalls sehr gründlich gehandelt. - In der Lehre von der Schafzucht wird zuerst die Veredlung der Wolle, dann die Pflege der Schafe, - etwas kurz abgehandelt. Sehr lehrreich ist ein drittes Kapitel von der Benutzung des Viehes auf Mastung, sowohl des Rind - und Schaf-, als des Schweine und Feder - Viehes, deren sonst nicht weiter gedacht worden.

Ein Anhang behandelt noch die äußerst wichtige Der zweyte Theil, welcher die auf diese che- Lebre von dem Wirthschaftssysteme, zwar etwas mischen und physiologischen Elementarlehren begrün- kurz, aber doch so, dass gerade die Hauptpunkte, dete eigentliche Oekonomie enthält, umfasst die ge- worauf es ankömmt, am besten auseinander gesetzt sammten Hauptlehren des Pflanzenbaues und der Vieh- werden. Es wird also hier gehandelt zuerst von zucht, ebenfalls mit großer Präcision, Richtigkeit und dem rechten Verhältnis des Düngers zum Feldbau, dann von der erforderlichen Quantität des die Lehre vom Feldbaue, und darin im ersten Ab. Futters zur Erzeugung des nöthigen Düngers (wo schnitt, die von der Ackererde, deren wesentliehen Be. auf 100 Centner Dungers, wie er in's Land standtheilen und Verhalten, und von der Mischung kömmt, 100 Gentner getrockneten Futters gerechnet der mineralischen Bestandtheile derselben in den ver- werden) und endlich von dem nöthigen Viehstand zur schiedenen Arten des Bodens, und deren Verbesse- Erzeugung des erforderlichen Düngers, wo sehr inrung mit den verschiedenen Erdarten vorgetragen. teressante und richtige Vergleichungen des Futterwerths der verschiedenen Futterarten gegen das Hert gegeben, und dabey 121 Pfund Heu, und 20 Pfund Stroh im Durchschnitte als das tägliche Futter einer Ackererde fehr richtig und genau angegeben, und Stall-Kuh, sehr richtig angenommen, auf eine Kula dann von dem Düngmaterial und dessen Behandlung, aber zehn Schafe (das ist zu viel!) und von einer Kuh und hierbey ganz befonders lehrreich und gründlich oder zehn Schafen nun jährlich 120 Centner Dünger von der Beförderung der gehörigen Verfaulung des (eher zu wenig, als zu viel) gerechnet werden; als-Düngers, dann von den verschiedenen Arten des dann aber von Vereinigung des Getreidebaues mit Düngers, besonders des Mistes, und endlich vom Ge- dem Futterbaue, und von den erforderlichen Kräfbrauch desselben gehandelt, wo vornehmlich mit ten zur Ausführung eines Wirthschaftssystems, näm-Recht das baldige Unterbringen des Düngers im Som- lich von dem nöthigen Arbeitsvieh, (wo die Ochsen. gegen die Pferde, wie vier gegen zwey sehr richtig Bearbeitung des Bodens im dritten Abschnitte werden zu- gestellt werden) und den nothigen Leuten, zuletzt von der zweckmäßigen Verwendung der Kräfte. Man sieht hieraus, dass die Fundamente eines Wirthschaftssystems hier sehr gründlich aufgeführt find.

Möchte doch diess treffliche Buch von einsichtsgens richtig gelehrt, und dann von der Brache, und vollen, verständigen Landwirthen so benutzt werden, wie es benutzt werden kann, und zu werden

#### GESCHICHTE.

Oren, gedr. b. Landerer: Magyar Századok. IX – XIII. Irta Virág Benedek etc. Die Jahrhunderte Ungerns IX - XIII. Verfasst von Benedikt Viràg, einem Geistlichen (Expauliner) der Stuhlweissenburger Diöcese, vormals K. Profestor. 1808. 584 S. gr. 8.

Mehrmals ist schon die Klage geführt worden, es gebe noch keine gute Ungrisch geschriebene Ge-schichte von Ungern. Diesem Mangel scheint es, wollte der Vf. abhelfen, und allerdings war folch ein Unternehmen seiner bekannten patriotischen Denkart würdig. In der That erhält man hier ein Werk, das wenn es einst vollendet seyn wird, 30achim Szekérs (A' Magyarok Eredete) betitektes Werk ganz vergellen machen dürfte: und das einem kom-

menden Magyerischen Hume zur Grundlage dienen Das vorliegende Werk ist nämlich zwar keine vollendet vollkommene historische Ausarbeitung: es fad nicht alle zugängliche Quellen, alle Hülfsmittel, alle Vorarbeiten der Ungrischen Geschichte benutzt. s weht darin nicht der echt politische, der welthistoriche, der cosmopolitische Geist: aber es ist die Arbeit eines aus den ihm zur Hand gewesenen Quellen schöpfenden Selbstdenkers, es ist die Arbeit eines Mannes der der Wahrheit und der Ausrottung der Voruntheile seine Feder geweiht hat, eines Geistlichen, der die Geschichte seiner Kirche sleissig studitte, and über die Ungr. Kirchengeschichte und das Verhälmis der Kirche zum Staate in den ältern Zeiten triftige Bemerkungen, die andern entgingen, beybringt; endlich eines warmen, beynahe zu glühenden Magyarischen Patrioten. Rec. gesteht seine Verwunderung darüber wie ein sonst helldenkender Mann fich einem To ausschließenden, einem, um fich katholisch kirchlich auszudrücken, so allein selig machenden oder nach einem ethnographischen Ausdruck einem so chinesischen Magyarismus überlassen könne. Es ist um die Einheit des Volks und der Sprache in einem Reiche eine schöne Sache; aber eine noch schönere ist es um die Verbindung mehrerer Völker durch Geletze, Verkehr, Heyrathen und Humanität, und and vollends mehrere Nationen und Sprachen in einem Reiche seit langer Zeit angesiedelt und eingebürgert: lo find nicht abstolsend - patriotische Aeusserungen der Individuen einer Nation, wohl aber zweckmässige mit sanstem Nachdruck und planmässiger Energie durch Generationen hindurch betriebene Anstalten der Regierung das Mittel, Einheit der Sprache, des Nationalcharakters, des Willens und des Staatszwecks herzustellen. So z. B. (S. 49.) scheint der Vf. es zu beklagen, dass das Christenthum in Ungern durch deutsche Ritter eingeführt worden, die sodann mit großen Landgütern beschenkt wurden, und erinnert an die Gewaltsamkeit der deutschen Ordensritter in Preußen. So (S. 57.) scheint er dem Geisa Vorwürfe zu machen, dass er gegen seine rohen Magyaren bart, gegen die Ausländer mild und freygebig gewesen. S. 231. will er behaupten, dass ums J. 1145. in andern Ländern noch viel größere Barbarey gewesen sey als in Ungern u. s. w.

Dielem überspannten Patriotismus ist es wohl tuch zuzuschreiben, dass der Vf. von manchen teutsch oder französisch geschriebenen Vorarbeiten Wer die Geschichte Ungerns und seiner Nebenländer keisen Gebrauch gemacht hat. Von Gebhardis, Schlöurs, Engels, Sacy's u. f. w. Werken nimmt er keine Retiz: der Biograph des heil. Stephans Hartvicus heisst bey ihm noch Chartuitius, von einer kritischen Einleitung in die Kenntniss der älteren Ungr. Geschichtschreiber, des Anonymus, des Keza, der Abschreiber von Keza Thurotzi u. s. w. ist nirgends eine Spur; die Literatur ist fichtbar vernachlässigt, nur Palma, Pray, Katona, Kollar, Koller und hie und da Kovachick werden citirt: felbst dem verdienstvollen lateinisch sehreibenden Cornides widerfährt diese Ehre

nicht. Ohne dessen Vindicias Anonymi eines Rückblicks zu würdigen, zieht er (S. 8.) aus einem einzigen Datum den Schluss, dass der Anonymus Belae R. Not. zu den Zeiten Lad. des Cumaners, also gleichzestig mit Keza gelebt habe. Weil nämlich der Anonymus erzählt: tonsa Capita Cumanorum Almi ducis mihites mactarunt, die Cumaner aber erst unter Ladislaus auf Befehl des päpftlichen Gesandten ihre Bärte und langen Haare abichneiden mussten: so meynt er, der Anonymus, der die Cumanier schon mit geschorenen Köpfen gesehen, musse zur Zeit des Ladislaus gelebt haben. Rec. verweist den Vf. auf Cornides Vindicias S. 41., und bemerkt nur, dass der Vf. hier den Anonymus muthwillig einen Anachronism begehen lasse. Denn er, der nach des Vfs. Meinung, unter Lad. IV. gelebt, also Belas IV. Kanzler gewesen seyn soll, sah, dass die Cumanen bis dahin ungeschorene Köpse hatten, und hätte also setzen sollen: intonsa Capita Cumanorum etc. Von der Abkunft der Ungern von den Hunnen (d. h. Mongolen) meynt der Vf. es sey noch immer nicht bewiesen, dass die Magyaren nicht Abkömmlinge der Ailai-

schen Hunnen seyen u. f. w.

· Rec. wendet fich gerne von dieser nationalen und literarischen Einseitigkeit unsers Vfs. weg, um nun auch die bessern Seiten dieses Buches zu zeigen. Sein Hauptzweck ist, die Liebhaber der Ungr. Geschichte auf die Quellen zurück zu führen. Er leistet daher auf bloss asthetische Darstellung Verzicht, und braucht meistens die Worte des Anonymus, des Thurotz u. s. w. in treuer Ungr. Uebersetzung. Mit den Hunnen, mit den assatischen Magyaren, mit den Avaren u. d. gl. hält er seine Leser nicht auf, er fängt mit dem IX. Jahrhundert an. Treu der Regel, dass die Chronologie das Licht der Geschichte sey, ordnet er alles chroni-kenmässig nach Jahren und Jahrhunderten, er legt es auf grundliches Geschichtsstudium an. Seine eignen Urtheile und Ansichten giebt er entweder in Noten, oder mit ein paar kräftigen Worten im Texte an. Ein Lieblingsgeschäft ist ihm, die aftertheologischen curialistischen Anfichten der Ungr. Geschichte zu bekämpfen. So z. B. eifert er (S. 40.) wider die Verdammer der Heiden, wider den Bertinianus, wenn er von Attila schreibt: impurissimam efflavit animam. S. 59. lobt er die Geistlichkeit des XI. Jahrhunderts, die sich nur mit geistlichen nicht mit weltlichen Geschäften und Aemtern befast habe. S. 64. giebt er über die Vervielfältigung der Klöster einen bedeutenden Wink, und S. 66. und 71. fagt er unverholen, dals einige spätere Könige von Ungern in den Sollenkungen an die Geistlichkeit zum Nachtheil des Reichs zu weit gegangen seyen. S. 71. zeigt er aus den Decretis S. Steph. felblt, dass es damals verheyrathete Geistliche gegeben mit dem Beysatz: "Als daher Ferd. I. das Colibat der Geistlichkeit aufgehoben wünschte, hat er keine Neuerung einführen wollen. Wider Wunder und Mährchen erklärt fich der Vf. an mehrern Orten, z. B. S. 86. 91. Wenn Pray (und mit ihm neuerlich auch Festler), um die Gattin des heil. Stephan Gifela von der Beschuldigung des Mordes

zu Fetten, von einer andern Gilela spricht, so bemerkt der VI. dagegen (S. 104.) febr richtig, dass die-ser Mord gerade von der Gisela Regina gemeldet werde. Der Muth der ungrischen Könige, und der Nation, womit she sich im finstern XI. Jahrhundert vor ultramontanischen Eingriffen in die Rechte der Nation und der Krone verwährten, wird vom Vf. nach Cebühr gelobt, z. B. S. 126. Was der Papit Hildebrand eigentlich gewesen, und was er gewollt? diess könnte Hr. Fessler von Benedict Virág historisch richtiger darstellen lernen. - Unser Vf. der keine Schwierigkeiten scheut, hat es übernommen, alle alten Ungr. Reichsgeletze in Ungr. Uebersetzung zu geben. Bekanntlich hält es oft schwer den echten Sinn derselben auszudrücken: und wiewohl der Vf. diess wirklich bie und da verfehlt hat, so hat er ihn demoga mehrmalen getroffen, auch hat er Kollárn bey Auslegung der Gesetze zu Rathe gezogen. Hie und da find feine Anmerkungen politisch freymüthig, dabey

kurz und nachdrucksvoll. So z. B. (S. 168.) führt er seinen Lesern die Lehre zu Gemüthe: in Politicis non progredi est regredi. S. 577. macht er bey dem Geletze Andr. III. 1299. Art. 33. die Anmerkung: So gebt es in der Oligarchie. Etliche mächtige Edelleute verdrängen die mindermächtigen aus ihren Gütern, ja be zwingen be es sey zum Dienst, oder zur Dienstharkeit: das Geletz will die mindermächtigen gegen diese Unbilden schützen, vergebens! Die Be-Schlusse der Ungr. Synoden sind ebenfalls vom Vf. in sein Buch in Ungr. Uebersetzung aufgenominen und erläutert worden. Da dieler Band bis zum Ende des XIII. Jahrhunderts geht, so umfasst er die ganze sogenannte Arpodische Periode. Rec. beschließt seine Anzeige mit dem Urtheil:, Vorliegendes Buch ift keine vollkommene pragmatische Geschichte von Ungern; der aber einst diele zu schreiben Muth und Geschick hat, wird es mit Nutzen gebrauchen.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Todesfälle.

Am 5. März starb zu Lützen der dalige Stiftsamtmann. K. F. Böjchen, Dr. d. R., Vf. einiger juristischen Schrif-

ten, beynahe 58 Jahre alt.

Am 3. März starb zu Leipzig Joh. Gottlob Echolds (nicht Echholds, wie er zuweilen genannt wird), Demonstrator bey dem klinischen Institute, Wundarzt der Stadt Leipzig und insonderheit des Jacobsspitals dafelbst, wie auch Ehrenmitglied der gelehrten Gesellschaft zu Erlangen, seit 1796. durch ein Diplom der Universität Kiel Doctor der A. G. und Chirugie, 63 Jahre alt.

Am 18. März starb zu Paris Ern. Wilh. Jos. Baron de Sie Croix, Mitglied des Instituts der Wissenschaften nnd Künste in der Klasse der Geschichte und alten Literatur, so wie der ehemaligen Akademie der Inschriften und schönen Wissenschaften; rühmlich bekannt als Vs. mehrerer Werke über Gegenstände der alten Geschichte u. s. w. im 63 Jahre s. A.

Am 5. April starb zu Augsburg der berühmte Künst-Jer Elias Haid, unstreitig der geschickteste Kupserstecher Augsburgs in sogenannten Sammtstichen, im 68 J.

seines Alters.

# II. Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Die juristische Facultät zu Giessen hat Hn. Chrifian Gattlob Ferd. Pinckert, königl. Sächsischen Advocaten zu Heldrungen, Inach Uebersendung einer Abhandlung über den Vorzug der Institutionen vor den Pan-

decten als römischen Rechts bey dessen subsidiarischen Anwendung die Doctorwürde ertheilt.

Hr. Dr. Kerl Schneider, Collaborator des Werderschen Gymnasiums zu Berlin, ist zugleich an die Stelle des Professors der griechischen Sprache, Hn. Buttanen, der sein Lehramt niedergelegt hat, Lehrer am Joschimsthalschen Gymnasium geworden, er ist dem gelehrten Publicum durch eine in die neue Berlin. Monatschrift eingerückte Probe einer Uebersetzung des Aeschylus bekannt.

Die Gesellschaft der Freunde der Humanität in Berlin hat zu Mitgliedern ausgenommen: den Hn. Prediger Gaß bey der Marienkirche, den Hn. Prediger Ribbeck bey der Kirche der Charité und den Hn. Referendarius Klein.

Der Herzog von Mecklenburg Schwerin hat dem Kreis-Phylikus Hn. Dr. Theodor Josephi zu Parchim dem Charakter eines Sanitäts-Raths ertheilt, und der Herzog von Mecklenburg Strelitz hat den bisherigen Professor der Theologie, Hn. Dr. Glafer zu Helmstädt, an die Stelle des verstorbenen Masch, zum Hosprediger, wirklichem Consisterial - Rath und Superintendenten zu Neustrelitz ernannt.

## IIL Vermischte Nachrichten.

Hr. Michael Friedländer, Dr. der Arzneygelahrtheit und ausübender Auzt in Paris, hat dem Berlinisch-Köllnischen Gymnasium zu Berlin eine aus mehr als 200 Stücken bestehende Mineraliensammlung geschenkt.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 19. May 1809.

### WERKE DER SCHÖNEN KUNSTE

POESIE

IRRA, b. Frommann: Le Rime di Francesco Petrarca, riscontrate e corrette sopra i migliori esemplari, S'aggiungono le varie lezioni, le dichiarazioni necellarie ed una nuova Vita dell' Autore, più esatta delle antecedenti da C. L. Fernow. Tomo I. LV und 348 S. Tomo II. 368 S. 1806. 8. (2 Rthlr, 12 gr.)

ls Rec. vor nunmehr dreyzehn Jahren die verunglückte Herrmannsche Ausgabe des Petrarca in diesen Blättern (A. L. Z. 1796. Nr. 240.) beurtheilte, machte er an den neuen Herausgeber des Dichters einige Forderungen, die, so no: hwendig sie ihm noch jetzt scheinen, doch von Horrmann am allerwenigsten erfüllt worden waren. Mit freudiger Bewunderung aber gesteht er, dass der leider uns nun entrissene Ecrnow, diela Forderangen in einem Grade befriedigt **ha:,** der durchaus nich:s zu wünschen übrig lässt. Vor allen Dingen wurde Berichtigung des oft verdorbenen Textes gewünscht, wozu Vergleichung der Handschriften und besten Ausgaben nothwendig war, Hernow verglich zwölf der besten Ausgaben, und giebt uns die abweichenden Lesearten mit großer Genauigkeit. Sein Text ist höchlt correct, ungemein richtig and forgfältig gedruckt, und fogar auf die Interpunction ist ungewöhnlicher Fleis gewandt,

Rec. forderte bey jener Gelegenheit von dem Herausgeher des Petrarca, dass er die besten Commentatorea, befonders Gefualdo, Castelvetro, Velutello and Taffoni beoutze, die Geschichte jener Zeit studice, and vorzäglich aus Villani und der Sade'schen Arbeit über Petrarca die schwierigen Stellen zu erläutern fuche. Der fel. Fernose hat diess mit bewundernswurdiger Genauigkeit, großer Sachkenntnis und trefflicher Beurineilung gethan. Seine Erklärungen and kurz, zweckmässig und aus den besten Quellen geichöpft. Als eine höchst angenehme Zugabe kann man da voran geschickte Leben des Dichters, nach Sade, Reccadelli, Baldelli und Andern, in einer so zeinen und schönen Sprache und mit solcher Liebe erzählt, ansehn, dass es als Muster der italiänischen Profe, wenightens im Munde eines Schriftstellers, defen Muttersprache das Italianische nicht ist, gelten kann. Ein Splitterrichter könnte hier und da einen Ausdruck tadeln, der provinziell oder poëtisch, wenighens ungewöhnlich ist; aber die Rundung der Pemoden, das fügenthümliche in den Wendungen, die ... A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Schönheit des Ausdrucks müssen von jedem Kenner der italiänischen Prose bewundert werden.

Mit Vergnügen wählen wir die schönsten und berühmtesten Gedichte zur Bestätigung unsers Urtheils. Den Anfang mache die 14te Canzone an die Quelle von ·Vaucluse. Zur allgemeinen Erläuterung werden sehr schicklich Muratori's schöne Worte über diese Canzone voran geschickt. Die Stelle: "Erba e fior, che la gonna leggiadra ricoverse", wobey so Mancher angestossen; erklärt er sehr leicht und gut durch che ricoverse la leggiadra gonna. In der zweyten und fünften Stanze wird bloss die Construction erklärt, aber "carco d'obblio" nicht erklärt, weil der Vf. Leser vorausletzt, die schon andere italiänische Dichter gelesen haben. Gleich wohl möchte dieser Ausdruck den Meisten unverständlich seyn, wenn sie auch schon den Tasso gelesen haben. Die so genannten drey Schweflers, die 8te, 9te und 10te Canzone haben mehrere Achwierige Stellen, welche hier mehrentheils glücklich erklärt find. In der gten, ate Stanze, find die Worte: "Quando agli ardenti rai neve divegno", durch. den einzigen Zusatz: Quando mi dileguo, come la neve agli ardenti rai del sole, deutlich. In der dritten Stanze: "E la colpa d di tal che non la cura", an fich fehr dunkel, wird durch den Zusatz klar: E la colpa à di Laura etc. Stanze 6. "Convienfi, che l'estremo del rifo assaglia il pianto": Fernow, che il fine del piacer sopraggiunga il pianto e ricominci la doglia. In der letzten Stanze ist der Anfang: "L'amoroso pensiero, ch' alberga dentro, in voi mi si discopre tal che" etc. zweydeutig, weil dentro lich auf das Herz des Dichters oder der Geliebten beziehen kann; Fernow führt beyde Erklärungen an, ohne einer den Vorzug zu geben. Aber schon Gesualdo stimmt für die Erläuterung, die dentro auf des Dichters Seele bezieht. In der oten Canzone ist die berühmte Stelle: "Jo penso, se là suso, onde 'l motor eterno delle stelle degnò mostrar del suo lavoro in terra" unerklärt geblieben. Es ist aber deswegen eine der dunkelsten Stellen, weil auf del suo lavoro in terra fich nichts bezieht. Gesualdo ist der einzige, der dabey bemerkt: del fuo lavoro sey eine griechische Figur, die auch in Toscana herrschend sey, so wie man sage: cogli de' fiori. Aber das ist der unbestimmte Artikel, den man beym Pronomen doch nicht zu setzen Wir hatten gewünscht, dass Fernow seine Meynung über diese Stelle nicht vorenthalten hätte. ·In der vierten Stanze ist die Stelle: "Quando voi (gli occhi di Laura) alcuna volta soavemente tra'i bel nero e "i biques-volgete il lume" fehr glücklich nach Gefualdo.

durch den Zulatz, intorno alla pupilla erklärt. Man setzt nämlich sehr wahrscheinlich voraus, dass Laura's Augen blau waren, und die hier angedeutete Schwärze ist also in der Pupille. Der eigentliche Glanz der Augen ist in der Regenbogen - und Hornhaut. Die Worte in der Chiula: "onde io più carta vergo" ten ebenfalls erklärt werden müssen. Gesualdo denkt an Baumrinden, auf denenmanim Alterthume schrieb; aber natürlicher ist wohl, dass Petrarca das Papier liniirte. In der 10ten Canzone, Stanze 2. ist das "credia" nach Gefualdo als calabresischer Dialect für credea gepommen: man könnte es noch beller mit potris vergleichen, und für crederei nehmen: diels würde mehr florentinisch seyn. St. 3. "Questo et quell altro rivo', welches selbst der wortreiche Gesualdo unerklärt lässt, ist hier durch den Zusatz erläuteri: forse il Rodano e la Durenza. St. 4. "Come il nocchier alza la testa a' duo lumi, c'ha sempre il nostro polo." now, nach Gefualdo: l'orso maggiore e minore. "Jenza volger giammai rota superna' ist unerklärt geblieben. Gesualdo: che il cielo stesse mai sempra fermo. Sehr gut wird aus den Worten: "Ma le ferite impresse" in der letzten Stanze der Sinn der ganzen, selbst dem Muratori dunkeln Canzone erklärt, dass nämlich der Starke Ein ruck, den Laura's Anblick auf das verwundete Herz (Fernow lieft, wie Rec. auch fast in allen Ausgaben findet piagato, nicht piegato) machte, ihm alle Kühnheit geraubt, und das Blut zurück getrieben habe ( ond io divento smorto).

Wir gehen zu der 16ten und 17ten Canzone über, die beyde gleich berühmt find. Jene: "Italia mia, benchè 'l parla sia indarno" wird mit Recht am Eingange gepriesen, und die Zeit ihrer Dichtung nicht aufs Jahr 1327 oder 1328, sondern auf 1344 gesetzt, als fich der Dichter in Parma aufhielt. Fernow beruft fich auf Sade; allein schon Gesualdo hat gründlich und umständlich die Beweise gesammlet, dass diese Canzone in spätern Jahren, entweder unter dem Pontificat Innocenz VI. (1352 – 1362) oder gar unter Urban V. (1362 – 1370) gedichtet worden. Es waren vorzüglich deutsche Truppen, Baiern und Böhmen, die damals Italien erstaunlich beunruhigten. Darum spricht Petrarca vom barbarico sangue und von der tedesca rab. bia: auch vom Bavarico inganno, wofür einige barbarico lesen. Ludwig der Bayer hatte nämlich früherbin die Visconti und andere italische Große schändlich' betrogen, daran erinnert jetzt Petrarca seine Landsleute. Es ist also in dieser Stelle von der Vergangenheit, nicht von der Gegenwart, die Rede, wie Castelvetro und Gefualdo umftändlich erörtern. Der letztere setzt, wie Rec. dünkt, mit Recht, das Jahr 1354, als das an, wo diese Canzone entstand. Damals biekt fich P. in Mailand und Padua auf: er konnte also mit Recht lagen: ,,e 'l Po, dove dogliofo e grave or feggio". Auf Parma wo fich der Dichter 1344 aufhielt, kann diels zwar auch angewandt werden: aber man weifs, dass zehn Jahre spät r Petrarca's Austrengungen, seinem Vaterland Ruhe und Stärke wieder zu geben, vorzüglich groß waren. Selten in der That

so göttlicher Kraft, mit solcher Begeisterung gesungen. Auch auf unsere unglückschwangere Zeit ist dieles herrliche Gedicht so anwendbar, als ob es noch jetzt von einem Freunde des Vaterlands gefungen worden wäre. St. 5. werden die Großen Italiens angeredet: "Dalla mattina a terza di voi pensate." Nur die drey Frühltunden sollten die Fürsten dem Nachdenken über den Zustand ihrer Völker widmen: T. setzt hinzu: so lange würden sie ja wohl noch nüchtern seyn. "Non far idolo un nome vano senza oggetto." F. glaubt, es sey Ludwig der Bayer, als unrechtmässiger Kaiser. gemeint. Aber man muss sich in die Stelle eines Italiäners versetzen, um die Unrechtmässigkeit jedes romischen Kaisers in Wien zu begreifen. Wenn diese Canzone 1356 gedichtet wurde, so ist Karl IV. gemeint, der in diesem Jahre zu Rom gekrönt wurde. Gesualdo, der nicht anders als Italianer denken kann, und doch den mächtigen Karl V. fürchtet, meint, diefer könne vielleicht das wirkliche römische Kaiferreich wieder herstellen. In der Auslegung der sechsten Stanze folgt F. wiederum dem Gefualdo. Wigklich irren diejenigen gar fehr, die die Worte: "Non è questo il terren, che toccai pria?" dem Dichter in dem Mund legen. Denn seine beide Aeltern starben in Avignon und wurden dort begraben. Er legt fie den Fürften Italiens in den Mund, und fetzt gleich ihinzu: "Per Dio, questo la mente talor vi muova."

Die folgende, fiebzehnte Canzone:',, Di pensier in pensier, di monte in monte mi guida amor," ist nach aller Kenner Urtheil, vielleicht die vollendeiste, indere he auch den strengsten Kunstrichter befriedigt. West einmahl ihre Trefflichkeit begriffen und ihre unbeschreiblichen Reize gefühlt, dem tonen lebenslang diese fulsen Accente in der Seele. Sie hat die wenigsten Schwierigkeiten. Bloss in der fünften Stanze ist die

Construction verändert.

Die lechste Canzone: "Sparto gentil, che quelle membra reggi", hat den Scharffinn der meisten Ausleger zu den abweichendsten Erklärungen verleitet. Gefualdo räth auf Kaifer Karl IV., Minturno auf Cola di Rienzo, der sieben Monate lang unter dem Namen eines Tribuns Herrscher von Rom war, und den Petrarca sehr schätzte. Andere schlossen auf Pandolfe Malatesta, noch andere auf Stephan Colonna, welche beide Senatoren von Rom waren. Schon fehr frak ward diese Meinung geäussert; auch F tritt ihr, nach Sade, bey. Gefualdo zwar meint, von einem blofsen Senator Roms lasse sich nicht alles das sagen, was P. hier zu seinem verehrten Freunde spreche. wir kennen den Colonna aus P's. lateinischen Schriften als einen, selbst von Königen, gefürchteten, großherzigen Mann, für den P. größere Verehrung heg-te, als vor den Kaifer Karl IV. (Man lefe nur Petr. epist. famil. II. 3.) Wir wissen, dass dieser Colonna, nachdem er die Orfini besegt, Rom beherrschte, und Petrarca konnte daher mit mehrerm Rechte von seis nem ben locato uffizio (St. 3.) sprechen, als er diess von dem Cola di Rieuzo hätte sagen können. Ein fehr einleuchtender Beweis für Sade't Meinung, liegt in des hat die Vaterlandsliebe in so schönen Accepten, mit sephsten Stanze: "Orfi,: Ingi - ad une gran marmonen

to a regional in all in Ca.

Colonna fanne noin sovvente." Zuletzt heisst es noch in der Chiusa: "un che non ti vidde ancor dappresso," welches weder auf Cola di Rienzo, noch auf den ältern Stephan Colonna, sondern nur auf den gleichnamigen Sohn des letztern, eben den Besieger der Orfini, gedeutet werden kann. Denn beyde ersterej hatte P. in

Avignon kennen gelernt.

Wir wollen noch die 22ste Canzone: "Che debb' is far, che mi configli amore" zusetzen. In der sechsten Stanze kommt eine Stelle vor, wobey fich F. fast zu lange aufhält, um die verschiedenen Interpunctiosen zu beurtheilen. "E saluta — e mi ha lasciato in guerra tal, che, f'altri mi serra lungo tempo il cammin da seguitarla" — Gesualdo liest: in guerra tal; che f'altri" - Vellutello und Bevilacqua: "in guerra, tal, che l'altri." F. führt alle übrigen Abweichungen an ; aber die Stelle ist an fich gar nicht so dunkel, und es bleibt fast immer derselbe Sinn, man mag interpungiren, wie man will; wenn nur das altri erklärt ist, und diess bezieht sich hier auf die Natur. "Sie hat mich im Streit gelassen, dergestalt, dass, wenn die Natur mir noch lange den Weg ihr zu folgen verschließt, mich nur die Eingebungen der himmlischen Liebe zurückhalten."

Nach den Canzonen wenden wir uns zu den bekanntesten und beliebtesten Songtien. Das 126ste: "In qual parte del ciel, in qual idea" hat keine Schwierigkeiten, wenn man die Haupt-Idee, den schönen Platonismus gefalst hat. F. giebt diels kurz und bundig an. Das 123ste: "I viddi in terra angelici costumi" hat die einfache hinreichende Erklärung:. "Del pianto di L. per qualche sua amica." Bey dem neunten Sonett: Quando I pianeta" finden wir die Erläuterung, dass Petrarca eigenhändig die Unterschrift: Tuberorum (sic) manas, darunter geletzt babe. Sade meint: P. habe im Jahr 1331 dem Bischof von Lombes, Jak. Colonna, mit einem Geschenk an Trüffeln zugleich dieses Sonett geschickt. Dadurch wird die Stelle: "Ma dentro – gravido fa di se il terrestro umore, onde tal frutto e fimile fi colga" auf einmahl deutlich, die Gesualdo mit aller Spitzfindigkeit doch nicht erklären kann. Das 16te Sonett: "Quand io son tutto volte in quella parte" erklärt F. mit Tassoni, wie billig, für eine unwurdige Spielerey mit fünf Worten, die viermahl jedes in verschiedener Bedeutung vorkommen. Das 23ste Sonett: "Il fuccessor di Carlo" hat die Commentatoren von je her sehr besobäftigt: die Meinung des Herausgebers ist von Sade entlehnt, dass nämlich Philipp von Valois gemeint sey, der den Kreuzzug gegen die Türken aführen follte. Gefualdo will, aus unbekannten Grunden, Johann den Guten gemeint wissen, und rückt die Entstehung dieses Sonetts bis ins Jahr 1362 hinans. Sohr dunkel ist das Son. 45: "La guancia, che fa già piangendo flanca: ' Gefualdo behauptet, as sev an einen Edelmann aus Piacenza, Lancellotto, gesichtet, an welchen noch ein Brief von P. vorhanden ist, der sich auf dieses Gedicht zu beziehen scheint. Andere bezogen es auf Stephan Colonna, den Vater, Trollmitteln die Rede ist, so wurden diese auf die drey

Bucher des P., de vita solitaria, de remedils utriusque fontunae und de vera supientia gedeutet. den handschriftlichen Bruchstücken, die Ubaldini 1642 herausgab, fand fich-auch ein Zusatz von P. zu diesem Sonett; dass er dasselbe einem Agapet Colonna an seinem Geburtstage 1338 mit einigen Geschenken, die dieser nicht annehmen wollen, geschickt ha-Was diels für Geschenke gewesen, kann man nur aus dem Sonett errathen: ein Kopfkillen, ein Buch und ein Pokal. 1 Das 175ste Sonett fängt der Herausgeber an: "Ricarcando del mar ogni pendice Non dall' Ispano Ibero all' Indo Idaspe". Die meisten frühern Ausgaben fangen mit dem zweyten Verse an, und lasfen den ersten folgen, welches der von P. beständig beobachteten Construction entgegen ist. Die Stelles "Qual defino corvo, o qual manca cornice canti'l mio fato?" erklärt P., wie Gefualdo, aus Cic. de divin. 2.: "Quid augur, cur a dextra corvus, a finifira cornix faciat ratum?" Son. 201. "Real natura, angelico intelletto" wird, wie gewöhnlich von Rarl IV. verstanden, der 1346 Avignon befuchte und Laura vor allen-Damen auszeichnete. Beym Son. 314. "Dolci durezze e placida repulle" hätte die Nachahmung erwähnt werden köunen, die Tasso von diesem Sonett in seiner berühmten Stelle: "Teneri sdegni e placide e tranquille repulse" machte.

Unter den Sestinen heben wir bloss die bekannte: "Alla dolce ombra delle belle frondi" aus. Der große Geist bewegt sich hier in den engen Festeln der spielenden Assonanzen und den immer wiederkehrenden Schluswörtern: frondi, lume, cielo, poggi, rami, tempo, fo frey, dass er alle seine Nachahmer weit hinter fich zurück läst. Aber dennoch kann der Herausgeber seinen Unwillen über diese Spielerey nicht, zurückhalten. Dieser Unwille ist zum Theil gerecht; aber, wer möchte nicht durch den herrlichen Schluss verfühnt werden: "Ora la vite breve, e'l loco e 'l tempo Mostranmi altro sentier di gir al cielo. E di sur frutto, non pur fiori e francis. Altro Amor, altre francis, ed altro lame, altro falir al ciel per altri poggi cerco (che

n'è ben tempa) ed altri rami."

Die Trionfi hat Rec. nie mit Vergnügen gelesen; sie sind die Arbeit eines lebensmuden Greises, in dem zwar noch Dichterfeuer glüht, welches aber durch gesuchte Allegorien, Visionen and künstliche gezierte Ausdrücke angefacht wird. Der sel. Fernom hat sich die ausserste Mühe gegeben, sie in bessere Ordnung zu bringen und gute Erklärungen zu sammlens Trionf. d'am. cap. 3. v. 31. ist eine dunkle Stelle: "l'altra è Porzia, che 'l ferro al fuoco affina." Gelualdo liest: che 'l ferro e 'l fuoco affina," und eben so sindet man es beym Vellutello und Tassoni. Es kommt auf die Bedeutung des Wortes affinare an. Der gewöhnliche Sinn ist verfeinern, schärfen. Gesualdo scheint das Wort auch in diesem Sinn zu nehmen: Portia, (Cato's von Utica Tochter und Brutus Gemahlin) verfeinerte das Eisen und das Feuer, (um sich zu todten) janes: he liefs ein Sebeermeller sich auf den Fule als er seine Sohne verloren hatte: und, weil von drey fallen; dieses: sie liess glühende Kohlen in ihrem Zimmer verdampfen, um davon zusterben. Tassoni kehrt

die Liebe der Portia. Castelvetro liest, wie Fernow; und versteht: Portia brachte die Kraft des Eisens und Seinen tödtlichen Zweck beym Feuer zur Vollendung. Endlich wollen Einige, dass affinere die Bedeutung des lateinischen adfinis haben solle. Dann wäre der Sinn: Portia machte die Kraft des Feuers dem Eisen verwandt, dass jenes wie dieles todtete. Alle letztere Erklärungen scheinen dem Rec. nicht so natürlich, als die des Gesualdo. Gap. 4. v. 46. werden mehrere treue Liebende des Mittelalters erwähnt; F. erläutert ihre Beschichte aus dem Gesualdo. Im Trionso della castità v. 107. lesen die alten Ausgaben: "che sbigottisce e duol. § ascolto in atto che vergogna etc." Castelvetro fühlte die Unschicklichkeit und schlug vor: che sbigottisce e duolfi; e colto in atto etc. Dann find es zwey Gleich-Misse. Fernow enticheidet durch das Ansehn der eignen Handschrift des Diehters, die Ubaldini herausgab: "Che sbigottisce e duolfi; o colto in atto," Dadurch erhält Castelvetro's Erklärung die beste Bestätigung, Denn, wer würde fich auch schämen, wenn man plötzlich krank geworden! Im Trionfo della morte cap. 2. v. 124: ift eine andere schwere Stelle, Bey Gefualdo stelit: "Di poca fede; hor io, se no 'l sapessi", welches der Commentator so erläutert; Laura sage: "O du von weniger Treue! Aber ich, wenn ich's nicht wuste". Castelyetro liest: "Di poca fede era io, se no I sapessi" und commentirt: "So era di poca se appo te mentre vissi, se tu, dicendolo io, no's sapessi, ci oè, se non ne fossi certissimo." Dieser Leseart folgt Fernow: doch hätte die eigene Handschrift des Petrarca, nach Tassoni: "De poca fede e: rio, se nol sapessi" den Vorzug verdient. In der Zugabe find einige Bruchstücke und Gedichte der Freunde des P; aufgenommen. Rec. fand in ältern Ausgaben das Sonett: "Anima dove sei? ch' ad ora ad ora" nater dem Namen des Peter da Siena, dem auch ein anderes: "Se Fabo al primo Amor non è Inglando" zugeschrieben wird. Aber F. fieht das letzfere mit Recht als Antwort des P. auf Peters Sonett: 3It bell exchie d' Apollo" an, und eignet auch das erstere unserm Dichter zu. Von Dante, Guido Cavaleanti und Cino da Pistoja findet man hier ebenfalls Ganzonen. Den Schluss macht eine historisch kriti-Sehe Uebersicht der verschiedenen Ausgaben und Com-

es um; Eilen und Feuer verfeinerten und schärften

mentarien des Petrarca. Für den Verleger ist es rühmlich, das Aeussere dieser trefslichen und vollendeten Ausgabe mit schicklicher Zierde ausgestattet zu haben,

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Furth in Franken, b. Korn: Sammlung der Ruinen und Ritterburgen in Franken. Mit chrono-genealogifichen Armerkungen. Erstes und zweytes Hest. Jedes mit 6 Kupfertafeln und 2 bis 3 Blättern Text. (Ohne Jahrzahl.) Groß Querfolio, (9 Rthlr. 2gr.)

Beyde Hefte find ohne allen Vorbericht, worsus

sen Plan, Unternehmer oder Hermegeber, wie auch die Zeit seiner Erscheinung, ersehen konnte. Es was also dem Nachforschen des Rec. überlassen, diese Umstände zu erfahren. Es ergab sich hieraus, dass dez berühmte, durch eigene Schuld vor einigen Jahren unglücklich gewordene Kupferstecher Küffner zu Nürnberg, vor ungefähr 8 bis 9 Jahren den glücklichen Gedanken falste, die auf dem Titel erwähnten Gegenstände in Kupfer geäzt und getuscht derzustellen, um für seinen damahligen Kunstverlag eine Speculation damit zu machen. Auf diele Art erschien im J. 1802 der erste und im J. 1806 der zweyte Heft. Wahrscheinlich übernahm, nach Küffner's Verhaftung, der zuf dem Titel genannte Buchhändler den Verlag und liefs die jetzt daran befindlichen, auf braunes Papier gedruckten Titel um die beyden Hefte schlagen. Wahrscheinlich ist es auch, dass durch jenes Unglück das ganze Unternehmen, doch vielleicht aber auch durch die widerwärtigen Zeitumstände, in's Stocken gerieth. Wie dem auch sey, Freunde der Kunst und der Geschichte werden diess bedauern. Denn die Abbildungen find — so weit des Rec, Kenntnis jener Ueberreste deutscher Vorzeit reicht — nicht allein getreu, fondern auch gefällig copirt, und die dabey be. findlichen Beschreibungen oder Anmerkungen kurz, aber zweckmässig abgefalst. Sie find in jedem Hefte den Kupfern vorgedruckt; im ersten auf 2, im andern suf 3 Blättern. Die Zeichnungen zu den Kupfern find grösstentheils von Georg Adam, und die Stiche von Ludwig Ebner. Im ersten Hest ist die 6te und im zweyten die ste Platte von Kuffner selbst gezeichnet und geätzt. Letztere ist ganz vorzüglich schön gerathen. Die Zeichnung zur letzten Platte des zweyten Heftes ist von C. H. von Enhoff. Die 4te Platte des ersten Hestes hat P. W. Schwarz geätzt. Die 4te des zweyten Heftes ist ganz anonymisch. Vorgestellt find im ersten Heft: 1) die Altenburg bey Ramberg; 2) Bernfels im Bambergischen Amte Leyenfels; 3) das Schloss Leyenfels selbst; 4) Rabeneck, ein altadliges Schloss im Wiesentgrunde, eine halbe Stunde unter Waischenfeld gegen Bayreuth; 5) Wildenfels, im Ber zirk des Nürnbergischen Pflegamts Hilpolistein; 6) Willenstein, im Bayreuthischen, 6 Stunden von der Stadt Bayrenth und beynabe eben fo weit von Bamberg. — Im zweyten Heft: 1) Affalterbach, eine zerstörte Kapelle zwischen Burgthann und Hobenbrück im Schwarzachthal; 2) Burgthaun im Fürstenthum Ansbach; 3) Gnadenberg, Kloster im ehemaligen Bisthum Eichstett; 4) Heimberg, Ruinen eines sehralten Schlosses im Nürnbergischen gegen die Pfalz zu über Gnadenbarg hinaus; 5) Hokenstein, ein Nürnbergisches Bergschlos zwischen der Festung Rothenberg und dam Städtchen Velden; 6) Lichtenflein, im ehemaligen Frankischen Rittercanton Baunach.

Es ist sehr zu wünschen, dass ein so sehön begonneues Unternehmen, nach wiederhergestellter Ruhe in Deutschland, nicht ohne Fortsetzung bleiben möge.

Buttan in the Cartier of the contract of

# LGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 20. May 1809.

### SSENSCHAFTLICHE WERKE.

#### Staatswissenschaften

Paris, b. Giguet u. Michaud: Quelle influence ont les diverses espèces d'impôts sur la moralité l'activité et l'Industris des peuples? par M. de Monthion, aucies Confeiller d'état. 1808. 340 S. 8.

4 sift erfrestich die fooftaufgeworfene Frage: über Lidie Wirkungen der Steuerlysteme, von einem Mann beintwortet zu sehen, der als Staatsrath unter den franzöhleben Königen, im Finanzfach arbeitete und aus sojähriger Erfahrung mit Freymäthigkeit (pricht (S. 9.). Linige Vorliebe für die altfrauzöhliche Finanzverfallung ilt unverkennber, S. g. "Queique dour prejentions se fy-Nemes de tascation cammo repréhenfible dans nombre de dispositions, c'était rependant un des plus éstimablés qui sut timis on Europe." Ape the find die Beylpiele zur Erläusterung der allgemeinen Sätze, welche der Vf. aufstellt, des états, ok un fiftime de taxation directement contraire a été adopté et cu les propriétés eccléfiaftiques et féodules font impolies dans une proportion beaucoup plus forte que les autres propriétés - en ne peut le juger contraire

: A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Personal - und Gewerbsteuer gehört; 2) von den indirecten Steuern, a) auf die Confumtion: auf Bedürfnisse erster Nothwendigkeit, auf Salz, auf Getränke, auf Toback und andre Waaren, auf Kleider, Wohnung. Meubeln, Bedienten, Titel, Amt, Würde, auf Verschreibungen unter Stämpel, Rechtspflege, Verkehrsmittel (Posten Fiaker u. s. w.), Uebertragung des Eigenthums, Handel, endlich von Zöllen und örtlichen Gefällen. Dann von der Steuervertheilung, ihren Mangeln, der Selbstbesteurung, und Steuererlassung. Von der Erhebung, ihren verschiedenen Arten und Zeitfristen, der Bürgschaftsleistung, dem Beytreibezwang und dem Betruge bey der Steuerentrichtung. Er schließt mit Betrachtungen über Finanz-Gesetzgebung, über Gleichmässigkeit, Einheit und Veränderlichkeit, über die Gfänzen des Betrags der Steuern.

In der ganzen Unterfuchung berricht die Ruhe und genommen; auch das englische Finanzwesen ist ihm Besonnenheit eines Mannes, der, seines Gegenstander sicht bekannt, weniger das deutsche. S. 281. "Il est mächtig, ihn nicht über die Gränze sestendpunkte verfolgt. Seine Bemerkungen über die geheimeren Wirkungen der Finanzkunst zeigen den Weltmand. Sully besteuerte die seidnen Waaren stark, weil er glaubte, das ihre Tracht das Volk verweichliche; die Bemerkung, dass der Gebrauch des Tabaks das an bien général et à la prospérité de l'agriculiure, des die Bemerkung, dass der Gebrauch des Tabaks des Arts et du Commerce. Wahr in Rücklicht der katholi- Gedächtnis schwäche, scheint gegründet; die Bofeben Stiftmagen, wo he sicht ständliche Rechte hatten; "hauptung aber, dass die katholische Religion mehr tier die Lehngüter waren, beforders in dem Preußi- Redner und Dichter, die Protestantische mehr Philofichen bevorzechtet; unter Priedrich Wilhelm I. größ- fophen und Geschichtschreiber gebildet habe, möchte tentheils allodificht. Diese Wohlthat verlor nur da- manchen Widerspruch finden. Die Darstellung ist durch, dass man die Lehnserbfolge bey diesen Gütern lichtvoll, die Sprache edel, zuweilen gefühlvoll: bebestehen tiels; der Vottheil blieb daher einseitig zwi- sonders bey der Vertheidigung des ärmern Theils der schen Lehnherrn und Lehnträger, und ohne Einstus Nation, bey den Schonungsmitteln ihres moralischen auf die Verbältmille der Belehmen unter fich und der Sinnes; bey der Verwerfung des Eides in Unterfü-Lehngüter zu den Freygütern; ja der freye Verkehr chung wegen Unterschleifs, wie es im alten Frank-mit ihnen wurd thatweh sehr erschwert, dass kein Bür- reich war. Wohlstand in der Masse des Volks ist sein gerlicher, odine königt. Bewilligung, fie kaufen konnte. Hauptgefichtspunkt; dieler ist jetzt größer als vormals diedurch ward die Betrieblamkeit behindert; dage- und bewährt die Portschritte der Finanzkunst, auf m war die Abgabe von den Lehnen, das fogenannte deren fernere Verbesserung er hofft. - Gewis ist Ribernferd zu 40 Riber, jährlich, hochst unbe es wenigstens, dass der letzte Ring, wodurch die Re-Mentand und micht ein Procent von dem Gutsertrage wolution befeftigt ist, der verbesserte Zustand der fran-(also noch geringer als die Entschädigung der Guis- 20sischen Bauern und die Erhöhung des Tagelohns ist. herra bey der Aufhebung der Lehnsverfassung und Nach den officiellen Statistiken der Departemente hat Erbfolge im Königreich Westphalen bestimmt ist.). Sich die Cultur auf dem platten Lande und die Bevöl-Nachdem Hr. von Monthion in dem allgemeinen kerung, trotz des 18jöhrigen Krieges, vermehrt; da Theil den wohlthätigen Einfluß der Steuern im Gander Bauer aller Lehnspflicht, oft auch des Grundzinses zen, ihrer Anlagen und fhres Betrages gezeigt hat, frey ward, und eine Zeitlang leine Abgaben in Papierhandelt er im zweyten Theil von den verschiedenen gelde bezahlte. Aber die flüchtigste Vergleichung Gattangen der Stebern: 1) den directen, wozu nach zeigt, dass die Staatsanstalt jetzt mehr als vormals kostel. der forme. Rimmsforache Grund , Haus , Gapital, ihr des ehrlichen und eiteln Necker's Berechnung find

die Ausgaben der Provinzial - und Stadt - Cassen mit aufgenommen, in die jetzige Staatsrechnung kommen sber die Departements und Gemeinheitslaften (die Centimes additionelles) nicht. Doch was leistet dagegen auch die Staatsanstalt jetzt gegen vormals!

Die Finanzkunst liegt nicht in Zahlen und todtem Metall. In der Erweckung und Unterhaltung der Lebenswärme emfiger Thätigkeit, darin liegt ihr Geheimnis. Schauderhaft ist das Gemälde der Erkaltung diefer Regfamkeit in den Nationen, welche das Schwert der römischen Legionen traf. Der Mensch muß wissen, warum er arbeite, und die gewisse Aussicht auf Verbesserung seines Zustandes sehen, oder er stirbt allem Guten und Nützlichen ab. Hoffnung des Fortganges bildet den lebendigen Strom; Gewissheit des Stillstandes Sumpf. Sehr wahr S. 18. Une nation qui subjugue une autre, si l'aggrandissement de son territoi re n' est pas exigé pour sa surété, souvent n'opere que son propre malheur; se desorganise, se met hors de mesure d'être bien gouvernée, prépare, crée, confirme, nécessite le despotisme. Cette passion de dominer, source séconde d'esforts magnanimes et d'injustices, de crimes et de gloire, cette passion qui fut le caractère distincts des Romains, que leur a t-elle rapporté? Leur race oniginaire s'est éteinte dans le sein de la victoire; et remplacés par les peuples qu'ils avaient fubjugués, ils n'ont reellement vaincu que pour eux: ce terrible exemple doit avoir appris à tout gouvernement que son unique gloire, comme son devoir unique est de rendre heureux les citoyeus, confiés à ses foins; bonkeur qui tient surtout à la modération at à la nature des contributions. — La garantie de la propriété est imparfaite et illusoire, si la rapacité du sisc enlève se qui est mis sous la protection de la force publique.

Darin aber besteht das Wesen der Güte jeder Steuerverfassung, dass es keine Abgabe gebe, welche das Volk nicht bewilligt hat (so auch Arnould in der Hifloire des Finances: le vote libre et annuel en matière des impots), welche nicht eine unvermeidliche Ausgabe zum Gegenstand habe, welche nicht von denen allein getragen wird, denen he vortheilhaft ist, und in dem richtigsten Verhältnis ihres Betrages zu diesem Vortheil. S. 313. Si ces principes ne sont pas observés, on n'obeit qu' à la force et la violation de la loi qui établit l'impôt, n'étant qu' un retour à un ordre de justice, une

mation éntière est appelée à la demoralisation.

Bey der Grundsteuer geht er von dem Grundsatz aus, dass der Hauptgegenstand der Vertheidigung im Staate das Grundeigenthum sey, welches daher die Hauptkosten davon tragen müsse. Die Besteuzung der Länderey muls bey schlechter höchst gering seyn, und für die bestere im geometrischen Verhältnis steigen. S. 69. u. 103. Der von Bertier, Intendant zu Paris angegebene Steuerfuls, welcher 1766. gesetzliche Kraft erhalten und die wohlthätigsten Folgen gehabt hat, wird fehr gelobt. Gegen die Physiokraten wird der natürliche Einwurf gemacht, dass die Grundsteuer auch die Arbeit treffe, und es ungerecht sey, die Arbeit der Landwirthe zu besteuern, der ührigen Betriebsamkeit aber das Vorrecht der Steuerfreyheit zu geben. Es wäre hier der Ort gewelen, von den Wirkungen des

Geldumlaufs und der Repräsentation des Wationaleinkommens zu sprechen. Denkt man z. B. Paris ans Frankreich weg, und vertheilt die Malie des Baaron Geldes und Einkommens von dort über ganz Frankreich. To wird man dort wenigstens ; am jetzigen Steuerertrage verlieren, da Paris mehr einträgt, als die Königreiche Schweden, Dänemark und Norwegen zufammen genommen. - Nur bey großen Städten ift die Bemerkung wahr, dass die Steuern dort weniger gefühlt werden, als auf dem Lande. S. 36. Die kleinen Landstädte, deren in Deutschland zu viel find, verdienen vorzüglich Sehonung. — Von der fo fehr schwierigen Besteurung der Häuser. Ein Haus ist eigentlich nichts weiter als ein Schutz gegen die Unfreundlichkeit der Witterung und daher kein Gegenstand der Besteurung, wenn es diesen Zweck nicht überschreitet; wo ist aber die Granzlinie?

Die Personalsteuer muss so viel Mittel zum Labensgenuls lallen, dals das Leben keine Laft wird. S. 44. Pour la plupart des hommes, qu'on gradue leurs passione, et on aura la mesure de leur moralité: or, quelle passions plus violente que la faim? Elle domine et antantit toutes les autres; elle semble légitimer ce que la los condamne, même ce dont la nature inspire korrenr. Osons le dire: le gouvernement qui, par l'énormité des impôts ou par des vexations fiscales, reduit des citoyens à cette extrémité, est complice des crimes qu'ils commettent. In der römischen Klassensteuer waren die Proletarii ganz frey: genug, dass sie Kinder erzogen. - Auch hier findet fich die Behauptung wieder, dass vormals die Hälfteder franz. Nation kein Fleisch als. Jetzt ift offenbar der Zustand des gemeinen Mannes verbessert, und das verdankt er dem Kaiser, und das soll nach des Kaisbre Willon in allen Reichen seyn, die er grundet: so wird der größte Theil des Volks für die neue Verfassung gewonnen. Wo man fich von dieler Richtung entfernen wollte, da könute es nicht andre, als üble Folgen haben.

Die Salzsteuer wird als höchst verderblich geschilldert; in Frankreich mit Recht, weil es in den meisten Provinzen school an fich sehr theuer ist; der Nachtheil in der Landwirthschaft, wenn es bey dem Viehstande nicht gebraucht wird, verdient Erwägung. Doch fälkt diefer und alle übrigen dort weg, wo das Salz zú dem Hauptschatz des Landes gehört, und also; tretz der

Steper, im niedrigen Preise steht.

Heber die Tranksteuer vortreffliche Bemerkungen. England hat am frahelten den ungeheuers Nachtheil des Brannteweintrinkens auf Gefundheit und Frohfing bemerkt unddurch fein Steuersystem zu vermindern gefucht. Auch im Königreich Weitphalen find jetzt die Steuern auf die Brauereyen weit geringer als auf die Brannteweinbrengereyen.

#### ERDBESCHREIBUNG

TRIEST, in d. Gelftinger. Buchh.: Trieft und feine Von J. Kollmann. 230 S. Quer-Umgebungen. Taschenformat.

Dieses Gemälde von Triest wird allen willkommen feyn, denen daran lingt, diele für den Handel fo wieb-

tike Staff näher kennen zu lernen. Einige Auszüge daraus werden am besten dazu beytragen, den Inhalt dieler in Paragraphen getheilten Schrift näher zu charakterifiren. Zur Einleitung dient I. das Zollhaus is Opschina, von wo man die Stadt überfieht. Il. Geographische Lage, Bebiet und älteste Geschichte der Stadt-Bevolkerung. Triest hat mit Trient in Tyrol unter allen Städten Deutschlands die füdlichste Lage; es ist mördlich von der Mittagslinie 45 Grade 43 Minuten emfernt, und bat also mit Lyon in Frankreich und Kaffa in der Krimm eine gleich große nördliche Breite. Die Länge von Ferro ist 30 Grade, 38 Minuten, 15 Secunden, und so liegt diese Stadt mit Tripolis und Wittemberg beynahe unter dem nämlichen Meridian. Das Gebiet der Stadt Trieft erstreckt sich längst der Strasse von Italien nach Fiume von der Post zu heil. Kreuz bis nach Basovizza, eine Entsernung von drey Meilen, und schließt, von Grignano angefangen bis zum Ausflusse des gränzescheidenden Baches Rosandra bey Zaule, das ganze Meeresufer in fich ein. Nach einer alten, im J. 1514. in dem ehemaligen Benedictiner-Kloster der heil. Märtyrer gefundenen Urkunde, führt die Stadt auch den Namen Monte Muliano. Der Tradition zufolge predigte hier der heil. Hermachor, ein Schüler des Evangelisten Markus, zuerst das Evandelium in Triest, welches in der Kirchengeschichte auch als der Schauplatz der Verfolgung des Christenthums bekannt geworden ift. Im Mittelalter erhob fich die Bevölkerung von Triest nie über. 400 (?) Seelen: doch stieg sie seit der Einverleibung mit den Staaten Oestreichs und Erklärung als Freyhafen durch Einwanderungen aus allen Gegenden Europens und felbst aus Asien, zu einer Volksmenge von 40,000 Menschen, welche mit der großen Anzahl von Fremden, Schiffsequipagen, Fuhrleuten, Militär und Marktbesucher der Stadt eine geräuschvolle Lebhaftigkeit geben. III. Topographische Unterabiheilung. Triest wird in die Altstadt, Neustadt oder Theresienfadt, Josephsfladt und Franzensvorstadt eingetheilt, zählt gegenwärtig 31 Plätze, 181 Gallen, 36 Säcke (Androne) und 1500 Häuser. Die Strassen der Nenad haben eine gleiche, ansehnliche Breite, kreuzen ach in geraden Richtungen, in welchen die Gruppen der Gebäude wie Schachfelder durchschnitten daftehen. Wohlstand, Geschmack und Prachtliebe ist hier abwechselnd an allen Gebäuden sichtbar, und hier ist sich der Sitz der wohlhabendsten Handlungshäuser, deren Unternehmungsgeist sich durch die Kühnsten und slacklichsten Versuche um die Aufnahme dieser Seeladt verdient und in den Annalen der Handlungskunde mer kwürdig, gemacht hat. - Die Stadt ift mit großen unregelmälsigen Steinplatten gepflastert, deren manche 15 bis 20 Schuhe Flächen Inhaltes melfon. IV. Hafon. Kanal. Lacurethe. Triest bietet dem Schiffer vorzüglich eine freye, offne, weder durch Infeln noch Felien und Sandbanke erschwerte Einfuhr dar. In den Triester Hafen laufen die Schiffe ohne Unterschied der Witterung und Gewässer fast mit allen Winden ein, und so auch wieder aus. Der Ankergrand der Rhede ist ungemein sicher, und die

Meerestiefe so bedeutend, dass fich die grössten Kriegsschiffe, ohne auf Fluth und Ebbe zu achten, mit aller Sicherheit dem Gestade nähern können. Der widrigste und stärkste der in den Wintermonaten von der Landleite kommenden Winde ist der Oft-Nord-Oft, gewöhnlich die Borra genannt. Die Gewalt, mit der er durch die enge Kette von Gebirgen bricht, das Geheule, mit dem er fich ankundigt, machen iba fürchterlicher als er wirklich ist. Von Wiehtigkeit ist der große, durch die Mitte der Neustadt gezogens Kanal, in welchem die größten Schiffe ausladen und fich wieder befrachten können. Er wurde unter Maria Therefia in den Jahren 1752. und 1753. gegraben. und mit Quadersteinen ausgemauert. Bemerkenswerth ist das neue grosse, mit einem besendern eingeschlofienen Hafen versebene Theresien Lazareth, das im J. 1769. vollendet wurde: V. Politische Verfassung. Gerichtsbarkeit. Es bestehet hier ein eigenes Gubernium, welches an Wirksamkeit und Ansehen den Länderstellen der östreichischen kaiserlichen Erbitaaten gleich gehalten und dessen wesentliche Bestimmung als höhere politische Behörde noch durch die Oberleitung der Schifffahrts. und Handlungsangelegenheiten ungemein erweitert ist. Der Vs. zählt alle hier befindlichen obrigkeitlichen Stellen auf, und nennt bey mehrern das Personale. VI. Kirchliche Versassung. Festenpredigien. Es befindet sich hier ein Domcapitel mit sechs Domberrn. Seit dem Tode des letzten Bischofs blieb dieses Bisthum unbesetzt. Ausser der Domkirche giebt es noch mehrere katholische Pfar-Merkwürdig ist die ganz nach der Sitte Italiens getroffene Anstalt, für die Fastenpredigten fremde . Redner zu berufen, welche in den letzten Tagen des Karnevals eintreffen, und nach Oftern mit einem ansehnlichen Honorar wieder entlassen werden. Der Vf. macht auf die guten, aber auch auf die nachtheiligen Seiten dieser Sitte aufmerksam. VII. Akathostsche Religionsgemeinden. Der Vf. deutet die großen Vortheile an, die der östreichische Staat durch die eingeführte Toleranz erhalten hat. In Triest giebt es eine Gemeinde die dem Augsburgischen, und eine andere, die dem Helvetischen Bekenntnisse zugethan ist. Ferner existirt hier eine illyrisch griechische und orientalisch grischische Gemeinde. Die Evang. Gemeinde Augsb. Conf., von welcher der Vf. mit vieler Achtung spricht, erhielt die niedliche, im Mittelpunkte der Stadt befindliche Rosenkranzkirche mit einem marmornen Altar, woran noch das Marienbild des Rosenkranzes in Basrelief unversehrt erhalten ist. Eine fehr gute Orgel begleitet ihren Gesang, und zwey Glocken werden täglich zweymal zum Gebete, an Sonn - und Felttagen dreymal zum Gottesdienste geläutet. Dem Pfarrer der Gemeinde find vollkommene Parochial Rechte zugestanden, und ihre Kirchenregister werden von den abern Behörden öffentlich anerkannt. Uebrigens stehet die Gemeinde unter dem k. k. Confiltorio A. C. zu Wien. — Der reformirten Gemeinde ist nächst der alten Stadtpfarre eine kleine, mansehnliche, einst der heil. Thekla und Euphemia gewidmete Kirche eingeräumt. VIII. Pa-

trinler. IX. Vorrechte und Freyheiten der Stadt. Sie and nicht gering. X. Handlung; ältere Geschichte derfellien. Die in den Jahren 1752. und 1753. geschehenen Erweiterungen des Hafens hatten eine folche Vervielfältigung und Ausbreitung der Handelsgeschäfte zur Folge, dass die Aussuhr zu Wasser, die im J. 1766. 3,700,000 Fl. betrug, im J. 1770. schon zu feche Millionen angegeben wurde, welche man in neuern Zeiten dreymal vernielfältigt annehmen kann. fine vorzügliche Lebhaftigkeit gab dieser Seestadt und ihren Gelchäften, der nach und nach mit großer Klagheit hieher geleitete Handel der Levante und die häunge, von Maria Therefia sehr begünstigte, Niederlassung von Griechen. XL Börse. Ordentliche angemeidete börsenmäßige Handlungshäuser. Die Börse-Deputirten werden in einer Hauptverlammlung der großen Kaufleute gewählt, und von der Regierung bestätigt. Jeder Großhändler kann, ohne Rückficht anf Vaterland und Religion, bloss unter der Bedingniss der Answeisung eines Capitals von 20,000 Fl. und der Genehmigung der lechs Deputirten, als Mitglied der Börse aufgenommen werden. Der Vf. zählt die börsenmässigen Handelsleute, die Grosshandlungen, die Handlungen im Großen und Kleinen, und die Kleinhandlungen auf. Ihre Anzahl ist groß. XII. Verficherungsgesellschaften. Trielt zählt deren, nach der detaillirten Angabe des Vfs., sechzehn. XII. Fabriken. Manufacturen. Gewerbe. XIV, Schiffban. Schifffahrt. Confuln. Die beträchtliche Anzahl der Schiffe, die im hiefigen neuen Werfte gebaut, vom Stapel gelaufen find, haben durch ihre vorzügliche Bauart und Stärke die Aufmerksamkeit der seefahrenden Nationen im bohen Grade erregt. Der gegenwärtige sehr verdiente Schiffbaumeister ist Soseph Panfilli. XV. Nähere Anfichten des Handels. Geift des Handelsstandes, Der letztere zeichnet fich durch Rechtlichkeit und treue An-hänglichkeit an Oestreich aus. In den 56. XVI - XX. läst fich der Vf, über die vorzüglichen Gebäude, Landhäuser, Alterthümer, Theater, Spaziergänge und Belustigungsorte der Stadt Triest aus. Unzählige schöne Landgüter schmücken das Amphitheater der um Triest liegenden Anhöhen, und sehen freundlich

in die Stadt. Die vorzüglichsten derselben werden genannt und kurz beschrieben. Nach originelies Ideen ist die Villa des Fürsten Porcia engelegt, --Das italianische Theater prangt noch immer nur mit den Meisterwerken des Metastasio und Alfieri im tragischen Fache, und mit den Schauspielen von Pindemonte, Federici, Sograffi. Göthe, Kotzebue, Schröder, Babo, die Grafen von Torring und Soden find übersetzt, manche glücklich, mit allen ästhetischen Vorzügen des Originals; manche stark verunstaltet auf die Bühne gebracht. Unter den Ueberletzern der deutschen dramatischen Werke ist der Dichter Abbé Peruzzi, der Collins Regulus in derselben Versart meisterlich übersetzte, der berühmteste. Für Spaziergänge und Belustigungsorte hat hier die Natur wenig gethan. S. XXI. Die Grotte von Corniale. "Man verlasse Triest nicht, sagt der Vf. S. 176., ohne die Grotte von Corniale, dieses unterirdische fürchterliche Pantheon der großen Baumeisterin Natur gesehen zu haben. Das Verläumnils wäre unerletzlich." Von diefer Grotte, die aicht mehr im Gebiete von Triest liegt, macht der Vf. eine lebhafte Schilderung. Die folgenden 👀 XXII — XXVII. handeln von den Landeserzeugnissen und dem Fischfange um Triest; von den Sitten und dem Charakter des Volkes, von den öffentlichen Unterrichtsaustalten, der Bibliothek, der Akademie, den Buchbandlungen und Druckereyen: von den Verforgungsanstalten, Weinschenken, Gasthöfen, Kaffeehausern und dem Carneval in Triest.

Die ganze Schrift ist lehrreich und in einem lehhasten Tone geschrieben, der freylich bisweilen in
das Gesuchte und Gezierte fällt. So heist es S 3.:
"Welch ein Anblick! Eine entzückende Betäubtheit (?!)
bemächtigt sich der Sinne, und das Auge schweist
trunken, süs geblendet im prachtvollen Unermesslichen umher. O man möchte sich in Myriaden sühlender Atomen auslösen können, um vom Lichtstrome fortgetragen, überall zu sehen, zu staunen, zu geniesen, "— Das Aeussere des Werkchens ist nicht ungefällig, aber der Druck nicht
ganz correct,

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# Todesfälle.

Am 12. März starb Jok. Philipp Friedrich Dessuers, Dr. und ordentlicher Professor der Theologie auf der Universität zu Frankfurt a. d. O., in seinem 58sten Lebensjahre.

Am 17. März starb Adrien von Riedl, königs. Bayri-Icher Oberster, Legationsrath und Director bey dem Statistisch-topographischen Bureau und der technischen

Wasserbauschule, ordentliches Mitglied der königlichem Akademie der Wissenschaften zu München, und des Russischkaiserlichen St. Annemardens Ritter, in einem Alter von 63 Jahren.

Am 8. April starb Johann Christoph Wilhilm Relais, ehemals Polizeydirector zu Wassertrüdingen im Fürstenthum Ansbech, zuletzt Privatmann zu Ansbech, in seinem 41sten Lebensjahre.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 22. May 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### AZZNEYGELAHRTHEIT.

Leiden, b. Haak u. Comp.: Anatome Castoris atque chemica Castorei analysis, ejusque in Medicina usas. Dissertatio inaug. Andreas Conradi Bonn, Amstelodamentis. Mit 4 (schönen) Kupfertaseln, 2 ausgearbeiteten, und 2 skizzirten. 1806. 128 S. gr. 4.

(ine wackere Probefchrift, wurdig eines Sohnes I des beralunten Andreas Bons in Amsterdam. Den Fustapfen seines Vaters folgend, hat der Vf. nicht nur um die Anatonie des Bibers, und insbesondere seiner, wegen des Bibergeil so nutzbaren, Geschlechtstheile, sondern auch um die chemische Analyse des letzieren, sich sehr verdient gemacht. Diele Analyle lässt wohl nicht leicht etwas zu wün-Schen übrig. Wir theilen nach der Ordnung der Kapitel, worin die Abhandlung zerfällt, unsern Lesera aus derselben etwas mit. Cap. L. Historia naturalis Castarum generalis; illius, qui unper in Belgio captus , specialis. Dieser Hiber, den der Vf. zergliederte. and deffer Bibergeil er chemisch untersuchte, war im J. 1799, im Gelderschau in einer Otternfalle, die up Ufer der Yffel gelegen hatte, gefangen worden. Seine künstliche Wohnung wird beschrieben. Ueber die Naturgeschichte der Biber überhaupt aber hat Hr. B. das, was man in den Schriftstellern davon findet, mit violem Fleisse gesammelt, und mit einander verglichen, - Cap. II. Anatomica Caftoris descriptio. Wenn von den Organen, worin die, unter dem Na-men Bibergeil bekannte, Substanz abgesondert werde, lOrgane, auf deren Unterluchung der Vf. ganz vorsiglichen Fleis gewendet bat), die Rede sey: so malle man zwey obere und zwey untere Bentel (alle 200 birnförmiger Geltalt) forgfältig von einander unterscheiden. Denn nur die oberen Bentel lieferten das Bibergeil; in den unteren aber fey eine talgartige. an dem wahren Bibergeil sehr verschiedene, Flüssekeit enthalten; eine Verschiedenheit, die er durch die chemische Untersuchung der, in beiderley Arten yon Bouteln befindlichen. Materie zur völligen Kvidenz bringt. Von den Schriftstellern seyen diese zwey refichiedenen Substanzen bisher für einerley gehalten morden. Ueber die Natur der, das Bibergeil absondernden, Organe trägt er seine besondere Meinung por. Diese läuft auf Folgendes hinaus. Jene vier Bentel (even eine Fortsetzung der Oberhaut. Die, in des unteren Beuteln enthaltene, talgartige Substanz mibriage aus einer Menge drafiger Hölungen (Con-A. L. Z. 1809. Zweyier Band.

ptes glandalosas), die fich in diese Beutel ergiesse: da hingegen auf der innern gefälsreichen Oberfläche der oberen Beutel, die hierin der Gallenblase ähn---Jich fey, keine folche *Cryptae glandulofae* anzutreffen. seyen. Endlich hat Hr. B. auch die Vortheile ous ninander geletzt, welche beide Substanzen, die talgartige Materie und das Bibergeil, dem Thiere ge-:währen. — Cap. III. *Analyfis Caftoris chemica.* Nachdem der Vf. von den älteren Chemisten an, bey denen fich, wiewohl fehr unvollkändige, schwankende Angaben von den Bestandtheilen des Bibergeils finden, bis auf Haas, Thiemans und Fourcroy (Syft. des Conneiff. skim.), ihre Meinungen von feinen Bestandtheilen kurz durchgegangen ilt, erzählt er 14 chemische Versuche, die der geschätzte Apotheker 🎉 van Barneveld in Amsterdam, Mitglied der dafigen -Gefundheitscommission, der sein Lehrer in der Chemie war, den 2. Febr. 1800. fowohl mit frischem Bibergeil, welches aus den oberen Beuteln des von ihm. sergliederten Thieres genommen war, und mit der talgartigen Materie aus den unteren Beuteln; als mit Sibirilchem Bibergeil, mit Gänlefett und Zibeth, anstellte. Aus diesen Versuchen leitete Hr. van Barne. weld the Folgerungen her: 1) der, von dem Vf. zergliederte, Biber habe zu der Klasse derer gehört, wovon das Sibirische Bibergeil fich herschreibe, indem das Canadische schwärzer ist, und einen widrigen Geruch hat; a) die markige, talgartige Substanz fey eis vollkommenes thierisches Fett, welches in Weingeist sieh nicht auflöset; und 3) es finde, den Geruch ausge-nommen, zwischen dieser Substanz und dem Zibeth einige Aehnlichkeit Statt. Der ganze übrige Theil des dritten Kapitels besteht aus zwey Abschnitten, in deren erstem die äuseren Charaktere des Bibergeils, befonders in Rücklicht auf leine Echtheit, im zweyten aber seine sogenannten chemischen Eigenschaften angegeben, und die Refultate der zahlreichen, von dem Vf. angestellten, Versuche mitgetheilt werden. Wit halten uns bey den äußeren Charakteren, die mit vieler Genauigkeit angegeben find, nicht auf, sondern gahn zu den wichtigen Refultaten der chemischen Uaterfuchung fort. Vor allen Dingen suchte Hr. B. zu erforschen, welches der nächste und eigenthümlichste Stoff fey, woranf sich die arzneyliche Kraft des Bibergeils grunde. Er war der Erste, dem es glückte, dis ten Stoff in Tolcher Menge zu fammeln, dass er die, von Manchen nur gemuthmalste, Natur dellelben, als zines Biherifches Oeles, überzeugend darzuthun im Stande war. Aus den interessanten Destillationever

fuchen, die er in der Ablicht anstallte, um die Existenz des ätherischen Oels im Bibergeil auszumitteln. letet er die Folgerungen her; 1) Das von dem Bibergeil abdestillirte Wasser, welches dessen ganzen flüchtigen Bestandtheil in fich begreift, ist eine Austejung des ötherischen Oels des Bibergeils. 2) Dieles welentliche Oel verwandelt fich, wie die übrigen ätherischen Gele, durch die Oxydation in ein gerüchloses Harz. 3) Es reisst sich von dem ätherischen Oele des Bibergeils eine größere Menge durch destillirtes Waf-: fer los, als fich gewöhnlich aus Pflanzenkörpern durch dasselbe gewinnen lässt. Es ist von dem Vf. durch verschiedene Versuche bewiesen worden, dass das ätherische Oel des Bibergeils alle Eigenschaften mit den übrigen ätherischen Oelen in völliger Uebereinstimmung gemein hat. Aber nicht nur durch die Destillation, fondern auch durch blosses Reiben mit gereinigtem Wasser brachte er es dahin, dass das öthe rische Oel fieh aus dem Bibergeil entwickelte, welches chenfalls durch Versuche dargethan wird. Bey die-1em Reiben ereignete fich noch eine andere merkwardige Erscheinung, nämlich die fregwillige Trenmang des Bibergeilpulvers in zwey Theile. Diese beiden Pulver unterscheiden fich nicht nur durch ihre änsserliche Beschaffenheit und durch die specifische Schwere, fondern auch durch ihre chemischen Eigen-Schaften von einander. Aus dem leichteren Pulver erhielt Hr. B. Fettwacks (Adipocera), welches unge-Thr den vierten Theil desiBibergeils ausmacht. Das schwerere Pulver gab, mit Salpeterfäure bearbeitet, falpeterfauren Kalk und etwas Zellstoff: Nach Anieitung dieser Versuche werden nun, als nächste Bestandsheile des, von dem Beutel mit Vorlicht losgetrennten, Bibergeils, angegeben: ötherisches Oel, ungefähr der dritte Theil; Fettwachs, nebit einer geringen Menge Herzes:; falpeterfaurer Kalk, ungefähr der vierte Theil; und Zellstoff, ungefähr der sechste Theil des angewendeten Bibergeils. Das jedoch das Harz, genau genommen, nicht zu den nächsten Bestandtheilen zu rechnen sey, weil es fich durch Oxydation des ätherischen Oeles bilde, sucht der Vf. in der Folge durch eigene, in dieser Absicht angestellte, Versuche zu beweilen; ein Beweis, der ihm, unleres Erachtens, gelungen ist. Da wäre es aber besser gewesen, dass er, bey der Anstählung der nächsten Bestandtheile des Bibergeils, bey dem Fettwachfe den Zusatz: nebst siner geringen Menge Harzes, weggelaffen hätte. Als aufällige Bestandtheile des Bibergeils betrachtet er die Ammonia und das fürbende Princip. Ichreibt er dem Umftand- zu, dass die Jäger die Beuael, worin sich das Bibergeil befindet, im Rauche tracknen. Diese Meinung bestätigte sich freylich dadurch, dass das frische, picht im Rauche, fondern an der atmosphärischen Luft schuell getrocknete Bihergeil keine Ammonia lie erte, und dieses heller von Farbe, als das beste käusliche Russiche, war. Nach den nächsten Bestan itheilen, die Hr. B. in dem Bibergeil fand, beurtheilt er nun, in wie fern es gegrändet oder nicht gegründet feyn könne, was die Hon. Hear, Thismens and Fourthoy ale Bestandthaile

dieler-Art aufgeführt haben. Das Bettwachs ausgenommen, welches Thisman noch nicht kannte, Fourcroy aber darin entdeckte, kommt, in Anschung der nachsten Bestandtheile, die Bonn'sche Analyse am meisten mit der Thiomann'shon überein. Bey diesen Abweichungen macht der Vf. darauf aufmerklam, wie verschieden nothwendig das Resultat ausfallen musse, wenn man nicht, wie er gethan habe, die membranösen Theile, zwischen welchen die eigentliche Substanz des Bibergeils ach befinde, aufs sorgfältigste von demselben absondere. Es wird ferner auch der Producte erwährt, welche man auf trockenem Wege durch das Feuer erhalte, auf welchem Wege Hr A, mit geringer Ausnahme, das Nämliche fand, was Haas und Thiemann angegeben haben. Die Ausnahme bestand darin, dass er nicht, wie Haas, Magnefie, und nicht, wie Thiemann, Phosphorsaure in dem Bibergeil entdecken konnte, welche fetztere ihm vielleicht, ihrer geringen Menge wegen, entgangen fey. Durch Destillation auf dem trockenen Wege liefere. es: 1) Wuffer; 2) otherifches Oel; 3) eine, wahrscheinlich fette, Säure; 4) empyreomatisches Oel; 5) Ammo-nia; 6 gekohltes Wasserstoffgas; 7) kohlensaures Gas. In der Kohle seyen vorhanden: 8) Kohlenstoff gas 3 9) Soda; 10) Kalkerde; 11) wahrscheinlich etwas Phosphor/dure; 12) ein wenig Eisen. Hieraus (diels ist der Schluss des dritten Kapitels) lässt fich abnehmon, welches die entfernten Bestandtheile des Bibers geils find, die bey der Destillation zum Vorschein kommen, entweder fogleich, oder in der Folge, mittelst der Auflösung der Producte, oder der Substanzen, die erst während der Deftillation sich bildetem. Sie find nämlich: 1) Sauerstoff im Wasser, in der Saure u. f. wi; 2) Wassersteff im Wasser, im Oeles, in der Ammonia, in dem gekohlten Wasserstoffgas-3) Kohlenftoff in dem Oele, dem kohlenfauren Gas. dem gekohiten Wasserstoffgas, der Kohle, dem kohlensauren Kalke; 4) Stickstoff in der Ammonia, in dem Oele; 5) Kalk, nebst den folgenden Substanzen in der Kohle; 6) Soda; 7) Phosphor; 8) Eifen. — Cap. IV. De usu medico Castorei. Aus diesem Kapitel heben wir folgende Stelle, als befonders bemerkenswerth, aus. "Es hat fich, fagt der Vf., aus der von une angustellten, chemischen Untersuchung des Bibergeils ergeben, dass schon die wasserige Aust Hofung, altenfalls mit einem kleinen Zusatze von Wrist. well, den durchdringendsten; die Tinctur weit übertreffenden, Bibergeilgeruch von fich giebt. Beobachtung, woraus, unseres Bedünkens, die Fokgerung herzuleiten ist, dass man in den Fällen, we man durch das Bibergeil schnelle, und besonders. kräftige, Wirkungen hervorzubringen wünscht, z.B. bey Ohnmachten, bey Schlaffucht, und in ähnlichen Krankheiten, vorzüglich das wo ein, unter die Nafe gebrachter, Geruch nützlich zu feyn pflegt, blos das ittherische Oel des Bibergeils anwenden musse; dals aber, well diefes Oel nur in fehr geringer Menge aus einer großen Quantität Bibergeil gewonnen wird, und es daher in einem ausnehmend hohen Braile Schon wirds, die wäfferige Auflifung, oder

nichts

ein trockenes dist reines, zwischen den Fingern geriebenes, Stückelen Bibergeil der Tinctur weit voruniehen dey:

LEIPZIG, b. Gräff: Abhandlung über den Bruch des Schenkelbeinkalfes. Nöhft einer neuen Methode; denfelben leicht und ficher zu heilen, von Marcus Hagedorn, Impfarzte an der Herzogl. Schutzpocken - Impfungs - Anstalt und gerichtlichem Wundarzte der Stadt Dessa. Mit 2 Kpfrt. XII u. 163 S. 8. (16 gr.)

Die erst später erfundenen, aber wegen ihrer Unbrauchbarkeit nur noch in der Geschichte der Chirurgie existirenden, Methoden der in ältern Zeiten ganz verkannten Heilung des Bruchs des Schenkelbeinhalfes, find zwar durch die neueren von Desault und Brüminghassen erfundenen verdrängt, jedoch auch thele fehr oft ohne glücklichen Erfolg angewendet worden. Der Vf. legt daher dem sachkundigen Publicum hier eine neue Methode vor, die in ihrer Anwendung von allen bisher bekannten vorzüglich dadurch abweicht, dels der gefunde Fuls der Stützpunct ift; von welchem die Ausdehnung und Einwärtswendung des verletzten Fusses ausgeht, und zu diesen Zwecken der Verhand nicht fowohl an der kranken, als vielmehr gröfstentheils an der gefunden Extremität angelegt wird. · Zuerst giebt der Vf. eine anatomische Beschreibung des Schenkelbeinhalfes und der ihn zunächst. umgebenden Theile; dans bandelt er von dem Bruche des Schenkelbeinhalses, den Ursschen, den sichern und bestimmten, ingleichen den ungewissen Zeichen defleiben; von der Verschiedenheit dieses Bruches in Ansehung des Orts, so wie auch von der Trennung des Kopfes vom Halfe u. f. w.; von dem verschiedenen Ausgange der Kur; von der Schwierigkeit der Heiling; von der Dauer der Heilung; von den Zufällen nch der Heilung.

Von den älteren und neuen oberurgischen Behandlungsarten des Schenkelhalsbruches gehit Hr. H. zu den nothwendigen Bedingungen und Eigenschaften eines Verbandes zur Hettung desselben über. Hierau rechnet er: 1) dass die Bandage den Fuss gehörig ausdehsen, und in dieler Ausdelieung le beseltigen muls, dals das Auswärtsfallen desselben zugleich mit gehinthe wird; 2) da der geringste/Reiz durch Druck the Pressung auf die Muskeln des Oberschenkels eim widernatürlichs Zufammenziehung derfelben erzengt: fo muss die Ausdehnung nicht unmittelbar am Oberschenkel, sondern am untern Theile des Fusses ingewendet werden; 3) mus die Bandage den Kran-kenso wenige, als möglich "beschwerlich sallen; 4) daher muss die Bandage von der Ant slayn : dass ihre Haupswirkung, Exteption und Reduction durchaus durch den Kranken selbst nicht gehemmt oder aufgehoben werden kann; 5) foll die Bandage vorzüglich den kranken Schenkel fo wenig, als möglich, beschweren; 6) darf die Bandage endlich die Anwendang der ellenfalls nöthigen Bähungen nicht hindern

Nach Anführung der vorher gewöhnlichen Bandagen: der Spica inguinalie; der Methode von La Faje, von Bellocq, von Goock, von Aithen, Sabatier, Duverney, Pots, Unger, Fabriz von Hilden, Arnaud, Theden, Bellusinghaufen, van Geffchen, Redenus und Desault; kommt der Vf. zum Lager des Kranken, zu welchem er eine gute mit Pferdehaaren gepolsterte Matratzet oder, in deren Ermangelung, ein mit Häckerling gefülltes Hopfkillen, auf welchem der Kranke, mit dem Kreuze und den Schenkeln fest roht, verlängt. Das Bett soll weder zu breit, noch zu hoch: leyn. Auf dies fes Lager wird der Kranke in eine gerade ausgefüreckte Lage, mit dem Kopfe nur wenig erhöht, welegtt wenn aber körperliche Conftitution, krünkliche Umstände, als Brustkrankheiten u. dgl.; dieses verhime dern: so legt man ihn mit Brust und Kopf etwas hos her. - Nach der Unterfuchung des Bruchs fehreitet der Vf. zur Einrichtung, auf folgeede Art. Ein gewöhnliches Handtuch wird an der gefunden Seite zwie schen den Füssen durchgezogen, und beide Enden einem Gehülfen zur Gegensesdehnung übergeben. Kin zweyter Gehülfe, um die Ausdehnung zir verrichten. umfalst den Unterfuls mit beiden Händen so, dass die Finger beider Hände hinter der Ferfe, beide Knöchel dagegen in die hohle Hand, und die Daumen oberhalt über die Fusebenge zu liegen kommen. Der Wunde eret felbst steht auf der kranken Seite, und umfafse den Schenkel nabe: unter dem großen Trochanter mit beiden Händen fo, dass die Fingerspitzen un des int nern Seite desselben zu liegen kommen. Bey der Ausdehaung felbit zieht der Wunderzt zien Schenkel im einer schiefen Richtung nach ansen und unten nach fich, Währenti diefer Verrichtung des Wunderzies hält der obere Gebülfe den Kranken blofs auf feiner Stelle fest :- da bingegen der zweyte oder : untere Gehulfe, der zu den Fulsen des Bettee fteht, den kramkon Fuss kräftig nach unten zieht. Dieser letztere Schülfe muls sher 1) die Ausdehnung von fetwer Seite je nicht eher anfangen, uis his der Wundarzt des Schenkel etwas: nach: hob. gezogen hat; 2) die Ausdehneng in geriden Richtung, ehne zu rueken , langisam und mit allmählig vermehrter Kraft verrichten. Hat er-den Fuls bie zu feiner natürlichen Länge ausgedehnt: so bemüht sich der Wundarzt, mit beiden Händen den auswätts gefallenen Schenkel nach einwärts zu wenden, und mit dem Ballen derjenigen Hand, welche unter dem Selienkel in der Gegend den großen Trochanters liegt, fucht er den letztern nach einwärts gegen das obere Bruchstück zu drücken. Bey dielem Einwartswenden des Fusses muss dieler Gehülfe 3) den Wundarzt nicht hindern, sondern vielmehr unterstützen, ohne in der Ausdehnung nachzulassen. Die Verminderung der Schmerzen in der Gegend des Bruchs, die Länge und ganze Form des Fulses bestimmt ihm nun die gelungene Einrichtung Der untere Gehülfe muls den Fus in des Bruchs. dieser Lage und Ausdehaung so lange erhalten, bis der Verband gehörig angelegt, und allo das Verrücken des Bruchs nicht mehr möglich ist. In Fällen, wo der Fuse nicht verkarzt ist, hat men beynahe weiter

nichts zu thun, als dem Fulse leine gehörige natürliche Richtung zu geben, und den Verband anzulegen. - Die Hauptsache bey der Methode des Visi Beruht nun auf dem Verbande mit seinem neuen Ap. parate. Ehe man die Siorichtung unternimmt, be-Bestigt man an dem gesunden Schenkel eine Schiene yon festem Holze, 36 bis 38 Zoll Rheinisch lang, von oben bis zur Mitte am Knie 3 Zoll breit, von de an alimählig fehmäler, so dass sie am untern finde nur 2 Zoll breit ist. Von oben bis unter die Wade ist die Schiene auf ihrer innern Seite nach der Form des Schenkels ausgehöhlt, an ährer äultern Seite läuft yon ohen his upten ein 1 Zoll breiter lederner Riemen. der in Zwischenräumen von 14 Zoll Länge mit Näpeln, doch micht zu gespannt, befestigt ist. Um allen Druck zu verhüten, wird ein langes, mit Pferdehaaren øder Haferlpreu gepolitertes, Killen von Leinwand oder Barchent, von der Länge der Schiene, aber um e Zoll breiter, unter die Schiene gelegt. Beides, die Schiege und das Kiffen, wird, mittelft vier gepolitere ter Gurten, an vier Stelles, am obern dicken Theil des Schenkels, über und unter dem Knie, und unter der Wade des gestinden Schenkels befestigt. Sodann wird an jedem Bein ein gepolitertes Fulsitück von eti was steifem Leder, et Zoll breit, welches den Fuß in der Gegend der Knöchel genau umschliefst, vorn auf der Fulsbeuge zugeschnürt. An der innern und änisern Seite eines jeden Fulsitücks find zwey ftarke kreite, i Elle lange, Bönder; jedes einen Zoll von dem andern entfernt, quer aufgenäht, so dass der Knöchel zwiselien ihnen zu liegen kommt. — Ist die Liarichkung auf obige Ast glücklich erfolgt: fo mülfen, beide Gehülfen den Fuls in der Ausdehnung zu unterhalten luchen. Der Wundarzt felbst befeltigt munmehr an des sentere Ende der, an der gefunden Extremität hernits augelegten, Schiene ein mit 4 Rei-Sohramben, legt sin I Zoll Stark gepolstertes Kissen nuter den gelunden Fills, beleitigt den elben mit den vier Bandern, welche fich an dem am die Knöchel gelacten Fulskäck befinden, an das Fulsbret, indem

die Binder durch die orste und zwyste Reibe Löcher gezogen, und auf der untern Seite des Bretes paarweile mit einem Knoten fest zusammen gebruiten werden. Ist der Fuss am untern Theile etwas ausgeschweift, so dass bey der geraden Richtung der Schiene in der Gegend des äußern Knöchels ein leerer Raum bleibt: so kann man sich hier noch eines kurzen weich gepolsterten Kissens zur Ausfüllung bedienen. -Hierauf nähert der Wundarzt den gefunden Fuls, der etwas seitwarts lag, dem gebrochenen Ruise, giebt beiden Fussen gegen einander eine richtige natürliche Lage und Stellung, legt zwischen das Fulsbret und den gebrochenen Fuls ein nach der Form der Fussoble geschnittenes Killen, etwa 1 Zoll dick gepolstert, und steckt die, an dem um die Knöchel des gebrochenen Fulses liegenden Fulstrück befindlichen, vier Bäsder durch die am belten pallenden Löcher der ersten und zweyten Reihe des Fussbretes. und bindet dieselben auf gleiche Art, wie die am gefunden Fuls, auf der untern Seite des Fulsbretes gehörig felt zulammen. Nun schraubt er das Fussbret fo felt, als möglich, an die Schiene an, nachdem er yorber ein eilernes Keilchen zwilchen beiden Schrauben in dem Fußbrete eingeschoben hat. — Ist, diels alles berichtigt: so können die Gehülfen mit der Ausdehnung fanft nachlaffen. Der Wundarzt unterlucht tien Bruch, die Länge und Stellung des Fulses genau; und findet er alles nach seinen Wünschen: so legt er nunmehr, damit das Auswärtsfallen des Fulses verbåtet werde, ein mit vier Bändern verschenes Fulsbistifisch über den Rücken des kranken Fusses an. Zwey feiner Bänder werden durch Löcher der dritten Reihe des Fußbretes; lo wie die zwey andern durch die Löcher der vierten Reihe, gesteckt, und auf obige Art auf der untern Seite des Fussbretes zugebunden.

Noch handelt der Vf. von den Zufällen und Folgen des Schenkelhalsbruches, der Entzündung, Venwundung, den Nervenzufällen, dem Verrücken der Beiden Bruch-Enden, der Vereiterung, des Knochen-

fplittern und dem Oedem des Fulses.

# ARTISTISCHE NACHRICHTEN.

er Königl Medailleur, Hr. Abranfon zu Berlin, hat eine Medaille vollendet, die fowohl auf die Rückkehr des Königs und der Königin von Preußen Maj. aus St. Petersburg, als auf die bevorstehende Ankunst in die Residenz Bezug hat. Die Idee zu derselben hat Hr. Geh. Rath Wof angegeben. Sie erhielt den Beyfall des Königlichen Paares wegen ihrer vorzüglich gelungenen Ausführung und wegen der Aehnlichkeit der Bildnisse. Die Vorderseite stellt die beiden Köpse des Königs und der Königin auf die Art vor, wie man sie auf den Münzen des Alterthums sindet; auf der Rück-

seite sieht man den Akar des Vaserlandes, auf wolcheme der zurückführenden Schicksalegöttin, die in der renhten Hand das Stenerruder, und in der linken das Füllhorn halt, geopfert wird. Die Bestimmung dieser Denkminze wird von den Umsehristen erklärt, welche also fanten: Fortunes reduci desideranssuren Friderics Guitelien III. er Lovises. Im Abschnitte lieset man: Kees fattig elelogenying.

Eben dieler Künstler hat seit Kurzem noch 3 and dere Medaillen, eine Denkmünze als Pathengeschenk und zwey Denkmünzen als Geschenk bey der Einstegnung, bearbeitet.

# GEMEINE LITERATUR - ZEITUN

Dienstags, den 23. May 1809.

### ISSENSCHAFTLICHE WERKE.

#### PHILOSOPHIE

. Milnemen, b. Lentner: ! Ueber die Nothwendigkeit der Besserung als Rücksprache mit seinem Zeitalter. Von Joseph Anton Sambuga. - Erster Theil. 1808. 240 S. Zweyter Theil. 1807. (?) 262 S. S. (I Rthla. 18 gr.).

b gleich Rec. keinesweges zu den in der Vorrede dieser Schrift so genannten Ausrusern eines schon vorhandenen goldenen Zeitalters gehört, and eben so wenig an der Nothwendigkeit einer stets fortschreitenden Besterung einzelner Menschen, wie des gauzen Geschlechts, zweifelt; auch der Aufrichtigkeit und dem Eifer, mit welchem der Vf. jener Schrift für Besserung zu wirken strebt, alle Gerechtigkeit widerfahren lässt: fo kann er doch von dem Unternehmen desselben in jener Hinficht nur sehr geringen Nutzen erwarten. Nach der an die Vicekönigin von Italien gerichteten Dedication des Werks zu urtheilen, in der unter andern einer Zeitphilosophie, unbestimmt welcher? ein bedeutender Antheil an dem herrschenden Sittenverderben zugeschrieben wird, hat der Vf. dasselbe der gebildeten Klasse von Lesern bestimmt. Allein um diese wirksam für den Gegen-Itand zit intereffiren, würde es nothwendig gewelen feyn, das Ganze wenigstens um die Halfte abzukurzen und demselben eine gefälligere Form zu geben; da es bey seiner jetzigen Ausdehnung, bey den übertriebenen, mit häufigen Wiederholungen angefüllten Declamationen, bey den einseitigen Lobpreisungen vergangener Zeiten, bey dem Mangel an Individualität der Schilderungen des Sittenverderbens und bey der oft unbeholfenen unrichtigen Schreibart wohl nicht geeignet seyn möchte, ein bleibendes Interesse m erwecken. 'Uebertriebene Klagen und Schilderunten von einem durchgängig verbreiteten Verderben werden mehr dazu beytragen, daffelbe noch tiefer zu begrunden und zu vergrößern, als es zu vermindern oder av zurotten. Denn wie wenig wird bey der gewohnlichen Trägheit der Menschen ein einzelnes Mitglied einer Gefeldichaft fich dadurch zur Besserung ermontert fühlen, dass wan ihm zu zeigen sucht, alle Mitglieder derlelben seyen gleich schlecht? Immerhin möge man die herrschenden Mängel und Gebrechen tines Zeitalters, und welches kann davon frey seyn? aufluchen, fie in ihrer Blösse darstellen und vor ihnen warnen; aber man vermeide forgfältig alle Uebertreibung, spanne seine Forderungen nicht zu hoch A. L. Z. 1809. Zwegter Band.

und vergesse dabey nicht des mannichfaltigen Guten. welches unfer Zeitalter vor allen frühern charakterifire, nicht der vielen Edeln, die öffentlich, und noch mehr im Stillen, ihrer hohen Bestimmung gemäls Denken und Thun in schönster Harmonie zu vereinigen willen. Auch idealifirte Schilderungen folcher in und mit der Zeit wirkenden Charaktere find eher dazu geeignet, den erloschenen Muth und die fittliche That. kraft des in Weltsinn verlorenen Menschen anzuregen, als jene herabwürdigenden einseitigen Gemälde des Zeitalters, welche nach dem eigenen Geständnis des Vfs. häufig nur von den Zeiten der franzöfischen Revolution entlehnt und deren Originale längst mit diesen verschwunden sind, die er aber dessen ungeachtet noch der gegenwärtigen Zeit aufbürden will. Uebrigens kann Rec. nicht in Abrede seyn, dass ungeachtet jener Mängel manche treffende und zweckmäßige Bemerkungen und Beweise von Belesenheit in dem Werke zerstreut find, und dass nur selten der eigenthumliche Geist der Kirche, zu welcher der Vs. lich bekennt, uffallend einseitig darin hervortritt.

Der Vf. schickt seiner ersten Untersuchung, "ob Befferung nothwendig fey" einige vorbereitende Bemerkungen unter folgenden Aufschriften voraus: "Der Mensch und die Welt bedingen einen vernünftigen Gebrauch (der Welt). Wir missbrauchen die (uns) anerschaffene Willkur. Sie wird Quelle der Verführung, droht uns und die Dinge zu zerstören. Schwer lässt es (hält es) bey Einzelen (Einzelnen) mit der Besserung, noch seltener gelingt es damit bey Völkern. Sie endigen meistens mit Untergange. Sollte für mein Zeitalter nichts zu befürchten seyn? Ich entlage nicht aller Hoffnung, auf mein Zeitalter zu wirken. Diels veranlasst die gegenwärtige Arbeit." In wie fern dieselbe jene Hoffnung des Vfs. rechtfertige, wird eine kurze Darlegung des Inhalts und der

Form des Werks zeigen.

Den ganzen ersten Theil füllt die erste Unterluchung über die Nothwendigkeit der Besserung. Zum -Beweise derselben wird zuerst die Behauptung aufgestellt: "Das Verderben hat die Grundpfeiler des vernünftigen Daleyns ergriffen " (S. 25.). Diels vernünftige Daseyn wird unter andern (S. 26.) erklärt durch dasjenige, "welches aus den Anstalten Gottes klug zu werden vermag, und fich selbe (dieselben) als Ausdruck des reinsten Willens Vorschrift seyn lässt. kurz, welches im Denken lebt, durch Denken auffindet, durch Denken ordnet, durch Denken erhöhet und darch eben dieses Denken zum Ziele geleitet

wird." Aber denkt nicht auch der Bölewicht, und macht blosses Denken schon den Menschen wahrhaft fittlich gut? Die Grundpfeiler des vernünstigen Daleyns find nach dem Vf. 1) "Wir denken, um uns selbst aufzufinden." In Beziehung hierauf behauptet nun der Vf., dass unser Zeitalter weder die Vernünftigkeit in ihrem schätzbaren Umfange, noch die Tugend als höheren Zweck der Vernünftigkeit kennt, (dieles Kennen dürfte wohl nicht geläugnet werden) noch das Ziel, wohin ein mit Tugend geschmücktes Leben führt. Der Vf. unterscheidet hiebey eine niedere Vernünftigkeit, die mit der Sionlichkeit im Bunde Reht und eine höhere, die zur Heiligkeit führt. Letztre wird dem Zeitalter im Allgemeinen abgesprochen und (S. 42.) hinzugesetzt: "Was thut mein Zeitalter für diesen Menschen (nämlich den echt vernügstigen), den die alte Kirche als Heiligen ausrief, (man fieht, dass des Vfs. Begriffe von Vernunft, und Vernünftigkeit nicht die gewöhnlichen find), wo er in seiner Vorzüglichkeit getroffen wurde; und dem die jungern Söhne derselben, die fich in ihren Anmalsungen gerade wie die Auflchölslinge der Zeit betragen, noch eine Gnade erweisen, wenn fie ihn nur unter die Blödfinnigen versetzen? - Ist er für selbes, wo indess die Zahl leiner Geluche (?) bis zum Ungeheuern anwächlt, Gegenstand auch nur des leisesten Wunsches?" In der Schilderung der Tugend, welche aus lauter allgemeimen Sätzen zusammen gewebt ist, heisst es S. 53.: "Selten und immer seltner wird die Spur der wahren Tugend. Ausgeglättete Sitten haben ihren Platz eingenommen; die verfeinerte Erscheinung muss für die tugendhafte gelten; Schicklichkeit und Angemellenheit, fügen in Zeit und Umstände, Rosen brechen, da fie noch bluben, aus den Umständen den möglichsten Vortheil ziehen, find der Inbegriff der sehr gangbaren Lebensweisheit." Alles letztere ist doch aber sehr wohl mit der Tugend vereinbar, wenn man nicht etwa nur eine Tagend der Weltüberwinder verlangt. S. 57 ff. wird von den Lehrern gelagt, dass fie statt Tugend nur Klugheitslehre vortrügen, und S. 63. hinzu gesetzt: "O. Tempel! o Gott geweihte Stätten! Schulen der Verführung find fie häufig geworden! Nicht wenige der zur Predigt des Evangeliums Gelandten haben ihre Stimmen an den Zeitgeist verlöhnt. Viele predigen in ihren unverbürgten Namen, wo se feyerlich versprochen haben, im Sinne der Kirche zu predigen, weil nur ihre Sendung die Sendung nach Gott feyn kann." S. 71. wird den Menschen des Zeitalters vorgeworfen: "In ihrer Sprache ist nichts gangbarer, als reich, Gewinn, gesund, schön, artig, geschmackvoll, reizend, vergöttert, bezaubert, Feltin, Zusammenkunft, Pickenick, Kalino, Klubb. Wer von geistiger Freude, von Seelennahrung, vom Einathmen Gottes im Geiste (?) - spricht, wird, als ob er Barbar ware, nicht verstanden, und als ob er unfinnig wäre, verlacht. - Wie tief finkt das Menschenleben, wo der Begriff, der Beweggrund, die Ablicht, eigentlich der Geist der Handlung fehlen. Daher rihrt es, dass es mit unsrer Handlungsweile so gar sehr menschelt" (sic). 2) , Wir denken,

um durch dasselbe zur Kenntnis Gottes zu gelangen." Dieser Abschnitt scheint im Ganzen besser gelungen zu leyn; nur Stellen, wie folgenden, wäre mehr Klarheit und Berichtigung zu wünschen: S. 97. nlch fürchte sehr, die jetzige öffentliche Erscheinung (?) möge an merklich Gott athmenden Menschen ungewöhnlich arm feyn." S. 102. klagt der Vf. ndafs men nur noch in der Vorzeit auf Menschen ftiels, die ganz in und mit Gett lebten, deren tiefe ununterbrochene Versenkung in Gott ihr finnliches Daseyn in Gesahr setzte." Sollte es nicht vielmehr ein Vorzug des Zeitalters seyn, dass man von einer folchen unnatürlichen Schwärmerey zurück gekommen ist? 'S. 103. "Die Losreifsung von Gott wird nach und nach herrschend und Ton werden. Man wird fich stückweise von Gott entkleiden, wie wenn man fich dem Schlafe überlassen will (fic.). Wenn S. 105 ff. getadelt wird, das Gott nicht mehr Familiengeist sey, wie etwa zu Abrahams Zeiten, so kann diefs leicht milsverstanden werden. Denn es ist ja gerade ein Vorzug der christlichen Lehre, dass Gott nach derselben nicht mehr als Geist einzelner Familien, sondern als Vater aller dargestellt wird. S. 114. wird Philosophie die ewige Sucherin genannt, die zwar redlich und wohlmeinend fich ausdrückt, oft aber auch übel berathen ihr Denken mit Schaffen und Phantatie mit Natur verwechselt. " Wahrheit ist ihr Sehnen und Leben; steht aber immer zu wenig gegen Denkspiel und Sophystick (Sophistik) gesichert, wie ihre neuern Bemühungen zeigen. Man sollte mey-nen, Gott habe sich vorbehalten, allein zuverläßig aus dem Heiligthume zu sprechen, und die Vernunft folle uns nur belehren, dass ein Heiligthum sey." Der Ausspruch (S. 121.) dass die Gesetzgebung eben fo fromm; so voll von Gott, wie die Theologie seyn musse; und dass beide fich nur darin unterscheiden, dals jene Gott und seinen Willen in Gesetzen ausdrückt, diese die Göttlichkeit erweiset und zur Gottesgelinnung erweckt, würde nur in einer Theokratie oder politischen Hierarchie, welche doch kein Kenner der Geschichte zurück wünschen wird, Bestätigung finden. Der Vorwurf, welcher (S. 124.) der Ausklärung gemacht wird, das fie nie an die Stelle des Aberglaubens reinere geistigere Anstalten befördert hätte, ist ungerecht, und auch hier wird, wie so häufig, falsche mit wahrer Ausklärung verwechselt. Unrichtig ist ferner die Behauptung (S. 126.), "dass geiflige Männer fast einzig und ausschließlich von der Kirche ausgegangen find. Gelehrte und wissenschaftliche Männer hat, die Welt auch außer der Epoche der Kirche hervorgebracht; aber das Geistige (welches hier gemeint fey, wird nicht näher beltimmt) ist ein Zusatz, der weder vom Wissen noch vom Um-fassen gegeben wird." 3) "Wir denken, um aus unser Natur und aus dem Willen Gottes den Zweck unsers Daseyns zu ermessen." Hier ist (S. 149.) mit Unrecht behauptet: "Die ersten Weisen der Zeit sprachen die Tugend unrein aus;" da doch gerade in neuern Zeiten am scharffinnigsten das Wesen der Tugend bestimmt ist. Mit Recht tadelt indess der Vf.

die sehon öster gerügte Frennung der Tugend von Religion, welche durch manche neuere Philosophen veranlast ist. Aber nie kann (S. 151.) ohne allen Beweis gesagt werden, dass man gegenwärtig von keiner Rückkehre von Schändlichkeiten zur Tugend mehr wisse, seitdem man gelernt hat, das Laster seibst nur als einen geringern Grad der Tugend anzusehn?

. Durch die Vernachläßgung jener angegebenen drey Grundwahrheiten entspringen dem Vf. zufolge Sitten nach Luft, Vergessenheit der höheren Verbindung, Unzufriedenkeit mit aller festen Verfassung. In Boziehung auf das erstere redet der Vf. insbesondere auch von dem Verderben des weiblichen Geschlechts...von ihm das Muttergeschlecht genannt, "welches selbst die Manner, ihrer Weisheit uneingedenk durch entchrendes Anbeten, das Merkmal des Abfalls zum Gestaltendienste (!) so verstimmen, dass es Versuhrung mit Verführung bezahlt" (S. 166.), und von dem Unfug der Kleidung, "durch eine unnöthig aufgedeckte Blösse, Bilder zu erwecken, bey denen der Fleischmensch-nie unschuldig bleibt, wenn er nicht zur Rohheit der Wilden herabgefunken ist, an welchen die hausende Aufklärung und Zeitbildung ihr Meisterwerk noch nicht versucht haben." "Man belehre mich, heisst es hier (S. 169.), dass es Willen der höhern und heiligen Natur sey, dass man mit dem ehrwürdigen Kennzeichen der Mutterschaft ein verhalstes Gewerbe treibe; es der Gierde von denen reiche, die wehl an Vernünftigkeit Säuglinge, aber an Unverschämtheit Gefährten der Bölewichter in dem Garten Babilons and;" und S. 171. "Wir huldigen allem, was von thierischer Abkunft ist, wovon irgend ein aufgeilender Zweig fich in uns zur Gottheit aufbaumet." S. 173. nimmt der Vf. die schon öfter gemachte Bemerkung mit Recht in Schutz, dass man den Religionsunterricht nicht zu spät beginnen dürfe.

Als ein zweyter Beweis, das Besserung nothwendig sey, wird angegeben: "Die Quelle der menschlichen Glückseligkeit verseget. Denn wo Können und Vermögen statt der Thunsichkeit (etwa Sittlichkeit des Verhaltens?) als Maxime angenommen wird, da ist der Mensch für sich selbst zerstört und für die Gesellschaft ausgehoben." Nach wiederholten Declamationen gegen Philosophie wird hier die Würde des Priesterthums unter anderm vertheitigt durch das Beyspiel der Aegypter und eine Aeulerung von Plato, "die doch noch nicht einmal das mehre kannten." S. 239. Beysäusig wird auch der mach der Vorschrift der heil. Kirche gelobte Gölibat

der Geiftlichen in Schutz genommen.

Im mosyten Theile giebt der Vf. die zweyte Unterluchung: über die Mittel, welche die nöthig befundene Besserung herbey sühren könnten; und nennt als solche: 1) Erwägung und Bearbeitung des einzigen Zwecks unseres Dassyns, der Vernünstigkeit; 2) eine bessers und sorgfältigere Erziehung. Dieser Abschnitt hat die sonderbar ausgedrückte Abtheilung: Gott ist Erzieher! welches andeuten soll: Erziehe nach Gottes Willen; und Gott ist Erziehung, d. i. alle Erzie-

hung sey nach dem göstlichen Vorbilde eingerichtet, ley Mittheilung des Geiftes Gottes durch Lehre und Uebung. S. 55. Hier wird mit Recht nach dem Vorange neuerer Pädagogen mehr Rückficht auf religiöle Bildung, ale men gewöhnlich anwendet, empfahlen. Aber wie unbestimmt ist folgender Zuruf un Erzieher ausgedrückt: "Leget es, foll der Vater am Kinds zum Vorschein kommen, auf Zernichtung (?) der Sinnlichkeit (des Guten dem Scheine nach) au, die bestehend aufgehoben ift, wenn sie els Werkzeng des Guten dient: denn in Verbindung mit dem Leben für and in Wahrheit ist ha nur Mittel, des fish am Heiligen heiligt. 3) Wird als Mittel zur Besserung eine vermehrte Leeflechtung Gottes in unfer Leben gefordert. Beylaufig werden hier in einer Note (S. 72.) dem wieder auflebenden Spinozismus einige Aussprüche und ein Bannfluch der alten Kirche entgegen gefetzt mit folgender Aeusserung des Vfs.: "Ich weis, dass fich Philosophen nicht devon storen lassen: mir wenigstens taugen große Ideen nicht, die oft am Galgen endigen." Sehr unzeitig wird man hier an das: ecclesia non sitit sanguinem erinnert. Auch dagegan eifert der Vf. fehr pathetisch, dass Frauenzimmer nicht mehr Christus - und Madonnenbilder am Halse tragen, fondern statt deren Bilder von Menschen, welches er (S. 90.) einen unvermerkten Uebergang zur Abgotterey nennt. "Gott, heist es hier, sey auf deiner Brust ausgestet, und von deinem Halse herab ertone die Weifung: nur durch Gott öffnet fich des Weg zu unfern Herzen!"

Die dritte Untersuchung stellt die übeln Folgen der Unverbesserlichkeit dar, unter den persönlichen Folgen Mangel an Anftändigkeit und Geschändigkeit Schamhaftigkeit), Unmäßigkeit, Gottesvergellenheit - als Folgen der Unverbesferlichkeit für den öffentlichen Zultand, Untreue gegen Staat und Verfassung, Verwöhnung und Ausgelassenheit im Den ken und Handeln - als Folgen in Hinficht auf Gott, mannichfaltige Aeusserungen seiner Strafgerechtigkeit, Auch in diesem Abschnitte vermisst man, so wie in dem Schlusse des Ganzen, deutliche Entwicklung der Begriffe und zweckmässige Anordnung. Dagegen finden fich auch hier häufige Sprachunrichtigkeiten, wie Ankommen statt Belieben oder Zufall (?), wegen mit dem Dativ construirt, Ungestämmigkeit, unterschoben, die Bedürfniss, Verhältmis, verkoften, an der Unendlichkeit speissen, Gott kosten u. a. Auch mehrere nicht bemerkte Druckfehler entstellen das Werk.

#### ERDBESCHREIBUNG.

BRESLAU, b. Korn d. ä.: Breslau, ein Wegweiler für Fremde und Einheimische, von Carl Christoph Nenke, königl. preus. Kammerdirector (in Kalisch) 1808. 406 S. 8. nebst einem Plane von der Stadt und den Vestungswerken von 1806. (1 Rthlr. 4 gr.)

Dieses Buch besteht aus zwey von einander ganz unabhängigen Theilen. 1) Geschichte des Landes Schleilen S. 1—33. Oelchichte der Stadt Breslau S. 1.—338. Der enste Theil ist die ichwächste Seite des Buohs, und hätte füglich ganz wegbleiben können, ihm so mehr da der Vf. (S. g.) sich wundert, wie Bölmen, Polen und Deutsche Materialien mit Mühe haben dazu fammeln können; daher er auch ihre Anstrengung fast für bedauernswerth hält, (nach S. 5.) auch Schlesient Geschichte besonders nur wegen des siebenjährigen Krieges menkwärtig sindet! Dugleich bessen die der zweyte Theil gerathen; die Beschreibung von Breslauf welches aber eigentlich bloss ein Auszug zus Zimmer

Mehrer Beschrefbung von Breslau (Brieg 1792.) und Mehren topogräßlischer Chronik (1805.) ist. Die Fürstenthamer Pless, Tarnowitz, Beuthen (S. 78.%, scheinen Spuren der Eile zu seyn, mit der vermuthlicht das Werkehen gearbeitet wurde. Sonst hätte es gewiss noch manche interessante Nachricht mehr enthalten können, die man in den Quellen des Vf. vermist. — Der Plan ist recht gut und schön gezeicht net und gestochen, jedoch ist mancher Fehler darin, z. B. die Gütegraupengasse statt die breite Galle, Mühlgasse statt Windgasse. Aus der sogenannten Graupenbastion fehlt eine Flanke.

# LITERARISCHE

## I. Upiverfitaten.

## Erlangen.

Am 24. December 1808. wurde das vom Hn. Confitorialrath Amuon verfalste Weihnachtsprügramm: Gamponiario theologiae moralis de conjugiis boue gratia non solvendis (3 Rog. 4.) vertheilt.

Vom at Februar 1809. ist des Magister- und Doctordiglom datiet, walches die philosophische Pacultät dem Hn. Simon Heinrick Adaph Herlung, Lehrer an dem Gymindsum zu Frankfurt am Mayn, verlieh, und vom 3. Mänz dasjenige, das Hr. Joh. Friedrich Effeten, Candidat der Theologie und Philosophie, aus Rothenburg an der Saule, erhielt.

Vom 20. März ist das Diplom stairt, Kraft dessen die Juristensacultät dem Hn. Hoseph Ferdinand Amon Krieger die juristische Dootorwürde ertheilte.

Am ersten April wurde das Osterprogramm, abgefalst vom Hn. Consistorialrath und Dr. Ammon ausgescheilt. Es ist betitelt: De veriene honestait mare, ad locum Oiceronis de officiis I, 5. und 2 Quarthogen stark.

## Wärzburg.

Im Sommersemester des verwichenen Jahres sind von der medic. Facultät zu Würzbnig nach vorgängigem Examen solgende Candidaten zu Doctoren der Arzney-kunde creirt worden: Hr. Caster Nägski, vom Zürchi Hr. Herrmann Radsewsky, von Mitau. Hr. Friderich von Horst, von Oldenburg. Hr. Andreas Rösch, von Bamberg. Hr. Friedrich Hokmann, von Frankfurt am Main. Hr. Ignatz Schmilling, von Fuld. Hr. Bernard Majer, aus Westphalen. Hr. Wilhelm von Zöckel, von Riga. Hr. Hippolitus le Flure, von Carentan, Oberchirurg bey der Französischen Armee. Hr. Joh. Gärtner, von Hanau. Hr. Jos. Christoph Asenhammer erhielt dieselbe Würde, nathdem er öffentlich über die von ihm geschriebene

#### NACHRICHTEN

Abhandlung: de Neurae viribus earumque ad Organismam relatione disputirt hatte. — Die juridische Facultät hat Hn. Bergk, privatissienden Gelehrten zu Leipzig das Diplom eines Doctors der Rechte zugeschickt.

# II. Akademicen und gelehrte Gesellschaften.

Die königl. Akademie der Willenschaften zu Benlin erhält auf königl. Befehl eine neue Constitution,
welche von neun dazu ernannten Mitgliedern der Akademic verfast wurde. Jetzt ist sie vollendet, und einculirt in Handschriften bey den sämmtlichen Mitgliedern, um ihre Bemerkungen hinzu zu sügen. — Werm
darauf das Ganze nach denselhen noch einmal revidirt
ist, so wird die Constitution dem Könige zur Bestätigung vorgelegt.

Die Weisereuische Gesellschaft für die gesannte Nacht. kunde-hatte am 38. März, d. J. im Schlosse zu Hanau ihre dritte öffentliche Verfammlung. Vorlefungen hielten in derleben: Der rullische Naturforscher Hr. Hofrath Langsdorf aus St. Retersburg, über den Gebrauch des Flingenschwamms in Kamtschatka. Hr. Kammerrath Lemhad über die Mineralien der Wetterau, und Hr. Professor Dr. Kopp über die Anwendung der Hamfaure als Farbeltoff, mit Vorzeigung von Proben, die mit diesem Material gefärbt und gebeitzt wurden. Ausser mehreren Ehren- und correspondirenden Mitgliederm nahm die Societät Hn. Dr. und Landphyfikus: Hinkelbein zu Flieden im Fuldischen, zum wirklichen Mitgliede enfi Die Samulangen von Naturalien und die Bibliodrek der Gesellschaft find seit dem kurzen Zeitrauth ihrer Entstehung schon so bedeutend, dass man das Museum wochentlich einmal dem Zutritte aller Gebilderen eröffnen konnte, worüber eine öffentliche Anzeige.erschienen ist.

Walt.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 24. May 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### PÄDAGOGIK.

Lerrzig, b. Köhler: Vorschläge und Bitten on Aeltern, Lehrer und Erzieher, betreffend die Bildung und Erziehung des jetzt unter uns aufblühenden Menschengeschlechts, nebst einem Anhange, von C. A. Wahl. 1808. XVI u. 544S. gr. 8. (1Rthlr. 16 gr.)

Jer Vf. hat es nach der Vorrede bloss mit dem praktischen Erzieher zu thun und entlagt dem Anspruche, der Erziehung als Wissenschaft betrachtet durch diese Schrift einen Zuwache zu geben. Er ist nämlich mit den neuern theoretischen Erziehungsschriftstellern sehr zufrieden und hat eine hohe Vorttellung von dem jetzigen Standpuncte der Erziehungswillenschaft. Zwar meynt er, dals jene, was die insellettuelle jugendliche Erziehung anlange, manches weggeworfen hätten, was belier beybehalten worden years, and manches an deffee Stelle gefetzt, was nicht fen, in Eins verbunden werden? allomal das bessere gowelen; dagegen abet verdiene nichts forgfältiger, treuer und allgumeiner befolgt zu werden, als die Belehrungen und Anweisungen derselben über moralische und physische Erziehung. Dieses will der Vf. zeigen und den Grund, warum fie bisher noch nicht so allgemein befolgt worden, unter andern in gewillen Thorheiten und Unarten des Zeitthers nachweisen. Daraus will er dann den Schlufs tieben oder ziehen lassen, was Aeltern, Lehrer und Erzieher jetzt gerade sich ganz vorzüglich empfehlen and angelegen feyn laffen mulfen, fo wie diejenigen Wollkommenheiten und moralischen Gesinnungen und Pertigkeiten angeben, welche bey den Ihrigen zu erwecken, zu unterhalten und auf alle mögliche Weife tu pflegen, Aeltern und Erzieher auch durch die Bechaffenheit der gegenwärtigen Zeitumstände ver-Michtet worden.

Beurtheilen wir, wie billig, die Schrift nach dem angebenen Zwecke ihres Vis., so sindet sich erstlich, dals der Beweis der Vortresslichkeit der neuern Erziehungslehre ganz und gar nicht gegeben ist. Wie konnte dies auch geschehn in einer Schrift, die nur praktisch ist und seyn sollte? Was hier und da von den guten Früchten der neuern Erziehungsgrundsätze geredet wird, kann doch wöhl nicht für jenen Beweis gelten! — Das Zweyte, was der Vs. thun wolste, in des Thorheiten und Unarten des Zeitstlers den Grund der Nichtbeselgung jener Grundsätze unfzuzelgen, ist zwes geschehen, aber nut mittelbar, bey der Ausfüh-

x A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

rung des Dritten. Dieses Dritte, zu zeigen nämlich was jetzt gerade Noth sey u. s. w., ist der eigentliche Zu der Ausführung desselben Inhalt der Schrift. bahnt fich der Vf. den Weg durch die Betrachtung dals die allgemeinen Grundfätze der Erziehung sowohl durch die eigenthümlichen Bedürfnisse der besondern Klassen von Menschen, als auch durch die Umstände der Zeit und den jedesmahligen Geist des Zeitalters verschiedentlich modificiet werden. Die Ausführung selbst zerfällt in zwey Abtheilungen. In der ersten wird gezeigt, was bey dem Geiste der jetzigen Zeit und den gegenwärtigen Zeitumständen in der Erziehung vorzüglich zu berücklichtigen sey; in der zweyten soll eine Anweisung gegeben werden, diesen Bedürfnissen abzuhelfen. Es ist offenbar, dass durch diese Trennung des Inhaltes der Schrift viele Wiederholungen, und Rückweifungen nothwendig wurden. Warum konnte nicht die Darstellung der Bedürfnisse der Erziehung mit der Anweilung der Mittel ihnen abzuhel-

Folgendes nun glaubte der Vf. in dieser Zeit dem Erzieher zum Gegenstand der vorzüglichsten Sorge machen zu mussen: 1) eine bessere physische Erziehung; 2) größere Gründlichkeit in den Kenntnissen und dem Unterrichte; 3) größere Brauchbarkeit für die Welt durch die Erziehung zu einem bestimmten Berufe; 4) ausdauernde und unermudliche Thatigkeit; 5) größere Energie und Wärme der religiölen Begriffe; 6) Mässigkeit in den Wünschen der Zöglinge: 7) Bescheidenheit und Anspruchslofigkeit derselben im Urtheilen von fich selbst und in ihrem Betragen: 8) Gerechtigkeit und Billigkeit bey Beurtheilung Anderer; 9) Redlichkeit und Rechtlichkeit; 10) Uneigennützigkeit und Herzlichkeit; 11) größere Festigkeit des Charakters; 12) Vaterlandsliebe durch Gemeingeift dargelegt; 13) mehr muthige Hoffnung; 14) mehr frommen Gott ergebenen Sinn. - Man fieht, dass die meisten dieler Forderungen von allgemeiner Gültigkeit find und für jede Zeit gelten; doch weils der Vf. aus den jetzigen Zeitumständen besondere Beweggründe herzunehmen, fie den Ael ern und Erziehern näher ans Herz zu legen. - Der Anhang. welcher dieler Abtheilung beygegehen ist, soll die letzten Worte eines Lehrers an seine Schüler enthalten, gesprochen bey ihrem bevorstehenden Eintritte in die großere Welt; in der That aber enthält er nur, eine allgemeine Ermunterung zur treuen Erfüllung der Pflicht für jedes Alter unter allen Umständen eben so pirstend, als für den Jüngling beym Uebergange in die

Welt. Wir sehen nicht ein, wodurch dieser Anhang verdiente, in dem Titel der Schrift besonders bemerkt zu werden.

In der zweyten Abtheilung folgt der Vf. Punct für Punct, nur dals er was die Religiosität betrifft zulammengenommen hat, der ersten, indem er die Mittel angiebt, den dort dargestellten Bedürfnissen der Erziehung abzuhelfen. Ohne Zweifel ist sie wenigstens der Ablicht nach, der wichtigere Theil des Buches. Aber ihre Ausführung ist von ungleichem Werthe; man fühlt fich bald mehr bald weniger, bald gar nicht befriedigt. In den Vorschlägen für bestere physische Erziehung folgt der Vf. größtentheils Hufeland; die Belehrung, wie man mehr Gründlichkeit in den Unterricht bringen könne, ist selbst oberslächlich; um die Kinder so brauchbar für die Welt zu machen als möglich, werden Rathschläge gegeben, wie in zur Arbeitlamkeit überhaupt zu ermuntern leyen; sie zur ausdauernden Thätigkeit zu gewöhnen, werden Hülfsund Reizmittel angezeigt, welche von Zeit zu Zeit beym Trägen gute Dienste thun, den wahren freyen Thäti keitsgeist aber nicht hervorrusen können; die Ener ie und Wärme der religiölen Begriffe, die muthige Hoffnung, der fromme Gott ergebene Sinn soll befördert werden auf physikotheologische und teleologische Weise durch Räsonnement über die Einrichtung der Welt und über die Ablichten und Folgen der Gebote und Schickungen Gottes; recht gut find die Rathschläge, die Jugend zur Mässigkeit in den Wünschen und zur Bescheidenheit zu gewöhnen und sie zur Redlichkeit und Rechtschaffenheit, so wie überhaupt zu einem festen moralischen Charakter zu führen, oberflächlich aber diejenigen, wodurch das uneigenautzige Wohlwollen und die Vaterlandsliebe durch Gemeingeist dargelegt, erzeugt werden soll.

Ueberhaupt und im Ganzen genommen muß man zwar allen diesen und andern dergleichen Hülfsmitteln, Vorschlägen und Maximen zugestehn, dass sie, zur rechten Zeit gebraucht, ihren Nutzen haben; zun gleich aber kann man ihr Grundgebrechen nicht übersehen, dass sie die Richtung von außen ber auf das Inmere des Zöglings nehmen, seine Seele nur umtasten und umspielen, und daher für sich allein die lebendige Tugend und Frömmigkeit zu erzeugen nicht vermögen. Die wahre Erziehung wirkt vom Ingern heraus, indem fie den Keim des Lebens selbst zur natürlichen freyen und in fich gemässigten Entfaltung führt, womit die einzelnen Tugenden als so viele Blüthen und Früchte des Lebens von selbst hervor treiben. diele – göttliche – Gabe befitzt, die Seele des Zöglings, die Wurzel seines Lebens, zu erkennen und ne frey aufleben zu lassen, vermittelst der Aufregung durch sein eignes Leben, indem er gleichsam selbst in ihr lebt; der bestzt das Geheimpiss, die Wissenschaft der Erziehung, und der allein weils auch von jenen Hülfs - und Reizmitteln zu rechter Zeit und auf die rechte Weise Gebrauch zu machen. Wer aber jene Gabe oder Wissenschaft nicht besitzt, und mit diesen Mitteln allein arbeitet; der treibt ein mühseliges, immer zu wiederholendes Geschäft, das nur denn fröh-

liche Blüthen und zeife Früchte zu tragen scheint, wenn die gute Natur - unbemerkt - das Beste that. Wender wir uns von dieler allgemeinen Bemerkung und mit derselben zu der vorliegenden Schrift. fo wird uns der Grund des losen Zusammenhanges und der Oberflächlichkeit, die bey dem ernsten Willen des Vfs. durch das Ganze herrscht, darin offenbar, dass es ihr an einer wiffenschaftlichen Grundlage fehlt. Sie belegt die alte Lehre, dass man nicht tüchtig für noch über die Praxis schreiben kann ohne eine gründliche Theorie. Unlers Vfs. Theorie aber, wenn man das so nennen kann, scheint in einem Synkretismus vieler Regeln und Maximen zu bestehn, die einzeln beym ersten Blicke etwas Empfehlendes haben, zulammen aber nicht aus der Grunderkenntniss des zu erziehenden Menschen hervorgehn, und deswegen der Einheit und Sicherheit ermangeln. Daher unter andern auch die Erscheinung, dass er in Beziehung auf die beiden Hauptanfichten der Erziehung, die ein neuerer Schriftsteller als Humanismus und Philanthrepinismus entgegen stellte, ganz schwankendist, indem er bald den Ernst und die Grundlichkeit des Lernens mit den alten Sprachen und Schulen wider die Vielwilleren und die oberflächliche Methode der neuern Anstalten in Schutz nimmt, bald die Brauchbarkeit für die Welt und das Fortkommen in derfelben für die Hauptrücklicht der Erziehung schon in früher Jugend des Zöglings erklärt, und auf die baldige und felte Bestimmung des kanstigen Berufes und die Vorbereitung zu demfelben dringt:

Uebrigens trägt diele Schrift das Gepräge since für alles Gute warmen und die Menschen liebenden Herzens, und wind dadurch den Leser zu manchen guten Vorlätzen bewegen. Auch ist sie leicht und falslich, nur mitau weniger Präcision gesehrieben. Die Ausführlichkeit hat sich oft zur: Weitschweifigkeit und der settene Flus der Rede zur Seichtigkeit ausgebreitet. Daher verliert auch die wohlwellende Bre mahnung einen großen Theil ihrer eindringlichen Kraft; he wird felbst mett, und ermattet den Leser durch den unbegränzten Wortflus, die unendlichen Fragen, die unnöthigen Wiederholungen und häufigen Tautologieen. Auf diese Weile ist zu einem dieken Buche angeschwalles, was, ohne Redseligkeit so wie obne Wortkargheit gelagt, füglich auf einigen Bogen Raum gehabt hätte. Diefer Tadel arifit vorzüglich Belege za demfelben durch die erste Abtheilung. Mittheilung einiger Stellen zu geben, ist eben der bemerkten Gedehntheit felbst wegen nicht thunlich, da fich die Perioden des Vfs. hänfig über einige Seiten hinziehen.

#### NATURGESCHICHTE

WIER u. TRIEST, b. Geiltinger: Andreas Stata mineralogishes Taschenbuch: Enthaltend eine Orghtographie von Unteröstreich zum Gebranche reisender Mineralogen. Herausgegeben von S. G. Megerte von Mühifeld. Mit des Verfallers jetwas 24 Jugendlichem) Portrait. 1807. 394 S. kl. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

Schon der erste Versuch einer Mineralgeschichte Oeftreichs, welchen der achtungswerthe Vf. vor mehr als 30 Jahren bekannt machte, fand eine günstige Aufnahme. Es war die Absicht des verewigten Stütz, jene frühere Oryktographie durchaus umgearbeitet und bereichert mit den gesammelten Materialien herauszugeben; aber leider entrifs ihn der Tod der Wifsenschaft und seinen Freunden. Hr. von Mühlfeld wurde veranlasst, die Vollendung der Arbeit zu übersehmen. - Bleibt uns nun gleich bey Anlage und Ausfährung des vorliegenden Werkehens noch manches zu wünschen übrig, finden wir den Stil etwas schleppend, gar viele Beschreibungen zu gedehnt, keinen eigentlichen wissenschaftlichen Tact im Ganzen, so find wir doch weit entfernt davon, dem Hn. v. M. für die Herausgabe des Talchenbuches nicht Dank zu willen, ihm bleibt immer das Verdienst, spätern Beobachtern vorgearbeitet zu haben. Der Iste Abschnitt handelt von den Minéralien Sammlungen, welche Oestreichs Hauptstadt aufzuweisen hat; ein Gegenfinne, der, wie Rec. aus Erfahrung verfichern kann, aller Aufmerklamkeit von Seiten des mineralogischen Publikums werth ist. Die Kaiferliche Mineralien-Sammlung verdieut mit Recht unter den Wienerischen den eriten Platz. Franz I. und Maria Therefia waren die Stifter dieles Cabinettes. Born, Haldinger und Stitz gebührt das Verdienst der wissenschaftlichen Anordmung, die denn freylich, zumat was die Geognofie betrifft, nicht ganz so ist, wie man sie wünschen könn-Die Conchylien und Zoophyten mit einbegriffen, zählte die Sammlung, bereits im Jahre 1804, 21,000 Numern. Unter den Privat-Cabinetten zeichnen sch aus die der Erzherzoge Johann und Rainer, die der Russten von Sinzendorf und Lichtenstein, der Grafeet von Pries, Webns und Palfy; ferner verdienen die Bienessfeldsche. Kienmayersche, Morgenbessersche und von der Nullsche u. a. Sammlungen genannt zu werden. Der Vf. giebt hierauf noch einige Nachrichten über die: Wiener Mineralienhändler. Der Ilte Abschnitt handelt von dem Viertel unter dem Wienerwalde. Nur wenige Hugel und Berge finden fich im öftlichen Theile dieses Kreises und alle gehören einer sehr neuen Formation an. Ob die Ebene, auf welcher Wies liegt, mit Grund als ein ausgetrockneter großer See zu bemehten sey, dies hisen wir dahin gestellt seyn. In fraheren Zeiten hat man nicht selten fossile Knochen, unter andern ein ganzes See - Einhorn - Gerippe ausgegraben. In den Sandgruben bey Belvedere findet man eine große Mannigfaltigkeit von Geschieben, Serpent tin, Porphyr u. f. w. Innerhalb der Linien Wien's find zwey Mineralwässer bemerkenswerth. Die Hürel bey Nussdorf und Döbling find aus Sandstein, Lehm, Mergel u. dgl. zusammengeletzt. Bey Heiligenftadt ift ein Bad das häufig belucht wird. Der Hügel worauf Schönbrunn erbaut ist, umschliefst zahllose schoecken, durch späthigen Kalkstein zusammen gekittet. Die meisten Mineralquellen der Wieffer Gegend sollen ib-

ten Ursprung im Kalvariberge haben. Vom Leopoldsund Kahlenberge nimmt der Vf., so wie früherhin bereits Färber gethan, eine bis nach Krain fortziehende Gebirgskette an. Der Leopoldsberg besteht aus Sandstein und einem etwas mergelartigen Kalksteine. Auch bey Arustein, Rohrbach, Baden u. f. w. ist det gemeine dichte Kalkstein dominirend. In der Gegend von Stahrenberg bricht Werner's jaspisartiger Thon-Eisenstein. Der Ausflug nach dem Schneeberge, welchen Hr. S. machte, und dessen Beschreibung er nur mittheilt, hat keine interessante Resultate gegeben. Bey Schottwein findet fich Graphit. Auf dem Semering erscheinen Urgebirgsarten, Gneiss, Glimmer-schiefer u. s. v. Zu Neustadt ist die Sammlung des Hn. Steiger bemerkenswerth. Diesem Mineralogen verdanken wir bekanntlich die Entdeckung des Lafuliths. Der Geburtsort welchen man von jenem Mineral angiebt, foll nicht der wahre feyn. Der IIIte Abschnitt macht uns mit den mineralogischen Merkwürdigkeiten des Viertels unter dem Manhardsberge bekannt., Dieler Kreis bietet im Ganzen wenig Interelfantes dar. Nur nach N. O. hin finden fich einige Gränzgebirge, sonst ist fast alles eben. Die Donau führt vielartige Geschiebe, Kalkstein, Kieselschiefer. Granit, Gneils, Namiesterstein (Weisstein), Glimmerschiefer u...dgl. Man findet auch in diesem Viertel manche Bäder, so u. a. zu Pyrawart und zu Stille fried. An Versteinerungen ist die Gegend, deren oberen Theil Hr. S. geneigt ist, als den Grund eines zweyten Sees anzulehen, sehr reich. Der IVte Abschnift handelt von dem Viertel ober dem Wiener Walde. St. Pölten ist die Kreisstadt. Die höchsten Gebirge liegen in Süden und in Südwesten. Kalkstein, Mergel u. f. w. kommen zwar in häufiger Verbreitung vor, fie find aber dech nicht überallvorherrschend. Beg Göttwaig findet man Steinkohlen, auch trifft man dafelbit Gaeife mit Gravaten, Hornblendesehiefer, Serpentin u. dgl. an. Um Melk herum ist alles Urgebirge. In Schwarzenberg unweit Tirnitz wird auf Bley gehaut, die hier einbrechenden Erze find Bleyglanz, Weiß-Bleyerz, gemeiner und späthiger Galmei u. s. w. Annaberg, der aus Kalkstein besteht, ist Silber-, Bley-Filen - und Zink - Bergbau. Erdöhlquellen im Kalkstein, bey Gaming. Der Arzberg; zwischen Waidhefen und Sanntagsberg, soll seinen Namen von den ehedem hier gewonnenen Erzen haben. Der Vf. bemerkte in dieser Gegend Serpentin, Eilenstein u. s. w. Schieferkohlen bey Großau. In der Benediktiner-Abtey Seitenstädten wird eine sehr artige Mineralien-Sammlung aufbewahrt. "Yter Abschnitt: das Viertel ober dem Manhardsberge... Unweit Krems wurden verschiedenemale Elephanten - Gerippe ausgegraben. Am Limberge Weisstein mit Glimmerschiefer häufig abweekselnd Diese Beobechtung ist, wenn man ihr vollen Glanben beymessen darf, nicht unwichtig. Wir haben zwar his jetzt den Weisstein, welchen man im Erzgebirge, Sachlens zwischen Granit und Gneis inveliegend gefunden, als eine eigene felbliftändige Gebirgsart angenommen, Werner aber fieht die Sache noch night als ausgemacht an und halt es night für

unmöglich, des der Weilsstein nur eine, dem Gneisse and Glimmerschiefer untergeordnete Gebirgsart ausmache. Dagegen wollen andere Geognosten jenes grapit - oder gneilsartige Geltein, zwischen welchem der Weilsstein liegt, für eine Abänderung dieses Gesteipes gelten lasten, welches durch Beymengung von Glimmer und Hornblende, bey der ohnehin schieferigen Textur ein gneissartiges Ansehen gewonnen hat, und diese Meynung spricht für die Selbstständigkeit des Weissteines. Weitere Beobachtungen, zu welchen, wie Rec. glaubt, der Limberg lich vorzugsweile eignen dürfte, werden uns vielleicht ein gewilses Resultat über die Lagerungs - Verhältnisse iener Gebirgsart gewähren. Unter dem Weilssteine liegen Hornblende- und Chloritschiefer, wahrscheinlich untergeordnete Lager des in noch tieferen Punkten erscheinenden Glimmerschiefers. In der Alaunsiederey bey Krems wird ein, dem Glimmerschiefer fich na-

bernder Gneils auf Alaun (?) benutzt. ! Zwilchen Lengenlois und Schiltern kommt Cyanit in einem gneissartigen Gestein vor, auch bey Gars findet man diess Mineral. Im Höllengraben steht ein Lager von gemeinem Opale an. Das was Hr. S. über das Vorkommen dieses Opales, so wie über den mit demselben einbrechenden Opal Porphyr (?) lagt, hat Rec. nicht ver-standen. Bey Fugla, Grotz u. s. w. kommt wieder Weisstein zum Vorschein. - Ein Verzeichnis der in dem vorliegenden Werke beschriebenen Mineralien,-in alphabetischer Reihefolge aufgeführt, und die, vom Verleger bearbeiteten Zufätze zu dem Abschnitte über die Wiener Mineralien-Sammlungen, find diesem Talchenbuche angehängt. Letztere find aus Karftens Abhandlung über denselben Gegenstand entlehnt. folglich dem mineralogischen Publikum zur Genüge bekannt.

# Gelehrte Gesellschaften und Preise.

An der Versammlung der Jablonowskischen Gesellschaft der Wissekheften zu Leipzig am 29. April, trug der Secretär des vorigen Jahres, Hr. Dr. Kühn den Inhalt der eingegangenen Beantwortungen der aufgegebenen Preisfragen mit den darüber von den Mitgliedern gefällten Urtheileu vor. Ueber die bereits 1307 aufgegebene und nachher wiederholte Preisfrage aus der Geschichte: "Erklärung der ältesten Verhälmisse zwischen Thüringen und Ostfranken im engern Sinne, dem logenannten Franksnien oder Frankenlande; hat Frankonien wirklich in einer Abhängigkeit von den thüringischen Königen und Herzogen gestanden? und wenn diese Abhängigkeit er! wiesen werden kann, wie lassen sich Zeit und Umstände des Anfangs und Endes, so wie die Beschaffenheit derselben, am wahrscheinlichsten bestimmen?" - war zwar weder damals noch jetzt eine befriedigende Abhandlung eingegangen; doch wurde unter den eingegangenen als der besten der Preis (eine Medaille von 24 Ducaten) der Abhandlung mit dem Motto: falls finisima veris, von Hn. J. Wunder, Prof. am Gymnasium zu München, zuerkannt. - Ueber die Aufgabe aus der Mathematik; "Darstellung der verschiedenen Theorieen des Widerstandes, welche feste Körper in flüssigen Mitteln erleiden und Vergleichung derselben unter einander und mit Erfahrungen" waren zwat einige in deutscher Sprache abgefaste Schriften eingegangen; da aber nach der Anordnung des Stifters nur Schriften in lateinischer oder franzölischer Sprache concurriren können: so durfte auf dieselben keine Rücklicht genommen werden. - Ueber die Aufgabe aus der Phyfik: "Auseinandersetzung der chemischen Wirkungen des Lichts und ihrer Verschiedenheiten durch Erfahrungen und Verluche belegt und auf Erklärung verschiedener Erscheinungen des Lichts angewendet wurde der fehr gründlichen Schrift, mit dem Motto: Mel-

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

sa fune quae essa concedimus, qualia sunt, ignoranus, nom Hu, D. Placidus Heinrich , des Furstl. Stifts St. Emmern zu Regensburg Capitular und Prof. der Phylik und Mathematik zuerkannt. — Ueber die bereiss im Frühjahr des v. L bekannt gemachten und bey der Anzeige der Aufgaben für das J. 1810 wiederholten Proisfragen für das jetztlaufende Jahr müllen die Schriften vor der Mitte des Novembers an den dermaligen Secretair Hn. Prof. von Praffe eingelendet werden.

Der Preis für die im J. 1807 von der Akademie der Wiffenschaften und schönen Künfte zu Paris aufgegebene Preisfrage: "Verdient die franzölische Nation den Vorwurf des Leichtlinns, den die andern Nationen ihr machen? findet man Beweise von diesem Leichtsinne in dem Charakter und in den Sitten der Franzosen, in der Gattung und in dem Zustande der in Frankreich cultivirten Wissenschaften, Künste und seiner Literatur?" - ist Hn. Jac. Jos. Lemoine zu Paris zuerkannt worden. - Die Preisfrage von 1808. "Welche Wils senschaften haben seit 50 Jahren Fortschritte gemacht? Gieht es einige, die Rückschritte gemacht hahen?" 🛶 ist noch unbeantwortet. - Kürzlich hat dieselbe Akademie folgende zwey Fragen aufgegeben: (jede mit dem Preise von 300 Fr.

- '1) Bis zum 1. Dec. 1809: "In wie fern haben die Journale zu den Fortschritten der Wissenschaften; der Künste und schönen Literatur beygetragen? Auf welchen Rang können Werke dieler Art in der Literatur Anspruch machen?
- 2) Bis zum 1. Dec. 1810: "Welches war das glücklichste Volk des Alterthums? Welches war der höchste Zeitpunkt seines Glücks? In welchem Zustande befanden sich in diesem Zeitpunkte bey ihm die Wissenschaften Künste und seine bürgerlichen und religiösen Einrich? tungen?" - ' : U . Tour

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 24, May 1809.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

L Literarische Statistik Hollands im Jahre 1808.

II. Gelehrte, und Kunst-Gesellschaften in den einzelnen Departements,

5. Maasland

1) zu Rotterdam.

- 1) Die Gesellschaft: Verscheidenheid en Overeenstemming (Verschiedenheit und Uebereinstimmung), vor etwa 30 Jahren von Bewohnern der Stadt zur Uebung in der Mathematik und andern Wissenschaften errichtet, wurde durch die allmählige Vermehrung der Mitglieder auch im Hinsicht der Gegenstände weiter ausgedehnt, so dass setzt in ihren wöchentlichen Versammlungen öfter den Vorlesungen über physische, chemische, historische und moralische Gegenstände kürzere unterhaltende Beytrage solgen. Sie hat solgende Directoren: J. Scharp, J. Reller, N. v. d. Hulk, G. v. Schaick, M. v. Marle, D. G. Toljer, J. Marveild, H. Lusks, S. Dunlop, D. G. Lonzon, C. Gewin, W. Smits, Sanders, C. Verbrugge.
- 2) Die Gesellschaft der proefendervindelyke Wysbegeerte (Experimental-Philosophie oder Erfahrungswifsenschaften), 1769. von dem verstormen Uhrmacher Steph. Hoogendyk gestiftet, der dazu eine anselmliche Geld Cumme hergab, und 1770. durch einen Vertrag der Staaten von Holland und Westfriesland, mit dem Motto: Certos feres experientia fructus, privilegirt, ist, außer der Beförderung der Experimentalwissenschaften überhaupt, besonders auch auf den Wallerbau gerichtet. Ihr Fonds steht unter 5 Administratoren, das Willen-Chaftliche unter 5 Directoren, deren einer, mit Unterltützung eines zweyten Secretärs, die Geschäfte eines Secretars übernimmt; das Ganze aber Iteht unter einem Praeses magnif., der auch in den allgemeinen Ver-Sammlungen den Vorsitz führt. Die Mitglieder der Ge-Sellschaft theilen sich in Ehrenmitglieder, Consultamen, Conrespondemen und ordentliche Mitglieder. - Protector der Gesellschaft ist der König; Praeses magnif. der Ritter J. Mars, Collos d'Escary; die Administratoren der Fonds lind P. v. der Heym, Grosskr. d. Königl. Ord., Abr. Gevers. W. Thar. Gevers Detnoor, Thar. Lamb. Prins; die Directoren des Wissenschaftlichen: J. Dn. Huichelbor v. Liender, Ol Ch Eickma, Jac Floryn, der Ritter Art. b. Gennep u. Per Curren; erfter Secretar ift Ol. Ch. Eichma, zweyter Secr. C: Dalen.

A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

- 3) Die Zeichen-Gesellschaft, unter dem Motto: Hier door tot blooger (Hierdurch zum Höhern), errichtet 1773? und seit 1781. allgemeiner ausgebreitet, besteht aus Ehren- und skäsigen Mingliedern. Die Directoren sind 2 Commissare: H. Rockussen und H. Dekker, mit einem Schatzmeister: Gerr: w. der Pales, einem Secretär: Arn, v. Beefring, und 4 Correctoren: J.Z. Sim: Prey, Er. Wige more, Gysb. J. u. d. Berg und Corn. Bakker.
- 4) Die schon oben bey Amsterdam (Nr. 12.) erwähnte Gesellschaft der freyen Künste und Wissenschaften, die jährlich ihre allgemeine Sitzung abwechselnd zu Amsterdam, Rotterdam und Leyden halt, hat hier zu Mitdirectoren: J. Scharp, P. Weiland, K. Brouwer, Az, L. v. Oyen, Az' (vgl. Leyden auf der folg. Seite).
- Joie Gesellschaft zur Beförderung der Kuhpocken-Impsung wird dirigire von einem Präsidenten: L. David; einem Vicepräs,: M. Prays; einem ersten und zweyten Secretär; J. F. v. d. Houven v. Aukeren und G. Vierhote; einem Bibliothekar; D. v. Nymegen; und einem Schatzmeister; P. J. v. Vlodorp. Der Präsident, den Vicepräs, und erste Secr. sind Dr. Med., der zweyte Secr. und der Schatzmeister sind Chirurgen. Ausserdem gehören noch dazu H. v. den Bosch, Dr. M., und C. v. Hatten, Chirurg.

2) Im Heag.

- 1) Die im J. 1650. von 30 Malern und Kunstedilestanten errichtete Zeichen-Akedemie, in welcher nur nach dem Leben gezeichnet wird, hat 5 Directoren: T. M. C. Haag, L. Demninck, J. tiepnuns, J. tiesser und D. J. Guicherie. Der leeztere ist zugleich Secretär.
- 2) Die Dichtunst liebende Gesellschaft, mit dem Motsto: Kunstliefde spaure geen Vliet (Kunstliebe spart keinem Fleis), 1772. von" Freunden der niederlandischen Dichtkunstige kistet, und diesen allein gewidmet, hat zu Directoren: Th. v. Limburg, Fr. Ad. de Hartogh, W. de Koning, Rein. Pes. v. de Kasteele, Jac. Groeneveld, nehle einem Cassirer: J. de Raad, und einem Sometar: J. Matth. Sobels.
- 3) Die im J. 1785. errichtete Gefellschaft var Vertheidigung der christlichen Religion; zu welcher jeder ohne Unterschied des kirchlichen Bekenntulses zugelassen wird, hat solgende Directoren: J. Heringa, Prediger im Haag; Adr. v. Assendelst, Prediger zu Leyden; Mart, Rummerink, in Rumeltand gesetzter Prediger zu Dordrocht; Jon W. se Wast, Pros. u. Prediger zu Leyden; Hm. Roynande, Pros. zu Utrecht; Hillebr. Menne, Prediger

ger zu Amsterdam; J. Bernh. Noordink, Dr. Theol. und Prediger im Haag; Th. Hoog, Pred. zu Rotterdam; J. Hulf: u de Wynpersty, Pred. un Haag. Secuetar ist Mir. Assendelfe.

4) Die Gesellschaft für Naturkunde und Lieeratur, mit dem Motto: Diligentie, 1793. von einigen Liebhabern. der Naturkunde unter dem Namen einer Gesellschaft der Experimental - Philosophie gestistet, nachher aber in Hinficht auf die Anzahl der Mitglieder und der von ihnen zu bearbeitenden Gegenstände Bedeutehd etweitert, nahm im J. 1805. bey der Einweihung eines neuen Locals den erstern Namen an. Die Gesellschaft besitzt eine schöne Sammlung physikalischer Instrumente. Na turalien und Bücher, die aus den Aufnahmegeldern und Geschenken angekauft wurden. Sie versammelt Sch wöchentlich in den ersten und in:den letzten drey Monaten des Jahres; das ganzer Jahr hindurch giebt aber der Lector 3. de Gelder wöchentlich drey Mat jungen Leuten Unterricht in dem damit verbundnen mathematischen Institute, in welchem auch jährlich eine Preisvertheilung Statt findet. Die Directoren find: L. A. v. Meerten, der Ritter P. J. v. der Goes, R. Wilding, P. v. Buren, P. de Riemer, der Comm. J. Meerman, der Dr. J. Covyn ter Brugge, A. v. Lynden v. den Heuvel, 7. C. van de Kafteele. Secretar ift B. v. der Haer; adjungirter Secr. J. Westerdiep. . . . . .

# 3) Zu Dordreckt.

Die Gesellschaft: Pietura, 1784. von Abr. v. Stry; Per. Hufman, W. v. der Koogh und Regnier Goudsbergen zur Beförderung der Zeichten- und Baukunst errichtet, Richt unter den 3 Directoren: Abr. v. Stry, H. Weymans und Mars. Schouman; mit einem Cassirer: J. Schoenmaker, und einem Secretär: J. v. Lexmond.

### 4) Zu Leyden.

- 1) Das Stolpsche Legar, durch das Testament des Stifters an die Universität unter die Curatel von 3 ordentl. Profesiowen gestellt, um aus den Einkünsten des Legats mit einer Medaille von 250 Gulden Preis-Baristen über Gegenstände der Natur-Religion and Moral zu krönen, und für die Bibliothek der Universität theologische Bücher anzuschaffen, hat jetzt zu Directoren die 5 Professoren; N. Paradys, N. Smallenburg, L. Hageman, S. Speyert van der Eyck, S. J. van de Wyngerse; Secretär ist der Prof. M. S. du Puy.
- gelriftet, und 1775. von den Staaten von Holland privilegirt, has vorzüglich zum Zweck die Beförderung der vaterländischen Sprachkunde, Beredsamkeit und Dichtkunst, der Alterthümer und Geschichtskunde, in welchen verschiedun Fächern jährlich in ihrer allgemeinen Sitzung am ersten Dienstage das Julius altwechselnd Preisfragen ausgeschrieben, und in ihren von Zeit zu Zeit Statt indendan öffent!, Versammlungen Vorlesungen gehalten werden. Präsident ist J. W. ver Water; Secretär und Cassier; M. Siegmbeck. Die Cornespondenz führt der Ritter, J. H. v. dar Polm. Ausgebe ihrer Schriften ist M. Tydenam.

- 3) Die Gesellschaft der freyen Künfte und Wiffenschaften. ehedem unter dem Namen der Taal - en Dichskunde (Sprach - und Dichtkunst), Test Troot aber unter dein erstern Namen bekannt, die abwechselnd ihre jahrlichen Sitzungen hier, zu Amfterdam und Rotterdam halt, hat hier eine allgemeine Direction. Präfident ist der Ritter J. H. v. der Palm; Mitdirectoren find a) für die Abtheilung von Amfterdam : C. Vollenhoven, C. Looss, 7. T. Helmers, J. E. Doorninck, Med. Dr., und J. J. le Feure; b) fav die Aptheilung von Rotterdam: P. Weiland, J. Scharp, L. v. Oyen, Az., H. Tollens, Cz., F. Frets, M. Pruys , Med. Dr. D. Erkelens , N. v. d. Hulf ; L. Plema v. Duwland ist Secretar; c) für die Abtheilung von Leyden: M. Siegenbeck, R. H. v. Coevenhoven, D. M. G. Heldewier und D, du Morsier Secretar; der allgemeine Calsirer ist P. Overgaum zu Rotterdam; der allgem. Secri G. Brender à Brandis zu Amsterdam.
- 4) Die Akademie zur Bef erdniung der Zeichen., Maler., Bildhauer. and Kupferstecherkunst, unter dem Motto: Ars aemula naturae, hat einen Prasidenten: A Delsos; einen Secretis: H. S. Luchumans; einen Cassirer: den Ritter S. J. Brugmans; und 5 andere Mitglieder der Direction: P. Sandifort d. j., M. v. Noort, J. A. Bonnet, H. Cuppers, B. v. den Brock.
- 5) Die Gesellschaft der theoretischen und praktischen Geormetrie, Bau-, Natur-, Rechen und Zeichenkunde, mit dem Motto: Mathesi scientiarum genitrin, 1785. gestistet. Zur Direction gehören: P. G. Lezuyn, Prasident; B. v. den Brack, Vicepnasident; P. Geerling, Cassiner; C. Mulder, Lehrer der Baukunde; J. Montagne, Lehrer der Rechenkunde; P. Kappeschaar, E. v. der Horn, H. Scharmans Stehheren und J. Onsver als Aussicht sichrende Commissare; ferner als Mitdirectoren zwey Ehrenmitglieder, zwey ordentliche und zwey begünstigende Mitglieder; Ausseher über das Eigenthum der Gesellschaft sind A. v. der Snock und G. Aalbersberg, von welchen der erstere auch Lehrer der Rechenkunst ist.

## 6. Zeeland

# 1) zu Middelburg.

1) Die Seelandische Gesellschaft der Wissenschaften, die ihre Bemühungen auf alle Willenschaften und Künste ausdehnt, und jährlich eine allgemeine Versammlung hält, worin sie über die eingegangenen Preisschriften den Ausspruch thut und neue ausschreibt, besitzt im Middelburgischen Museum ein Medaillen-, Naturalienund Kunstkabinet, wie auch eine Bibliothek. - Protector ist der König; Prasident ist der Ritter N. Corn. Lambrechesen; die übrigen Mitglieder der Direction Sind: Pet. W. Schorer, der Comm. Abr. v. Doorn, J. de Fremery, der Comm. J. Meerman, W. Arn. de Beveren, J. W. Schorer, der Ritter Jac H. Schorer, J. Stavorinus, Gijb. K. v. Hogendorp, J. Adr. Moens, Jac. v. der Steege, J. Asv. Bectus, J. Sieberg, Pet. Jac. Serle, Adr. v. Solingen, Corn. Gerr, Byleveld, Marin. Ern. Corn. Versluis, W. v. Duffeldorp de Superville, Corn. Vis, Bersh, v. der Kreke, Egh. J. Wybo v. Visuliet, Corn. J. Serle, J. Adr. Mod.re. Alex. J. Sinclair , Pet. und J. Ackerman, J. Pet. Ermerius,

ali di biri di

J. Tak, E. Pet. Cremer, Am. Meersens, der Ritter Jul. Adr. de Mist, Z. Paspoors, Er. de Lang, Jac. Snouk Hurgronje, Am. W. Philipse, Roeland v. Dam, Just. Reinz, Ant. Pet. v. Cutera, J. Asv. Schorer, der Ritter Joc. v. den Home, Adr. Is. Snauck Hurgronje, P. J. v. der Mandere, W. H. J. v. Westrenen, Ruig. J. Schimmelpennink (vorm. Rathpens.), Gr. Kr. des Königl. Ord., der Ritter. H. s. Stralen, P. 's Gräuwen, Ger. Val. Meyners, Arn. Mathi. v. Cuters, J. Steengracht, J. H. Holle, Arn. Const. v. Cuters, W. Duymaer v. Twist, der Ritter Gerr. Verdoorn, der Ritter H. v. Royen, A. P. Twent v. Raaphorst, Gr. Kr. d. Königl. O., der Baron F. v. Leyden v. Westbarendrecht, Gr. Kr. d. Königl. O., der Ritter D. Bruce, W. F. Röell, Gr. Kr. d. Königl. O., K. H. Verhuell, Gr. Kr. d. Königl. O., der Comm. Rob. Voute, Arn. de Waren, Janse., J. C. de Marrée.

2) Die Gefolschaft van Beförderung der Maler-, Bildhauer- und Baukunst, unter dem Motto: Vernust en Vlijt (Vernusst und Fleis). Dies Institut theilt sich in 2 Collegien, ein Zrichan-Collegium, das aus Zeichnern mach Kupferstichen, Gypsbildern, und (wenn sich dazu eine hinlangliche Anzahl findet) nach lebenden Modellen, und in das Baukunst-Collegium, das sich wiederum in 4 aussteigende Classen vertheilt. Präsident und Secretär ist Chi. Herkloss, und Schatzmeister Pet. Ackermans; die ührigen Directoren sind Th. Gael, Abr. Meerzens, J. Piepers, Pet. Gaal; die letzten vier haben zugleich die Aussicht über die unter verschiedenen Künstern stehende Collegien.

### 2) Zu Zierikzee.

Das hier sich sindende physische Collegium steht unter der Direction eines Präsidenten, J. de Witt, zweyer Directoren, N. de Kater und N. H. Hartman, und eines Secretars und Schatzmeisters, R. C. Ermerius.

## 7. Brabant.

Zu Brede ist eine Zeichen-Akademie mit 2 Commissaren aus der Gemeine - Verwaltung, dem Wethouder P. Witte und dem Secretär A. Oukoop, mit 4 Lehrern der Zeichenkunst und 2 Lehrmeistern der Baukunst.

Von Gesellschaften in den Colonieu wird die srüber durch Schriften bekannt gewordene Gesellschaft der Kunste und Wissenschaften zu Batavia nur dem Namen nach ausgeführt; die Departements der Maasschappy tot nut von't Algemeen zu Paramariba und auf dem Vergebirge der gunn Hoffnung find oben schon bemerkt.

# : III. Licerarische und artistische Sammlungen.

1) Die große Königl. Bibliothek zu Amsterdem, aus gedruckten Büchern, Handschriften, Landkarten, Kupferstichen und Münzen bestehend, wird wöchentlich; Mal, von 10 Uhr des Morgens bis 2 Uhr Nachmittags, geöffnet. Die Sorge für dieselbe ist, unter der Auflicht des Generaldirectors der Wissenschaften und Künste, zwey Generalbibliothekaren, Stratens und Flanan, anvertraut.

2) Das große Königl. Museum zu Amsterdam, eine Sammlung von Gemälden, Zeichnungen, Bildhauerarbeiten, geschnittnen Steinen, Alterthünsern, Kunstsachen und Seltenheiten aller Art, wird wöchentlich drey Mal, von 10 Uhr des Morgens bis 2 Uhr des Nachmittags. Freunden, und bey besondern Gelegenhesten auch an andern Tagen, geöffnet; Kunstler und Kunstsreunde können auch, mit Vorwissen des Directors, täglich copiren, was ihnen beliebt. Die Sorge für das Museum ist, unter der Oberaussicht des Generaldirectors der Wissenschaften und Künste, provisorisch dem Director A. Apostod übertragen.

Die Sammlungen einzelner gelehrter Gesellschaften sind bereits bey diesen Gesellschaften erwähnt.

#### II. Preise.

12 746 15

In der öffentl. Versammlung des französischen Institute der Künste und Wissenschaften am sten April wurde vom Hn. Secr. Sanze über die eingegangenen Preissehriften in den Fächern der Beredsamkeit und Dichtkunst Bericht erstattet. Das Resultat war, dass weder die Aufgabe in dem ersten Fache, ein Literaurgemilde Frankreichs im isten Jahrhunderte, noch die Aufgabe in deiß letztern, die Verschönerungen von Paris, befriedigend sey gelöset worden; doch näherte sich eine Schrift im erstern Fache den Wünschen des Instituts so sehn dass sie wohl nach einigen Veränderungen den Preis erhalten dürste.

Die Ackerbau - Gesellschaft des Seine - Departements (zu Paris) hat in ihrer öffentl. Versammlung am 9ten April viele und ansehnliche Preise vertheilt. Für die öffentliche Sitzung im Jahr 1810. find unter andern folgende Preise ausgesetzt: Auf einen Ackerbau - Almanach 3000 Fr., die unter mehrere Concurrenten vertheilt werden können; eine goldene Medaille auf praktiiche Beobachtungen in der Vieharzneykunde; 600 Fr. auf ein Register für den Landmann; eine goldene Medaille, oder landwirthschaftliche Bücher, oder der Titel eines Correspondenten der Gesellschaft auf eine historische Darstellung der seit ungefähr 50 Jahren in den verschiedenen Zweigen der Landwirthschaft in Frankreich eingeführten Verbesserungen; drey Preise von 1000, 2000 and 3000 Franken auf die Anwendung hydraulischer Maschinen auf den Landbau und die Oekonomie überhaupt; 1000 Fr. auf die Beantwortung der Frage: Wie kann man die Blindheit bey den Pferden verhüten? Goldene Medaillen auf Uebersetzungen von Schriften über den Ackerbau und neuer nützlicher Beobachtungen und Gebräuche.

### INTELLIGENZ DES BUCH- UND KUNSTHANDELS

## I. Neue periodische Schriften.

Museum
der Alterthumswiffenschaft,
herausg. von F. A. Wolf und Ph. Bussmann.
Zweyzen Bandes Erstes Hest.

... Berlin, in der Realfchulbuchhandlung,

Inhalt: 1) Betnerkungen über die Benennung einiger Mineralien bey den Alten, vorzüglich des Magnets u. Basalts, v. Ph. Buttmann; 2) über die Echtheit des Adulitanischen Monuments, nebst einem Abdruck desselben und der Abbildung; v. Demselben.

Zugleick ist erschienen:

Mufeum nutiquitatis fudiorum. Op. F. A. Wolfii et Ph. Buttmanni. Vol. I. Fafc. I.

Contenta: 1) G. L. Spaldingii Disp. de oratione Marcelliane; 2) G. Herrmanni Diss. de Ellipsi et Pleonasmo in graeca lingua. Acc. Epimetron de rartoribus quibus-dam verborum formis (scrips. Ph. Buttmannus); 3) Biogram phica nonnulla de Vincentii Bellovacensis speculis.

Folgende Journale find erschienen und versandt:

Das 4te St. vom Journal des Luxus u. der Moden. 1809.

Das 2tes St. v. den Allgem. geogr. Ephemeriden.

Das 2te St. vom Allgem. deutschen Garten-Magazin.

Das 2te St. von Wusand's Neuem deutschen Merkur.

Weimar, im April 1809.

Herzogl. S. privil, Landes-Industrie-Comptoir.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Nene Verlagsbücher von F. Kupferberg, Buchhändler in Mainz.

Annuaire statistique du département du Mont-Tonnerre pour l'an 1809., par F. Bodmann. 8. 1 Rthlr. oder 1 Fl. 30 Kr.

Eugen, oder die Feindschaft aus Liebe. Mit einem Kupfer. Von J. Weitzel. 8. 1 Rthlr. 8 gr. od. 2 Fl.

Nouvelle Grammaire française simplifiée et pratique, précédée d'un syllabaire méthodique par lequel on enseigne à lire le française de la manière la plus sière et la plus facile, par Müller. gr. 8. 1 Rthlr. 20 gr. od. 2 Fl. 45 Kr.

Handelsgesetzbuch des französischen Reichs, ins Deutsche übersetzt, nebst beygesügtem Originaltext, mit erläuternden Bemerkungen für Handels- und Geschäftsleute begleitet, von A. Mann. 2 Theile. gr. 8. 3 Rthlr. 4 gr. od. 4 Fl. 48 Kr.

Ignatii (Sancti) Sententiae et Effata per fingulos anni dies distributa denuo edita. 12. 20 gr. od. 1 Fl. 18 Kr. Lese-, Gebet- und Erbauungsbuch (christkatholisches) von einem Familienvater; allen Aeltern gewidmet, welche sich um die Erziehung ihrer Kinder selbst bemühen wollen, mit 7 Bogen Melodieen. 8. 1 Rthlr. 2 gr. od. 1 Fl. 36 Kr.

Renerd, C., die inländischen Surrogate der Chinarinde, mit besonderer Rücksicht auf das Continent von Europa. gr. g. 1 Rthlr. od. 1 Fl. 30 Kr.

Steiger, A. J., vermischte Aussatze und Abhandlungen aus dem Gebiete der Justiz und Polizey, mit Hinsicht auf die Umstände und Begriffe der Zeit. gr. 8. 16 gr. od. 1 Fl.

Welferburg, A., poetische Versuche. gr. 8. '9 gr. od.

Weidmann, J. P., in quaestionem ab ill. soc. med. Tolosana praemio expositant: utrum forcipis usus in arte obstetricia utilis sit an nocivus? cum fig. ducta in acre. 4 maj. 12 gr. od. 48 Kr.

- de officio artis obstetriciae concedendo solis vi-

ris. 4 maj. 4 gr. od. 18 Kr.

— ibidem — Annotatio ulterior: quomodo res ista intra virorum solas manus tradi possit? 4 maj. 6 gr. od. 24 Kr.

gen. gr. g. 1 Rthlr. 12 gr. od. 2 Fl. 15 Kr.

So eben ist erschienen und in allen Buchhandlungen geh. für 22 gr. klingendes Cour. zu haben:

Friedrich Wilhelm der Dritte und Sein Volk. An Beide. Von Heinrich Bardeleben, Verfaller von Preußens Zukunft.

### Inhalt

1) Preußen ist reich an Hülfsmitteln, mächtig und blühend zu werden. 2) In uns, in dem jetzigen Geschlechte, ist Hülfe und Rettung. 3) Von dem Königc. 4) Von dem Geiste, den die neue Städteordnung vorsaussetzt. (An die Städtebürger.) 5) Des Preußischen Adels Würde und Nützlichkeit. (An die Adligen der Nation.) 6) Deutscher Geist und deutsche Sprache werden nicht untergehn. (An die deutschen Autoren.) 7) Von dem Charakter eines wahren Staatsdieners. (An die Beamten des Staats.)

Im April 1809. Die Verlagshandlung.

Zur Vermeidung von Collisionen wird hierdurche bekannt gemacht, dass von dem so ehen in Paris herausgekommenen gehaltreichen Werke:

Sur la Literature française pendant le dixhaitième Siècle, eine doutsche Uebersetzung nach der Oster-Messe hey F. E. Hitzig in Berlin erscheinen wird.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 25. May 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

STATISTIK

PARTS', b. Testu: Almanach impérial pour l'an M. DCCC. IX. présenté à S. M. l'Empereur et Roi, par Testa. 898 S. gr. 8.

ey den jährlichen Fortschritten einerleits der Erweiterung des franzöhlichen Reichs und andererseits der Vervollkommnung der Organisation seiner Ver-Allang darf man fich nicht wundern, dass der Staatskalender dieses Reichs immer etwas Neues liesert, und daher, ohne mit überstüssigem Detail vermehrt zu werden, ja felbst bey mehrerer Sparlamkeit des Drucks an vielen Stellen, jährlich an Stärke zunimmt, Line Folge dieser Almanache seit der Revolution neben einander gestellt, zeigt sogleich von Aussen auf die erste Ansicht die Fortschritte dieses Reichs, ehe man noch einmal in das Innere einen Blick gethan hat. So enthielt der Alm. nat. an 6, 594 S., der Alm. pat. an 9, school 684 S., der Alm. nat. an 11, 110 S.; der Alm. imp. pour l'an XIII. (1805) hatte 830, der Jahrg. 1807, 868 S.; der vorige Jahrg. war 880 S. fark. Eine Vergleichung des neuesten mit einem ältern würde für viele Leser Interesse haben; da aner mehrere Jahrgänge in unserer A. L. Z. recensirt find: to ist es dem Leser leicht, selbst eine beliebige Vergleichung anzustellen. Wir begnügen uns, diesen neuesten mit dem vom vorigen Jahre zusammen zu stellen. and werden hier und da die, unfers Willens bisher nirgends bemerkte, in dem gegenwärtigen Jahrgange jedoch zum Theil getilgte Nachlästigkeit des Redacteurs rügen, die allgemeinen Vorerionerungen zu manshen einzelnen Rubriken unverändert abdrucken zu lassen, ungeachtet seit längerer Zeit schon Abanderungen erforderlich waren; Mängel, die man an einer son der Regierung felbst aufs beste unterstützten und nit dem höchsten Beyfalle beehrten Arbeit nicht vermathen follte. Auch wird man fich vielleicht manche andre Mängel nicht zu erklären wissen, die wir jin der folgenden Anzeige bemerken werden, welche die wichtigsten Veränderungen aufführt, die zwar sum Theil bereits einzeln in den öffentlichen Blättern bemerkt find, hier aber zusammengestellt in einem wichtigern Gesichtspunkte erscheinen.

Das erste Kapitel: die Genealogie der europäischen Regenten u. s. w. lässt überall mehrere Zusätze und Veränderungen wahrnehmen; so ist im ersten Abschnitte, der Genealogie der europäischen Regenten, die Fürkin von Lucca und Piombino bereits als Großherzo-

A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

gin mit dem General Gouvernement von Tossame und der Kronprinz von Holland als Großherzog von Berg nud Cleve genannt. Wundern muß man fich abend die im Dec. 1808 geborne Prinzestinn von Italien noch ohne Namen und ohne die Angabe ihres Geburtstags aufgeführt zu finden. Im dritten Abschnitte von den Staats- und Kabinetsministern der auswärtigen Regenten, ist unter Berg und Hessen- Darmstadt des Personal nicht angeführt. In dem Verzeichnisse der auswärtigen Gelandten fehlen diessmal die von Lucca Großbritannien und Schweden; auch waren keine fran ösischen Gesandten in den beiden letzten Staaten. (Noch immer giebt es übrigens in diesen Abschnitten manche Drucksehler; so z. B. Wolffraelt st. Walfradt, Scuffert st. Seuffert, Altenstein st. Altenstein.)

lm zweyten Kapitel, das die Grafie urden die Reichs, die Minister und Großafficiere begreift, ist num da die bisherigen von Amtsverrichtungen benannten Grosswurden [Grosswahlherr. Grossadmiral u. s. w.) durch andre von Ländern benannte Würdendieler Art vermehrt worden find, zu den Großdignitaren der Prinz von Borghele als General - Gouverneur der Departements jenseits der Alpen hinzugekommen; die neuen Könige von Spanien und Neapel baben ihre Grofswarden, als Grosswahlherr und Grossadmiral, auch auf ihrem gegenwärtigen Throne behalten; doch hat ersterer, wie der König von Holland, einen Stellvertrater, welches nicht der Fall in Hinficht des Königs beider Sicilien ist. (Auch find die Könige von Spanien und Neapel, nach wie vor, Lieutenants des Kais sers.) Die Reichsmarschälle, Großofficiere u. s. w. werden nicht mehr mit ihren Geschlechts-Namen. soudern (hier und anderwärts) mit ihren Titelan als Herzoge von Conegliano, Rivoli u. f. w. aufgo-

Im dritten Kapitel, das die verschiedenes Hofftaste umfast, ist in dem ersten Abschnitte vom Civilhofstaate des Kaisers, die ehedem von dem Cardinal Fesch jetzt Erzbischofe von Paris, bekleidete Stelle eines Großalmoseniers als erledigt bemerkt. Der Großsmarschall des Pallastes steht jetzt vor dem Großkammerherrn, (welches Amt im vorigen Jahre noch der ehemalige Minister und jetzige Vice-Wahlherr Fürst von Benevent [Talleyrand Perigord] bekleidete, je zt aber der Graf von Montesquiou Fezensat verwaltet). Statt des im vierten Abschnitte des vorigen Jahrgangs ausgesühr en Hosstaats der Prinzessin Pauline, Herzogin von Guastalla, und der Prinzessin Caroline, Prinzessin von Cleve und Berg, findet man diessmal bloß

d

den Hofftaat des Prinzen von Borghese, Herzogs von Guaftalia, und seiner eben gedachten Gemahlin. Viertes Kapitel. Im ersten Abschnitte vom Senate find bloss, da seit dem 19. Aug. 1807 bis zum 6. März 1809 keine neuen Mitglieder ernannt worden, seit-dem letztgedachten Tage zwey neue Senatoren (Lafaurie Monbadon und Merode Westerloo) hinzugekommen; der fonst als Lucian Bonaparte aufgeführten Senateur heilst in dem gegenwärtigen St. K. bloss Lucian. Bey dem Staatsrathe (im zweyten Abschmitte) find die Sectionen des Innern und der Finanzen mit zwey Mitgliedern mehr beletzt; (zur Kriegs - Section ist der Gemeral - Intendant Graf Dars hinzugekommen); auch and mehr Auditeurs angestellt, von denen jedoch viele nicht zu den Sitzungen, die unter dem Präsidium des Kailers statt finden, zugezogen werden. Die bisher einzeln bestandenen Bureaux, des Secretariats des Staatsraths, find jetzt besondern Divisionen untergeordnet. Unter den Mitgliedern des gesetzgebenden Corps findet man zwar die Deputirten des neuen Demartements Tare (Parma und Piacenza) aber noch sicht die der vier neuesten Departements; (mehrere Deputirte werden auch in diesem Jahrgange ohne Angabe der Depart. aufgeführt). In dem (vierten) Ab-schnitte von dem hohen kaiserlichen Gerichtshofe find statt der im vorigen Jahrg. aufgeführten 6 Magistr. Ofsiciers de parquet diessmal nur 3 genannt. Der Cassationsgerichtshof (im fünften Abschn.) erhielt im Feb. 1808 ein neues Mitglied; und eben so kam zum Rechnungshofe (im sechsten Abschn.) ebenfalls im J. 1808 ein neuer Maitre de comptes (und eine Menge neuer Referendare.

Das fünfte Kapitel, das in den letztern Jahrgangen drey Abschnitte über die Ehrenlegion, den italienischen Orden der eisernen Krone und die auswärtigen Orden enthielt, hat in dem gegenwärtigen einen vierten Abschnitt: Conseil du Sceau des Titres erhalten. Zu den Mitgliedern der Ehrenlegion, die den großen Adler haben, kam in Frankreich selbst bloss der Staats-Minister, Graf Cessac, binzu; in Dänemark der jetzige König; in Russland der Minister Graf Romanzow. der General und der Großmarschall Tolfloy; in Westphalen der Minister Graf von Bülow und der Staatsrath Graf von Buchholz; Grossofficiere wurden seit dem Julius 1808 mehrere französische Divisions-Gemerale u. f. w. Grossdignitare des Ordens der eisernen Krone wurden in Italien selbst der Großrichter Justizminister (Luofi) und zwey Staatsräthe des italienischen Königreichs, wie auch der Marquis de Gallo, Minister der auswärtigen Verhältnisse des Königreichs Neapel; in Frankreich Hr. Fr. Beanharnois. Unter den auswärtigen Orden findet man auch den persischen Sonnenorden; den der ersten Classe haben, außer dem Kaiser, der Fürst von Benevent, der Minister Staatssecretair Graf Maret und der Gesandte in Persien, General Gardane; den der zweyten Classe und den kleinen Orden vier andere Franzosen (die wahrscheinlich alle zum Gefolge der Gefandten gehören). Auch ist der türkische Örden des halben Mondes angeführt, ohne jedoch Mitglieder desselben zu nennen. Das durch

das Decret vom 1. März 1808 errichtete Confeil du Sceau des Titres, an welches die Gesuche um Majorate eingegeben werden, besteht aus dem Reichs-Erzkanzler, drey Senatoren, zwey Staatsräthen, einem General-Procurator und einem General-Secretär, nebst einem Commissar zur Aufdrückung der Siegel und einem Notar-Schatzmeister. [Die Erwartung, hier etwas mehr über den neuen Adel, vielleicht gar ein Verzeichnis desselben und der Majorate zu finden, ist demnach unerfüllt geblieben; wer diesen Gegenstand näher kennen lernen will, muss den besonders erschienenen Adels-Almanach zu Kathe ziehen.]

Das. sechste Kapitel, das Staats Secretariat und die Ministerial - Departements begreifend, hat im Ganzen keine bedeutende Veränderungen erlitten; doch find folgende Abweichungen bemerkenswerth. Im Juliz-Ministerium steht jetzt die Division der Gerichtsorgant fation zweckmässiger voran. - Bey dem Ministerium des Innern findet man statt der ehemaligen Rubrik Infiruction publique die Rubrik: Parties de l'Inftr. publi (mit dem bisherigen Vorsteher: dem Staatsrathe Graf. Fourcroy) und statt der ehemaligen allgemeinen Bestimmung des Wirkungskreises: "Leitung und Auslicht über alle Theile des öffentlichen Unterrichts" und der besondern Bestimmungen der Geschäfte zweyer Bureaux blofs die Bemerkung, das hierher die Ernennungen der Zöglinge der Regierung in den Lyceen, dem Collège de France, den musikalischen und Declamations - Conservatorien u. s. w. gehören, ohne dass weiter von Bureaux die Rede wäre. (Die neue Kaiserliche Universität ist in dem funfzehnten Kapitel von Willenschaften u. s. w. zu suchen). Die Bureaux des Schatzministeriums find jetzt genauer in Divisionen gesondert. In der Rubrik des Polizey - Ministeriums vermisst man noch in dem Verzeichnisse der unter die Senatoren vertheilten Departements die neuesten. Zu den bisherigen General-Polizey-Commissaren zu Tonlon, Marseille, Bordeaux, Brest, Boulogne, Lyon und Genua, kommen jetzt, nachdem fie, wie die ganze Polizey, in drey Sprengel vertheilt worden, dergleichen Beamte zu Turin, Antwerpen, Livorno, L'Orient, le Havre, St. Malo, Strasburg, Morlaix und La Rochelle. In der zweyten Division des kirchtichen Ministeriums find jetzt neben den Protestanten ausdrücklich die Juden erwähnt; ein eignes Bureau beschäftigt sich mit ihren Angelegenheiten.

Mit dem siebenten beginnen, wie schon früher, die Kapitel, welche die Organisation einzelner Verwaltungszweige abhandeln. Das siebente betrifft die Organisation des Cultus. Im ersten Abschnitte, vom katholischen Cultus, findet man das bisher vom Cardinal Fesch, jetzigen Erzbischof von Paris, bekleidete Erzbischum von Lyon, als erledigt angegeben. Im zweyten Abschnitte, von dem protestantischen Cultus, ist die Vorerinnerung weggeblieben, dass in Frankreich zweyerley Arten desselben, der lutherische und reformirte, autorisit find. Als dritter Abschnitt ist der judische Cultus hinzugekommen. Ausser dem durch das Decret vom 17. Jul 1808 errichteten Central Consistorium zu Paris, dessen Etat unter Paris angegeben

ШĻ

ik, werden liter die 13 Stildte Frankreichs genannt, wo die Juden Synagogen haben, nämlich Paris, Strasburg, Winzenheim, Maynz, Metz, Nancy, Trier, Coblenz, Crefeld, Bordeaux, Marseille, Turin und Casal.

Achtes Kapitel. Militär - Organifation. 1) Ge-Unter den Marschällen verneralstab der Armee. milst man den jetzigen König von Neapel, den Fürnen von Neufchatel, jetzigen Vice-Gonnetable des Reichs, und Jourdan. Die Divisions - Generale sowohl als die Brigade - Generale find nur um einige wenige vermehrt. 2) Bey der Aufzählung der Militär - Divisionen findet immer noch der Umstand statt, dass die 17te ausgelassen ist, so dass dadurch oft Irrungen im Zählen entstehen; die 27ste und 28ste, zu Turin und Genua, find jetzt unter dem Prinzen Borghese vereinigt; eine 29ste ist zu Florenz angelegt. 3) General Inspectoren und Chefs der verschiedenen Corps. Die Genst armerie besteht jetzt aus 17951 Mann, (mit Indegriff von 713 Officieren) in 29 Legionen, 58 Escadrons, 123 Compagnien, 388 Lieutenances und 2795 Brigaden (1865 zu Pferde und 930 zu Fuss). Das Artillerie Corps, (ein ziemlich umgearbeiteter Abschnitt) besteht aus 8 Regimenter Artillerie zu Fuls, 6 Regim. reitender Artillerie, 2 Batail. Pontoniers, 16 Comp. Arbeitern, 4 Comp. Waffenschmiede, 26 Batail. Train, 111 Comp. Canonier Kültenbewohner, 28 Comp. stillliegender Canoniere, und 18 Comp. Veteranen; das übrige dazu gehörige Personal an Lehrern u. s. w. angerechnet. Der Stab besteht, der Vorerinnerung zufolge, aus einem ersten General - Infpector, 11 Divisions - Generalen, als General - Inspectoren, 16 Brigade Generalen, unter welchen 6 General-Inspectoren und 9 Commandanten von Schulen and; 46 Obersten Directoren, 51 Bat. Chefs Unter-Directoren, 272 detachirten Seconds - Capitains, 20 Capitains, die einen felten Wohnlitz haben und 20 dergleichen Lieutenants; in dem namentlichen Etat findet man aber 14 Divisions - Generale, 47 Obersten-Directoren, ungerechnet 4 ohne bestimmte Geschäfte u. f. w. Eben so findet man unter der Rubrik des Ingenieur corps in der Vorerinnerung bey dem Stabe 3 Divisions Generale, 6 Brigade Generale, 41 Oberften Directoren und 8 Majors nebst 66 Batail. - Chefs als Unter-Directoren u. f. w. angegeben; in dem Namen - Verzeichnisse findet man aber 4 Divisions - Generale, dann neben den 6 Brigade-Generalen mehrere miserordentlich beförderte, und zwar nur 6 Majore, dagegen aber 76 Bat. - Chefs u. f. w. Von Infanterie-Regimentern werden in der Vorinnerung immer nur soch to Linien - und 27 leichte Infanterie - Regimenter angegeben; der namentliche Etat führt aber von jenen 120, von diesen 32 auf. Eben so findet man im namentlichen Etat der Cavallerie-Regimenter außer den a Carabiner Regimenten, 13 Cürastier-, (30 Dragoner ), 28 Jäger- (und 10 Hularen) - Regimenter, uneachtet die Vorerinnerung nur 12 Cürassier und 24 Jäger-Resimenter angiebt. In dem Abschnitte von den Revue Inspectoren und Kriegscommissaren finden wir nicht: Wesentliches geändert. - Ueber das neunte

Kapitel, von der Organisation der Marine und der Colonien wolfen wir bloss, da wir über die erstere nichts
zu erinnern finden, in Hinficht der zweyten bemerken, dass man in dem Etat von St. Domingo den Administrations- Chef Ordonnateur mit dem Präsidenten
des Appellations- Tribunals und unter Martinique
den Gross-Richter vermist, die noch im vorigen Jahr-

gange genannt wurden. Zehntes Kapitel. Administrative Organisation. In der Vorerinnerung findet man nun unter der Rubrik der Eintheilung des Reichs in 127 Departements (mit Inbegriff der 12 Colonial - Departements) außer dem im Innern neugestifteten Departement Tarn und Garonne (mit der Hauptstadt Montaubon,) auch das aus Parma und Piacenza gebildete Departement Taro und die drey aus dem Herzogthum Toscana entstandenen und gleich den Departements jenseits der Alpen ein besonderes Gouvernement ausmachenden, Departements Arno, Mittelländisches Meer und Ombrone aufgeführt; auch find sie bereits den Wahlreihen untergeordnet, und Montauban, Parma und Piacenza, Florenz und Livorno find unter die Städte aufgenommen, deren Maires der Krönung des Kailers beywohnen, so dass dieser Städte jetzt 43 find. Da diese Departements diessmal zuerst in der Rubrik der Präfecturen, (der stärksten unter allen) aufgeführt werden, so wollen wir hier etwas näheres davon angeben. Das Departement Tarn und Garonne, das durch ein Senatus Confult vom 2. Nov. 1808 aus verschiedenen Cantons der Departements des Aveyron, der Ober-Garonne. des Gers, des Lot und der Garonne errichtet wurde. enthält 228,330 Einwohner, wählt 2 Deputirte zum gesetzgebenden Corps, und ist in die drey Gemeinde-Bezirke von Montauban, Castel Sarrazin und Moissac getheilt. — Das aus den ehemaligen Staaten von Parma und Piacenza gebildete Departement Taro mit 368,084 Einwolinern, wählt 6 Deputirte zum gesetzgebenden Corps, und ist in die drey Gemeinde - Bezirke von Parma, Piacenza und Borgo St. Donnino getheilt. - Von den drey Departements, in die das ehemalige, noch jetzt gewillermalsen als General-Gouvernement für fich bestehende, Toscana getheilt worden, ist das Departement Arno, das 536,450 Einwohner enthalt, in die drey Gemeinde-Bezirke von Florenz, Arezzo und Pistoja, das zweyte, des Mittellän. dischen Meers mit 316,000 Einwohnern, in die 3 Gemeinde-Bezirke von Livorno, Pila und Volterra, das dritte Ombrone, mit 151,250 Einwohnern, in die 3 Gemeinde-Bezirke von Siena, Groffeto und Montepulciano getheilt; zum gesetzgebenden Corps wählt das erste 6, das zweyte 3, das dritte ebenfalls 3 Deputirte. Statt des im vorigen Jahrgange noch in dem zweyten Abschnitte dieses Kapitels beygefügten General Gouvernements von Parma und Piacenza findet man in dem gegenwärtigen neben dem General-Gouvernement der 5 Departements jenseits der Alpen (unter dem Prinzen von Borghese als General-Gouverneur, welche Stelle vorher der General Menou bekleidete, der jetzt noch als General - Commandant in demselben steht), das General - Gouvernement der Toscanischen Departements (unter der bereits oben erwähnten Prinzeffin Elifa als Großherzogin von Toscana) und als Anhang dießmal zuerst eine alphabetische Liste der Präfecten mit den Departements, zu welchen sie gehören.

Eisstes Kapitel. Gerichtliche Organisation. In der Vorerinnerung find diessmal richtig 36 Appellationsgerichte (mit Inbegriff derer in den Colonieen) angegeben; ausserdem finden wir hier, da der neulich in den öffentlichen Blätern angekündigte Entwurf eine Veränderung der Criminalgerichte bisher nicht ausgeführt worden ist, nichts zu erinnern. Auch bemerkt man im zwölsten Kapitel in der Finanziellen Organisation keine wesentlichen Aenderungen, und eben dies ist der Fall mit dem dreyzehnten Kapitel, das die Handels Organisation beschreibt, und dem vierzehnten, dessen Gegenstand das Forst. und Jagd-Departement ausmacht.

In dem funfzehnten Kapital, das die Anstalten für Wissenschaften und Künste und den öffentlichen Unterricht begreift, solgen jetzt auf das im ersten Absohnitte aufgesübrte Institut der Wissenschaften und Künste im zweyten Abschnitte die Kaiserliche Universität, mit deren Arademien, Facultäten und Lyceen, im dritten aber die graktischen Schulen, die ehemals den zweyten Abschnitt ansmachten. Bey dieser starken Veränderung wird es nicht unzweckmäsig seyn, in den literarischen Nachrichten einen besondern Aussatz darüber zu liesern, der zugleich die Beförderungen mancher Gelehrzen zu verschiedenen Adelsstusen angeben wird.

Aus dem sechszehnten Kapitel, über die Behörden zu Paris, wollen wir bloss einige Neuigkeiten ausheben. In dem Abschnitte von der kirchlichen Organifation ist nun das oben bereits erwähnte judische Confistorium aufgeführt, das aus drey Gross- (Ober-) Kabbinern und zwey weltlichen Mitgliedern besteht. Der Abschnitt über den öffentlichen Unterricht ist ganz umgearbeitet; den Anfang macht die Pariser Academie der kaiserl. Universität mit den Lyceen, den vereinigten irländischen, englischen und schottischen Collegien und den Privat-Instituten des Seine-Departements; dann folgen das Collège de France, das Längen-Bureau, die kaiserl. Bibliothek mit der Special-Schule der lebenden orientalischen Sprachen und die übrigen Bibliotheken, die Muleen und Kunstschulen, das naturhistorische Museum u. L w.

Die Anhänge über die Bevölkerung der vier Erditheile, die Städte Frankreichs u. f. w., blieben histher unverändert.

Düsseldorf, in d. Dänzerschen Buchh.: Düsseldorf für Address Kalender für das Großherzogthum Berg und die benachbarten Gegenden auf d. 3. 1809. 7 Bog. 12. (ohne Seitenzahlen.)

Diess Kalenderchen ist wirklich nichts weiter als ein Addresshüchlein für die Stad: Düsseldorf; die einzige Haupt Rubrik, die fich über Düsseldorf hinaus erstreckt, ist die erste über die Gebühren des Stempelpapiers, dessen Empfänger und Richter in allen Diîtricten genannt werden. Ausserdem wird bloss vom Bezirke Düffeldorf gehandelt, fo dafs nach deffen Landrathe, das Personal des Amts Düsseldorf, der Kanzley-Advocaten und Procuratoren, so wie der öffentlichen Notarien, der Stadt-Direction, des Stadtraths, der Polizey und Bau Polizey-Commission genannt wird; indellen erlieht man aus dem Verzeichnille der Sitzungstage des Finanz-Departements und der Justizstelien die verschiedenen hierher gehörigen Behörden. Zum Finanz - Departement gehören eine Section der Domainen und eine Section der Steuern, eine General-Forst-Administration, eine General-Berg und Hatten - Direction, und eine Schul - Commission; die Justizstellen find ein Revisions-Gericht, ein Appellations - Gericht, ein Hofrath, ein Stadtgericht, ein Amtsverhör, ein Decanal, ericht und eine Bau-Polizey-Commission. Die Kunstakademie hat zwey Lehrer, (der Kupferstecherkunft und der Architectur) und einen Inspector; die Akademie der Wissenschaften vier Lehrer in der theologischen, zwey in der juristischen und drey in der medicinitchen Facultät; das Lyceum hat 7 Lehrer für die verschiedenen Real- und Sprachkenntnisse, zwey Repetitoren für die höbern und niedern Classen, einen Rechen und Schreibmeister, einen Muhk- und einen Zeichen. Meister. Den Handlungsvorstand zu Düsseldorf machen aus, ein Commissar, 8 Mit lieder und ein Secretär; zur Kaufmanuschaft gehören über 150 Kaufleute; der Gastwirthe werden 12 auf leführt. Die gewöhnlichen Zugaben der Postund Marktberichte u. f. w. fehlen auch hier nicht. -Müchte es doch dem ungenannten Vf. gefallen, ein allgemeines Addressbuch des ganzen Grosherzogr thums zu liefern.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Todesfälle.

Am 18. Maz starb der ehemals regierende, Fürst von Neuwied, Friedrich Karl, der hernach in Ruhe erst zu Heidelberg, hernach in Bruchsal lebte, auch als Schriftsteller bekannt, alt 68 Jahre. Man sehe das gelehrte Deutschland unter Friedrich Karl.

Am 1. April Starb Kerl Ferdinand Schmid, M. der Phil. und Doct. der Rechte, auch ordentlicher Prof. der Moral auf der Universität zu Wittenberg; geboren zo Eisleben 1750.

## II. Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Die Professur des Kirchenrechts am Lyceum zu Lemberg, hat der Dr. Juris Johann Dobrzan in, ein geborner Galizier, erhalten.

Hr. Franz Hoffmann, Director des Gymnasial-Studiums in Westgällizien, hat die Stelle eines Canonicus Scholasticus am Krakauer Dom-Kapitel erheten.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 26. May 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

PHILADELPHIA, gedr. b. Bioren: New views of the origin of the tribes and nations of America, by Benjamin Smith Barton, Dr. der Medicin, und Professor der materia medica, Naturgeschichte und Botanik an der Universität von Pennsylvanien, mehrerer American. und Schott. gelehrten Gesellschaften Mitglied. Zweyte Ausg. 1798. XXVIII, CIX, 133 und 32 S. gr. 8.

iele zweyte Ausgabe eines, unter uns noch lehr wenig bekannten Werks über einen Gegenstand, dellen an fich bohes Interelle durch den warmen Eifer unfers denkenden Zeitalters, für das Große der Erd - und Völkerkunde noch erhöht wird, ift zwar nicht ein ganz neuer Abdruck der ersten 1797. erschienenen, aber gleichwohl ist der linguistische Theil dieler merkwärdigen und lehr schätzbaren Schrift hier so ausserordentlich bereichert, dass die Freunde der Sprachen - und Völker - Kunde dem Vf. sicht genug dafür danken können. Von dem historichen Theile der Schrift ist in deutschen Blättern khon einmal ein Auszug erschienen, welcher uns indessen nicht abhalten darf, unsern Lesern von dieiam Theile der Schrift Nachricht zu geben. Der linmistische Theil hat noch keine Beurtheilung gefunden; wir find glücklicherweise in den Stand gesetzt, he zu geben.

Die (f. den Titel) mit verschiedener Seitenzahl bezeichneten Abschnitte des Buchs find folgende. Der ente enthalt theils eine Dedication an den damaligen Vicepräsident Thom. Jefferson, einen berühmten Staatsmam, der seine Musestunden ganz dem Studium widmet, dessen Gegenstand diese Schrift ist, (und von welchem wir, wie wir versichern dürfen, eine Gekachte der Bevölkerung von Amerika, das Refultat Beisiger Sprach - Vergleichungen zu erwarten haben,) their eine Vorrede, in welcher besonders in dieser zweyten Ausgabe über die Quellen der am Ende des Werks folgenden linguistischen Angaben, und über die Art der Pronunciation, welche bey jeder dieser Quellen vorwaltet, genaue Auskunft gegeben ist. Hierdurch bewährt sich die Einsicht und Vorsicht des Vfs. völlig. Es ist begreiflich ein großer Unterschied, ob uns ein Franzos, oder ein Engländer, oder ein Deutscher in ihrer Aussprache die Laute fremder Nationen schildern. Der Vf. giebt mit Recht sie jedesmal fo, wie fie im Originale gegeben find: denn bey .. A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

einer Umschreibung in eine andere Pronunciation ist Umänderung unvermeidlich; und wir wissen nach jenen Angaben bestimmter, was jedes sagen soll. Der zweyte Abschnitt ist der, dem Titel entsprechende eigentliche Hauptabschnitt, worin Untersuchungen über den Ursprung der amerikanischen Völkerstämme angestellt und geprüst werden; aber unter dem bescheidenen Titel: preliminary discourse. Der dritte Abschnitt enthält: vergleichende Wörtersammlungen, und der vierte ist ein Anhang mit Bemerkungen und Erläuterungen, nämlich neuen Zusätzen noch zu den herrlichen Bereicherungen der zweyten Ausgabe— so unermüdlich bemüht ist der Vs., uns alles zu geben, was ihm sein Eiser und seine günstige Lage fortdauernd über diesen wichtigen Gegenstand verschafft.

Der erste und zweyte Abschnitt find keines Auszugs fähig. Der dritte beginnt mit einem Motto aus Strahlenberg: wie viele Aufschlüffe und Aufklärungen über die Wanderungen der Völker erwartet werden durfen, wenn man Leibnitzens Anweilung befolgt, und eine zureichende Kenntniss der Sprachen von Nord - Afien dabey vorleuchtet; welche seit der Zeit hundertfach bewährte Maxime bald hernach auch durch Charlevoix's Urtheil unterstützt wird: dass Gebräuche, Religion und Traditionen viel veränderlicher und dem Einflusse Fremder viel mehr ausgesetzt find, als die Sprachen der Völker von Amerika, deren Untersuchung und deren Vergleichung mit den Sprachen der alten Welt also vorzüglich betrieben werden musse. Diesen Weg verfolgt der Vf., und so haben auch alle seine Untersuchungen über den Urfprung der Amerikanischen Völker linguistische Data zur hauptsächlichen Basis. Der Vf. hat hierin offenbar die richtige Bahn betreten, um so mehr, da er die Berücksichtigung anderer wichtiger und zuverlässiger Thatlachen nicht ausschließt. Es ist auch vollkommen wahr, dass der Vf., wie er sagt, bey jenem Streben, den Ursprung vieler Nord-Amerikanischen Völker und ihren Zusammenhang mit Asien zu erörtern. fich einen neuen Weg gebahnt habe. Der Vf. ist sich bewusst, dass seine Sammlung von Original - Papieren über die Nord - Amerikanischen Sprachen schon sehr ansehnlich ist, und dass er schon beträchtliche Fortschritte zu dem sich gesteckten Ziele gemacht hat. und er kann mit Fug und Recht die Erwartung hegen, dass sein Werk, auch, wie er bescheiden hinzusetzt, in seiner noch unvollkommenen Gestalt, dem künftigen Geschichtschreiber von Amerika wesentliche Dienste leisten worde. Er glaubt die Verwandtschaft

der Amerikanischen Sprachen mit Afiatischen, und von Völkern benutzt, welche alle sagen, dass sie einst fomit jener Völker mit diesen völlig dargethan zu von der Westseite des Missisppi herüber gekommen haben. Wir werden hernach prüsen, in wie weit seyen. Der Vf. hat in dieser Hinsicht vieles Interphanen ist; jetzt folgen wir dem Gange essammelt, und wie wichtig und willkommen feinen II. der Forschern die machanischen en gestellen folgen Forschern die machanischen en gestellen gest

feiner Unterluchungen.

Der Vf. beginnt mit der Angabe einer bedeutenden Anzahl von Schriftstellern über die Abkunft der Amerikaner aus der alten Welt, und der Meinungen einiger anderer, das sie in Amerika selbst entstanden seyen, von welchen letzteren aber sehr oberstächlich über die Sache geurtheilt worden sey, besonders von Voltaire, dessen Einwurfe gegen die erste Meinung

(S. VII.) ausgezogen find.

Der Vf., welcher das Gewicht der verschiedenen Entscheidungsgründe über den Ursprung und die gegenleitigen Verhältnisse dieser Völker prüft, bemerkt mit Recht, dass in Betreff der Nationen selbst und ihrer Lebensweile noch viel zu wenig unterlucht ley. Am besten überzeugt davon die Parallele, welche mart am natürlichsten zwischen diesen Amerikanischen zum Theil kleinen und zerstreuten Völkerschaften und den Völkerschaften des nordöstlichen Abens zieht. So schätzbare, ja vortreffliche Reisebeschreibungen wir fiber jene von Imlay, Bartram, Volney u.a. haben: fo find doch die Nachrichten und Resultate, welche z. B. selbst ein so großer, möglichst tief forschender, und scharfblickender Völker Beobachter, wie Volney, zu geben vermochte, ger nicht in Vergleichung zu stellen mit den Nachrichten und Resultaten, welche die Sorgfalt der russischen Regierung für Willenschaft unter Katharina II., besonders auch durch den ehrwürdigen Pallas bey Unterthanen sammela lassen konnte, und die wir in Georgi's Beschreibung aller Nationen des rustischen Reichs zusammengestellt vor uns haben. So sehr der Blick unsers Vfs. auf diese asiatischen Nationen gerichtet ist, und so bemerkenswerthe Facta über die Identität des Aussehens der Nord-Amerikanischen Wilden und der Ost-Afiaten er zunächst anführt: so hat er doch jener vollständigen Nachricht entbehrt, und die seinigen auch J. Bell's travels from S. Petersburgh to various parts of Asia Ediob. 1788. und der Survey of the Russian empire by Capt. Sergey Pleschief Engl. Uebersetzung Lond. 1792. entlehnen müssen. Manche von den Angaben über die afiatischen Völkerschaften, deren Wörter fich in dem Petersburger vergleichenden Gioffarium aufgestellt finden, und deren Namen daher Hr. B. als Vorbereitung zu feinen nachmaligen linguistischen Vergleichungen (S. LXXVI bis LXXXVII.) erklärt, find entweder zu dürftig oder nicht ganz richtig, z. B. wenn er Nr. 130. Karafinskoë am Jenilei im Turuschanskischen oder Mangaseischen Gebiete genommen hat für "Karassini die Bewohner des Königreichs Carezem, unfern des Gihon, des Oxus der Alten."

Auch den Werth der Traditionen der amerikanischen Völker würdigt der Vf., und sucht zu zeigen, dass man ohne sie über den wahren Ursprung derselben in Zweisel bleiben würde. Er hat besonders aus Adair's history of America die dortigen Nachrichten

von der Westseite des Missisppi herüber gekommen Der Vf. hat in dieler Hinficht vieles Interessante gesammelt, und wie wichtig und willkommen müssen solchen Forschern die mancherley archivalischen Nachrichten seyn, welche, wie wir aus Briefen willen, die amerikanische Regierung durch die Befitznahme von Louisiana ganz neuerlich erhalten hat. Neue Ouellen öffnen fich dem Ethnographen, wenn in solchen, den unbekannten Ländern nahen Gegenden Männer wie Pallas, Sefferson, Volney, Humboldt und unser Vf. sammeln. Freylich ist bey der für diese Zwecke wiederum böchst förderlichen Entfernung von Europa dem Vf. nicht alles zugänglich gewelen, was Europa's reiche Literatur darbietet, und man darf es ihm nicht zum Vorwurf anrechnen, wenn ihm so auch manche solche Tradition entgeht, z. B. die bey Mackenzie (S. 133. der deutschen Uebersetzung von Zimmermann), dass die Chepewyan nach ihrer Tradition ursprünglich aus einem andern Lande, das von einem sehr verdorbenen Volke bewohnt wurde, gekommen find, und zwar über einen sehr großen See der schmal, seicht und voller Inseln war, wo sie, da immer Winter mit Eis und tiefem Schnee herrschte, großes Elend ausstanden; und dass sie zuerst bey dem Kupfer - Minenflusse gelandet seyen. - So wenig alle solche Traditionen für Erwerb für die Geschichte zu halten find: so bleibt es doch sehr meglich, dass darin einzelne Körner für diese erhalten seyen, besonders bey Nationen, wo nicht neue Ereignisse von einem, ihr Schicksal umwendenden, Einstusse das Andenken an frühere verdrängten; und es wäre zu viel, wenigstens zu allgemein behauptet, was der berühmte Volney in seinen vortrefflichen Eclairoissemens über die amerikanischen Wilden sagt, das keine Tradition dieler amerikanischen Völker über 100 Jahre hinaus reiche, wenn er nicht dazu fetzte aucun fouvent rezulier, aucune tradition exacte. Aber ganz vorzüglich und hauptfächlichst die amerikanischen Sprachea geben unserm Vf. sein Resultat: dass ihre Verwandtschaft unter fich und mit Asiatischen zeige, dass fie alle Ein Volk seyen, aber dass fie nicht zureiche, um auszumitteln, dass die Amerikaner aus Oft - Aben ausgewandert, und welches der Urstamm sey.

Vor der Ausführung dieser Ansicht geht Hr. B. zu Frfferson's und Clavigero's Meinungen, jene ist in den Notes on the flats of Virginia Lond. 1787. angegeben, diele in der bekannteren Storia di Messico. Jene geht dahin: so unvollkommen unfere Kenntnis von amerikanischen Sprachen sey, und so viele amerikanische/Völkerstämme ichon vertilgt sind, ohne dass ihre Sprache erhalten worden: so ergebe sich doch schon aus der Vergleichung des Bekannt-gewordenen, das merkwürdige Factum: wenn man die Sprachen in Amerika und die in Afien nach ihrer wahrscheinlichen Abstammung ordne: so finde man zwanzig in Amerika für Eine in Alien; d. i. solche die alle Aehnlichkeit unter einander verloren haben. In wenigen Jahrhunderten können fich Dialecte von einander fondern, aber gin ungeheures Zeitmais sey erforderlich,

wen:

ren ihres gemeinschaftlichen Ursprungs verlieren solhn. Aus der größern Anzahl dieser radicalen Veränderungen, die in Amerika offenbar erfolgt find, erweise fich das höhere Alterthum dieser Volker als der Afatischen, so Sefferson. Clavigere fagt: die Verschiedenbeit der Sprachen in Amerika ist sehr groß, und zeogt deutlich für die Verschiedenheit der Völker; in' Mexico selbst haben wir fünf und dreysig Sprachen gefunden, in Sud-Amerika find noch mehrere gefunden worden. 'Am Anfange des fiebzehnten Jahrhunderts fanden die Portugiefen deren fwafzig am Maragnon im nördlichen Brafilien. (Hr. B., der nur die englische Uebersetzung von Clavigere vor sich hatte, die wir nicht kennen, schreibt: 50, im Originale Reht: hundert und funfzig, allerdings eine ungeheure Zahl, wobey ohne Zweifel alle kleinen Nuancen der Dialekte, die fich bey solchen unverbundenen Völkern schärfer als ausserdem unterscheiden, mit berechnet find.) Es ley wahr, es finde fich zwilchen manchen amerikanischen Sprachen eine große Aehnlichkeit, z. B. zwischen der Endeve, Opata und Tanahumara in Nord - Amerika (nämlich: in Neu-Mexiko) und zwifahen der Mocebi, Toba und Abipona in Südamerika (nämlich in Paraguay). Aber viele andere seyen eben so verschieden von einauder als das Illyrische vom Hebräischen: Man-könne bestimmt behaupten, dass es keine lebenden oder ausgestorbenen Spachen giebt, die von einander verschiedener wären ; als das Mexikanische, Otomitische, Taraskische, Mayische und Mixtehische, fünf Sprachen verschiedener Provinzen Mexikos: Es worde ablurd leyn, zu lagen, dals diels verschiedene Dialekte Einer Stammsprache seyen. Wenn. Schliesst Clavigero, die Amerikaner von Familien, die bey der Sprachverwirrung zu Babel fich zerstreuten, ie Afiaten von andern folchen Familien abstammen, so werde man vergeblich bey diesen in Sitten und Sprachen den Ursprung jener suchen. — Clavigero, ans Mexiko gebürtig, und Sammler seiner Nachrichten ans dortigen Quellen, hat eine wichtige Stimme, wenn er die Unterschiede der Sprachen seines Vaterhades aufitelit, das er so genau beobachtete. Aber wir, nach umfallenderermStudium der amerikanischen Sprachen, als Amerika oder Europa noch genutzt bat, können deutlichen Sprachen - Zufammenhang im Süden und im Norden von Amerika im Großen zeigen, nicht blos Aehnlichkeiten einzelner Wörter, wie Hr. Barten; nur gerade das ebemalige Reich Mexiko giebt in schwer zu lösendes Problem, wie dort so radicale Sprachenverschiedenheit war und blieb. Hr. B. verwebt die Einwürfe gegen die angegebenen Meinungen in seine unterrichtenden und zum Theil ganz neuen, ans seinen Nachforschungen in Philadelphia, dem Mittelpunkte der vereinigten Staaten, geschöpften Bemerkungen über die besonders Nord-Amerikanischen Völker, von denen wir das Interellanteste ausheben. und zugleich die zerstreuten Notizen des Appendix winschaften.

Die Delawaren scheinen ältere Sitze im Lande gehabt zu haben, als andere Völker, und waren nach

wenn zwey Dialecte fich ganz trennen, und alle Spu- ihrer Tradition ehemals ein großes, über die öfflic und füdliche Meereskülte ausgebreitetes Volk; fie t stehen aus drey Stämmen, den Wandmi, Wundlachti, und Minfi, und die Mohikans seyen gewiss auch ein Zwei Hr. B. hat hier noch bemerkt, dass die Delawaren von allen Völkern auf der Oftseite des Missippi, die ih bekannt wurden, Väter genannt werden; dass dageg die sogenannten sechs Nationen sie ihre Neveus nennt und von den Delawaren als Oncles anerkannt werde So schätzbar alle solche Notizen über eine so ferne W find, bey welcher oft solche Spuren verfolgt werd müssen, so erhellet doch aus dem zweyten Beyspie dass solche Namen nicht immer Abstammung, sonde auch Respects · Verhältnisse bezeichnen follen. Des die sechs Nationen und die Delawaren sind offenb ganz verschiedenen Stammes. Letztre nennen sich Leu Lennape. Hr. B. führt Loskiel's Deutung dieles N mens: Indianische Männer und die von Heckewelder: t sprünglich, an. So belegt letztere durch die angefül ten Beyspiele ist: so konnen wir doch, übrigens g nicht für erzwungene Vereinigungen gestimmt, hi nicht umhin, die Nähe der Begriffe: Eingeborner, un Mann, zu zeigen; dass lenno aber in diesem ganz Stamme: Mana, bedeutet, führt nicht nur Hr. B. Wortregister selbst an, sondern auch Volney hat es t stätigt. Hr. B. fährt fort: Unter allen Nationen zv schen Massachuset und dem Missippi habe nur die L lawarische und die der 6 Nationen das Rechty alle meine Versammlungen zusammen zu rufen. Die De waren und andere benachbarte Stämme unterlagen d 5 Nationen, diese betrugen sich als die Herren jen und als Besitzer des Bodens: aber als letztere bey i rer Anhänglichkeit an England in dem amerikanisch Revolutionskriege viel verloren, bekamen die unde Stämme wieder freyere Hände, und die Delawar wieder Autorität; be hatten zuletzt zunächst unter d Wyandots geltanden. - Die Minfi oder Monfees, nenn fich Minissi, so wie die Halbinsel, die sie bewohne Minissink (minis bedeutet im Chippewayischen: Insel). Die Chippeway, deren Sprache offenbar ein Dialect d Delawarischen sey, heisen bey den Delawaren: Shi we, welches nach Hn. Heckewelder's Mittheilung a Delawarisch so viel bedeute als: whiftling, sibilans. Die Shawners, beiser Sawwannoo oder Sawanos, wol ten ehemals über den Flusse Savanna in Georgien. I Theil blieb in jenen Gegenden, und ist in dem Bun der Creeks, sie haben dort ihren alten Namen und a Sprache. Ein anderer Theil zog nördlich nach Perd vanien, wozu besonders der Stamm der Pickawes hörte. Das Gebiet der Sawwanoo war fonst sehr trächtlich, und erstreckte sich von Kentuckey füdwi lich bis zum Missisppi; auch sie mussten sich den si Nationen unterwerfen. Die Kikkapoos, zwischen d Michigan - See und dem Missisppi halte man für ein unmittelbaren Zweig der Sawwannoo. - Die Mine nennen fich so, bey den Delawaren heissen sie: Troich oder Twichtwees. Auch ihre Sprache zieht Hr. B. zu d Delawarischen Stamme; das Gegentheil hat weit me Grund, wie Volney nach den Aussagen eines genag Kenners dieler Sprache verfichert, dellen schätzbi

Sammlang Miamischer Wörter auch manche Bemerkungen über grammatische Formen enthält, s. am Ende des Tableau du Climat et du sol des Etas - unis d'Amerique. Die Wahrbeit liegt in der Mitte. Nicht blos Aehnlichkeit der Wörter, sondern auch Aehnlichkeit gewifser Formen spricht für Verwandtschaft mit Dialecten. des, wie Hr. B. ihn nennt, Delawarischen Stammes; aber dieses Zusammentressen ist nicht so bäufig, und wechselt zu sehr mit Verschiedenheit ab, als dass eine große Nähe der Abstammung angenommen werden dürste. Die Wiahtanah seven ein Zweig der Miamis. -Die Messiaugers oder Messasues ein sehr fleisiges Violk, am Huronen - und oberen See, haben eine Sprache, die ohne Zweifel mit der der Chippewayer und Natike nahe verbunden sey, aber auch Wörter einiger südlichen Stämme enthalte. — Der Penobsiots sollen 1795. weniger als 300 gewelen leyn. — Das Gebiet der Narragansets eritreckte sich im 17ten Jahrhunderte im Norden und Often 30 - 40 (Engl.) Meilen vom Sekunkfluffe und der Narragansetbay, und schloss Rhodeisland und andere Infeln diefer Bay ein, westlich und südlich reichte es bis zu dem Platze Wekapage, 4-5 Meilen wom Pawcutukfluffe, welcher als Süd-und Westgränze. angesehen wurde und die östliche Gränze der Pequots war. — Von der Beschaffenheit der Sprache der Peouote, diefer fonst mächtigen Nation, haben wir vergeblich einige Aufklärungen oder Winke gefucht. - Die 5 Nationes, (die zulammen genommen von den Franzofen den Namen Iroquois, daher Irokefen, so wie von den Holländern von dem einen Stamme den Namen. Niqués, erhielten, von den Engländern nach eben demselben zuweilen überhaupt Mohausk genannt werden, sich aber Aquanuschionig oder Konunkzi Onlga d. i. Bundesvölker nennen) find die Senekas, Mohaneks, welche sich den ältesten Zweig nennen, Onondages, Coungar, Oneidas. Ihr Bund heifst bey den Eingebornen: die feste Hand; er scheipt ungefähr vor etwas über 200 Jahre und zwar in der Nähe der großen Canadischen Seep, nach einigen im Norden, nach andern im Süden des Erielees zu Stande gekommen zu leyn; die drey erstern Völker heißen die älteren, die zwey letztern die jungeren. Aber im ersten Theile des 18ten Jahrh, wurden noch die Tuscaroras oder Tuskerura, als die sechste Nation in den Bund aufgenommen, welche von den Cheemaken und Engländern von den Küsten von Nordkarolina vertrieben, nordwärts gezogen waren. Sie feyen, so wie die Wouone, Theile von den Pampticoughs, in Nordkarolina, von denen dort der Pampticough Sund wohl seinen Namen erhalten habe. Dieser Bund nahm 1608. den Strich von dem östlichen Ende des Eriesees bis zum Champlainsee, und von den Kittatinney und Highlands bis zum Ontariolee und dem Lorenzflusse ein. Nämlich als fie kurz vor dieser Zeit mit den Adirondaes, über den See, Krieg gehabt hatten, und letzteren, befonders weil diele von den Franzolen mit Schielsgewehr unterstützt wurden, das jenen damals noch

unbekannt war, unterlagen: so brachte'es ihre Politik, durch die fie fich unter allen amerikanischen Völkerschaften auszeichnen, dahin, dass sie zu rechter Zeist mit jenen und den Franzosen Frieden, machten. Aben. Frieden konnten sie nicht halten, begierig nach Ruhm und Erweiterung ihres Gebiets kehrten fie in der angegebenen Zeit ihre Waffen gegen die Delawaren. Ma-, hicanns und andere dortige Stämme, und zwangen diese, ihre Oberherrschaft anzuerkennen. Die Cocknewagoes seyen ein Zweig der Mohawks. Auch die Wyandots, belonders um Fort Joseph und Detroit seyen ein Zweig jenes Bundes, und von demselben genothigt worden, um Friede zu bitten, wie L. Evens lage, der he für Ein Volk mit den Toxes und Outagamus hält. - Von den Nadowessiern, den Siones der Franzolen, bemerkt Hr. B., fie hätten ehemals das Land um Detroit bewohnt In der Nähe dieses Platzes soy ein breiter Fluss, der fich in die Westseite des Sees St. Clair ergielse, und der bey den Chippewayern und andern amerikanischen Völkerschaften: Nadoweit Sini d. i. Nadowessier - Fluss, beisee; das Volk von De-. troit neuse ihn Huronepstuls. Die Nadowesber seven ein Zweig der Wyandots, welche letztere von den Chippewayern: Nottawessei genannt werden. (Abgelahen von dem Gewicht dieses Grundes würde ja aber daraus eben so gut der umgekehrte Fall folgen, und die Wyandots ein Zweig der Nadowesser. seyn können. die in Verbindung mit des sechs Nationen getreten. und dadurch zu manchen ihrér Wörter gekommen. seyn könnten.) - Ueber die Cheerake, im Suden und Sadweiten der Nord-Amerikanischen Staaten, erfuhr Hr. B. von Hn. M' Gilwray, dass fie länger als die Muskohge auf der Oftseite des Missisppi sevenindem letztere von ersteren: ihre jungeren Brüder. genannt würden, und Hr. B. fand die Farbe der Cheerake lichter, als bey dem größten Theil der ihm bed kannten amerikanischen Völkerschaften. Der Uebergang der Muskohge über den Mississpi scheine in die Zeit zu fallen, wo die Spanier unter Ferd. de Soto zuerst in Florida landeten. Sie haben nach Hn. M'Gilwray's Mittheilung eine Tradition, dass, während ihre Vorfahren abwärts zogen, be Nachrichs bekamen von Leuten, welche andere-Farbe, als fie Haare über den ganzen Körper, und Donner und Blitz in den Händen hätten. — Die Chikkafah seyen wahrscheinlich nabe bey Chikkasah-Bluff über den Millisppi gegangen; diels musse einige Zeit nach der Ankunft der Spanier in Mexiko gewesen seyn, weil fie und die Choktak schon aus der westlichen Gegend. die schönen Chikkasab- und Choktab - Pferde mitgebracht, die von Andalufischer Rasse seyen. Die Chikbasah werden ausdrücklich in der Expedition des Ferd, de Soto nach Florida erwähnt. :Sie geben von fich an, dass sie ein kleiner Theil ihrer Nation seven, und dass ihre Vorfahren noch jenseits des Missippi nach den Küsten des stillen Meeres zu wohnen.

(Die Fortsetzung folgt.)

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 27. May 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE,

### VERMISCHTE SCHRIFTEN,

PHILADELPHIA, gedr. b. Bioren: New views of the origin of the tribes and nations of America by B. S. Barton, etc.

(Fortsetzung der in Num. 148. abgebrochenen Recension.)

ie Katahba waren eine beträchtliche Nation, und ihr Land in Norden und Nord-Osten begränzt von Nord - Karolina, in Often und Süden von Süd-Karolina, im Süd-Westen von den Cheerakes. 25 Jahren war ihr Hauptfitz 140 Meilen von den Cheerakes und 200 Meilen von Charlestown. Nach Hn. Al. Martin, sonst Gouverneurs von Nord-Karolina, halten sie eine Jahresversammlung. Sie geben den Köpfen ihrer Kinder eine künstliche Form durch starke Zusammendrängung; doch scheine dieser Gebrauch abgekommen zu seyn, indem man bey dem jüngern Theile der Nation keine flachen zusammengedrängten Köpfe finde, ein Umstand, der sich mit unsers berühmten Blumenbach's Annahme der Fortdauer also zusammengedrückter Formen nicht vertrage. den Natchez theilt M' Gilwray mit, dass ihre Ueberbleibsel 1740 unter den Creeks deren Sprache sprechen, aber ein Dollmetscher versicherte 1794, dass fie ihre eigene Sprache beybehalten; welche auch du Pratz erlernt hatte, aber nicht mittheilt, weil Kenntnis einer solchen ausgestorbenen Sprache ohne Interesse sey, (nämlich für den Handelsmann, für den viele Sammlungen Wörter fremder Sprachen zunächst berechnet find, statt dass man das Interesse des Ethnographen und Linguisten hätte immer recht lebhaft auffassen sollen.) Die übrigen Bemerkungen über die sidlichen Völker find bey den genannten aus dem, wegen seiner senderbaren Hauptansicht unter uns bev weitem nicht genug genützten Adair, bey andern aus gewöhnlichen Halfsmitteln geschöpft. Bey allem Dank für Hn. Bs. Beyträge zur Kenntnis von Nord-Amerika, mussen wir hier noch die frohe Hoffnung ausbrechen, dass wir nun bald durch unsers großen Topographen und einzigen Kenners von Nord-Amerika, uniers verebrten Ebeling's Fortletzung leines classischen Werks recht reich an Aufklärungen der Kunde und Geschichte dieses Landes werden.

Die Hanntendenz von Hn. Bs interessantem Werke ist, wie wir unsern Lesern schon sagten, linguistisch. Wir haben von der ethnographischen zuerst gehandelt, und gehen zun zu dieser über. Wir haben zuerst über die Bereicherungen unserer linguistischen Kennt-A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

nisse, die wir Hn. B's schätzbaren Wörtersammlungen verdanken, und Hn. B's Verdiensten dabey, sodann von den Grundsätzen der Vergleichung der verschiedenen Sprachen, welche er befolgt, und zuletzt von den linguistischen und ethnographischen Resultaten zu handeln, welche unser Vs. durch seine Untersu-

Aufrichtiger Dank Jedem, der in fernen Gegen- 🔻

changen findet.

den uns Wörter fremder Sprachen sammelt, sie genau und mit überlegender Vorlicht darstellt: vielfacher Dank Hn. B., der uns so viele Wörter so vieler Sprachen sammelte. Er hat in der ersten Ausgabe 52, in der zweyten 70 Begriffe aufgestellt, (die fich sämmtlich auch unter den, von der Kailerin Katharina zum Behuf des großen vergleichenden Wörterbuchs aufgestellten Wörtern finden, und eine zweckmässige Auswahl aus denselben find) und hat von so vielen amerikanischen Sprachen, als ihm durch frühere oder eigene Nachforschungen mehr oder weniger zugänglich waren, die Wörter derselben für diese Begriffe gesammelt. Die große Menge von Wörtern, welche uns Hr. B. zuerst bekannt macht, find durch andere Schrift von den, aus schon gedruckten Quellen unterschieden; diese Quellen find genau nachgewiesen, so wie auch die in jeder derselben herrschende Art der Aussprache. Mehrere derselben find aus kleinen, ausset Amerika kaum gekommenen Schriften entlehnt und uns insofern auch neu. Wie genau Hr. B. dabey zu Werke gegangen, erhellet vorzüglich daraus, dass er oft sehr geringe Abweichungen der Aussprache doch besonders angiebt. Vorzüglich in den Sprachen der 6 Nationen. ferner der der Katahba hat Hr. B. unsere Kenntniss fo fehr bereichert; aber auch neue Beyträge in der Sprache der Muskohge, Cheerake und vieler andern verdan-ken wir ihm. Er hat unermüdet Gelegenheiten genützt, z. B. die Ankunft zweyer Katahbas zu Philadelphia, um auch von dieser Nation noch Wörter im Appendix zu sammeln. Kufz in allen diesen Rückfichten hat fich Hr. B. bleibende Verdienste erworben, und ihm dürfen wir es nicht anrechnen, dals die englische Orthographie eine der unbequemsten zur Bestimmung der Aussprache fremder Völker ist, und dass z. B. us bloss ein stummes s am Ende, augh bloss ah am Ende ausdrückt, wie man diels am deutlichften in Will. Jones Abhandlung in d. Afiatical Refearches Vol. I. S. 1 - 56. erfieht, und auch in Volney's angeführten Miamischen Wörterbuch, wo die freylich auch nicht sehr bequeme französische Aussprache und die englische oft neben einander gestellt find.

Еe

Auch

Auch dürfen wir es Hn. B. nicht zurechnen, dass seine große Entfernung von Italien ihm dortige, freylich für die Amerikanische Sprachkunde höchst wichtige und ergiebige Werke entzog, nämlich Fil. Salv. Gilij saggio di Storia Americana T.III. della religione e delle lingue Americ. Rom 1780. und Lor. Hervas vocabulario poligiotto con prelegomeni sopra piu di CL lingue, so wie dessen Saggio pratico delle lingue, beyde Rom 1787; dessen Catalogo delle lingue conosciute della loro affinità e diversità, Rom 1784; dessen Aritmetica delle nazioni, Rom 1785; dassalso ihm so Manches fehlte, während es mitten in Deutschland redlichem Eifer möglich wird, durch Benutzung dieser und vieler andern Hülfsmittel, des vor uns liegenden Buchs und der von dem berühmten Reisenden Alex. von Humboldt aus Sud-Amerika und Mexiko mitgebrachten Hülfsmitteln von mehr als dreußig amerikanischen Sprachen und Mundarten eine mehr oder weniger vollständige, grammatische Uebersicht und von beynahe hundert amerikanischen Sprachen und Mundarten sehr oder einigermaßen reichhaltige Wörterbücher oder wenigstens Sammlungen mehrerer Wörter zu haben. Selbsi über Amerika also (ausgenommen von den nördlichen Völkern, von dem Ausfluss des Missisppi an, mit denen Hr. B. in näheren Verhältnissen stand,) sind wir jetzt um sehr vieles reicher, als er, und vermögen, von allen von Hn. B. aufgestellten Begriffen, die Mexikanischen, Peruanischen Bezeichnungen und viele von Völkern anzuführen, deren Namen selbsi Hn. B. kaum bekannt geworden zu seyn scheinen. Allerdings ist auch der Titel des Buchs etwas zu weit efalst, wenn man nicht ein Missverhältnis zwischen den Nachrichten über die eben genannten Gegenden und die übrigen Theile Amerika finden soll. Demnächst liegt dem tiefforschenden Linguisten und Ethnographen der Wunsch recht nahe, dass es Hn. B. gefallen haben möchte, auch auf einige grammatische Formen der Völker, deren Wörter er uns so sorefältig giebt, seine Aufmerksamkeit zu richten. Es könnte undankbar scheinen, wenn man so viel Schätzbares von einem wackeren Gelehrten erhält, wie wir von Hn. B., noch mehr zu verlangen; wenn nicht auf der einen Seite das Interesse der Wissenschaft es forderte, und wenn nicht auf der andern Seite die Gelegenheit, solche gelehrte und forschende Sammler in einem bleibenden Aufenthalte in einem lo günstigen Local zu erblicken, so selten wäre, das man sie gern so viel brauchen möchte, als es ohne Verdacht des Missbrauches möglich ist. Auch find wir fern davon, dem Vf. es anzurechnen, dass wir aus vollsfändigern Wörthüchern, z. B. der Mexicanischen, Peruanischen nicht bloss sehr vieles binzufügen, sondern auch berichtigen können: im Mexicanischen soll z. B. teoquichtnich Bruder sein, aber teoquichui ist nicht diess, sondern: Ehemann, ixtelolatli Auge, nacatali Ohr, ift nicht der Plural; camactli oder chal foll: Mund, feyn, jenes muss tlabin, Stern: citlalin; lan loll Land, Erde, be- che such nur einige Achnlichkeit mit irgend einem

deuten, aber kein Mexicanisches Wort fängt mit 1 an: tlalli ist: Erde; neben atl: Wasser, steht noch ael, welche Verbindung von as aber im Mexic nischen gar nicht vorkommt; im Peruanischen ist nicht wnuy Wasser, sondern: unu, und jenes bedeutet: zu Wasfer oder flüssig gemacht. - Auch unbedeutend ist es, dals der Vf. zuweilen Wörter in dem Appendix noch einmal auführt, die schon im eigentlichen Verzeichnisse gerade eben so standen, z. B. das Nadowesssche paatak Feuer. Blos etwas Erhebliches ist an diesen Wörtersammlungen wirklich auszusetzen, nämlich diels: dals unfer Vf. die gedruckten Hälfsmittel nicht ausgebraucht hat, und uns also nicht der Nothwendigkeit überhebt, nun neben seinem Buche alle diese Bücher au zuschlagen, und das nachzutragen, was fie uns neben dem, von Hn. B. Angeführten, darbie en. Wir durfen, um diess zu belegen, nur la Hontas und feine paar Huronischen Wörter anführen, von denen Hr. B. bloss Himmel und Bruder angibt, und och i (divinité), on tehtien (femme), onnonhoue, (homme), eonhora (cheveux), outoirha (il fait froid), tilla (feu), aguienon (chien) auslässt; oder de Laet's Sammlungen in seiner novi erbis discriptio, über die Sankikani im ehemaligen Neu-Holland, wo menutto oder menetto Gott, renoes Mann, orguoywe Frau, mytrach Haar, kepatten Kälte, aram Hund; über die Hoohelagenses, wo aguehum Mann, agruaste Frau, hergeniascon Stirn, agoniscon Haare; über die Souriquosis im ehemaligen Akadien, wo oüajeck Himmel, metaboviou Mann, meboviou Frau, nethit Fulse, ausgelassen find; über das Brasilische wo aue oder aua u. a. mangeln; die über den Maoi in Guiana, wo 8 Wörter angegeben find, und 16 fehlen; oder Gage's Angaben von der Sprache der Poconchi, wo man taxab Himmel, vinge Mann, ixoe Frau, chi Mund, cam Hand, quih Sonne und Tag u. m. a.; oder Adair's zerstreute Anführungen, wo man des Chikkafaische ya - we Mensch, das Cheerakische: kora Winter u. m. a. ungern vermisst. Vorzüglich aber muss es auffallen, dass die Wörter der Narragausets und der Natiks aus William's Key und Elliots Bibel und Grammatik fo ganz unvollständig gegeben find, da diele Hülfsmittel auf dem Continente von Europa so äusserst selten find, und schon jene Grammatik (Cambridge in Amerika 1665. 4to.) viele von jenen Wörtern lieferte, aus der Bibel (ebendaselbst 1663. 410.) aber sie sich so leicht alle aufstellen lielsen. Wir kommen zu den Vergleichungen, welche

Hr. B, sowohl zwischen den Amerikanischen Sprachen als einigen des alten Continents austellt, und den da-bey angewendeten Grundsätzen. Hr. R. sucht zu zeigen; das zwischen den verschiedenen Amerikanischen p achen so mancherley Berührung statt fin ie, und dass sie ehenfalls mit Sprachen des alten Continents zusammentressen. Er hat in leizterer. Hinlicht mit Recht die Sprachen Affens vorzüglich ins Auge gefalst, und unter jedes seiner Register von Amerikanischen camati heißen und dieses sinden wir gar nicht; für Wörtern, z. B. für den Begriff: Blut, alle Bezeich-gullochtli: Herz, sollte uullotli stehen; für ci- nungen dieses Begriffs in Asiatischen Sprachen, wel-

von jenen hatten, hinzu pelarilmelt. Seine Quelle ist hier das schon erwähnte,:. Pallassche vergleichende Wörterbuch gewesen, und es ist merkwärdig, Frächte jener großen Unternehmung auch in Philadelphia aufspriessen zu sehen, und zu sehen, wie selbst dort die Russischen Lettern jenes Wörterbuchs einem forschenden Gelehrten kein Hinderniss seines: Gebrauchs far Linguittik und Ethnographie gewesen find. Samojedische und Oftjakische Wörter findet man hier, so wie Hn. B. die Laute ähnlich schienen, neben Wörtern der Völker des Kankasus, der Uenerbleibsel so vieler vorbeygezogenen Nationen enthält. Es war recht verdienstlich, die Babu zu solchen Vergleichungen mit Ahatischen Sprachen zu b eclien; da der Gedanke an einen Zusammenhang der Völker von Nord-West - Amerika und Nord - Ost - Asien so natürlich ist; dergleichen Vergleichungen mußten Refultate herbeyführen; und zur Entscheidung jeher großen Frage beytragen. Aber freelich dürfen jene Vergleichungen nicht erzwungen werden, müssen wesentliche Theile der bezeichnenden Laute betreffen, und das Zusammentreffen muß nicht bloss in einem paar Wörtern, fondern in vielen nicht blofs bald zwischen der und jener Sprache, bald zwischen andern, sondern beständiger zwischen ebendenselben, Statt finden, wenn ein Refultat über den Zusammenhang der Sprache und Völker darauf gegründet werden foll. Hr. B. schreitet offenbar viel zu schoell zu der Annahme eines solchen Zusammenhanges fort, und sieht zu leicht-Aehn: lichkeiten. Wie noch viel leichter würden sich solche A ehalichkeiten haben finden lassen, wenn Hn. B. die zweite, nicht ing Publikum, ausgegebene Bearbeitung des Pallas'schen Wörterbuchs zu Gesicht gekommen wäre, wo alle Wörter aller verschiedener Sprachen ganz nach der alphabetischen Ordnung zusammengestellt find, und also dabey bloss die Gleichheit der Laute, nicht die der Abstammeng ins Auge gefalst Wir wollen Beyspiele der Vergleichungen ausher ben, die wenigstens noch einigen Schein für sich ha ben. Haar ist bey den Chippeways: lists oder killy, bey den Wenden in der Laufitz (Hr. B. hat aus einer in Amerika lehr, verzeiblichen Verwenhlelung: Winden in Carnthen und der Laufitz): losses; und bey den Worons: Jumme, bey den Kartalinshi auf dem Kaukasus; tama; Bauth bey den Delawaren: wach. teu, im Olongraischen: wattscho; und bey den Chile. fen: pue, bey den Wotjaken: poet; Fuff, im Brafiliichen pi, im Perfischen fund Busberischen: paes'; Stera im Delawarischen, Chippewayischen, Algoukilchen: alank, im Kotówskilchen und Alfauskilchen: alagin, alak; und im Chilefischen; wangelen; im Tseher. Kalifeben (aus einem bey, einen folchen Menge von auiserit genzu gepirten fremden Wörtern recht verzeihlichen Schreibefehler ist statt bier Ticherhaff: zu setzen, unter dem vorhergebenden : Japaneele ein Strich, gleich als ob das eben anzugebende Wort auch Japanisch ware:) wago; schwarz im Delawarschen: sucken, im Samojedischen: Sage, und im Chilesischen: curi im Tatarischen: kara; nicht, im Delawarischen matta, im Esthnischen meette und im Mahiccanischen:

eschta und aschta, im Lamutischen: uttscha; Eicht im Delawarischen: wochejeek im Pumpocolskischen (bey e nem Oftiakenstamme in der rechten Seite des Jenisei): chok; ich im Delawarischen mi, im Muskohgischen: anch oder ani (und eben fo, wie wir binzusetzen können, in der Sprache der Pimas, der verbreitetsten in Sonora auf beiden Seiten der Flüsse Gila und Colorado;) im Moturischen, bey dem mit dem Samojeden verwandten Stamme am Flusse Tuba: ne, im Tangutischen nai, im Permischen: me, im Hebräischen: agochi, im Judischen: unee. (Dass der Vf. diese Semitischen Sprachen aus eigner Kenntalls aufstellen sollte, wäre von dem schätzbaren Naturforscher und Arzte zu viel verlangt, Unrichtigkeit ist in dieser Hinficht auch im Folgenden.) Du im Poconchischen: at, im Hebräischen: atta, im Chaldaischen: ad oder ant, im Syrifchen: anat oder at, im Arabischen: andyek, im Ostiakischen te; dasetbst im Delawarischen ika, im Kartalinskischen: eeka; Bein im Tuscarorischen: okskireh, im Armenischen askor; Stirn bey den Indianern in Penfylvanien hackalu, bey den Tuschetski haka, bey den Katahba netaup, bey den Ticherkassiern notes Doch wir dürfen unfre Lefer nicht durch mehrere Beyspiele dieser Vergleichungen, die wir, ohne blos wirklich sehrähnliche oder blose wenig äboliche Laute auszufnehen, hier ausgehoben haben, armüden. find alle von der Art bald ein Wort aus dem fädlichften Amerika, bald aus dem nördlichen, bald mib Wörtern von der Nord-Oftkufte von Alien, hald mit Wörtern vom westlichen Kaukasus, bald mit wenig« stens ansprechendem Zusammentreffen des Lauts, bald sehr gezwungen verglichen. Wir schränken uns nur noch auf ein paar Bemerkungen über diese Vergleiz chungen selbst ein. Erstens: Man begreift leicht, dass Hr. B. seine Wörter nach der Englischen Aussprache gelesen haben will. Aber bey der Uebertragung der Rufhschen Buchstaben in dieselbe ist er, ungeachtet der Genauigkeit, die sichtber überall obwaltet, doch zuweilen entweder undeutlich geworden oder angeftofsen; z. B. wenn das Brafiliche roig Kälte, mit dem Lesghischen rohee verglichen wird, im Pallase schen Wörserbuche steht роги; bey dem Olonetzkischen techtee Stern; wird man ch Englisch aussprechen. im Russischen steht тихти, es ist mit dem Tusca оrischen kergihtek verglichen; das 3 ist durch ar zuses drückt, aber & ware bester gewesen, weil man z. B. bey koeera im Olonetzkischen: Hund, welches mit dem Cheerakischen keera verglichen wird, nicht weifs, oh jenes: köera oder ko-ira seyn foll, wie im Russichen freht ROUPA. Am auffallendsten ist aber der Einfluss der Englischen Aussprache bey dem Delawarischen Chey Fell, welches mit dem Lesghischen Cleg schein! bar paffend verglichen wird, wo aber ehen Englisch ausgesprochen mit dem XEF, wie im Originale steht! hechit wenig Achalichkeit hat. "Zwestens: Mehra mals beben die Anstinge der Worter mit den Buchstaben n zum Vergleichungspuncte gedient. Nun ist aber dieser Laut nicht blos in dem Stamme, welchen Hr. B. den Delawarischen nennt, sondern auch in andern Amerikanischen eine grammatische Form, welnominal - Adjectiv: mein auszudrücken, und unfre üb? rigen Pronominal-Adjective werden durch andere vorgeletzte Laute, z. B. k, ki ausgedrückt. Konute nun also, wie es geschieht, mit dem Delawarischen neconnis, Algoukischen, nicannich, des Tungusischen nokkoom, und des Samojedischen neka verglichen werden, zumal da aus der Sprache der Illinois (am gleichnamigen in den Millisppi fallenden Flusse): nika ausdrucklich, als: mein Bruder, bedeutend angeführt wird: oder des katabbischen neetook Auge, mit dem Kalmückischen needoon, oder des Mahikannischen

che vor die Substantive vorgeletzt wird, um das Pro- keeska Auge, mit dem Tatarischen koos: wenn nicht die ganze Vergleichbarkeit der Wörter, wie oft bey unserm Vf., auf die Aehnlichkeit eines einzigen Buchstabens zusammen schmelzen soll? Hierzu kommt, dass in sehr vielen Amerikanischen Sprachen die Substantive gar nicht ohne Pronominal - Adjective (oder Posfelliva) gelprochen werden können, und dals man also fich hier doppelt huthen mus, nicht: mein, dein oder sein z. B. Weib für das absolute: Weib zu nehmen, für welche Abfoluta manche dortige Sprachen wieder eine eigene vorzusetzende Form haben.

(Der Befchluss folgt.)

### LITERARISCHE

## I. Lehransfalten.

Frankfurt am Mayn.)

La den wohlthätigen Anstalten, deren sich unsere, Stadt schon erfreut, kommt nun noch eine neue nicht minder wohlthätige. Diels ist die für die hielige jüdische Gemeinde nachstens zu errichtende Carlsschule. Bis zum Jahre 1794 befanden sich die Schulen für die Kinder diefer Gemeinde in einer so schlechten Verfallung, dass sie kaum diesen Namen verdienten. Damals thaten zwar einige Privatpersonen zu einer bessern Einrichtung dieser Anstalten die heilfamsten Vorschläge; allein ihre Entwürfe blieben der kräftigen Unterstützung des damahligen Magistrats und der besonders thätigen Bemühungen des Hn. D. Hufnagel ungeachtet unausgeführt. Es entstanden seitdem neuere Lehranstalten für Knaben, die zwar die frühern Schulen weit hinter sich zurück ließen, aber gleichwohl noch nicht den jetzigen Anforderungen an gute Schulanstalten entsprachen. Für Madchen geschah gar nichts. Desto ernstlicher. dachte man jetzt darauf, einem so dringenden Bedürfnisse abzuhelsen, und eine Folge davon ist, dass die nächltens zu eröffnende Schule, die aus Dankbarkeit gegen den Fürsten Primas, dessen Unterstützung sie ihse Entstehung verdankt, den obigen Namen führen wird. Vor allem wurde darauf gesehen, dass die bisherigen Schulen in Knaben - und Mädchen - Schulen eingetheilt wurden, und eine zweckmassige Einrichtung erhielten. Die Oberaufsicht über diese Bildungsanstalt führt i) ein gelehrter Pädagog, der alles, was nicht in das Fach der technischen Künste einschlägt, zu besorgen hat; 2) ein Professor der Mathematik, welcher zugleich Phylik und Chemie theoretisch und praktisch, lehrt; 3) eine Obergouvernante, welche die Auflicht über den Unterricht in weiblichen Kennenissen und Fertigkeiten und denselben zu leiten hat. In der Folge wird ein geräumiges Schulgebäude mitgeinem Gazten angelegt werden, um die Gelundheit der Zöglinge

### NA'CHRICHTEN.

zu erhalten. Der Garten wird zu nützlichen körperlichen Uebungen der Schüler eingerichtet, und wenn es die Umstände erlauben, wird auch noch eine Schulbibliothek aus dem Schulfond angeschafft werden, und eine Sammlung physicalischer und mathematischer Inferumente, wie auch ein physicalischer und chemischer Apparat hinzukommen. Anstatt dass das Schulgeld in den bisher bestandenen Schulen 100 bis 200 Gulden jährlich betrug, wird sich in Zukunft dasselbe für Kinder von 4 bis 8 Jahren jährlich nicht über 25 bis 30 Gulden, für Kinder von a bis 12 Jahren nicht über 40 bis 45 Gulden belaufen, und Kinder von 12 bis 15 Jahren werden höchstens 50 Gulden jährlich Schulgeld geben. Unbemittelte und Arme werden unentgeldlichen Unterricht erhalten. Von allen diesem giebt folgende Schrift Nachricht: Unterrichtsplan zu der für die kiefige judische Gemeinde zu errichtenden Carlischule, so wie solcher Sr. Hoheit, dem fouveranen Fürsten Primas vorgelege wurde und deffen höchste Sanction erhalten hat. Herausgegeben mit Genehmigung des fürstlichen Herrn Special - Commissarii von der Schul-Studien-Section des Vorstands der Juden-Gemeinde zu Frankfurt. Frankfurt am Mayn. b. Varrentrapp und Wenner. 1809. 16 S. 4.

## II. Beförderungen.

Bey der Zulammenschmeltung der Provinzial-Ober-Justiz-Geriehte im Königreich Baiern, in Ein Ober-Appellations - Gericht zu München, wurde auch der Ober - Justiz-Rath von Harsberg, von welchem der neue deutsche Merkun manche liebliche Blüthe seiner der evnsten Themis abgewonnenen Mussestunden, und befonders eine nach der Vollendung Tilltern machende Probe einer, auch nach der von Hagenschen Bearbeitung noch nicht überflülligen, Ueberfetzung der Niebelungen Liedes mitthefilte, zum Ober-Appellations-Rath ernannt, halt sich aber bis zur Beendigung einiger ihne übertragenen, bey der Auflölung des Ober-Jultiz - Gerichts nicht vollendeten, Geschäfte noch in Ulm auf.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 29. May 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

PHILADELPHIA, gedr. b. Bioren: New views of the origin of the tribes and nations of America, by B. S. Barton, etc.

(Beschluss der in Num. 149. abgebrochenen Reconsten.)

L's ist schwer, feste Grundsätze bey Vergleichung der Wörter ganz verschiedener Sprachen zu erz greisen, wobey es darauf abgesehen ist, dadurch die Art ihres Zusammenhanges zu bestimmen; und man tadele ja nicht zu streng Gelehrte, die nach den mühsamsten und gewissenhaftelten Forschungen eine gewisse Vorliebe für die Achalichkeisen einnimmt, welshe fie gefunden zu baben glauben. Hat doch selbst den nüchternen Volney die Aehnlichkeit des Miamischen Wortes: Helaniah (Mann), und des Delawari-Sohen: Lenni, mit den Hellenen in Alt-Griechenland (a. a. O. S. 526.) 2u einer ernsthaften Vergleichung dieser Namen, und selbst des der Alanen, verleitet, weil er so scharssinnig die ältesten Griechen und die amerikanischen Wilden vergleicht, ob er wohl ausdrücklich seine Missbilligung vieler von den Resultaten unsers Vfs. bezeugt. Manche solche Aehnlichkeit ist blosser Zufall. Der Vf. hat Molina's Saggio fulla storia naturale de Chili gekannt, und also auch kine Zusammenstellung nicht weniger, wirklich sehr ihalichen Wörter im Chilesischen (oder Araucanikhen), und im Griechischen und Lateinischen, die Molina für nichts mehr als Zufall hält, und auch Hr. B. nicht in Anschlag gebracht hat. Wir könnten Hn. B. noch eine Menge von Fällen eines eben solchen Zusammentreffens aus sud - americanischen Sprachen nachweisen, z. B. des Aymarischen nasa and hanceo, mit nafus und blanceo oder branceo; des senéros in der Sprache der Caribischen Frauen mit dem gleichbedeutenden canard; des Mexikanischen the und des Deutschen dich; des laile, Nacht, und toile, Haare, in der Sprache der Lule im Westen איסה Paraguay, mit ליל und capilli; des topa in der Sprache Omagua im Königreich Quito, mit dem eleichbedeutenden τόπος, des Chilefischen leuvu mit Mese; des Aruwakischen mautia mit matin; des Chippewayischen malatatt, ganz schlecht, mit malus; des Nadowellischen opinialiare, wovon man eine hohe Meinung hat, was man bewundert, mit opinion;; des catte fallen, kumafoi, Mensch, amaicii, lieben, jenes in der Yarura -, letztere in der Betoi - Sprache am Cafanare oberhalb des Orinoco, mit: cadere, homo, A. L. Z. 1809. Zweyier Band.

amare; des anu, Weib, in der Sapibocona-Sprache in einem Theile von Peru, mit anus. Aber wenn folches Zulammentreffen Statt findet bey Sprachen von Völkern, die fast unmöglich jemals in einem solchen Zusammenhange des Verkehrs oder der Abstammung gestanden haben, das jenes Zusammentreffen daher kommen könnte, und mehr als Zufall wäre: wie soll anderwärts der Beweis dieses Verkehrs oder wohl gar der Abstammung daraus geführt werden, das, wie Hr. B. zeigt, drey oder vier Wörter der einen Nation in Süd - Amerika mit einer andern in Nord-Amerika, oder in Nord-oder West-Asien mehr oder weniger zusammentreffen? Hätte ein solches Argument Beweiskraft: so würde es offenbar zu viel beweilen. Man ist zu weit gegangen, wenn man neuerdings gefordert hat, die Vergleichung verschiedener Sprachen mülste fich auf den ganzen Reichthum derselben erstrecken: aben es ist volle Wahrheit, dass diese Vergleichung immer unvollkammen bleiben wird, wenn man nicht beide Sprachen in ihrem ganzen Umfange genau kennt. Am wenigsten wird man in das ganze innere Verhältnils zweyer Sprachen ohne jene Kenntnils einzugehen, und zu bestimmen vermögen, ob Verkehr zwischen zwey Nationen in der einen oder gegenseitig Wörter eingeführt hat, oder ob die Sprachen mit solchen Worten von einerley Stamme find. Um wieder aus amerikanischen Sprachen Beyr fpiele zu entlehaen: so ist die Plural-Fodung jini 📭 der Yarura-Sprache der benachbarten Betoischen jane offenbar zu ähnlich, als dass nicht eine von der andern angenommen seyn sollte; obwohl die Sprachen übrigens verschieden find. Und offenbar ist das Wort der Huafteker auf der Nord-Oftseite des ehemaliges Reiches Mexico: ixal, Weib, angenommen, und dasselbe ixal in der Sprache der Maya's in Yucatas (der Sprache, durch welche Donna Marina des Eroberers Cortes Dollmetscherin wurde), ursprünglich, weil hier al, Sohn, ift, und ix bedeutet: einen, der etwas hat, so wie ixos in der bengchbarten und sehr verwandten Poconchischen Sprache vielleicht eben fo mit acus, Sohn, zusammenhängt. Sichtbar ist der Zusammenbang zwischen dem feyerlichen Gesangsworte: Aleluja, und dem den Gesang beschließenden Ton: he, he, bey den Chikkafak in Süden nach Adair, der aus jenem die Abstammung der Amerikaner von den Ifraeliten mit folgert, und ganz eben fo im nörde lichen Nord - Amerika bey den Souriquois noch Escare hot, den jeper nicht gekannt zu haben scheint: aber wer vermag die Art dieses Zusammenhangs dieser Völker

ker zu bestimmen? So schwer es nun auch bey in ih- bindung aller amerikanischen und aflatischen Völker rem ganzen Umfange bekannten Sprachen, z. B. bey der Polnischen und Deutschen, wird, in den einzelnen Wörtern zu bestimmen, ob sie in jener aus dieser fo doppelt schwer diess bey halb oder wenig bekannten Sprachen ist; so wichtig es ist, so viele Wörter als möglich, befonders aber ihren grammatischen Ban zu vergleichen: so wenig darf man doch aburtheilen gegen die Vergleichung von Sprachen, von weichen uns nur ein paar Dutzend Wörter zu Gebote stehn. Eine große Aehalichkeit derselben mit Andern giebt oft einen so bedeutenden, so nützlichen Wink, dass man allmählig dem großen Ziele näher rückt, zu einer linguisch-ethnographischen Uebersicht auch entfernter Welttheile zu gelangen; und wenn z. B. Gilij nachweist, dass bey den

Maipuri, Guipunavi, Caveri Tabak jema dema *[cema* Berg dapa feiapa japa

heist: so ist solche Gleichheit mit regelmässiger Abweichung schon bey einer kleinen Anzahl von Wörtern doppelt charakteristisch. Nur die Methode ist zu unbefriedigend, wenn Hr. B. auf das Zusammentreffen von drey oder vier Wörtern in Sprachen an dem einen und andern Ende von Amerika oder Aßen die Behauptung baut, dass diese Wörter wegen dieser Aehnlichkeit aus Einer Quelle gestossen, und die Völker, die diefe Sprachen redeten, urfprünglich Ein Volk mit Einer Ursprache gewesen seyen.

Und fomit kommen wir endlich ganz zu den Refultaten über die Abstammung der amerikanischen Völkerschaften, welche Hr. B. gezogen hat. Er sucht \*berall ursprüngliche Verbindung zwischen allen ame-∌ikanischen Völkern; man fieht, wie forgfältig er die Tradition von dem Zuge der freyen Völker auf der Oftseite von Nord - Amerika und Westen sammelte; er stellt die Meinung auf, dass manche Völkerschaften in Nord-Amerika, befondere die füdlichen, aus dem ehemaligen mexikanischen Reiche bey der Eroberung derselben durch die Spanier nordöstlich Dis zuletzt in ihrem jetzigen Sitze beraufgezogen feyn möchten. Aber immer ist die Haupt Bass aller seiner Sestimmten Resultate die bemerkte Aehnlichkeit manoher Wörter der einen und der andern Sprache. Und so führt er uns nach Afien an der Nord- und Oftküfte umher bis nach dem Kaukafus, wo er forgfam eben fo ein paar Aehnlichkeiten gesammelt hat. Aber ist denn Alien nicht ein ungeheures Land? und würde die Vorstellung, dass die amerikanischen mit den afiatischen Spruchen zusammenhingen, nicht ehen so vag bleiben, als wenn man chemals wohl von der amerikanischen Sprache gesprochen, oder wenigstens den Zusammenhang der paar Sprachen, deren Namen man kannte, ftillschweigend vorausgesetzt hat? Unser Vf. ist, so mühsam und umfassend seine Sprachforschunzen gewesen find, doch so bescheiden, das Resultat, das er gefunden zu haben glaubt, nämlich die Vot-

und Sprachen zu Einem Stamme, dahin zu beschränken; dass die Gründe derselben, nicht aureichen, die auszumitteln, dass die Amerikaner aus Oft - Afien bloss angenommen, oder ursprünglich ähnlich find; ausgewandert, und welches der Urstamm sey," wie schon im Eingange dieser Recension erwähnt worden. Natürlich stimmen wir letzterem vollkommen bey, und wir find auch fern davour, den Zufammenhang amerikanischer Sprachen unter fich zu läugnen. oder auf die wenigen Fälle zu beschränken, die Clavigero angegeben hat. Wir werden ihn fowohl in Nordals in Sud-Amerika im Großen zeigen können; aber wir werden ihn theils bestimmt nur von den Völkern behaupten, wo er lich wirklich zeigt, theils nur auf feste Basen des grammatischen Baues der Sprachen begründen. Von interessanten Achalichkeiten dieses Baues zwischen manchen einzelnen Sprachen könnten wir eine Menge von Beyspielen anführen; hier nur ein paar Momente über gewilfe merkwürdige Aehnlichkeiten dieser vielen, ührigens sehr verschiedenen, Sprachen im Ganzen. Fast durchaus alle, die wir grammatisch kennen, drücken unsere Pronominal Adjective durch Anhänge, die meisten vorm vor den Substantiven, einige am Ende derselben aus. Eben fo die Profeminal - Accasative: mich, dick u. Höchst auffallend ist in den, durch ungeheure Entfernungen von einander getrennten, Sprachen das gleiche Bestreben, dieses transitive Verhältnis der Verba durch eine Menge von Formen auszudrücken. Von dem Mexikanischen ist diess im Archiv sier Ethnographie und Linguistik Bd. I. St. I. S. 345. gezeigt. Aber noch auffallender ist die Richtung des Sprachbaus, die wir in keiner andern Sprache der Welt gefunden haben, durch eine ganz unglaubliche, alle nicht ganz eifrige Sprachforscher abschreckende Menge von Endformen, nach welchen das Verbonn flectirt wird, um in jeder Perlon auf mannichfaltig verschiedene Weise diese Pronominal - Accusative auszudrücken, wie diels eben so im Süden in Chili und Peru, in Mittel-Amerika in Totonaka, einer nordöstlichen Provinz des Reichs Mexiko, als bey den Natiks an der Oftkoste von Nord-Amerika, und in außersten Norden bey den Grönländern der Fall ist.

Bey Sprachen fowohl von gleicher Einrichtung. als auch wirklicher Gleichheit der Formen, ist die Vorausfetzung Einer Quelle gewiß viel begründeterals bey blossem Zusammentressen ähnlicher Stammlaute mit oft nur ähnlichen Bedeutungen, und beides verbunden ist ungemein gewichtvoll. Freylich führte sou das dogmatische System alle Sprachen nach Babel, und es ist ein ähnlicher Gang der, Ursachen suchenden, Vernunft, wenn man die Spuren des Hebräilchen. als der Sprache des Paradieles, in allen Sprachen des Welt suchen zu können glaubte, oder wenn man undgekehrt aus der, freylich oft überraschenden, Aehmlichkeit, die ein oder einzelne Wörter fehr verschiedener Sprachen haben, sogleich Eine Urquelle dieser Sprachen fucht, wie unfer Vf. Wenige Sprachem wird es geben, zwischen welchen sich nicht ein pane loiche folche Berühtungen Anden lessen, und so wie Völker, die sich mie berühtung, oft einerley Laut mit verschiedener Bedeutung ergriffen haben; warum konnten se nicht auch einmal ihn zufällig mit einerley Bedeutung ergreifen? Dessen, ungehohtet aber ist, außer dem, dass uns. Hr. B. die Ichätzbarsten Materialien Besert; auch schon dadurch recht wiel für Wahrheit gewonnen, wenn man mit einem eisrigen Forscher den Weg zu einem wichtigen Ziele, wie hier mit Ha B., gehen, und sieh dadurch überzeugen kann, was auf diesem Wegeerreicht werden könne.

### NEUERE SPRACHKUNDE

Lemgo, in d. Meyer. Buchh.: Folifiéndige Syntus der französischen Sprache; oder Auweilung zu einem echt französischen Stile, durch eine Menge zweckmäsiger und inhaltsreicher Beyspiele aus ähern und neuern französischen Schriftstellern er läutert von Johann Christoph Quzdenfeld, Conrector der Schule zu Goslar. 1807. XX u. 674 S. gr. 8. (2 Rthir. 4 gr.)

Der Vf. glaubt den Aufschluss über das oft so seichte Studium der Sprachen in den "abgerillenen, gehaltlosen Phrasen, in den halben, trivialen Gedanken, in den nichtsfagenden Höflichkeitsbezeigungen und Schwänken" gefunden zu haben, deren fich gewähnlich die Grammatikenschreiber zur Anschaulichmachung der Regelu bedienen, und wodurch zugleich "der Gewinn der Aufklärung des Verstandes und der Veredlung des Herzens für den Lehrling verloren geht." Er machte deswegen in der vorliegenden Syntax einen Verfuch, die Regeln mit solchen Beyspielen zu erläutern, die, außer ihrer klassischen Sprache, in zufammenhängenten Sätzen einen gelchloffenen Sinn derheten, und zwar "irgend einen schönen Gedanken, eine treffliche Maxime, eine fruchtbare Wahrheit der Religion oder Moral, etwas Willenswürdiges aus der Naturgeschichte, Geschichte, Geographie, Philosof phie, einen Charakterzug irgend eines merkwürdigen Mannes, eine interessante Bemerknag über Menchen und Völker, eine anwendbare Lebens- oder Klugheitslehre u. dgl." Rec. mifsbilligt keineswegs die Ablicht, das grammatikalische Studium, das freylich unter den Lehrlingen die wenigsten Freunde findet und finden kann, auf eine folche nicht blofs unichaldige, sondern selbst nützliche, Art zu beförwa; 🖝 läfst vielmehr dem Fleiße, dem Gefohmacke, **den Einfichten und der ausgebreiteten Lectüre des** Hn.Qvolle:Gerechtigkeit wiederfahren, erkennt die glückliche Erreichung dieses vorgesetzten Zweckes as, und bemerkt mit Vergnügen noch einen andern, nicht unbedeutenden, Vorzug der Schrift, nämlich: dafs den auf jede Regel folgenden zählreichen Belegen . ofters entgegengeletzte Proben von grammatikalischen Nachlässigkeiten und Sprachunrichtigkeiten beygegeben find, welche den nämlichen als Muster der guten-Schreitart empfohlenen Autoritäten hie und da zur haft fallen. Schade nur, dass diese glückliche Idee

with durchaus fait gehalten wurde, da es doch dem Wf. an Stoff biezu für jede Regel nicht fehlen konnte. Dabey müssen wir aber zugleich bemerken, dass das Ziel, worant der Vf. ausschliefslich sein Augenmerk erichtet bet, fohwerlich ganz erreicht werden dürfte. Der Widerwille junger Leute vor Grammatiken hat shine Zweifel einerley Uriprang mit dem Ekel, welcher lelbst manchen Lebrer von dieser Lecture zurückhält, - und könnte es etwas Anders feyn, als der geistigtodte und also meh geistigtödtende Gang der Regeln, ihre frostige, die Vernunst gewaltsen zurückstossende Form, die als das einzige Hinderniss betrachtet werden male, warum Sprachen immer moch nicht ihren Werth ale intenfive Bildungsmittel änfsern und behaupten können, jahwarum es logaç an gewandten (freylich nur empirischen) Sprachkenners nicht fehlt, die ihnen dielen Werth geradeza absprechen. Rec, hat sich hierüber oft und weitläuftig genug erklärt, um jeden Berufenen und Sachverständigen ohne Weiters auf die Schrift des Ha. Q. felbit verweisen und ihn fragen zu dürfen: ob er eine philosophische Anficht der Grundfätze der franz. Sprache darin aufhoden kann? Die Zerstückelung einer einfachen Regel in mehrere einzelne, gleichlam verschiedene (wovon die Lehre über den Gebrauch der Zeiten und über die passiven Participien Proben genug liefert), der beschreibende, bis zur Ermüdung kalte Vortrag, das Schwankende und Unverständliche mehrerer Regeln, das erst durch eine sorgfältige Vergleichung der Beyspiele gehoben werden muss, die (in Hinficht auf den Nothbedarf deutscher Schüler) große Dürftigkeit und Unvollständigkeit einer Seits, und der unnülze Ueberfluß andrer Seits " - alles kündigt jene Sprache als bloise Individualität, als eitles Werk des blinden Zufalles und der regeliosen Wilkur, an. Hiemit vereinigt fich noch hie und da ein nachläffiger Stil. der dem grammatikalischen Erzählungston vollends ein widerliches Anschn giebt, wie z. B. S. 472.: "das Pronomen regiert das Participe" etc.; und weiter unten: "Wenn ein Infinitiv ohne de, d, oder eine andere Präposition auf das Participe folgt, so regiert das vorhergehende Nom das Participe, wenn man den Infinitiv in das Gerondif oder in qui mit dem Imparfait im Actif verwandeln kann." Wer möchte einen solchen Unterricht lange aushalten? - - Rec. darf feine Beurtheilung nicht schließen, ohne auf ein beym erften Blicke als untruglich und natürlich fich empfehlendes Urtheil des Vfs. einige Rücklicht zu nehmen. Es heisst nämlich in der Vorrede: "Eben diess Verfahren, jede Regel aus den Schriftstellern felbst zu belegen, sichert auch am besten vor dem Irrthume, falske Regeln aufzuführen." Vernunft und Erfahrung find ganz dagegen. Wir wollen den Beweis aug der Schrift des Hn. Q. felbst geben. S. 162. wird gefagt: dals " beide Phralenformen: il fut un de ceux qui travaillèrent etc. und un de ceux qui travailla Statt finden können, doch fey die ersters vorzuziehn, weil qui fich auf ceux bezieht" - (fonderbar! das ob dieler Beziehung ist ja eben der Streitpunkt, der erörtert werden soll) - "oder vielmehr

weil celaiqui unzertrentiich fit." (Nach dem Vf. also ist es vernünstiger, von mahrern Personen zu sprikohen, während man nur Eine in Gedanken hat.) -8. 310-312. Hier wird gelehrt und bewiesen: dass que in der periphrastischen und vedergischen franz. Redeformel c'est -- que der Assafativ des Relativertonomens fey, und derfelbe bald iden Mominativ, bald den Gentiv, bald den Ablatio vertrete: Eine grandlose Behauptung! "Wie?" Bino se genildete. Sprache, wie die franzölische, soll so emporende Widerspruche zwischen Gedanke und Gedankenddrstellung enthalten b Ein Abhängigkeitsverhältnis soll in ihr nicht nur ein anderes völlig verschiedenes, sondern fogar das in der Rede absolut Unabhängige, den Nommutiu, repräsent firen können? - Endlich herrscht in den Belehrungen über das Gérondif mit en eine düftere Verwirrung. Der Vf. lätet nur die pofficen Participien als Particip pien gelten, die aetiven nennt er Gerondife, dagegen die Verbaludiective Als folche, Gérondifs préfents (du Prisent). Dass es jedem Schüler ummöglich werden mufs, fich aus dem durch diese wilkurliche Verwechslung erzeugten Chaos heranszuwickeln, ist begreiflich, besonders dann, wenn in einem gegebenen Beyspiele (wie das erstere des 5:31. S. 457.) ein Gerondif mit en diese Partikel entbehrt, ein ihm fremdes Substantiv unmittelbar vorhergeht, das Haupisubject des Satzes aber, worauf es seine Beziehung hat, zwey Zeilen weit entfernt ist. Sehr correct kann freylich eine solche Schreibart nicht genannt werden, weil durch die Weglassung jenes en das Gérondif die Form eines activen Particips zeigt, und dadurch im vor-Megenden Falle eine Zweydeutigkeit, oder doch wenigstens Dunkelheit hervorgebracht wird. Wie foll nun aber'der Schüler wissen, ob er z. B. bavant (de feau) durch en buvant etc. zu erklären und mit dem weit zurückstehenden Hauptnominativ Les Perfes zu verbinden, oder ob er es als franzötische Ausdrucksform eines deutschen Relativsatzes zu betrachten, und fofort mit dem zunächst vorstehenden Worte: des feuillages, in Gemeinschaft zu bringen hat?

FRANKFURT, b. Elslinger: L'Art de la Correspondance renfermant: 1. Les règles de l'art de la correspondance; Lettres de commerce; Lettres fur divers fujets, traduites en allemand avec le texte français à côté. Il. Lettres choifies du Lord Chestersteld, de milady Montague, Pline le jeune, Sinèque, Ciceron, Boileau, Racine, Voltaire, J. J. Roussau etc., avec des notes allemandes, pour faciliter l'intelligence du texte. Par une Société de gens de Lettres, revu par C. M. de Servair, licencié en droit et ci-devant avocat. (Auch mit dem deutschen Titel: Die Première Partie. 1804. 2818. 8. Mit einer Préface. :- Setonde Partite. 250 S. 9. Nebit eines Table des Matières. (1 Rthir. & gr.)

× 0 % 20 % Sogleich zu Anfang der Vorrede bemerken die Herausgeber, dass die gunktige Aufnahme, weiche diele Schrift sowohl in Frankreich, als in England, und zwar in jedem der beiden Länder durch drey wiederholte Auflagen, erfahren hatte, sie bewog, dielebe auch in viertioher Sprache mit gegenüberstehendem franzöhleben Textu ans Licht zu Itellen, fo wie den zweyten Theil mit deutschen Noten für diejenigen, die der franz. Sprache nicht so ganz kundig find, und sie doch in ihrer Schönkeit und Reinheit lernen möch-Rect erkennt die Verdienstlichkeit dieses Unternehmens, vorzüglich aber nur für die der franz. Sprache kundige Leser, an, da die dem ersten Theile beygegebenen deutschen Uebersetzungen nicht ganz von Fehlern frey gesprochen werden, auch, im Ganzen genommen, durch ihren zu pretiölen und affectirten, his weilen nachläsig stillsprien, Vortrag sich nicht immer vortheilhaft empfehlen möchten. So wird z. B. S. 74. (des ersten Theils) die Stelle: Dans les Lettres de Ciceron - - - - on verroit la nature velle de fa seu la (di h. fimple) beauti, folgendermaisen überletzt: "In den Briefen Cicero's - - - - würde man die Natur in ihrer einzigen Schönheit entzückend finden." - S. 124. heisst es: "Man fucht gemeiniglich ach liebsten sein Unrecht zu rechtfertigen, als es einzugestehen. Dieses schmeichelt mehr der Eigenliebe, welche nie etwas angesteht, als was sie schlechterdings nicht verlagen kann." - Der Ausdruck mehr steht, wie jeder Leser fühlen wird, nicht am rechten Orte. — Als Bestätigungen eines nicht sehr gefeilten, wohl auch den guten Geschmack beleidigenden, Stils wollen wir folgendes anführen: S. 206, "Du follteft nicht fo eingenommen von dir selbst seyn, noch platterdings (grd. witement) annehmen, dass u.s. w. Ein Frauenzimmer von gesundem Witze (de bon sens) läist sich nicht so blindlings aberraschen, noch viel weniger giebt sie was auf die gewöhnlichen Manieren, so man heut zu Tage mit dem Namen Galanterie belegt." - S. 222. "Ich versichere dir, dass Deine dankbare Gesinnungen mich für alle Sorgen und Aufwand, den ich Deinetwegen habe machen mussen, reichlich entschädigen, und ich hoffe, das Vergnügen, welches fie mir verurfachen, Dich zu deren Fortsetzung antreiben wird."-S. 228., Allein ich bitte Sie, zu glauben, dass das Und glück, das mir dieses Stillschweigen geboten, mir eine to strenge Buse dafür auferlegt hat; daß, wenn ich eins der größten Verbrechen begangen hätte, mir defür Verzeihung angedeihen milste. Aus Furcht, thaen nicht even so lästig zu fallen, als Sie mieh für nachlästig erklärt håben, will ich Ihnen nichts von all denen Be-Kunft, Briefe zu wechseln, enthaltend u. f. w.) "gebenheiten erzählen, die mir zugestossen find "u. s. w.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstage, den 30. May 1809.

### LITERARISCHE

### I. 'Universitäten.

### Freyburg.

ach einer officiellen Angabe (Großherzogl. Bad. Regierungsbl. Nr. IX. 1809.) betrug die Hauptsumme der Studirenden vom Herbste 1808. bis Ostern 1809. 314. Darunter waren 239 Eingeborne und 75 Ausländer, Theologen 89, Juristen 71, Mediciner 83, Philosophen und Humanisten 71. Den Anfang der Vorle-Sungen auf der Universität für den verstossenen Winter kundigte Hr. Prof. Jos. Ign. Albrecht durch eine deductio historico - literaria de singularibus Academiae Albertinae in alias quamplures meritis (5 S. 4.) an, welche interessante Bey- willkommne Nachricht von der, dem Andenkon der trage zur Literaturgeschichte sowohl der Universität Heiligen geweihten, prächtigen Elisabeth - Kirche ange-Selbst, als auch mehrerer andern enthält, und von hängt. Des Vfs. größere Biographie der heiligen Elisabeth mehrern Gelehrten, welche einst als Lehrer zu Frey- Zürich 1797. mit Kupfn. f. Allg. Lit. Zeitung 1799. burg langestellt waren, noch ganz unbekannte Nach. Nr. 241. richten giebt.

### Heidelberg,

Die Zahl der Studirenden im verstossenen Winterhalbeniahre belief sich nach Angabe des großherzoglichen Regierungsblattes (Nr. IX. 1809.) im Ganzen auf 419. Darunter waren 125 Eingeborne und 294 Ausländer. Die Jurisprudenz studirten 227, die Cameralwiffenschaften 77, die Theologie 60, die medicini-Ichen Willenschaften 40, Humanisten waren 13. Auch hatte die Univerlität die Ehre, den Erbprinzen von Nessen unter die hier studirenden Jünglinge zu zählen.

Am 29., März vertheidigte Hr. Carl Seyfried aus Wurzburg, zur Erhaltung der juristischen Doctorwurde eine von ihm verfalste Differe, mang, jurid, de june Mamegutorpum seçundum codicem Napoleonis. 38 S. 4.

### Marburg.

ens Elbingerode die medic. Doctorwürde, nachdem er ther Theses disputirt hatte. Die nachzuliesernde Dis-Servation wird handeln: de purredine animari.

Am 4. Februar erhielt diese Würde Hr. Ferd. George Wendelfads aus Marburg, nachdem er seine Inang. Dist. de cognatione et differentia inter inflammationem et greflevie, vertheidigt hatte.

Am 4. Marz erhielt dieselbe Würde Hr. Lud. Friedr. Of the dem Wirtembergischen, nachdem er über Theles disputire hatte.

A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Am 10. April ertheilte die hiefige philosophische Facultät dem Hn. Paltor extraord. und Stipendiaten - Major Friedrich Julius Grau, die philosophische Doctorwürde.

Hr. Superintendent Dr. K. W. Juffi hat in dem neuesten Waisenhaus - Programm, welches die 21ste Fortsetzung der Nachrichten vom evang. luth. Weisenhause zu Marburg enthält, die zwene Halfte seiner skizzirten Lebensbeschreibung der heiligen Elisabeth gegeben (wovon die erste Hälfte bereits im J. 1795. mitgetheilt wurde), und eine, den Freunden altdeutscher Kunst

### Täbingen.

### 16. (Auszug sus dem Briefe eines Reifenden.)

Diele alte respectable Universität Deutschlands erhält fich nicht bloss in ihrem wohlverdienten Ruf; sondern da sie sich der besondern Huld und Unterstützung des Königs von Wirtemberg zu erfreuen hat bemerkt man eine erhöhte Thätigkeit in allen ihren Zweigen. - Ich muss mich hier bloss darauf beschranken, Ihnen einen kurzen Abriss der medicinischen Vorlefungen zu geben.

Anatomie trägt Prof. Autenrieth und zwar vortreffe lich vor. Dabey ist eine völlig hinreichende Menge von Cadavern (40 - 50 vom September his May) Die Halfte der Cadaver ise zu den anavorhanden. tomischen Sectionen und Demonstrationen, die undere Halfte zu den chirurgischen Operationen des Professors Frorier bestimmt.

Allgemeine Physiologie, comparative Physiologie -4.. Am 7. Januar 1809. erhielt Hr. G. Fr. Wiedemann vorgleichende Anatomie trägt Hr. Prof. Kielmeyer, diefer treffliche, scharssimmige Kopf vor. Physiologie des Menschen Hr. Prof. Ameurick, nach den Anlichten, wie sie in seinem Lehrbuche der empirischen Physiologie niedergelegt find.

> Die eigentlich medicinischen Vorlesungen, Pathélogie, Nosologie, Semiotik, Maeria medica, allgemeine und specielle Therapie besorgen Hr. Professor Plouques und Gwelin. - Auch die Hnn. Professoren Hopf und Ress lesen zuweilen über die eben genannten Gegeustände.

G g

Chirurgie trägt Hr. Professor Frories vor, und benutzt dazu das vortreffliche Zänkersche Cabinet chirurgischer Instrumente, welches er in Berlin gekauft hat. - Auch hat Hr. Prof. Frorte fein vorzügliches Cabinet für vergleichende Anatomie hieher verpflanzt, and im Schlosse, wo ihm auf Königl. Befehl mehrere Zimmer dazu eingeräumt wurden, aufgestellt. kurzem, als Se. Majestat der König von Wirtemberg in Tübingen war, belah Er dieles Cabinet, und stiftete zum Beweis seines gnädigen Wohlwollens gegen den Prof. Froriep auf dellen Vorschlag zur Aufmunterung talentvoller junger Chirurgen eine jährliche Preisaufgabe, wo der Preis, in einer Medaille bestehend, auf des Königs Gehurtstag vertheilt worden soll. Zugleich trug Se. Maj. dem General von Dillen als Oberauf-Seher von Ludwigsburg auf, alle in der dortigen reichen Menagerie sterbende ausländische Thiere dem Hn. Prof. Froriep für sein Cabinet abliefern zu lassen. Bereits erhielt derselbe ein Kanguruh, Stachelschwein, und mehrere andere.

Geburtshülfe lehrt Hr. Prof. Froriep. Das Clinicum besorgt Hr. Prof. Auterrich und Hr. Prof. Fregiep. Alle Tage von 11 - 12 Uhr ist Versamm-Jung. Mit dem Clinico im Haule ist zugleich ein Am-Bulatorium verbunden, das sehr ergiebig ist. Im Ambulatorio, wo die Leute 4 - 6 Stunden weit herkommen, bloss um sich gratis Arzney oder Rath zu holen, find oft 16 - 20 Personen an einem Tage da, so dass die Stunde von is - 12 zum Verordnen nicht zureicht. und nachmittags fortgefahren wird. - Das Clinicum selbst ist auf 27 Betten berechnet, 12 für Chirurgie, 9 für Geburtshülfe, 6 für innere Medicip. — Für innere Medicin delswegen weniger, weil die ambulatorische Clinik in der Stadt den Studenten Gelegenheit genug giebt, innere Kranke behandeln zu lernen. An Requisiten sehlt es nicht, so sind z. E. alle Arten von Bäder, Tropfbader, Dampfbäder, ein Sturzbad am Neckar da.

Was nun die Hülfswissenschaften betrifft, so lehrt:

3) Hr. Prof. Bohuenberger Physik, hat zugleich das Observa-

torium und das physikalische Kabinet der Universität.

2) Hr. Prof. Kielmeyer Chemie und Botanik. Hat den botanischen Garten.

4) Hr. Prof. Gmelia, Mineralogie; hat das schöne Mineralien - Kabinet der Universität unter sich.

4) Allgem. Zoologie Hr. Prof. Kielmeyer.

### Wetzlar.

Vorlesungen auf der Rechtsschule für das Sommer-Semester 1809.

### 1. Oeffentlicke Vorlefungen.

2) Influsionen des Römischen Rechts,

Hr. Professor Vahlkampf nach Waldeck.

2) System der Pandehten,

Hr. Prof. von Löhr nach eigenem Plane. 3) Geschichte und Altershumer des Römischen Rechts

4) Theorie den Tutel,
Derfelbe nach eigenem Plane.

Derfelbe nach Hugo.

.5) Coden Napoleous, ... Hr, Prof. Stickel nach dem Original-Texte.

6) Staatsrecht des Rhembundes, Hr. Prof. Stickel nach Klüber.

7) Lehnrecht, Derfelbe nach Pätz.

8) Erbrecht nach Justinians und Napoleons Gesetzgebung, Dersolbe nach eigenem Plane.

9) Peinliches Recht,

Hr. Prof. Werner nach Feuerbach.

10) Philosophische Rechtslehre, Derselbe nach Gros.

11) Theorie des gemeinen deutschen Civilprozesses, mit Hinsicht auf die neueste Verfassung und Gerichtsformen des französischen Reicht,

Hr. Prof. Apel nach Grolman.

12) Die damit verbundene Anleitung zur juriftischen Praxis 3 Derselbe.

### H. Privat - Voriefungen.

1) Geschichte der deutschen Nation, Hr. Prof. Follenius nach Heinrich.

2) Statistik des Rheinhundes, Derselhe nach eigenem System.

3) Kirchenrecht,

Hr. Prof. Vahlkampf nach Wiele.

4) Examinatorium über den Codex Napoleon. Hr. Prof. Stickel.

Das Sommer - Semester nimmt mit dem ersten May seinen Anfang, und die öffentlichen Vorlesungen wer, den unentgeldlich gehalten.

Wetzlar am 4. Marz 1809.

Der Curator der Rechtsschule.

# II. Akademieen und gelehrte Gesellschaften.

#### München.

Am 27. März hielt die königl. Akademie der Wissenschaften eine öffentliche Sitzung, welche Se. königl. Hoheir, der Kronprinz, mit seiner Gegenwart beehrte, zur gewöhnlichen Feyer ihres Stiftungstages, welches bekanntlich der 28. März 1759. war. Der General-Secretär der Akademie, Hr. Schlichtegres, eröffnete die Sitzung mit der Erinnerung daran, dass nun das erste halbe Jahrhundert der Akademie vollendet sey, dass sie den Zweck ihrer Stiftung wielfaltig erreicht habe, und dass vieles Preiswürdige, dessen jetzt der Vater-Jandsfreund sich freut, sein erstes Entstehen der Akademie verdanke.

Hierauf wurde bekannt gemacht, daß die Akademie einen Preis von kunder: Dukarn auf die befriedigende Lölling folgender historischen Aufgabe setzt:

"Eine ausführliche Biographie Kailer's Ludwig IV.
genannt der Baier, in welcher derfelle mit steier Himsicht auf den gesammten damaligen Zustand von durope und besonders von Deutschland, als Mensch, als Landessirft, und als Reichsosierhaupty aus den Queilen und mit historischer Kunst geschildert wird."

"Ein besonderet Programm wird die Frwartuni gen der Preissetzer bestimmter angeben. Der Termin far die Einsendung der um den Preis werbenden Schriften wird von heute an gerechnet, auf zwey Jahre hinaus gelezzt; die Entscheidung erfolgt denn een Maximilianstage desselban Jahres, mämlich 1811. 🕶 Schöner kann wohl ein vaterlandisches Institut, :das die Geschichte unter die vorzüglichsten Gegenstände seiner Bemühungen rechnet, das Andenken an seine Stiftung nicht begehen, als indem es die Blicke auf diele große ehrwürdige Gestalt der altern demschen Welt hinlenkt, auf den Fürsten, den dieses Reich wie emen Landesheroen ehrt, dellen Alche unter uns buht, bey dellen Grabe täglich der Vater den Sohn an die Kraft und den Ruhm der Vorvater erinnert, ihnsein weihend zur Vaserlandsliebe und zur Eiederkeit semer verhoffenen Jahrhunderte! Welche Belohmung für umfern allverehrten, von der Bewunderung feiner ruhmwellen Ahnherrn erfüllten König, wenn, veranleist durch die eben ausgesprochene Auffordemmg Seiner Akademie der Willenschaften, welcher er so viele Beweise des Vertrauens zu ihrer zweckmassigen Wirkfamkeit giebt, - unterstützt durch die Vorarbeitung die sich in den Schriften unserer Gesellschaft finden, eine historische Darstellung jener thatenreichen Zeit and jenes groken beierischen Regenten entstände, werth neben den imkerblichen Werken der Temus, der Rebersson, der Ressee, genannt zu werden!"

Mitglieder ehrenvolle Erwahnung gethan, des k. Oberften und Dir. Adries von Riedl, des k. Forstdir. Peter v. Kling, und unter den auswartigen Mitgliedern des

berühmten Alterthumsforschers Zorge in Rom.

Als neue Mitglieder der Akademie wurden proklamirt: der zeitherige k. Confist. Rath und Prof. Marziwi zu Akdorf, durch königl. Entschließung vom 3. März ernannt zum oudentlichen residirenden Mitgliede für die erste und dritte Klasse, und zwar so, das derselbe zugleich die historischen Vorlesungen am kießgen Lyceum übernommen kat; — und der königl. Hofrath und zweyte Bibliothekar Hr. Hamberger, ersennt durch königl. Entschließung vom 25. März zum undentlichen Mitglied der historischen Klasse, und zwar, wie die Worte des königl. Rescripts lauten, im Rücksicht auf seine bisher bewiesene Thätigkeit in den ihm obliegenden Geschäften.

Zu abswärzigen ordentlichen Mitgliedern wurden ed Amuse der zweyten Klasse und nach erheltener allehachster Genehmigung Sr. Maj. des Könige, ernarme die Hint Beckment in: Göttingen, Chaptel in Pairs, Funts, Gutten Minister des Innern) in Paris, Pelenter in Paris, Gutten Morecen in: Paris, in Hangen, the in Bern, Pfleiderer in Tübingen, Reil und Sprengel in Halle, we Zu Correspondenten: die Hnn. Bohnenberger in Tübingen, Cammerer in Stuttgard, David in Prag, Hausmann in Cassel, Heller in Fulda, Ministill in Neuvork, Neil in Fdinburg, Oerned in Kopenhagen, Person in Paris, Rusk in Philadelphia, Seebeck in Jena, Watterhouse zu Cambridge in Amerika, Wurm in Stuttgard.

Nun hiele der Directer Hs. Serber eine Vorlesung iher die Geschichte des kötigl. Münz. Kabinets, dessen Daseyn Herzog Albrecht, der Großmütkige, schon vor mehr als zweyhundert Jahren gegründet, sein großer Enkel, Maximilien der erste Kürfürst mit außerordentschen Kosten vermehrt, und Maximilien der erste König in Baiern, schon bis setzt wahrhaft königlich bereichert hat.

Nun werden die Schickfale diefer Sammlung aufgezählt, wobey des kunftreichen Manchner Bürgers und Hofbildhauers, Chriftoph Angermen, mit dem gebührenden Lobe erwähnt wird, da wir seiner seltenen Geschicklichkeit den um die Jahre 1618 - 1624. verfertigten Nühsfohrenk das Elfqubein verdenken, der, obgleich in einem Munz-Kahinete nur eine Nebenlache, durch das außerordentliche Atilige Schnitzwerk die Bewunderung aller, die ihn sehen, ausmacht. -Nachdem die Verenehrungen der Münzfammlung unter den verschiedenen beierischen und pfelzischen Regenten der Folge nach aufgezahlt, und darunter befonders der letzten, der Einverleihung der berühmten Sammlung vaterländischer Münzen aus der Verlassenschaft des sel. Geheimenrath von Widder, Erwähnung geschehen war, beschloss Hr. S. die Vorlesung mit Dankfagungen an den König, und Wänsehe für ihn und den Kronprinzen.

Diese Vorlesung, nebst einer als Anhang dazu gehörigen Ahhandlung, in welcher zwölf selme, noch unedirte Griechische und Römische Munzen der königt. Sammlung erläutert und durch einen meisterhalten Kupferstich des berühmten Hn. Prof. Hest dem Publicum unter die Augen gelegt werden, erscheint in dem ersten Band der Akademischen Denkschrägen, der jetzt

unter der Presse ist.

### III. Schul-Anstaltem.

Zu der im königl. Joachimsthallchen Gymnasium zu Berlin am 22. und 23, März. 1809. veranstalteten Prafung, lud der Director desselben, Hr. Snethlage, durch ein Programm, (62 S. 8.) ein, welches die dritte Fortsetzung seiner Gedanken über emige Hindarnsse, welche den Erfolg der Erziehung und die Wahlfahrt der Staaten aufhaben, ist. Die Austalt hat jetzt an der Stelle des verstorbenen Merian den Hn. Geh. Rath Walf., vormal. Prof. in Halle, zum Visitator. Im verstossenen Schuljahre giengen 18 Jünglinge mit dem Zeugnisse der Reise auf die Universisät.

Am 24. Mara war, die Prüfung, des Friedrichs-Gymnasiums. Hr. Director Bernhardt setzt in der sehr Insenswenthen Einladungsschrift zu der selben seine Gedenken üben Zahl. Bedensung und Verhältsiß der Lehrobjecte eine Gymnassums (62 S. g.) aus einander. — Die Anstalt hat im versiossenen Jahre große Veränderungen erfahren. Hr. Prof. Zimmermenn wurde zum Prorector, der Frediger und Subrector Spilleke (Vs. einer Abh. über den Spinoza in der neuen Berl. Monatsschrift) zum Conrector, der Collaborator Nieräse (Vs. eines geogr. Lehrbuchs) zum Subrector ernannt. Zum ersten Colla-

bor**a**-

borator wurde Hr. Dr. Rfund, zum zweyten Hr. Brettfitmeider, zum dritten Hr. Dr. Köpke, und zum vierten Hr. Dr. Schneider bestellt.

Die Prüfung des Berlinisch. Köllnischen Gymnafiums geschah am 27. und 29. März.. Die Einlädungsschrift des Hn. Dr. Bellermann (62 S., 8.) enthält: Photoniciae linguae vostigiorum in Melitonsi Specimen I. Aus den
angehangten Notizen ergieht sieh, dass diese Anstalt
ihren wehlbegründeten, Flor noch immer erhält. Im
Laufe des Schuljahres haben daselbst 606 Gymnasiasten
mid Schüler Unterricht erhalten.

### IV. Vermischte Nachrichten.

A.B. Im Königreich Bayern ergieng unter dem 4. Februar d. J. eine allgemeine Verordnung, welche die Präfung der presestamischen Pferrauer Kandadesen und deren Beförderung bestimmt. Jene soll darnach auf doppelte Weise geschehen. Zuerst soll die Aufuchmipriifung sogleich nach geendigten akademischen Studien und vor ertheilter Erlaubnils zu predigen und geiftliche Amtshandlungen im Namen anderer verrichten zu dürfen, vorausgehen, und überhaupt die Tauglichkeit zu diesen Geschäften erforschen. Zu dieser Absicht wurde eine eigne Prüfungscommission in Nürniberg errichtet, wozu der Kreisschulrath Hr. Dr. Paulus, und der bisherige Antiltes der nürnbergischen Geistlichen Hn. Dr. Junge als Examinatoren ernannt find, flenen das General - Kreis - Commissariat noch einen Kreisrath und Secretär beyzuordnen und zu überlassen Tiat. Außer der Ausarbeitung einer Predigt über eifien tier Wochen vorher ethaltenen Text, welche nicht nur vorgelegt, sondern auch beym östentlichen Sonntags - oder Wochen - Gottesdienst vor versammelter Gemeinde gehalten werden soll, geschieht die Prüfung fowold schriftlich als mundlich theils in deutscher, theils in lateinischer Sprache, wohey vorzügflich auch die von der königl. bayerschen Regierung Mierall mit Humanität aufgestellten liberalen Grundfatze zu bemerken find, die es dem Examinator ausdrücklich zur Pflicht machen deutlich e heltimmt und zusammenhängend zu sragen, und den Examinanten nicht dadurch muthlos zu machen, dass er von ihm fordert, er foll gerade das antworten, was er felbst im Sinne hat, oder dals er unbestimmte Antworten geradezu verwirft; sondern er muss seine Fragen in lolchem Falle genauer befringen und den Kandidaten durch neue Fragen auf das mangelhafte feiner Antworten aufmerklam machen. Die zweyte, als die Anftel. lungsprüfung foll vor der wirklichen Anstellung int Pfarramte fratt finden, und üller die Wiedigkeit sur Bekleidung einer geiltlichen Amtslielle entscheiden. und ist dein General-Consisterium zu München we-

behalten, wo et gewöhnlich mik Inden Monaten May, Juni, Juli und August vorgehen, auch keinen Kandie daton langer als acht Tage am Orte der Prüfung aufa halten foth ! Auch diese Prüfung geschieht wieder nach demselben Schema der Prüfungsgegenstände und Methoday nur dass dahey, wie billig, auf die seit der erften Prüfung gemachten Fortschritte, besonders aber auf den Grad der Lehrgeschicklichkeit und Lehrweisheit, Religiolität und Moralität gelehen werden soll, wernsch denn wieder, wie bey der ersten Prüfung die Ertheilung der Note, vorzüglich, febr gut, gut, hine länglich, nethaurfrig, schwach oder umuchtig bestimmt urind und zwar nach folgenden Rubriken. 1) Deut-Sche Sprachsertigkeit in grammatischer und astheti-Scher Rücklicht. 2) Lateinische Sprachfertigkeit im schriftlichen und mündlichen Ausdrucke. 3 u. 4) Bekanntschaft mit dem N. und A. Testament sowohl grammatisch und exegetisch; als praktisch nach Geist und Inhalt. 5) Hermenettik nach theoretischen und praktischen Kenntwissen. 6) Dogmatik und Polemik: a) allgemeine willenschaftliche Religionslehre, b) kirchliches System und dessen Vertheidigung, c) populare und praktische Dogmatik. 7) Ethik, philosophische und biblische in theoretischer Ansicht, und populär angewandte:als Pflicht und Tugendlehre.: (8) Kirchengeschichte und Symbolik.: a) Geschichte der Kirchenparteyen, Kirchenverfassung und Reformation, b) Geschichte der Dogmen und e) Geschichte und Werth der symbolischen Schriften. 9) Philosophie, theoretische Kennmis der Haupttheile der philosophischen Wissenschaften und Uebung im philosophischen Denken und Urtheilen. 10) Pådagogik und Didaktik, theoretische und praktische. 11) Bücherkenntniss der altern und neuern Literatur. 12) Predigerwissenschaften: a) Kennmisse aus der Homiletik, Katechet tik, Liturgik, Pastoraltheologie, den Landesgesetzen. Kirchenrecht und Kirchenverfallung, b) Abfassung und Vortrag der Predigt, e) Fertigkeit im Katechifis ren. 13) Fortschritte seit voriger Prüsung in Kenntnillen und Fertigkeiten. Dabey foll fowohl die Aufnahms - als Anstellungs - Prüfung ohne Entrichtung von Gebühren an, die Examinatoren seyn, und biols für die Ausstellung des Attests Ein Gulden und 30 Kreutzer und 30 Kr. für den Stämpelbogen bezahlt werden. Für die Beförderung nun wurden die Pfarrstellen in fant Klassen eingetheilt, nämlich die von 400 - 900 Fl. von 800 - 12000 Fl., von 1200 - 1600 Fl., von 2600 - 2000 Fl. and foldhe die über 2000 Fl. bes tragen, webey ohne befondre Ausnahmen micht erlauht ist eine überspringen oder vor 6 Jahren aus eiper in die andere übergehen zu wollen, was für alte, die erst mit 30 oder 40 Jahren eine Anstellung erhielten, die Aussichten die höhern Stufen zu erleben, lehr problematisch macht. Carat Bigs

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 31. May 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### STATISTIK.

WEIMAR, im Verl. d. L. Inftr. Compt.: Allgemeines Europäifches Staats und Address Handbuck von Georg Hassel. — Erster Band, welcher die sämmtlichen europäischen Staaten außer denen des Rheinbundes enthält. Mit 6 Kpf. 1809. XVI und 750 S. gr. 8.

ie Veranlassung zu diesem neuen allgem. europ. St. u. Addr. Handb. gab das mehrjährige, wahrscheinlich durch die schwankenden Zeitumstände veranlasste, Zurückbleiben des bekannten ähnlichen, bisher im Varrentrappschen Verlage zu Frankfurt erschienenen Werks, des einzigen in seiner Art, das befonders in den letzten Jahren immer mehr an Vollkommenheit gewann. Hr. H. übernahm den Auftrag dazu von der Verlagshandlung nach einem neuen Plane. Statt dass der Vf. des sogenannten Varrentrappischen Staats-Handbuchs die Geschichte der regierenden Häuler und deren Genealogie von der Statistik und dem Personal der Hof- und Staats-Beamten trennte, ist hier alles an einem Orte vereinigt; von der Genealogie ist aber bloss das Verzeichniss der lebenden Personen der regierenden Familien beybehalten, mit Verweisung auf genealogische Stammtafeln, die nach und nach den einzelnen Jahrgängen beygelegt werden sollen. Das Ganze ist jedesmal in einen statistisch-historischen Theil als Einleitung und in das eigentliche Addressbuch getrennt, ohne jedoch streng abgesondert zu seyn. Alle Staaten ließen sich freylich, bey den gegenwärtigen Zeitumständen und . bey den theils gänzlich mangelnden, theils sebr verschiedenen Quellen, nicht auf gleich vollständige Art' behandeln; doch hat der Vf., wie man bald bemerkt. alle Mühe angewendet, das was er geben konnte, so gut als möglich zu geben. In diesem ersten Bande, dem bald ein zweyter folger foll, der die Rheinischen Bundestraten darstellen wird, find in alphabetischer Ordgung folgende Staaten enthalten. I. Königreich Däsemark. Die Einleitung, die, wie bey andern Staaten, außer der 1) Genealogie der regierenden familie, 2) einen Ueberblick der dänischen Geschichten 1 eine statistische Uebersicht, 4) u. 5) Skizze der Staatsverfassung und Staatsverwaltung liefert, ist nach Thaarup und einzelnen neuen Daten bearbeitet (letztere Rubrik wahrscheinlich nur desshalb so kurz, weil sich das Ganze durch das Addressbuch leichter vor Augen Stellt). Bey dem Addressbuch oder den folgenden Ru-A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

briken: 6) Königl. Hofstaat, 7) Civil-Etat, 8) Land-Militär - Etat, 9) See - Etat, 10) Provinzielle Behörden und Anstalten ist der dänische Staats-Kalender von 1808 zum Grunde gelegt. Bey dem letztern haben wir in Vergleichung mit dem, was wir in dem letzten Jahrgange des Varrentrappischen Handbuchs (1804) aus dem damaligen Staats-Kalender ausgezogen finden, keine wesentlichen Veränderungen bemerkt; auffallend war es uns aber, in der Darstellung der Staatsbehörden, die der Staats - Kalender nicht eben aufs zweckmässigste ordnet, nach der einzelnen Aufführung mehrerer besondern Behörden, wie unter andern der Creditcassen - Direction, der Direction der königl. Depofito-Casse und des Leih-Instituts für die Herzogthümer und das General-Postamt als eigener Behörden des Civil-Etats, die allgemeine Wittwen-Casse, die General-Wege-Commission v. m. dgl. Anstalten unter einer Rubrik als Behörden für besondere Zweige der Staatsverwaltung bemerkt zu finden, da ja die erstern Anstalten ebenfalls für einzelne Zweige der Staatsverwaltung vorhanden find. Die neue Einrichtung des Danebrogordens ist im Nachtrage ausführlich behandelt. II. Das Kaiserthum Frankreich nach dem Staats-Kalender von 1808 bearbeitet, übergehen wir, da wir so eben erst den Kaiserl. Staats-Kalender für das J. 1809 angezeigt haben; doch müssen wir bemerken, dass der Vf. die seit der Erscheinung des Jahrgangs 1808 bekannt gewordenen Veränderungen nachgetragen hat, wie z. B. die kaiserl. Universität. III. Bey Großbritannien konnte der Vf. anfangs nur nach dem Staats-Kalender von 1806 arbeiten, in der Folge erhielt aber die Verlagshandlung aus Paris von einer höhern franzößichen Behörde den St. K. von 1808. dessen Auszug einen starken Anhangausmacht. Parlemente find nicht bloss die Mitglieder des Oberhauses, sondern auch die des Unterhauses (mit den Orten, die sie deputirten) genannt; unter den Hofstaaten werden auch die des Prinzen von Wales als Herzogs von Cornwales und Stewarts von Scotland, so wie die der übrigen Prinzen, Söhne und Neffendes Königs, aufgeführt. So zahlreich auch die geheimen Staatsräthe find: so besteht doch das geheime Cabinet. nur aus 9 Mitgliedern. Unter der Rubrik der brittiichen Gelandten an fremden Höfen ist, unter den gegenwärtigen Umständen, das Vacat sehr häufig. Von wissenschaftlichen Austalten findet man neben der königl. Akademie der Wiffenschaften, deren Personal angegeben ist, auch andere Akademien dem Namen nach, und des Personal der beiden Universtäten angegeben.

IV. Von Helvetien wird das Addrelsbuch erst im künftigen Jahrgange folgen, hier ist bloss die Einleitung gegeben. V. Bey Holland liegt der vor karzem in die-ien Blättern angezeigte Staats - Kalender auf das J. 1808 zum Grunde, dem, wie wir hier vorläufig anzeigen können, bald ein neuer für das J. 1809 folgen wird. VI. Für die Bearbeitung des Königreichs Italien hat der königl. Almanach für 1808 das Material geliefert. Da von diesem Almanach in unsern Blättern bisher noch nicht die Rede gewesen ist: so benutzen wir diese Gelegenheit, nach dem hier von Hn. H. daraus gelieferten Auszuge die Organisation dieses neuen Reichs im Allgemeinen anzugeben, und so zugleich einen neuen Beytrag zur Vergleichung eines Napoleonischen Staats mit dem französsichen zu liefern. Wie in Frankreich werden als höchste Reichsbeamten die Grosskronbe amten, Minister und Grossofficiere angeführt. Die Großkronbeamten find ein Kanzler Groß-Siegelbewahrer, (Melzi d'Erile, Herzog von Lodi) ein Groß-Almolenier, ein Oberst Hofmeister, ein Ober Kammerherr und ein Oberstallmeister; die (7) Minister find: ein Justiz-Minister-Großrichter; ein Min. der auswärtigen Angelegenheiten; ein Min. des Innern; ein Kriegs-Mipister; ein Finanz-Minister; ein Schatzminister; ein Cult - Minister. Die Großossiciere sind die Erzbischöfe von Mailand, Ravenna, Bologna und Ferrara, der Patriarch von Venedig, und der Groß- (Ober-) Capitain der königl. Garde. Aufser dem ansehnlichen Hofftaate des Kaifers und Königs, wozu nächst den bereits gedachten Grofs · Kronbeamten mit mehrern unter ihnen stehenden Beamten, ein Intendant des kgl. Häuses, mit mehrern Beamten, verschiedene königl. A'erzte, ein Schatzmeister und ein Rath des königl. Hauses gehören, besteht noch ein Hosstaat der Kaiserin königin und ein Hofftast des Prinzen Vice-Königs. (Der Orden der eisernen Krone kommt auch im französi-Ichen Staatskalender vor, ungeach et dieser nicht den ätaliänischen Hofftaat aufführt.) Der Militär-Hofstaat besteht, ausser dem Generalstabe, aus 5 Comp. Ehrengarden, 1 Reg. Veliten, (1 Grenadier- und 2 Jäger-Batail.) I Reg. Linien - Infant. (von 2 Batail.), I Comp. reitender Artillerie mit Train und aus 1 Reg. Dragoner, zusammen 4500 Mann. Unter der Rubrik der geletzgebenden Gewalten find neben dem Senate die Wahl-Collegien aufgeführt. Als höchste Reichs Collegien werden genannt: A. Der Staatsrath, aus dem gesetzgebenden Rathe (18) und aus dem Consett der (20) Auditoren bestehend; er berathschlagt unter dem Vorsitze des Königs, Vice-Königs oder e nes hohen Kronbeamten, und theilt fich in die 3 Sectionen der Geletzgebung und des Cultus, des !nnern und der Finanzen, des Kriegs und der Marine. B. Der Cassations - Hof, der außer den 2 Präfidenten aus 16 Räthen, i Kgl. Procurator und dessen Substituten, und 1 Canzellisten besteht, hat 2 Sectionen für Criminalund Civilsachen. C. Die königl. Rechen-Kammer hat 5 Commissere, einen General-Secretar, 1 Hauptund 2 ande e Rechnungsführer. D. Zum Staatsministerium gehören, außer den Departements der obgedachten Minister, zwey Staatscanzleyen zu Paris und

Mailand, unter zwey befondern Staats - Secretären; neben dem Justiz-Ministerium steht eine Gesetz-Commission; zum Ministerium des Innero gehören die drey General-Directionen: 1) der Kanäle, Strassen und Häfen; 2) der Gemeinde-Güter-Verwaltung; 3) der Polizey; ferner die Cenfur-Commission, die Aussicht über die Wohlthätigkeits Anstalten, die Centralaufficht über die Gesundheits-Anstalten und die königh-Druckerey. - Die Kirchen - Angelegenheiten der Katholiken stehen jetzt unter 9 Erzbischöfen und dem Patriarchen von Venedig, jeder mit verschiedenen Suffragan - Bischöfen. Die Rubrik der Landmacht theilt fich in die 4 Sectionen des Generalitabs, der Commandanten der Militär-Divisionen mit den Gouverneuren und Platzcommandanten, der verschiedenen Armee Corps und der Revue - Inspectoren und Kriegs-Commissare. Der Generalstab besteht aus 5 Divisionsund 16 Brigade Generalen mit 7 commandirenden Adjutanten; Gouverneurs find zu Venedig und Mantua; die erste Militär - Division zu Mailand steht unter einem Divisions-General und einem Adjutanten; der Platzcommandanten find 37. Die verschiedenen Armeecorps find: 1) die königl. Gensd'armerie von 2 Regimentern (à 2 Esc.); 2) die Artillerie besteht aus I Regim. zu Fuss von 23 (?) Comp., I Reg. zu Pferde von 8 Comp. und der bey der Garde stehenden Artillerie; 3) das Ingeniercorps besteht aus 1 Bat. Sappeurs und der Garde du Genie; 4) die Infanterie besteht aus 6 Lin. Infant. Reg., 3 leichten Infant. Reg., 1 Reg. Dalmatier und 1 Bat. Istrier; 5) die Cavallerie aus 2 Reg. Dragonern und 2 Reg. Jägern. 6) Die Vetera-nen und Invaliden machen 1 Bat. aus. Unter dem Revue-Inspector stehen 10 Unter-Inspectoren, unter 2 Ober - Kriegs - Commissaren 15 Unter - Commissare mit 7 Adjudanten; unter dem General - Inspector des Feld-Sanitätswesens 1 Arzt, 2 Chirurgen, 1 Feld Special (?) und ein Professor der Klinik. - Die unter einem General - Commissar stehende Marine hat 1 Schiffs-Capitan, 6 Fregatten - Capit., 16 Schiffs - Lieut., 24 Fregatten · Lieut. und 20 Schiffs - Fändriche; 1 Artillerie- und 1 Genie Director; - ferner zur Verwaltung unter 1 Inspector 7 Commissare und 9 Unter-Commissare, 8 andere Beamte, 34 Gesundheitsbeam-ten und 2 Capellane, 3 Bat. See Canoniere, eine aus 3 Mitgliedern bestehende Prisen Commission und ein noch nicht organifirtes See-Tribunal zu Venedig. Wie in Frankreich, ist das Reich zum Behuf der Verwaltung in Departements (24) unter Präfecten getheilt, neben welchen ein Gouvernement (von Dalmatien) besteht. - Für die Justat das Reich vier Appellations Gerichte: zu Mailand, Venedig, Bologica und Brescia, ein Civil- und Criminal-Tribunal für jedes Departement, jedes, die Präsidenten eingeschlosfen, whit io - 14 Richtern, nebst 4 - 6 Stellvertretern und ehem königl. Procurator; Tribunale erster Instanz (his jetzt erst 18) und Handelsgerichte (zu Mailand, Venedig, Bologna, Brescia, Verona, Ferrara, Bergamo, Rimini und Ancona.) - Für die Finantverwaltung bestehen Generaldirectionen der Steuern und directen Auflagen, der Douanen, der Confunctions-

Liquidation der National - Schuld, der Monte Napoleone, die Gen. Direction der Münzen, die Gen. Direct. der Posten, die Gen. Direct. des Lotto und die General-Inspection der venetianischen Finanzen. — Als wissenschäftliche Institute werden aufgeführt: das National-Institut zu Bologna, die 3 Universitäten zu Parma, Bologna und Padua, und die 3 Akademien der schöpen Künfte zu Mailand, Bologna und Venedig; der offentliche Unterricht in den Schulen ist wie in Frankreich organiart. National Bibliotheken find zu Mailand und Venedig. VII. Vom Kirchenstaate konnte unter den jetzigen Umständen kein vollständiges Addressbuch geliefert werden; indessen ist sowohl das, was davon gegeben wird, das Verzeichnils der Cardinale, vornehmsten Staatsdiener und Gesandten, als auch die Einleitung von einem am römischen Hofe als Minister gestandenen Staatsmanne durchgesehen und VIII. Von Lucca und Piombino konnte, berichtigt. außer der Einleitung, nur das Verzeichnis der drey Minister und des Staatsraths gegeben werden; von diesen 3 Ministern verwaltet der eine die Justiz, die auswärtigen und innern Angele, enheiten, der 2te die Finanzen, die Polizey-Kriegs Marine und Cultus-Angelegenheiten; der ste ist Staatssecretair. Ausser diesen Ministern hat der unter dem Präsidium des Fürften stehende Staatsrath 6 Mitglieder und einen Secretair. IX. Von St. Marino wird blos im Allgemeinen als einer noch unabhängigen Republick gehandelt; (im franzößichen Staatskalender fehlt fie). X. Eben so konnte von Neapel, außer der Einleitung, für jetzt, in Ermangelung eines Staatskalenders, nur wenig gezeben werden, und dieses Wenige hat sich seitdem zum Theil schon wieder geändert; nach dem neuesten franzößichen Staatskalender (für 1809) find jetzt die Ministerien des Kriegs und der Polizey vereinigt, und die Marine und kirchlichen Angelegenheiten werden von einem und demfelben Minister verwaltet. Außer den Ministern werden die Staatsräthe, die auswärtiren Gesandten, die höchsten Kronbeamten und die Mitglieder des königl, Ordens aufgeführt. XI. Der nach dem letzten preussischen Staatshandbuche (1806) bearbeitete Abschnitt über das Fürstenthum Neufskatel erwartet eine Umarbeitung in dem nächsten Jahrgange. XII. Oesterreich ist nach dem Staatskalender von 1808, dem Wiener Taschenbuche und andern Quellen dargestellt, die bereits in diesen Blättern anmeigt worden. XIII. Von dem Osmanischen Reiche Monte unter den gegenwärtigen Umftänden nichts vollhandi es geliefert werden; eben fo XIV. von Port mely nter welches Reich blos die Einleitung geliefort wird. (Die mit dem Könige nach Grafilien geflo-henen Behörden wird der Vf. wahrscheinlich in dem zwerten Bande unter den merkwürdigiten zulsereuropäischen Staaten vorzeichnen.). XV. Was öffentliche bliver von der neuen i erfallung Preußen's geliefert haben, hat der Vf. registrien; anels die noverändert gebliebene Provinzialverwaltung, wie sie noch zu Anfange d.J. existirte, dargestellt. (Noch heißen hier die Ober-

Steuern, der Domainen und vereinigten Abgaben, der rungen Kammern.) XVI. Bev Rußland liegen der ruffische Staatskalender und der Almanac de la cour von 1808 zum Grunde, XVII. Von Sardinien find, den Zeitumständen nach, nur die Einleitungs - Abschnitte geliefert. XVIII. Bey Schweden ist der Staatskalender de vorigen Jahres gebraucht, und Finnland beybehalten, Pommern aber für den zweyten Band abge-XIX. Sicilien, hier noch von Neapel getrennt, ist kürzer noch als Sardinien behandelt; ausführlicher zuletzt XX. Spanien; doch wird vom Addressbuche nur das Staats-Ministerium geliefert; der kürzlich von neuem organibrte Staatsrath konnte hier noch keine Stelle finden. — Die 6 Kupfer stellen dar die Wappen Frankreichs, Großbritanniens, Hollands, Italiens, Oesterreichs und Russlands; jeder Band foll 6 dergleichen heraldilche oder numismatische Kupfer enthalten.

> MAGDEBURG, b. Creutz: Adresbuck for das Elb-Departement im Königreich Westphalen, oder Verzeichniss der königlichen Beamten in diesem Departement. 1809. 220 S. 8.

Diels Addressbuch, - dessen Vf. nach der Unterschrift der bescheidnen Vorrede der Präfectur-Canzellist Joh. Jac. Wohler ist, - entspricht den Erwartungen eines zweckmässigen Special-Staatskalenders ungleich mehr, als das neulich angezeigte Civil - Addreisbuch vom Werradepartement (S. ALZ. 1809. Nr. 119.) Voran gehen alle Notizen die das Departement überhaupt betreffen: nämlich dessen Bestandtheile. Gränzen und Eintheilung, das Verzeichniss der Mitglieder des Wahlcollegiums und der Reichsstände die Oberbehörde, (der Präfect Graf von dez Schulenburg aus dem Hause Emden, mit dem General-Secretair und den vier Präfecturräthen) die General-Departementsräthe (oder: Mitglieder des General-Departementsraths), der Criminalgerichtshof, die Administration der directen Steuern, die Administration des Accile - und Zollwesens, die Admin. der königl. Domainen, Gewässer und Forsten, das Collegium med. et Sanitatis, neben welchem eine Centralcomité zur Verbreitung der Kuhpocken besteht, (wozu in den übrigen Districten außer dem ersten ein Ausschuss gehört) und die Administration der Posten (die wohl schicklicher ihren Platz vor der zuletzt gedachten Behörde gefunden hätte). Darauf folgen die vier Diftricte oder Unter - Präsecturen (Magdeburg, Neu-Haldensleben, Stendal und Selzwedel) einzeln; bey jeder, nach den Vorerinnerungen über Gränzen, Beyölkerung und Eintheihung in Cantons und Gemeinden. 1) das Personal der allgemeinen Districtsbehörden: nämlich der Unter-Präfectur und des Districtsraths. die Geriebtsverwaltung durch das Civil - Tribunal mit der Hypothekenverwaltung und dem (bisher noch in seiner bisherigen Form beybehaltenen) Confistorium. und die vien Administrationen a) der directen Steuern, b) der indirecten Steuern, c) der Domainen, Gewälfer und Forften; a) der Posten, nebst der Hanptcasse Landesgerichte Regierungen und die jetzigen Regie- der königl. Gefälle; (bloss bey dem ersten Districte).

2) Die Behörden der einzelnen alphabetisch aufgeführten Cantone und deren Gemeinden, hier und da mit den nöthigen Localbemerkungen. Auffallend ist es jedoch - abgerechnet dass bey dem ersten District mit A. a. angefangen wird, ohne dass ein B. und b. folgt - bey der Eintheilung der Stadt Magdeburg in drey Friedensgerichts - Bezirke von einem gelb-, blau- und rothbezeichneten Theile der Stadt zu lesen, die fich stillschweigend auf einen Grundriss beziehen, der sich nicht vorsihdet. Auch hätte das Verzeichnis der in den verschiedenen Bureaux des Präfecten angeftellten Officianten, das erst nach dem Verzeichnisse des Personals der Cantone des Districts von Magdeburg folgt, sogleich dem Verzeichnisse des Personals der Präfectur bey den Departements-Behörden beygefügt werden sollen. In einem Anhange werden nachgetragen: die Administration der Berg-Hütten- und Salzwerke für das Elb - Departement, die Assessoren bey dem Tribunal der ersten Instanz zu Magdeburg, zwey Engroffstoren und ein Registrator bey dem Hypothekenwesen, die Haupt-Stempel-Materialien - und Kartencasse in Magdeburg, die Notarien für die Stadt und Cantons Magdeburg, Sudenburg, Neustadt und Olvenstedt, wie auch die Notarien für die übrigen Cantone des Districts Magdeburg (die in den übrigen Districten find nicht genannt), die General-Domai-

nenpächter (in allen vier. Districten),- die Chausses-Einnahme im Districte Magdeburg mit drey reitenden Departementsboten und die Zwangsbefehlsträger (in allen vier Districten). Mancher Käufer dese Addressbuchs durfte hier vielleicht auch, da das Consistorium zu Magdeburg aufgeführt ist, ein Verzeichnis der Prediger und Schullehrer suchen; für diese mag daher noch die Bemerkung hier stehen, dass wenightens in vielen Gemeinden die Prediger und zum Theil auch die Schullehrer unter den Mitgliedern des Municipalraths fich finden. - Bemerkenswerth ist noch, dass diess Addressbuch einen nicht unbedeutenden Beytrag zur Berichtigung der Topographie abgiebt. Unter andern hoden wir hier, so viel wir uns erinnern, zuerst: dals der bisherige Land Canton Ofterburg im Districte Stendal aufgehoben worden ist. und seine Gemeinden jetzt mit dem Stadt - Canton Osterburg vereinigt find; auch ist hier bereits die durch Abtretungen bewirkte Vereinigung der bisherigen Cantone Klötze und Brohme in dem Canton Jubar (Distr. Salzwedel) bemerkt. Ein alphabetisches Register der Beamten hat dieses Addressbuch so wenig. als das vom Werra-Departement; dagegen hat es aber, wie jenes, ein alphabetisches Verzeichnis der darin vorkommenden Städte, Flecken, Dörfer und Vorwerke.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Todesfälle.

In der Nacht zum 5. April starb zu Franksurt am Mayn der dasige Landphysicus Philipp Bozzini, der Erfinder des bekannten Lichtleiters, eben noch mit einer andern Erfindung, einer Maschinerie, den Menschen zum Fliegen geschickt zu machen, beschäftigt; auch arbeitete er an einer Beantwortung der Pariser Preissrage über die häutige Bräune und einer historischphysikalischen Beschreibung der zu Franksurt gehörigen Dorsschaften. Er wurde zu Mainz am 25. May 1773 geboren.

Den 8. Apr. d. J. starb zu Ulm der Conrector des Gymnasiums, Christoph Just; im 59sten Jahre seines Alters. Lange Jahre wirkte er als Lehrer am Gymnasium, zuerst in der 5ten dann in der 6ten Classe und zuletzt als Conrector und Professor der Poetik, durch seinen mit gründlichen Kenntnissen verbundenen Eifer des Guten viel, daher sein Tod auch alsgemein hetrauert wurde.

Am 1. May Itarb zu Colmar der durch seine Talente eben so sehr, als durch seine moralischen Eigenschaften ausgezeichnete Dichter Koprad Gestlich Pfesso, hessendarmstädtischer Hofrath und ehemaliger Director.

der Kriegsschule zu Colmar, im 73sten Jahre seines 301. Alters, von welchen er beynahe 50 Jahre in der Blindheit zugebracht hatte.

Am 2. May starb zu Helmstädt der berühmte Theolog Hemr. Phil. Kour. Henke, Dr. und erster Professor der Theologie und Abt zu Königslutter, Generalsuperintendent der Diöcese von Schöningen im 57sten Jahreseines thätigen Lebens. Die A. L. Z. verliert an ihm einen ihrer ältesten und würdigsten Mitarbeiter.

Acht Tage fruher, am 24. Apr. starb zu Rostock der Consistorialrath und Pros. Theol. Dr. Werner Karl Ludwig Ziegler im 46sten Jahre seines Alters, ebenfalls einer unser vorzüglichen Gottesgelehrten und vielfähriger Mitarbeiter an unsern Blättern.

## II. Beförderungen.

Der durch seine mineralegischen Schristen rühmlich bekannte bisherige Stener-Assessor Leenkerd zu Hanau hat die Administration des Salinen Berge und Hüntendepartements mit dem Chanakter eines Kaumerraths erhalten.

Hr. Degerando zu Paris, berühmt durch seine philosophischen Schriften, ist vom Kaiser zum General-Secretair des Ministeriums des Innera und zum Mitgliede der Ehrenlegion ernannt werden.

# MONATSREGISTER

### MAY

Verzeichnis der in der Allgem. Lit. Zeit und den Ergänzungsblättern recensirten Schriften. Anm. Die erste Ziffer zeigt die Numer, die zweyte die Seite an. Der Beysatz EB. bezeichnet die Ergunzungeblätter.

Adressbuch für das Elb-Departement f. J. J. Wohler. Adreis-Kalender, Duffeldorfer, auf das J. 1809. 147.

Almanach impérial pour l'an 1809. s. Testa.

Anquetil, M., Histoire de France. Tom. XII - XIV.

EB. 64, 510.

v. Arnim, L. A., u. Cl. Brentano, des Knahen Wunderhorn. 2 u. 3r Bd. EB. 57, 449. Art, l', de la Correspondance, L. C. M. de Servais.

Barton, B. S., new views of the origin of the tribes

and nations of America. 2e Ausg. 148, 209.

de Beaufort, Réponse à la lettre de Monseign. l'archevêque de Besancon à Mr de Beaufort, ou necessité de reconnaître dans le Monarque le prince suprême de l'eglise. 135, 105.

- Schreiben an den Erzhischof v. Besançon über die Nothwendigkeit, den Monarchen als das Oherbaupt der Kirche anzuerkennen. Aus d. Franz. 135, 105.

Bemerkungen, histor. jurist., der Breslau. Bürgerschaft

Bergmann's, B., nomadische Streisereven unter d. Kalmüken in d. J. 1802 u. 3. 3 u. 4r Th. EB. 55, 433. Beyträge, norddeutsche, zur Berg- u. Hüttenkunde, [ J. F. L. Hausmann.

Beytrage zur Vervollkommnung des Feld-Holpitalweiens; aus dem Franz. von M. E. C. F. Richtsteig.

135, 110. Bibliothek, allgem. prakt., für Prediger, f. J. Wächter. Boas, A. C., Anatome Caltoris atque chemica Caltorei malyfis, eiusque in Medicina ulus. 143, 169.

Braves, H., System der prakt. Schifferkunde. 126, 37. Brentano, Cl., f. L. A. v. Arnim.

Bund, der Rheinische, f. P. A. Winkopp.

Compens, die Lufiade; aus d. Portugiel, in deutsche Ottavereime überl. 133, 89. - die Lufide, ein Heldengedicht; aus d. Portugiel. von C. C. Heise. 18u. 2r Bd. 1 u. 2e Abth. 133, Clemence. Aus d. Franz. 1 - 3r Th. EB. 57, 456.

Cleynmann, K., I. J. Wächter.

Collection des Actes, pièces officielles, réglemens et ordonnances relatifs à la confédération du Rhin, T. L. Cah. I - III. T. II. Cah. IV - VI, EB. 54, 431.

Daulnoy, des vollständigen Cursus zur Erlernung der Franz. Sprache Nr. 3., 2 u. 3e Klasse. EB. 61, 488. Deckermann, J., die Landwirthschaftskunde, nehst einem Abrils ihrer Elementarlehren. 140, 145.

Elpizon an seine Freunde vor u. nach der wichtigsten Epoche seines Lebens. EB. 63, 501.

Engel's, J. J., Schriften. 7 u. 8r Bd. enth. Ideen zu einer Mimik. 1 u. 2r Th. EB. 57, 456.

Fernow, C. L., f. Fr. Petrarda.

Fevrier, C. A., Lese- u. Unterhaltungs-Buch, die Franz. Sprache gut spreehen u. richtig schreiben zu lehren u. zu lernen. 2r Th. EB. 54, 432.

Fikenscher, G.W. A., Beytrag zur Gesch. der Bildungsanstalten, Geschichte des illustris Collegii Christ. Ernestini zu Bayreuth. 138, 129.

Fischer's, Ch. A., Reise von Leipzig nach Heidelberg

im Herbste 1205. 134, 97.

J.K., Grundrils der gelammten reinen höhern Mathematik, od. die allgem. Rechenkunst, Algebra u. f. w. 1 u. 2r Bd. 138, 135.

Frint, J., Handbuch der Religionswillenschaft. an This 1r Bd. EB. 52, 409.

Gerken, H. S. A., I. C. J. Rudens. Gunz, S., theor. prakt. Rechenbuch für Lehrende u. Lernende. 1 u. 2r Th. 3e verb. Aufl., 3r Th. od. prakt. Unterricht in Berechnungen ausländ. Waaren. EB. 60, 473.

Hagedorn, M., Abhandl. über den Bruch des Schenkelbein - Halfes. 143, 173.

Hanstein,

Hanstein, Wir find unsterblich. Zwey Osterpredigten. EB. 63, 503.

Hassel, G., allgem. Europäisches Staats- u. Adress-

Handbuch. 11 Bd. 152, 241.

Haubold, Ch. G., Anleit. zur Behandlung geringfügiger Rechtsfachen nach dem K. Sächf. Rechte. 136, 113. Hausmann, J. F. L., norddeutsche Beyträge zur Berg-

u. Hüttenkunde. 2s St. EB. 64, 508.

Heine, J..A., S. J. Riem.

Heise, C. C., I. Camoens.

Herbart, J. Fr., Hauptpunkte der Metaphylik. 125,25. ab Hildebrand, J. V., Initia institutionum clinicarum

seu Prolegomena in praxin clinicam. 124, 17. Hübner, Ign., Merkwürdigkeiten der K. Bayer. Haupt-

stadt Ingolstadt. 28 H. EB. 64, 511.

Jahn, Fr., neues System der Kinderkrankheiten. 16 u nene umgearb. Aufl. 137, 121.

Jahrsschrift für Theologie u. Kirchenrecht der Katholiken. 2n Bds 1s H. EB. 52, 414.

v. Jannau, H., Geschichte von Lief- u. Esthland. 2r Th. EB. 35, 440.

Iffland, A. W., Almanac du Théatre pour l'an 1200: traduit de l'Allemand. 123, 15.

Journal für die neuelten Land - u. Seereilen. 2 u. 4r Bd. Jul. bis Decbr. EB. 59, 472.

Juliane von Roubigné. Eine Erzählung in Briefen. Aus d. Engl. EB. 58, 463.

: **K**.

Kneppelhout, C. J., Sectiones cadaverum pathologicae.

Kollmann, J., Triest und seine Umgebungen. 142, 164, Küffner, s. Sammlung der Ruinen u. Ritterburgen in Franken.

Kuhn, Fr. A., S. Camoens.

Kunst, die, Briefe zu wechseln f. C. M. de Servais.

Labillardière, J. J., novae Hollandiae plantarum specimen. Fasc. XXIII ... XXVI. EB. 64, 505.

Lelewet, J., Rzut oka na dawnölc Litewskich Naradów i Związek z Herulami. 122, 8.

M.

Magazin, der neuesten Reisebeschreibungen in Auszügen, f. Journal für die neuesten Land- u. Seereisen.

Magold, M., mathemat. Lehrbuch. 2e verm. Ausg. 1r Th. od. Lehrbuch der Arithmetik. EB. 60, 476.

Maurer, E., Gewerbkunde, oder Kenntnis aller Gewerbe. 1 u. 2r Th. 127, 46.

Millin, A. L., Voyage dans les départemens du midi de la France. T. III. 129, 57.

de Monthion, quelle influence ont les diverses espèces d'impôts sur la moralité, l'activité et l'industrie des peuples? 142, 161.

v. Mühlfeld, J. G. M., L. A. Stütz:

Nachrichten, theologische. Jahrg. 1808. EB. 52, 415. Nenke, K. Ch., Breslau, ein Wegweiser für Fremde u. Einheimische. 144, 182.

Nibler, Im., die Edelmanns-Freyheit in der Provinz

Baiern. 131, 78.

Petrarca, Fr., le Rime; da C. L. Fernow. T. I et II. 141, 153.

Petri, Ph. A., f. F. E. Toulongeon.

Pries, J. F., Melpomene. Ein Verluch üb. die Gründe des Wohlgefallens an tragischen Gegenständen. E.B. 64, SII.

Quedenfeld, J. Ch., vollständige Syntax der franz. Sprache. 150, 229.

Raccolta di autori classici italiani da Fernow. Tom. IV et V. f. Fr. Petrarca, le Rime. T. I et II.

Rambach, A. J., de summa ecclesiae doctorum laude, ad Paullinum illud odnieuw ev, ayang Ephel. 4, 15. Comment. 135, 109.

Rassmann, Fr., Kalliope. EB. 57, 456.

Rechtschreibung, Deutsche, nach Adelungs Grundlatzen. 2e verm. Aufl. EB. 61, 487.

Reinhold, K., Wörterbuch zu Jean Pauls Schriften. 18 Bdchn. die Levana enthaltend. 125, 30.

Reutter, G. S., I. J. Riem.

Richtsteig, M. E. C. F., s. Beyträge zur Vervollkommnung des Feld - Hospitalwesens.

Riem, J., u. G. S. Reutter, ökonom. veterinärische Hefte, von der Zucht, Wartung u. Stallung der vorzüglichsten Haus - u. Nutzthiere; nebst Zeichnungen von J. A. Heine. 8 Hefte. EB. 61, 481.

Roman, J. G., Catalogus plantarum ulualium, quae în horto academico Groningano coluntur. EB 53, 417. Rübsen u. Raps, der, als Sommer- u. Winterfrucht.

Ruders, C. J., Reise durch Portugal. Nach d. Schwed. von H. S. A. Gerken. EB. 60, 476.

Rudtorffer's, Fr. X., Abhandl. ub. die Operation des Blasensteins nach Pajola, 135, 112,

Sailer, J. M., I. S. Winkelhofer.

Sambuga, J. A., üb. die Nothwendigkeit der Bellerung. 1 u. 2r Th. 144, 177.

Sammlung der Ruinen u. Ritterburgen in Franken; mit chrono-genealogischen Anmerkungen. 1 u. 28 H. 147,

Sandifort, P. J., Deglutitionis mechanismus, verticali sectione narium, oris, faucium illustr. EB. 53, 420. Schmiedtgen, J. G. D., Darstellung auffallender Fehler der deutschen Sprache im Umgange des gemeinen Lebens u. der Mittel sie zu verbessern. EB. 62, 494. Schutz

Schiller, R. J., chronolog. Darstellung der Franz. Revolutionsgeschichte. EB. 59, 469.

de Servais, C. M., l'art de la Correspondance; trad. en allemand avec le texte françois à côté. 1 et 2e Partie.

150, 231.

Sibeth, K., Grundzüge zu einer gerecht. u. billigen Vertheil. der durch den Krieg vermehrten Staatsbedurfnisse, auf Mecklenburg angewandt. 122, t.

Sintenis, C. F., f. Elpizon an seine Freunde.

Spieker, C. W., Emiliens Stunden der Andacht u. des Nachdenkens für d. erwachsenen Töchter der gebildeten Stände. EB. 60, 479.

\_\_\_ Familiengeschichten für Kinder. 1 u. 2r Bd. enth. Louise Thalheim. 3 u. 4r Bd. enth. die glücklichen Kinder. EB. 60, 477.

Sturm, R. Ch. G., Grundlinien einer Encyklopädie der

Kameralwillenschaften. 127, 41.

Stūtz, A., mineralog. Taschenbuch; eine Oryktographie von Unteröstreich für reisende Mineralogen; herausg. von J. G. Megerle v. Mühlfeld. 145, 188. Surowietzki, W., Uwagi względem poddanych w

Polskie y projekt do ich uwolnienia. 124, 22.

T.

Taschen-Katechismus S. G. Wolft.

Testu, Almanach imperial pour l'an 1809. 147, 201.

Tilgenkamp, Fr. W., Versuch einer Einleit. in die bibl.

Schriften zum Verstehen derl. 135, 107.

Toulongeon, F. E., Geschichte von Frankreich seit der Revolution von 1789. Aus d. Franz. von Ph. A. Petri. 2r Bd. EB. 59, 470.

Trapp, E. C., Friederike Weisse u. ihre Tochter. EB.

56, 448.

U.

Eller, historisch jurist. Bemerkungen der Breslauischen Wunderhorn, alte deutschen (Die Summe aller angezeigten Schriften ist 90.)

Bürgerschaft üb! den vorigen u. jetzigen Zustand der hieligen Stadtkämmerey. 136, 112.

V.

Virág, B., Magyar Századok IX – XIII. 140, 143. Vrolik, G., Nasmlyst der Geneesryke Plantgewassen in den Amsterdamschen Kruidtuin. EB. 53, 417. – Catalogus plantarum medicinalium, in Pharmacopoca Batava memoratarum. Edit. alt, auct. EB.

53, 417.

W.

Wächter, J., u. K. Cleynmann, allgem. prakt. Bibliothek für Prediger u. Schulmänner. 1 u. ar Bd. EB.

Wahl, C. A., Vorschläge u. Bitten an Aeltern, Lehrer u. Erzieher, die Bildung u. Erziehung des jetzt unter uns aufblühenden Menschengeschlechts betr. 145, 185. Weismann, J. H., die geoffenbarte Theologie, als

Wissenschaft nicht verschieden von der Philosophie.

136, 119.

Winkelhofer's, S., Reden üb. die Bergpredigt unsere Hrn. Jesu Christi; herausg. von J. M. Sailer. EB. 56,

Winkler, K. Th., I. Camoens.

Winkopp, P. A., der Rhein. Bund. 2r Bd. 22—248 H. EB. 58, 457.

Wirkungen', dreyerley, im Mädchen- Gattinnen- u-Mutterstande. EB. 53, 423.

Wohler, J. J., Adressbuch für das Elb-Departement im Königreich Westphalen. 152, 246.

Wolfi, G., Talchen-Katechismus für Privatlehrer. EB: 53, 423.

Wunderhorn, alte deutsche Lieder s. L. A. v. Arnim.

H

## Verzeichniss der literarischen u. artistischen Nachrichten.

### Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Armbrufter in Wien 125, 31. Blank in Würzburg 226, 40. Crescentini in Wien 126, 40. Degerando in Paris 1524 248. Dobrzanski in Lemberg 147, 208. Festetics, Graf, 134, 104. Gas in Berlin 140, 152. v. Harsberg in Ulm 149, 224. Hoffmann in Westgalizien 147, 201. Joris in Wien 125, 31. Klein in Berlin 140, 152. Kopp in Hanau 126. 40. Leonhard in Hanau 152, 248. Marten aus Eutin 131, 80. Maureitz in Fiume 131, 80. Offolinski, Graf 134, 104. vs Penkler in Wien 131, 79. Pertfek in Koburg 124, 23. Pinckert in Heldrungen 140, 151. v. Ranzau, Graf, in Kiel 131, 80. Ribbeck in Berlin 140, 152. Rothe in Kiel 131, 80. Rudtorffee in Wien 126, 39. Sauer in Unterrodach bey Cronach 124, Schneider in Berlin 140, 152. v. Sonnenfels in Wien 134, 104. That in Kessthely 126, 40. Waldinger in Wien 124, 39. Wilkens in Schemnitz 126, 39. Zechner in Wien 126, 39.

### Todesfalle.

Böschen in Lützen 140, 151. Bozzini in Frankfart a. M. 152, 247. Dettmers in Frankfurt a. d. O. 142, 167. Eckoldt in Leipzig 140, 151. Friedrick Karl, ehemal. Fürst von Neuwied 147, 207. Haid in Augsburg 140, 151. Henke in Helmstädt 152, 248. Juzi in Ulm 152, 247. Pfeffel in Colmar 152, 247. Rehm in Ausbach 142, 168. v. Riedl, K. Baier Legationsrath 142, 167. v. Rottenhann, Graf 130, 72. de St. Croix in Paris 140, 151. Schlosser in Würzburg 130, 71. Schmid in Wittenberg 147, 207. Tertina in Großwardein 130, 71. Ziegler in Rostock 152, 248.

Universitäten, Akad. u. andre gel. Anstalten.

Berlin, K. Akad. der Wissensch, neue Constitution ders. auf Königl. Besehl 144, 184. Berlinisch-Köllnisches, Friedrichs-, u. Joachimsthalsches Gymalium; Einladungsschriften zur Prüfung ders. 151, 238.

Erlangen, Univerl. 144, 183. Wankfurt u. M., zu errichtende Carlsschale für die judische Gemeinde das. 149, 223. Freyburg, Univers. 151, 233. Hanau, Wetterauische Gesellsch. für die gesammte Naturkunde, dritte öffentl. Verlammlung u. Eröffnung ihres Muleums 144, 184. Heidelberg, Univerf. 151, 233. Landshut, Univers., Inaugural Programme, Preisfr. von verschiedenen Sectionen 129, 63. Leipzig, Jablenowskische Gesellsch. der Wissensch., Preiserth. 145, 101. Luckau in der Nieder-Lausitz, Lyceum, seit 1805 bis 8 erschienene Programme des Rector Schulze daf. 134, 103. Marburg, Univers., Justi's neuestes Waisenhaus Programm, enth. die 2te Hälfte der Lehensbeschreib. der heil. Elisabeth. 151, 233 u. 234. München, Kngl. Akadem. der Wissensch., öffentliche Sitzung zur Feyer ihres Stiftungstages, Preisfr., verstorbene u. neue Mitglieder, Strebers Vorlesung üb. die Gesch. des Kngl, Münzkabinets das. 151, 236 - 238. Oestreich, neue Stiftungen u. Studien-Anstalten, als: in der Buccowina, in Krakau u. Radlow, zu Roppitz u. Zeng 131, 79. jährliche summar. Anzeige üb. die Zahl der jungen Geistlichen an Se. Knis. Maj.; Auflösung der Hofcommission in Convictssachen, 131, 79. Akad. der Wilsensch. u. schönen Künste, Preiserth. u. Preisfr. 145, 192. Ackerbau-Gesellsch. des Seiner Departements, öffentl. Verlamml., Preisverth., mehrere neue Preisaussetzungen 146, 198. Institut der Kunfte u. Willensch., öffentl. Versamml. u. Suards Bericht üb. die eingegangnen Preisschriften. 146, 198.

Rojtecky Mecklenburg, fiaturforschende Gesellsch., ununterbrochne Thätigkeit ders. nach Link's Bericht'129, 64. Tübingen, Univers., medicinische Vorlesungen. 151,234. Ungern, Ludovicea, Fondsvermehrung ders., Graf Zichy's Schenkung 131, 80. Wetzlar, Rechtsschule, Vorlesungen für das Sommer-Semester 1809. 151, 235. Würzburg, Univers. 144, 183.

### Vermischte Nachrichten.

Abramson's, in Berlin, Medaille auf des Könige u. der Königin v. Preuss. Rückkehr aus St. Petersburg u. Ankunft in Berlin, nebst drey andern Denkmünzen, 143, 175. Bayern, allgemein ergangne Verordnung, die Prüfung der protestant. Pfarramts-Candidaten n. deren Beforderung betr. 151, 239. Bredezki ilt die Ausarbeit einer Geographie von Galizien aufgetragen 130, 72. v. Carnes Steffanco in Wien, Prafect der K. K. Hofbibliothek, ist mit Pension in Ruhe ge-Friedländer's in Paris, Mineralien. letzt 134, 104. Schenkung an das Berlin. Köllnische Gymnasium. 140. 152. Holland, literar. Statistik im J. 1808. 128, 49. Fortsetz. 132, 81. 139, 137. Beschlus 146, 193 u. ff. Oestreich, Reyberger's Institutiones ethicae find den kathol. theolog. Lehranstalten als Vorlesebuch vorgeschrieben 130, 72. Wien, Hoscommission in polit. Gesetzsachen. 134, 104. Wurzer in Marburg, Widerlegung des Gerüchts von der nahen Auflölung der Universität das. 125, 32.

HII.

### Intelligenz des Buch- u. Kunsthandels.

### Ankündigungen von Buch u. Kunsthändlern.

Andreä. Buchh. in Frankfurt a. M. 132, 85. Anonyme Ankünd. 128, 55. 146, 200. Duncker u. Humblot in Berlin 128, 55. Franzen u. Große in Stendal 139, 141. Gebhard u. Körber in Frankfurt a. M. 132, 86. Hitzig in Berlin 146, 200. Joachim. Buchh. in Leipzig 128, 55. 132, 85. 139, 144. Kupferberg in Mainz 146, 199. Landes-Industrie-Comptoir in Weimar 146, 199. Niemann u. Comp. in Lübeck 139, 141. Orell, Füßli is. Comp. in Zürich 132, 87. Realfchulbuchh. in Berlin 146, 199. Ruff. Buchh. in Halle 132, 87. Stettin.

Buchh. in Ulm 139, 143. Verlags - Comptoir in Zwickau 132, 86. Weiss in Berlin 128, 55.

### Vermischte Anzeigen.

Auction von Büchern, Schröckhsche, in Wittenberg 139, 144. Expedition der ALZ in Halle, Stephani thesaurus linguae graecae steht zum Verkaus 139, 144. Gebhard u. Körber in Frankfurt a. M., herabgesetzter Preis der Noseschen Schristen üb. Mineralogie 132, 22. Wiggert in Laitsche, Bücherverkaus aus der Bibliothe, des verstorb. Predigers Sachse zu Schartau 128, 56.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 1. Junius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### RECHTSGELAHRTHE!T.

LEIPZIG, b. Hinrichs: Verfuch einer systematischen Darstellung der Patrimonial Gerichtsverfassing der Rittergäter, nach gemeinen und sächsischen Rechten. Ein Handbuch für Gerichtsherren, Gerichtsverwalter und praktische Juristen von C. H. Wachsmath, K. S. Accis-Inspect. und Rent-Beamt. zu Delitzsch. 1808. 17 B. 8. (1 Rthlr.)

ie Patrimonial-Gerichtsbarkeit der Rittergüter, die sich in den Ländern des vormaligen deut-Schen Reichs findet, ist ohne Zweifel noch ein Ueberwest dar ölters deutschen Verfassung, nach welcher jeder Getsbehtzer, außer andern Rechten, auch die Gerichtsbarkeit über seine Gutsbehörigen auszuüben berechtigt war. In wie fern diese Einrichtung in dem gegenwärtigen Zeitalter noch zweckmäßig fey, oder micht, ingleichen, ob sie der unpartevilchen Ausabung und der Beschleunigung der Rechtspflege Vortheil oder nicht vielmehr Nachtheil bringe: diels zu -mitersuchen, ist hier der Ort nicht; kurz, diese Einrichtung ist noch jetzt vorhanden, und Hr. W. hat in diesem Buche alles, was die Patrimonial - Gerichtsbarkeit der Rittergüter im Königreiche Sachsen betrifft (denn auf dieses hat er sich fast ganz allein beschränkt), sorgfältig gesammelt; und wenn man auch darin keine neuen Aufschlusse oder Belehrungen findet: fo hat doch der Vf. (der fich schon durch die vor ein paar Jahren herausgekommene Schrift: Materialien über die willkürliche Entlassung der Patrimonial-Gerichtsverwalter, von einer vortheilhaften Seite gezeigt hat) das unbezweifelte Verdienst, dass er alles, was in den sächsischen Gesetzen über die Rechte und Verbindlichkeiten dieser Gattung von Gerichtsbarkeit daie und da zerstreut enthalten ist, mit unverkennbarer Sorgfalt und Fleisse gesammelt hat, und der erke ift, der den Geschäftsmännern eine vollständige Ucherficht alles dessen, was diese Art von Jurisdiction betrin, in die Hände giebt, da dieselbe bisher, bekanntermassen, entweder nur beyläufig, und zwar in den Schriften, welche, wie Puffendorf, fich mit der Gerichtsbarkeit im Allgemeinen beschäftigten, oder in einzelnen kleinen akademischen Streitschriften, wie z. B. von Ludewig, Heineccius, Lochmann u. f. w., bebehandelt, jedoch bey weitem nicht in ihrem ganzen Umfange dargestellt wurde. Die Schrift zerfällt in feche Kapitel; das erfle handelt von der Gerichtsbarkeit überhaupt, und dem Richteramte, wo der in A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Sachsen leider! bisher immer noch nicht genug beachtete und binlänglich gewürdigte Satz wiederholt wird, dass das Richteramt, ohne Ausnahme, ein öffentliches Amt, und der Richter ein Staatsdiener ist. und dass folglich der Gerichtsverwalter nie von dem Belitzer eines Ritterguts abhängen, von ihm selbstwillkürlich nicht bestellt oder entsetzt werden sollte. wie diess in Sachsen immer noch der Fall ist. Die Patrimonial-Jurisdiction auf dem Lande, von welcher im zweyten Kapitel insbesondere gehandelt wird, hat das Eigene, dass sie in gewisser Hinsicht das Eigenthum eines Privatmanns ist, nämlich desjenigen, der das Gut käuflich oder auf andere Weife an fich gebracht hat. Der Vf. bemerkt hier die Erwerbsmittel und die Art und Weise, wie die Gerichtsbarkeit wieder verloren geht, und giebt sodann im dritten Kapitel die zur Besetzung der Gerichte und Ausübung der Jurisdiction erforderlichen Personen an. der Gerichtsherr in Fällen der nicht streitigen Gerichtsbarkeit: denn diese zu expediren ist ihm in der 39sten Decision ausdrücklich nachgelassen, sodann der Justitiar und Actuar, wobey die Verhältnisse zwischen dem erstern und dem Gerichtsherrn treffend aus einander gesetzt werden, ingleichen die Gerichtsbeysitzer, welche nach der sächsschen Versasfung in dem Rechtsgange und bey der Behandlung der Streitigkeiten vor Gericht keine Stimme haben, sondern nur der Förmlichkeit wegen zugezogen wetden. (Wie sehr war hierin eine Aenderung zu wünschen! Die Gerichtspersonen baben also auch sodann, wenn mit unziemlicher Härte verfahren, oder eine offenbar gesetzwidrige Handlung vorgenommen werden sollte, keine Stimme!!) Das vierte und fünste Kapitel stellen die Vorrechte und die Oblasten, die mit dem Eigenthume dieser Gerichtsbarkeit verbunden find, in eine zweckmässige Ordnung zusammen. Das sechste Kapitel endlich liefert einige Nachträge zu den vorhergehenden, worauf noch in dem Anhange einige gut gewählte und zu empfehlende Mufter zur Verpflichtung des Gerichtsverwalters, zu einer Bestallung desselben, eine musterhafte Vorhaltung der Pflichten der Dorfgerichtspersonen, eine Verpflichtung des Tranksteuer-Aussehers, und mehrerer auf dem Lande vorkommender Personen, namentlich eines Land - Accis - Einnehmers, Schulgelder-Einnehmers, eines Schenkwirths, einer Hebamme, Leichenwäscherin, und die Instruction für einen Müller folgen, die sämmtlich nach Anleitung der sächsischen Gesetze abgefalst und den Gerichtsdirectoren

vorzüglich zu empfehlen find. Nur Eins und das Andre glaubt Ret. noch hinzufügen zu müssen, was ihm einiger Berichtigung zu bedürfen scheint. Der Vf. fagt z. B. S. 19.: dass die Patrimonial Gerichte in rechtlichen Angelegenheiten als eine Gemeinheit be- \* Brauchbarkeit dieses Buchs noch erhöhet haben. trachtet, und in Terminen durch Syndicos erscheinen müssten; allein nach der erläuterten Sächsischen Process - Ordnung ist dies in Hinsicht auf die Patrimonial - Gerichte nicht angeordnet, sondern sie erscheinen durch Actores. Wenn ferner S. 36. angeführt wird, dass der Gerichtsherr, welcher die Rechte versteht, in Processlachen gerichtliche Bescheide absassen könne, so kann Rec. hierin mit dem Vf. nicht übereinstimmen: denn es möchte ihm wohl die 39ste Decision entgegen stehn, nach welcher der Gerichtsherr nichts weiter, als Handlungen nichtstreitiger Gerichtsbarkeit, und noch dazu vor besetzter Gerichtsbank, vornehmen darf; und da der Vf. in dem 23sten u. 98sten 66. mit Recht behauptet, dass der Eigenthümer der Gerichte nicht selbst Richter ley, da er als solcher nicht vereidet ist, so kann er auch, unserer Ansicht nach, wohl nicht befugt feyn, rechtliche Entscheidungen in den vor seinen Gerichten anhängigen Sachen zu ertheilen: denn hier würde er als Privatperson Recht sprechen, und die Versendung oder Verspruch der Acten an und von solchen ist bekanntermassen in Sachsen unterlagt. Eben so wenig kann Rec. der Behauptung im 74sten s. beypflichten, dass die Anweisung und Stellung der Recruten dem Gerichtsherrn, nicht aber dem Gerichtsverwalter zukomme: denn diesem widerspricht die Entscheidung der Sächfischen Landes-Regierung - mittelst Rescripts vom 4ten April 1803., welches der Vf. selbst in dem oben erwähnten Buche: Materialien, die willkurliche Entlassung der Gerichtsverwalter betreffend, hat abdrucken lassen; und wenn gleich in diesem Falle, wie der Vf. anführt, in dem Werbemandate vom J. 1792. §. 15. der Gerichts-()brigkeit, micht aber der Gerichte Erwähnung geschieht: so durfte doch, wenn man diese Stelle mit dem 16ten (. and mit den, dem Erläuterungs-Generali vom 8. August 17×3. hinzugefügten, Punkten sub Nr. 2. (C. C. A. III. 1257. und 1361.) vergleicht, unter jenem Ausdrucke nicht der Gericht herr, sondern die Gerichte und der Justitiarius verstanden werden. 6. 196. scheint der Vf. die Wörter: Abzugsgeld und Abschoss, irrig für gleichbedeutend zu nehmen. Auch ist es nicht so ganz ausgemacht, wie im 195sten 6. angeführt wird, dass das Recht; Abzugsgeld zu for dern, zu den mit dem Eigenthume der Gerichtsbarkeit verbundenen fiscalischen Rechten gehöre, und dass Niemand dieses Recht ausüben könne, der keine Gerichte habe: denn vom Letztern finden fich in Sachsen mehrere Beyspiele des Gegentheils, und nach der richtigern Meinung hat das Recht, Abzugsgeld zu fordern, mit der Jurisdiction nichts gemein, es ist vielmehr ein für sich bestehendes Recht, welches besonders hergebracht seyn muss, wenn es ausgeübt werden soll. Bey dem 280sten & hatte wohl die daselbst angeführte Meinung der Rechtslehrer, als

wenn die Ernährung der ausgeletzten Kinder dem Obergerichtsberrn obliege, eine Widerlegung verdient. Ein Sachregister würde übrigens die, vorstehender Erinnerungen ungeachtet, nicht abzuläugnende

Wirn, a. K. d. Vfs.: Oestreichisches Kirchenrecht in den deutschen, ungrischen und galicischen Erbstaaten, von Aug. Wilhelm Gustermann, Prof. des Kirchenrechts in der K. K. Therefian. Ritterakad. und K. K. Bücher-Cenfor. *Drey* Bände. 1807. 8. Erster Bd. 472 S. Zweyter Bd. 500 S. Dritter Bd. 240 S. Urkunden, 39 S. Ueberficht des Werks.

Nicht ein Lehrbuch des gewöhnlichen katholischen kanonischen Rechts erhält man hier - sondern die Uebersicht der östreichischen Gesetzgebung einen saera, oder, wie sich der Vf. ausdrückt, das weltliche Kirchenrecht von Oestreich. Zu Pehams, zu Rechbergers u. a. Arbeiten verhält sich dieses Buch so. dass es deren Kenntnils voraussetzt: denn es zeigt, wie bey den meisten Gegenständen des kanon. Rechts theils Erweiterungen, theils Modificationen in Oestreich eingetreten. Die Gründerin eines öftreichischen Kirchenrechts ist die Kaiserin M. Therefia, und unter ihr der Fürst Kaunitz. Unter solchen Auspicien durfte Kollar es auch dem ungrischen Clerus fagen, was der apostolische König von Ungern in geistlichen nicht dogmatischen Sachen für Rechte habe --- es wurden Professoren des kanon. Rechts bey allen Lehranstalten angestellt, es wurde bestimmt, dass zu diefer Professur blos Weltliche gelangen können. Schade, dass sich der Vf. in eine Geschichte des öftreichischen Kirchenrechts gar nicht eingelassen hat; statt dessen hat er blos auf dem Titelkupfer die drey um dasselbe verdientesten Regenten, Maria Theresia, Jofeph II. und Leopold II., mit passenden Eusblemen im Brustbild aufgestellt. Eben so wenig hat der Vf. eine ordentliche Literatur des öffreichischen Kirchenrechts vorausgeschickt, worin die Vorarbeiten und Verdienste seiner Vorgänger zusammengestellt wären. S. XI. find nicht einmal Kollars Schriften angeführt, doch hat sie der Vf. in seinem Werke benutzt. Er theilt sein östreichisches Kirchenrecht in das K. R. für die Katholischen, und in das K. R. für die Nichtkatholischen. Jeder Theil zerfällt wieder in drey. Ab-Ichnitte, in das Personenrecht, Sachenrecht, und in die Lehre von der kirchlichen Gerichtsbarkeit. Die Geletze und Verordnungen werden wörtlich mit Beysetzung der Quelle und des Datums angeführt. Sein östreichisches Kirchenrecht erstreckt sich auch auf 'Ungern und Siebenhürgen; aber er kennt manche gute Quellen für das ungrische und fiebenbärgische. Kirchenrecht nicht, & B. für Ungern den Extractus legum de statu Eccles. latarum, für Siebenbürgen Evers breviarium; die Notizen vom siebenbürgischen Kirchenrecht find spirsam Sonst aber ist der Vf. lorgfältig in Beautzung literarischer Hülfsmittel, die ihm bekannt waren. In den Angaben über das ungrische Kirchenrecht ist Szvoringi der Hauptsührer un-

lers Vis." Von einem Buche diefer Art fordert man Fleiß und Treue in Anführung der Gesetze und Verordnungen, und beide Tugenden find dem Vf. im hohen Grade nachzurühmen. Die Beurtheilung der Verfügungen selbst liegt außer dem Plane des Werks. An den wenigen Stellen, wo der Vf. eigenes Urtheil ausert, oder wo es auf gute Definitionen und logiche scharse Bestimmungen ankommt, vermisst man zuweilen Scharffinn und Genauigkeit. So z. B. ist die Erklärung (S. 67.) von einem locus credibilis sehr unvollständig - eine bessere hätte der Vf. in dem angeführten Extractus legum angetroffen. S. 73. meynt der Vf., der ordentliche Verleiher der Canonicate sey in der Regel der Bischof: denn die Domherrn waren des Bischofs Räthe. - Wie wenn sie aber ursprunglich Erwähler des Bischofs, später öfters die Controle neben dem Bischofe zu führen bestimmt gewelen? und wie wenn höchst selten der Bischof die Dompfründen gestiftet, sondern der Fürst oder ein anderer, dem das Patronatsrecht zusteht, sie dotirt hat? und wenn in diesen Dotations - Urkunden davon, dass der Domherr dem Bischofe als Rath beyzegeben sey, nichts steht, sondern meist nur die Formel enthalten ift: ut Deo jugiter famuletur? In der Regel ist also der Verleiher eines Canonicats nicht der Bischof, sondern der Stifter desselben. — Bey Gelegenheit der Religionsbeschwerden in Ungern sagt der Vf. in einer Anmerkung: III. S. y. "Dauren be doch noch fort! Meine Sache ists nicht, selbe zu beurtbeilen, aber das weiss ich, dass auch in Deutschland die Protestanten, welche doch beynahe das Uebergewicht über die Katholiken hatten, bis auf unsere Zeiten immer Beschwerden führten." Diese Stelle charakterifirt zugleich die Logik und die Denkart unfers Vfs., welcher Th. II. S. 203. die evangelischen Geistlichen Pradicanten nennt. — Ganze Abschnitte dieses Buchs wären besser ansgefallen, wenn der Vf. be von kundigen Männern hätte durchsehen lassen. So z. B. der Abschnitt vom Kirchenrechte der Prote-Annten, in welchem der Vf. III. S. 62. die Senioren oder Gehülfen der Superintendenten mit den (welt lichen) Vorstehern der Kirchen verwechselt, S. 96. Dispensationsgesuche bey den protestantischen Conaftorien verhandeln lässt, und S. 104. von protestantischen Confistorien in Ungern spricht, die noch nicht inders existiren, als im Entwurfe der Synode von 1792., wordb r noch jetzt der Köuig von Ungern meht, entschlossen hat. Dass manche Kapitel in dem Buche seit der Erscheinung desselben unbrauchbar ge-worden, dafür kann der Vf. nicht, indem manche Verordnungen feitdem abgeändert worden: wie z.B. alles, was III. S. 73. von der Inspection der katholichen Dechanten über die evangelischen Schulen in den deutschen Erbländern vorkommt. Manchmal hat der Vf. aus Versehen versäumt, am gehörigen Orte ahandernde höchste Entschliesungen, die ihm schon hätten bekannt seyn können und bekannt waren, anzumerken. Z. B. I. S. 89. follen nach dem Hofdecret vom 25. Jun. 1801. die katholischen Pfarrer keine akatholischen Taufpathen bey katholischen Kindern

zulassen, und dieselben bey fieh ereignendem Falle mit guter Art entfernen: aber schon ein Jahr später ward diels dahin abgeandert, dals zwar keine evangelischen Taufpathen, wohl aber Taufzengen zugelassen werden können. Vergl. II. S. 14. Auch manche gute Verordnungen find durch die Praxis aufgehoben worden, zi B. II. S. 107: das Verbot der Processionen nach Mariazell, was der Vf. hätte bemerken follen. Unrichtig ist der Bestand der Balleyen des deutschen Ordens, den der Vf. noch 1807. I. S 266. angiebt. Hormayrs Archiv für Süddentschland Bd. I. kann ihn eines Bessern belehren. Die Art, wie unser Vf. polemisirt, erhellt aus folgenden Beyspielen. Nachdem er hergezählt, welche Veränderungen die östreichschen Regenten in Rücksicht der Eintheilung der Diöcesen und Aushebung fremder, z. B. Passauischer, geistlieher Gerichtsbarkeit getroffen, so bemerkt er Th. I. S. 317.: " Der Verfasser der Darstellung des Fürstenbundes hat dieses Recht unsern Souveränen streitig gemacht: allein seine publiciftischen Arbeiten verdienen wenig Aufmerksamkeit, und ohnehin war diese Abhandlung ein aufgegebenes Thema." S. 390. "Dass dem Regenten, kraft der Majestät, das Recht zukomme, die Vorsteher der Kirche (Bischöfe) zu ernennen, beweiset Hr. Lakics in dem sehr elegant geschriebenen §. Keineswegs: denn die oratorischen ·Floskeln ausgenommen, ist folgendes Rasonnement u. f. w." (Der Vf. meynt, das Recht der Landesfürsten, die Bischöfe zu benennen, beruhe auf dem Patronatsrecht und auf Gewohnheit, nicht aber auf landesherrlicher Gewalt.) 1. S. 392. werden die ungrischen Bischöfe beschuldigt, dals sie sammt der unverfertigten Formel des Eides, den jeder Bischof dem Papste leiste, den Betrag der Annaten auch jetzt noch nach Rom schicken. S. 396. folgt eine Polemik wider die ungrischen Canonisten, welche das Jus Pabronatus mit dem Jure circa facra verwechseln. Th. II. S. 444. ein Warker Ausfall wider den ungrischen Reichstagsabschied vom J. 1458. Im dritten Theile find die öftreichischen Kirchengesetze für die Evangelischen beider Confessionen, für die orientalischen Gläubigen und für die Juden enthalten. — Im Ganzen machen das öltreichische Kirchenrecht, besonders aber die Verfügungen des K. Josephs II., die dasselbe am meisten begründen, der östreichischen Staatsverwaltung Ehre. Rec. zeichnet aus Th. II. S. 79. das Handbillet wegen der Gewissenshevrathen und die Antwort Leopolds II. an die damaligen böhmischen Stände, die zu ihrer großen Unehre 1791. von dem neuen Souveran die Abanderung und Aufhebung des Toleranz - Edicts begehrten. Th. III. S. 105. Unter den funf angehängten Urkunden befindet fich nichts, was nicht vorher schon gedruckt worden ware': doch war die fogenannte Conventio Kollonichana. und die Urkunde über die Salzkasse in Böhmen, des wiederholten Abdrucks in diesem Buche werth. -'Den durch die Worte der Gesetze ohnehin rauhen Stil des Buches entstellen auch noch so manche Druck-Telfler, Z. B. Inbegrief statt Inbegriff, notoreitas st. notorietas, Z. 19 einmal St. niemals u. dgl,

#### NADURGESCHICHTE.

JEWA u. LEIPZIG, b. Gabler: Naturgeschichte für gebildete Frauenzimmer und Liebhaber der Natur, von Georg Gottfried Zinke, d. A. Dr. Erster Theil. Säugthiere. Mit 24 Kpfrt. 1806. 219 S. gr. 8. (Mit illum. Kpfrn. 2 Kthlr, 12 gr., mit Ichwarzen Kpfrn. 1 Rthlr. 16 gr.)

Die nicht leichte Aufgabe, das Willenswürdigste aus der Naturgeschichte zur Selbstbelehrung für Dilettanten auszuziehn, hat der Vf. schwerlich ganz gefasst, als er zu ihrer Auflösung schritt. Der Vf. bat ein sehr einfaches Mittel versäumt, um sich von der zweckmälsigen Ausführung seiner Arbeit zu un-"terrichten; et hätte nur die Einleitung und den eben so kurzen Abschnitt, von der Naturgeschichte der Thiere überhaupt, einem gebildeten Frauenzimmer, oder einem jungen Kaufmann u. f. w. vorlesen sollen: dabey wurde er bald gefunden haben, wie vieles dem, der nicht in der Naturgeschichte schon bewandert ist, ganz undeutlich und unverständlich seyn muss. Da find eine große Menge solcher Dinge genannt, von denen Layen nichts wissen können, als homogene Theile, physiche und chemische Gesetze, Athmen der Thiere durch Kiemen, der Pflanzen durch Blätter, Armpolypen, Naiden, Nerven u. f. w. Zu Vorlesungen sollte ja das Buch nicht bestimmt seyn, der Leser muls also diese Abschnitte als unverständlich überschlagen. Und wie slüchtig ist gleich die erste Seite geschrieben! Sie beginnt mit den Worten: Wo wir uns auf # nfere Planeten hinwenden, sehen wir eine Menge Körper u. f. w. Können wir uns auf mehrere Planeten hinwenden, um die Naturgeschichte zu studieren? Weiterbin wird der Infussionsthierchen gedacht, und S. 4. find diese eben so geschrieben, so wie die Nagethiere S. 21. und S. 114. Glieres überfetzt werden. Ferner wird noch auf der ersten Seite die Kenntnis der Thiere Zootomie genannt: welches Vorurtheil muß dieß gegen das Buch erwecken? Diese und viele andere unrichtigen oder schief dargestellten Sätze muss ein Schriftsteller überhaupt vermeiden, und am mehrsten muss der, welcher für Layen schreibt, über jedes Wort wechen, und mit einer Klarheit und Bestimmtheit schreiben, das ihm jeder folgen kann.

Dass der Vf. Linnes Eintheilung der Thiere in sechs Klassen, und auch seine Ordnungen der Säugthiere beybehält, will Rec. gern übergehn, obgleich es manche Thiere in eine wenig passende Reihenfolge bringt. Gegen die Auswahl der in dem Buch selbst beschriebnen Säugthiere und der von ihnen mitgetheilten Notizen läst sich im Ganzen sehr wenig sagen, doch muss Rec. gestehn, dass er noch altgläubig genug ist, um es nicht zu billigen, dass so viel von der Brunst und Begattung der Thiere vorkommt; will wenigstens ein Lehrer das Buch bey seinem Privatunterricht benutzen: so muss ihn dies bey jungen Frauenzummern in manche Verlegenheit setzen. Neben dem systematischen lateinischen Namen hätte wohl immer der französische stehen können.

Die Auswahl der Kupfer ist ziemlich gut; follten nämlich nur 24 Thiere abgebildet werden, obgleich bey der Kleinheit der Figuren, füglich mehrere auf den Tafeln Platz gehabt hätten: To war es immer schwer, die merkwürdigsten auszuheben. Statt des so oft abgebildeten Elephanten, so wie statt des Tapirs, hätten indessen auch wohl andere genommen werden können. Die Kupfer selbst aber findet Rec. im Ganzen schlecht. Von den abgebildeten 24 Thieren hat er 14 lebend und 2 ausgestopft gesehen, diese 16 find aber sammtlich verfehlt. Der Vf. wird freyhich fagen, dass es Kopieen find; allein als Zoolog musste er eine Thierabbildung zu beurtheilen wissen, und bald sehen, dass keine der hier gegebenen Figuren Leben hat. Die Illumination ist in des Rec. Exemplar oft wahre Sudeley, z. B. beym Biber, beym grauen Eichhörnchen, bey der Fischotter, beym Zobel u. s. w., und auch nicht ein einziges Mal gut zu nennen.

Rec. würde weder dem Vf., noch dem Verleger zur Fortletzung des Werks rathen; es müste vollendet sehr koltbar werden, und würde schwerlich auf Absatz rechnen können.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Beförderungen.

Hr. Dr. und Prof. Kühnöl zu Gielsen ist zum dritten ordentlichen Professor der Theologie daselbst, und Hr. M. Diefenbach, bisher Prof. Theol. extraord. und zweyter Stadtprediger, zum vierten ordentl. Prof. der Theologie ernannt worden; dagegen hat Hr. M. Rumpf,

erster Lehrer am dortigen Pädagogium, und Prof. Theolextraord., die Professur der Beredtsamkeit und Dichtkunst erhalten. Der erste Prof. der Theol., Hr. Dr. Schmidt, hat den Titel eines geistlichen geheimen Rathsbekommen, und ist, auf Lein Verlangon, von den Superintendenten-Geschäften dispensirt worden.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 2. Junius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

I) AMSTERDAM, b. van Es: Venhandeling over de Voorbehoedmiddelen tegen de Kinderziekte, ter gelegenheid der tweede jaarlijksche Vergadering van het Amsterdamsch Genootschap ter bevordering der Korgok ineuting voor Minvermaganden, hij het doen ven verslag der verrichtingen von dat Genoeischap. Uitgesproken in de Engelsche Kerk, op den 1. Nov. 1804. Door den Voorzitter Cornelius Henricus & Roy, Medicinae Doctor. (Abhand-lung über die Verhätungsmittel der Kinderpocken, bey Gelegenheit der zweyten jährlichen Verlammlung der Amsterdamer Gesellschaft zur Beförderung der Kuhpockenimpfung für Unbemittelte, als der Verfaller zugleich Rechenlchaft gab von den Geschäften der Gesellschaft. fentlich vorgetragen in der Englischen Kirche durch den Präsidenten - ). 1806. X u. 74 S gr. 8. (16) Stub. holl.)

2) ROTTERDAM; b. Locket Verhandelingen van het Rotterdamsch Geneetschap, ter bevordening van de Koepok, inënting, onder de Zinspreuk: Ne pestis intret vigila, ter gelegenheid van deszelst algemeene Vergadering, gehouden op den oden van Wintermaand, 1807. (Abhandlungen der Rotterdamer Gesellschaft zur Beförderung der Kubpockenimpfung, unter dem Sinnspruche: — bey Gelegenheit ihrer (ersten) allgemeinen Versammdung, gehalten den 9ten December 1807.). 1808. XVI u. 86 S. 8.

s ist erfreulich, dass die beiden vornehmsten Städte des Königreichs Holland, Amfterdam und Rotterdam, Hich dadurch auszeichnen, dals begüterte Personen, und wohldenkende Aerzte und Wundärzte, ich zu einer Gesellschaft vereinigen, um durch ihre Besträge und die von ihnen verrichtete Kuhpocken-Impung diese Wohlthat der Menschheit immer weiter aszubreiten. Wir bleiben zunächst bey Nr. 1. und bef der Anfterdamer Gefellschaft ftehen. Diele Gesellschaft wurde im J. 1803. gestiftet. Eine Abtheilung derselben, die man die artistische nennen könnte. hat den geschätzten Kppferstecher Vinkeles zum Vorheher. Bey der Errichtung dieler Abtheilung hatte man die Ablicht; dass, wenn fich in dem Verlause der Kuhpocken in dem Ausschlage etwas besonderes creignete, es durch eme Zeichnung dargestellt, und tiele dereinst, wend die Gesellschaft füre Beobachtungen · A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

durch den Druck bekannt machte, ihnen beygefügt wurde. Um den Verlauf der Krankheit gehörig beobachten, und bestimmen zu können, ob die geimpfte Person die wahren Kuhpocken überstanden habe, oder . nicht, hat man folgende Einrichtung getroffen. Jedes Mitglied der sehr zahlreichen Gesellschaft ist mit Billets versèhen, die es an Unbemittelte austheilt. Diese begeben sich damit Mittwochs oder Sonnabends in einer festgesetzten Stunde nach einem gewissen Gebäude, um sich daselbst die Kuhpocken impfen zu lassen, unter der Verpflichtung, dass, wenn z. B. die Impfung Mittwochs geschieht, sie den folgenden Sonnabend, Mittwoch und Sonnabend, oder auch zu anderer Zeit, wo es der Director verlange, sich wieder einfinden. Nach überstandener Krankheit wird das Billet von dem zweyten Secretär (der überhaupt über den Verlauf der Krankheit das Protocoll zu führen hat), unterzeichnet, und der Geimpfte giebt es dem wieder zurück, von dem er es empfieng. Jeden Mittwoch and Sonnabend find ein medicinischer oder ein chirurgischer Director, nebst zwey Aerzten und einem Wundarzte, in dem gedachten Gebäude gegenwärtig, um die Impfung zu verrichten, oder die Geimpften zu unterluchen. So viel zur Beschreibung dieses, wie man fieht, wohlorganisirten Instituts. Späterhin hat man auch dem Wunsche, den die Directoren der Armenschulen in Amsterdam geäussert hatten, es möchten den Zöglingen ihrer Schulen die Kuhpocken in diesem Institute geimpft werden, gewillfahrt. Nun noch etwas von der Abhandlung des Hn. A Roy. Man könne die, zur Verhütung der Menschenpocken von jeher vorgeschlagenen Mittel unter zwey Klassen bringen, wovon die erste die allgemeinen, die zweyte die besonderen in sich begreife. gemeinen, ale zweyte de besondern Verhütungsmittel Das Unzulängliche der allgemeinen Verhütungsmittel (Reinhalten des Körpers, Baden, Schwängerung der Atmosphäre mit gewürzhaften Dämpfen u. s. w.) falle zu fehr in die Augen, als dass es nöthig sey, einen Augenblick dabey zu verweilen. Die besonderen Verhütungsmittel führt er in drey Abtheilungen auf, derea erste enthält: die sogenannten specifischen Arzneyen, wodurch der Stoff der Menschenpocken selbst and gegriffen, überwältigt, und dergestalt vernichtet werde, dass die Person, welche sich ihrer bediene, auf immer vor den M. P. gesichert bleibe; die zweyte die Mittel, welche in der Absonderung der Pocken-Kranken von den Gelunden, und in der Entfernung alles dessen, was die Krankheit durch Austeckung Portpflanzen könnte, bestehen; die dritte endlich die Einimpfung. Nachdem er von allen diesen Verhütungsmitteln ausführlich gehandelt hat, gelangt er: (S. 62.) zu dem Resultate: " Itt man im Stande die Empfänglichkeit (die eine Wirkung, actio) vorausfetzi, oder nie Gegenwirkung (reactio) wegzunehmen: so fällt die Möglichkeit, angesteckt zu werden, von selbst weg. - Diese Veränderung können die gewöhnlichen Verhütungsmittel nicht bewirken; nur die Kuhpocken thun es. - Die Art und Weise, wie sie es thun, ist uns unbekannt; ihre Wirkung sber wird durch die tägliche Erfahrung bestätigt." Es sey jedoch sehr wahrscheinlich, dass die Bewegung, die durch die äußerlich angebrachte Kuhpokkenmaterie mittelst der Nerven in dem Körper entstehe, diese Veränderung in der Beschaffenheit des Körpers hervorbringe, d. h. die Empfänglichkeit für die ansteckende Kraft der M. P. vernichte. Dass diese Vernichtung, und mithin die Ausrottung der M. P. durch die Einimpfung der letzteren nicht bewerkstelligt werden könnte, wird durch eine, zwischen beiden fortgeführte Parallele am Schlusse der Abhand-

lung gezeigt.

Das Stiftungsjahr der Rotterdam'schen Kuhpockengesellschaft, der ältesten im Lande, ist in ihrem Siegel angegeben. Die elegant gedruckte Sammlung Nr. 2. enthält, außer einem Vorberichte, und einer, in der Verlammlung der Gelellschaft gehaltenen Rede, beide von ihrem Präsidenten, dem Dr. L. Davids in Rotterdam, einen Auszug aus dem Berichte, welchen der erste Secretär und Mitdirector der Gesellschaft. 3. F. van der Houven van Anckeren, Med. Dr., erstattete, ein hollandisches Gedicht auf diese erste allgemeine Verlammlung der Gesellschaft, und zwey lateinische auf den Dr. Jenner. Hr. Davids entschuldigt fich, dass er in dem Vorberichte seinen Lesern, die keine Aerzte find, ein Wort über richtige Beurtheilung der Acrzte und ihre Methoden (wozu Brownianer Gelegenheit gegeben zu haben scheinen) gefagt habe. Dieses Wort hat er vielleicht zu seiner Zeit gesprochen. In seiner Rede handelt er das Thema ab: daß man die, durch Ed. Jenner zuerst in Anwendung gebrachte Kuhpockenimpfung für die nütztichste, in der Heilkunde gemachte Entdeckung des achtzehnten Jahrhunderts zu halten habe. Er fängt, um die übrigen Entdeckungen neben diese zu stellen, mit Stahl an, und endiget mit Galvani. Brown's System ift dabey nicht vergellen. Ueber Ed. Jenner find auch biographische Nachrichten heygebracht. Bey den mancherley nutzlichen, und für seinen Gegenstand interessanten Thatsachen, die der Vf. mittheilt, un, ter andern durch angeführte Berechnungen von der großen, durch die Menschenpocken verurlächten Sterblichkeit, wäre zu wünschen, dals der Vortrag oft wepiger prunkend austiele, und der rednerische Schmuck nicht die Gränzen der didaktischen Schreibart über-Schritte. Aus dem Berichte des Hn. v. Ackeren nur Einiges. Nicht lange nach der Stiftung der Gesellschaft waren schon 353 Personen mit gläcklichem Erfolge von ihr mit den Kuhpocken geimpst. Den Sterbelisten zu-

künstliche Mittheilung der Menschenpocken, oder ihre. folge find in Rotterdam (bey einer Bevölkerung von ungefähr 60000 Menschen) seit der Einführung der Kuhpockenimpfung in den Jahren 1801 - 1804 etaschliesslich nur halb so viel Personen gestorben, als in den vorhergebenden 15 Jahren. Die Gesellschaft liess mit gleicher Sicherheit in jedem Alter, bey jedem Gefundbeitszustande (den herpetischen allein ausgenommen), selbst unter dem Zalmen, die K. P. einimpsen. Keiner von den sehr vielen Geimpsten, den man hinterher mit dem Stoffe der M. P. impfte, oder den man der Ansteckung aussetzte, bekam die letzteren, und die schon vorhandene bösartige Ansteckung wurde durch die Impfung der K.P. gutartig gemacht. Auch das die K.P. nicht anstecken, bestätigte sich ihr vollkommen. Ein zu den K.P. hinzukommender un-Schädlicher Ausschlag lieferte keine Materie, wodurch man K. P. hätte hervorbringen können. richte von Perfonen, welche die Gesellschaft fast im ganzen Lande mit Kuhpockenmaterie verforgt hatte, tauteten sehr günstig für die Sache der K. P. Der ausgesetzten Pramie ungeachtet, konnte die Gesellschaft die ursprüngliche Kuhpocke nicht entdecken, noch durch Impfung mit Menschenpockenmaterie die Kuhpocken bey der Kuh hervorbringen. doch ist in Friesland geschehen, und dieses auch durch den Wundarzt Was auf eine interessante Weise verlucht worden, wie aus dem Geneeskundig Magazija, B. IV. St. 2. u. 3. zu ersehen ist. Alle Untersuchungen, welche die Gesellschaft anstellte, um den Grund oder Engrund mancher gegen die K. P. ausgestreuter Gerüchte auszumitteln, fielen zum Vortheil'det K. P. aus. Der königlichen Regierung hat die Gesellschaft. folgende vier Fragen beantwortet: 1) Wie viel Rersonen hat die Gesellschaft geimpft? Antwort: Vom 27. May 1805. bis zum 7. December 1807. hatte die Gefellichaft 953 Personen die Kuhpockenimpfung saentgeldlich zukommen laisen. 2) Haben einige der Geimpften nach den K. P. die M. P. bekommen? Antw. Nur drey zweifelhafte Falle find der Gefellichaft vorgekommen, bey deren zwey es jedoch fghien, als habe man den Verlauf nicht gehörig beobachtet. 3) Hat man von den K P. einige schlimme Folgen wahrgenommen? Antw. Keine; die K. P. haben vielmehr bey einer Epidemie von Meuschenpolfken, die im J. 1807. in Rotterdam herrighte, with die 500 Menschen das Leben kostete, den beträchtlichsten Theile der Stadt die Wohlthat erwiesen, dals he hier gegen die Ansteckung sicher stellten. 4) Nimmt die Kuhpockenimpfung zu oder ab? Antw. Aller dagegen herrichenden Vorurtheile ungeschtet nimmt be zu, wiewohl nicht anhaltend, sondern am meisten, wenn der Ausbruch von M.P. die Gefahr aufs Nene dem Auge näher bringt.

> Dresden, in Comm. d. Arnold. Buchb.: Die Kunst veraltete Hautgeschwäre, besonders die soger nannten Salzstüsse, nach einer neuen Methode sicher and fehnell zu, heilen, von D., K. Aug. Weinhold, prakt. Arste zu Meilsen. Mit einer Vorrede vom all the de they been to the the

Har. D. K. Georg Neumann, ausübend. Arzte zu - Meilsen. 1807. VIII u. 72 S. 8. (9 gr.)

Beide, der Vorredner und der Vf. irren darin, dass die Heilart alter Geschwüre mit Heft oder Compres-Sons - Pflaftern durch diese Schrift zuerst allgemein bekannt werde, und der Vf. he zuerst angewendet heben. New dieser Methode, welche von dem engli-Bernsteins praktischem Handbuche für Wundärzte, neue Ausgabe Th. 4. 1800. S. 149. folgendes erwähnt: "Vorzüglicher möchte es feyn, wenn man nach Baynton's Methode den Druck mit Heftpflastern macht, ja diele find in vielen Fällen der Binde (nämlich der Unswickelung) vorzuziehen, weil letztere picht so gleichmässig wirkt" u. s. w. Aussuhrlicher hat Berafision die Methode von Bayston in den Zusätzen zu der genannten Ausgabe feines Handbuches (Leipmig 1903. S. 167.) bekannt gemacht. Außerdem koste Rec., wenn hier der Ort dazu wäre, aus eigener und anderer Erfahrung Beweise darbringen, dass viele Geschwüre nach einer ähnlichen, ja noch cinfacheren Methode, gleichsam wie durch einen Zauber, geheilt worden find, worau öfters Mühe und Kunst bis zum Ermüden verschwendet worden war. Indels ist Res. keinesweges gemeint, das Bestreben des Vfs., der leidenden Menschheit mit Eifer und Treue zu nützen, damit herabzuwürdigen: denn es ist ibm allerdings als Verdienst anzurechnen, dass er diese Methode nicht nur genau bekannt macht, und ausführlich und fasslich darstellt, sondern auch noch mebenbey manche gute und wichtige Regel giebt, um die Heilung delto früher und gewisser zu Stande Es ist gewiss beklagungswürdig, so häufige an Fussgeschwüren Leidende zu sehen, die ent weder durch eigene Vernachlästigung, oder durch fehlechte Behandlung, unheilbar geworden find, und keine kleine Freude muss es einem rechtschaffenen Wundarzte seyn, wenn ihm das Glück zu Theil wird, durch eine ihm bisher unbekannte Methode einen für unheilbar gehaltenen Kranken wieder hergestellt zu haben. - Der Vf. unterscheidet mit Recht das Hautgeschwar, wenn es bis zur Zellbaut gedrungen ist, von dem, das bloss in der eigentlichen Cutis verbunden mit der Fpidermis liegt, weil die Reproduction der desorganifirten Zellhaut das erfte und wichtigste zur Curist. Nach der alten Sprache ver-🗪 der man darunter die Kunft das Gelchwür zu reinigen, and das Anwachten frischen jungen Fleisches zu erregen, wozu nach dem gemeinen Schlendrian fogenanme reinigende Salben und anderes Fettigkeiten angewendet wurden, und leider noch von handwerksmålsigen Wundarzten angewendet werden. Der Vf. empliehlt die Querkfilberoxyde, und steigt vom stärk-Iten derfelhen eine Scale herab, die jedoch Seftändig mit der Receptivität der kranken Fläche im regressi**ven Verhältnisse stehen muss: 1)** Hydrargyrum axyda. 2000 rubrum (Merce praec. ruber); 2) Turpethum minerale; 3) Tarpethum album (Merc. praec. dulc.); 4) Hydrarg. oxydulatum nigrum (Merc. solub.). Bey Ar-

men behalf er fich blofs mit folgenden Modificationen des rothen Praecipitats, wobey jedoch der Erfatz des Zellstoffs etwas langlamer vor sich gieng, nämlichs Rp. Hydrargyr. oxydat. rubr. Siv. D. S. Nr. 1. -Rp. Hydrargyr. oxydat. rubr. Jiij. Amyli Jj D. S. Nr. 2. - Rp. Hydrargyr. oxydat. nubr. Amyliad Jij. D. S. Nr. 3. — Rp. Hydrargyr. oxydat. rubr. 3 Amyli Bij. D. S. Nr. 4. Mit einem dieler fein gepalschen Wundarete Baynton herrührt, wird schon in verten Mittel wird erst der Grund des Geschwürs bestreut, dann so viel glatt gekämmte Charpie (die er den Plumaceaux vorzieht), als der Umfang zu fassen vermag, eingelegt, ohne dieselbe mit Hestpflastern zu befestigen, damit jede Unreinlichkeit und Verklebung der Poren vermieden werde, weswegen es auch rathfam ist, den ganzen Umfang des Geschwürs mit einem stumpfen Myrthenblatte beständig von aller fich abschälender Epidermis zu befreyen. Hierauf wird eine hinreichend große vierfache durchwärmte Compresse, mit obigen feinen gepülverten Mitteln ebenfalls bestreuet (dies ist denn doch wohl überflullig), aufgelegt, und endlich das Ganze mit einer Circularbinde befeltiget, über welche bey kalten und nassen Tagen noch eine wollene Bedeckung ge-tragen werden kann. Der ganze Verband wird erneuert, je nachdem es der Ausfluss nothwendig macht, jedoch möchten 8 Stunden der kürzeste, und 24 Stunden der längfte Zeitraum hierzu seyn. Dass der Vf. allen Salben ungeneigt ist, dagegen lässt sich nicht viel einwenden; nur möchte es vorgefalste Meiaueg seyn, dass er eine-mit rothem Pracipitat vermischte Salbe verwirft, die doch gewiss in vielen Fällen ihren guten Nutzen leistet.

> Um nun aber den Hauptpunkt die Heilung zu beschleunigen, mus man die Compressionsmethode, durch Circularpflaster, als dasjenige Mittel anwenden, das mechanisch eingreifend, den Expansionstrieb des Zellstoffes aufhält, das Streben der eigentlichen Haut zur Contractur fehr befördert, und endlich die Wiedervereinigung der Cutis mit der Zellhaut erzwingt. Man reiniget und trocknet das Geschwür mit feiner Charpie, ehe man die Pflasterstreifen anwendet, damit die Köpfe derfelben an eine trockne Stelle angeklebt werden können, und auch 'as unangenehme Jucken, welches sonst die Gauche verurfachen wurde, dadurch vermieden wird. - Den Anfang des ersten Circularpstasters legt man um ein Paar Zoll jenfeits, und zwar in der Mitte des Geschwürs an, unterstützt dieses angeklebte Ende mit dem Zeigefinger der einen Hand, und beschreibt nun mit der andern eine Zirkeltour, währen welcher man das Pfläster über das entblösste Geschwür so stark anzieht. als es der Kranke vertragen kann, und klebt das andere Ende über dem Anfangs befeltigten Kopfe and f Weit bequemer und mit mehrerem Nutzen legt man den Grund der Pflasterstreifen an der dem Geschwüre entgegen geletzten Seite an, und führt beide Köpfe nach fich. wie auch Baynton vorgeschrieben hat.) Dieses erste Pflaster hat nun das Geschwär in zwey Hälften getheilt, die auf eben diese Art bedeckt werden, so, dass immer ein Pflaster das andere, wie die

Touren der Hohelbinde, bedeckt. (Besser fängt man am untern Theile des Gelchwürs an, indem man mit der Hälfte der Pflasterbreite die gelunde Haut bedeckt, und fährt auf die angegebene Weise fort bis zum obern Enda des Geschwüres). Bey einem im Durchmesser zwey Zoll haltenden Geschwar, warden z. B. fechs Streifen Leinwand, mit einem gut klebenden und etwas harten Pflaster bestrichen, nöthig seyn, die bey jedam; Verbande mit neuen vertauscht werden. Die Länge der Streifen richtet fich nach der Periphezie des Theiles, so dass Immer die Enden 3 bis 4 Zoll einander überreichen. Die beste Breite ist ein halber Parifer Zoll. (Diese Bestimmung ist ungewiss, weil in vielen Fällen die Breite eines ganzen Zolles erforderlich ist.) Man kann jedes gewöhnliche Klebpsta-fter anwenden, wiewohl der V£ für das beste Heftpflatter folgendes hält: Rp. Empl. Lithargyr. Picis Burgund. Colonhonii all 3. M. D. — Nach geendigtem Verband legt man eine leichte Comprelie darüber,

um den Ausflus aufzunehmen, und den leidenden

Theil rein zu halten. Arme Leute können ihre Haus-

geschäfte verrichten; Reiche müssen bey Fussgeschwä-

rep die Beine in erhöheter Lage ruhig halten; erstere

werden in 24 Stunden einmal, letztere zwey und drew

mal verbunden. (Rec. kann, wenn der Ausfluss nicht zu

ftark ift, den öftern Verband nicht für nützlich halten.

auch überhaupt mit dem gemachten Unterfohiede zwifehen Armen und Reichen nicht wehl zufrieden feyn.)

Gleich nach Abnehmung des erften Verbandes Hpurt man bey den mehreften, dass sich die Hautränder abplatten, eine bläuliche Farbe annehmen, und beym zweyten oder dritten weisslich werden. Je mehr oder weniger dieser weise Rand zunimmt, deko geschwinder oder langsamer heilt das Geschwür, und zwar fo mathematisch gewiss und richtig, dass med von der Breite des jeden Tag anschießenden Raumes die Heilung desselber auf den Tag gewiss berechment kann. Diese Behandlung muss so lange fortdauers. bis sich auch das Oberhäutchen im Jetzten Punkte vereiniget hat; dann setzt man den geheilten Theik der äußern Luft aus, läset ihn manchmal mit Gome lards Wasser oder Alcohol waschen, and noch nie kam dem Vf. ein Fall vor, wo bey gehobenem Causalmoment je ein Aufbrechen wieder erfolgt wäre; wohl stellte sich, wo die innere Ursache nicht hatte gehoben werden können; und udas Gefehwüz nicht wieder aufbrach, ein anderes Leiden ein; besonders Hämorrhoiden. Aus letzterem erhellet deutlich, dass bey der Anwendung dieser Methode, trotz ihrer Nützlichkeit, belonders in solchen Fällen, wo des Gelchwür 10, 20 und mehrere Jahre gedeuert hat, jude foult bey alten habituell gewordenen Geichwüren empfohlne Vorsicht beobachtet werden muss, um nicht auf der einen Seite zu keilen, und auf der andern Seite zu tödten.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## 1. Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Die philosophische Facultät der Universität zu Frankfurt a. d. O., hat dem Pastor zu Crussow in der Ukermark, Hn. Johann Ernst Schmidt, Verfasser der Schrift: Der unbekannte Gott, und wahre Christusreligion n. s. w. Starke Gründe des menschlichen Trostes und Tugendsleises aus dem Buche der Natur u. s. w. die höchste Angelegenheit des Menschen u. a. m., ohne sein Ansuchen die philosophische Doctorwürde ertheilt.

Der unlängst erst zum Actuar des Landgerichte Ottobeuren ernannte Joh. Christoph Blöse aus Ulmwurde bald darauf von Sr. Maj. dem König von Bayern zum Landrichter in Fürstenburg im Inn Kreise besordert; allein da die mit dem Kriege in Tyrol ausgebrachenen Unruhen ihn hinderten sich auf seinen neuen Posten zu begeben, so wurde er nun zum propiserischen Landrichter in Hächstet ernannt.

Der, bisherige Ober, Confistorial Präsident Hr. you, Nostiz Jänhandorf zu Dresden ist, nach Niederlegung diefer Stelle, als Conferenzminister und wirklicher geheimer Rath mit Sitz und Stimme in das königl. sachs, geh. Consilium eingetreten.

## II. Vermischte Nachrichten.

Hr. Georg Heinr. Moser aus Ulm, welcher sich bisher in Heidelberg vorzüglich der Philologie widmetes
wird mit Genehmigung der königl. bayer. Regierung
seinen ihn als Freund schätzenden Lehrer, Hn. Profi,
Kreuzer, nach Leyden begleiten und daselbst seine von
der philologischen Facultät zu Heidelberg gelwönne
Preisschrift über des griechischen Dichters Nomus Die
sysake für den Druck bearbeiten. Schon des vortheilhatte Urtheil jener Behörde wird diesem ersten Versuch
bey den die Schwierigkeiten eines bisher so seltmen
und wenig beachteten Schriftstellers kennenden Freunden der alter Literatur eine günstige Aufnahme, und
für die angekündigte Pränumeration den erwänschten
Erfolg im voraus versprechen lassen.

## LLGEMEINE LITERATUR-ZEIT

Sonnabends, den 3. Junius 1809.

## WISSENSCHAFTLICHE WERKE

### NATURGESCHICHTE.

Bratin, a. K. d. Vis.: Getrene Darfellung und Beschreibung der in der Anzneykunde gebräushlichen Gowächse, wie, auch solcher, welche mit ilinge ver, wechseleworden können, von Friedrich Gottleb Hayne, Albitenten bey der königl, chemilchen Fahrik zu Schonebeck und mehrerer gelehrter Gelellichaf, tan Mitgliede. Erster Band, Krise bis achte Liefe, rung mit 48 Kpf. Zweyter Band, Erfe his fechste Lieferung mit 36 Kph 1802 - 1808 g. (Lede Liefer. pranum. 1 Rthir. 8 gr.)

The first object the ended on the file of the en Aerzten und Apothekern, die leidercoft gar keine, oft nur fehr mangelhafte botanische Kenntnille besitzen, fehlte bisher ein Werk, welches nicht allein durch eine der Natur entsprechende Darstellung und Beschreibung der zur Arzney gehörigen Gewächfe ihnen eine richtige Kenntnils derfeiben verschaffte, Tondern fie auch durch die genaue Darftellung der ähnlichen Pflanzen und der einzelnen charakteristischen Theile, in den Stand setzte, die hinlänglich zu unter-Scheiden und vor Verwechselungen zu sichern. Dieses letztere war um fo nothwendiger, da eine jede Verwechfelung eines Arzneymittels im Ganzen oder in Theilea die nachtheiligsten Folgen für das Leben und die Gefundheit des Kranken haben kann. Hierzu mulste noch kommen, dass die äbolichen, leicht zu verwechkinden Pflanzen, so viel als möglich, neben einander estellt worden, um die, bey dem ersten Ansehn oft weniger in die Angen fallenden und doch wesentichen Verschiedenheiten desto deutlicher machen zu können. Die Ausführung eines solchen Werkes forderte aber einen Mann, der., stasgerültet mit den erforderlichen botanischen Kenntniffen, einen scharfichtigen Beobachtungsgeist mit einem richtigen Unterscheidungsvermögen verband und wo möglich, selbst Zeichner war. Hr. Hayse hat schon durch sein vortrelliches Werk: Termini botanici iconibus illustrati hin-Hinglich beurkundet, dals er diele Eigenschaften befitze, und Rec. muss gestehn, dass er seine Erwartungen in einem sehr hoben Grade erfüllt gesehn habe. Selbst der genbte praktische Botaniker wird hiernoch manches finden, wodurch er seine Kenntnisse erweitern kanp.

Jede Lieferung, deren acht einen Band ausmachen, enthält in einem blauen Umschlage anderthalb Bogen Text und fechs Kupfertafeln. Auf zwey Quartfeiten liefert der Vf. jedesmal den Text zu der auf der dazu te Helleborus des Hippokrates und der Alten fes A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

gehörigen Kupfertafel abgebildeten Pflanze und dere Theilen. Oben an steht der Linneische Name de Pflanze nebît der Classe und Ordnung; wohin fie is Pflanzenfysteme gehört. Alsdam folgen der Gattung: charakter in deutscher, die Diagnose in deutscher un lateinischer Spräche (vom Vf. oft zweckmäßig verbe fert), die Synonyme, der deutsche Name der Pflanz ihr Vaterland und Blühezeit nehlt der Dauer. De Vf. liefert hierauf eine genaue Belchreibung der gai zen Pflanze in deutscher Sprache, zeigt die wesentl ohen Verschiedenheiten von der ähnlichen, wom sie leicht verwechselt werden kann, nebst den in de Apothèken gebräuchlichen. Theilen und beschließ mit kurzen, aber schätzbaren, Bemerkungen in be tanischer, historischer, chemischen, pharmaceutische und medicinischer Hinficht. Zuletzt folgt die Erkli rung der Abbildungen. (Da wir bisher noch kei Werk dieser Art hatten; so bedauert Rec. um so meh dals Hr. H. zu noch größerer Vollkommenheit fe ser fchätzbaren Arbeit, nicht eine jedesmalige kurz Anzeige der Zeit, wo die verschiedenen Theile de Pflanzen zum medicinischen Gebrauche am wirksan sten find und daher alsdann für die Apotheken eing fammelt werden millen, beygefügt hat.) Die Al bildungen stellen die Pflanzen und ihre Theile in de natürlichen Größe, oft da, wo es nothig war, auc vergrößert dar. .Die Zergliederung der Blüthei und Fruchttheile ist auf gleiche Weise, wie in Schkuhr Handbuche, angestellt. Der Text ist auf holland schem Postpapiere sehr correct und sauber gedruck Die Zeichnungen, vom Vf. selbst gemacht, find ge nam und der Absicht völlig entsprechend. Der Stic und die Farbenerleuchtung find rein. Jährlich wei den vier Lieferungen ausgegeben und den Pränumi ranten in vierteljährigen oder halbjährigen Versendu: gen geliefert.

Erster Band, erste Liefer. No. 1. Semecarous Am cardium. Echter Acajou, wurde bisher mit Anacai dium orientale verwechselt und ist zur dritten Ordnun der fünften Classe gebracht. Dieser Baum gehör nach Roxburg's und unfers Vfs. Beobachtung eigen lich zur drey und zwanzigsten Linneischen Classe, we er Zwitter- und männliche Blumen auf verschiedene Stämmen trägt. No. 2 Helleborus orientalis. Diel Pflanze hat Aehnlichkeit mit dem Helleborus viride und foetidus. Die wesentlichen Unterschiede werde hier und in der Folge genauer angegeben. Zugleic wird bemerkt, dass nach Tournefort diese Art der eck

No. 3. Matricaria Chamomilla: receptaculo cavo conico, foliis subbipinnatifidis: laciniis linearibus. Sie lis) zum Arzneygebrauche wählen solle? Hr. H. häh kapn mit den drei safgenden Phanzen febr leicht ver- den Hettebenut, vorthis für den wirklamsten. wechselt werden. Die Beschaftenheit des Frachtes- No. 15. Sedwinder et fol. subovatle bircunssissis gib dens giebt aber das ficherste Unterscheidungszeichen ab, welcher bey M. Chamomilla hohl ift. No. 4. -Chrysanthemum inodorum: receptaculo inani sonico vel kemisphaerieo, feliis subtripinnatisidie: laesniie linearibus. No. 5. Anthemis arvensis: receptaculo inani conico, paleis cymbiformibus, foliis fubbipinnatifidis pubescentibus: laciniis lanceolatis. No. 6. Anthemis Goeth bas: recepticulo ininii conico, paleis setacela, sok subtripinuatifidis glabris; laciniis lancoolatis. Bey den drev letztern Pflanzen ist der Fruchtboden mit lockeren Marke angefüllt. Am Sohhisse dieser Liefezung theilt der Vf. auf dem Umschlage Nachrichten über einige gebrauchte Kunstwörter mit, nämlich über nacht (glaber); Fiederspaltig (pinnatifidum); die Blumen decke (Anthodium); und den Nabelwulft (Strophiola). Zueyte Liefer. No. 7. Helleborns niger humilifolius. No. & Helleborus niger altifoliss. Beide Abarten unterscheiden fich vorzüglich durch die Länge des Schaftes: bey der ersteren ist et länger, bey der letztern aber kürzen als die klättet. Der Vf. bemerkt hier überhaupt, dass die im Querdurchschnitte der Wurzelfalern fich zeigenden Fignren zur Unterfachung der Wurzeln, die unter dem Namen der Radices Hellsborinigri gesammelt werden, die sichersten Charactere darbieten. Sie find bey diesen sowohl, als bey den folgenden drey Psian-zen durch die Abbildungen deutlich gemacht. No. Helleborus viridis. Nach Hallers Meynung foll diele Pflanze die wahre Christwurz der Alten liefern, und diefe Meynung erhält dadurch viele Wahrscheinlichkeit, dass dieses Gewächs in jeder Hinsicht vor allen übrigen, die jene Wurzel liefern follen, dem Helleborus orientalis am nachsten komme. No. 10. Helleberus foetidus, gehört mit zu den scharfen und betäubenden Pflanzengisten, weshalb er mer mit großer Vorsicht als Heilmittel angewendet werden mufs. Eliemals brauchte man ihn als wurintreibendes Mittel. No. 11. Adonis vernalis. Die Zahl der Kronblätter reicht wicht zw., diese Pflanze von der Adonis appenning zu unterscheiden, sondern man muls auf den Stängel beider Pflanzen Ruckbeht nehmen. Bey der ersteren ist derselbe immer etwas haarig, bey der letzteren hingegen foll er mit mehligen, durchscheinenden Puncten besetzt seyn. No. 12. Trollius europaeus. Dritte Lieferung. No. 13. Aftrantia major. No. 14. Actaea spi-Der Vf. bemerkt bier, dass die aus der Schweiz unter dem Namen der schwarzen Christwarz zu uns kommenden Wurzeln, theils von dieler Pflanze, theils vom Helleborus viridis und foetidus gelam- melt werden, welches auch der Apotheker Morell in . Bern bezeugt, der zugleich vermuthet, dass vorzüglich die Wurzeln der beiden letztern Pflanzen untereinander gemischt gesammelt und versändt werden. Zugleich wird die Frage aufgeworfen, welche von den drey angezeigten Pflanzen man in Ermangelung

der wahren Christwurz der Alten (Helleborns orienta. bis erectiusculis sparsis, cymis bipartitis, foliolis calucinis circumscissis gibbis. No. 16. Sedum fexangu. tare: fol. subcylindraceis circumscissis gibbis erectius.u-lie scusariam-imbricatie, cymie tripartitie, foliolie calg. cinis circumnexis laevibus. Die Unterscheidungszeichen beider se sehr leicht zu verwechselnden Arten find hier genau angegeben und durch Abbildungen fehr schön dargestellt. Nov 37, Sinyahnos Nux vomica. Das Holz des Krähenaugenbaums, vorzüglich das der Wurzel ist sehr bitter und wird an der Müste Coromandel zur Heilung der Wechselsieber gebraucht. Das Lignum colubrium m foll nach Rox. Firg's Meinung nicht von dielem, Tollderb einem andern Banme gelammelt werden. No. 18. Bonplan-Ha trifolista. Wir erhälten hier die erste Abbildung der Pflanze, die uns die Angusturarinde liefert. Hr. Prof. Willdenow belegte be mit dem Namen des bekaunten Bondend, der Humbold's Reflegelellichafter war. Sie gehört zur ersten Ordnung der fühften Classe. Sie wächst in Südamerika, an der Mündung des Oronseo; und bey der Stadt Augustura. Der VI. befert, bier treffliche Bemerkungen. Auf dem Um-Schlage dieser Lieferung wird unter andern wieder Nachricht won einigen in diesem Werke gebrauchten botanischen deutschen Kunstwörtern gegeben, nämhich rundumschnittenes Blatt (folium eircumscissum. Lin né nannte es adnato-fessile); ein rundum verbundents Blatt (foliam circumnexum); das Samenflielchen (Pedicellum) bey den Doldengewächlen. Vierte Lieferung. No. 19. Swietensa makagoni. In England hat man die Rinde dieses Beams mit Nutzen statt der Chima bey Wechfelsbehern angewandt. No. 20. Swiets wis febrifuga: In Oltindien wird dieser Baum Soymida genannt, daher ist in den Apotheken die Rinde desselben unter dem Namen Soymidae Cortex be-No. 21. Anemone Hepatica No. 22. Anemone Pulfatilla. No. 23. Anemone pratenfis. No.:24. Anemone wemor of a. Funfte Lieferung. No. 25. Anchufu afficiaulis. No. 26. Cynoglossum officinals. No. 27. Ethium vulgare. Diese drey Pflanzen find in den Apotheken oft mit einanden verwechselt worden. Auch bey diefen lassen die Würzeln durch die im Querdurchschnitte sich zeigenden Figuren unterscheiden, wie die Abbildungen zeigen. No. 28. Hyosciamus niger. Nach des Vis. Erfahrung enthält das Extract dieler Pflanze eine beträchtliche Menge Ammonium, welches in dem frisch bereiteten mit Pflanzenfäure gebunden, in dem lange aufbewahrten aber zum Theil frey vorhanden ist. No. 29. Chironia Centaureum: herbacea, caule tetragono integro, feliis oblengie acutis trinerviis, floribus fasciculato corymbosis. Der VI. bringt hier Ichatzbare chemische Beobachtungen bey, die er selbstanstellte. No. 30. Chironia inaperta: herbacea, caule tetragono deliquefeente dichotomo corynbaso, folite obtungie obtusie absolete trinervice, floribus

gloribus... Lingeachtet, diele Phanze fich von der vorhergehenden als besondere Art unterscheidet, so befitzt fie doch völlig dieselben Heilkräfte. Hier wird mit Rocht bemerkt, dass die Gattung Chironia und deren wesentlicher Charakter einer Verbesserung bedürfe. Vorzüglich ist die Fruchthülle zu mangelhaft bestimmt. Denn nicht zu gedenken, dass sie bey einigen Arten eine Kaplel, bey andern eine Beere ist, weshalb schon die Gattung nach den Grundsätzen der Botanik in zwey getheilt werden müste: so bedarf fie auch noch bey den verschiedenen Arten einer genauen Untersuchung, wie die beiden bier abgebildeten Arten beweilen. Sie haben eine einfächerige Kapfel und einen geraden Griffel, da doch erstere nach dem Gattungscharakter zweyfächerig und letzterer gebogen seyn foll. (Ware es nicht vielleicht eben so zweckmälsig gewelen, diele und die mit ihnen verwandten Arten bey der Gattung Gentiana zu lassen, wohin sie Linné brachte, wo se allerdings in Absicht der Zahl der Befrachtungswerkzeuge eine Ausnahme machten, As durch ihre Verbindung mit der Chironia deren Gattungscharakter noch schwieriger und ungewisser zu machen?) Seckste Lieferung. In diefer und der folgenden Lieferung behandelt Hr. H. mehrere Doldengewächse, die wegen ihrer Aehnlichkeit leicht mit einander verwechselt werden können. No. 31. Conium maculatum. No. 32. Chaerophyllum but hosum. No. 33. Chaerophyllum sylvestim. No. 34. Chaerophyllum tremulum. No. 35. Aethusa Cynapium. No. 36. Cancalis Authriscus. Die Verschiedenheiten der fünf letztern Pflanzeh von der erstern, werden hier deutlich angegeben und durch die schönen Abbildungen anschaulich gemacht. Siebente Lieferung. No. 37. Cicuta virofa. Nach Linuts Vorschlag und nach der Pharmacoposa Danica foll die Wurzel dieser Pflanze zum Emplastrum Cuutae genommen werden. Mit ihr werden leicht rerwechielt No. 38. Sium latifolium und No. 39., Sium angustifolium. No. 40. Phelandrium gquaticum. No. 41. Berberis vulgaris. No. 42. Aesculus Hippo Castanum. Nach Franz Mi rabelli foll die Rinde (von den jungen Zweigen) diefes Baums in einer, um ein Drittheil vermehrten, Dole chen so wirksam sey, als die Chinarinde selbst. Achte Lieferung. No. 43. Atropa Belladonna. Hn. Prof. Senff in Halle Bemerkung, geben die Blätter die er Pflanze ein sehr wirksames Mittel wider das ehronische Erbrechen der Frauenzimmer ab, wovon hier ein Beyspiel mitgetheilt wird. No. 44. Afarum turopaqum. No. 45. Digitalia purpurea. No. 46. Lactuca Scariola: foliis averlis runcinatopinnatifidis denticulatis basi sagittatis, carina aculeata. Hier wird bemerkt, dass die Richtung der Etter kain Unterschei lungszeichen zwischen dieser und der solgenden Art abgebe. Die Ausdrücke folia konk zontalia und verticalia scheint Linne hier überdiels anders zu nehmen, als fie nach der Philosophia botanica, wo er zwar nur die ersteren definirt, genommen werden müssten. No. 47. Lacinca virosa: fol. aversis eblongo lanceolatis denticulatis, bust sagittu-

tia, carina aculentis: Infinis francis. No. 48. Sonchus oleracema: fol. dentatis amplenicanlibus interris et runcinate pinnatifidis, pedunculis umbellatis, calych pus glabris, seminibus compressis jualatis. Der Vs. auderte die Diagnose dieser Pilanze deswegen, um fie yon dem to nahe mit ihr verwandten Sonehus afper, der bisher für eine Abart dieser Pflanze gehalten wurde, gehörig zu unterscheiden. Nach Schleukr's Beobachtung hat letztere geflügelte, oder mit einem häutigen Rande umgebene, Samen. Leidenfroft schreibtden Wurzeln des Sonchus oleraceus äbaliche Wirkungen, wie denen des Taraxacum zu. dem Umschlage dieser Lieferung erklärt der Vf. die Kunstwörter: ein zugewandtes Blatt (Folium adversum); ein abgewandtes' Blatt (Folium aversum) und den Samenträger (Sporophorum).

Zweyter Band, erfte Liefer. Nr. 1. Erynginm campefire. In England werden statt dieser die Wurzeln des Eryngium maritimum gesammelt. No, 2. Saponaria officinalis. No. 3. Lychnie dieica: floribus dioicis, foliis caulinis lanceolatis, capfulis evatis basi ventricosis: dentibus erectopatentibus. dieser wird mit Recht die bisher vermeinte Abart mit rothen Blumen als besondere Art getrennt, deren Verschiedenheit hier gezeigt wird. No. 4. Leontodon Taraxacum. No. 5. Balfamita vulgaris. Hr. H. macht hier die ganz richtige Bemerkung, dass Deffontaines fich geirrt habe, als er diese Psianze, das ebemalige Tanacetum Balsamita, zu seiner Gattung Balfamita brachte, da der Same doch offenbar mit einer Samenkrone versehen, die randartig und geschlitzt ist und daher offenbar zur Thunbergischen Gattung Pentzia gehört. No. 6. Tanacetum vulgare. Die in den Gärten fich findende Abart mit krausen Blättern, (die auch auf dem sterilsten Boden fich gleich bleibt) vérdient in botanischer Hinficht genauer beobachtet zu werden. Zweyte Lieferung. No. 7. Vaccinium Myrtillus. No. 8. Glechoma hederacea. No. 9. Artemisia campestris. No. 10. Artemisia pontica. No. 11. Artemisia Absinthiam. No. 12. Artemisia vulgaris. In China und Japan foll man aus dieser Pflanze die so berühmte Moxa verfertigen, mit welcher daselbst die mit der Gicht behaftelen Glieder gebrannt werden. Dritte Lieferung. No. 13. Erysimum officinale. No. 14. Sinapis arvensis. No. 15. Raphanus Raphanistrum. No. 16. Tussilago Farfara. No. 17. Tuffilago Petafites hermaphrodita (Tussilago Petasites Linn.) No. 18. Tussilago Petalites femina (Tuff. hybrida Linn.) Vierte Liefer. No. 19. Agrimonia Eupatoria. No. 20. Eu-phorbia Helioscopia. Hier wird Adanson's Irrthum aufgeklärt, nach welchem die Blumenkrone der Euphorbien aus acht bis hundert faden - oder linienförmigen Kronenblättern bestehen soll. Bey der Gattung Enphorbia find nämlich die Staubfäden, welche fich während des Blühens nach und nach, und zwar einer nach dem andern, verlängezn, aus zwey Gliedern zusammen gesetzt, von denen das obere abfällt, sobald der Staubbeutel sich geöffnet hat; das untere

gleichsam trocken und stellt einen weisslichen, halbdurchlichtigen faden - oder linienförmigen Körper dar, wie an den vergrößert abgebildeten Blumen deutlich gezeigt ist. No. 21. Emphorbia Esula. No. 22. Euphorbia Cyparissias. No. 23. Euphorbia palufiris. Hier erinnert der Vf. dass, da mehrere Pflanzen, die einen weißen Milchfaft enthalten (z. B. mehrere Arten der Gattung Ficur und selbst einige Euphorbien), Cautchouk liefern, es wohl der Mühe werth sey an Orten, wo die Eupliorbia palustris häufig wächst, Versuche in dieser Rücksicht anzustellen. Der Saft wurde sich von ihr ohne große Schwierigkeiten sammeln lassen und so könnte es möglich werden, dass man kunftig in Deutschland so viel Cautchouk gewönne, als man verbraucht. No. 24. C !chorium Intgbus. Funfte Lieferung. No. 25. Althaea officinalis. No. 26. Althaea rosea. No. 27. Malva rotundifolia. No. 28. Malva fylvestris. No. 29. Malvamauritiana. Hier wird der Unterschied von der vorigen sehr nahe verwandten Art gut gezeigt. No. 30. Malva Alcea. Sechste Lieferung. In dieser Lieferung theilt der Vf. drey neue Meliloten - Arten mit, die bisher entweder für Abarten gehalten oder ganz übersehen wurden. bemerkt Hr. H. mit Recht, dass der Charakter des Trifolium nicht auf die Linneischen Meliloten passe und sie daher in mehrerer Hinsicht von dieser Gattung getrennt und als besondere Gattung aufgestellt werden müssten. (Dessontaines und Persoon haben dieses bereits gethan, nur find die Gattungscharaktere diefer beiden Gattungen nicht richtig genug gestellt worden.) No. 31. Trifolium officinale: leguminibus racemosis nudis dispermis subrugosis ovatis compressis acutis, flipulis subulatis, caule erecto, foliolis subtruneatis serratis: inferioribus obovatis; superioribus lanceolato linearibus. No. 32. Trifolium vulgare: leguminibus racemosis nudis monospermis rugosis obovatis acutis, stipulis setaceis, caule erecto, foliolis subtruncatis ferratis: inferioribus subrhombeis; superioribus lanceolatis. Diese Art wurde bisher nur für eine Abart des vorhergehenden mit weißen Blumen gehalten. Hierzu gehören Trifolium officinule β. γ. Linn. Spec. Flant. Melilotus vulgaris altissimus frutescens flore alho. Suppl. p. 407. Dill Gieff. p. 147. No. 33. Trifolium Petit pierrianum: leguminibus racemosis nudis monospermis (rugosis) obovatis acutis, stipulis setaceis, caule adscendente, foliolis subtruncatis serratis: inferioribus obovatis; superioribus oblongis. Wächlt zwischen dem Getreide bey Calbe, Barby, Gnadau und Felgeleben. Es ist dem französischen Obersten Petitpierre zu Ehren, der auch Rec. aus seinen Briefen als ein fleissiger Pflanzenforscher bekannt ist, benannt worden. No. 34. Trifolium Kochianum: leguminibus racemosis nudis dispermis sublaevibus ovatis compressis acutis, stipulis dentatis, caule adscendente, foliolis serrulatis; inferioribus ovatis; superioribus lanceolatis. Es wächst bey Gnadas und Felgelebes an den Rändern der Gräben.

aber ist bleibend, verändert aber seine Farbe, wird gleichsam trocken und stellt einen weisslichen, halbdurchsichtigen faden oder liniensörmigen Körper dar, wie an den vergrößert abgebildeten Blumen deutlich gezeigt ist. No. 21. Exphorbia Esusa. No. 22. Exphorbia Cyparissias. No. 23. Exphorbia mitzetheilen und muss daher Rec. die Leser auf das palustris. Hier erinnert der Vs. dass, da mehrere Pflanzen, die einen weissen Milchsaft enthalten (z. B. No. 36. Arctium Bardana.

Da Hr. H. auch während der Kriegesunruhen diese rühmliche Arbeit mit gleichem Fleisse fortsetzite; so kann man mit Recht erwarten, dass er bey seinem gegenwärtigen ruhigeren Ausenthalte in Berlin auch dieses Werk ununterbrochen liesern werde. Rec. wünscht ihm zur Ausmunterung bey seinen Ar-

beiten mehrere Pränumeranten.

#### ARZNEY GELAHRTHEIT.

Wien, b. Wappler u. Beck: Ueber die Sängung neugeborner Kinder und die Behandlung der Brüfe bey Kindbetterinnen. Ein Versuch gedungene Säug; ammen größtentheils entbehrlich zu machen. Zur größern Gemeinnützigkeit aus Prof. Boers Abs handlung einzeln abgedruckt. 1808. 37 S. 8. (6 gr.)

In dieler beherzigungswerthen Schrift werden die Vortheile des naturgemäßen Selbstftillens gezeigt, gegen welche aber eine gnädige Fran von ihrem Arzte durch ein in seiner Art originelles Schreiben misstrauisch gemacht wird. Hierauf wird, um das Saugungsgeschäft der stillenden Frau nicht zur Marter, sondern zur Wollust zu machen, nebst der Diat eine Behandlung der Brülte auf dem einfachen Wege der Natur empfohlen, und gelehrt, wie man die Brustwarzen hervorstehend machen, und nicht nur vor dem leichten Wundwerden schützen, sondern auch. wenn he excoriirt hind, wieder auf die geschwindeste Art heilen soll, um die Brust zum Säugungsgeschäft brauchbar zu erhalten. Ein eben so zweckmässiges als einfaches Verfahren wird gelehrt, wenn eine Milchbrust sich entzundet und in Eiterung übergeht. Wenn man nun auch den besondern Abdruck dieser Abhandlung für unnöthig und überflüssig halten wollte, so verdient sie denselben schon dadurch, dass gegent die tausend Mahl unnöthige Oeffnung einer eiternden. Brust mit einem schneidenden Instrumente kräftig geeifert wird, welche die gewöhnlichen Kunstmanner mit so vieler Eilfertigkeit verrichten. Sie berufen fich auf das allgemeine schulgerechte Gesetz, da, wo Schwappung des Eiters ist, eine künstliche Oeffnung zu machen, und bedenken nicht, dass an diesen Theilen des Körpers eine Ausnahme Statt finden muß. Freeh, fagt der Vf., braucht es wenig Kunft, einem bedauernswürdigen leidenden Weibe die Lanzette in die Brust zu stolsen; aber sehr dreist und unwissend muss man seyn, etwas dergleichen ohne Noth zu thun; und somit die Krankheit nur sehmerzhafter, langwieriger und bösartig zu maches.

Sitten

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 3.-Junius 1809.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN

| LITERARISCHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NACHRICHTEN.                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Schulanstalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III. Pregyanafiam.                                  |
| Project L. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lateinischer Autor 4 Stunden wüchents               |
| N Königreich Bayera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Glaubens - und Sittenlehre 2                        |
| 17 sch dem früher mitgetheilten neuesten Schulplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deutsche Sprache                                    |
| oder allgemeinen Normativ für Königl. Baiersche Schu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lateinische Grammatik                               |
| len sollen diese nun wirklich sammtlich organisirt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| und wenn schon der frühere Lehrplan darin eingeführt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schreiben                                           |
| war, reorganisirt werden. Dieses war unter andern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arithmerik                                          |
| auch schon mit den höhern Schulen zu Augsburg der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geographie                                          |
| Fall, welche erst im vorigen Jahr eine neue Einrich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Franzölisch                                         |
| tung erhielten, nun aber schon wieder nach dem neue-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lateinischer Stil                                   |
| sten Plane abgeändert, und mit einer Rede des Hn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Linear-Zeichnen                                     |
| Kreisschulraths Stephani eröffnet wurden. Nach den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Frey - Handzeichnen                                 |
| anf zwey halben Bogen abgedruckten Lectionsverzeich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32 St. wöchensl.                                    |
| millen für 1803 besteht A) die Gymnasial-Anstalt aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
| and Market was an a second of the second of  | . IV. Drey Gymnafiel-Klasser, nambich               |
| 1. Zwey Eldnewar-Klassen, darin wird gelehrt in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Untere, Mittlere, Obere.                            |
| Untern und Obern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| Latein 9 - 9 Stunden wöchentl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
| Glaubenslehre 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Deutscher Stil 2                                    |
| Arithmetik 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leteinische Grammatik !                             |
| Dentich Leien - 4 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Griechisch 5 4 4                                    |
| Sittenlehre 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geographie - · · 2 —                                |
| Schreiben 4 - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Franzölich 3 3 3 -                                  |
| Deutsche Sprache - 2 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lateinischer Stil 2 2 2                             |
| Shreibschule I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Linear, Zeichnen 2 2 2 -                            |
| Control of the Contro | Philosophie 4 4 1                                   |
| 26 St. wochentl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Deutsche Sprache - 2 2                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Archiologie 2                                       |
| H. Zwey Primär-Kleffen, wieder in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kosmographie 2                                      |
| Untern, Obern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gelchichte · · · -                                  |
| Leteinisch Exponiren 6 6 St. wöchenif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| Lateinischer Stil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 29 29 St. wöchentl.                              |
| Glubenslehre 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B) Das Real-lastine besteht aus solgenden Unter-Ab- |
| Schreiben 6 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | theilungen:                                         |
| Arithmetik 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                   |
| Deutche Grammatik 4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I. Vorbereitungs-Kleffen.                           |
| Deutiche Stilübungen · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Untere, Obere.                                      |
| Deutscher Stil 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Franzölisch 4 St. wöchenel.                         |
| Deutsch Lesen u. Declamiren 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deutsch Lesen · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Ittenlehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geographie 4 — ?                                    |
| Singen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schreiben 4 4 '                                     |
| Frangölisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Singen                                              |
| Geographie 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kosmographie 3 — —                                  |
| Gelchichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Arithmetik 4 4                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mathematik                                          |
| 34 32 St. wochentl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Glaubenslehre 4 4                                   |

| •                           | Untere,      | Obere.   |                 |
|-----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| Sittenlehve,                | ٠ ,٤,        | ı Şt. wê | schentl.        |
| Deutsche Sprache            | - 3.         | · 2      |                 |
| - Sprachlehre               |              | 1        | ` <i>'</i>      |
| Deutsch Lesen u. Declamiren | . 1          | 1        | **              |
| Geschichte                  |              | 4        |                 |
| - von Baiern -              | - I          |          | . <del>`-</del> |
| Physiographie               | <b>. —</b> , | . 3 —    |                 |
|                             | . 29         | 32 St. W | öchentl.        |

### H. Real-Schule, und zwar Untere, Obere.

| Arishinesik            | -          | -   | _  | 3   | . g S      | t. wo      | chent     | IJ |
|------------------------|------------|-----|----|-----|------------|------------|-----------|----|
| Physik                 | •          | -   | -  | -   | 5          | <b></b> '. |           | ,  |
| Geographie             | -          | -   | -  | 4   |            | -          |           |    |
| Geschichte             | •          | -   | -  |     | . 4        |            |           |    |
| Französisch            | -          | •   | _  | 4   | <b>.</b>   |            |           |    |
| Frey-Handzeichnen      |            | -   | _  | ż   | •          | -          |           |    |
| Kosmographie           |            | -   | •  | 3-  | <b></b> .  | -          | <b></b>   | ,  |
| Deutsch Leson-u. De    | clan       | ure | n. | 4   |            |            |           |    |
| Linear-Zeichnen -      | •-         | -   |    | . 3 | 2          |            | _         | •  |
| Deutsche Sprache -     | -          | •-  | -  | 4   | <b>A</b> * |            |           |    |
| Glaubenslehre          | •          | -   | -  | 2   | ż          | <u> </u>   |           |    |
| Mathematik             | •.         | -   | -  | 3   | 3          |            |           |    |
| Sittenlehre :          | • •        | ٠ _ | -  | í   |            |            |           |    |
| Singen ·               | •          | •   |    | 2   |            |            |           |    |
| Schreiben              | <b>-</b> , | -   |    | 2   | <u> </u>   | 1          | -         |    |
| Rechts - und Pflichten | lehr       | е   | -  |     | 3          |            | <b></b> , |    |
|                        |            |     | _  | •   |            | *          | L         | 1. |

## III. Real - oder physicosechwisches Institut, nämlich

| •                | Untere<br>Klaffe, | Untere<br>Mittelkl.; | Obere<br>Mittelkl | Obere<br>Klaffe, |
|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Italianisch -    | - 3               | <u>.</u>             | · 3               | welche           |
| Mathematik -     | - 6               | 6 .                  | · 4               | •••              |
| Naturgeschichte  | - 4               | . 4                  | 4                 | aber             |
| Philosophie -    | - 3               | 2 -                  | 3                 | diefs-           |
| Franzölisch -    | - 3               | 3 -                  | 2                 | mal .            |
| Kosmographie     | - 2 -             |                      |                   | • • •            |
| Deutsche Sprach  |                   | 2 -                  | 4                 | meg-             |
| Linear - Zeichne |                   | 2 .                  | 3                 | fallt.           |
| Frey-Handzeich   | men 3             | 2 °                  | 2                 | •                |
| Geographie -     | - 2 .             | <b></b> ;            |                   | •                |
| Chemie           |                   | 4                    |                   |                  |
| Archaologie -    |                   | <b>≠ 3</b>           | -i '              | •                |
| Phylik           | - `               | -                    | . 4               | •                |
| Geschichte -     |                   |                      | 5                 |                  |
|                  |                   |                      |                   | • •              |

Die Unterrichtsstunden dauern Vormittags von 8—12, und Nachmittags von 2—4 Uhr, mit Ausnahme des Mittwochs und Sonnahends oder Samstags, wie er hier heist, an denen der Nachmittag, einige Stunden für Singen und Zeichnen ausgenommen, frey ist. Für Instrumentalmusik sind keine festgesetzten Stunden bestimmt, obgleich ein Lehrer für Klavierund Orgelspiel angestellt ist. Die angestellten Lehrer sind in Baiern gewis manchem selbst noch nicht be-

30 St. wöchentl.

- kamet, da bis jetzt die an den Schulen vorgenommenen Veränderungen und Anstellungen aus unbekannten Gründen nicht, wie floch fant allef übrigen. im Regierungsblatt bekannt gemacht zu werden plegen; womit awar vielleicht die neuen Lehrer wegen der Ersparung der gewöhnlichen, nicht unbeträchtlichen, Insertionsgebühren mehr zufrieden seyn werden, als die Freunde des Schulwelens, für welche jede damit vorgenommene Veränderung, auch wenn voranszulehn wäre, dals lie bald wieder einer andern weichen müsste, Interesse hat, und, da bey der Ausführung so viel von den handelnden Perkonen abhängt, besonders die Kenntniss des Lehrerpersonals von Wichtigkeit ist. Bey den neuen Schulanstalten zu Augsburg theilt es sich in Professoren, welche in den obern Klassen nach Willenschaften Unterricht geben, und in Klassenlehrer ohne den Professorstitel, den selbst einige davon, wie z. B. die Hnn. Neuhofer und Waffer, die ihn bey der voriges Jahr getroffenen Organisation erst erhielten, da sie gegen die frühere Gewolmheit als Stadtgeistliche zugleich an der Schule angestellt. und nun eben so gegen die neuesten Grundsatze, nach welchen die Verbindung eines Schulamts mit einer Predigerstelle nicht Statt finden soll, doch beybehalten wurden, nun wieder verloren haben. Im Durchschnitt geben die Professoren wöchentlich 16, und die blossen Lehrer 20 Stunden. Auf die Religionsverschiedenheit ist keine Rücklicht genommen, und die Glaubenslehre ausgenommen, find auch die Schüler aller Confellionen ohne Unterschied unter einander, so wie katholische und protestantische Lehrer ohne bestimmtes Verhältniss sich dabey vereinigt sinden; doch ist es in folgendem Verzeichniss der Professoren und Lehrer an der Gymnasial - und Real - Anstalt zu Augsburg, der Ueberlicht wegen, angemerkt worden.

## I. Professoren.

 Dr. Dan. Eberh. Beyfchlog, Rect. und Prof. der philof. Wiffensch. Evang.

2) Per. Sonntag, Conr., Prof. der Philologie und geschichtl. Studien in der obern Klasse. Kath.

3) Joh. Gattlobiday, Prof. der Philol. u. geführehtl. Stud. in der Mittelklaffe. Evang.

4) Phil. Nerius Zech, Prof. der Philol. n. geschichtl. St. in der Unterkl. Kath.

5) Narciffus Kirchner, Prof. der Mathematik und Phyliographie. Kath.

6) Karl Wilh. Juck, Prof. der naturgeschichtl. Studien.

7) Kayfer, J. J., Prof. der geschichtl. Sudien. Evang.

8) Stork, Augustin, Prof. der Mathematik., Kath-

9) Wendel, Al., Prof. der allgem. philos. Wissensch. und der deutschen klassischen Studien. Kath.

#### II. Lebrer.

1) G. G. Adam Neuhofer, Oberprogymnalial - Lehrer, zugleich Diaconus.

2) Tob. Brandmüller, Unterprogymhafial - Lehrer, Ev.
Redacteur der vielgelesenen sogenannten Moy schen
politischen Zeitung

- 3) Sam. Beckinger, Ober Reallehrer. Evang.
- Dev. Lanckmay'r, Unter-Reallehrer. Evang.
- 5) Dav. Wasser, Ober-Primärlehrer, zugl. Diaconus.
- 6) Joh. Ge. Stark, Unter-Primärlehrer. Evang.
- 7) Joh. Dan. Schleißner, Collaborator der Elementar-Klasse. Evang.
- 1) Adam Guldever, Lehrer der franz. Sprache. Kath.
- 2) Jellegen, Lehrer der ital. u. franz. Sprache. Kath.
- 10) Chr. And Nilfer, Lehrer im Linear Zeighnen. Eye
- 11) F. J. Nilson, Lebrer im Frey-Handzeichnen. Ev. 12) . Turbon, Schreiblehrer. Kath. .
- 13) Häusler, Director des Musikohors. Ev.
- 14) Lohmann, Singlehrer an der Studien-Schule. Et.
- 15) Heckel, Singlehrer der Cantoren. Ev.
- 16) Winkler, Lehrer des Klavier-amd Orgelspiels. Ev.
- 17) Basager, Custos des Gymnaliums. Ev.

## INTELLIGENZ DES BUCH- wwo KUNSTHANDELS.

## I. Neue periodische Schriften.

So eben find erschienen:

Journal des Luxus und der Moden. 1809. 5tes Stück. Allgem, geogr. Ephemeriden, 1209. 3tes Stück, Allgem. deutsches Garten-Magazin. 1809. 3tes Stück. Neueste Länder - u. Völkerkundt. 1809. 7ten Bds 28 St. Wieland's Neuer deutscher Merkur, 1809. 3tes St.

-- We imar, im May. 1809....

g. , H.S. pr. Landes - Indultrie - Comptoir.

## Anzeige, Horn's Archiv betreffend.

Von dieser nun beynabe seit zehn Jahren existirenden Zeitschrift ist so eben ein neuer, aus zwey Doppelheften bestehender Band unter dem dreyfachen Titel:

Nenes Archiv für medicinische Erfahrung. Neunten Bandes ites und ates Heft. Oder:

Archeu für praktische Medicin und Klinik. Sechsten Bandes ites und ates Heft. Oder:

Archiv für medicinische Erfahrung, Jahrgang 1809. Er-Ster Band. Januar. Februar. Merz. April.

im Verlage des Unterzeichneten fertig geworden, und von jetzt an erscheint regelmäßig alle 2 Monate ein Doppelheft von 12 Bogen, so dass das Mei- und Juni-Heft am 30sten Juni, das Juli- und August-Hest am 31. Auguit, das Sepsember - und October - Heft am 31. October, und das November - und December - Heft am 31. December werden ausgegeben werden. Zwei Doppel-oder vier Monatshefte bilden einen Bandy und der Preis für den vollständigen, aus drey Bänden bestehenden Jahrgong ift, wie bisher, 6, Rthlr. Neu hinzutretende Interessenten erhalten durch diese neue Einrichtung von dem Jahrgange 1809. an, ein für fich bestehendes, von den frühern Jahrgängen unebhängiges, Werk. Bestellungen darauf werden in allen Buchhandlungen angenommen, und literarische Anzeigen können auf dem Umschlage oder in besondern Beylagen gegen 11 gr. Insertionsgebühren für die gedruckte Zeile, abgedruckt werden.

Die Reichhaltigkeit des Werkes wird sich am besteit aus der Inhalts-Anzeige des neuen Bandes beurtheilen

I. Ueber Erkenntnis und Behandlung der mit, Hernien complicirten Hydrocelen. Vom Herrn Hofrath und Professor Dr. Schreger in Erlangen. II. Ueber die Entitehung der Form des Hornhautstaphyloms. Vom Herrn Dr. und Professor Spangenberg in Braunschweig. III. Einige Fälle von temporarem Verluste des Bewusstseyns und der Empfindung bey sonst gesunder Individuen. Vom Herrn Geheimenrath Dr. Hem in Berlin. Nebst einem Zusatze von dem Herausgeber. IV. Ueber die Herbstruhr des Jahrs 1808. . nebst Erfahrungen über die Wirkungen des Mohnsaftes, der Krähenaugen, des Merkurs, der warmen Bader und einiger anderen Mittel in dieser Krankheit. Von dem Heraug. V. Fragmente aus den Annalen der Königl. klinischen Lehranstalt im Charité-Krankenhause. Von dem Herange 1) Beobachtung einer Angina, die für eine Ruhr vicariirte. 2) Untersuchung einiger an den Folgekrankheiten der Ruhr Verstorbener. 3) Einige Fälle von schnell geheiltem Synochus nach einer sehr einfachen Methode behandelt. 4) Valeriana-Klystire, ein treffliches Mittel bey hartnäckigen Durchfällen, Ruhren, Stuhlzwang u. f. w. 5) Ueber die Anwendung des effiglauern Bleyes in colliquativen Durchfällen, VI. Miscellen. 1) Brees's Anwendung des Arseniks als Febrifugum. Nebît Anmerkungen von dem Herausg. 2) Urtheil eines Edinburgher Recensenten über einige neuere Producte der naturphilosophischen Medicin. (Aus einem Schreiben an den Heraug) 3): Ueber Dr. Ruf's nachgelassene Werke und deren Herausgabe. Kom Hrn. Dr. Weber in Pirmalens. 4) Medichilche Preisfragen. VII. Medicinische Literatur Recensianen: Willem über Kuhpocken - Impfung von Mühry. Gräfe's Angickmue, und Bendier und Rofesmiller über Hunds-

VIII. Merkwürdige Evolutions Gelchichte einer glücklich geheilten Raserey, nebst einem, etliche kritische Bemerkungen enthaltenden, Vorläufer. Vom Herrn Dr. Weber, praktischem Arzte zu Pirmasens. IX. Ueber die Herbstruhr des Jahrs 1808., nehst Erfahrungen über die Wirkungen des Mohnsaftes, der Kräbenaugen, des Merkurs, der warmen Bäder und eini-

ger anderen Mittel in dieser Krankhelt. Von dem Her-X. Ueber das krampfhafte Althma in pathologischer und therapeutischer Hinsicht. Vom Hrn. Dr. und Prof. Henke in Erlangen. XL Fragmente aus den Annalen der Königl. klinischen Lehranstalt des Charité-Krankenhauses. Von dem Herdurg. 6) Einige Bemerkungen über eine wiehtige Form. Verschiedenheit des hitzigen Nervenhebers, neblt Bachachtungen. 7) Ueber: die Wirkungen der eiskalten Kopfumschläge, bey einer mit Typhus verbundenen Manie. 4) Bemerkungen über die Crusta serpiginesa, nebst einer Beobachtung. XII. Miscellen. 5) Bruchstücke für die pathologische Anatomie. 6) Aliber's Verliche mit der Esnishpfung il 2011 ... i i des Krebsgifts. 7) Ueber ein neues Heilmittel gegen die Flechten: Aus einem Schreiben aus Dresden. 8) Medicinische Preisfragen. XIII. Medicinische Literatur. Recensionen: von v. Plenk Kinderkrankheiten, Weinhold über Hautgeschwüre, und Kopp's Jahrbuch der Staatsarzneykunde.

Berlin, den 3osten April 1309.

Julius Eduard Hitzig.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Halle, in der Curt'schen Buchhandlung ist diese Ostermesse von Dr. und Geh. Kirchenrath Griesbachs Synopsis Evengelierum Masthaei, Marci et Lucae, una cam iis Joannis pericopis, quae omnino cum caeterorum Evangelistarum narrasionibus conferendée sunt, eine dritte verbesserte und vermehrte Ausgabe erschienen. Sie kostet z Rthlr. 12 gr. Cour.

So eben ist exsehienen und in allen Buchkandlungen zu haben:

Von dem Verfalle und der Wiederherstellung der Religioficit, mit besonderer Hinsicht auf das protestantische
Deutschland. Ein Versuch einer gründlichen und
allseitigen Behandlung dieses wichtigen Gegenftandes von F. C. Boll, Pastor zu Neubrandenburg. Erster Theil. Neustrelitz, bey F. Albanus. Preis 21 gr.

Wir eilen, das Publicum, welches sich für diesen Gegenstand interessirt — und dieses ist doch wohl noch das größere? — auf diese Schrift aufmerklamzu machen. Der Verstaller dringt tieser in seinen Gegenstand ein, als wend Einer seiner Vorgänger. Beruhigung des altzu Aengsteischen, Aufregung des Sorglosen — helle Einsicht in die Urlachen, die einen Verfall der religiösen Tendenz in ausern Zeiten hervor-

gebracht haben, wird das Refulent winer aufmet klamen Lefung dieses Buches seyn, dessen baldige Fortsetung wir versprechen können.

## III. Bucher, so zu verkaufen.

Nachsteliende, zum Theil sehr seltne und kostbare, Bücher sind bey dem Buchhändler Friedrich Maurer in Berlin um beygesetzte Preise gegen baare Bezahlung in Preuss. Silber-Courant in Commission zu verkausen.

#### It all the In Police " [

1) Thearum Europeeum. 1—21. Theil Fol. Erf. 1662—
1738. Mit violen Kupfern, und Karten. Phyph. mit goldnem Titel. Ladenpreis nach Georgi 157 Rthlr., nach Heinfaut 130 Rthlr.— für 20 Rthlr.

Fugger's u. Bircken's Ehrenspiegel des Erzhauses Oestreich. Nürnb. 1668. 1. rariff. nach Georgi Ladenpr. 6 Rthlr. 16 gr. Mit vielen eingedruckten Kupfern. —

for & Ruhlr.

3) Khevraküller's Amnales Ferdinandei. Leipz. 1721—26. 12 Theile in 7 Perg. Bänden mit rothem Titel und 2 besondre Bände mit dazu gehörigen Kupfern in dito. Lad. Pr. 48 Rthle. nach Hansin lib. rar.—für 15 Rthle.

4) J. G.-v. Meiers Acta pacis Weltphal. publ.; oder: Weltphal. Friedens. Handl, Gött. 1743 feq. 1—7ter Theil. Fol. ganz Franz Band. Mit Kupfern. L. Pr. nach Georgi und Heinfus 39 Rthlr. 3 gr.

5) Acta pacis execut. publ.; oder: Numbergische Friedens - Execut. Handl. Gött. 1743. 2 Theile, Fol. Mit Kupfern. gams Franz Band. L. Pr. nach Georgi und Heinfüt 12 Rthlr.

6) Acta Comit. Ratisbon. publ.; oder: Regensb. Reichstags-Handl. Leipz. 1738-, und Gött. 1740. 2 Bände. Fol. in ganz Fr. Band; nach Heinfins 11 Rthlr.

Nr.4, 5. u. 6. machen ein Werk aus, welches complett selten ist; zusammen für 20 Rthlr.

## In Quarto.

1) H. Helyes ausführl. Geschichte aller geistl. u. weltl-Ritterorden; aus dem Franz. Leipz. 1753 — 56. 2 Bände Text und 2 Bände Kupser in 16 ganzen Franz-Bänden. Lad. Pr. nach Heinsus 32 Ruhlr. für 12 Ruhlr.

s) Ferreras Allgem. Gesch. von Spanien. Halle 1754—69. 12 Bände. Halb Franz - Band. nach Heinstein

26 Rthir. - für 6 Rthir.

Es fehlt der 13te Theil, womit das Werk geschlofsen ist, welcher einzeln 3 Rthlr. kostat.

Alle Bücher find fehr get conditionirt.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 5. Junius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### PHILOSOPHIE.

HEIDELBERG, b. Mohr und Zimmer: Neue Kritik der Vernunft, von Jacob Friedrich Fries. 1807. Erster Band. 347 S. Zweyter Band. 327 S. Dritter Band. 392 S. 8.

n unferm an Philosophie armen, an Philosophemen reichen, an Thaten schwachen, an Diction starken deutschen Zeitalter ist es eine sehr erfreuliche Erscheinung, wenn ein Mann auftritt, der, ausgerüstet mit mannichfaltigen Kenntnissen, begabt mit Scharffinn und Ruhe, ernsthaft nach der Wahrheit forschend, das menschliche Wissen und Erkennen einer vorurtheilslosen Prüfung unterwirft, durch welche allein die Weisheit von der Thorbeit, die gegründete Ueberzeugung von der blossen Meinung unterschieden werden kann. Blendwerke und phantastische Träume find seit jener Epoche, in welcher Kant das philosophische Studium neu belebte, genug zu Tage gefördert; die Wissenschaft selbst hat wenig gewonnen. Unkritisch ward aufgebaut und zerstört, die reine nur fich liebende Baulust verachtete eine Siehtung der Materialien. Man wähnte Kanten mit Leichtigkeit zu überfliegen, man überflog endlich sogar fich selbst sammt der Vernunft, und ward vermeintlich klüger, indem man in Wahrheit nur wesentlich eingebildeter wurde. Dagegen weist unser Vf. zurück auf die philosophischen Meisterwerke des Königsberger Weltweisen, dessen Untersuchung in vielen Thei-Ten bis zur Vollendung gedieh, in andern einer Verbefferung und Vollendung bedarf. Solches Unternehmen muls zu einem wahrhaften Verdienste gereichen; dagegen die verbrämte Frömmigkeit und inhaltslofe Floskel, der Scholastik ähnlich und unähnlich, nut ein gleiches Heil und Unheil, wie diese, in der Philosophie gebiert. Wir stimmen ein in die Worte des Vfs : "Jene bunte zierliche Rede von der Philosophie gleicht den fieben magern Kühen im Traume des Pharao: so oft sie das Fett der Phantasie verschlingen mag, steht be doch am Ende immer wieder da als trockene magere Logik. Was hilft es, das dürre Sparrwerk der Einerleyheit und Verschiedenheit lateinisch auszudrücken, und mit grünen Blumenkränzen zu verdecken, die da nicht wurzeln können; welche der erste Sonnenblick welkt, und der nächste Windstols wieder zerstreut? Die Mühe ist vergebens, eine behagliche Hütte für Menschen damit zurecht zu decken, geschweige denn einen A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Tempel für Götter." — Unfer Gelchäft sey jetzt, eine Uebersicht des Werkes nach einigen Hauptmomenten zu geben.

Auf folgende Weise ist in der Einleitung die Tendenz dieser neuen Kritik der Vernunft angedeutet. Der Geist der Zeit ist der Beherrscher des Einzelnen, das Interesse des Augenblicks, die Richtung des Denkers wird durch ihn bestimmt. Durch ihn erben sich auch Grundvorurtheile fort, von denen nur die eigne Kraft befreyt. Der Geist der Zeit stellt die Aufgaben auf, die gelölt werden sollen, die Mode macht einzelne Löfungsversuche eine Zeitlang laut geltend. Die Mode des Wolfianismus, des franzöß. Ichen Materialismus, des Kantianismus, der Philolophie des Alls find geschichtlich in Deutschland einander gefolgt. Mode zerstörtisich selbst, die wahren Fehler des Geistes der Zeit liegen in den ersten Voraussetzungen, auf welche man gewöhnlich den Blick nicht richtet, sondern sie unbewulst mit annimmt, oder ungehört nach ihnen verdammt wird. Aller Streit in der Philosophie dreht sich um die eine evidente Wahrheit: die menschliche Vernunft ist endlich und finnlich, also beschränkt; folglich giebt es für die menschliche Vernunft: 1) mehr als bloß sinnlicke Erkenntniss, 2) unüberwindlicke Unwissenheit und keine absolute Erkenntnis. Mit der Entwickelung dieser Wahrheit in ihren Folgen ist der Streit der Philosophen beyzulegen und feste Wissenschaft zu erhalten. In Rücksicht des praktischen Interesse des Philosophirens giebt es zwey Wendepunkte in der Geschichte der Philosophie. Sokrates führte die griechische Philosophie von der leeren Logik der Sophiften auf ihren höhern Endzweck zurück, und zu unsrer Zeit gab die durch Kant bezeichnete Periode von Seiten der Schule vor dem gebildeten Verstande der Idee der Religion ihre Achtung wieder, welche eine Idee- und Religion-lose Naturlehre ihr genommen hatte. Nun lässt sich freylich ein philosophisches Genie lieber die unbegreiflichsten Inconsequenzen zu Schulden kommen, ehe es den Glauben an Ideen verläugnet; aber derfelbe muß vor speculativer Willenschaft gerechtfertigt werden: man soll also in der Philosophie die Nebenordnungen des Endlichen neben dem Ewigen aufweisen, so dass die Rechte der Natur und Freyheit zusammen bestehen. Da fällt nun oft bey unvorbereiteter Denkungsweise der Einzelne unter die Vorurtheile des fich allein genug haltenden. Sinnes (dem das Endliche gehört); oder der selbstge. nuglamen Vernunft (deren das Ewige ist); oder es

kommt endlich gar zu einer negativen Vereinigung beider im Skepticismus. Darum leiten unbewulst und unwillkürlich drey Vorurtheile das Urtheil über die Wahrheit bey dem Unvorbereiteten: 1) das Vorurtheil des natürlichen Empirismus, oder des Vertrauens auf die Anschauung, 2) des naturlichen Rationalismus, oder des Vertrauens auf den Beweis, 3) des künstlichen Rationalismus, oder des Vertrauens auf die Idee. Eine vierte Meinung des idealifirten Empirismus besteht nur in der Opposition ohne positives Eigenthum. Seitdem durch griechische Philosophie die Formen des Reflexionsvermögens für fich entwickelt waren nach Begriff, Urtheil, Schlus, Beweis und Syftem, erhielt der Rationalismus des gemeinen Menschenverstandes eine feste Gestalt, er soderte durch die Bequemlichkeit des Classificirens und Beweisens getrieben, überall aus Gründen bewiesene Wissenschaft. Das Vorurtheil der Genüglamkeit logischer Formen und des Beweises für Wahrheit liegt der Philosophie der Scholastiker, Des Cartes, Spinoza, Wolf, zum Grunde, und das ganze System menschlicher Weisheit hieng am Ende nur an dem einzigen Ringe logischer Identität, des Widerspruches und zureichenden Grundes. Auf der andern Seite bildete fich, vorzüglich seit Baco von Verulam, in England, ein mehr erfahrungsmäßiges Speculiren, welches nur der finnlichen Anschauung traute; die beiden Parteyen kamen vorzüglich durch Leibnitz und Locke in Streit mit einander; aber man stritt sich nur um die Anwendungsweise, und jeder lies, zum Theil unbewusst, die Grundmaxime des andern neben der seinigen mit gelten; dem Beweisenden war die Anschauung verworren, dem Anschauenden der Beweis blosse Ableitung, also für sich leer. Deswegen gelang es Hume, dadurch allein die ganze natürliche Speculation irre zu machen, dass er bestimmt beide Maximen mit einander vereinigte, und den speculirenden Verstand zu einem unvermeidlichen Skepticismus verdammte. Man ward dadurch auf blosse Selbsterkenntnis der Vernunft zurück gedrängt, und man erhielt die Bearbeitung der empirischen Psychologie durch Engländer, und den deutschen Eklekticismus. Für speculativere Köpfe lag aber in der vergangnen Geschichte eine größere Belehrung. F. H. Jacobi entdeckte zuerst den Grund des Mislingens aller Wolfischen specu- voraus: was die reine Vernunft behaupte, das musse lativen Versuche, indem er die Mittelbarkeit alles Beweifens und Begreifens zeigte, und nachwies, es musse doch erst etwas Bestimmtes gegeben seyn, aus dem bewielen werde, ehe man zu beweifen anfangen könne. Er lehrte, dass aller Determinismus nothwendig in Fatalismus ausgehe, indem der oberste Grund mit seiner eignen innern Nothwendigkeit fich sers Wilsens sey kein aus seiner Spitze entspringender felbst doch nur als Schicksal da stehe. Dieselben Verhältnisse salste Kant auf. Er sah, dass die Evidenz schiedne Anfangspunkte; das System unsers Willens der Mathematik nicht von ihrer streng logischen beruhe auf Grundsätzen, die gar keinem Beweise un-

fondern die Vernunft müsse zur Selbsterkenntnis gelangen, wie weit sie in der Speculation mit ihren eignen Kräften reiche oder nicht. Er entdeckte den Unterschied analytischer und synthetischer Urtheile, ferner in Raum und Zeit die Formen einer reinen Anschauung, welche der Quell mathematischer allgemeiner und nothwendiger Gefetze werden, und nicht aus dem Verstande, sondern aus productiver Einbildung entspringen. Er zeigte gegen Hume, dass die Kategorien nothwendige Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung find, und nicht aus Erfahrung entspringen. Sowohl der Empirismus als der Rationalismus wurde seitdem als unzureichend befunden, man verwarf den letztern unter dem Namen der Reflexiousphilosophie, und wollte eine unmittelbare Erkenntniss des Unbedingten, Absoluten, des über das Endliche erhabnen Ewigen einleiten. Die Aufgabe der Philosophie lautete nun: das Wesen der Dinge aus dem Wesen der Gottheit zu begreifen, und darin stimmen zusammen Fichte, Bardili, Reinhold, Scholling. Der Fehler liegt bey allen diesen Philosophemen so offen am Tage, dass sie nie etwas mehr als vorübergehende Modelache werden können. - Was fodert nun die Wahrheit? Empirismus und Rationalismus find in der neuern Geschichte der Philosophie in einem Streite, der fich durch Kant mit einem Ausgleichungsversuche endigt. Was ist durch Streit und Ausgleichung über die Einseitigkeit der Vorurtheile des Rationalismus und Empirismus gewonnen? Was ist noch übrig geblieben? Auf das empirische Vorurtheil hat Kant so bestimmt geantwortet, dass kein gebildeter Selbstdenker mehr in diesen Fehler verfallen kann. Das rationalistische Vorurtheil will hingegen noch immer aus einem Obersten alles Einzelne, Befondre, Mannichfaltige, bald begründen, bald beweifen, erklären, deduciren, indifferenziren. Obgleich Kant demselben oft begegnet, da er zeigt, ein allgenicines materiales Kriterium der Wahrheit sey ein Widerspruch, indem jedes allgemeine Princip der menschlichen Vernunft nur formal ist; obgleich er zeigt, die speculative Vernunst für sich vermöge gar nichts zu beweisen: so fällt er doch in der Art, wie er seine Kritik der Vernunft behandelt, wieder selbst unter dasselbe Vorurtbeil und setzt mit allen andern he erst einem Beweise unterworfen haben. Unser Vf. verwahrt fich deswegen 1) gegen das natürliche Vorurtheil des Rationalismus überhaupt, 2) gegen eine besondre Folge desselben, das Humische Vorurtheil, 3) gegen ein eigenthümlich Kantisches Vorurtheil Gegen das erste ist zu zeigen, das logische System un-Lichtkegel, sondern habe manche von einander ver-Form, fondern von ihrer eignen Anschauung abhänge; terworfen werden können. Gegen das Humische Vorletztre fehle der Philosophie, deswegen dürfe man urtheil, dass die nothwendige Gültigkeit des Causaldie damals so hoch gehaltne mathematische Methode gesetzes erst bewiesen werden musse, ist zu zeigen, In ihr nicht anwenden. Man müsse nicht unmittelbar "der Beweis sey nicht der letzte Begründer der. Wahran die Aufstellung eines speculativen Systems gehen, heit in unfrer Erkenntnis. Gegen Kant ist der Fehler bemerklich zu machen, dass er die transscendentale Erkenntnils für eine Art der Erkenntnils a priori, und zwar der philosophischen hielt, und ihre empirische plychologische Natur verkannte. Diesem Fehr ler wird begegnet, wenn man fich das subjective, empirische, anthropologische Wesen der transscendentalen Erkenntniss ganz deutlich macht, und den Unterschied der Deduction und des Beweises genau festhält. Dem Wesen der Philosophie gemäs schaffen wir keine Welt, machen keine Natur durch unfre Speculation, fondern wollen nur die Regeln kennen lernen, nach denen die richtige menschliche Ansicht des göttlichen und irdischen der Welt in unserm Geiste erfolgt. Letzteres geschiebt durch philosophische Anthropologie (nach gewöhnlicher Behandlung empirische Psychologie genanat), welche sich von der pragmatischen, physiologischen, medicinischen, vergleichenden Anthropologie unterscheidet. Ihr Gebiet ist die innere Erfahrung, ihr Gegenstand der Menich, so wie wir uns innerlich kennen. Man will dadurch zu einer innern Naturlehre, als einer Theorie der Vernunft gelangen Sie ist die wahre Grunduntersuchung aller Philosophie, ihr Standpunkt ist der einzige Standpunkt der Evidenz für speculative

Wir haben unsern Lesern in dieser Uebersicht den Zweck der Neuen Kritik der Vernunst des Hn. F. deutlich genog vor Augen gestellt, wie er selbst denfelben in der Einleitung des Werkes ausführlicher entwickelt. Das historische Resultat des Vis. scheint uns, aus dem Wefen der Philosophie und ihrer merkwürdigsten äussern Veränderungen tief erfasst und trefflich entwickelt; auch können wir demjenigen, was er als philosophische Anthropologie bestimmt, ungeachtet der Abneigung, welche in neuern Zeiten dagegen geherrscht haben mag, unsern Beyfall nicht verfagen. Denn alle philosophische Erkenntnis mus bey dem erkennenden Individuum anfangen; das Erkennende hat nicht seinen Grund im blinden Nicht-Erkennenden, die Philosophie als Wissenschaft ist Deswegen ist auch das einzige mathematische Naturimmer Selbstverständigung. Mit großem Fleis und ensnehmender Beharrlichkeit ist eine solche philosophische Anthropologie im Werke aufgestellt, von welchem die beiden ersten Bände eine Kritik der erkennenden Vernunft enthalten, der letzte Band bingegen einer Kritik der handelnden Vernunft gewidmet ist. Die Ausführung des Einzelnen hat uns meitens fehr befriedigt, feltner find wir zu einigen Zweiveranlasst worden, oder glaubten verschiedner Meisung seyn zu müssen. Es würde unstreitig die Granzen unfrer Beurtbeilung überschreiten, dem Vf. Abschnitt für Abschnitt zu folgen; wir wollen daher lieber im freyen Vortrage Einiges hervorheben, welches uns vorzüglich beherzigungswerth schien, und durch Anfohrung anderer Stellen, welche wir minder gelungen hielten, die Aufmerksamkeit, mit der wir das Werk gelesen, an den Tag legen.

Treffend ist das Wesen der eigentlichen Wissen-Schaft und ihr innrer Dualismus gleich zu Anfange bezeichnet. "Das Princip aller Erklärungen liegt in zurückziehen, als in der philosophischen Speculation,

der Gleichartigkeit alles deffen, was nur der Größe nach verschieden ist; es giebt also eine zweyfache theoretische Naturlehre, wo die Erklärungen des einen Theils nicht in die des andern hinüber greifen können; es muss eine Theorie des innern geistigen Lebens nur für das eine menschliche Gemüth, und eine mathematische Theorie der äußern Natur möglich seyn. Die Materie darf nicht nach den qualitætiv von ihr ganz, verschiednen Gesetzen des innera Lebens, noch das Gemüth nach den Gesetzen des materielien erklärt werden" (T. 1. S. 5.). Die Klust zwischen Bewegung und innerer Thätigkeit kann durch keine Philosophie und Theorie ausgefüllt werden. (Dass man dieles in der Philosophie versuchte, durch unmittelbaren Uebergang vom innern zura Aeufsern und umgekehrt, beides für die Willenschaft indifferenzirte, ift die Urrache vieler Verwirrung und inhaltlerer Combination und Schwärmersy gewefen.) Bey der inneren Thätigkeit ift es eine faische Abstraction, auf Fichtische Weise ein Handeln ohne Handelndes, ein Leben ohne Lebendiges, That ohne Thätiges anzunehmen. Mit dieser falschen Annahme gieng Schelling in die Naturphilosophie, wollte in ihr vom Handeln allein, von bloker Productivität ohne Product und ohne Substrat des Seyns ausgehen. Weil man die Naturphilosophie dadarch von dem todten mathematischen Gesetze der Masse zu befreyen wähnte, bildete man sich ein, alles in Leben verwan-Allein wo wir Thätigkeit erkendelt zu haben. nen, da erkennen wir auch Urfach derfelben. Das Verhältnis von Ursach und Wirkung ist das einzige ganz unmittelbare seiner Art in unfrer Ex-Die allgemeinste Besimmung des lob; kenntuils. als Gegenstandes der innern Natur, ist deswegent ich bin das innerlich Thätige in der Zeit. Für den Organismus wie für die Kraftäußerung der Materie brauchen wir das Wort Leben immer nur bildlich, das Leben ist nur in inuerer Thätigkeit, d. b. im Denken, wo ein Wesen in sich setbst thätig ist. geletz, welches eine Anwendung auf innze Erfahrung leidet, das Geletz der Stetigkeit im Ablius der Veränderungen, das Gesetz der Zeit. kenntnis ist Bewulstleyn vom Daseyn eines Gegenstandes, oder von einem Gesetze, unter dem das Dafeyn der Dinge steht. Aeusre Gegenstände lassen fich vor Augen legen, das Gefetz derfelben lässt sich durch den Augenschein bewähren; bey der Anthropologie hingegen ist diels unmöglich, der Gegenstand muß innerlich wahrgenommen werden, es läst fich bloss durch Worte auf ihn hindeuten. Daher die Macht des Wortes und der Sprache in der ganzen Philosophie, so dass fast jeder, der noch so bestimmtes Unrecht hat, fich zur Selbstrechtsertigung nur hinter seine Sprache zurückzieht (Beyläufig erklärt fich hieraus, warum die neueren Schulen seit Kant so manches Abgeschmackte über Mathematik vorgebracht baben. Sie meynen, man könne sich in dieser Wissenschaft eben so leicht hinter eine Wortschanze

find aber von dem Mathematiker, dessen Wissenschaft auf festen objectiven Verhältnissen beruht, durch den ·Augenschein gleich ad abswrdum zu bringen; da hin> gegen in der Philosophie die Wortschanze den Un-kundigen täuscht.) Etwas fich vorstellen oder erken-- nen lagt dicht ein Caufalverhältnis aus; denn wir machen nicht den Gegenstand und verändern ihn nicht, werden auch nicht von ihm gemacht oder verändert, fondern jeder erfährt die Erkenntnils in seinem innero Bewulstleyn; man kann das Vorstellen und Erkennen so wenig erklären, als man einem Blinden erklären kann, was roth oder grün sey. , "Erklären Jassen sich nur abgeleitete quantitative Verschiedenheiten, nicht unmittelbare Qualitäten; der Begriff des Erkennens im Allgemeinen ist aber Qualität aus innerer Erfahrung." Die erregbare Selbitthätigkeit des Erkenntnisvermögens heisse Vernunft, die Empfänglichkeit desselben hingegen, Sinn. Sinnlichkeit heilse die Vernanft, wie fern fie in der Materie ihrer Erregungen unter dem Gesetze des Sinnes steht; Verstand aber in der unbestimmtesten Bedeutung, wie fern ihr usabhängig vom Sinne die Form ihrer Erregbarkeit zukommt. Dadurch unterscheidet sich eine intuitive Erkenntnils durch Anschauung von einer Discursion durch Begriff und Urtheil. Empfindung ist der passive Zustand des Gemüthes, in welchem es zum Anschauen genöthigt wird. Die Anschauung in der Empfindung hat für fich allein unmittelbare Evidenz, indem sie den Gegenstand als gegenwärtig hinstellt. Es ist ein Fehler, wenn man den Gegenstand als das Afficirende in der Empfindung anzu-Schauen meynt; denn das Causalverhältnis ist nicht auf Erkenninis und Gegenstand anzuwenden. Wir bestimmen die Dinge außer ans nach ihren gegenseitigen Verhältnissen in der Empfindung; der Reflexion liegen die Verhältnisse der Gegenstände gegen einander in Raum und Zeit zum Grunde; und dadurch erkenzen wir sie zuletzt als Bewegliches und als Materie. Die ersten Wahrnehmungen liefert uns der innere Sinn, die weitere Erhebung zur Erfahrung geschieht durch Reflexion. In den Urtheilen werden wir uns mittelbar bewulst, was wir erkennen und wissen, ohne es unmittelbar in uns wahrzunehmen. So urtheilt und handelt jeder Mensch nach vielen mathematischen und philosophischen Gesetzen, ohne sich bewulst zu seyn, dals er sie weifs, erst bey dem wissenschaftlichen Erlernen der Mathematik und Philofophie finden wir diese Gesetze in uns. Dieses Verhältnis des innern Sinnes und des Wissens um unser Willen in seiner vollen Anwendung, ist die Grundverbesserung, welche in der innern Naturlehre anzubringen ist. Zum innern Sinne gehört nur die innre Selbstanschauung des Gemüths in seinen veränderlichen Thätigkeiten und Affectionen. Er ist zu unterscheiden von der Reslexion, da die letztre willkürlich ist, die Anschauung des erstern hingegen unwilkurlich; er unterscheidet sich auch vom Gefühl, welches der Lust oder Unlust angehört. Bewulstleyn ist innre Wahrnehmung, und es kann wohl dunkle Vorstel-

langen geben, deren wir uns nicht unmittelbar bewusst find, deren Feld größer seyn mag, als das helle; dessen wir uns bewulst find. Das reine Selbstbewulstfeyn liegt aller innern Anschanung zum Grunde, und das Vermögen desselben ist reine Apperception. Das reine Selbstbewustleyn ist felbst keine Anschauung, fondern nur ein unbestimmtes Gefahl. Es wird bestimmt durch den innern Sinn als einzelne innre Anschauung; die letztre ist reine Thatsache, deren Urfache nicht in die Beobachtung fählt. Die Einbildungskraft ist üherhaupt das Vermögen des vawillkürlichen innern Spiels unfrer Vorstellungen, die Production ist von der reproductiven abhängig. Gleichzeitigkeit und Verwandtschaft find die beiden Gesetze der Association der Vorstellungen in der Einbildungskraft. Die willkürliche Thätigkeit der productiven Einbildungskraft giebt uns keine neuen Erkenntnisse, sondern lässt uns nur solche bemerken, welche unmittelbar fchon in uns liegen. Ihr zu Grunde liegt aber ein unmittelbares Vermögen der mathemathischen Anschauung, welches mit einer ursprünglichen Selbstthätigkeit die Form an unfre Anschauung giebt, in den Anschauungen von Raum und Zeit und dem Gesetze der figürlichen Verbindung. Die Freyheit des Verstandes reisst sich von dem Mechanismus der Association der Einbildungskraft nirgends los, fie kann nur Affociationen lenken und leiten, nie aber unabhängig von ihnen Gedanken oder Dichtung erzeugen.

(Die Fortsetzung falgt.)

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

WARSCHAU, b. d. Piaristen: Rozprawa o okoluznoù ciach zmnzeyszacgcych Kare prez Marcina Wegrowskiego (d. i. Abhandlung über die die Strafe mildernden Umstände, von Martin Wongrowski (Stellvertreter der Rechtsschule in Warschau). 1808. 55 S. 8.

Eine kurze, mit vieler Belesenheit ausgearbeitete, Abhandlung. In der Vorrede bemerkt der Vf. die Mängel der polnischen Legislatur in der Criminaljustiz, und entschuldigt seine Landsleute mit Recht damit, dass in Polen der Verbrechen weniger waren, als anderwärts, und es daher auch der Strafgefetze und Modalitäten weniger bedurfte, als man z.B. in der peinlichen Ordnung Carls V. findet. Im ganzen genommen giebt Rec. auch hierin dem Vf. Recht, nur glaubt er: dals überhaupt ein Volk, je weniger zahlreich und je weniger es durch Luxus und andere Mittel verdorben ist, desto weniger Vergehungen begeht, und desto einfacher und minder zahlreich seine Gesetze seyn können und dürfen. Die Erfahrung hat gelehrt, dass durch die Theilung von Polen aus mancherley Gründen die Verbrechen und der Mangel der Sicherheit sich 'eber gemehrt, als gemindert haben. Doch diese temporelle, sehr gut zu erklärende Erscheinung ist weniger der Legislatur und der ehemaligen und dermaligen Regierung, als den Kriegen und Zeitumständen beyzu-

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstage, den 6. Junius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE.

#### PHILOSOPHIE.

HEIDELBERG, b. Mohr in Zimmer: Neue Kritik der Vernunft, von Jacob Friedrich Fries u. f. w.

(Fortfetzung der in Num. 157, abgebrochenen Reconsibn.)

Bey der Beschreibung der logischen Erkenntnis-weise, und nechdem der Vs. erinnert hat, dass durch Denken bloss die Verbindung der Begriffe erkannt werden könne, wird der Grundfehler der Fichtikken philosophischen Sprache in der Willenschaftslehre, der sich in die Schelling'sche Naturphilosophie fortpflanzte, gartigt. Er ist nämlich die Verwechselung einer bloßen Vergleichungsformel mit einem Urtheile. "Man halt die Formeln Licht-Expansion, pofitive Elektricität - Hydrogeneität u. f. w. für wichtige Naturgefetze, und doch hat man dadurch durchaus nichts Bestimmtes erkannt. Jedes Ding ist in einigem dem andera gleich, denn das andere, ist ja ein Ding; jedes Ding ift in einigem, dem andern entgegengeletzt, eben weil diels ein anderes ist, beym Erkennen kommt es nur darauf an, bestimmt anzugeben, woris sie eiperfey, and worin he verschieden had, davon ist aber in jenen Formeln night die Rede. Licht-Expansion int z. B. nur, es findet eine gewisse Gleichheit zwikhen beiden Statt; wie weit he aber gehe, und welche es eigentlich sey, davon ist nicht die Rede, und des ist es doch eigentlich, was wir willen wollen. le allen diesen naturphilosophischen Zusammenstellunzen find alfo vichts als vorläufige Begriffsvergleichungm enthalten, durch die wir veranlasst werden könmen, ihnen gemäls die Naturgeletze felbst aufzuluchen." Durch Unterordnung des Belondern unter des Aligemeine erhalten wir nothwendige Verbindungen von Begriffen, und diele ist das, was wir (gewinnlich Geletz nennen. Geletze der Logik, Geletze a Natur und Physik, und Geletze der Freybeit in der Ethik find es, was eigentlich durch allgemeine Regel, also überhaupt durch Urtheile, erkannt wird. Ein solches Gesetz ist nun nicht die Erkenntniss von etwas Wirklichem, was da ist, sondern nur von der sethwendigen Verbindung mehrerer allgemeiner Behimmungen, welche an das Individuelle der anschaulichen Erkeantniss gebracht werden muss, wenn wir wirklich erkennen Tollen. Diele Unterordnung des Besondern unter das Allgemeine der Regel, geschieht im Schliff, als Bestimmung des Falls durch die Re-Nach der Verschiedenbeit der Schlussformen richt es fonach in der Willettschaft ein kategorisches, Sypothetisches, disjunctives System, Durch alle Be-A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

griffe, Urtheile, Schlüffe und Systeme wollen wir das Verhältnis des Allgemeinen zum Besondern in unsern Vorstellungen vollständig aussprechen. Hauptresultat der logischen Untersuchungen ist: wir wollen mit Apodicticität die nothwendigen Geletze der Einheit und Verbindung erkennen. Diese werden durch die logischen Vorstellungen unserm Geiste nicht gegeben, sondern nur mittelbar erkannt. Die logischen Formen gehören dem Reflexionsvermögen, dieses muss von der Vernunft als der ursprünglichen Selbstthätigkeit der Erkenntniskraft unterschieden werden, und entipricht dem innere Sinn, ergänzt die innere Wahrnehmung desselben zur vollständigen Selbsterkenntnils, zu einem Ganzen der innern. Erfahrung. Verstand wird als Reslexionsvermögen über-haupt, Vernunst als die unmittelbare Selbstthätigkeit im Erkennen betrachtet. Die Anschauung des Sinnes und das Urtheil des Verstandes bestehen als zwer verschiedene Elemente neben einander, keins kann auf das andere zurückgeführt, werden, welches doch Empiriker and Rationalisten auf verschiedene Weise verfuchten. Die Erdichtung einer intellectuellen Anschanung entsteht durch die Phantase, dass wir uns bald von dieser, bald von jener Beschränkung des Sinnes zu befreyen wähnen, indem wir die Beschränkung doch in der That nur zum Verluch einmal dorch Negation aufheben. Mit allem Reflectiren thun wir vichts Neues zur Erkenntnis hinzu, wie beobachten nur, was in unserer Vernunft und Sinnlichkeit liegt, und müssen alle dieses Beobachtungsvermögen genau von dem unterscheiden was beobechtet werden foll. In unferer Vernunft (wie im Sinne) liegt über allen Ierthum erhaben eine unmittelbare Erkenntnils, woraus die mathematische Erkenstniss, alle allgemeinen Geletze und das Grundbewulstleyn alles Glaubens an die höchste Realität, entspringen. In dem Verbältnisse der Reslexion zur Vernunft liegt das ganze Geheimniss der Philosophie verborgen, aber es ift häung falsch beurtheilt worden. Das erste Hervortretes der Reflexion zeigte fich in unferer Gefchichte mit dem Entstehen der griechischen Philosophie; alle uns bekannte indische und vorgriechische Philosophia scheidet Verstand und Phantalie, Wahrheit und Dichtung in speculativen Dingen gar nicht von einander. Mit der Logik des Aristoteles schied fich das Reflexionsvermögen als eigenes Element, und mit Ari-Roteles beginnt daher die eigentliche Periode der jetzt bescholtenen Reflexionsphilosophie. Sogleich fing der Irrthum an fich zu zeigen, welcher nur in der Deutlichkeit der Verstandeserkenntnis das Gesetz der Oo

Wahrheit sucht. Man ist seitdem beständig beschäftigt gewesen, mit dem Reslexionsvermögen allein Philosophie zu machen. Die Spitze dieses Bestrebens ist der Wolfianismus, gegen welchen Jacobi die Unzulänglichkeit der bloss beweisenden Speculation zeigter Mit Sacobi machte Kant auf andere Weise dieselbe Entdeckung. Er fand, die Evidenz der Mathematik werde ihr nicht durch ihre Methode mitgetheilt, sondern beruhe auf der Construction der Begriffe in der reinen Anschauung. Sein Hauptrefultat war: die speculative Vernunft vermag für fich in der Speculation gar nichts; aller politive Gehalt unserer Naturkenntnils entspringt aus der erfahrungsmässigen Anschauung, und die Realität der Ideen lässt fich nur durch praktische Vernunst sichern. Kant aber kam nicht auf die Untersuchung, warum sich mit bloss speculativer. Vernunft nichts ausrichten lasse, und er gab nicht an, warum die praktische Vernunft mehr vermöge, als jene speculative. Darauf antwortet der Vf. befriedigend: Kant's speculative Vernunft ist nichts als das bloise Schlussvermögen, das Reflexionsvermögen; dieses kann natürlich für fich allein nichts zur Erkenntnis geben, eben weil es ein blosses Instrument der Wiederbeobachtung ist; aller Gehalt wird ihm nur durch ein anderes, nämlich durch die von ihm beobachtete unmittelbare Erkenntnis der Vernunft, welche aber bey Kant immer nur dunkel vorausgesetzt, niemals deutlich wurde. Durch Jasobi und Kant machte fich nun die Ueberzeugung ziemlich allgemeingeltend, dass durch die blosse lögische Reflexion nichts gewonnen werden könne, und man kam zu dem Vorschlage, das Philosophiren unabhängig von aller Reflexion, mit intellectueller Anschauung, zu versuchen. Allein die philosophische Erkenntnis kann uns nie anders, als durch Reflexion zum Bewulstleyn kommen. Wer neben der Reflexion vorbey zu einer Willenschaft der intellectuellen Auschauung oder des Absoluten gelangen will, täuscht Sch durch Phantafiren, und fällt ehe er fichs verfieht, wieder in den entgegengesetzten Fehler einer Philosophie durch blosse Logik. Dieses beweist hinreichend unlere neueste Philosophie. In der Wissenschaftslehre foll aus blosser Logik Philosophie entstehn; noch deutlicher geht Schelling von den leersten logischen Sätzen und Begriffen, dem A = A, der absoluten Identität und Indifferenz aus, dasselbe gilt von Bardili and von Reinhold's Denken als Denken.

Es ist ein für die Philosophie sehr wichtiger Satz:
, Aller Irrthum gehört dem wilkürlich resectirenden Verstande, weder den Sinnen noch der unmittelbaren Vernunst. Der sogenannte Sinnenbetrug rührt bloss von dem Einfluss des Verstandes auf das Wiederbewafstievn der productiven Einbildungskraft her, und anderer Irrthum gehört immer der Reslexion durch das Urtheil." In Rücksicht der apodiktischen, philosophischen und mathematischen Erkenntniss gilt das Platonische μαθησις αναμυησις, alles Lernen ist nur Erinnerung. Der Philosoph kann also durch seine Kunst nicht Geheimnisse neuer Weisheit als Mystagog erzeugen, keine Wahrheiten als ποιητης της αληθειες schatten, sondern zur die in menschlicher Ver

nunft-jederzeit vorhandenen aufweisen. Höchste Abstruction und Reflexion find für die Philosophie nothwendig: denn ohne dieselben bringen wir es zu keiner Vollständigkeit in der Selbstbeobachtung unserer Erkenntniffe; aber sie sind nur Mittel der Selbstbeobachtung und gehören nur in ihrer Wiederverbindung zum Ganzen zur unmittelbaren Erkenntnils unsers Geistes. Was eine unmittelbare Erkenntnis selbst ausspricht, deren wir uns darin wieder bewulst werden, ist ein synthetisches Urtheil; analytische Urtheile und Formen find nur das Werkzeug der Reflexion, wodurch diele das Synthetische in uns beobachtet. desswegen müssen beide Formen in unserm Geiste einander immer parallel laufen. — Es 'ergiebt fich aus dem hier Angeführten, und überhaupt aus der ganzen Anficht des Vfs. von der Logik, dass man fich. von den Beweisen keine zu große Vorstellung machen darf. "An dem, was fieh beweisen lässt, ist nicht viel zu verlieren, wenn wir nur im Behtz derjenigen Wahrheit bleiben, die fich nicht beweisen lässt." Alle Philosophie ist seit langer Zeit stark durch das Vorurtheil beherricht worden, dass man alles musse beweisen können, was wahr seyn solle. Durch den Beweis aber finde ich nichts Neues, ich mache mir das Bekannte nur deutlicher. Es wird also ein Unbewiefenes und Unerklärliches geben, für welches Beweis und Erklärung vergebens verfucht werden. Alle Erklärung ift von Mathematik abhängig, von quantitativer Verschiedenheit durch Zusammensetzung des Gleichartigen. Alle Qualitäten find dagegen unerklärlich, und es giebt z. B., wie Kant lagt, nur fo viel theoretische Naturwissenschaft, als es Anwendung der Mathematik auf Natur giebt. Das Unerklärliche ist von. dreyerley Art: ī) Unerklärliches, das keiner Erklärung bedarf, weil es selbst Aufang der Erklärung ist. Nut die Folge kann aus ihrem Grunde erklärt werden, was aber nur Grund und nicht Folge ist, für das kann gar nicht vom Erklären die Rede feyn. 2) Unerklärliches, dellen Erklärung uns wohl möglich wäre, nur nicht für den jetzi-3) Unerklärliches. gen Zustand der Wissenschaft. bey welchem allerdings an Erklärung gedacht werden konnte, wo aber die Erklärung für unlere Vernunft unmöglich ift, z. B. Erklärung des Verhältniffes Gottes zur Welt. Nur aus Verwechselung und Unkunde der logischen Formen konnte fich die Idea bilden, aus einem obersten Princip alle Wissenschaft zu entwickeln. Wir können mit allem Systematifiren nicht höher kommen, als zur Nebenordnung aller philosophischen und mathematischen Principien, und aller uneudlichen einzelnen historischen Daten. Die Willenschaft auf ihr letztes und oberstes Princip zurückfahren, heisst im Grunde nichts weiter, ale fie aus dem Wesen der Vernunft ableiten und anthropologisch erklären, wie sie gerade die ist, die se ist. , Wir lernen durch die Speculation nichts Neues, fondern wir machen uns nur deutlich, woraus wir eigentlich gemeinbin alle ansere Beweile zu führen pflegen."

Von der fermalen Philosophie, oder der Logik, kommt des Vf. im zweyten Theile zur Metaphyfik,

odæ

oller sur materiellen Philosophie. Sie fragt, unter-Rhieden von der durch Sinnenanschauung und Mathematik gewonnenen Willenschaft, über was für Gegenstände urtheilen wir, ohne unser Urtheil auf An-Manang zu gründen? Welche Principien setzen wir bey dieler Beurtheilungsweise voraus? Wie entspringen diele Principien in unserm Geiste? Es ist für die Resexion das Wesen der unmittelbaren vernünftigen Erkentuis schon vorausgeletzt worden, wie kommt mer unfere Vernunft zu dieser ihrer unmittelbaren Erkenntnifs? Wir beurtheilen, ohne Anschauung zum Grunde zu legen, alles, was die Ideen der Wahrheit, der Güte und der Schönheit betrifft. Ein Begriff, der feinen Gegenstand direct in der Anschauung andet, ist ein Begriff in engerer Bedeutung, oder Verhandes begriff; einen Begriff hingegen, der der Veraust für fich gehört, und seinen Gegenstand nicht politiv im der Sinnesanschauung zeigen kann, nennen wir Mer. Die Printipien der Idee fangen au mit dem Gegenfatz der Freyheit gegen die Natur, mit dem Gemistz des Ewigen der Idee gegen das Endliche der Natur: sie enthalten in den Ideen der Seele, der Welt und der Gottheit die ideelle Vollendung der phyfiichen Principien der synthetischen Einheit. Die ganze Metaphyfik besteht also aus speculativer Philosophie, praktischer Philosophie oder Ethik, und Teleologie der Natur. Nothwendigkeit war die Bestimmung des Gegenstandes für eine apodiktische Erkenntnis. Apodiktische Erkenntnis war eine solche, deren Gükigkeit nicht einem bestimmten Gemüthszustande gehört, Sondern welche für die Vernunft überhaupt in der ganzen Geschichte ihres Erkennens gilt. Wir setzen eine durchgängige nothwendige Verbindung in uniern Erkenntnissen durch die Idee der Wahrheit voraus. Durehgängige Verbindung findet fich nur in eimer durchgängigen Einheit des Erkennens, und diele ist nur durch formale Apperception, als Bedingung jeder andern Erkenntniss, möglich, deren Annahme des höchste Princip der Anthropologie ist, von dem die Theorie der Vernunft ausgehen muß. Kant verkannte das nur wiederholende Wesen der Reslexion and verwechfelte den Verstand als Resexionsvermögen mit der unmittelbaren Vernunft. (Th. 2., S. 53 fg.) Allem Empirismus in der Philosophie liegt die anthropologische Hypothese zum Grunde, dass der Monich eine nur simpliche Erkenntniskraft besitze. Diese Hypothese erklärt gar nicht, was wirklich in wherer Erkenntnils da ift. Denn Rationalismus liegt de anthropologische Hypothese zum Grunde, dass der Newfoh eine vom Sinn zu befreyende Erkenntnils durch die blosse Vernunft besitze. Aber jede Er-Kennynifs a priori fordert Anwendung auf bestimmte Cegenstande der Anschauung, damit etwas durch sie erkannt werds. Durch die Demonstration aus reiner Anschauung entwickelt sich reine Mathematik als apodiktische Wissenschaft a priori. Alle bildliche willkürliche Construction beruht auf der Bewegung im Haume... Die letztere entspricht, wenn nur auf Belchreibung eines Raunts geschen wird, den Postulaten der Geometrie; wird zugleich auf Geschwindig-

liegt als dynamische Bewegung, wobey nach bewegender Kraft gefragt wird, der Dynamik und Mechanik zum Grunde. In einer vollendeten Naturlehre würden fich alle anfänglich erscheinenden empirischen Qualitäten der äußern Empfindung in lauter Geletze der Bewegung auflösen. Allein die vollendete mathematische Erkenntniss zeigt nur eine Materie im Verhältnis zur andern, bingegen die unmittelbare Erscheinung der Materie in der Empfindung zeigt in Farbe, Ton und Duft u. s. w. lauter unauflösliche Qualitäten. Desswegen ist die Naturlehre noch unvoll-Th. 2. S. 161 fg. hat der Vf. die Ideen als Politionen und Negationen für unsere Erkenntnis dargestellt. Jenes find fie als das innerste Eigenthum jeder vernünstigen Erkenntniskraft, dieses find fie vor der Reflexion, als Beschränkung des finnlichen Wissens. Als jenes werden he gegloubt, als dieles werden he nicht gewußt. Folgende Stelle darüber ift sehr treffend: "Wir wissen durch Anschauung und Verstandesbegriffe nur das Daseyn der Dinge in der Natur, wir glauben nach Vernunftbegriffen an das ewige Wesen der Dinge, aber wir konnen nur in Gefühlen ohne Anschauung und ohne bestimmten Begriff das Gesetz des Glaubens in der Natur anerkennen. Diese Lehre von den Ideen hat den großen Vorzug vor jeder selbstgenugsamen, dass fie das Princip der eignen Unwissenkeit bey sich führt: denn für den beschränkten Geist ist es die höchste Weisheit, seine eignen Schranken anzuerkennen. Unwissenheit nothwendiger Gekeimnisse für die menschliche Vernunft kann gar nicht gehoben werden." Diese Lehre unterscheidet fich von der Kantischen dadurch, dass Kant keinen speculativen Glauben kannte, desswegen auch die speculative Gültigkeit der Ideen verwarf, weil fich über fie kein Beweis führen läst. Eine Philosophie aus einem Stück, in welcher alles Wissen im Absoluten vereinigt werden foll, ist unmöglich: denn es wird das richtige Verhältnis der Erscheinung zum Absoluten nicht erkannt. Die einfachste und natürlichste Erzählung desselben ist die des gemeinen Dualismus ohne gebildete Speculation; hier bestehen materielle Substanzen und Seele selbstständig neben einander, und über ihnen ist die schaffende Gottheit. letztern Vorstellung, Gott als Ursach der Welt und heiliger Grund der höchsten Ordnung der Dinge, wird alle Speculation keine weitere Correction anbringen können, als dass sie durch ihren Unterschied der Erscheinung und des ewigen Wesens der Dinge fich diese Idee deutlicher macht. "Philosophen suchten, um feiner zu raffiniren, fich über diese Idee zu erheben, find aber anstatt dessen immer nur unter ihr geblieben. Alle solche einseitigen Versuche zur Ausbildung der Idee der Gottheit können wir auf zwey rein speculative Grundformen zurückführen. Einmal bildet man sich die höchste Einheit im Seyn der Dingenicht durch den Begriff der Urlach, sondern durch den Begriff der Substanz, indem man alles Seyn in dem Seyn der Gottheit vereinigt. Zweytens auf der andern Seite hat man dadurch gewinnen wollen; daß man die Gottheit nicht als Grund der ewigen Ordkeit gelehn, den Grundlätzen der Phoronomie, und "nung der Dinge, föndern als diele Ordnung felbit vor-

Die erstere Anficht ist Pantheismus, die zweyte Fatalismus; beide find ein unvollständigerer Ausspruch der Idee. Das Verhältnis der Ideen zur Wissenschaft ift demnach folgendes. Das Ziel der Wissenschaft ist Theorie, jede Theorie ist mathematisch; die ideale Ansicht der Dinge ist ohne alle Theorie, aus speculativen Ideen ist keine Theorie möglich. Vermengung und Verwechselung von Theorie und Ides ist die Quelle aller mythologischen Religionslehre von der ersten Dichtung bis zur sublimsten Metaphyfik, fie ist die Quelle aller hyperphyfichen Theorie und aller positiven Lehre vom Absoluten. In dieser Verwechselung liegt der Grund aller Streitigkeiten um Ideen, und aller Irrthümer des gemeinen Lebens über diese und die Religion. Mit großem Scharfann und ungemeiner Gerechtigkeit beurtheilt der Vf. von diesem Standpunkt Schelling's speculatives System, welches einen ähnlichen Missgriff thut, als der gemeinste protestantische Religionsunterricht (Th. 2. S. 301 fg.).

Im dritten Theile betritt der Vf. das Gebiet des Guten und der Schönheit. Handeln bezeichnet die Thätigkeit eines vernünftigen Weleas. Hier tritt das Verhältnis ein, dass die Vorstellung einer Handlung vor der Wirklichkeit dieser Handlung vorhergehen kann; diess giebt das erste Moment zur Möglichkeit eines Begriffes vom Zwecke oder der Zweckmässigkeit überhaupt. Bey dem Zwecke ist die Handlung durch die Vorstellung bestimmt. Die handelade Vernunft besitzt 1) ein Vermögen der Triebe, oder ein Gesetz des Werthes, weil Werth der Dinge es ist, was die handelnde Vernunft bewegt. 2) Das Vermögen den Werth der Dinge zu erkennen, Gefühl der Lust und Unlust. 3) Vermögen durch die Vorstellung vom Werth der Dinge zu handeln, Willkür. Lust am Angenehmen und Schönen ist intuitiv, die am Guten intellectuell. Der Vf. folgt in Hinficht der Triebe u. s. w. der Kantischen Darstellung, zieht aber ein verschiedenes Resultat. Der ideale Werth und sein Gesetz ist nur in Ideen gegeben und nicht nach Begriffen; unter Ideen aber ist keine logische Unterordnung der Theorie, sondern nur eine asthetische nach blossen Gefühlen ohne Begriff möglich. Die Pflichtenlehre ist desswegen besser negativ als positiv auszuführen. Desswegen find auch große Handlungen keine blosse Unterwerfung unter das Geletz der Pflicht, so. wenig als ein Product des Eigennutzes, sondern sie stammen frey aus dem innern Triebe des Herzens, find die eigenste unabhängigste Erscheinung des Lebens. Der Vf. tadelt mit Recht die logische, für sich ganz leere, Form der Vernünftigkeit, welche durch die Kantische allgemeine Gesetzmässigkeit der Maximen. und durch die Fichtische Unterwerfung unter die Gefetze des reinen Ich angedeutet wurde, und fagt S. 124. so wahr als kräftig: "Wir contrastiren in allem mit den Alten, indem sie uns in Leben und Anschauung, wir ihnen im Begriffe überlegen find. Sie handelten weit mehr durch natürliche Kraft, wir überall durch Maschinerie; sey es in der Kunst, in der Philosophie oder im Leben. Unsere Wissenschaft ist sy-

stematisch und tabellarisch, die ihrige althetisch. Wie übertreffen fie in technischer Kunst, und allem, was fich durch berechnete Maschinerie erreichen lässte aber Mahler und Bildhauer besitzen wir nicht, wie be-Unfer Krieg ist Leaken von Malchinen gegeniden ihrigen; sie Schlugen fich, wir fechten. Ihre Philosephie behält, so viel sie auch aus Mangel an Verstand hinter der unfrigen an Ausbildung zurück feyn mag. doch immer in Leben und Kraft einen Vorzug des Schönheit vor der unfrigen. Wir werden entweder zu eckigt und leer, indem wir uns mit künstlicher Reflexion in blosse Formela ohne Anwendung verlieren im Streben nach recht correcter Wahrheit; oder wir erhalten verwischte Zeichnungen des Wahren und Schönen in einander, die weder Wahrheit noch Schönheit wirklich seben lassen, in der Meinung zum Wesen der Alten zurück zu kehren," Unsere gewöhnliche Moral will die guten Handlungen durch den Verstand einstudiren lassen; aber alle Bildung für Tugendpflichten ist Bildung des ganzen Welens, Sache des Gefühls; die rechte Moral bringt alleinig den Charakter in Anschlag. Aus diesem Gesiehtspunkt zeigt der Vf. die Nichtigkeit unserer gewähnlichen Tabellen über Tugend und Laster. So ift z. B. des erste sittliche Verbrechen bey Kant der Selbstmorde Er lässt fich aber als die größese Heldenthat, seine Möglichkeit als das vorzüglichste Geschenk, betrachten, welches die Götter den Menschen verlieben. Die ganze Streitfrage über ihn bezieht sich gar nicht auf. tittliche Ueberzeugung, sondern auf eine blosse Berechnung der Klugheit. Die Motive des Selbstmordes muchen ihn recht oder unrecht, nicht et fich selbst. Auch die Luge collidirt mit der Pflicht nur, mittelbar. Geiz ist nur Einseitigkeit der Geistesbildung, und se müssten wohl noch Neid, Undank, Schadenfreude u. f. w. aus dem Register der Laster gestrichen werden. Dagegen lassen sich Liebe und Freundschaft "das Edelste des Menschen, nicht einer Regel der Tugendlehre unterwerfen, und verschaffen fich bey Kant nur. im Anhange der Sittenlehre eine Stelle. Nach richti-. ger Darstellung hat die philosophische Tugendlehre nur zwey Kapitel, die Lehre vom Charekter, oder der Stärke der guten Gefinnung, und didektisch die Lehre von den Tugendpflichten. Ihrer find decy i Ehre, Gerechtigkeit, Religion. Des Bosen Ursprung fieht der Vf. in der Form jeder natürlichen Entschlieisung, der Fehler hängt der endlichen Willkür in jes der ihrer Handlungen an, und mus desswegen ale ein allgemeiner Hang jeder endlichen Vernenft hestimmt werden. (In dieser Erläuterung über das Bole ist uns der Vs. nicht ganz klar geworden i das Thema ilt aber unstreitig eins der schwierigsten für alle praktische Philosophie) Der Glaube an die beste Welt ist keiner willenschaftlichen Entwickelung fähig, fondern ganz der ästhetischen Weltanfieht überleilen. weswegen denn auch die etwa herkommlichen Lehren vom höchsten Gute und der Art wie es in der Welt realifirt werden foll, unphilosophisch aussehen.

(Der Beschluse falge)

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 7. Junius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE

#### PHILOSOPHIE.

Heidelberg, b. Mohr u. Zimmer: Neue Kritik der Vernunft, von Jacob Friedrich Fries u. s. w.

.. (Befohluse der in Num. 158: abgebroehenen Recension.)

ie Philosophie der Aesthetik tritt nicht als Lehre, sondern als Kritik auf, und hat den negativen Nutzen, Irrthum abzuwehren. Unfre gelehrte elegrote Aesthetik ist nur die bistorische Erörterung der ästhetischen Mode bey diesem oder jenem Volke, zu dieser oder jener Zeit. Einer spricht von Aristotelischer Regel, siècle de Louis XIV, ein anderer von Reim und Assonanz, richtigem Sonnett und Sestine; damit thut die Geschmackskritik vornehm, blendet da mit Geschmack, wo keiner ist; denkt man gleich sicht, so ist man doch gelehrt. Das reine ästhetische Urtheil ist ein solches, welches nur aus Gefühlen gefällt werden kann. Wir machen mit solchen Urtheiles Ansprüche an eine eigne Gesetzgebung im Wesen der Dinge. In Beziehung des Schönen und Erhabenen, des Geschmacks, Geistes, Genies, folgt der Vf. im Ganzen den Kantischen Ansichten, berichtigt sie aber nicht selten oder weicht von ihnen ab, worin wir ihm hier nicht folgen können. Aber Beherzigung verdient, was er von Mysticismus und Mythologie. Philosophie und Dichtung am Schlusse seines Werkes fagt, und wovon wir hier Einiges zusammen-Rellen. "Jeder unausgebildeten Speculation ift eine Verwechselung der religiösen Symbolik mit Metaphyfik eigenthümlich, man nimmt das Bild für die Sache. So verwandeln fich vor dem religiölen Traum die Geheimnisse der Keligionslehre in Mysterien, in die noch Einmeihung möglich ist, welche natürlich zwey Grade hat; einen untern der Layen und des Aberglaubens, wo man dielem das höhere Licht aufgehen läfst, und tinen höhern der Priester und des Unglaubens, wo Die Verman entdeckt, dass nichts dahinter ist. wechselung der Symbolik mit Mysterien ist Mysticismus in eigenthümlichster Bedeutung. Für gebildete Spe-culation zeigt sich die religiöse Symbolik zur Erwekkung der, Andacht als, Religionskultus und in wirklichen Vorstellungen einer höhern Welt als Mythologie. Ueber leere Allegorie hinaus erhält die letztere nur Bedeutung, wenn he in das öffentliche Leben und die Gebrauche eines Volkes tief eingreift; es geschah in unfrer Geschichte nie ohne Kindesglauben, ob es nicht auch ohne diesen bey wiederkehrendem Geschmacke möglich sey, ist noch nicht entschieden.

A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Die neuere mythologische Religionsphilosophie giebt Allegorien für Wahrheit, Symbolik für Wilfenschaft. wie alle Priesterkasten und Mystagogen der Vorzeit. Dielelben Bilder kehren wieder und auch die philosophilchen Beweise für solche geheime Lehre können wir nachweisen. Logisch gehen wir von dem All Eins der absoluten Identität (A ist A) aus, construiren dann durch das Verhältniss der Allgemeinheit und Besonderheit weiter, und sehen endlich den Philosophen vor einem Gotte knien, dessen drey Personen der Obersatz, Untersatz und Schlusssatz eines Schlusses find. Der Vater ist die absolute Regel, der Geist die absolute Urtheilskrast, der Sohn aber der absolute Schlussfatz. — Die philosophische Wissenschaft muss von mythologischer Religionslehre befreyt werden, philosophische Wahrheit ist schon mit so schneidender Bestimmtheit bekannt, dass eine dem Geschmack huldigende, frey dichtende Einbildungskraft dieler wahr seyn sollenden Mythologie nicht mehr zu Hülfe kom! men kann. Philosophie und Dichtung haben den gleichen Zweck, die Schönheit im Leben des Menschen, aber sie wirken darauf hin auf ganz verschiedene Weise. Der Dichter spricht zum Gefühl, erregt den Enthusiasmus, lässt das Urbild des Schönen vor unserm Blicke vorüber gehn. Der Philosoph spricht zur Ueberzeugung, soll Grundsätze geben für den Charakter. Nach durchlaufner Bahn vereinigen sich beide bey dem gleichen Ziel der höhern Bestimmung des menschlichen Lebens."

Unsern Lesern muss durch die bisher von dem Werke gegebene Nachricht der Geist desselben, die darin herrschende selbstständige Kraft und Würde des Philosophirens einleuchten. Jetzt mögen einge Zweifel und Bedenklichkeiten ihren Platz finden, welche uns an manchen Orten nicht verschwinden wollten. Wenn S. 8 (Th. I.) gefagt wird: "das Gemüth denken wir durch den Begriff der Caufalität zu seiner Handlung hinzu;" so liegt in den Worten ein Schein, als sey das Gemuth ein Resultat des Begriffs der Causalitat, da der Begriff doch nur das Wahrgenommene deutlich macht, also auch kein Begriff der Causalität möglich ist, ohne Voraussetzung eines Wirkenden, eines Ichs, Gemüths. Auf ähnliliche Weile find wir an andern Orten angestossen, wo die Rede war von einem Hinzukommen des einen Vermögens zu dem andern. Die Sprache ist freylich im Kreise der äußern Anschauung gebildet, allein die Gesetze der Wirksamkeit geistiger Vermögen sind doch von so andrer Art, das jenes Bild des Aggregi-

rens, Hinzukommens, unwillkürlich die Betrachtung stört. Der Vf. sagt S. 12 (Th. 1.) "Die ursprungliche Thätigkeit des Ich ist eine Handlung schlechthin, ohne einen Erfolg derselben, als dals gehandelt worden ist, ohne ein Behandeltes." Uns scheint Thätigkeit ohne Erfolg, ohne Gegenstand, eine eben so unmögliche Abstraction, als jene vom Vf. gerügte eines Handelns ohne Handelndes, einer That ohne Thatiges. Mag immerbin jene ursprüngliehe Thätigkeit unmittelbar seyn, causa sui, sie wird doch stets als solche einen Effect haben, sonst ist sie Wirksamkeit ohne Wirkung. Diese Schwierigkeit haben wir S. 17 (Th. I.) wieder gefunden, wo vom Denken und Erkepnen gelagt ist, sie beständen in blosser innerer Thatigkeit schlechthin. Als Vermögen freylich werden he als blosser innerer Grund von Wirkungen gedacht, aber als Thätigkeit äußern fich die Vermögen, und stehen im Verhältnis zu einem dadurch Veränderten. In der Angabe der verschiedenen Momente der Organilation unlers Gemuthes, die sich nicht aus einander ableiten lassen, wird Erkenntniss von der Vernunft getrennt, und der Vf. fagt: (Th. I. S. 25) zes liegt nicht im Begriff der Erkenntnils, dass fie vernünftig seyn Diese Begriffsscheidung der Erkenntnis von der Veraunft ist dem Rec. unmöglich vorgekommen, und der Vf. selbst sagt späterhin, (S. 45) Vernunft sey die, erregbare Selbstthätigkeit des Erkenntnissvermögens. Erkenntnils würde also möglich durch das Vermögen derselben, zu diesem aber würde Vernunft erfordert; Erkenntnis wäre demnach ohne Vernunft nicht gedenkbar. Ein andrer Ausdruck war uns S. 68 (Th. I.) auffallend. "Selbsterkenntnis ist das erste und vorzüglichste aller Gemüthsvermögen: denn nur dadurch leben wir unfer eignes Leben, dass wir auch wieder um das wissen, was wir thun. Diesem Vermögen liegt zuerst der innere Sinn zum Grunde, und giebt ihm den Inhalt seiner Vorstellungen." Er-Renntniss scheint uns ein Product zu leyn, welches gewisse Vermögen voraussetzt, aber nicht selbst ein Vermögen genannt werden kann. Es giebt also ein Erkenntnilsvermögen, wodurch wir Erkenntnils gewinnen von uns selbst oder von Aussendingen; aber die Erkenntnis ist das Resultat der Wirksamkeit des Vermögens, nicht dieses Vermögen selbst. dürfte man auch sagen: Wissenschaft ist ein Gemüthsvermögen. - Was S. 77 (Th. L) von den dunklen Vorstellungen gesagt wird, halten wir richtig; fie thun fich kund in einem unmittelbaren Gefühle, delsen Wahrnehmung nicht immer für den Begriff fixirt werden kann; allem aus den Beyfpielen des Mußkers, des Dichters und des Sokratischen Genius möchte zu viel gefolgert feyn. Der phantafirende Musiker wird ach während seines Spiels aller seiner Vorstellungen bewust, und vertieft sich in denselben so sehr, dass er schwerlich zugleich sich unterreden kann, (wovon Rec. an lich felbst und andern häufige Erfahrung machte, rungeachtet es Ausnahmen geben mag) nur freylich ist die Phantage selten hinreichend fixirt um hinterher aufgeschrieben zu werden. So weiss auch der Dichter, was then feine Muse singlebt, und Sokrates hörte

die Sprüche seines Dämons; nur können sie nicht sagen, wie ihnen die Eingebung, geworden. Das gift aber von jeder Wahrnehmung als solcher, sie sagt aus-

das etwas ist, nicht wie es entstand.

Gegen den Schematismus der Einbildungskraft (Th. L. S. 147) lässt fich einiges erinnern. Das Schema foll feyn: "eine anschauliche Vorstellung in uns welche nicht auf einen bestimmten Gegenstand geht. fondern eine unbestimmte Zeichnung zwischen vielen Bildern enthält, welche der Bestimmung eines allgemeinen Begriffs entspricht." (Nach Kant: eine vermittelnde Vorstellung zwischen der Kategorie und der Erscheinung.) Es wollte uns nie gelingen, uns von der Möglichkeit einer anschaulichen Vorstellung des Unbestimmten, oder einer unbestimmten Zeichnung zu überzeugen. Was anschaulich ist, hat seine bestimmte Individualität, wodurch es fich von andern Anschauungen unterscheidet; was Zeichnung genannt werden kann, hat seinen bestimmten Umris, seine bestimmten Gränzen. Nun lassen sich freylich mehrere verschiedene Anschauungen, als einander ähnlich, im Begriffe gleichsetzen; aber diese Gleichsetzung bezieht fich alsdann auf die Merkmale der Achnlichkeit; die Merkmale sind nicht die Anschauung, sondern fie find aus Reflexion über die Anschauung und Vergleichung verschiedener Anschauungen gewonnen: Aus dem Merkmale erwächst nicht eine unbestimmte Zeichnung: denn jede Zeichnung ist ein bestimmtes Bild; aber in jedem bestimmt gezeichneten Bilde erkennen wir jene Merkmale wieder. Dieles Wiedererkemen weiss unstreitig der Anschauende und Begreifende, wenn er das Wortzeichen des Begriffs hört oder erblickt, und dadurch scheint ihm ein allgemeines Schema vorzuschweben, welches aber durchaus nicht anschaulich ist, und auch keine Zeichnung enthält; delfen allgemeine Merkmale er aber ficher in jeder individuellen Anschauung und Zeichnung wieder findete Diesem gemäss heisst es S. 163 (Th. l.): "durch das Denken käme es zu gar keinem Erkennen, wenn wir nicht den Begriff erst auf das Daseyn des individuellen Gegenstandes der Anschauung bezögen." Konnte das Unbestimmte Allgemeine eine anschausicke Vorstellung seyn, so brauchten wir zum Erkennen keiner Beziehung des Begriffes auf den individuellen Gegenstand, sondern das Schema müste für die Erkenntniss genu-Kant nennt z. B. die Zeit des reine Bild (Schema) aller Gegenstände der Sinne überhaupt. Nun ist aber die Zeit, als solche, durchaus nicht auschaulich; die fuccedirenden individuellen Gegenstände find es; durchdie blosse Zeit, als Schema, wird also auch nichts erkannt. So in allem Uebrigen. - S. 280 (Th. I.) freht eine Bemerkung über F. H. Jacobi, welche wir weder mit der Ansicht dieses Denkers, noch mit den eignen anderweitigen Aeufserungen des Vfs. in Uebereinstimmung zu bringen wissen. Nachdem angemerkt worden ist, Jacobi berufe sich auf Glauben und Offenbarung, ohne die uns nicht einmal die einfachste Ueberzeugung von Farbe und Schall wird, führt der Vf. fort: "Was hilft es uns, gegen Zweisel und Unglauben an den Glauben zu appelliren? Die den Glau-

ben haben, find wohl geschützt, die Kunst ist nur, Ungläubigen von uns abzuhalten. Gegen diese aber ist das Lobpreisen des Glaubens mur gewaltthätiges Parteymachen, um nicht allein zu stehen, son-dern sich mit seinen Freunden, als den Auserwählten and Eingeweihten, in Ansehen zu erhalten." Diesen Worten liegt ein Missverständnis zum Grunde, delsen Natur wir-vergeblich zu enträthseln trachteten. Der Vf. felbst fagt: (Th. I. S. 284) "Die Philosophie te zu beweiten, fondern nur um fie als unerweisliche Grundsätze in der Vernunft aufzuweisen. Ich beweise nicht, dass jede Substanz beharrlich sey, sondern ich sey nur der Ausdruck der Freyheit für den endlichen weile pur auf, dass dieler Grundsatz der Beharrlichkeit der Substanz in jeder endlichen Vernunft liege; ich beweise nicht, dass ein Gott sey, sondern ich weise nur auf, dass jede endliche Vernunst einen Gott hey, fondern nur: jede endliche Vernunft glaubt an scht der unmittelbaren ihr Daseyn im Gemüthe." anendlicher Glaube und eine ewige Liebe. Durch die- ausmacht, aber zugleich unbegreiflich ist. alles Lebendige in die Welt vor unsern Augen." jeder glaubt und in fich hat, die Wahrheit hängt hier Begriffe nach, der in den Verhältnissen des Allgenicht vom anregenden Sinne ab, sondern sie entspringt meinen und Besondern sein Wesen hat, ist z. B. die duction der Ideen ist also die, dass wir zeigen, ein einigung des Mannichfaltigen der Erfahrung in einem jeder *glaube* nothwendig an, die ewige Realität der Subjecte. Dennoch entziehen lich die Ideen Gottes ldeen. Es liegt nämlich unvermeidlich in der unmitblbaren Erkenntnis seiner Vernunft dieser Glaube, dessen er sich durch Reslexion mittelbar bewusst wird." Ein andres, als was der Vf. in diesen Stellen ausfpricht, hat unsers Willens F. H. Jacobi nie gelehrt. Glaube, Aufweisen der Vernunft, unmittelbare und Gebiet der Ideen mit dem Gebiet des Praktischen Wanfcendentale Bestimmung der unmittelbaren Erkenntassimble betriffe." Denn "der speculative Glaube ist die höchsten Zwecke bekannt seyn, wodurch man nifs, welche ihr mit dem Bewulstfeyn der Nothwen- kannte Gebot: Seyd vollkommen, wie euer Vater im digkeit unmittelbar zukommt." (Th. II. S. 193 vergl. Himmel vollkommen ist; weiset echt platonisch auf ib. S. 82 — 84.)

lich ihr negatives Verhältnis zum Begriffe ins Auge Urtheilen geurtheilt wird, (nach S. 153. Th. III.) neh-

gefalst, und das Politive der Ideen dadurch in den Hintergrund getreten. Wenn daher über das freye Welen gelagt wird, man musse bloss die Schranken unfrer subjectiven Anficht verneint denken, es schwebe nicht als Schöpfer über der Natur, sondern es liege ihr als das allein wahre Seyn zum Grunde (Th. II. 3. 2419, so ist dieses für die begreisliche Ansicht richtig; in ihrer Postion erscheint aber die Idee der Frey-Der Vf. selbst sagt: (Th. I. S. 284) "Die Philosophie heit nicht verneimend, als blosser Gegensatz des beberaft sich zuletzt in Rücksicht der Wahrheit ihrer schränkten endlichen Seyns, sondern als über dasselbe Sätze ihmer auf innere Erfahrung, aber nicht um die- und die Natur durchaus erhaben. Dieser Position gemäls hat der Vf. praktisch erinnere: Freyheit bestehe nicht in der Freyheit der Wahl, sondern freye Wahl unheiligen Willen, dessen Wesen ihm selbst nur in einer Natur zur Erscheinung wird, wogegen der heiliich beweise nicht, dass ein Gott sey, sondern ich weise ge Wille über alle Wahl und über alle Natur in seiner auf, dass jede endliche Vernunft einen Gott Freyheit erhaben gedacht werden muss. (Th. II. gieset." (ib. S. 285), Wir sagen nicht: der Wille ist S. 251.) Durch die Warnung, sich vor dem positiven Gebrauche der Ideen zu hüten, darin unfre Unwifdie Freyheit ihres Willens." (ib. S. 288) Wir finden senheit anzuerkennen, (ib. S. 255) d. h. für das Reich die Wahrheit "in der Uebereinstimmung der mittelbe- der Begriffe keine Erklärung der Verhältnisse einer res Erkenntnifs mit der samittelbaren und in Rück- intelligibeln Weltordnung durch fie zu verluchen, wird nicht die theoretisch positive Bedeutung der Freyheit (ib. S. 323) "Der Mittelpunct unfers Geiftes ist ein aufgehoben, nach welcher sie das Welen des Geiftes sen reinen Glauben und diese ewige Liebe tritt allein theoretische Verneinen und praktische Behaupten der Freyheit läst fich nicht philosophisch rechtsertigen; Th. II. S. 191.), In Ruckficht dieser Ideen (der Ewig- wohl aber, dass jegliche Idee, als Postion der Verkeit feines Wefens, der Freyheit des Willens und des munft, sowohl theoretisch als praktisch, gegen das Dafeyns Gottes) kann nichts wahr feyn, was nicht Reich des Begreiflichen fich negativ verhält. Dem aus der Vernunft selbst. Unsre Stellung für die De- Gottheit eine Totalität des Alls, die Seele eine Verund der Seele als Position der Vernunft allen Verhältnissen des Ganzen und seiner Theile, der Einheit und der Vielheit; verhalten fich also negativ gegen eine Totalität und Einheit des Mannichfaltigen. Nach einer Aeuserung des Vfs. (Th. I. S. 322) scheint er das mittelbare Erkenntnifs, find grade von ihm in demje- gleichbedeutend zu nehmen; aber die negative Beftimgen Sinne bestimmt worden, wie es in den angeführ- mung Her Ideen für den Begriff hatte vielleicht auch ien Stellen geschieht. Zur Aufhellung des Missver- auf seine Beurtheilung der praktischen Philosopheme in Stellen geschieht. Zur Aufhellung des Missver- auf seine Beurtheilung der praktischen Philosopheme in Stellen geschieht. Zur Aufhellung des Missver- auf seine Beurtheilung der praktischen Philosopheme in Stellen geschieht. Zur Aufhellung des Missver- auf seine Beurtheilung der praktischen Philosopheme in Stellen geschieht. Zur Aufhellung des Missver- auf seine Beurtheilung der praktischen Philosopheme Wauben als ein Furwahrhalten durch Interesse definirt; Ausdruck der Vollkommenheit (Th. III. S. 139); sonther er felbst fugt hinzu, das diese Wortbestimmung dern die Vollkommenheit ist ein allgemeiner Begriff, icht mis "dem Unterschied des Wissens, Glaubens der die Idee der Gottähnlichkeit ausdrücken soll. In und Ahndens verwechfelt werden dürfe, welcher die diesem allgemeinen Begriff als solchem, liegt aber nichts Positives: denn es müssen erst anders woher das erfle Vorausgesetzte jeder vernünftigen Erkennt- weiss, was zur Vollkommenheit gehört. Jenes beden höchsten Zweck und die höchste Postion unsrer So treffend der Vf. die speculative Bedeutung der Vernunft. Dagegen ist der Kantische Imperativ nur Ideen an mehrern Stellen seines Werkes aus einander eine logische Begriffsformel, der die Zwecksetzung fetzt, hat es uns doch geschienen, als sey hauptfäch- fehlt. Werth und Zweck, worüber in praktischen

men nie ihren Ursprung aus blosser Speculation und werden nicht gefunden durch eine Begriffsregel, wie dieselbe auch lauten mag; ihr Fundament ist das Unmittelbare, nicht aus Verhältnissen Entspringende, sondern von allen Verhältnissen Vorausgesetzte, und eben deswegen Unbegreisliche. Darum sind auch unsre, nach dem Begriff entworfenen und geordneten moralischen Tabellen meistens so inhaltlos und falsch.

Dass gegenwärtiges Werk viele Leser sinden möge, die demselben ein ernstes Studium widmen, ist unser Wunsch. Man lasse sich nicht abhalten, durch jene philosophischen Vorurtheile, welche in demselben widerlegt sind; sondern gebe der Wahrheit die Ehre, und sich selbst kein fallches Zeugniss. Ernst und Sorgfalt, Liebe und vernünftiges Vertrauen fahren zur echten Philosophie und Wissenschaft; die Weisheit ist kein Geschöpft von gestern, und ihre innre Kraft überdauert den Wechsel der Zeiten.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Züllichau u. Freystadt, b. Dardmann: Versucheiner neuen Eintheilung der Wissenschaften, zur Begründung einer bessern Organisation für die höhern gelehrten Bildungsanstalten; von Wilhelm
Traugott Krug, (damals) Prof. d. Philos. zu Frankfurt an der Öder (jetzt zu Leipzig). 1805. VIII
u. 64 S. 8. (6 gr.)

Bey der Ausarbeitung des dritten, literarischen, Theils feiner Encyklopädie der Wissenschaften, wurde das Nachdenken des Vfs. auf Untersuchungen über ihren Zusammenhang und über ihr Studium von neuem geleitet. Außerdem aber veranlasste ihn auch die im Werke begriffene Errichtung neuer und Umschaffung alter Universitäten zur besondern Anwendung jener Untersuchungen auf diesen Gegenstand, wobey er jedoch nur die Begründung, nicht die Ausführung einer bessern Organisation der höhern Bildungsanstalten beabsichtigte. Seine kleine Schrift zerfällt daher in zwey, durch diesen zwiesachen Zweck bestimmte, Abschnitte, die jedoch in so weit mit einander in gegenseitiger Beziehung stehn, als die Einrichtung einer höhern Bildungsanstalt nichts anders ist, als Orgenisation des höhern wissenschaftlichen Studiums, und diese, wenn sie zweckmässig seyn soll, der Organisation des wissenschaftlichen Systems selbst angemessen seyn muss. In Hinsicht auf die Form der Wissenschaften unterscheidet sie der Vf. zuerst in freye, ge. bundene und gemischte; d. i. in solche, die sowohl theoretisch als praktisch von positiven Bestimmungen unabhängig, theils von denselben abhängig, oder zum Theil das eine, und zum Theil das andre find. Nach-

dem der Vf. eine specielle Zergliederung dieser Eintheilung vorausgeschickt hat, giebt er nach derselben eine systematische Darstellung der Wissenschaften, und rechnet: 1) zu den freyen: die philologischen und historischen, als empirischen Grundstoffs; die mathematischen und philosophischen, als rationalen, und die anthropologischen und physikalischen, als empirisch-rationalen Grundstoffs. 2) Zu den gebundenen: die theologischen und juristischen, und 3) zu den gemischten, die kameralistischen und medicinischen Wissenschaften.

Für die Organisation des wissenschaftlichen Studiums, oder die Einrichtung einer höhern Bildungsanstalt stellt der Vf. als Regulativ folgende allgemeine und höchste Forderung auf: "Sie muls so eingerichtet seyn, dass wirklich alle Wissenschaften auf derselben von hinlänglich vorbereiteten Jünglingen in fo weit erlernt werden können, dass diese nachher darch fortgeletztes Studium fowold für lich weitere Fortschritte, als auch für das gemeine Wesen die gehörige Anwendung machen können." - Für das philologische und historische Fach verlangt der Vf. für jedes drey Lehrer, für das mathematilche, philosophische, anthropologische und physikalische Fach, für jedes zwey Lehrer, deren Jeglichem seine besondere Disciplin angewiesen wurde. Für die gebundenen und gemischten Wissenschaften findet er die Zahl des Lehrerpersonals minder bestimmbar. Außerdem müsste für akademische Encyklopädie und Methodologie noch ein besonderer Lehrer angestellt werden. - In Amsehung des Lehrplans und der Studienzeit wünscht der Vf., dass jener nach gemeinschaftlichen Grundsätzen angelegt, und diese so eingetheilt werden, dass jeder Studirende drey Jahre verweile, und im ersten Jahre bloss freye Wissenschaften, in den drey nächsten Halbjahren die theoretischen, und im letzten Halbjahre die praktischen Willenschaften seines befondern Fachs vortragen höre. - Auch über die Aufnahme und Behandlung der Studirenden findet man hier zweckdienliche Vorschläge, besonders in Hinficht der nothigen Vorbereitungskenntnille und der akademilchen Zuletzt noch Bemerkungen über einige äulsere, die Organisation einer höhern Bildungsanstalt betreffende Umstände, nämlich über die fogenannten Fakultäten und die akademische Gerichtsbarkeit, deren Beybehaltung ihm wonschenswerth Zur Herbeyschaffung der Mittel und Hall fen würde die Verbindung mehrerer höherer Bildungsanstalten, wo deren zu viele sind, am meisten beytragen. "Denn wo Extension und Intension, Vielheit und Güte, fich nicht zugleich erreichen lassen, ift es immer besser, etwas von jener zu Gunsten dieses aufzuopfern."

## ALLGEMEINE

Donnerstags, den 8. Junius 1809.

#### ISSENSCHAFTLICHE WERKE.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Königsberg, b. Nicolovius: Auflätze über flaatswirthschaftliche Gegenstände, von Christian Jac. Kraus, Prof. in Königsberg. Nach delsen Tode herausgegeben von Hans von Auerswald, geh. Ober · Finanzrathe u. f w. (jetzt Oberpräsidenten in Preussen). Zwey Theile. 1808. Xu.288 S. mit o Tabellen, und 274 S. 8.

Auch mit dem Titel:

Vermischte Schriften über staatswirthschaftliche, philosophische und andere wissenschaftliche Gegenstände. Erster and zweyter Theil a f. w.

iefer schätzbare Nachlass eines achtungswerthen Gelehrten enthält in dreyzehn Abtheilungen eine Menge interessanter Bemerkungen und Urtheile über Raatswirthschaftliche Gegenstände. Nr. 1. ist eine im J. 1786. ausgearbeitete Deduction für die Königsberg. sche Kaufmanoschaft gegen die Kaufmannschaft zu Elbing, den Frachthandel betreffend. Es waren nämlich in Pillau, dem gemeinschaftlichen Hafen von Königsberg und von Elbing fünf Spediteurs, die nicht zum eignen Handel berechtiget waren; die Kaufmannschaft in Elbing verlangte, dals diesen Spediteurs der Frachthandel erlaubt und nicht bloß auf die Börsen der beiden Städte eingeschränkt werden folle, wogegen aber die Kaufmannschaft in Königsberg protestirte. Diese Deduction, im wahren Sinne des Worts so genannt, bitte man von dem Vertheidiger der Freyheit des Handels nicht etwarten follen, denn he vertheidigt men Antrag gerichtet, welcher - wenn er auch die Handelsfreybeit nicht in ibre vollen Rechte einsetzte, sennoch zum Theil diese Freyheit bewirken sollte. Da Pillau der Gesammthafen beider Städte ist, so ist es eicht zu verwundern, wenn aus diesem Localumstande manche Verhältnisse entspringen, welche beiden Städten in Hinficht auf ihren Handel Veranlasfung zu Misshelligkeiten geben; wozu noch kommt, dels das Fahrwaller dieles Comeinhafens nach den beiden Handelsstädten nicht von gleicher Tiefe ist, fo dafs nach Königsberg größere Schiffe hinaufkommen konnen als nach Elbing. Den Spediteurs in Pilhu war nicht einmal erlaubt, Frachtcontracte mit solchen Schiffs - Capitans abzulchlielsen, deren Schiffe za groß waren, um bis Königsberg oder Elbing herzáf kommen zu können; folche Capitáns waren alfo A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

genöthiget, selbst nach diesen Orten zu reisen, um Fracht zu fuchen, und die Elbinger glaubten durch diese Einrichtung zurück geletzt zu seyn: indem zu ihnen weniger Schiffe und Schiffs- Capitane kamen. als nach Königsberg, und fie daher genöthiget wären, die Frachten theurer als die Königsberger zu bezahlen, oder in Königsberg felbst diese Schiffe und Schiffer erst aufzusuchen. Sie baten daher, dass man den Pillauer Spediteurs erlauben möchte, mit diefen Schiffern schon in Pillau Frachtcontracte abschließen zu dürfen, weil fie dann mit den Handelsleuten in Königsberg ganz in gleichem Rechte bleiben würden, denen es auch erlaubt seyn könnte, ihre Frachtcontracte dort abschließen zu lassen. Der Vf. hat mit Klarheit die Nachtheile aus einander gesetzt, welche die Königsbergsche Kaufmannschaft aus dieser Einrichtung zu befürchten habe; aber Rec. kann nicht fagen, dass Kraus mit Gerechtigkeit und ohne Parteylichkeit bey dielem Auflatz zu Werke gegangen ley: denn seine Gleichmisse find zum Theil nicht beweisend und seine Beweise widersprechen zum Theil seinen späterhin deutlich genug vorgetragenen Grund-Atzen. Er vergleicht, um die Behauptungen der Elbinger zu entkräften, Pillau mit einem Stadtthore. durch welches zwey Märkte ihre Zuführ erhielten, und von dem der eine Markt weiter entfernt und minder zugänglich sey, als der andere; er hält es für sehr seltsam, wenn die Bewohner des entsernten Marktes auf die Erlaubnifs dringen wolken, an diesem Thore Vorkäufer halten zu dürfen, um den Nutzen zum Theil zu ziehen, den die Bewohner des näher liegenden Marktes schon durch ihre Lage betine Einschränkung dieser Freyheit und ist gegen ei- fitzen. Wenn er beweiset, dass es den Schiffern lieber seyn wurde, wend sie in Pillau bleiben konnten. ohne erst die beschwerliche Fahrt über das Haff mit ihren Schiffen zu machen, oder die Reise nach Königsberg und Elbing für ihre Person zu unternehment vorzüglich weil sie in Pillau gleich am Eingange der See jeden guten Wind unverzüglich zur Ausfahrt zu benutzen im Stande find: so konnte doch nur Parteylichkeit für die Corporation, deren Sachwalter er war, ihn zu dem Verlangen bringen, dass die Bequemlichkeit einiger Handelsleute mehr beachtet werden solle, als dieler dem Gewerbe selbst zuletzt hinderliche Zwang der Schiffer. Wenn von den Pillauer Spediteurs gelagt wird, dass he gegen ihren Eid und wider alle Geletze logar eigenen Handel über Land und See zu treiben gewußt hätten: so sollte man wohl wünsehen, dass dergleichen Lide nicht mehr verlangt

werden möchten, und dass es einem jeden erlaubt sey, Handel zu treiben, wo er es für fich am rathsamsten fände. Wenn Königsberg und Elbing wirklich schicklichere Orte zum Handel find, als Pillau, lo bedarf es keines Eides, um die Pillauer vom Handel abzuhalten, und wenn in Pillau ein Handelszweig mit grö-Iserm Vortkeil getrieben werden kann, als in Königsberg und Elbing, so ist es ja Verminderung des Handelsgewerbes und also des Nationalvortheils überhaupt, wenn man dieses Gewerbe an Orte binden und dort einzwängen will, wo es weniger Ertrag ab-

Die zweyte Abhandlung: über das Seefalzmongpol ist ebenfalls im J. 1786. geschrieben. Die Errichtung der Seelalzhandelsgelellschaft in Preussen war einer von den Missgriffen Friedrichs II., die dem Handelsgewerbe seines Landes großen Schaden zufügten. Vor dem J. 1773., als der Handel mit See-falz frey war, machte diese Waare einen sehr bedeuaus jenen Ländern nach Königsberg kamen, und erleichterte den fremden Handelsleuten die Zufuhr ihrer Waaren, fo wie den Königsbergern die Bezahlung derfelben, da die letztern gewöhnlich dieses Salz auf 6 Monat Credit erhielten, und mit demselben, ehe noch die Bezahlung dafür nöthig war, schon wieder andre Waaren eingetauscht hatten, mit denen sie das eingekaufte Salz bezahlten, fo dass grosse Handelsgeschäfte mit geringen Handelsfonds gemacht werden konnten. Diese Salzzufuhr war aber auch in dem Handel der Königsberger mit den jenseits der Oftsee liegenden Häfen fehr wichtig, indem die Schiffe, welche ursprünglich nur der Rückladung wegen nach Königsberg kamen, dergleichen Salz mitbrachten, um doch wenigsteus einige Fracht zu verdienen, und indem hiefige Handelshäufer und Rheder wohlfeiler die Ausfuhr prenisischer Producte besorgen konnten. da sie an diesem Salz einer Rückfracht gewiss waren: fo wurde zugleich dieses Verhältnis Veranlassung, dass diese Waare immer in niedrigem Preise erhalten wurde. Plötzlich verbot der König diesen wichtigen Handel den Kaufleuten ganz, und übergab ihn als ein Monopol einer fogenannten Seefalzhandlungs - Comnagnie; nun fielen alle die hier angezeigten Vortheile für Königsberg in Hinficht auf den Handel mit Rufsland und Polen und mit den Ländern jenseit der Oftsee weg, da diele Compagnie das Seelalz nur gegen baare Bezahlung und weit theurer als vorber verkaufte, indem es ihr mehr kostete: denn sie liese durch ihre Commissionäre das Salz in den französischen Häsen felbst einkaufen und mit dem ersten dem besten Schiffe hieher transportiren. Der Vf. schildert die traurigen Folgen dieses Monopols für die Stadt und das Land kräftig und mit lebhaften Farben; er bemerkt die Modificationen, welche man, um den angerichteten Schaden einigermaßen wieder gut zu machen. mit zeschriehenen Nachtrage mit Klarheit und überzen-

gend aus einander, welche Vortheile dieler Handel in den neuern Zeiten geben würde, wenn man ihm dieser Gesellschaft nähme und den Privatpersonen frey gabe. Sehr beachtungswerth und auf viele andre ahnliche Gegenstände anwendbar, find die in gebrochener Kolonne neben einander geletzten Punkte, worin das Handelsgeschäft der Compagnie (und der Regierung) von dem der Privatpersonen abweicht, und es ist zu erwarten, dass diese unwidersprechlichen Gründe die Regierung bewegen werden, von dergleichen Geschäften ganz abzugehen, und fie dem Privatsleis und Privatvermögen zu überlassen. Es ist gewiss noch zu gering, wenn der Vf. berechnet, dass das Salz zum Absatz in Polen von Privatpersonen um 20 Procent wohlfeiler als durch jene Compagnie geschafft werden könnte, und dass dessen ungeachtet die Kausleute eben fo viel Gewinn von diesem Handelszweige geniessen würden, als diese Compagnie. Zuletzt giebt er eine ganz einfache, aber gewiss sichere, Probe an, wie man tenden Theil des ganzen Königsberger Waarenhan- erfahren könne: ob es besser sey, die Societät bedels mit Russland und Polen aus; sie diente als die stehen zu lassen, oder den Handel mit Seesalz ganz dels mit Russland und Polen aus; sie diente als die stehen zu lassen, oder den Handel mit Seefalz ganz beliebteste Tauschwaare für die Producte, welche frey zu geben, nämlich — "man lasse die Societät ohne Monopol fort bestehen!"

> Die dritte Abhandlung: "über die Beschränkungen, denen der inkindische Productenhandel durch das Edikt vom 17. November 1747 unterworfen ist, mit besonderer Hinficht auf Weltpreussen," ift schon einmal gedruckt in den Jahrbüchern der preufsischen Monarchie August 1801., und ist bey der Anzeige dieses Journals in unsern Blättern rühmlichst ausgezeichnet worden, ungeachtet man damals ihren Vf. noch

nicht kannte.

Nr. 4. "Ueber die Auflage auf die Weizenausfuhr aus deu preußischen Häfen," ist im J. 1801. auf Veranlassung einer höhern Finanzbehörde geschrieben. Man hatte nämlich die Ausfuhr des Weizens aus Preussen nur unter der Bedingung erlaubt, dass ein Ausgangsimpost von 12 Rthlr. für den Wifpel von ihm erhoben würde. Der Vf. stellt hierüber folgende Fragen auf: Wurde der hießge Producent, wend der Impost nicht gekommen wäre, für seinen Weizen 12 Rthlr. mehr erhalten haben, als er jetzt bekam? Es findet fich ein scheinbarer Grund zu dem Glauben, dass dieser Impost den Weizen, der nach England gieng, für die Engländer vertheuert habe, und auf diele Art nicht auf den inländischen Producenten, sondern auf den fremden Confumenten gefallen fey; die Parlamentsacte vom 15. December 1800., da der Impost schon eingeführt war, setzte nämlich den Weizenpreis um 133 gr. für den Scheffel (13 Rthlr. 17 gr. pr. Wispel) höher an, als im vorhergegangenen Jahre, da unser Impost noch nicht statt fand; man konnte also wohl verführt werden zu glauben, dass unser Impost diese Erhöhung nach sich gezogen habe, aber es wird dagegen angeführt: 1) das Deficit der brittischen Aernte von 1800 war nach dem Urtheile des Parlaments viel größer, als das von 1799. 2) Die Britten waren von den rusbschen Häfen ausgeschlofdiesem Monopole vornahm, und setzt in einem später Jen, in denen viele ihrer Schiffe unter Embargo lagen. 2) Die bevorstehenden Zwistigkeiten wegen der nor-

dichen Neutralitäts - Convention liefsen eine Stockung der Einfuhr aus fast allen nordeuropäischen Häsen für die Britten befürchten. 4) Auch sey der Preis in England böher gestiegen, als ihn'die Regierung garantirt habe, und zwar weit höher, als um so viel unfer Impost betrug, der vorher nicht verlangt wurde. Abgesehen von Nr. 1. 2. und 3. welche zu manchen Linwendungen Anlass geben könnten, muss Nr. 4. allein beweisen, dass nicht der fremde Confument, sondern der inländische Producent diese Steuer getraen habe; oder dass der inländische Producent seinen Weizen eben fo theuer verkauft haben würde, wenn kein Ausfuhrimpost auf denselben gelegt war; selbst die Preise des pommerschen, mecklenburgschen und andern nicht mit Impost belegten Weizens in England zu damaliger Zeit müssen diess beweisen. Da indessen die Quantität des aus preussischen Häfen, vorzüglich in dem genannten Jahre nach England geschickten Weizens so sehr bedeutend ist: To untersucht der Vf. noch, ob dieser Umstand nicht zu der Behauptung berechtige: dass unser Impost den Weizen in England vertheuert habe? und das Refultat fällt dahin aus: dass die Britten, wenn wir den Weizenpreis zu hoch setzen, bey ihrer ausgebreiteten Schifffahrt fich dennoch anders woher verforgen können, und dass wir bey dem großen Ueberflus von Weizen, den wir selbst bauen und der auf der Weichsel zu uns kommt, zur baldigen Ausfuhr genothiget find, und es nicht in unfrer Gewalt haben, so lange zu zögern, bis sich die Britten aus Noth unsern boben Preis doch gefallen lassen mussen. Eine folche Zögerung ist unausführbar, da die hießgen Getreidehandler nicht Kapital genug besitzen, um so profse Vorrathe zurück zu halten, und da auch das Interesse jedes Einzelnen Verabredungen darüber nicht erlaubt; auch ist eine solche Zögerung nicht wünschenswerth, da sie die Preise in unserm Lande zu Sehr herabbringen und der Production noch mehr Schaden thun würde. Den Nachtheil, den dieser Impost dem Producenten und dem übrigen Publicum verrescht, hat der Vf. hier durch einzelne Beyspiele Sberzeugend genug dargestellt, und er geht dann zu ist, beym Kauf die Fäden zu zählen und die Haspelder dritten Frage über: wie fern selbst bey noch so hohen Getreidepreisen der Ausfuhrimpost allemal unbillig sey? Er vergleicht hier die Besteurung des zufälligen Vortheils, den die Weizenbauer in diefer Zeit genossen, mit der ausserordentlichen Behearung einer folchen Gegend, die durch ein Unge-Mar, durch Witterung und dergl. eine glückliche Acete gethen bet, und fragt: ob es billig sey, daraus einen Grund zu einer besondern Besteurung herzunehmen, und ob diese Maxime nicht alle Sicherbeit des Eigenthums vernichte? Man wird das Gransame eines solchen Verfahrens, wenn es — wie dieses willkurlich ift, und fich nicht an allgemeine, einem jeden bekannte Regeln bindet, noch stärker fühlen, wenn man es auf Industrie und Kunstgewerbe anwendet, und z. B. den Fall letzt, dals man einen Kaufmann darum in dielem Jahre stärker besteuern wollte, als seine Gewerbsgenossen, weil ihm zufällig eine Speculation ge-

lungen ist; ohne dass man ihm eine Herabsetzung seiner gewöhnlichen Steuern bewilligt, wenn er Verlust gehabt hat. In den Briefen am Ende des zweyten Bandes finden fich noch manche interessante Anmerkungen, diesen Gegenstand betreffend.

Den fünften Auflatz über die Aufhebung der Privatuaterthänigkeit übergeht Rec. als einen Gegenstand, der wenigstens in Beziehung auf den preussischen Staat binlänglich bearbeitet ist, und der um so mehr als geschlossen angesehen werden kann, da diese drükkenden Verhältnisse nun in allen Provinzen aufgehoben find.

Das Gutachten über den Leinwandhandel in Preufen unter Nr. 6. das im J. 1805. vom Vf. aufgeletzt wurde, greift ebenfalls eine der vielen Einschränkungen an, welche das ländliche Gewerbe zum vermeintlichen Vortheil der Städter drücken. Es war geletzlich, dass alle in Königsberg zur Zeit des Leinwandmarkts eingehende Leinwand am Thore gestämpelt werden mulste; eine Messung der Länge und eine Besichtigung in Hindcht auf die Güte war bey der Menge, die auf einmal ankam, nicht möglich und der Stämpel also unnütz; dagegen waren die Plackereyen, die den Landleuten dieses Stämpels wegen widerfuhren, so drückend, dass der Markt von Jahr zu Jahr abnahm; die Leinwandhändler giengen nun auf das Land, um dort die Leinwand ungestämpelt einzukaufen, die man ihnen überließ, um nur den Plackereyen und Bedrückungen an den Stadtthoren zu entgehen. Es wird hierbey ein Reglement erwähnt, welches graufam genug diesen Aufkauf verbot, um die Landleute zu zwingen, dass sie mit ihrer Leinwand, ungeachtet der Plackereyen, dennoch zu Markte kommen und fich der dortigen Zwangsschauanstalt unterwerfen follten. Sehr anschaulich letzt der Vf. das unnütze und schädliche solcher Schauanstalten aus einander, und berichtet noch in einem Nachtrage, dass das Garn ohne Zwangsschau ein so wichtiger Gegenstand des Ausfuhrhandels geworden sey; ungeachtet man glauben sollte, dass es eher einer Schau unterworfen werden musse, als die Leinwand: da es unmöglich länge zu prüfen. Man muss ganz mit dem Vf. übereinstimmen, wenn er behauptet, dass es kein wirksa. meres Mittel gabe, diesen Garnhandel ganz zu ruini-ren, als die Einführung einer solchen Schauanstalt.

Nr. 7. Ueber Kornjuden, Getreide - Aufschütten und die Maßregel, Korn in Requisition zu setzen, geschrieben im J. 1805. Der Vf. handelt in diesem Auflatze bloss von dem inländischen Getreideverkehr. ohne auf die Ausfuhr des Getreides nach dem Auslande Rücksicht zu nehmen. Er greift hier die Vorurtheile, die sich in der Theorie und Praxis dieses Verkehrs bis jetzt fanden, kräftigst an und wird gewils jeden aufmerklamen Leser, wenn er auch bis jetzt dem gemeinen Glauben anhieng: dass nur Einschränkungen des Handels und genaue Polizeyaufficht die Vertheurung des Getreides verhindern konnten, von den übeln Folgen folcher Einschränkungen überzeugen. Er hat das Verfahren der Polizey

mit dem Verfahren in Hinficht auf das Getreideverkehr verglichen; da man nun, wenigstens in den Provinzen des preussischen Staats bey diesem jetzt so häufig gebrauchten und für die armern Klassen nothwendigsten Nahrungsmittel, ein ganz entgegengesetztes Verfahren einschlug, so muss die Erfahrung über die Folgen desselben uns doch wohl zu dem Schlusse berechtigen: das, da die Freyheit im Verkehr mit den Kartoffeln durchgängig wohlthätige Folgen gehabt, und da niemand jemals über Kartoffeljuden, Kartoffelwucher und Aufkauf der Kartoffeln fich beschwert hat, - ungeachtet man jetzt die Kunst verfteht, sie gegen das Verderben eben fo lange als das Getreide zu fichern - man auch wohl glauben sollte: dass dieselbe Freyheit auf das Getreide angewendet, dieselben Folgen haben, und dass niemand mehr über Getreidewucher und über Auflväuferey des Getreides klagen würde, wenn dergleichen Handelseinschränkungen nicht wären, welche diesen sogenannten Wucher und diese Aufkäuferey samaat ihren schädlichen Folgen erschaffen haben, und überail fortdauernd erschaffen, wo sie noch bestehen. Es ist zu glauben, dass der Kartoffelbau durch diese Freyheit von den so sehr beliebten Einschränkungen mehr gehoben worden ist, als durch alle Prämien und Gesetze der Regierung. Der Vf. hat hierbey eine Tabelle mitgetheilt von den Kartoffelpreisen in Königsberg von 1775. bis 1804. Der niedrigste Preis in dieser Zeit war im Jahre 1779, 24 gr. preuss. (von denen 90 einen Reichsthaler ausmachen,), der höchste im J. 1799, 75 gr. Der Durchschnittspreis von diesen 29 Jahren ist 43 gr., und in den sechs letzten Jahren allein, von 1799 bis 1804, 46 gr. Merkwurdig ist in dieser Abhandlung die Schilderung der Grausamkeit und Un-gerechtigkeit in dem Verfahren so mancher obrigkeitlichen Behörden, wenn fie die Landleute zwingen wollen, ihr Getreide zu gewissen Terminen und vielleicht gar zu gewissen Preisen zu Markte zu bringen. Er sagt sehr treffend S. 263.: "Wenn jemals Noth eine solche alle Sicherheit des Eigenthums zerstörende Massregel, wie das Setzen in Requisition, verzeihlich machen kann: warum dann nicht lieber Hülfe gewaltsam da nehmen, wo sie mit weniger Nachtheil genommen werden könnte? Warum nicht das Geldeinkommen der Kapitalisten und Salarirten in Requifition setzen, und mit den requirirten Summen Korn um jeden Preis den Landleuten abkaufen, die bey ihrem, von Regen und Sonnenschein abhängigen Gewerbe, wahrlich ihr Korn nicht so ficher ärnten, als jene ihr Geld? Warum nicht auch die städtischen Equipagen zwingen, Korn von dem Landmann ab-

mit dem Kartoffeln und den Handel mit dieser Frucht mit dem Verfahren in Hinsicht auf das Getreideverkehr verglichen; da man nun, wenigstens in den Provinzen des preussischen Staats bey diesem jetzt so häusig gebrauchten und für die ärmern Klassen nothwendigsten Nahrungsmittel, ein ganz entgegengesetztes Verfahren einschlug, so muss die Erfahrung über die Folgen desselben uns doch wohl zu dem Schlusse Schritten die kleinste Abweichung von der heiligen Regel der Sicherheit des Eigenthumsrechts führt den Kartoffeln durchgängig wohlthätige Folgen ge-

Nr. 8. Ueber die Berechnung von Durchschnitts-Kornpreisen zur Ausmittelung des Silberwerths, neust Taseln verschiedener Lebensmittelpreise, sind arithmetische Aufsatze und Tabellen, die keines Auszugs in dieser Anzeige fähig sind. Der neunte Aussatz, über das Verbot der Getreideaussuhr vom linken Rheinuser, ist im allgemeinen Anzeiger der Deutschen Nr. 70. 1806. abgedruckt. Er zeigt die traurigen Folgen, welche dieses Verbot auf den Wohlstand und das Vermögen dieses Bezirks gehabt hat, und seiner Natur nach haben musste.

Nr. 10. Bemerkungen, betreffend das Klagen über Geldmangel in Berlin, Königsberg und andern Plätzen unseres Staats im Jahre 1805. Es wird zuerst die Frage aufgeworfen: ob wirklich Geldmangel im Lande sey? der Vf. verneint diese Frage mit Gründen, die wohl nicht zu widerlegen seyn möchten, und die aus der Erfahrung genommen find, und macht bey dieser Gelegenheit darauf aufmerksam, dass unfre landschaftlichen Creditvereine ein Princip annehmen sollten, das in Daz nemark mit dem größten Vortheil besolgt worden ist; nämlich dass fie von ihren Schuldnern wenigstens Ein Procent mehr Zinsen einziehen follten, als ihre Gläubiger erhalten, um dadurekt einen Fonds zu allmäbliger Amortifation ihrer Schule den zu bilden, und der Leichtigkeit, Schulden zu machen, einigermaßen entgegen zu wirken. zweyte Frage ist: Ob Papiergeld für den preussischen Staat nothig und nützlich sey? Der Vf. stiment nicht für dieses Papiergeld; indessen ist die Beantwortung der Frage zu kurz und oberflächlich, da doch der Vf. damals, als er diefs schrieb, Gelegenheit hatte, diesen Aufsatz weit belehrender zu machen; er giebt indessen am Ende desselben selbst einen Wink, warum diels nicht geschehen ist, und es kann auch Gründe geben, warum der Herausgeber dieser Schriften einen ausfährlichern Auffatz über diesen Gegenstand nicht aufgenommen

(Der Beschluse folgt.)

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 9. Junius 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

## STAATSWISSENSCHAFTEN.

Königsberg, b. Nicolovius: Auffätze über flaatswirthschaftliche Gegenstände von Christ Jac. Kraus. Nach dessen Tode herausg. von Hans von Auerswald u. s. w.

Auch mit dem Titel:

Vermischte Schriften über staatswirthschaftliche, philofophische und andere wissenschaftliche Gegenstände u. l. w.

(Beschluss der in Num. 160. abgebrochenen Recension.)

r. 11. Ueber die Mittel, das zur Bezahlung der franzößischen Kriegsschuld erforderliche Geld aufzubringen. Dieser Gegenstand hat für die jetzige Zeit ein hohes Interesse, er ist aber ebenfalls zu oberflächlich und dürftig behandelt. Der Vf. räth zum Behuf der Bezahlung der Contribution zu einer auswärtigen, and, wenn diess nicht ausführbar seyn, oder nicht die ganze Summe schaffen sollte, einer inländischen freywilligen Anleihe, und es ist wohl zu glauben, dass der größte Theil der preus. Staatswirthe mit ihm darin gleich denken werde; aber was soll man thun, wenn dies Mittel erschöpft, oder nicht anwendbar ist? wie diess denn wirklich jetzt eintrifft. Wenn er eine Einkommenssteuer zu Bezahlung der Contribution verwirft, und dabey versichert, dass soch nie eine Regierung in einer ähnlichen Lage zu diesem Mittel gegriffen habe, außer in Zeiten des Kriegs und beym Verschwinden des Credits: so hat er zu wenig auf die Umstände Rücksicht genommen, welche den Credit des preuss. Staats in dem Urtheil to mancher Personen schwankend machen; auch ist dieser Aufsatz im Monat Julius 1807., also bald nach Anschlus des Tilliter Friedens, geschrieben, und der Vf. glaubte gewiss, wie so viele Andere, dass nun die drückende Last für den preussischen Staat vorüber sey, welche jedoch nachher noch länger, als der ganze Krieg, gedauert hat. Inländer und Ausländer wiffen, das die Staatspapiere, Bank-, Seehandlungsand andre Obligationen jetzt - beynahe 2 Jahre nach geschlossenem Frieden - noch keine Zinsen zahlen; se sehen, dass die Tresorscheine bis zu 40 P. C. und noch mehr unter Pari gefallen find; dass man, um eine Million Thaler zu bekommen, eine neue Staatslotterie fundirt, die der Regierung vielleicht 10 P.C. koftet; muss da nicht bey Vielen der Glaube entstehn, dals der Staat ganz ruinirt ley? Rec. ift weit entfernt, A. L. Z. 1809. Zweyser Band.

diels zu glauben; er hält die Bezahlung der an Frankreich rückständigen Contribution für möglich, ohne auswärtige Anleihe, ohne Zerstörung des Erwerbs und des Wohlstandes der Nation, und ohne neue Abgaben der Unterthanen an den Staat, die jetzt genug mit Verzinlung und Abtragung ihrer gemachten Communeschulden zu thun haben; aber er ist auch überzeugt, dass, wenn dieser Zweck erreicht werden soll. alles geschehen muss, um das Vertrauen der Nation auf ibre Regierung, auf deren Stellvertreter und Verwalter und auf ihre eignen Kräfte zu erhalten und zu befestigen: da bey dergleichen Gegenständen vieles. oft alles, auf der Meinung beruht, welche uns in einem Tage um Millionen Thaler ärmer oder reicher machen kann, je nachdem se fällt oder steigt, und welche der Nation mehr werth ift, als Millionen harter Thaler, bey dem Glauben, dass unfre Regierung und unfre Nation bankerott manchen muss. Der gemeine Glaube, dass der letzte Thaler aus dem Lande gehn, und dass dann die Nation ganz verarmt seyn werde, sollte doch nachdenkende und ihr Vaterland liebende Bürger nicht so ganz einnehmen und betäuben, dass sie an allem verzweifeln; eben so wenig, als er die aufgeklärte Regierung zu harten und strengen Massregela verleiten wird, welche, indem fie die Meipung (den Credit) herabletzen und vermindern, eine Nation im ökonomischen und moralischen Wohlstande mehr zurückbringen, als eine solche termioliche Contribution je zu thun im Stande ist — die durch einige gute Aernten, durch den kräftig wirkenden Fleils selbstständiger Bürger und durch die Sparsamkeit genüglamer Unterthanen bald wieder erworben werden kann. Der Vf. scheint in dieser Abhandlung von der gewöhnlichen Meinung hingerissen worden zu seyn: dass es der Nation an baarem Gelde fehle, und dass das größte Uebel darin bestehe, dass die Contribution alles baare Geld aus dem Lande ziehe. Es bedarf keiner großen Kenntnis des Handelsgewerbes. um einzusehn, dass das Geld und die edeln Metalle nur dann und fo lange aus dem Lande gehn, als das Land nicht durch andre Waaren wohlfeiler zahlen: und also das Geld leichter als andre Waaren entbehren kann. Wir haben jetzt, bey aller unfrer Armuth! keinen Mangel an Zucker und Kaffee, und fürchten den Mangel an Gold und Silber, das wir weder essen. noch trinken können! - Zuletzt findet man in diefer Abhandlung noch einige gute Anmerkungen über Einkommens - und Vermögenssteuern; erstere find nun in den mehresten preusischen Provinzen, jedoch

nach verschiedenen Principien, singesinhrt, und und keine Steuern an die Staats-, sondern an die Communekassen zur Tilgung den Provinzial- und Gemeinde-Schulden.

Nr. 12. Staatswirthschaftliche Bemerkungen; es finde 69 kurze Sätze über allerley Gegenstände, von denen manche sehr unbedeutend find; z. B. Nr. 13. 19. 26.

54. 65

Die letzte Abtheilung dieses zweyten Bandes enthält Briefe staatswirthschaftlichen Inhalts, welche det Vf. in den Jahren 1799 bis 1802. an den Herausgeber schrieb, der damals Kammer-Präsident in Westpreusen war. Die Bekanntmachung derselben macht dem Herausg, und der preussischen Regierung gleich viel Ehre. Der Herausg., einer der höhern Staatsbeamten, scheuet sich nicht, öffentlich zu bekennen, dass er über Angelegenheiten der Staatsverwaltung das Urtheil eines Privatmannes zu Rathe zog, und die Erfahrung hat bewiefen, dass dieses Urtheil oft Einsluss hatte auf den Gang der Staatsverwaltung selbst. Müchten doch alle höchste und hohe Staatsbeamte ihm folgen! möchten sie doch alle von solchen Rathgebern und freymüthigen Beurtheilern unterstützt werden; und möchten fie uneigennützigen und einfichtsvollen Privatperlonen oft ihr Zutrauen schenken und sie in Angelegenheiten zu Rathe ziehn, wo die bezahlten Diener des Staats oft, auf ihre Monopolrechte fich stätzend, Entscheidungen und Anordnungen zur Geletzes Autorität erheben, deren Schwäche, Kinfeitigkeit, Missgriffe und Ungerechtigkeit so mancher einsichtsvolle Privatmann, der nicht zu diesen hezahlten und betitelten Dienern gehört, einfah, aber schweigen musste, weil man ihm zu sprechen verbot, oder wohlbedächtig schwieg; weil die Geistesarmuth und der immer damit verbundene Hochmuth und Eigendünkel jener Beamten fich auf Acten and Amtserfahrung berief, und ihn zu seinen Berufsgeschäften verwies. - Der verstorbene Kraus wird gewils nach leinem Tode einen noch größern Einfluß auf die Verwaltung des preuss Staats haben, als er bey seinen Lebzeiten hatte, und es ist erfreulich, zu sehn, mit welcher Freymüthigkeit und Kraft dieser sonst so sohuchterne Mann hier zu seinem Freunde über Gegenstände spricht, über welche die Mehrheit der Staatsbeamten die Acten ganz geschlossen zu haben glaubte. Mögen seine Ansichten in diesen Briefen anch nicht immer unfehlbar seyn: so zeigen sie doch von tiefem Nachdenken über verjährte Einrichtungen und Vorurtheile, von eifrigem Streben nach Vermehrung des physichen und intellectuellen, des moralischen und ökonomischen Wohlstandes unter allen Menschenklassen, und von der reinsten und uneingeschränktesten Liebe zur Gerechtigkeit, welche unsre itatswirthschaftlichen Systeme, die bisher ausgeübt wurden, nicht blos öffentlich und gesetzlich, sondern auch oft von Unverstand und Bosheit hoch gepriesen beleidigten. Der Regierung gereicht die Erlaubnis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser frey- / muthigen Urtheile über staatswirthschaftliche Einnichtungen in ihrem Lande ehen so sehr zur Ehre.

Diese Freyheit im Urtheil ist schon längst von der preuls. Regierung geachtet worden, und lie hat manche vorzügliche Schrift hervorgerufen und vieles Gute vorbereitet; he kann recht wohl mit der so nöshigen Festigkeit und Streuge der Regierung gegen unanständiges Urtheil und gegen Mangel an nöthigem und unenthehrlichem Gehorsam bestehn, welche Uebel von so Manchem für unmittelbare Folgen jener Freyheit angesehn und ausgegeben werden. Die neuere Administration des preussischen Staats zeigt, wie sehr jetzt die Grundsätze, welche Kraus vertheidigte, von ihr geachtet werden, und wie man diese Schrift allen Staatsdienern und allen Staatsbürgern des Landes mit Recht zum Studiren und Lesen empfehlen könne: um sie bey den neuen Anordnungen der Regierung in den Stand zu letzen: das Gute zu fühlen und zu bemerken, das die Regierung der Nation verschaffen will, und die Uebel zu erkennen, welche die alten Einrichtungen zum Theil wirklich herbeyführten, zum Theil jetzt herbeyführen würden, wenn fie von

der Regierung beybehalten werden follten.

Die Briefe handeln: von der Unterthänigkeit der Landbewohner in Preußen; von den Domänen, welche der Vf. ganz veräulsert willen will (als Erbpachtegüter); von Aufhebung der unbezahlten Dienste der Landleute (Frohndienste, Scharwerk); von der Vererbpachtung der Domänen; er tadelt das Verpachtungsfystem der Domänen, und macht darauf aufmerksam: dass hier nicht der Eigenthümer selbst sein Gut verpachte, sondern dass der Eigenthümer erkt eine Behörde niedergesetzt habe, welche diese Güter verwalten solle, und dass diese Mittelbeharde erft oft wieder durch eine Mittelbehörde - die Verpach-, tung beforge. Aus eben dem Grunde verwirft er die Meliorationen, Anlagen und Banten, welche die Regierung durch ihre Administratoren unternehmen und ausführen läfst. Bey seinem Urtheil über Genndeordnungen kann Rec. fich nicht enthalten, folgende Stelle auszuheben: "Auf jeden Fall beschwöre ich Sie, forgen Sie, dass Niemandem verboten werde, mehr Arbeitslohn zu geben, als die Gesindeordnung festsetzt: denn Gott weiss, das Festsetzen des Lohns ist schon etwas, das alle Kräfte der Staatswirthschaft und des Staatsrechts übersteigt; vollends aber verbieten, das niemand mehr gebe (als ob ein Menich mehr geben wird, als die Arbeit werth ist!), das übersteigt aller Menschen Begreifungskraft." Wena der Vf. bey Gelegenheit seiner Betrachtungen über Bevölkerung fagt: "Immer ist die Bevölkerungs-Zanahme oder Abnahme das unmittelbarite Merkmal des fortschreitenden oder finkenden Zustandes der Nationalwirthschaft;" so ist diess nicht richtig ausgedrückt, und kann zu Irrthümern führen, es muls nämlich heilsen: des fortgeschrittenen oder gefunkenen Zustandes u. s. w. Es folgen nan Anmerkungen und Urtheile über die Fortschritte der Landwirthschaft; über Einschränkungen der Getreide - Ausfuhr und des innern Verkehrs mit dieler Waare und über den Brannt wein. Bev Gelegenheit des Urtheils über das Verbot der Wollausfuhr meynt der Vf., dass die Gutsbestzer

im Preusischen fich nicht über dies Verbot zu beklagen hätten, und dass es sogar rathsam sey, diess Verbot bestehn zu lassen; aber er hat sich hier wirklich übereilt: denn wenn er die Erfahrung in England anführt, wo die Schafzucht, trotz der verbotenen Ausfuhr der Wolle, dennoch nicht abnahm, weil der Preis des Fleisches hoch genug war, um den Verhost am Wollpreise zu decken, oder die Einschränkung der Schafbefitzer zu überwinden: so ist ja diess ein von dem Wollausfuhrverbot ganz unabhängiges Ereignis, das auch ohne diess Verbot eingetreten feyn würde, und das dann die Schafzucht noch weit vortheilhafter für das Land hätte machen müssen! Bey der Erfahrung, die er von Schlefien anführt: dass der vermehrte Wohlstand der Landleute sie in den Stand gesetzt habe, mehr Wollenwaaren, als vorher, zu kaufen, und dass der vermehrte Wohlstand der Städter den Preis des Fleisches gesteigert habe: das also bey der Schafzucht auch jetzt, wo die Ausfahr der Wolle verboten ist, immer noch Gewinn genug fey, hat er eben so zwey von einander ganz unabhängige Ereignisse für Urlach und Folge genommen; dieser Wohlstand ist doch wahrlich nicht dem Wollausfuhrverbot zuzuschreiben, das vorzüglich in Schlefien so sehr üble Folgen gehabt hat, wie die Gesetze dieles Landes beweilen, die zuerst die Ausfuhr verboten, darauf die Gutsbelitzer, die keine Käufer für ihre Wolle im Lande fanden, und darum ihren Schafftand verringerten, mit Zwang anhielten, ihren Schafftand dennoch vollzählig zu erhalten, und dann mit den Strafen auf die Wollausfuhr bis zur Todesstrafe stiegen! Ja, der Vf. erzählt selbst, dass in Polen bey der uneingeschränkten Freybeit der Wollausfuhr to erstaunlich viel Wollarbeiter gewesen find, und dals in Ostpreusen und im Ermlande, wo diese Ausfuhr verboten ist, sich die Zahl der Wollarbeiter seit diesem Ausfuhrverbot eher vermindert, als vermehrt habe. Wenn die Landwirthschaft einer Provinz solche Bedrückungen und Beschränkungen des Eigenthums ertragen kann, ohne ruinirt zu werden, weil fie fich auf andern Wegen zu helfen weils; wenn fie logar, trotz dieler Bedrückungen, durch andre Mittel ihren Wohlstand erhöhet: so ist es doch nicht. bloss kurzfichtig, sondern sogar grausam, hieraus zu schließen: dass diese Bedrückung nicht schädlich, fondern dass sie sogar nützlich gewesen sey. Der Vf. geht in seiner inconsequenten Behauptung so weit, dals er es für gefährlich hielt, zu seiner Zeit (unge-Ahr um das Jahr 1800.) ein Experiment mit der Wollausfahr-Freyheit zu machen; es ist doch wirklich weit gekommen, wenn die Wiedereinführung eines Gérechtigkeitsprincips ein Experiment genannt wird! -Der Mühlenzwang, den der Vf. ein Nationalleiden nennt, ist nun glücklich aufgehoben. Merkwürdig find die beissenden Anmerkungen über den Werth der in Westpreußen mit königlichen Fonds vorgenommenen Melforationen, und wenn der Vf. überzeugt ist, dass diese Provinz "bloss durch völlig gerechte und vernfinstige Gesetze ohne einen Schilling

gebaut, bevölkert und wöhlhabend geworden seyn wurde, als es jetzt, trotz so vieler Treibhauskunste, geworden ist," so itimmen wir ihm aus voller Ueberzeugung beye Wo er die "das Mark des Landes aus-faugende Bergwerksklerifey" mit den Mühlensteinfactoreyen und Zwangsfabriken (S. 241.) in eine Rangordnung fetzt, hat fich eine Note unter dem Text dieles Bergwerkswelens angenommen, aber, wie wir glauben, mit sehr wenig haltharen Gründen; dass fich Schlefien durch diese Staatskunsteleyen gehoben habe, möchte wohl eben so zu verstehen seyn, wie es oben von Westpreussen erklärt ist; wenn die Note fagt: das "dieses Bergwerkswesen dem Staate den Belitz einer großen Menge technologischer und naturhistorischer Kenntnisse und damit ausgerüfteter gelehrter praktischer Arbeiter verschafft habe," so ist das wohl nicht zu läugnen; es ware aber gewiss eine interessante Frage: was diese wohl dem Staate oder der Nation gekostet haben mögen? — Es fehlt übrigens diesem Buche an einem Drucksehler-Verzeichnisse, welches sehr nützlich gewesen seyn würde.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

BASEL, b. Flick: Abgefordertes Gutachten einer ehr. würdigen Geistlichkeit der Stadt Basel über Hen. Dr. Hungs, genannt Stilling, Theoris der Geisterkunde. 1809. 18 S. 4.

An demielben Tage , an welchem der Senat zu Basel den fernern Verkauf der Jung'schen Theorie der Geisterkunde provisorisch unterlagte (24. Sept. 1808.), verlangte derselbe auch von den pastoribus, theologis (Prof. theol.) und ministris der Kirche und hohlen Schule ein Gutachten über diese Schrift; im Namen derselben übergab hierauf am 18. November der Hr. Antiltes, Emanuel Merian, Pfarrherr am Muniter, dem präfidirenden Bürgermeister dieses in dem ruhigsten und würdigsten Tone aufgesetzte Responsum, das mit unserer Recension der Th. d. G. (A. L. Z. 1808. Nr. 356. 357.) übereinstimmt. Der Hr. Concipient des einmüthig genehmigten Gutachtens unterscheidet, eben so wie wir, die Person des Hn. 3. und sein Buch; von jener redet er mit Achtung; dieses missbilligt er in jeder Rücklicht. Er weiset auf die häufigen Widersprüche, die darin vorkommen, hin; er rügt die Herabsetzung der Vernunft, in welcher sich der Vf. gefällt; er zeigt, wie manche Irsthumer das Buch enthalte, wie schädlich es durch Verbreitung abergläubischer Voruztheile und durch Beunruhigung beschränkter Leser werde, und da der Vf. der Th. d. G. irgendwo fagt, dass man Schriften, welche den Unglauben befördern, oder die Sitten verderben, freyen Lauf lasse, hingegen Schriften, wie die seinige, zu unterdrücken suche: so bemerkt das Gutachten, und diess ist die beste Stelle, dass Schriften jener Art, bey aller ihrer Verwerflichkeit, doch nicht, wie die Th d. G., als merkwürdige Bücher angekündigt werden, königlicher Gelder in 25 Jahren ungleich beller an- dass sie nicht so viel Aussehn unter dem Volke ma-

chen, dass sie sich nicht ein so großes Ansehn über die größten Männer, als über einen Copernicus, Leibnitz, Cartefius, geben, dass sie sich nicht rühmen, vollkommen zuverlässige Entdeckungen über die Geisterwelt mittheilen zu können, und dass gerade die Jung'iche Schrift selbst den Weg zum Unglauben bahne. Aus diesen in dem Gutachten ausführlich entwickelten kannt, dass er es bey dem Decrete vom 24. September durchaus bewenden lasse. Aus einer Nachschrift des Gutachtens erhellet, dass das Buch des Hn. 3. in den

dortigen Gegenden so ausserordentlich viele Lesen fand, dass fogar ein Nachdruck dem Verlangen der Leselustigen zu Hülfe kommen musste; weil nun der Nachdruck anders paginirt ist, als die Originalausgabe: so wird zur Bequemlichkeit der Besitzer des Nachdrucks, nicht nur auf die Seiten des Buchs in der Originalausgabe, fondern auch auf die Paragraphen Grunden ward am 28. Dec. 1808. von dem Senate er-"der Th. d. G. zurückgewiesen, damit, wer lich mit dem Nachdrucke behilft, jede angeführte Stelle leicht finden, und das Gutachten mit dem Buche. selbst vergleichen könne.

#### WERKE DER SCHÖNEN KÜNSTE

#### POESIE.

LEIPZIG, b. G. Fleischer d. j.: Der ewige Musenalmanach junger Germanen. 1808. 532 S. gr. 8. (2 Rthlr. 12 gr.)

Unter diesem, sonderbar gezierten Titel findet man eine Auswahl Poesseen von mehr als 60 Dichtern, deren Namen im hinten angedruckten Register mit dem Jahre ihrer Geburt angegeben find. Andreas Tscherning (geb. 1611., gest. 1659.) führt den Reihen an, und Christian Schreiber (geb. 1781.) beschliesst Auch find mehrere Gedichte von anonymen Verfallern aufgenommen. Der Gedanke, einen Almanach, der die belten Erzeugnisse deutscher Poesie nicht nur von Einem und, wie es meist der Fall ist, für Ein oder doch wenige Jahre, sondern der die Blüthen der Dichtkunst von mehr denn Einem Jahrhundert in einen Kranz flöchte, anzulegen, ist in so fern neu, als andere Anthologen, wie z. B. Mat. thisson, bey dem Reichthum des Stoffes nicht bloss auf Einen, sondern viele Bände fich zu verbreiten veranlasst suhen; aber eben deswegen hat seine Ausführung auch manche Schwierigkeit, damit auf der einen Seite nicht durch Weglassung, auf der andern merkt man sogleich, dass das Ganze größtentheils eine epitomirte Anthologie aus der Matthisson'schen Anthologie ist. An die dort aufgenommenen Gedichte hielt sich auch der Sammler, wählte aus den mehreren, oder gab, wie z. B. bey Stäudlin, Conz u. a., gerade, was er dort fand, ohne sich umzusehn, ob nicht durch einen frischen Griff etwas Neues oder Besteres aufgefunden werden könnte.

Zuweilen find Dichter aufgenommen worden, die man bey Matthisson par nicht findet, wie z. B. Aloysius Schneider: allein dieser unbedeutende Veruficator konnte der Vergessenheit mit Recht überlassen werden. Auch fieht man nicht recht ein, da der Vf. doch mit älteren Gedichten begann, warum nicht vor Tscherning noch einiges von Opitz gegeben wurde, wenn auch nicht von Weckherlin, da von diesen beiden doch die Periode der gebildetern deutschen Poesse anhebt. Bey der Auswahl solcher Stücke. bey anonymen Dichtern befonders, wo der Sammler fich nicht an Matthisson balten konnte, wird man am meisten mit dem Herausg, unzufrieden zu seyn Ursache haben. Wenn von den neuesten Dichtern manche weggeblieben find, wie z. B. Novalis, Friedr. Schlegel u. a.: so konnte der Raum hier etwa entschuldigen. Aber dass Christian v. Stolberg, Bürde, Blum, Denis und so manche andre ältere fehlen, ist nicht zu verzeihen. Die Namen der Dichter, die hier aufgeführt werden, find: Tscherning, Bodmer, v. Haller, v. Hagedorn, v. Kleist, Gellert, Kästner Gleim, Uz, Götz, Cramer, Klopftock, Ramler, Weiße v. Tscharner, Lessing, v. Cronegk, Mastalier, Wieland, Willamov, Pfeffel, v. Gerstenberg, von Köpken, v. Nidurch Aufnahme Anlass zur Unzufriedenheit des colay, Kretschmann, v. Thümmel, Schubart, Jacobi, Publicums gegeben werde. Wir zweiseln, ob der Lavater, Füsli, Altdorfer, Claudius, v. Herder, Sammler dies Almanachs jenen Anlas hinläng- Schmitt (Friedrich), Gotter, Schmidt (Klamer), lich entsernt habe. Beym ersten Durchblicke be- Thill, Hölty, Bürger, Fischer (G. Nath.), Küttner. v. Goethe, v. Stolberg (Friedrich Leopold), Miller Hahn (Friedrich), Voß, Hartmann, Burde, Gallifck, Tiedge, v. Alxinger, Blumauer, Schneider, Stäudlin Kosegarten, Schiller, v. Münchhausen, Manso, Zehelein, Matthisson, v. Salis, Conz, Starke, Spalding, Fernow, Michler, Heydenreich, Neubeck, v. Brinckmann, v. Haugwitz, Schlegel (A. W.), Mahlmann, v. Kruft (Wilhelmine), Schreiber (Christian).

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUN

10. Junius

#### WISSENSCHAFTLICHE

#### MATHEMATIK.

LANDSHUT, b. Weber: Lehrbuch der Polygonometrie und Markscheidekunft, zum Gebrauche öffentlicher Vorlesungen auf der k. baierschen Univerlität in Landshut, verfalst vom (von) Masrus Magold, kurfürstl, geistl. Rathe und öffentl. ordentl. Professor der Mathematik allda. 1804. XII und 4165, 8. mit 6 Kupfn. und 4 gedruckten Tabellen.

Ebendaf., b. Ebendemselben: Lehrbuch der höhern Geometrie, zum Gebrauche öffentlicher Vorlefungen auf der k. baierschen Universität in Landshut, verfalst von Maurus Magold, kurfürstl. geistl. Rathe u. f. Nebst Hn. von Voiths, Landesdirectionsrathes in Amberg Vorschlägen zur Vervollkommnung der Markscheidekunst, und dellen Tabellen der Seigerteufen und Soblen. 1805. S. 417 bis 606. 8. Mit 2 Kupfin. Nr. VII. u. VIII. und vier gedruckten Tabellen Nr. V — VIII. zur höhern Geometrie, und 7 Kupfertafeln zu Hn. v, Voiths Abhandlung.

Ebendas., b. Ebendems.: Vorschläge zur Vervollkommung der Markscheiderinstrumente, nebst einer Tabelle der Seigerteufen und Sohlen sowohl, als (der) Breiten und Längen, in 0,1 Theilen einer Prim nach der Decimaleintheilung. Von Ignaz won Voith, kurpfalzbaierischem Landesdirectionsrathe in Amberg u. f. 1805. VI u. 45 u. 114 S. 8. (zul. 3 Rthlr. 8 gr.)

eitdem Lambert in seinen Beyträgen zur Mathemamad weitere Ausführungen davon: empfahl, wurde Die Beweile find für jeden Hauptfall mit großer Klarmich die Polygonometrie mehr hearbeitste. Die er heit und Ausführlichkeit dargestellt und durch Bey-Vinn Verfushederin machte Lexell im XIX u. XX. Tom. Ipiele erläutert worden. Auch Formeln zur Erfusiden Petersburger Memoiren; auf ihn folgte Lhuilier idung ider Tangente eines Winkels im Vielecke aus in kinter Polygonomitrie ou de mesure det Figures recti. Absoisse und Ordinate, wo die anliegende Seite jenes -aber diese Arbeiten nicht gekannt zu haben, sondern theilt. Eben solche, um den Cosinus jenes Winkels er erwähnt blofs Däzels Anfangsgründe der Gonio- zu finden; Quadrate irgend einer Seite; woraus dann metrie und Neumann's Beyträge zur praktischen Geo- die Auflösung der Aufgabe: Eine Figur, von welmetrie, durch welche, so wie durch von Oppels An- cher alle Seiten und Winkel gegeben find, in Grund--heng (leiner, Anleitung zur Markscheidekunst er bey riss zu degen, hergeleitet wird. Eben so, eine gebreder Bearbeitung feiner Lehrbücher über die Geome- chene Linie von welcher alle Seiten und Winkel getrie und Trigonomettie immer mehr auf die Verbingebert find. Der Vf. geht nun auf die Bestimmung dung der Polygonometrie, nicht nur mit der praktischen der Seiten und Winkel geradlinigter Figuren über, Geometrie, sondern auch mit der Markscheidekunst, wo zuerst eine Darstellung aller möglichen Aufgaben aufmerklam gemacht wurde. En legte bey der Bearbei-voraus gelchickt wird, wo er wieder für jeden Kall A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

tung jener-Willenschaft zwar Däzels und Neumann's Abhandlungen zum Grunde, wählte aber, statt der äulsern, oder Nebenwinkel, die innern vorkommenden Winkel der Figur felbst. In der Einleitung geht er von dem Grundfatz aus, dass die Lage zweyer gerader Linien, die in einem Punkte zusammen stossen. sowohl durch den hohlen Winkel den sie auf der einen Seite, als den erhabenen, den fie auf der andern bilden, vollkommen bestimmt ist, und die Wissenschaft ans 2 s - 3 Stücken einer geradlinigten Figur von \* Seiten, die übrigen drey unbekannten Stücke. wenn he night lauter Seiten find, durch Rechnung zu finden, beilst Goniometrie, oder, in wiefern fie vorzüglich auf die Bestimmung der Vielscke angewandt wird, Polygonometrie. Da die Berechnung der unbekannten Stücke vermittelft der trigonometrischen Linien geschicht, so ist die Polygonometrie als eine Exweiterung der Trigonometrie anzulehn. Bey irgend einer gebrochenen Linie lässt fich eine beliebige gerade: zur Abscissen - Linie nehmen, und auf sie lassen seh aus jeder Ecke rechtwinklichte Ordinaten ziehen. durch deren Lage und Größe die Lage und Größe der gebrochenen Linie, unter welcher man fich denn auch den Perimeter irgend eines Vielecks gedenken kann, selbst bestimmt wird. Der Vf. zeigt nun zuerst wie man so wohl für jede Ecke die ihr entsprechenden Ordinate auf der Abscissen-Linie, und dann auch die derfelben entspreckenden Absciffe selbst, berechnen kann. Die Regeln dazu lassen sich aus dem hekannten trigonometrischen Fundamentalsatz: dass fich im geradlinigten Dreyecke die Seiten wie die Sinus der ihnen entgegenstehenden Winkel verhalten. tik auf die Tetragonometrie aufmerksam machte durch gehörige Zusammensetzungen, entwickela. ligne. (Genf und Paris 1789. gr. 4.) Unfer Vf. scheint Winkels zur Abscissenlinie gewählt wird, find mitge-

sowohl die Regel als das Beyspiel giebt. Weiter hip, vom Verhältnisse des Flächeninhaltes der Figuren zu ihren Seiten und Winkeln, wo auch die einfachern, Ichon in der Trigonometrie vorkommenden Falle mitgenommen werden. Bestimmung des Flächeninhalts eines Vielecks aus dessen Seiten und Winkeln. Theilung desselben in gleiche oder proportionirliche Theile, wo freylich oft das geometrische Verfahren, wenn man das Ziehen der Diagonalen und Perpendikel nicht vermeiden will, kurzer und bequemer ift. hat Hr. M. dem Mangel an einem kurzen, und dabey Ende von der Cycloide nebst den Erklärungen von vollständigen, zweckmässigen, und zu Vorlesungen tauglichen Lehrbuche abgeholfen. Die Lehrfätze der Markscheidekunst find darin kurz und deutlich vorgetragen. Der Vf. hat seine Vorgänger, besonders Oppela, Lempea und Käfinera, benutzt, fich aber daneben auch als einen Mann gezeigt, der gewohnt ist, selbst über die Sachen nachzudenken. — In vier Den Anfang machen die Tafeln der Sohlen und Sei-Hauptstücken handelt der Vf.: von den nöthigen Vor- gerteufen, der Breiten und Längen. kenntnissen bey Erlernung und Ausübung der Markscheidekunst; von den Markscheider Instrumenten; Rec. zu Gelicht gekommen. Eine ganz kurze Anleivom:Markscheiden selbst, d. n. von Verrichtung und tung zum Gebrauche derselben hätte der Vf. wohl Zulegung der Markscheiderzüge; von Aufläsung der, in die Markscheidekunst einschlagenden Aufgaben. — Die geognostischen Bestimmungen find nicht allemal richtig. Gleich die erste Erklärung, von allgemeimen und besondern Lagerstätten der Fosblien ist schielend. Auffallend ist es, wenn der Vf. in der Anmerkung S. 165. behauptet, dass es zuweilen schwer sey sonders zu verkaufen. — Was Hn. v. V's. Vormeinen Stollen von einem flachen Schachte zu unter-Scheiden. Man bemerkt überhaupt hie und da, be-Conders auch in der angeführten Stelle, dass Hr. M. nicht genug Bergmann ist. Sehr befriedigend find dagegen die Erklärungen von den bergmännischen Malsen und den Markscheider-Instrumenten. Die markscheiderischen Aufgaben im vierten Hauptstücke find fast sammtlich aus Oppel und Lempe entlehnt. -Doch hat der Vf. oft genug eigene Auflolungen, mit dazu gehörigen Beweiten, gegeben.

Die höhere Geometrie des Vfs. giebt zuerst eine allgemeine Ueberficht von der Beschaffenheit krummer Linien, so wie ihrer Absoissen und Ordinaten. .Krummung mit erklärt, aber nicht weiter abgehau-Die Anwendung der Differenzial - und Integralrechnung auf die Lehre von den krummen Liaien, ist mit der Klarheit und Fasslichkeit dargestellt, ·haft auszeichnet. Fast immer ist von den Lehrsätzen and Aufgaben mehr als Ein Beweis, und mehr als

haupt. Die Begriffe von Tangente, Subtangente, Normalen, Subnormalen, Krümmungshalbmesser u. s. w. neblt den Methoden wie diele Dinge bestimmt werden. Die Kegelschnitte; sehr ausführlich. Die dahin gehörigen Rectificationen, Quadraturen und Cubaturen, mittelst der Integralrechnung. Anwendungen dieler Lehren auf die Ausmellung der Fässer nach der Krümmung ihrer Dauben. Von höhern algebraischen und transcendenten Linien, als der Cisloide, Conoide, anch wieder in Beziehung auf Fäs-Durch die Abhandlung über die Markscheidekunst ser; von der Quadratrix und Schdeckenlinie; am Epicycloide und Hypocycloide, und gelegentlich auch von den Abwickelungen.

Nr. 3: ift ein für fich bestehendes Buch, und Rec. kann nicht absehen, warum es auf dem Titel von dem Buche Nr 2. als Auhang zu demfelben genannt worden, da es ihm doch nicht beygedruckt ist. -Sie find die zweckmälsigsten und einfachsten unter allen, fo dem voräusichicken mögen. Sie findet fich zwar schon in Magolds Markscheidekunst. Allein es könnte sich doch wohl ein und der andere, welcher dieses Werk nicht besitzt, jener Tafeln bedienen wollen, und wegen des Gebrauchs derselben in Verlegenheit gerathes. Ueberhaupt dürfte es nicht undienlich seyn, fie beschläge zur Vervollkommnung der Markscheider - Instrumente anlangt, so wollen wir nur bey einigen derselben einen Augenblick verweilen. Nicht von den gewöhnlichen, fondern von einigen neuerlich, entweder von dem Vf. selbst, oder von andern erfundenen Markscheider-Instrumenten ist hier die Rede. Sie kündigen den bisher gebräuchlich gewesenen einen Unterdrückungskrieg an: 1) Der [Ungarische) Melsbock wird an statt der bis jetzt in der Grube üblich gewesenen Spreitzen empfohlen. Es giebt aber Fälle genug, wo derfelbe keine Anwendung lei-Er wird also das so sehr verachtete Spreitzendet. schlagen nicht überstüssig machen. — 2) Das hier .Die Differenzial und Integralrechnung wird hier beschriebene Höschelsche Winkel- oder Scheiben - In--micht zugleich mit abgehandelt, fondern ist bereits in strument, ist auch nach Hn. von W.s. Verbesserwage -des Vfs. Arithmetik vorgetragen worden, worauf und Vereinfachung, immer noch sehr verwickelt, undenn jedesmal, wo es nothig, verwiesen wird. Es bequem und langweilig, auch auf weien Gruben und werden hier zwar auch die Linien von doppelter in manchen Fällen, z. B. auf Strebenbauen gar nicht anwendbar. Es gehört daher viel Parteylichkeit dass, dasselbe als ein Surrogat für den Kompas und die Eifenscheibe anzuerkennen. Man muss damit in der Grube vibren. Allein das Vibren in der Grube ist welche überhaupt den Vortrag des Vfs. Io vortheil- und bleibt ein für allemal eine missliche Sache. Es verlangt ungleich mehr Genauigkeit als der Kompas, und wird gewils mehr Fehler und Irrthamer herbeyeine Auflösung gegeben. Im zweyten Abschnitte han- führen, als die Magnetnadel. Diesen Fehlern wird delt der Vf. von trigonometrischen Differenzialen und man mit Hn. von Vs. Vistroblecten nur unvollkomvon der Integration durch Kreisbogen, wo zur voll- men auswelchen. Man kann einen Markscheiderzug ständigen Ueberficht ein paar Tabellen beygefügt find. , vermittelst des Kompasses dreymal verrichten, ehe man Nun von den Verhaltnillen krummer Linien über- vermittelft des Hijchelfchen Winkel-Instruments ein-

mal damit zu Stunde kommt. Ein wiederholter Zug mit dem Kompas, oder, nach Verhältniss der Um-Mände, mit der Eilenscheibe, fichert gewils vor Feb-1ern. Der Gebrauch des gedachten Iultruments follte dentlicher vor Augen gelegt seyn. Das Verfahren des Vfs., dieles und andre Instrumente zu prüsen, ist etwas müblam. Uebrigens scheint Rec. die Herab-Setzung des Kompalles, wenn auch nicht bey dem Vf., doch bey manchen andern ins Affectirte zu fallen. Wenn ein Markscheider mit dem Kompas und der Ellenscheibe nicht genau und richtig arbeiten kann, lo liegt die Schuld gewiss öfter in der Nachläsingkeit des erstern, als in der Unzulänglichkeit der beiden letztern. So wie indess genug schlechte und unbrauchbate Kompasse gefertigt werden, so wird es auch nicht lauter vortreffliche Winkel-Instrumente geben. Rec. kennt Markscheider, die mit dem Kompas die wichtigsten und schwierigsten Züge verrichtet und zugedegt haben, ohne den geringsten Irrthum zu begehen. In Sachsen, einem Lande, dessen Bergbau unstreitig 'zu dem wichtigsten und cultivirtesten gehört, ist der Kompas ausschließend im Gebrauche. Und doch hat man neuerlich nie gehört, dass die Markscheider bemerkenswerthe Fehler begangen hätten. Wenn man nun bey einem so wichtigen Bergbau mit dem ·Kompas auskommt, so soheint es in der That affectirt, wenn man in weit unbedeutendern Bergwerken damit nicht auszureichen glaubt. — 3) Beschreibung eines bessern Senkels. — 4) Das Visir - Instrument amit einem Kompas, statt der Horizontalscheibe, theilt mit dem Hängekompas die Unzuverlässigkeit und fodert ein ungleich mühfameres und langweiligeres Verfabren. - 5) Die vorgeschlagenen Verbesterungen der Eisenscheibe empfehlen wir den Mechanikern zu sufmerklamer Prüfung. — 6) Das verbesterte Fuhrmunnsthe Zulege - Instrument ist so gut Fehlern ausgeletzt, als das gewöhnliche mit dem Kompas. w. V. felbst will damit nur die Probe machen lassen; ob die Berechnung des Zuges richtig sey. Also auch dazuz ist ihm der abliche Zulege-Kompas nicht gut geniug. – 7) Des Hn. v. V. Mafsitabs-Zirkel kann Rec. nicht für bequemer und genauer halten, als den gewöhnlichen Feder Zirkel. - 8) Der Stangen-Zirkel als Massitabs · Zirkel vorgerichtet. — 9) Ein Inftrument perspectivische Zeichnungen zu entwer-Sen. - 10) Ein Copir - Instrument.

Mit dem Vortrage darf man es bey einem Gelehaftsmanne nicht so strenge nahmen. Immer bleibt
es sehr lobenswerth, dass Hr. v. V. seine Nebenstunden zum Nachdenken über die Markscheider - Instrumente benutzt, wenn auch der Gewinn für die Markscheidekunst dabey nicht so groß, als seine Absicht
und sein Eiser rühmlich seyn sollte.

Potsdam, b. Hervath: Völlständiges Lehrbuch der einfachen Rechnungsarten für selbstdenkende Jünglinge, wie auch für Schulen und Gymnasien oberer Klassen. Mit einer allgemeinen Einleitung in die Arithmetik. Von Heinrich Bontr,

Conrect. am königi. Lyceum zu Potsdam u. f. w. 1805. 550 S. gr. y. (1 Rthlr.)

Ebendas., b. Ebendems.: Auszug aus Bauere vollständigem Lehrbuch der einfachen Rechnungsarten. Von H. Bauer. 1806. 280 S. 8.

#### Auch unter dem Titel:

Der Rechenlehrer, oder kurzgefalster Unterricht im Rechnen, zum Gebrauch für Anfänger. Von Heinr. Bower. (12 gr.)

Da nach des Vis. Anficht die meisten Anweitungen zum gemeinen Rechnen, welche sich in mathematischen Lehrbüchern befinden, bloss den Zweck haben, jenes Rechnen auch als einen Theil dieser Wissenschaft darzustellen, und die wichtigsten Regeln dazu mit ihren Gründen aus allgemeinen mathematischen Wahrheiten abzuleiten: so scheint es ihm, dass man durch dieselben fast nie zu einem vollkommien, oder auch nur mittelmäßigen Rechner gebildet werfie, sondern bloss die Hauptregeln mit ihren Gründen, aber ohne Anwendung auf bestimmte Rechnungsarten und Gegenstände, ohne Vortheile und Abkurzun-gen, kennen lerne. Es sey deshalb gut, sogar nothwendig, dass eigne Lehrbücher der Rechankunst geschrieben würden; aber die meisten derselben hatten den Fehler, daß fie bloß mechanisch das Verfanren bey den verschiedenen Rechnungsarten anzeigten, obne die Grunde dafür vollständig mitzutheilen, ohne allgemeine bestimmte Erklänngen aller vorkommenden Begriffe zu geben und ohne alle wichtigen Abkürzungen und Vortheile bey jeder einzelnen Rechnungsart in gedrängter Kürze anzusphren. Zwar läugnet der Vf. nicht, dass es mehrere sehr gute Rechenbücher gebe, glaubt aber, die meisten derselben verdienten ihr Lob nur in Hinficht, des speciellen Zwecks zu welchem sie geschrieben wären, z. B. bloss für Kinder, Kausleute u. a., so dals nur sehr wenige den Zweck hätten, diese Wissenschaft in ihrer ganzen Vollständigkeit gründlich dirzustellen. Man fieht hieraus was der Vf. mit der gegenwärtigen Schrift eigentlich hat bezwecken wolleh: fie ift auf solche Schüler berechnet, welche nicht mehr ungeübt im Selbstdenken und ersten mechanischen Rechnen find, die also nun'wünschen, diese wichtige WKfenschaft vollständig und gründlich Kennen zu lernen. So foll fie auch zugleich als ein mathematisches Lehrbuch und als eine Anweisung zum gemeinen Rechnen für alle diejenigen betrachtet werden, welche nicht zufrieden seyn wollen, bloss praktische Regela zu lernen, fondern fich durch das Rechnen zum Studium höherer Theile der Mathematik vorzubereiten. Der Vf. hat in dem größern Werke Nr. 1. diesen Plan fehr gut durchgeführt, und auch zugleich bey jeder Gelegenheit Anleitung zum Rechner im Kopfe gegeben, die Beweise find gründlich geführt und immer durch passende Beyspiele noch einleuchtender gemacht. Bey den zur Uebung mitgetheilten Beyspielen lernt der Schüler noch sonst manches nützliche, was nicht eben mit der Arithmetik nothwendig

verbunden ift., Die Einleitung giebt Begriffe von allen im Buche vorkommenden Gegenständen; die Nuregation enthält außer dem decadischen Zahlengesetze auch einiges von den römischen Ziffern. Bey den Rechnungsarten kommen die Proben, Abkurzungen und Vortheile mit vor, Welsche Praktik. Brüche, auch Kettenbrüche; Decimal - und Sexagefilmalbrüche. Entgegen geletzte größere Buchstabenrechnung. Als Anhang, eine Ueberlicht von den verschiedenen Zahlensystemen, Dyadik, Triadik, Tetraktik, Pentadik, Dodecadik mit den einfachen Rechnungsarten in allen diesen Systemen, Uebangsbeyspiele dazu. Die Beantwortungen zu den Uebungsbeyspielen überhaupt, stehen nicht unmittelbar unter jedem, fondern he find am Ende zusammen, mit Hinweifung auf die Seitenzahlen und Paragraphen beyge-.bracbs.

Das kleinere Werk Nr. 2. hat mit dem größere, mie sich erwarten lässt, einerley Plan und Methode: gur find darin alle die Kapitel übergangen welche nicht unmittelbar die Rechnungsvorfälle des burger-. lichen Lebens betreffen, z. B. Decimal - und Sexage-.fimalbrüche, entgegengeletzte Größen - und Buchstabenrechnung u. a., weil es bloss für Knaben die sich jum eigentliche Mathematik nicht bekümmern wollen, hestigemt ist. Es ist ihm aber dafür die Regel de tri noch zugetheilt worden, um für den gemeinen Bürgerstand vollständig zu seyn.

#### NEUBER SPRACHKUNDE

LETEZIG, b. Rein u. C.: Materialien zu franzo-Affichen Vorschriften und Dictaten. Ein Hausbedaff thi Hof - und Schreibmeister, vielleicht 'auch als Denkbüchlein der reiferen Jugend und gebildeten Prauen nicht unwillkommen. Herausregeben von M. Friedrich Erdmann Petri Vicedi rector des Schullehrer-Seminariums in Dresden-Priedrichsstadt. 1805. XVI u. 150 S. 8. (8 gr.)

Reg, will um fein Urtheil über diels Buch abzukurzen, i bloss die Londerungen angeben, die an dergleichen Pro-i dugte ohne Zweifel, mit Becht gemacht werden dürfen, , and mit der Beltimmung jeder einzelnen fogleich durch Einschaltung den Beweis verbinden, dass der Vf. ihnen micht genügte - Laut des Titels verspricht Hr. P. blos Materialien zu franz. Vorschriften, und doch ist in dem Vorberichte auch die Rede von einem brauch-Forderung, nicht abgehn, dals die dargebotenen belfern Materialien zugleich (nicht mit französischen tigkeit im richtigen Malen der Buchstaben einer Spra- il.que vous ignoriez.

che nur nach einem wirklichen Muster der eben diplor Sprache eigenthumlichen und besondern Schreib-(nicht Druck -) Lettern erworben werden kann, 2) weil die Erlangung dieser Fertigkeit eigentlich die erste und Hauptablicht bey den Vorschriften ist - Wir übergehen manches andere, was zur Realistrung des genannten Hauptzweckes nöthig ist, und sprechen nur von sehr dienlichen und wichtigen Nebenzwecken, die jenen unterstützen und gegenseitig von ihm unterstützt werden. Sie find: 1) eine den künftigen theoretischen Unterricht fördernde Sprachpraxis, und 2) angenehme Belehrung. In Hinlicht des erstern Zweckes werden folgende Bedingungen seiner Möglichkeit statt finden: a) ein klassischer Stil in den Materialien. (Dieser fehlt oft in dieler Schrift, man lele z. B. S. 46, u. 47. S. 66. u. 67.) b) Wahrheit und Einheit der Orthographie. (Der Vf. schreibt bald aboys, bald abois, ferner: suvois und croyent, fidèle (S. 99.), und fidelle (S. 62.) u. dgl.) c) Sorgfältige Accentuation and Interpunction. (Es ist fast keine Zeile, wo nicht jene entweder ganz mangelt oder falsch gefetzt ist, und diese durchaus vernachlässigt erscheint) d) Grammaticalische Reinheit. (Nur diese Probe zur Bestätigung. S. 84. quoiqu'il fasse, statt: quoi qu'il fasse,— S. 92. si nous étions obligés etc. et si nous n'avions pas etc. eben so S. 129. si charun etc., S. 126. unten: consultez un homme, qui etc. statt l'homme qui etc. S. 41. u. 132. find die Adverbien le plus und le mieux als Adjective im Superlativ geletzt, ohne dals in den beiden Stellen eine Vergleichung vorwaltet.). e) Die gewählten Stücke dürfen die möglichen Ansprüche an die Sprachkenntnis des Schreibschülers nicht überschreiten. (Hieher gehören besonders viele franz. Sprichworter.) - Was den zweyten: Nebenzweck, anlangt, so mus der Schreibühungsstoff a) keine schweren und unverständlichen aphoristischen Sätze enthalten, (wie z. B. die physicalischen, kosmographischen, astronomischen und mathematischen unsers Vfs. find. welche wissenschaftliche Vorkenntnisse voraussetzen). b) nicht solche, deren Ideen und Beziehungen den Erfah rungs - und Gelichtskreis des Schülers überfliegen (z. B. S. 11. Chaque jour etc. S. 15. On peut être précieux etc. S. 21. Les Sens etc. S. 43. La conversation etc. S. 122. Le flyle bourgeois etc. S. 123. Le temps tient etc.), e) nicht solche, die das Interesse jenes zu reizen fich unfähig zeigen, (wie z. B. S. 63. Il faut qu'une Grammaire etc. S. 95. was dort über Paris und feine Einwehner gesagt wird, so wie S. 104 ff. manche Reslexion über Politeste). banen Uebung shoffe (in) der franz. Kaligraphie (Kalli- d) noch weniger Urtheile, die dem ungeübten Denkvergraphie). ,, Diels 19 letztere versteht Rec. nicht, es imogen des Schreibschullers eine schliefe Richtung geben mülste denn stått Kalligraphie Orthographie gelesen wer- (wie z. B.S. 109. das einseltige Rasonnement über Pra den. Indellen, wie dem auch sey, so konnen wir, so- wence), und endlich e) am alterwenigsten solche, die das gar nach Anleitung der ausdrücklichen Aeusserung fittliche Gefühl beleidigen oder gar die Entwicklung ifles Vis. zu Anfang jenes Vorberichts, von der erffen !idesselben bemmen (wie z. B. S. 3. Ce qui est destint etc. S. 5. Du cuir d'autrui.). — "Zum Schlusse will Rec. noch anzeigen, dals die ganze Schrift von Druck-Drucklettern wie hier, sondern) mit franzölischen behlern wimmelt, die sogar öftere den Sinn entstel-Schreiblettern dem Schüler übergeben werden, und len, wie z. B. S. 14. Nul mortel . . . n'a pas encore se zwar 1) deswegen, weil fie für Vorschriften bestimmt vanter d'avoir réussiete. S. 140 je végète tous près de seyn sollen, folglich, der Consequenz gemäls, die Fer- terre etc., und in der letzten Zeile dieses Räthsels:

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 12. Junius 1809.

### WERKE DER SCHÖNEN KÜNSTE

#### POESIE.

JENA, b. Frommann: La divina Commedia di Dante Alighieri, esattamente copiata dalla edizione romana del P. Lombardi. S'aggiungono le varie lezioni, le dichiarazioni necellarie e la vita dell' auto re nuovamente compendiata da C. L. Fernow. Tomo I. che contiene l'inferno. XLII und 324 S. Tomo II. che contiene il purgatorio. XVI u. 3.18 S. Tomo III. che contiene il paradiso. XXII u. 356 S. 1807 \$. (3 Rthlr. 18 gr.)

enn Petrarca für den Leser wie für den Herausgeber große Schwierigkeiten hat, so häufen fich diele bey seinem Vorganger Dante in ausserordentlichem Masse. Nicht bloss die Dunkelheit der Sprache, die er zuerst bildete, und sie unter dem Namen des volgar illuftre zur gemeinschaftlichen Schriftsprache erhob; nicht bloss der Schleyer, den die Allegorie um seine Gedichte wirft; sondern noch mehr die Menge schlechter Handfohristen, in welchen zwey Jahrhunderte vor Erfindung der Buchdruckerkunft, diese Gedichte vervielfältigt wurden, und der lange Zeitraum, der die Commentatoren von dem Dichter trennt; diess alles macht die göttliche Comodie, vollends für einen *Oltramontano* zu einer Kallandra. Eine der ältesten und besten Ausgaben ist unstreitig die Midobeatina Mailand 1478., mit Commentarien von Jac. palla Lana und Guido. Terzagi. Ihr lag eine sehr gute Handschrift zum Grunde. Die Aldina von 1502. ilt weit weniger werth, ungeachtet die Akademie della Crusta bey ihrer Ausgabe, Florenz 1595., dielelbe vorzüglich benutzte, und dagegen die Nidobenting übersah. Dennoch ist diese akademische Ausgabe eine der besten, weil Hunderte von Handschriften be-Sorgfalt verwandt worden. Diesen Text gab Ant. Vopi zu Padua 1727. reiner und correcter, aber auch ohne die Nidobeatins zu benutzen. Alle übrige Ausgaben bleiben bey der Aldina oder der akademischen Ausgabe stehn, bis endlich Fra Lombardi in seiner berrlichen römischen Edition 1791. die alte Nidobeating in thre Wurde wieder einsetzte, und sie mit trefflichen Commentarien ausstattete. Es ist merkwürdig, dals ein römilcher Wundarzt, Liborio Angelucci, die Kolten zu dieser Ausgabe hergab. Von dieser ist auch die Fernow siche Ausgabe ein Abdruck: aus den Com-A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

schrift, welche auf dem Monte Cassino von Costanzi entdeckt wurde, beygefügt.

Dem ersten Theil ist die schon geschriebene Lebensgeschiehte des Dichters voran gesetzt. Die Quelden derselben find Boccaccio's, Leon. Bruno's und Filefo's Arbeiten über diesen Gegenstand, nebst Benvenu. ti's kritischen Untersuchungen darüber, die auch Tiyaboschi benutzte. Wir hoffen den Dank unserer Leser zu verdienen, wenn wir etwas daraus anführen. Den wichtigsten Einfluss auf Dante's Leben und Dichten batte die Liebe zu einem Mädchen, Beatrice Portinari, die fich schon in seinem neunten Jahre entzundete, und lange nach ihrem Tode, sein ganzes Le-Viele haben geglaubt, ben hindurch fortdauerte. dass die Beatrice, die so oft in seinen Gedichten vorkommt, nur eine allegorische Person sey, und die christliche Theologie bedeute. Aber die Stelle im Purgatorio, XXXL 49.

Mai non t'appresente natura od arte. placer, quanto le belle membra, in ch' io rinchiuse sui, e che son terra sparte.

entscheiden über ihr irdisches Daseyn. Dagegen aber streitet Infern. II. 80., wo er sie anredet:

O donna di virsu, fola, per cui l'umana specie eccede ogni contento da quel ciel, ch' ha minori i cerchj sui.

Hieraus fieht man, dass der Dichter, nach dem jedesmaligen Bedürfnis, eine irdische Geliebte, oder ein himmlisches Wesen, besang. Die Platonische Sehnfucht nach seiner Beatrice hinderte ihn indess so wenig als Petrarea, fich in Vertraulichkeit mit andern Frauenzimmern einzulassen. Er selbst erwähnt Purgator. XXIV. 37. 43. einer Luccheserinn, Gentucca. butzt find: nur, dass auf den Druck nicht gehörige Seine Freunde, Guido Cavalcanti und Cino da Pistoja, liebte er zwar; aber in Kücksicht der Verdienste um die Sprache raumt er fich selbst doch den Vorzug ein (Purget. XI. 57.). Nicht lange nach dem Tode seiner ersten Geliebten heirathete er eine Gemma Donati, zeugte zwar Kinder mit ihr, trennte fich aber nach einigen Jahren, und wollte fie nie wieder sehn. In seinen öffentlichen Aemtern war er nicht glücklicher. Die Menge. Gesandtschaften, die ihm, nach Filelfo's Zeugniss, von seinem Vaterlande anvertraut wurden, find unwahrscheinlich. Während einer derselben an den Papit Bonifaz VIII., die gewis ist, ward er von mentarien ist nur ein Auszug geliefert, und überdies Karl von Valois, der sich eine Partey zu Florenz geand die abweichenden Lefearten einer alten Hand- macht hatte, und dem er nicht wohl wollte, yertrie-

ben. Diess war im Jahre 1302. Ein Ghibelline, Bosone da Gubbio, ward in Arezzo sein Gastfreund, und Dante lohnte ihn mit der Unsterblichkeit. Ein ähnliches Verhältniss trat bald darauf zwischen ihm und dem Marchese Malaspina in Lunigiana ein, dem er sein Purgatorio widmete. Einen dritten und sehr angenehmen Zufluchtsort fand er an dem prächtigen Hofe des Cane della Scala zu Verona. Es ist also klar, dass der Streit, wo er sein göttliches Gedicht verfertigt habe, nach der Verschiedenheit seines Aufenthalts entschieden werden muss. Auch der herrliche Hof zu Verona konnte ihn nicht lange behalten. Denn, fagt Petrarca: (rer. memor. II. p. 427 ed. Bafil.) vir fuit Dantes moribus per contumaciam et oratione liberior. Dante's Vaterlandsliebe wird nicht allein verdächtig, sondern man muss ihn selbst der Verrätherey beschuldigen, wenn man weis, dass er Henrich VII. von Luxemburg.zum Feldzuge gegen Florenz aufwiegelte, nur um fich an der Partey zu rächen, die ihn vertrieben hatte. Die Hoffnung, die ihm die Erscheinung des deutschen Heeres gab, drückt er im 33. Gesange des Purgatorio aus: den Capitano (wie Fernow meint, Cane della Scala, Anführer der Ghibellinen) versteckt er unter der Spielerey: un cinquecento dieci e cinque, Aber der plotzliche Tod Henrichs raubte ihm diese Hoffnung, und zur Strafe leiner Verrätherey ward er 1312. auf immer aus seinem Vaterlande verbannt. Kümmerlich und traurig brachte er den Reit seines Lebens zu Ravenna zu. Marmorne Denkmäler, deren ihm zwey nach seinem Tode errichtet wurden, bewiesen die Dankbarkeit der Nachwelt: sein Vaterland konnte, trotz der Verwendung des großen Michel Angelo, es nicht vom Papit erhalten, dass seine Asche nach Florenz gebracht worden wäre.

Was das große Gedicht selbst betrifft, so wird durch die Nachricht des Pater Costanzi sehr wahrscheinlich gemacht, dass die Idee und der Plan des Ganzen von einer Vision des Mönches Alberico im Monte Cassino entlehnt sind. Alberico lebte in der Mitte des zwölsten Jahrhunderts, und man hatte zu Dante's Zeiten viele Abschriften seiner Ap kalypse. Costanzi sührt eine Menge Stellen aus der letztern an, die mit der divina Commedia aus genaueste übereinstimmen. Den Benedictiner auf dem Monte Cassino führt der heil Petrus in die Geisterwelt ein, den gelehrteren Dante, Virgil.

Doch wir wenden uns nun zu den Bemühungen des trefflichen Fernow, wodurch er den schwerften aller italiänischen Schriftsteller zu erläutern gesucht hat. In der That verdient er allgemeinen Dank, dass er die gründlichen Commentarien des Fra Lombardiuns in diesem brauchbaren Auszuge mitgetheilt hat, wodurch sehr viele schwierige Stellen äusserst klar werden.

Inferno. Cant. I. v. 101.

verrà, che la furà morir con doglia.

Questi non ciberà terra ne peltra

e fua nazione farà tra Feltro e Feltro.

Hier ist die Anspielung auf den Mäcenas des Dickters, Cane della Scala deutlich: Feltro in der Treviser Mark und Feltro in Romagna machsen die Gränzen seines Gebiets. Er wird Windhund (veltro) genannt, weil sein Name Cane war. Peltro, (engl. pewter, deutsch Spiauter) ist gothischen Ursprungs: im Mittelalter sagte man häusig peltrum für Metall. . Besonders im Ansange kommen mehr Erläuterungen vor, als wir erwarteten: denn, wer den Dante lesen will, muss sich nicht mehr an dem lo vor einem einsachen Consonanten, nicht an dem li statt gli, an dem ne statt ei stossen; er muss sehon wissen, dass u' ove ist. Doch sind auch manche dem geübten Leser willkommen: z. B. dass me' meglio heilst, dass ombrare von Thieren gebraucht die Furcht bedeutet. Cant. III. 50.

— Vidi l'ombra di colui che fece per viltate il gran rifiuto,

bleibt dunkel. Lombardi meinte, es könne einen Florentiner bedeuten, der aus Geiz sich weigerte, die Partey der Bianchi zu unterstützen, zu welcher der Dichter gehörte. Das. v. 91. sind porti nicht Häsen, wie es die Crusca erklärt, sondern Fähren, nach dem lombardischen Dialect. (Man sieht auch daraus, dass der Dichter diesen Theil seines Werks in Verona sehrieb.) Cant. IV. 101. lasen wir sonst immer: "ch ei si mi secer." Hier ist, nach der Nidobeatina, sehr schön verbessert: "ch ess mi secer." Das. v. 139.

'E vidi l'buono accogliter del quale,
Dioscoride dico,

hat Rec. bisher nicht verstanden. Hier ist ganz klar der Sinn: accoglitore delle qualità (di erbe). Canto V. enthält die ewig schöne Geschichte der Francesca. Sie war die Tochter des Guido da Polenta zu Ravema, und liebte den Paul da Malatesta, ihres Mannes Bruder. Bey der Stelle: "e ciò sa 'l tuo dottore" wird ganz natürlich auf Virgils: "Infandum, regina, inbes renovare dolorem" verwiesen, woran kein älterer Ausleger gedacht hat. Im sechsten Gesange kommt der Dichter auf die Unruhen in Florenz, wo es viele dunkle Stellen giebt. v. 69.

Con la forza di tal, che teste piaggia ist glücklich erklärt durch Karl von Valois, der bald fich in die Mitte stellen wird: piaggiare ist nach Buti, istar in mezzo Im Eingange des siebenten Gesanges kommen die seltsamen Worte vor:

Pape Satan, pape Satan aleppe,

welche D. dem Plutus (nicht Pluto) in den Mund legt. F führt zwey Erklärungen an: Papae Satan, Aleph (caput). Es ware also aus Lateinisch und Ehräisch zusammengesetzt; als ob er sagen wollte: Capperi Satan, capperi gran Satanasso. Der launige Benvenute Cellini aber glaubt es sey Französisch: Paix paix Satan, allez, paix! Cant. VII. v. 70. heist es:

-1 Qr. va che wetti mia fentenza imboochen

#### Soult las man: .

Or vo' che tu mia fentenza ne imbocche.

Der Sinn der erstern Leseart ist: Nun will ich, dass meine Meinung, mein Spruch Alle belehre. Das v. 124.

Or ci attriftiam nella belletta negra

heist in der Handschrift des Monte Cassino: Or ei tustian nella b. n. Die letztere Leseart wurde Rec. geradezu vorziehn: "Nun tauchen sie uns in den schwarzen Schlamm." Cant. VIII. v. 120. weicht F. von der Nidobeatina ab, und mit Recht. Sie liest nämlich:

Udin non pueti quello ch' a lor perfe.

Hier aber steht:

— pote' — st. potei.

Daf. v. 125.

Questa lor tracotanza non è nuova; che giù l'usaro a men segreta porta, laqual senza serrame anoor si trova.

wird sehr gut durch die Hollenfahrt Christi erklärt, wo er aus dem Limbus der Hölle die Seesen befreyte, die sich widersetzenden Dämosen besiegte, und die Pforte zu diesem Limbus seitdem ohne Riegel und Schlos liess. Im zehnten Gelange, wo der Dichter seine Landsleute Farinata und den ältern Cavalcanti antrisst, werden sehr angenehme Erläuterungen aus der Geschichte der Fehden zwischen den Guelsen und Ghibellinen gegeben. Cant. XI. v. 36. ist tollette in collette verändert, eine wesentliche Verbesserung. Tolletta (unrecht Gut) kann mit damosa nicht ohne Pleonasmus zusammenstehn, aber collette (Auslage, Beysteuer) sehr gut. Die Stelle am Schlusse des elsten Gelangs ist sehr dunkel:

Che i pefci guizzan fu per l'orizzonta, e 'l carro tutto fovra 'l Coro giace, e 'l balzo via la oltre fi dismonta.

Folgendes ist die Erklärung: "Die Fische schnellen schon über den Horizont hervor: (die Sonne stand im Widder, also gingen die Fische vor der Sonne auf) und der Himmelswagen senkt sich nach Nordwesten (Caurus ist der Nordwest) und das hohe User senkt sich dort schon weit hinunter." Im dreyzehnten Gesange ist uns die Geschichte des Peter de Vineis, den Friedrich II seiner Augen berauben lies, immer sehr rührend gewesen. Sie war zu Dante's Zeit noch in strischem Andenken: so wie die eines Lano von Siena, der in einem Gesecht mit den Aretinera selbst den Tod suchte. Cant. XV. v. 110.

E Francefoo d'Accorfo anco; e vedervi, f'avessi ovuto di tal. tigna brama, colui potei, che dal fervo de fervi fu trasmutato d'Arno in Bacchiglione, ove lascid li mal protesi nervi.

Diese sehr dunkle Stelle wird glücklich erklärt: E se wesse austo brama di tal noja o tedioso assare, potrei vedere colui (Andrea de Mozzi) che dal Papa (servus servorum) su trasserito dal Vescovado di Firenze a quello di Visenzay per dove passa il Bacchiglione, dove morì. Cant. XVI. v. 106.

Io avea una corda intomo einta, e con essa pensai alcuna volta prender la lonza alla pelle dipinta.

Diess ist eine Allegorie. "Ich nahm den Strick (ward Franciscaner), womit ich den gesleckten Panther (die Sinnlichkeit) zu bezähmen hoffe." Ein sehr später Zusatz, da der Dichter erst in Ravenna, wenige Jahre vor seinem Tode in den Mönchsorden trat. Cant. XXVIII. v. 22.

Già veggia per mezzul perdere, o lulla,

"Wie eine Tonne, die das mittlere Bodenbret verloren, und wo die halbmondförmig geschnittenen Breter (lulla von lunula) stehn geblieben."

Purgatoria. Cant. 1. v. 22.

Io mi volsi a man desira, e posi mento all'altro polo; e vidi quattro stelle non viste mai, suor ch'alla prima gente.

Das Fegefeuer ist, nach der Sage des Mittelalters, auf der südlichen Halbkugel, und seine Bewohner find die Antipoden der Einwohner von Jerusalem. Ging also D. der aufgehenden Sonne entgegen, so mulste er lich zur Rechten wenden, um dahin zu gelangen. Man hatte aber, fagt F. mit allen Commentatoren, damais noch gar keine Kenntniss des Südpols: daher dichtet D. vier allegorische Sterne, die vier Cardinal - Lugenden im Südpol. Gegen das letztere lässt sich nichts einwenden; aber von dem Südpol hatte Marco Polo schon damals Nachricht gegeben. Denn Peter von Abano (ein Zeitgenoß unsers Dichters), berichtet (concil. diff. 62.), das, ausser dem Marco Polo auch andere Seefahrer ihm erzählt haben, der Südpol sey ein Sack (coal-bags der Engländer). Diess war schon 1270 bekannt. Jene allegorischen Sterne aber hatte niemand gesehn, als la prima gente, die ersten Menschen, die im Fegeseuer schmachten. Um diele Gegend zu betreten, mulste der Dichter erft. – nach Cato's Rath, das Bad der Weihe erhalten, seine Stirn musste mit Binsen umwunden werden, ein Symbol der Einfalt und Reinheit der Sitten, zu welcher der Apostel Petrus (1. 2.) ermahnt. Der Anfang des zweyten Gelangs ist ganz deutlich aus dem, was oben von der geographischen Lage des Fegefeuers gefagt worden. Hier wohnen die Antipoden von Jerulalem; allo

lo cui meridian cerchio coverchia Jerufalem col fuo più alto punto.

Also ist das Fegeseuer am östlichen Abhange der Andes in Chili, bey S. Juan de la Frontera. Das "rance" v. 9. von den Wangen der Aurora gebraucht, wird ganz richtig von den Pomeranzen (arancio) hergeleitet. Cant. v. 93. finden wir:

Ma a te com' era tanta terra tolta?

Alle übrigen Ausgaben hatten, auf das Ansehn der Crusca:

Diff' io: ma a te come tant' ora è tolta?

Die erste Leseart wird durch die Aldina und Nidobea. tina gerechtsertigt. Es lehrt nämlich der Zusammenhang,

hang, dass ein trefslicher Tonkunstler Casella hier im Fegeseuer ist. "Warum, frägt ihn der Dichter, wurde dir solch herrliches Land versagt?" Weil die Akademiker dies nicht verstanden, so veränderten sie willkürlich den Text, und nun reimt er sich gar nicht mehr mit dem Folgenden, wo auf die drey Monate, die das Jubiläum dauerte, wodurch die Seelen aus dem Fegeseuer erlöset wurden, angespielt wird. Man sieht, Fra Lombardi war, wegen seiner vertrauten Bekanntschaft mit den Lehren des Katholicismus, geschickter zum Ausleger der göttlichen Comödie, als die gelehrte Crusca. Cant. III. v. 37.

State contenti, umana gente, al quis

wird durch Visconti's Erklärung deutlich: State ritemiti dal curiosamente cercare il perche delle cose. Contenti st. contenuti von conteners, Man sagt zwar star al quia, in seinen Schranken bleiben; aber es srägt sich, ob diese Redensart nicht von einer unrechten Auslegung dieser Stelle herrührt. Das. v. 124. fg.

Se'l pastor di Cosenza, ch' alla caccia di me su messo per Clemente, allora avesse in Dio ben letta questa saccia, L'ossa del corpo mio sarieno ancora in co del ponte, presso a Benevento, sotto la guardia della grave mora.

Manfredi, König von Apulien, spricht hier. Er war von dem Papst in den Bann gethan, und lag an der Brücke bey Benevent (cò ist abgekürzt aus capo) unter einem Steinhaufen (mora) begraben. Aber der Bischof von Cosenza liess den Leichnam von hier (weil es geweihte Erde war) wieder fortschaffen, Cant. IV, v. 25.

. Vassi in Sanleo e dispendesi in Nota; montasi su Bismantova in cacume.

Es ist die Rede von sehr abschüssigen Wegen und steilen Bergen. Sanleo liegt in Urbino, Nola am Fusse des Veluv. (Wie konnte E. noch an Noli, einen Hafen zwischen Savona und Finale im Genuenschen, denken?) Bismantova liegt bey Reggio, aber nun Cacume? Die frühern Ausleger kannten es nicht; fie bielten es für das lateinische Cacumen. Der Codex in Monte Cafino hat Gacume, und Pater Coffanzi erklärt es für einen Berg in Calabrien zwischen Cosenza und Paola. Diese Erklärung ist aber desswegen unstatthaft, weil D. sagt; "Steiget auf Bismantova nach Cacume." Jenes liegt bey Reggio in der Lombardey, und Cacume in Calabrien. Rec. zieht also die ältere Auslegung vor. Daf. v. 123. kommt ein Belecqua vor, den die Randglosse der Handschrift von Monte Cassino für einen Instrumentenmacher erklärt. Im sechsten Gelang werden die Seelen derer gemustert, die die Bulse zu lange verschohen und in ihren Sünden gestorben find. Es wird ein Graf Orlo unter ihnen genannt. Dieser soll der Sohn des Napoleon von Cer-

baja gewelen und von leinem Schwager erschlagen worden seyn. Cant. VI. w. 135. To mi sobbarca, ist απαξ λεγόμενου, und lonft nur überhaupt als gleichbes deutend mit sottoporsi erklärt worden, welches man aus dem Zulammenhang errieth. Hier wird aber die Ableitung subarcuare se gegeben. Cant. VII. v. 74, Indico legno, lucido e sereno ist weder der Indigo, welcher kein Holz hat, noch das Ebenholz, von dem man nicht lagen kann, dals es hucido e sereno ley, soudern wahrscheinlich Sappan-oder Brasilienholz, was damals lehr geschätzt wurde. Marco Polo fand den Baum auf Sumatra und Ceylan (Ramusio II. f. 52: b. 53. a.). Dal. v. 109. kommt fchon mal di Francis vor. Aber es ist Philipp der Schöne. Im achten Gelange ericheinen zwey Engel (Glaube und Hoffnung) mit brennenden Schwertern (Gerechtigkeit Gottes gegen die Sünder). Sie streiten gegen eine Schlange unter Blumen, und dem Dichter erscheint sein Gastfreund Conrad Malaspina, und sagt ihm seine Verbannung vorher. Im neunten Gelange, wo der Dichtet endlich an die Thore des Fegefeuers gelangt, kommt v. 7 - 9. folgende Terzine vor:

E la notte de' paffi, con che fale, fatti avea due nel luego ov' eravamo, e il terzo già chinava 'ngiuso l'ule.

Offenbar find hier Abtheilungen der Nacht verstanden, oder die Vigilien. Es frägt fich nur: welche es find? Die ältern Ausleger, und selbst Fra Lembardi nehmen nur vier an. Aber P. Coftanzi beruft fich auf den Isidor, dessen Eintheilung der Nacht in fieben Theile das Mittelalter allgemein angenommen hatte. Dal v. 94 kommen drey Stufen, idie erste von weißem Marmor, die andere von schwarzer verbraum ter Masse, und die dritte von blutrothem Porphyr vor. Fra Lombardi erklärt die erste für die Erkenntniss der Sünden, die zweyte für die Zerknirschung des verstockten Herzens, und die dritte für die blutige Abbülsung der Sünden. Dal. v. 112. find die fieben P offenbar die fieben Todsunden. Im elften Gesange, der sich mit einer Paraphrase des Vater Unsers anfängt, kommt v. 25. ramogna vor, welches die ältern Ausleger mit ramingo zulammen bringen, und es für die Fortletzung des einlamen Weges nehmen. Fra Lombardi vergleicht es aber mit dem französischen ramoner, we as denn die Fegung (Reinigung im Fegefeuer) bedeutet. Cant. XXI. v. 65. hat F. con tal voglia stehn lassen, ungeachtet er für die bessere Leseart contra voglia des Cassinischen Codex stimmt. Cant. XXIV. v. 28. Bonifazio, che pasturò col rocco molte genti. Rocco ist ganz offenbar der Bilchofsstab, und keineswegs das deutsche Rock, ein Kleid der Bischöfe, wie Fra Lombardi meint. Doch wir fürchten die Geduld der Leser zu ermüden und wollen fie also sogleich aus dem Fegefeuer ins Paradies führen.

(Der Beschluse folge)

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 13. Junius 1809.!

### WERKE DER SCHÖNEN KÜNSTE

### PORSIE.

JEHA, b. Frommann: La divina Commedia di Daute Alighieri, esattamente copiata dalla edizione romana del P. Lombardi. S'aggiuugono le varie lezioni, le dichiarazioni necellarie e la vita dell'autore nuovamente compendiata da C. L. Fernow etc.

(Befohluse der in Num. 163. abgebroohenen Recension.)

oradiso. Hier führt den Dichter seine geliebte Beatrice vom Monde zum Mercur, wo ihm Kaiser Justinian die Pandecten erklärt; von da zur Venus, wo Karl Martell, Konig von Neapel, hauset, und fich über seinen Bruder, Karl Robert, den Feind der Gibellinen, beklagt. Er steigt, nachdem er einige andere Bekanntschaften gemacht, in den vierten Himmel, die Sonne, auf, wo das Alpha der Schole-Stiker, Thomas von Aquino, ihm das Leben des heil. Franz von Assis erzählt, die Dominicaner aber tadelt, welche dagegen vom beil. Bonaventura in Schutz genommen werden, der als Gegner der Franciscaner auftritt. Im fünften Himmel, dem Mars, Seht may die Seelen derer, die für den wahren Glauben gekämpft haben. Upter diesen ist auch Cacciaguida, der Urältervater des Dichters, der das Ge-Thlechtsregister seiges Hauses erzählt, und ihm seine Verbannung vorhersagt. Beatrice führt ihn darauf is den sechsten Himmel, auf den Jupiter, wo die Pfleger der Gerechtigkeit auf Erden belohnt werden, had eine subtile theologische Diatribe über die Gnades wahl vorkommt. Der fiebente Himmel ist im Saturn, wo die; welche ein beschauliches Leben führten ,, fich wieder finden. Von da geht die Reise in den Thierkreis, und zuerst in die Zwillinge, wo ihm die Apokel und Evangelisten erscheinen; dann steigt er in das Empyreum auf, wo er die heil. Jungfrau und die Herrlichkeit des Ewigen fieht. Diess ist der Gang der ganz im Geist seiner Zeit gedichteten Werkes.

Wir erlamben uns num noch einige Bemerkungen auch aber diesen Theil, wie sie uns beym Lesen ausgestallen find. Cant. k. v. 39. "La lucerno del mondo esca da quella soco, che quattro cerchi giurgne con tra croci.". Der Kolar der Nachtgleiche schneidet den Aequator, der Thierkreis den Horizont und den Aequator im Ansange des Widdens und der Wage. Hier find vier Kreise und drey Kreuze. Cant. V. v. 7.

to veggio ben st come già risplando nallo ntelletto tuo s'eterne luce que vista spla sympre amore accendo. L. Z. 1809. Ziveyter Band. Fra Lombardi, der diese Leseart annimmt, sagt: L'eterna luce che veduta una sola volta, accende sempre amore. P. Gostanzi schlägt che vi stà sola vor: dann muss aber e folgen. Cant. XII. v. 83. kommt ein Tad; deo vor: ich Commentar bleibt zweifelhaft, wer er gewefen. Es war aber ohne Zweifel Thaddaus von Florenz, Prof. in Bologna, † 1295., dellen auch der Fortsetzer des Vincenz von Beauvais lib. 31. f. 431. b. erwähnt. Mehr von ihm beym Sarti prof. Bonon. I. 467. II. 227, und Muratori script. ital. XIV: 1112. Im dreyzehnten Gefange werden, um den Glanz der Kronen der Seligen im Himmel zu beschreiben, alle Fixsterne der ersten Größe, des Himmelswagens und der nordlichen Krone, in Anspruch genommen. Cant. XV. v. 128. werden eine Cianghella und Lapo Sarta rello dem Cincinnatus und der Corneglia (Cornelia Mutter der Gracchen) entgegen gesetzt. Die Handschrift des Monte Cassino liest: Lupo Surterello; und in der Glosse heisst es: es sey ein Richter gewesen, der fein Haupthaar kahl zu scheren pflegte. Gianghella, wissen wir schon, war eine Florentinerin, aus dem Geschlecht della Tosa, ein höchst ausschweisendes Weib. Die Gegenfätze find also klar. Cant. XVL v. 34. giebt des Dichters Altvater, Cacciaguida, sonderbar genug, sein Zeitalter an:

— Da quel A che fu detto Ave, al parto, in che mia madre, ch' è or sance, s'allevio di me ondera grave, al suo Leon cinquecento cinquanta e trenta siate venne questo suoco a rinstammarsi sotto la sua pianeta.

Der Sinn ist: Seit der Verkundigung der heil. Jungfrau bis auf meine Geburt kehrte der Mars zu seiner Constellation, dem Löwen, 580 Mal zurück. Non rechnete man auf die Umlaufszeit des Mars damels genau zwey Jahre: fo wäre Cacciaguida alfo im J. 1165. geboren. Aber der letztere erzählt Cant. XV. v. 139. dass er unter Conrad gegenidie Türken gedient. Diels war Gonrad III., der 1152, starb. Um dielem Anachronismus abzuhelsen, schlug die Crusca vor. statt trenta, tre zu lesan: so wäre Cacciaguida's Geburtsjahr 1196 Fra Lombardi aber berechnet die Umlanfszeit des Mars genauer: es ist ein Jahr und 322 Tage; wenn diese Zeit 580 Mal genommen wird: lo kommt das Jahr 1090 oder 1091., als das Geburtsjahr Caccieguida's, heraus. Es ist nur die Frage. ob der Dichter so genau die Umlaufszeit der Planeten kannte. Rec. zweifelt daran. Gant. XVIII. v. 96. ist die kindische Spielerey mit dem großen M (in der Folge heißet et gar: hugigliars all'amme) durch die bar; und die gegebene Darstellung des im Ganzen beAchnlichkeit erklärt, welche dieser Buchstabe mit
einem sliegenden Adler hat. Ein Adler aber war das
Wappen der Scaligeri in Verona. Cant. XXIII. v. 34.

die Bemerkung jener gelegentlichen und nicht seltes
tas man sonst:

etwas fremdartigen Hinzusagungen nicht. Man hat

O Beatrice dolce guida e cara! Ella mi di∬a

Hier ist aus dem Monte - Cashnischen Codex verbessert:

E Beatrice, dolce guida e cara, allor mi diffe.

Das. v. 67. Now è pileggio da picciola barca. Die Crusca erklärt diels ἄπαξ λεγόμενον für passeggio, canmino. Andere lesen poleggio, welches keinen Sinn hat, so wenig wie pelaggio oder psleggio (man könnte an Poley, Mentha Pulegium, denken). Daniello schlägt peleggio (pelagus) vor. Die beste Leseart aber ist pareggio oder paraggio (parage im Französischen): so steht im Monte-Cassinischen Codex.

Doch wir glauben hinlänglich und überflüßig gezeigt zu haben, welche große Verdienste sich der
würdige Fernow um den alten Dichter und um die italiänische Literatur durch diese Ausgabe erworben.
Jetzt sind die Freunde der erstern im Stande, ohne
so große Hindernisse, als bisher, die Schönheiten
des Gedichts zu geniessen.

PARIS: L'Imagination, Poeme par Jacques Delille. Tome Ir. XXVIII u. 282 S. Tome Ild. 274 S. 1806. 12.

Es wurde zu spät seyn, dieses Gedicht, von welchem mehrere und ansehnlichere Original - Ausgaben erschienen find, seinem Inhalte nach umständlich anzuzeigen, und seinem Werthe nach ausführlich zu beurtheilen, da es gewis schon viel gelesen, und in mehrern franzöbichen und deutschen Zeitschriften angezeigt und beurtheilt ist. Das Ganze entstand nach mad nach während der Jahre 1785 bis 1794.; und die sehr erheblichen Vorfälle dieses Zeitraums veranlassten den Vf., manche fich darauf beziehende Schilderungen und Anfoielungen einzuweben. Einzelne Stellen daraus wurden schon früher theils durch den Dichter selbst, theils durch Andre, die fich ihrer zu bemächtigen gewulst hatten, in Umlauf gebracht. Rec. hatte vor mehrern Jahren Gelegenheit, den Vf. and seine Dichtermethode in der Nähe kennen zu lernen. Er pflegte den Hauptzweck seines Werks zwar immer im Auge zu behalten, trug aber die meilten Verse und einzelnen Tiraden lange mit sich im Gedächtnisse herum, ehe er sie niederschreiben liefs, und recitirte, wenn er dazu anfgefordert wurde, lange Stellen und Episoden daraus mit bewundernswürdiger Fertigkeit und mit fehr lebendiger Kraft. Von Zeit zu Zeit pflegte er noch einzelne Gegenstände aufzufalfen, und ihre Darstellung oder Beschreibung da, wo es ihm am schicklichsten dünkte, einenfügen. Von dieler Entstehungsart find denn auch die Spuren in dielen und andern Gedichten von ihm unverkenn-

folgten und in jedem Gelange vorherrschenden Plane entzieht doch dem Auge des aufmerklamen Leiets die Bemerkung jener gelegentlichen und nicht feltes etwas fremdartigen Hinzufügungen nicht. Man hat geglaubt, die Imagination sey ein zu unbestimmter und zu weitläuftiger Stoff; und der Vf. begegnet diesem Einwurfe durch die Berufung auf den Lakrez, der ein Gedicht: de Rerum Natura, das theisse (?), über die ganze Welt, und Alles, was sie in sich fasst, verfertigt. Man weiss aber, dass Lukrez oft und mit Grunde wegen der Wahl seines Stoffs, seltner freylich über den, anders zu bestimmenden, Umfang desselben, getadelt ist. Auch möchte der von unserm Dichter gewählte Gegenstand nicht, wie er glaubt, weit beschränkter seyn, in so fern sich die Einbildungskraft noch über das Gebiet des Wirklichen hinaus, in das Reich des Möglichen, verbreitet. Jener Vorwurf scheint indels nicht treffend, und aus andern Gründen leicht abzulehnen zu seyn. Die Kinbildungskraft ist unläugbar ein sehr würdiger und fruchtbarer dichterischer Stoff; und, wie bekannt, hat ihn schon Akenside, wenn gleich aus einem beschränkteren Genichtspunkte, glücklich behandelt. Auch hat der Vf. darin Recht, dass der große Umfang des Gegenstandes mehr ein Vortheil als Nachtheil für den Dichter ist; und dass Alles nur darauf ankömmt, dals er die Mallen in gehörig abgelonderte und begränzte Partieen vertheile. Diels hofft er nun dadurch erreicht zu haben, dass er jedem seiner acht Gelänge einen gewissen Haupt-Inhalt durch folgende Ueberschriften angewiesen hat.

Der erste Gesang betrifft nämlich den Menschen in geistiger Beziehung; der zweyte den Menschen als empfindendes Wesen betrachtet; der dritte die Eine drücke äußerer Gegenstände; der vierte den Eindruck des Oertlichen; der fünfte die Künste; der sechste das Glück und die Sittlichkeit; der fiebente die Politik; und der achte die Verehrung eines höchsten Wesens. -Die Gewalt der Einbildungskraft über Freuden und Leiden der Menschen, und über die Werke des Genies in seinen verschiednen Wirkungsarten, besomders in Künsten der Phantasie, find hierin schon mit begriffen. Ehe er die Gewalt der Einbildungskraft schildern konnte, glaubte er die menschlichen Kräfte des Verstandes und des Gefühls im Allgemeinen durchgehn zu müssen, weil der Mensch aus diesen beiden Hauptquellen die Vorstellungen und Empfindung schöpft, auf welche die Imagination einen le lebhaften und starken Einstuls äufsert. Dadurch hoffte et seinem Werke den eigenthämlichen Charakter eines philosophischen Gedichts zu geben, welches allemal entweder physiche, oder moralische Wahrbeiten zum Gegenstande habe. Moral und Metaphysik durch Hülfe der poetischen, aus der materiellen Welt entlehnten, Bilder mit einander vereint darzustellen, war der vornehmste Zweck, auf welchen der Vf. in diesem Gedichte hinarbeitete. Diess war die Aufgabe, die ihm, nach einer Dichtung am Schlufs der Vorrade, der Genian der franklichen Sprache noch zu löfen gab, nachdem er in feinen bisherigen Werken andre Zwecke beabfichtigt, und andre bisherige Likken in der Literatur feines Vaterlandes ausgefüllt habe.

Was diese frühern Gedichte vornehmlich auszeichnete, und dem Dichter mit Recht so viel Ruhm nod Beyfall erwarb, findet man auch hier wieder: eine sehr lebhafte Darstellungsgabe, seines Gefühl, Reichthum, Neuheit und glückliche Anwendung der Bilder und Schilderungen, treffende Antithelen und gehaltreiche Sprüche, und besonders einen überaus leichten und wohlklingenden, zuweilen freylich et-was zu künstlichen, Versbau. Dies Alles giebt dem Ganzen, und besonders den öftern poetischen Gemälden, ein sehr frisches und warmes Kolorit, dessen Zauber die kleinen Mängel verschleyert, die man, durch den ersten Genuss zu sehr hingerissen, erst bey wiederholter und kaltblütiger. Lesung wahrnimmt. Es liessen fich manche Beyspiele solcher Verse ausheben, die auf den ersten Blick durch den Schimmer des Ausdrucks blenden, als neu und vorzüglich schön kedacht auffallen; aber bey näherer Prüfung von ihrem Reize, oft auch von ihrer Wahrheit, verlieren. Diess gilt besonders von den sehr freygebig angebrachten Gleichnissen, die großentheils zwar überaus glücklich, zuweilen aber zu weit herbeygelucht und wenig zutreffend find. So ist im zweyten Gesange die Rede von der Neigung der Phantafie, fich aus der Gegenwart so gern zurück in die verlebte Zeit zu versetzen; und diese Neigung wird mit dem Streben der zerhauemen Theile einer Schlange verglichen, fich wieder zu-**Cammen** zu fügen:

Tel que ce serpent que tranche un ser barbare. Fidèle à la moitté dont l'acier le sépare, À ses vivants débris cherche encore à s'unir. Linsi vers le passé revient le souvenir.

Und der Hang, in die Zukunst voraus zu blicken, wird zuerst mit dem doppelten Janusgesichte, und dann, noch minder glücklich, mit dem zhodischen Koloss verglichen:

Ou tel que, deminant sur les endes captives, Un colosse sameux s'appuyait sur deux rives

In diese Klasse ist auch wohl solgende Vergleichung. au setzen, obgleich der Vs. sie in der Vorrede als Beyspiel einiger glücklichen Verbindung sittlicher Meen mit Bildern aus der physischen Welt ansührt:

La rofe au doux parfum, de qui l'extrait divin Coutte à goulte versé par une avere main, l'exfume, en s'exhalant, tout un palais d'Asie, Compe un doux souvenir remplit toute la vie-

Selbit die gelungenen Gleichnisse, an denen es diesem Gedichte gewis nicht fehlt, verlieren durch den zu häufigen Gebrauch dieses Belebungsmittels, und durch eine Art von Ungenügsamkeit des Dichters, dem einen Bilde fast immer noch ein zweytes beyzufügen. Auch dies wird durch die oben gruthnte allmälige Entstehungsart dieses Gedichts erklärbar, welches in dieser Hinsicht als eine Art von musivischer Arbeit

erscheist, wobey auf manche Stellen das: Purpureus late qui splendeat etc. des Horaz ohne Unbilligkeit anzuwenden seyn möchte.

Zu den gelungensten, durch wahre Poesie belebten, Schilderungen, mit Wärme und tiefer Empfindung ausgeführt: gehören: Gef. 1. die Episode über die glücklichen Bewohner der Pelew-Inseln; Gef, 2... die rührende Erzählung von Voluis und Azelie; Gef. 3. das sehr belebte Gemälde von den Schreckensscenen der französischen Revolution, und die bald darauf folgenden Beschreibungen einer Schlacht, der Schwermuth und der Traurigkeit, des Schauerlichen und Schrecklichen in ihrer Verschiedenheit; der Mordscenen in Paris, womit nachher die angenehmen Bilder reizender Naturschönheiten trefflich contrastiren; die Macht des Blicks; Ges.-4. die Eindrücke des Locals durch Dankbarkeit für den gewährten Genus; die Frenden des Wiederlehns; und vornehmlich die Verirrung und Verlegenheit eines jungen Künstlers in den römischen Katakomben, die Rec. den Dichter mit der lebhaftesten Wärme und tiesem Eindruck recitiren horte; Gef. 5. die Apostrophe an die Schonheit zu Anfange dieses Gesanges, eine Nachahmung der bekannten Anrede Milton's an das Licht, und desto treffender, da fich der französische Dichter mit dem englischen in ähnlicher Lage, durch fast völlige Beraubung des Genchts, befindet; die Charakterifirung der schöpen und mechanischen Künste; Ges. 6. das Lob des geselligen Glücks, und über dessen Störung durch zu großes Zutrauen und Milstrauen, durch Reuffem's Beyfpiel erläutert; von der Verwahrung der Phantafie vor Ausschweifungen und Ueberfpannung durch die Lefung moralischer Schriften und weise Wahl der Lecture; Ges. 7. Einstus der Etikette, besonders auf die Regierung; Verehrung des Andenkens der Verstorbenen; Eindruck öffentlicher Feste, Denkmäler und Abzeichen getrennter Parteyen; Gef. 8. Quellen der Anbetung und Verehrung der Gottheit; Hang zum Aberglauben; Einfluss der Religiousstifter, und die Vorzüge der christlichen Religion durch die Eröffnung heitrer Aussiehten in ein kanftiges Leben. Eine hiedurch motivirte rührende Erzählung schliefst das Gedicht.

Ein besondres Verdienst desselben find die seinen Unterscheidungen solcher Begriffe und Gefühle, die auf den ersten Blick gleichartig scheinen. Aus mehrern Stellen dieser Art sey die solgende hievon ein Beyspiel:

Malheureux le montel que le romar do tourmente l'Imagination le nouvrit et l'augmente.
L'Imagination le nouvrit et l'augmente.
Terrible, elle profente à l'homme aximinel
Son ferment, fon parjure, et le temple et l'autel,
Et lui fait de fon orime une longue torture.
Male l'ame, quelquefoie, par le remorde f'épure;
Il fait fervir au bien le vice qui j'est plus,
Et cet enfant du crime est garant des vertus.

"" Comme lui du passé le regret est limage, Mais son air est plus doux. Dans son touchant langage Il peint tout ce qui plut à nos coeurs, à nos yeux; Il f'en va; ekoiffffint, duns les temps, dans des lieum, le Quelqu'endroit préféré, quelques heures charies, Où viennent repofer ses douces réveries, Même en les nourissant adoucit ses douleurs, Vit de ses souvenirs et jouit de ses pleurs.

Eh! qui n'en a connu les peines et les charmes?

Qui n'a vers le passé detourné quelques larmes?

L'homme ingrat au passé goute peu l'avenir.

Non. l'espoir ne vit guère, où meurt le souvenir;

Dans le nième soyer tous deux ont pris naissance,

Et le coèur sans regret languit sans jouissance.

Kin Reisender hat in Aegypten den Vers unsers. Vfs. aus seinem Gedichte, Les Fardins:

Leur masse indestructible a fatigué le teme in eine Pyramide eingegraben; in der Lobrede auf diese der Zeit trotzenden Denkmäler (Gel. 3.) dankt ihm der Dichter dafür mit frohem Ruhmgefühle:

Reçois dono mon tribut, o toi, de qui la main Sur leur roc plus folide et plus dur que l'âirain Grava mes faibles vers! Coulez, fiècles funs nombre, Nations, potentate, paffez tous comme une ombre; Ces murs font mon trophès; et vainqueur du trépas, Ja puis dire à mon tour: "mes vers ne mourront pas."

#### roman-e

ASCHAFFENBURG, b. Ettinger: Sapho (Sappho) und Phaon. Ein Roman. Nach der dritten Englischen Original-Ausgabe. 1806. 262 S. 8. (1 Rthlr.).

· Die uns über die berühmte Mitylenerin Sappho: aufbehaltenen Nachrichten des Alterthums find, wie bekannt, eben fo fragmentarifelt, als ihre auf uns gekommnen Gedichte; und unter jenen giebt es einige, deren Wahrheit sehr verdächtig ist, zu denen glück. licherweise auch diet Anekdoten gehören, die ihren littlichen Charakter verdächtig machen, und alle von Möglich auch, spätern Schriftstellern berrühren. dass fie Wirkungen des Neides ihrer Zeitgenossen waren, wie Barthelemy glaubt, der fehr wahr hinzusetzt: L'envie qui s'attache un noms illustres, meurt à la vérité; mais elle laisse après elle la calomnie qui ne meurt jamais. Was man minder Nachtheiliges von dieser Dichterin, ihrer unerwiederten Liebe zum Phaon, und ihrer aus Verzweifelung gewählten Todesart, dem Sturz vom Leukadischen Felsen ins Meer, berichtet, ist bloss der Grundstoff dieler mit ganz glucklicher Erdichtung durchflochtenen und anziehend vorgetragenen Erzählung geworden. Der Vf. läst die Göttin der Liebe dem Phaon, der von Lesbos nach Scio zu schiffen im Begriff ist, unerkannt erscheinen, ihn bitten, sie nach Cyprus zu bringen, und seinen Plan jener andern Fahrt aufzugeben. Dafür belohnt sie ihn durch das Geschenk eines Balsams, der ihm die höchste Schönheit ertheilt. Mit dem zaubrischen Reize derselben ist zugleich ausgehmende Stärke verbunden, die er in einem Kampfspiele beweiset, dem Sappho zusieht, und nach wel-

chem fie dem fie bezaubernden Intellinge der Ellument ftraufs von ihrem Busen mit folgenden Zeilen reiche, die ihr ein erster und schneller dichterischer Anslugdurch die erste der Gottheiten, Liebe, eingab:

Fürchtet, Nymphen, was nie der Sterblichen Augen erfehienen: Erse, der Liebliche, eint fich mit Achilles Gewalt.

Ihre Neigung zum Phaon wird immer lebhafter; aber er hat schon eine andre Geliebte, Cleonice, gewählt. und entdeckt diels dem Vater der Sappho, der durc**ts** die Wiedererzählung dieles Geständnisses seiner Tochter alle Hoffnung zur Erfüllung ihrer Wünsche benimmt. Diele verfinkt darüber in tiefe Schwermuth. und wird durch Eine ihrer Gelpielinnen an ein ehemaliges Vergehen gegen die Göttin der Liebe erinnert, indem sie zwey Tauben, welche sie auf Besehl ihres Vaters jener Göttin zum Opfer bringen follte: vorletzlich hatte entfliegen lassen. Vergebens verfucht sie die Aussöhnung durch ein andres ähnliches Opfer. Auf den Rath ihrer Freundin begiebt sie sich zur Höhle der Zauberin Stratonika, welche dort die unterirdischen Gottheiten, und vor allen Hekaten, anruft, eine Gegnerin der Mutter der Liebe. Von dieser erhält sie, nach schauerlichen Vorbereitungen. den Orakelspruch, dass sich ihre Liebesglut nur in den Fluthen des Meers tilgen könne, und dass sie fich nach Leukas begeben solle, um vom Priester Apollo's das Weitere zu vernehmen. flieht, in Begleitung der Rhodope und eines ihrer Diener, des Klytus, aus ihres Vaters Hause, schifft nach Sicilien, findet dort einen theilnehmenden Freund am Eutychius von Kolchis, der ihr seine Geschichte erzählt, fieht dort, nach einer falschen Nachricht von seinem Tode im Schiffbruche, den deraus durch Aphrodite geretteten Phaon wieder; dieser aber zeigt nicht nur Gleichgültigkeit, sondern selbst Widerwillen gegen die Verbindung mit ihr, wozu ihn Ene tychius zu bereden sucht, und verlässt eilig Sicilien wieder. Und nun begiebt fich Sappho heimlich in der Nacht mit der Rhodope und dem Klytus' nach Leukas zum Apollotempel, wo ein Priester fie anweiset, auf das Vorgebirge zu gehn, fich da von deza Felsen ins Meer zu stürzen; aber ihr zugleich die Hoffnung giebt, fich, wenn es in vollem Vertrauen auf die höhern Mächte geschehe, gleich dem Deuka-Hon und andern, daraus wieder gerettet zu finden. Sie vollführt den Einsturz; ihr Leichnam wird durch die Fluth anseUfer geworfen, und von den Priestern begraben. Die Mitylener errichteten ihr ein prächtiges Grabmal und eine marmorne Bildstole. — Mit wenigen Austrahmen ist diels Alles glücklich genug moffvirt, und in eine durch gelegentliche Belchrei-bungen und kleine Spiloden belehte Schreibert eingekleidet, die auch in der Uebersetzung nicht verloren hat.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 14 Junius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

LEIPZIG, b. Crusius: Amveisung wie Kinder und Stumme ohne Zeitverlust und auf naturgemäße Weise zum Verstehen und Sprechen, zum Lösen und Schreiben oder zu Sprüchkentnissen und Begriffen zu bringen sind, mit Hülfsmitteln für Taubstumme, Schwörhörige und Blinde, nöbst einigen Sprüch-Aussätsen. Von C. H. Wolke. 1804. 496 S. Mit 3 Kupsertaseln und einer Lese-Tabelle. (2 Rthlr. 8 gr.)

r. W. widmet dise Sgrift seinen Belgittlern, dem Selbsthersger a. Russen u s. w. Sr. Hogfürstligen Durglaugt u.f. w. . Dessa und Jhrer Hogf. D. der högsten Auministratorin der Rusufg-Kaiserligen Herlgaft Jever, welches wir anführen, um dem Lefer sogleich eine kleine Probe von der neuen Orthographie des Vfs. mitzutheilen. Der Vf. verwirft alle und jede Verdoppelung der Consonanten; auch das scharfe s in den Figuren ß und ff, die Buchstaben y, th, ch, sch, die Dehnungszeichen insgesammt, und ersetzt alles durch Accente. Der Gewinn dieser neuen Schreibung soll in größerer Einfachheit, und engerm Anschließen an die Etymologie bestehn. Das letzte ist nicht zu läugnen. Schreibt man Jog, so liegt diess dem Lateinischen jugum näher, als die Schreibung Joch. Dennoch fragt es sich, ob das enge Anschliesen an die Etymologie als leitender Grundsatz der Orthographie angenommen werden darf. Die Engländer find allerdings von diesem Grundsatz ausgegangen; allein eben dadurch ist auch ihre Orthographie zu einem Monstrum geworden, zu einem quid pro quo, und die schriftliche Bezeichnung ihrer Worte granzt beynahe eben so sehr an die Hieroglyphe, als an eine aus Buchstaben zusammen gesetzte Schrift. Für den Sprachforscher ist es freylich angenehm und erleichternd, wenn ihm durch die Art der Schreibung das Etymon kenntlich erhalten wird; allein ift es denn billig, dass die große Mehrzahl der Sprechenden und Schreibenden der Kleinzahl der Sprachforscher nachgesetzt wird? Die Schrift ist ein Zeichen, und zwar ein Zeichen für ein anderes Zeichen, nämlich für das Wort, welches gesprochen wird; das Zeichen muss seinem Bezeichneten adaquat seyn; da sich nun das gesprochne Wort in seiner Form von Zeit zu Zeit ändert, sich wenigstens bis jetzt in unsrer Sprache noch immer geändert hat: so muss sich auch A: L. Z. 1809. Zweyter Band.

das Schriftzeichen, um dem Mundzeichen adaquat zu bleiben, ändern; das Schriftzeichen unverändert lassen, wenn sich das Mundzeichen geändert bat, heisst, dem Knaben noch immer seine Kindjacke, der er doch entwachsen ist, anziehen wollen. Es ist mit der Orthographie gewissermassen wie mit einem Compendium der Geographie; dieles ändert sich, wie sich die Staaten ändern; was war, und nicht mehr ist, fällt in die Geschichte zurück: so ändert sich die Orthographie, wie fich die Mundsprache ändert, und das Gewesene fällt in die Geschichte der Sprache zurück. Geht man nun von diesem Grundsatze aus, dass die Mundsprache adaquat von der Orthographie ausgedrückt werden müsse: so scheint es ein eitles Beginnen zu feyn, die Buchstaben des deutschen A b c vermindern zu wollen. Vorhanden müssen einmal die Bezeichnungsmittel feyn, und da ist es denn wahrlich ' besser und bequemer, für jedes Lautelement ein eigenthumliches Zeichen zu haben, als ein Zeichen mehrern Herren dienen zu lassen. Accente erleichtern wader die Sache, noch verschönern sie die Schrift. Wahr ist es, dass wir in unsrer Schreibung einige Zeichen überstüssig haben; völlig entbehrlich sind die Buchstaben c, y, th; Ueberssus, gleichsam Tautologie, herrsoht in den Mitteln; den Vokal zu dehnen; in diesem Punkte muss unsre Orthographie noch gereinigt werden; - wahr ist es auch, dass wir in andern Fällen die Laute mangelhaft bezeichnen, da wir . die Zeichen ch und sch nicht verdoppeln; hier sollten wir entweder bequemere Zeichen wählen, oder den Accent anwenden. Wirde durch die neue Schreibung diesen Unbequemlichkeiten abgeholfen, so ver- 1 diente fie allerdings den Vorzug; allein da fie alles Heil in den Accenten sucht, so wird sie schwerlich jemals allgemeinen Beyfall finden. Accente find für die Wortschreibung Krücken; ist die Wortschreibung gefund, kann sie auf eignen Füssen gehen, so bedarf sie der Krücken nicht. Das Ziel einer guten Wortschreibung muls leyn eine möglichst genaue Darstellung der Mundsprache durch Buchstaben; die Schreibung, welche diese Bezeichnung so ausführt, dass die Schriftzeichen unzweydeutig, und für die Auffassung durch das Auge leicht find, ist die vollkommenste, gesetzt, dass sie auch von der Etymologie völlig abweiche. Das geschriebne Wort ist Bild des gesprochnen; giebt dieses die Etymologie preis: so darf jenes dieselbe nicht erhalten wollen, weil es sonst aufhört, getreuer Abdruck seines Urbildes zu seyn, folglich den Haupt-

zweck für einen Nebenzweck aus den Augen verliert. Grundlegungen zurückschließen. Der Vf. hat von Unzweydeutig ist nun freylich unfre dermalige Orthographie nicht, allein die vom Vf. empfohlne ist es eben so wenig. Wenn wir schreiben "Deutsche" so kann diess allerdings nach Westphälischer Sprechart "Deuts-che" gelesen werden, welches eine Unvollkommenheit in der Bezeichnung ist; allein der Vf. giebt nichts besseres, wenn er "Deutsge" schreibt. Wenn übrigens Hr. W. feine Schreibung für die aus den Büchern verdrängte Dudige oder Sassifge Sprache in Vorschlag gebracht hätte, so würden wir ihm beygestimmt haben: denn de der Sassische Dialect gegen den Hochdeutschen als eine neue Sprache betrachtet werden muss: so ware es nicht zu tadeln, wenn ihm in der Schrift eine eigenthümliche Wortschreibung gegeben würde. Indess versteht es fich auch hier, dals die Wortschreibung mit der Mundsprache im Einklange stehen müsste. So weit unfre Ansicht der Vorschläge des Vss. Wir zeigen nun noch an, dass er, um feine Vorschläge zu begründen, von S. 228 bis 303. zeigt, worin das Eigenthümliche der Oberdeutschen und der Sassichen Sprache bestehe, und wie aus beiden die Hochdeutsche entstanden, in ihrem Abc und in der Aussprache verändert und verunstaltet worden sey; und dass er darauf seine Grundfätze der Rechtschreibung folgen lässt, und gehörigen Orts' in Adelungen die Andersdenkenden zu widerlegen sucht. Das Ganze enthält für den Sprachforscher einen Schatz von Belehrungen, nur scheint es, vorzüglich in dieser Ausdehnung, dem Titel des Buches nicht ganz zuzusprechen. Das Verzeichnis deichlautender Wörter hätte wohl mögen ganz wegbleiben; dass aus einer falschen Aussprache drollige Missverständnisse entstehn, wie S. 310., wo erzählt wird, dass Fürst Leopold von Dessau für ein bestelltes Dutzend Futterschneider ein Dutzend Fuder Schneider erhält; auch obscöne, wie S 306., wo ein Prediger in der Kinderlehre auf die Frage: was pift du denn, meine Tochter? zur Antwort erhält: I! klar Water. Hr. P. wat sgull' ik den anders pi-s-n? find zu bekannte Dinge, als dass man weitläuftig zu seyn brauchte, um die Nothwendigkeit, jeden Buchstab des Abc mit dem ihm zukommenden Gehalte auszulprechen, ins Licht zu setzen. Da das ganze vorliegende Werk des Hn. W. in zwey nicht geschiedene Theile zerfällt, in den pådagogischen und den linguistischen, und wir mit dem letzten bey unsrer Anzeige den Aufang gemacht hahen, so wollen wir so fort die noch ührigen Sprachauffätze hier folgen lassen. Der sechste handelt von dem Ursprunge, der Ton-oder Wortsprache. Wenn dieses Thema historisch behanes von hohem Interesse seyn. Leider! find aber die Anfänge aller Sprachen in der Luft verhallt, und kein Denkmal von ihnen ist uns geblieben: wenn wir daher den Ursprung der Wortsprachen ergründen wollen, so können wir nur entweder im Reiche der Muthmassungen berumgreifen, oder durch Beschauung des vollendeten Sprachgebäudes auf die erken

diesen beiden Wegen den eriten eingeschlagen, und nach seiner Anticht find die Sprachtheile in folgender Ordnung entstanden: Substantiv; Interjection, Pronomen, Adjectiv, Conjunction, Verb, Artikel. -Man fieht leicht, dass und wie fich diese Ordnung umstellen lasse; allein es lohnt sich nicht der Mühe, eine Muthmassung der andern entgegen zu setzen. Sicherer und interessanter bleibt immer der zweyte Weg, welcher eine Sprache von ihrem dermaligen Zustande rückwärts bis zu ihren Entstehungspunkten erforicht; gelangt man auf diesem Wege auch nicht bis zur Quelle: To kömmt man derselben doch näher und kann also schon leichter die Genealogie der Sprachtheile aufspüren. Vielleicht gebührt dem Empfindungsworte und Pronomen die Priorität vor dem Substantive; gewiss bezog sich der erste Laut, den der Mensch ausstiess, auf sein Ich; auch weist wirklich das Pronomen in den morgenländischen Sprachen auf ein frühes Seyn kin, weil aus demselben die Suffixe und Präfixe abgeleitet worden find. Der Vf., welcher in diesem Aufsatze von dem Entstehen der Sprache ausgeht, bleibt bey dem Seyn derselben stehn, und giebt die Wörterklassen der deutschen Sprache Wir bemerken nur, dass 12 Klassen, aber obne Anführung eines logischen Grundes, aufgezählt, und am Ende Wünsche für eine Sassisge opräglere geaussert werden. - Der siebente Aufsatz handelt von der wortlosen Schriftsprache, oder Hieroglyphik. Der achte von der Lippensprache; der zwölfte von der großen Aehnlichkeit der Griechischen und Lateinischen Sprache mit der Deutschen, besonders mit der Sassisgen; der Sprachkenner wird diesen Auflatz mit vieler Belehrung lesen, und dem V.f. für die Mühe danken, mit welcher er die oft ganz verwischten Aehnlichkeiten durch Zerlegung und Zersetzung des ausgebildeten Wortkörpers wieder hergestellt bat. Die Meinung, dass die genannten Sprachen von einer gemeinschaftlichen Mutter ausgegangen seyn, ist wohl nicht zu bezweifelg. Dafs übzigens manche Aehnlichkeiten zu gesucht und, wie man sagt, bey den Haaren herbey gezogen zu seyn scheinen, liegt in dem Wesen solcher Untersuchungen; das Gewisse und Unbezweiselte muss hier dem minder Gewillen zur Bestätigung dienen. Der 13te und 14te, von Telegraphie und Paßgraphie, find dem Publicum durch öffentliche Blätter bekannt. Wenn man die Bemühungen, eine allgemeine Sprache zu erfinden, nicht von der Seite ins Auge falst, dass fich der menschliche Geist durch eine solche Erfindung verherrlichen würde: fo kann einen das Bedürfniss delt ware, oder behandelt werden könnte, so würde schwerlich drangen, seine Bemühungen diesem Gegenstande zu widmen. Sollte durch die Pasigraphie einem wirklichen Redürfnisse abgeholfen, sollte für eine Bequemlichkeit geforgt werden, so müste diefelbe in ihrer Erlernung und Anwending leichter feyn, als eine der vorhandnen Sprachen, weil im entgegen gesetzten Falle die Erhehung einer wirklichen Sprache zur Generalsprache das leichtere Mittel an

die Hand geben wirde. Dass die Pasigraphie des Vfs. nicht ans Licht getreten ist, mag wohl darin seipen Grund haben, dass das Publicum das Bedürfniss derselben nicht gefühlt, und als Kunstproduct dieselbe nicht zu schätzen gewusst hat. Der 15te Aufsatz enthält Geheimnisse; der Vf. bietet in demselben den Re zierungen eine unentzisserbare Geheimschrift für eine angemessene Belohnung an. Es bedarf kaunt der Erinnerung, dass dergleichen Sachen für den allgemeinen Anzeiger und ähnliche Blätter mehr, als für dieses Buch geeignet find; überhaupt konnen wir die Bemerkung nicht zurück halten, dass zwischen den verschiedenen Aufsätzen, aus welchen dieses Buch zulammen geletzt ist, kein enger Zulammenhang statt findet, und dass man sich der Vermuthung kaum erwehren kann, als habe der Vf. mehrere nützliche, zerstreut liegende Arbeiten durch das Vehikel eines Buchs auf einmal dem Publicum vorlegen wollen.

Was den pädagogischen Theil des Buches betrifft, so zeigt dieser durch und durch den Veteran, and obgleich Rec. auch den großen Werth des linguistilchen Theils keineswegs verkennt oder verachtet, so giebt er doch diesem bey weitem den Vorzug. Der erfte Auffatz, welcher das Ganze eröffnet, enthält eine Anweisung zur Belehrung der Stummen und der noch sprachlosen Kinder. So sehrreich und empfehlend für den Erzieher dieser ganze Aufsatz ist, so möchte es doch besser gewesen seyn, wenn die Belehrung der Stummen und der noch sprachlosen Kinder nicht in Einem abgehandelt worden wäre; zwischen beiderley Subjecten findet, obgleich sie in einem Dritten, der Sprachlofigkeit, übereinkommen, doch ein wesentlicher Unte schied start, und daher möchte auch die Lehrweise für beide nicht gleich seyn dürfen. Der Inhalt ist folgender: Das grösste Hinderniss des Lesenlernens liegt in dem gewöhnlichen Aussprechen der Consonanten und dem Buchstabiren; Uebung in der Aussprache der Consonanten. (Was der Vf. hierther fagt, stimmt mit dem überein, was in den letzten Jahren über diesen Gegenstand geschrieben, und in die bestern Elementarschulen eingeführt worden ist.) Beweis, dass gehörbeglückte Stumme eines Unterrichts, um sprechen zu-lernen, bedürfen, gegen Dir. Pfingsten. (Dieser Streit ist nun wohl als beendigt anzulehn, da es mit dem Gehörgehen durch den Galvanismus so ziemlich stille geworden ist. Sonst enthält dieses Buch noch einen besondern Auflatz. den 16ten in der Reihe, welcher überschrieben ist: Einige Nachrichten für Voltaische Sinnenhersteller. u. I. w. und in welchem Hr. W. die Hnn. Pfaff, Pfing. ften und Eschke, die gegen den Galvanismus eingenommen find, mit mehrerm zu bekehren, oder zu widerlegen fucht.) Vorbereitungsmittel zum Sprechen und Lesen. II. Von der Verfinnlichungsmethode. (Dieier Abschnitt ist vor allen übrigen den Jugendlehrern zum Studium zu empfehlen; fie finden hier Sache und Form vereinigt, and wenn he nur mit dem Buche in der Hand ihre Kleinen-auf dem bezeichneten Wege

immer voran führen, so dürfen fie fich des besten Erfolgs verfichert halten. Den Beschluss dieses Auffatzes macht eine Mittheilung des Begriffs von Gott, nach Sicard und Pestalozzi, die fich in jeder Hinficht dem Jugendiehrer und Erzieher empfiehlt.). III. Von der schriftlichen Wortsprache und Schreibekunst für Gehörlose, Horendstumme und für sechsjährige Kinder, geht in das Detail des Schreibunterrichts ein, fogar bis zur Bereitung der Tinte, und verdient, vorzüglich von Schreiblehrern, beherzigt zu werden, damit lo viele derselben ihre Vorschriften zweckmäfsiger schreiben, und endlich die widerlichen Schnörkeleyen beseitigen, auch den ganzen Unterricht sach-gemäser einrichten mögen. Zu diesem Aussatze gehort die erste Kupfertafel, die eine Hand in Schreibstellung und mehrere Arten von Handschriften darstellt. Hr. W. warnt, indem er als Vorübung zum Schreiben das Zeichnen von Linien, Blättern u. f. w. empfiehlt, vor dem Griffel und Bleystifte, weil der Gebrauch derselben zu einer schweren Hand führe, nimmt aber feine Warnung wieder zurück und geht in die später gelesenen Grunde Pestalozzi's ein, welcher nicht nur das Zeichnen mit dem Griffel, sondern auch das erste Schreiben stark empfiehlt, 1) weil das Fehlerhafte leicht ausgelöscht werden könne, beym Stehenbleiben auf dem Papiere aber immer grösere Fehler veranlasse; 2) weil auch das vollkommen gut Gezeichnete und Geschriebene weggelöscht und dem Kinde dadurch der Anlass genommen werde, zu früh dem Werke seiner Hände einen Eitelkeitswerth beyzulegen. Wir finden die Pest. Grunde, vorzüglich den zweyten, nicht so wichtig, dass dadurch der von Hn. W. angegebene überwogen werde; was P. fürchtet, lässt sich vermeiden, was W. fürchtet, nicht; jenes ist zufällig, dieses nothwendig. Hr. W. räth, dem Schüler vom ersten Anfange an wenigstens zwey Buchstaben mit einander verbunden vorzuschreiben, weil fich sonst derselbe zu leicht gewöhne, bey Schreibung eines Worts die Feder mehr als einmal zu heben, welches die Schrift zweydeutig, hässlich machen könne, und Zeit verschwende. Wie stimmen dem Vf. bey, und setzen hinzu, dass, um dem Ab. und Ansetzen der Feder in der Mitte des Wortes zuvor zu kommen, der Schreiblehrer den Buchstaben, welcher bey dem ersten Paare der letzte war, bey dem zweyten Paare zum ersten machen muss. — Der neunte Aussatz beschreibt die vervollkommnete Zeichensprache für Taubstumme; der zehnte die Mittel, Blindgeborne zum Lesen, zum Anschreiben und Rechnungsführen, auch zur gegenseitigen Mittheilung ihrer Gedanken an Abwesende geschickt zu machen; beide Aussätze find zwar vorzüglich den Lehrern der genannten Unglücklichen fehr zu empfehlen, aber auch für jeden andern Lehrer nicht ohne Interesse und vielfachen Belehrungsgehalt. Das Ueberfinnliche dem Taubstummen finnlich darzustellen, setzt ein tiefes Eindringen in das Wesen desse ben voraus, zumal wenn feine Schattirungen zu bezeichnen find, wie z. B. in den Begriffen: VorstelA. L. Z. Num. 165.

· lung, Gedanke, denken, überlegen, nachdenken u. f. w; wir mussen, wenn wir solche Begriffe verfinnlicht darstellen wollen, dieselben nothwendig. felbst näher anschauen, als wir bey bloss symbolischer Auffailung zu thun pflegen, ja! man kann lagen, das Uebersinnliche muss wieder von uns in seine sinnliche Form, aus welcher es sich entwand, zurückgeführt. werden, und gerade dadurch öffnen wir uns wieder die reinste Erklärungsquelle des Ueberfinnlichen. -XI. Wie erwachsene Personen eine zweyte, fremde Sprache bald erlernen können. Das Bald besteht in neun Monaten, in welchen eine lernfähige und übrigens geschäftslose Person durch einen Unterricht, welcher von Morgen bis Abend dauert, so weit gebracht wird, dass sie ihre Gedanken mit Fertigkeit und Richtigkeit in der fremden Sprache ausdrücken kann. Rec. hat, ohne seine Methode hier anpreisen zu wollen, mehr als einmal lernfähige und nicht übrigens geschäftslose erwachsene Personen in drey Monaten so weit gebracht, und hat denselben in einer ganzen Woche nur vier Stunden Unterricht gegeben; vielleicht ist gerade der Unterricht von Morgen bis Abend für eine erwachsene Person zweckwidrig. -Den Beschluss dieses lehrreichen Werks macht ein Anhang über Pestalozzi und Olivier. Hr. W. tritt hier als Gegner der Peft. Methode auf, wenigstens in wie weit dieselbe durch die Elementarbücher dem Publicum vorgelegt worden ist. Seit Erscheinung seines Buchs hat der Vf. Gelegenheit gehabt, in vielen Schriften das pro und contra weitläuftiger zu lesen; da noch immer gelagt werden muls adhuc sub judice lis eft, so enthalten wir uns eines Urtheils, können aber den Wunsch nicht zurückhalten, dass es Hn. W. gefallen möchte, jetzt, da schon ziemlich vollständige Acten vorhanden find, eine Prüfung der Peftakozzischen Methode anzustellen und das pädagogische Publicum mit dem Resultate bekannt zu machen, denn wenn einer, so ist wohl Hr. W. der in Studium und Uebung der Methoden grau geworden ist, der Mann, welchem eine entscheidende Stimme gebührt. - Die oben erwähnten Vorbereitungsmittel find, mit einiger Abänderung, besonders in Tabellensorm abgedruckt, und unferm Exemplare beygebunden, werden aber auch getrennt für 2 gr. verkauft.

ZEITZ, b. Webel: Plan und Aufruf eines ehrlichen Vaterlandsfreundes zu einer hauswirthschaftlichen Verbrüderung und einem Kreuzzuge gegen die Tiranney des Luxus und der gegenwärtigen Theurung. Zunächst der Ausmerksamkeit
seiner kursächsischen Brüder und Schwestern empsohlen, welche im Begriffe stehen, eine Haushaltung anzufangen, oder sich von jenen Tirannen zu dem Entschlusse übermannen lassen

wollten, dem Glücke des ehelichen Lebens zu entfagen. 1806. 110 S. 8.

Wenn diese Schrift ein Publicum, findet, dem die ziemlich gemeine Art des Vortrags gefällt: so kannsie vielleicht hier und da von Nutzen seyn, da der Vf ganz in das Einzelne des wirklichen Lebens der von ihm als Mittelklasse geschilderten Personen eingeht. Es ist aber nicht zu erwarten, dass bey solchen Menschen, welche er schildert, überhaupt etwas durch Schriften gewirkt werden könne; und wenn er bey gebildetern Personen Eingang finden wollte, zu deren Vereinigung die Nachfolge dieser ungebildeten sich erwarten liefse: so musste er sich einer edlern Schreibart besleisigen und sich der widerlichen Verzierungen seines Vortrags enthalten. Sein Vorschlag ist kurzlich folgender: Es soll fich peine Gesellschaft vereinigen, welche genaue Sparfamkeit, Entfernung alles Luxus und Ueberflusses öffentlich und unter den Augen des Staats, vielleicht gar mit dessen ausdrücklicher Bestätigung als ihr System annimmt, solches öffentlich bekannt macht, und ihre Mitglieder durch ein Bemerkbares, jedoch unschuldiges äusseres Abzeichen ankändigt." Auffallend war es uns, dass der Vf. fich als einen Literaten und Rechtsgelehrten ankündiget, der über die Jahre des kläglichen Kandidatenlebens hinaus ist, wie er berichtet: da wir, ohne diese Anzeige, sie einem jungen Handwerker zugeschrieben haben würden, dem es an Bekanntschaft in der Literatur fehlt, der aber übrigens in seinen Zirkeln um sich gesehn und manches beobachtet hat, das besser seyn könnte und seyn sollte, und der nun seine Herzensergielsungen auf seine Art dem Publicum vorlegen will; man findet fo mancherley Ausdrücke und Wendungen, welche zu dieser Vermuthung führen, z. B. "ich werde es nie und nimmermehr begreifen," wie diess und jenes zugeht; "ich werde in meiner Verwunderung verwirrt" u. f. w.; auch kommen verschiedene lateinische Brocken vor, die jedoch jedesmal mit recht kräftigem Witz übersetzt und commentirt werden. Uebrigens ist der Vf. so offenherzig, dass er es (S. 18.) selbst gesteht: dass er viel zu reden (schwatzen) die Schwachheit habe. Dass ihn der hier vorgetragene Plan um so manchen schönen Schlaf gebracht hat, wie er berichtet, bedauern wir fehr, wünschten aber dennoch ernstlich, dass dieser Segenstand auf eine anständige Art, obgleich populär abgehandelt würde, Der Vf. wünscht, dass öffentliche Beurtheilungen seines Vorschlags recht bald erseheinen möchten; an dem Rec. liegt die Schuld nicht, dass diese so spät erscheint: denn die Schrift ist ihm erst im April 1809. zu Gesicht gekommen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 15. Junius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### THEOLOGIE

Leipzia, b. Gräff: Für Protestantismus und protestantische Geistlichkeit. Ein Journal in zwanglosen Heften. Erstes Hest, 1809. 194 S. gr. 8. (18 gr.)

s hat dieler Schrift etwas gelchadet, dals he zuerst in des Hn. v. Cöll u seum Fenerbränden angekändigt ward: denn wenn man auch nicht zu läugnon begehrt, dass in dem achtzehn Heften dieler Zeitfohrift einiges Intereffente zu finden war, fo mulste dock das edlere Publicum durch den Ton und Geist derfelben zu fehr beleidigt werden, als dafe es etwas Verzägliches von einem Journale erwarten konnte, das in einem Zufammenbange mit diesen periodischen Blättern zu stehen schien: Auch könnte der erste Auf-Setz des vorliegenden Hefte in einigen Stellen wirklich dur zu fehr an die berüchtigten Feuerbrände erinmern. Es foll nämlich, diefem Auffatze zufolgé, den ter Heradogober: Awede an das protestantische Publicum betitelt hat, feinem Journale wiellt we "fcharfen Rügen" finlen; weil das Schlechte wift an das Licht gezogen werden mille, ehe en befler werden könne. Und dis Misstrauen, das der Leser gegen eine sich so ankandigende Zeitschrift fassen könnte, darfte durch die übertriebenen Tiraden über den Verfalt der Adigon die man Ichon auf den enlan Seiten liefet, nicht mich wächt werden. "Der Unglaube, beilst es, fitzt in den meilten protestantischen Ländern) auf dem Thron, und die Sittenlongkeit hebt in allen Ständen kahn ihr Haupt empor; Gottesfurcht ist zum Gepotte geworden; das offentliche Bekenntnils unlers Glapbens erregt das Gelächter der Menge; das Gedächtniss des Todes lesu ist kaum noch gut genug für den Pöbel; die Lehrer der Religion werden überall meckt und ungeltraft beleidigt. . Seder fieht im zuflichen Stande nur auf das Seine." Und in einem andem Auflatze heilst es: Alles ist käuflich und bestechlich, und man hat es kein Hehl; wer noch ein Gewillen äulsert, wird als ein beschränkter Kapf perspettet u. f. f.", Endlich die speciellen Beschuldigungen, welche gegen die königl. preuss. Oberconsistorialräthe von Irwing, Teller, Gedicke, Zöllaer erhoben warden, scheinen dem Verdachte noch mehr Stärke zu geben, dass durch diess Journal, mue Feuerprände, zur Unterhaltung des Publicums, welches sich an dem Brande jedes guten Namens ergetzt, follen verbreitet werden. (Von Gedieke wird erzählt, er habe einst laut bey einem öffentlichen Examen zu ei-A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

nigen Schulern gelagt: "Wend Sie weiter nichts als Prediger werden wollen, so brauchen Sie freylich nicht viel zu lernen;" und im Oberconfistorio habe et einmal in Ansehung eines unfähigen Candidaten dahin votirt: "für einen Prediger wille er immer noch genug." Den andern genannten Gelehrten wird zur Last gelegt, dass sie durch ihre Schlaffheit, als Mitglieder des O. C., große Schuld an den Beschränkungen der Rechte der Geistlichen haben, und dass namentlich Teller immer geneigt gewelen sey den Predigern zu rathen, fich aller ihrer Rechte zu entäußera. auch von der Lage eines Landgeistlichen gar keine Kenntnis gehabt habe.) Wie gelagt, dies alles konnte lehr leicht ungunstige Vorurtheile gegen diest Journal erregen; allein bey genauerer Anticht desselben urtheilt man vortheilhafter von dieser Unternehmung, und Bec. billigt manches, was in diesem Hefte vorkommt, ganz, ob er gleich andern Theilen des Hefts feinen Beyfall nicht geben kapa. Lob und Tadel werde mit einigen Beylpielen belegt. In dem ersten Aufsatze wird mit Beziehung auf eine Recension in den theologischen Ann. lanuar 1808. gefagt: "Wie wenn die Vereinigung aller christlichen Religionsparteven mit unter die Zwecke des genialen Mannes gehörte, der sein Zeitalter beherrscht? Wenn der Zeitpunkt sich näherte, wo die noch immer getrennte Kirche Christi zu einer Heerde in dem reinen Sinne ihres Stifters endlich fich vereinte? Weup die gehälfigen Sectennamen endlich aufhörten? Wenn es überall weder Katholiken, noch Protestanten, noch Griechen, sondern nur Christen gabe?" In einem Journal für Protestantismus hat Hec, diels ungern schon auf der fünften Seite gelesen. Abgesehn von dem Sangwinischen der hier ausgedrückten Hoffnungen, ist es nicht einmai rathiam, den Gedanken zu verbreiten, dass durch Machtgebote Religiousvereinigungen zu Stande gebracht werden könnten. Wir ehren in den Großen dieser Erde eine politische Macht; aber eine Religionsverbesserung, falls das Bedürfniss der Zeit eine fordert, wunschen wir lieber auf jede andere Weise als durch Nerfügungen der höchlten Gewalt eines Staates eingeleitet und gefordert zu sehn; auch hat der große Mann; von dem der Vf. redet, bey mehrern Gelegenheiten erklärt, dass er jeden Religionszwang, wenn auch zu dem besten Zwecke, verabscheue. - Sehr interessant ist der vierte Aufsatz, welcher zeigt, auf wie vielfache Weise in den preussischen Staaten der Ehrfurcht für die Religion und der Achtung für den öffentlichen Cultus und das christische Lehramt zu nahe

. nahe getreten worden ley. Es wird hier manches erzählt, was zum Theil beynahe unglaublich ist, und doch ganz bestimmt behauptet wird, z. B. dass auf dem Kirchhofe der Sebastianskirche zu Berlin ein Wollusthaus fich befinde; dass die Prediger der Nikolaikirche daselbst, welche den Gottesdienst in der Klosterkirche besorgen, oft aus Berdellen geneckt worden seyen, bey denen sie in ihren Amtsverrichtungen vorbeygehn mulsten; dals große und kleine Schüler des grauen Klosters täglich einmal die Gegend dieler berüchtigten Häuser passiren mussen, und dass weder Büsching noch Gedicke diess Aergerniss wegzuräumen vermocht haben; dass von Edelleuten und Pächtern ihre Jagden, Ackerbefichtigungen, Feldermessungen, Bauausnahmen, Holzanschläge, zu denen oft das halbe Dorf aufgeboten werden musse, gewöhnlich auf den Sonntag verlegt worden seyen; dass der Justizbeamte des königlichen Amtes Chorinchen einmal eine Auction auf einen Bulstag feltgeletzt habe; dass die Prediger durch Confistorialrescripte (von 1802. und 1803.) angewielen worden leven, auf die Marionettenspieler ein wachsames Auge zu haben, Cas Betteln der Kinder an den Hecken der Dörfer zu verhindern, dem übermälsigen Branntweintrinken, aufser den Warnungen vor diefem Laster auf der Kanzel und gelegentlich bey Hausbeluchen, auch sonst noch durch moralische Mittel Einhalt zu thun u. dgl. m. - Unter den literarischen Notizen zelchnet sich die Nachricht von Hn. Dr. Weber's zu Wittenberg Zueignung einer neuen Ausgabe der Augsburgischen Confession aus; sie ist au "Napoleon den Grolsen, Kai Ter der Franzolen, König von Italien, unüberwindlichen Herrn von Europa (!!), mächtigen, weisen und gewissenhaften Beschützer des Rheinbundes und der christlichen Religion" gerichtet. In dieser Zueignung lagt der Vf. unter andern dem Kailer, dass Se. Majeftät nach ihrer Weisheit und Seelengröße anerkennen, es sey Thorheit in den Augen des Weisen, über Meinungen Vorschriften geben zu wollen, und dass Sie delswegen, weit entfernt an Vernichtung der prote-Stantischen Kirche zu denken, vielmehr auch Prote-Stanten Ihren mächtigen Schutz angedeihen lassen, weil Sie ein Freund der Denkfreyheit und der Menschheit seyen. — Gewiss kann diess Journal bey einer Euten Auswahl der Auflätze nützlich seyn. Der Redacteur — denn einer wird doch wohl die Redaction besorgen, obgleich der Umschlag von mehrern Redacteurs spricht - hüte sich nur vor den Fehlern, die man mit Recht an den Feuerbränden tadelte: denn wenn auch in den ersten Messen gerade diese Fehler dem Journale einen bedeutenden Absatz verschafften, To würden fie ihm doch in die Länge das Verderben zuziehen. Auch ein wehiger gezierter Stil dürfte dem Vf. eines der Auffätze dieses Hests zu empfehlen jeyn.

### PASTORALWISSENSCHAFTEN.

LEIPZIG, b. Crusius: Verfuch, einer psychologischen Pastoral Augheitziehre von M. Karl Friedt. Rosenhahn, Oberpfarrer in Schmiedeberg im Churkreise. Erster Theil. 1804. XXX u. 346 S. gr. S. (1 Rthlr. 8 gr.)

Wenn wir gleich nicht, mit dem Vf. dieler Schrift, in dem äfthetischen Gefühle das Fundament einer eigentlichen Besserungs - Methodik erkennen, noch diess Buch für ein Originalwerk im höhern Sinne halten, oder dem Vf. in allen Behauptungen beystimmen konnen: so ist es doch nicht zu läugnen, dass der Vs. selbst gedacht, seine Vorgenger mit Beurtheilung benutzt, und, durchdrungen von der Würde eines Religionslehrers, viel Beherzigungswerthes gesagt habe. sehr wir indessen überzeugt find, dass viele Prediger noch nicht das find und leisten, was sie seyn und lei-Iten sollten, so scheint uns doch auch der Vf., wie es jetzt so oft geschieht, zu viel von dem Prediger allein zu fordern, und nicht zu bedenken, dass manches nur von dem Staate und höhern Behörden geleistet und gefördert werden könne. Auch der vortrefflichste Religiouslehrer wird, wenn er mit Nahrungsforgen, einem herrschenden Geiste der Immeralität und Irreligiosität, begünstigt durch den Mangel an kirchlicher Polizey, zu kämpfen hat, und nicht darch gute Schulanstalten unterstützt wird, kaum etwas mehr thun, als des Silyphus Rad wälzen, das nur mit großer Mühe aufwärts gebracht wird, und immer wieder herabrollte Was der Vf. gelegentlich in der Vorrede gegen Hn. Schuderoff u. a. erinnert, ,, dass der Schullehrer (besonders der auf dem Lande) fich nie dem Prediger gleichstellen, vielweniger fich über ihn erheben durfe, wenn nur jeder das leistet, was er leisten soll, dass der Prediger Erwachsene, der Scholmann nur Kinder zu erziehen habe, das das Kind dem Erwachsenen in Ansehung, der Kenntnisse, bey übrigens gleichen Fortschritten, nie gleichgestelft werden könne," - diele und ähaliche Erinnerungen find vollkemmes gegrändet: • • 1

Das äftketische Gefühl betrachtet nun Hr. R. ale Grund der Menschenversdiung, wovon nicht nur der Prediger, sondern auch der Jugenderzieher ausgehen musse, um jene Veredlung zu bewirken. Niemwer und Kant, fagt er, hätten bereits dunkel darauf himgewielen; einige Prediger bewielen auch durch ihre. nach Materie und Form schonen Predigten, dass fie diesen Grund stillschweigend anerkennten, viele andere aber fähen gleichgöltig darüber hinweg. "Unfer Vf. entichloss fich (S. XIX.) "sein Werk nach seinen eigenen Ideengange zu bearbeiten, damit fich feine Originalität nicht verlieren möge!" Doch, damit er nicht als ein Unwissender erscheinen möchte, so verglich er, nach der Zeit da seine Idee bereits schriftlich entwickelt war, auch die Schriften anderer; "bald aber überzeugte er fich, dass über seinen Hauptgegenstählich, To fern er pfychologisch behandelt worden, entweder gar nichts geschrieben (?), oder doch nur sehr wenig und diefes werige auch nur dunkel erwähnt worden ley, gleichsam als wäre man hisher über diesen Grund noch ungewils gewelen. Das Meiste habe er indel-Ten in des vortresslichen Niemeyer's Grundlätzen der district the second second second

Erziehung gefunden. "Die andern von ihm verglichenen Schriften werden S. XXI. der Vorrede namhaft gemacht. — Die Schrift selbst zerfällt in fünf Abschnitte, welchen noch eine besondere Einleitung vorausgeschiekt ift. In der Einleitung verbreitet fich der Vf. über die politische Lage des Predigerstandes, die Achtung für dielen Stand ist im Ganzen gelunken) über die Gränzen der psychologischen Passoral-Klugheitslehre (sie ist nichts anders, als die angewandte Psychologie auf den Wirkungskreis des Predigers), über die praktische Tendenz dieser Klugheitslehm, über den scheinbaren Widerstreit des Kirchengeletzes mit der Pflicht und dessen Auflölung, und schlielst mit einigen nähern Bestimmungen. Der erste Abschnitt der Klugheitslehre selbst handelt von dem pfythologischen Verhalten des Predigers bely seinen Religionsvorträgm. Weitläuftig zeigt hier der Vf., wie man bisher dem Uebel abzuhelfen versucht habe, das Unpasfende mancher Bemühungen u. f. w., und erklärt fich dann über das zu weckende Schönheitsgefühl, das die Weckung des Vernunftgefühls vorbereite; aber die Einrichtung der Religionsvorträge selbst u. f. w. Unter andern werden auch die psychologischen Sunden des Predigers gerügt, wo uns doch eine Stelle 5. 107. aufhel. Da heifst es: "Grofse Aufmerklamkeit verdient des Predigers Bekleidung, bey welcher die Sunden der Unfanberkeit in Ablehung des Gefichts und der Hände, oder der Wische u. f. w. in Betrach inng gezogen zu Werden verdlenen." Einige gewohnliche Unarten erhalten die verdiente Rüge. S. 113. werden die Tituskopfe der Prediger hart mitgenden-men. — Im zweigten Abschnitte handelt der Vf. von dem Verhalten des Predigers gegen eingeführte Gebrünche. Nach S. 120, follen die menten Urfachen, warum die Gemeindeglieder fo fehr wider die Neuerungen bey den Gebräuchen der Religion eingenorhmen find detnige ausgenommen), zunächilt an dem Prediger selbst liegen. S. 136. fg. folgt fodann eine nähere Erklärung der kindernden Urfachen, word Rees dem Vs. in den meisten Fällen vollängemen beytreten muss. Zu den psychologischen Sussen des Predigers rechnet er von züglich: Jugendhitze, Unklugheit bey der Linführung neuer Gebrauche, Ausschweffungen des Predigers, überschwengliche Edeen (sonft false Traume genamh), unhiberlegte Nachalhnung des Beyiptels andeter Geiftlichen, wo man auf Zeit, Ort il ichel wicht Rücklicht nimmt, und zuletzt folgt denn noch ein Wort des Troltes. Im dritten Ablehnitte wird von den Verhalten des Prédigers gegen einweine Gentehaleghider bey befondern Fällen gehandelt. Hier wird mundens Oute, wiewohl eben nicht Neur, aber Krankehobnimusionen, die Behandlung der Schwermattigen, fount geiftlich Angefochtene genaant, Ausfohnung unemiger Elfelgate wo wiel Beherengen gewerthee und aus eigener Beobachtung Geschöpftes vorkommt), Eides - Vernehmungen (unter andern bey Verbrechen im Gefängnisse), Behandlung der Religionsspötter u. s. w. gelagt. Manches kräftige Wort findet man über alle diese Gegenstände in Schwarzen's Religionslehrer u. f. w. II. Bd., worauf figh auch unfer Vf. ei-

nigemal bezieht. — Der vierte Abschnitt verbreitet fich über das kluge Verhalten des Predigers in Hinsicht seiner zu erhaltenden Würde, bey dem gesellschaftlichen Umgange mit seinen Gemeindegliedern, und bey andern Vergnügungen; und hier lieset man manches Wort, gelagt zu seiner Zeit, über Schmausereyen, Kindtaufen und Hochzeiten, Ressourcen und Balle, über oft fälschlich sogenannte Adiaphora, (dass z. B. der junge Prediger tanzt, Sprichworter mitspielt, einer jungen Dame auffallend Weihrauch streut, fich in hohe Kartenspiele einläfst, bis an den hellen Morgen, wo er vielleicht am künftigen Tage predigen foll, auf dem Balle aushält u. s. w.,) über Conzerte und Comödien (deren Besuche dem Prediger gestattet werden), Jagen, Reiten und Fahren, - die Bedenklichkeiten gegen das Erste werden nicht verschwiegen, und Rec. hat jagende Prediger in einem kurzen Jagdkleide, mit der Flinte und Schiefstasche auf dem Rücken, nie leiden können. Leider! äftet die Jagdliebhaberey des Pre-digers gewöhnlich in Leidenschaft aus. In dem Schlus-Refultate dieses Abschmitts kommt der Vst wieder auf das Schonheitsgestihl zurück, dellen Manel er als die Hauptquelle aller Verirrungen gegen die hier aufgestellten Regeln ansieht. Zu dem, was der Vf. S. 288. in der Anmerkung fagt: "der Prediger. welcher bey irgend einer Gesellschaft in feiner Gemeinde erscheint, sollte von jedem, als der gebildetste Mann: angelehn; und eben delswegen allgemein geschool and geshrt feyn;" fagen wir unfer herzliches Amen. Im fünften wied letzten Abschnitte wird mach von dem Verhalten des Perdigers gegen die weltliche Obrigkit gehandelt. Junge Prediger werden hier mane chan guten Wink finden, woven he in threm Verhaltpiffen thit großen und kleinen Obrigkeiten Gebrauch machen können. Das gewöhnliche unkluge Benehi men der Prediger erweigt manche unangenehme Auf-tritte ... Auch bier findet fich abrigens die dem VK. eigene Sanderbarkeit, Worte zu unterftreichen und mit anderer Schrift dracken lassen, worauf man Schlechterdings keinen Nachdruck legen kann. Auf darneinen Seite 300. find die Worte Hgehören, gefunden; wird, genehmigen, und auf der folgenden Seite field; handelt - mit gesperrter Schrift gedruckt, ohne. dals manieinfieht, wezu? Manches hätte der Vf. gedrängter lagen, munches Unbedeutende unch wohl ganz ühergehn können; dennoch aber verdient das Buch, waxan, soviel wir wissen, noch kein zweyter Theil erschienen ist, von vielen Candidaten und jungen Predigen, wonn auch nicht seiner Originalität, doch des vielen Lehrreichen wegen, das es enthält, escioles zu werden. 91.527 Y 7 1

hau , are ARZNEYGERAHRTHEIT.

Leipzia, b. Dürr: Deber die Dauer der Stillungsperiode. Eine physiologische Abhandlung von Adolphe Gottlob Ferdinand Krouse, Privatdocent u. s. w. auf der Universität zu Leipzig. 1808. XVI u. 68 S. 8.

Peinlich ist es schon, die Anstrengungen einer erzwungenen Genialität zu betrachten, wie die des Vfs.,

ું કેઇ હોંગોતાં કર્ય

Treatment of the second of the

-19 29 The 10.5

der nach der Lecture von Okm über die Zeugung gern die Rolle eines Naturphilosophen spielen möchte; noch peinlicher aber Dinge, die nach den forgfältigften Untersuchungen noch in tiefem Dunkel liegen, als entschieden anerkennen zu sollen, ohne Grunde: z. B. "Obgleich durch das ganze Fötusalter (im ersten Monate ilt der Fötus Infusionsthier, im zweyten. Polyp. im dritten beginnt eigentlich das Leben des Fotus!!), die drey Haute, in welche der Embryo, so wie nache her der Fötus, eingeschlossen ist, im Allgemeinen dieselben bleiben; so erleidet doch die erste derselben gegen das Ende des dritten Monats eine merkwürdige eranderung, sie zerspringt und zieht sich so auf den Uterus zurück, wo sie sich verdichtet, und die ausgedehnten Flocken, die bisher den lymphatischen Gefälsen ähnlich waren, in Blutgefälse verwandelt werden. Diese Blutgefässe, die jetzt im Grunde des Utarus entitehen, bilden ein doppeltes Geflechte von Gefälsen, den Mutterkuchen, wodurch die Mutter mit dem Fötus genauer verbunden wird; dens die Placents verbindet fich auf, das innigfte mit des inners Oberfläche des Uterus, so dals die Gefäße Lenalta: mosiren, und eine wahre Circulation vom Uterus nach der Placenta eintritt." - Das mag fich Hr. Geheimerath Walter ad notam nahmen! Eben fo fobon ist weiter zu lesen, z. B., wie din Elemente des were denden Menichen Waller und Erde find, welche, red der Luft und dem Licht, durchdrungen, Hydrogen peryorgehn lassen, wodurch alles Aufnehmen und Ausbilden dieler Stoffe geleitet wird" + mademus des übel zufammenhängenden Geschwätzes melir ist Nach der Gehret hören plötzlich alle Functionen des Uterns auf (ey!!), welche vorber zur Bildung and Form des Kindes bestrugen, und nun f min? geht in dan Brütten eine Kerolution vor, welche shui liche Zwecke bewinkt" :-- Schön gefagt! Hätte work rier V.L lieber nur den an ficht guten Gedanken left gehalten und ernster metivirt, dass das Kinde jedes Thierweibchens hoherer Organisation ungestiler so viele Zeit zur Belorgung und firnährung nach dem segelmälsigen Ausfchluffe and dem Eye oder Uterus erfordere, als es im Utemus getragen oder bedytitelt wurde, und hätte er die übrigen Anforderungen zuch Selbstüillen in jeder Hinbeht genügender auseinundergeletzt; aber auch die rechtmäßigen Hindernisse des Selbststillens nicht übergangen; so hätte er eine bey weitem verdienstlichere Arbeit geliefert, als durch seine Untersuchung des Bildungsgeschäfts des Fötus. Ueberhaupt trägt aber das ganze Schriftehen zu fehr das Gepräge der Eilfertigkeit, als dals die heutige für einen Physiologen von Bedeutung wäre. Laien ist der Bombest noch weniger einladend, und fie dürften schon am ersten (... in dem etwas über Spe-

culation und Erfahrung vom Zaune gebrochen il überlättigt werden.

### · VERMISCHTE SCHRIFTEN.: .

Gorna, in d. Ettinger, Buchh.: Archiv denkwürdiger Begebenktiten, sonderbarer Errignisse, thanulaterist. Scher Züge, erufftufter und komisther Anekdoten; witziger Einfalle und anderer ausgezeichneter Erftheimungen aus der Geschichte der Menschheit. Ein lehrreiches Unterhaltungsbuch für Leser aus allen Ständen. 1805. L. Bd. 545 S. 1806. H. Bd. 426 S. 8.

Der Zusatz auf dem Titelblatte: aus der Geschichte der Menschheit, den der Vf. noch is der Einleitung dadurch zu rechtfertigen sucht, "dass er darin eine Auswahl yon allem dem gemacht habe, was ihm bey feinen historischen Studien einer allgemeinen Verbreitung werth schien; und dass er dieses Strauschen. welches lieblicher dufte, als die landerbaren Ausgeburten jener Herren, die mit ihren romantischen Fiotionen amüßren wollen, aus der Gelchichte aller Zeiten und Völker gebunden habe," ilt, trotz der wiederholten Versicherung nicht im Ganzen wahr. Denn viole Anekdötchen kann der Sampler wohl selbst für nichts anders ausgeben, als für Schnurren aus irgend einem fogenannten Vademecum oder Bienenkorh: dennies fehlen ihnen die Deutung auf die Person, und Geschichte spricht nie anders als mit Namen, nie von einen gewillen M. W. Viele Anekdoten von bekanntop Männera könnten mit interellantern vertaulcht deyn; so die aus dem Leben Sixts V. und des Könies Karls XII. von Schunden (im eriten), Garrick's, Hogarth's Eindowe, Gundling's A Baumgarten's, Mendelfohn's (im wie die von Friedrick II. Manche kommen zweymal wor, Nr. 1050 S. 254, Nr. 116 S. 274 J. Bd., woven die erfte Veltzire, die andere dar schlechte Dichter aberschrieben itt der, wegen leiner Saliren mit Stockschlägen mishandelt, Gerechtigkeit forderte, und dem enwiedert wurde: das ist school elchehn. Ganz unbedeutend find manche andere. - Unter die ganz gemeinen gehören I. Bd. Nr. 130., der Weinkändler, der es nicht wagt, von seinem belten Weine zu trinkon, Me, 179 der Bouer im Beichtflukle, der mehr Geld gielet, sem fich opcie mehr absolviren zu lallen, H. Bd. Nr. 41: der Hung zum Stelden, N. 125, p. a. Da wo eine Reihe von Thatlachen aus verschiedenen Zeiten und won verfahiedenen Nationen oder belondere Eigenheisen unter einen Gefichtspunkt gestellt werden, z. R. -It Bde auferordentliche Meufchen Nr. 154. Gedächtnif No. 195., Begriffe uon Schönkeit Nr. 174., Weihertraus in Indien II. Bd. Nr. 1., Schlaffucht Nr. 6. u. f. w. nihert ider Semmler fich dem Muleum des Wundervallen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 26. Junius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

### ARZNEYGELAHRTHEIT.

Wien, b Schaumburg u. C.: Theoretisch praktische Abhandlung über Natur, Verwandischaft, Vorbauung und Heilung der hartnäckigsten und langwierigsten Krankheiten, für Aerzte und andre Denker, von Joh. Christ. Hackel, der Arzneyk. Doct. und ausübendem Arzte in Wien. 1807. Erster Theil. XX u. 298 S. Zweyter Theil. VIII 248 S. gr. 8. (3 Fl. 45 Kr.)

r. Dr. H. nennt in der Vorrede einen Dr Kinzel, als seinen getreuen und emsigen Mitarbeiter, und legt zugleich das naive Bekenntnils ab, dass das Beylpiel seiner gelehrten Vorgänger und Zeitgenos-Sen den den Menschen eigenen Nachahmungstrieb bey ihm in eine so rege Thätigkeit gesetzt habe, dass er aller eigenen Gemächlichkeit, und fogar aller Selbst-Ichonung uneingedenk, sei ganzes Interesse in die Mittheilung dellen letzte, was er aus andern gelchöpft, und dutch eigenes Denken und Forschen geordnet 🖢 tte. — Er benutzte vorzüglich Dr. Saifferts Beuträge zur übschäftlichen Arzneylehre der Suchten, oder so genaunter langwierigen Krankheiten v. s. w. (f. Erg. Bl. 1808. Nr. 124.) und andere Schriftsteller, ans denen er befondere im zweyten Theil eine Menge Krankengeschichten entlehnte, und abdrucken liefs.-Bey der Ansicht des organischen Thierlebens glaubt er, - musse man zuerst auf die Masse und deren Verahnlichung, und erst dann auf weitere Lebensprocesse deaken. (Es ist unverzeihlich, dass der Vf. nicht gewusst, oder vergesten hat, dass aus einer todten Masse kein Lebensprocess hervorgehn kann, und dass eines das andere bey organischen Wesen voraus-setzt.) Nun zum Inhalt. Was der Vs. vom Begriff des Lebens fagt, ist äußerst unbestimmt. Der Lebensbegriff entsteht nach ihm, aus dem Begriffe der wech-felicitigen Ein und Zurückwirkung, indem keine Wirkung ohne Zurückwirkung gedenkbar sey. (Wir glauben vielmehr die Einwirkung und Rückwirkung nur als einen Charakter der Lebensäußerung annehmen zu müssen.) - Der organische Körper werde todt genannt, wenn er aus feiner organischen Kraftaußerung, so weit binaus geworfen ift, dass er von der anorgischen (richtiger anorganischen) Natur gleichsam verschlungen wird. (Wie schwankend! Brown verfuhr richtiger, da er den Organismus als gegeben und lebend anfahe, und nur fein Verhältnis m äußern Potenzen anzugeben fuchte.) - Unter A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Lebenskraft, welche der Vf. in einen geheimnisvollen Schleyer verhüllt feyn läfst, dachte man fich mehr. als die Kraft, die den Eindrücken entgegen wirkt. -Erster Absolunitt: Kurze Uebersicht der Geschichte des organischen Thierlebens (giebt es auch ein unorganisches Thierleben?)'im gesunden und kranken Zustande: in einem gewissen mittlern Grade zwischen diesen beiden; nöhere Bestimmung des Begriffs vom gesunden und kranken Zustande; allgemeinster Abtheilungsgrund des leiztern. Der Vf. nimmt mit Hn. Saiffert ein faftliches und ein sinnliches Leben an; unter jenem versteht er den Inbegriff der Kraftäusserungen im thierischen Organismus, durch welche zunächst die Bestandtheile zu organischen Gebilden erzeugt, erhalten, vermehrt und fortgepflanzt, wie die dem thierischen Körper heterogenen Stoffe fortgeschafft werden (Der Reproductionsprocess, und die dahin gehörigen Kraftäusserungen haben nicht mit blossen Säften zu thun - und es ift kein Saft für fich des Lebens fähig; warum also diese Kraftausserungen ein säftliches Leben nennen? den durch Abzehrung herbey geführten Tod könnte man zu Folge der Wortableitung unsäftlichen, den der Wassersuchtigen - den saftlichen Tod nennen.!) "Der Begriff des finnlichen Lebens wird durch die Kraftäusserung jener Organe befasst, in denen wir zunächst den Grund der Empfindung fuchen; diese find das grosse und das kleine Gehirn, die Nerven u. f. w. Das finnliche Leben sey das Refultat der Wirkung eines sehr feinen, gasartigen, flüchtigen, kraftvollen Stoffes (Wie doch der Vf zu dieser Erkenntnis gekommen seyn mag; -). Das fästliche Leben liege dem finnlichen zum Grunde (welch ein seichtes Fundament diess zu Grunde liegende fäftige Leben.? -) und habe einen hervorstechenden Einfluss auf den gesunden und kranken Zustand. Nach S 15. steht das System der empfindenden Organe, dem fästlichen Leben zur Seite. Der dem organisch - thierischen Leben angemessene Wirkungsgrad der fäftlichen und finnlichen Organe, sey derienige Lebenszustand, den man Gesundheit nennt kommt es dabey blofs auf den Grad an? -). Der Begriff des Gelundheitszuftandes sey bey verschiedenen Menschen relativ - (der Begriff nicht - sonst muiste Gefundheit aufhören Gefundheit zu feyn, aber die individuellen Organismen, und das Verhältnis ihrer Functionen, von denen man Gesundheit prädicirt, find verschieden. -). Zwischen Gesund. heit und Krankheit nimmt der Vf einen Mittelstand an — den er als die Gränzlinie zwischen diesen zwey

Opportunität für eine gewisse Krankheitsform nennt. (Die Opportunität ist streng gedommen keine Gränz-/linie zwischen Gesundheit und Krankheit; es ist dabey mehr Neigung zur Krankheit als zur Gesundheit, Was der Vf. weiter von Krankheifen und ihren Eintheilungen fagt, scheint dem Rec. nicht scharf genug bestimmt zu seyn.). - Zweyter Abschnitt: Allgemeine und nöhere Ursachen von Suchtleiden; kurzgefaste Darstellung der von Dr. Saiffert beschriebenen Suchten, und der von mir sehr sorgfältig erforschten Verwandschaft ähnlicher Suchtleiden. Der Vf. versteht mit Dr. S. unter Suchtleiden alle langwierigen Krankheiten. Viele Suchten (vielleicht richtiger - Anlagen zu gewillen chronischen Krankheiten) werden von den Aeltern auf ihre Kinder fortgepflanzt. Das üble Verhalten der Weiber zur Zeit ihrer Schwangerschaft, sey eine weitere Quelle der süchtigen Leiden. Der Vf. bringt in Verwandtschaft Krankheiten, die dem Rec. keineswegs verwandt zu seyn scheinen, als z. B. die phthirialis, die Wallerlucht, den Keichhulten, die tabes meferaica, die Wurmkrankheit u. f.w. - Auch nimmt er mit Sauffert eine jedem Menschen angeborne Schorfjauche, (welche die Hauptrolle im ganzen Syftem spielt, und weit mehr zu thun hat, als die atra bilis oder irgend eine materia peccans,) als Ursache von vielen Suchten an, ohne die genesis der Krankheiten aus diesem unbekannten X zu zeigen; ihm zu Folge ist sie saurer Natur, und verursacht Stocksäftigkeit, Anschoppungen, Verkreidung der lymphatischen Drüsen u. s. w. - Nach dieser schiefen Anficht handelt er im folgenden von einigen Krankheiten, - lässt sich auch über die Contagien aus, - geht dann zu Nahrungsstoffen als ge wöhnlicher Ursache der Suchtkrankheiten; wobey wieder Sauffert mit einigen Modificationen benutzt worden ist. - Hierauf spricht er von der Trägheit, von den niederschlagenden Gemüthsstimmungen, von der Unterdrückung des sehr regen Geschlechtstriebs, als Urlache der von ihm logenannten Suchten. - Dritter Abschnitt: Nähere Ansicht verwand. ter Krankheiten. Bleichsucht, Hypochondrie, Gicht fieht er als verwandt an. Es werden Meinungen anderer Aerzte über diesen Gegenstand angeführt Dass der graue Staar gewöhnlich eine Folge der auf die Krystallinse einwirkenden Gicht sey, durfte der Vf. schwerlich beweisen. Die Abhandlung einiger Krankheiten in diesem Abschnitte sieht mehr einem Aggregate, als einer philosophisch - medicinischen Abhandlung ahnlich - In der häutigen Bräune werde die häufig abgesonderte Feuchtigkeit durch die Einathmung der kalten atmosphärischen Lust verdickt. (Hat der Vf. niemals diese Krankheit im Winter in warmen Zimmern beobachtet? aber da wird vielleicht die warme Luft die Lympha zum Gerinnen bringen und austrocknen!). Die Krankheiten des empfindenden Systems werden in einem Paragraph kurz abgefer-Vierter Abschnitt: Therapie und Heilmittellehre. Die Vorbauungs- und Heilgesetze, die man bey Such: ten beobachten müsse, enthalten das Bekannte. Auch

entgegen gesetzten Lebenszuständen betrachtet, und in diesem Abschnitt wird Hr. S. in Contribution gesetzt. In 70 Paragraphen führt der Vf, die durch Erfahrung bestätigten Heilsubstanzen im lymphatischen und nervolen Suchtleiden an, ohne ihre Natur und ihren Zusammenhang mit dem ganzen Organismus gealso ein Uebergewicht auf Seiten der Krankheit. - hörig erörtert zu haben. - Die besondern Arzneymittel werden nach Saufferts Anficht abgehandelt, und mit einigen Bemerkungen über ihren Gebrauch Der Vf. führt auflösende Pflanzen an, begleitet. ohne zu bestimmen, was eigentlich im lebenden Körper auflölend ist; - dann folgen eröffnende, adstringirende u. f: w. fowohl einfache als auch 'zulammengeletzte Arzneymittel. (Viele wirksame Arzneymittel find ausgelassen und einige minder bedeutende aufgenommen worden.). - Als dem thierischen Organismus mehr homogene, und daher zur Heilung ihm beliebte Mittel seven die Ausdünstungen der Erde, die Electricität - der Galvanismus - der thierische Magnetismus u. f. w. Bey der Angabe der Arzneymittel wird nicht immer auf das Ursächliche der Krankheiten Rücksicht genommen, - Der Vf. spricht von — ihm beliebtesten Stoffen in der Medicin (Das jedesmal indicirte und zweckmäßigste Mittel follte wohl auch das beliebtefte feyn!). Dann giebt er Beyspiele, wie er einige Krankheiten zu behandeln pflegt. - Bey der Behandlung chronischer Leiden, richte er sein erstes Augenmerk auf das Temperament, und die ganze Individualität des Kranken. Muss diess nicht eben so auch bey acuten Krankheitun berücksichtigt werden? - ). Bey Hypochondristen nimmt er eine in den Säften prävalirende Schärfen an; bey der Scrofelkrankheit fey fie fastrer Natur. - Im zweyten Theil find Krankengeschichten und Beobachtungen aus Sayffert, Stürk, Quarin, Stoll, Bang, Hufeland, Weickart, Hoffmann u. f. w. gefammelt, denen der Vf. auch seine eigenen Beobachtungen einverleibt hat. - Sie zu analyfiren und zu commentiren, erlaubt der Raum dieser Blätter nicht; und die Schriften aus denen er sie entlehnt hat, find ohnehin bekannt.

> Wien, b. Wappler u. Beck: Der musikalische Arzt, oder: Abhandlung von dem Einfluss der Musik auf den Körper, und von ihrer Anwendung in gewissen Krankheiten. Nebst einigen Winken zur Anhörung einer guten Musik. Von Peter Lichtenthal. 1807. 125 Bog. kl. 8. (1 Rthlr.)

Ein mußkalischer Arzt ist nach des, wahrscheinlich pseudonymischen, Vfs. Begriff derjenige, welcher durch, geläuterte Erfahrungen und Beobschtungen die Macht der Tonkunst kennen gelernt hat und durch philosophisches Räsonnement geleitet, unter gewissen Umständen, bey gewissen Krankheiten von derselben Gebrauch macht. Die Lücke, die hier in unfrer medicinischen Literatur herrscht, soll durch vorliegendes Werkchen ausgefüllt werden. Der Vf. hat keine kleine Meinung von fich, feinen Kenntnis fen und dieler Arbeit, und verdient auch für leinen guten Willen, einen so wenig bearbeiteten Theil der plychi-

psychischen Heilmittellehre aufzuklären, durch Bekanntmachung seiner Gedanken, gesammelten Beobachtungen und Erfahrungen zur verbreiteten Anwendung der Musik in mancherley Krankheiten beyzu-Leider ist jedoch dieser tragen, unfern Dank. Beytrag gering. Schon die oben mitgetheilte Definition seines überdiess nicht gut gewählten Kunstworts zeigt es, dass der Vf. kein logisch gebildeter Kopf ift, dass er in seinen Begriffen schwankt, unsicher gebt. An eignen Erfahrungen über den Werth der Musik als Heilmittel fehlt es ihm durchaus: aber anch über die aus andern Schriftstellern zusammengefahrungen hat er nicht zusammenhängend und mit hinreichenden pathologischen Vorkenntnissen gedacht, um aus dem Wesen der Musik und ihrem Verhältniss, theils zur Phantafie des Menschen, theils zu den Sinnorganen, durch die fie phyfisch und psychisch auf den Menschen wirkt, den wahren Einfluss auf den gelunden oder Kranken Organismus zu bestimmen. Ueberbaupt vermisst man den ruhigen, gelassnen Denker in ganzen Buche. Oder ist das Springen von einem Gegenstande auf den andern, das flüchtige, oberstächliche Ueberhingleiten etwa der Mozartsche Genius, der uns nach der Vorrede, an mehrern Orten des Buchs ansprechen soll? Wir zweifeln, dass der Vf. den wahren Mozartschen Geist richtig aufgefalst hat. Denn was (S. 56) über die Kunst des unsterblichen Meisters gelagt wird; "ein Mann ist im Lauf der Zeiten aufgestanden, der im stolzen Trotze alle Grundfätze, nach welchen die Werke eines Haffe, Graun, Benda, Hiller, Schulz und anderer großen Künstler gearbeitet waren und den jetzigen Freyheitsfinn gemirten, verdrängte u. f. w." - ist eben so unrichtig, als den herrlichen, großen, tiefen, allumfassenden Genius des Tonkunstlers entehrend, der seinen Händel und Sebastian Bach ehrte, studirte und die ihm genen bekannten, mit angestrengtem Fleiss studirten, mindlich durchdachten Regeln der Musik durch seine Kunst nicht verdrängte, nur erweiterte, beseltigte and in einer mannichfaltigern Anwendung befolgte. Doch wir betrachten das Buch nicht von Seiten der Theorie der Musik, sondern als eine zur Heilmittellehre gehörige Abhandlung, und geben nun den In-halt desselben an. — Sobald der Mensch in das gekilige Leben tritt, erwachen seine Leidenschaften. Er wird durch sie abgespannt und bedarf äussrer Reizungen, um sich wieder zu erheben, seine normale Kraft zu fühlen. Daher der Genuss geistiger Getränke schon in den frühesten Zeiten des Menschengeschlechts. Auch die Musik wurde schon im grauen Alterthum als Hülfsmittel gegen den Trübinn geschätzt. Jubal erfand die Instrumental-, Enos die Vocalmufik n. f. w. - Werthschätzung der Mufik bey den Juden, Griechen, Gothen, Sinesen und in den neuern Zeiten mit einigen kleinen Abschweifungen; nun Anführungen aus dem Roderich a Caftro, Rolfick, Shakespear, Frank und Kant, etwas über Mozart, das wir schon oben anführten, einige sonderbare Wirkungen des Schalles, und nun als Resultat

dieser höchst unvollständigen historischen Uebersicht, "das die Musik, die Schöpferin, der Ausdruck aller Leidenschaften, ein natürlicher Trieb der Menschen; eine Bildungsnorm und Stärkung bey Gelchäften; eine stets begleitende Zierde der Religion; ein allmächtiger Sporn ist, um den Kriegsmuth des Soldaten anzufachen." "Wer wird nun noch, (fragt der Vf. an dem gründlichen und richtigen Begriff, von dem Einflusse der Musik auf die Menschen und ihrer Auwendung auf Medicin zweifeln?, Gewiss niemand!" und jedermann, können wir hinzusetzen, wird fich aus dieser Stelle überzeugen, dass der Vf. eben so wenig tragnen Beobachtungen, Wahrnehmungen und Er- klar denkt, als deutlich schreibt. Eine ästhetische und plychologische Ableitung der genannten Eigenschaften und Wirkungen der Musik, aus der Natur des Menschen und dem Wesen der Tonkunst sucht der Leser vergeblich. Der Vf. scheint gar keine Ahndung von einer solchen Begründung und Behandlung seines Gegenstandes gehabt zu haben. Er begnügt sich, ganz leicht und oberstächlich zulammen zu reihen, was andre dachten und schrieben. Im ersten Kapitel (S. 61.) wird die Wirkung der Musik auf den gefunden menschlichen Körper betrachtet, zuerst auf den gebildeten, in Gesellschaft lebenden Menschen. Er beginnt mit einer Charakteristik der verschiedenen Musikgattungen, nämlich der Kirchenmusik, Theater-Kammermußk, der Spektakelmußk, der Mußk unter freyem Himmel, der Tanzmusik und der militärischen. Aber nur was über die Kirchenmusik angeführt wird, kann einigermaßen Anspruch auf die Benennung einer Charakteristik machen: das übrige enthält Anekdoten und zerstreute Bemerkungen über einige Eifecte der genannten Musikarten. Noch viel flüchtiger ist der zweyte Abschnitt behandelt, der ganz falsch überschrieben ist: Wirkung der Musik insbesondre. Auf zwanzig weit gedruckten Seiten des kleinsten Formats (manche Seite hat nur zehn bis zwölf Zeilen) liest man eine sogenannte Charakteristik der Vokalmusik und zwar der Singtone und Singstimmen insbesondere: dann der Instrumentalmusik, wo einige zwanzig Instrumente besonders aufgeführt werden; ferner eine Charakteristik der Tonarten, aus Schubart, und etwas über die Tempi. Nun von der Wirkung der Mußk auf wilde Völker, und im zweyten Kapitel einige elende Anekdoten fiber die Wirkung der Musik auf die Thiere. Ueberall ist der Vf. hochst unvollständig und auch als blosser Compilator ganz oberstächlich. Wie viel von den bisher angeführten Gegenständen, die doch über die Hälfte des Buches füllen, in einen musikalischen Arzt gehören und wie vieles man als fremdartigen Auswuchs betrachten müsse, bedarf keiner Unsersuchung. Die historische Ansicht aller empirischen Versuche, die mit Musik von den ältesten bis auf unfre Zeiten in der Medicin gemacht worden find im dritten Kapitel, ist übervollständig in Rückficht auf Krankheitsnamen, aber leer an geprüften, lehrreichen Thatsachen. wird in dieser eben so sehr ohne historische Kritik und philosophischen Geist, als ohne pathologische Kenntnils angelegten Anekdotensammlung nur einige

Krankheitsgeschlechter nicht genannt finden, in denen fich die Musik nicht hulfreich bewährte. - Viertes Kapitel. Wie ist die Wirkung der Musik zu betrachten? Sie wirkt als Reiz durch das Gehörorgan auf den Körper. Diese gar nichts besagende Antwort ist auf ein ziemlich verworrenes pathologisches Räsonnement gestätzt. Die Anwendung der Musik im fünften und lechsten Kapitel enthält zwar einige wahre Satze, doch find im ganzen die therapeutischen Begriffe des Vfs. nicht minder verworren, als die pathologischen. Man merkt endlich wohl, dass er von Hypersthenie, directer und indirecter Afthenie sprechen und darnach die Anwendung der Musik bestimmen will. Die Winke zu Anhörung einer guten Musik find, obschon nicht ganz unbrauchbar, doch zu allgemein und nicht ganz an ihrem Orte In Rücksicht des Aeusern müssen wir noch die Papierverschwendung durch die vielen und weit gesperrten Absätze und Ueberschriften, und den bey sehr schlechtem Papier und schlechtem Druck ungeheuern Preis rügen. Das Ganze hätte fich füglich auf den vierten Theil des Raumes und sechsten Theil des Preises beschränken

ERFURT, b Beyer u. Maring: Ueber die Erkenntniss und Kur der wichtigsten und hänsigsten äusterlichen Krankheiten, welche vor das Forum der medicinischen Chirurgie gehören. Zum Gebrauche für Wundärzte, von Dr. Wilh. Ernst Berger. — Erster Theil. 1808. VIII u. 296 S. 8. (18 gr.)

Diese, an fich nützliche, Schrift hat der Vf. zunächst für die gewöhnlichen Wundärzte bestimmt. Wenn aber unter den gewöhnlichen die häufigere Zahl derselben verstanden werden soll und muss: so möchte gerade die Arbeit des Vfs. für diese am wenigsten passen, weil fie den Geist der geläuterten Heilkunde nicht kennen, und mehrere Ausdrücke - Abnormität der Erregung, Sthenie, Asthenie, Hypersthenie und Hyperasthenie, assmilirte Stoffe, Potenzirung, ursachliche Momente, praevaliren, Augenentzündung von mehr reproductiver Art u. f. w. - ihnen fremd find. Wenn nun auch der Vf. selbst sagt, dass den Nutzen ausleerender Mittel bey asthenischen Augenentzündungen, beym Kopfgrind, die Erfahrung bestätigt hat, und diess auch keinesweges den Grundsätzen der Erregungstheorie und den Gesetzen des Organismus widerspricht, so möchte ja

auch die Mühe wohl ganz unnöthig seyn, die gewöhnlichen Wundärzte in die ihnen unverständliche und gewis auch ganz unnöthige Sprache der Erregungstheorie einweihen zu wollen.

Die Schrift ist in sieben Kapitel abgetheilt. Imerften Kapitel von der Augenentzundung, Entzundung. der Augenlieder und von den Eiterungen der Augen. (Warum der Vf. nicht die Entzündungen im Allgemeinen diesen topischen voraus geschickt hat, ist nicht einzusehn; sonach weiß der gewöhrliche Wundarzt nun nicht, welche Kurmethode er bey Entzundungen an den übrigen Theilen des Körpers befolgen muls.) Die beite Eintheilung der Augeneotzundungen ilt, nach dem Vf., in sthenische und asthenische. Diele Alternative möchte manchen gewöhnlichen. Wundarzt zu nachtheiligen Irrthümern verleiten. weil er andere nöthige Distinctionen darüber vergefsen könnte. Der angeführte Unterschied zwischen Calomel und Mercurius dulcis ist etwas obsolet. Zweytes Kapitel. Von der Entzündung der Brüste. Hier wird empfohlen, im Fall der Umfang wunder Brustwarzen zugleich excoriirt und entzundet ist, ein Stückehen Rind - oder Schweinsblase oder auch Wachstaffet mit einer lindernden oder austrocknenden Salbe zu beltreichen, ein Loch für die Warze hinein zu schneiden, und es auf die excoriirte Stelle zu legen. Auf dieses legt man ein zweytes, etwas größeres Stückchen Wachstaffet oder Leinwand, ebenfalls mit einem Loche zur Befestigung. Rec. fürchtet aber, dals ein Kind nur selten an einer so verbundenen Bruft fortsaugen wird; die kleinen Geschöpse find gewöhnlich zu eigenfinnig, als das fie heterogene Dinge an einer Brust dulden mögen Drittes Kapitel. Von den Verbrennungen. Viertes Kap. Von der Eutzündung oder dem Wurm am Finger. Fünftes Kap. Von dem bölen oder Grindkopfe. Mit Recht wird hier erinnert, dals man in dem dritten Grade der Krankheit, dem sogenannten debgrind (Tinea) ie widernatürliche Beschaffenheit der Harnwurzeln vielmals für die nächste Ursache hält, daher ausrottet, und doch keine Heilung bewirkt. Der Vf. bestimmt daher die Fälle genauer, wo diese Ausrottung heilsam und nothwendig ist. Sechstes Kap. Von den skirrhösen und Krebsgeschwülsten. Siebentes Kap. Von den Geschwüren. Sehr ausfährlich find hier die venerischen Geschwüre mit ihrer innern und ässerlichen Behandlung bearbeitet.

Berichtigungen.

In Nr. 83. der A. L. Z. 1809. S. 678. Z. 25. v. o. ift ftatt Peter Placidus, Pater Placidus - und Nr. 133. S. 96. Z. 20.
21.u. v. u. ift Portugiesen aus dem Occidente - Länder in dem Oriente zu lesen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 17. Junius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### MATHEMATIK.

FREYBERG, b. Craz u. Gerlach: Betrachtung der Winterschmidt - und Höll'schen Wassersäulenmaschine, nebst Vorschlägen zu ihrer Verbesserung und gelegentlichen Erörterungen über Mechanik und Hydraulik; von Friedr. Gottlieb Buffe, Kurf. S. Commissionsrathe u. s. w. Mit 1 Kpfrt. 1804. 294 S. gr. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

ie doppelte Benennung der Maschine auf dem Titel bezieht fich auf die Ungewissheit ihres eigentlichen Erfinders. Sie ist übrigens unter den Bergwerksmalchinen eine der grölsten, und ist in so fern auch eine der merkwürdigsten in Hinficht der vortheilhaften Wirksamkeit oder zweckmässigen Kraftverwendung, deren fie fähig ist. Schon so wie Hill sie vorgerichtet, noch mehr aber nach den Veranderungen, die der Vf. hier in Vorschlag gebracht hat, glaubt er von ihr versichern zu können, dass he unter allen bisher bekannt gewordenen Wasser- und Wallerhebungsmalchinen, die ins Hohe und Große arbeiten können, den höchsten Wirkungsgrad zu erreichen fähig sey. Wenn man fich nämlich ein ober-Ichlägiges Wallerrad und eine Wallerfäulenmalchine gedenkt, die beide ihre Kraft von Aufschlagewassern erhalten, und beide zum Effect baben, dass durch ein mit ihnen verbundenes Pumpenwerk die Grubenwaf-Fer gehoben werden: so wird die Grösse der beiderleitig verbrauchten Kräfte in einem Verhältnisse stehn, welches aus dem der Menge ihrer Aufschlagewaffer In einerley Zeit, z. B. 1 Minute, und aus dem ihrer beitlerseitigen Gefälle, zulammen gesetzt ist. Eben so wird auch das Verhältmis ihrer geleisteten Effecte aus dem Verhältmis der aufgeförderten Grubenwasser und dem der beiden Höhen, auf welche fie gehoben werden, zusammen gesetzt leyn. Da es auch einleuchtet, dass der höchste, irgend erdenkbare Grad der Nutzharkeit bey jeder Malchine in dem Verhältnisse der Gleichheit zwischen Kraftwerth und Effect bestehn musse: so wird auch jede einzelne Maschine der vorerwähnten Art, in Beziehung auf diesen höchsten idealischen Grad der Nutzbarkeit, können gewürdigt werden. Am kurzesten geschieht solches vermittelst des Bruches Mt., dessen Zähler das Product

aus der gehobenen Wallermenge in 1 Minute, so wie aus der Höhe, worauf fie gehoben ift, - und dessen Nemer das Product aus der gleichzeitig verbranch-

A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

ten Menge des Aufschlagewassers und seines Gefälles, ausmacht. Dieser Bruch wird also auch für jede Maschine, einzeln genommen, ein gewisses Mass ihrer Wirksamkeit darstellen, welches man ganz schicklich den Grad ihrer Nutzbarkeit oder ihren Wirkungsgrad nennen, und am bequemiten durch Decimalbrüche ausdrücken kann. Unter den von Hüll erbauten Wassersäulenmaschinen befinden sich einige, die nach des Vfs. Schätzung im 5ten Kap. schon einen etwas höhern Wirkungsgrad, als die besten Radgezeuge, erreichen. Bey den vom Vf. vorgeschlagenen Veränderungen dieser Maschine soll sich der Wirkungsgrad nach seiner im 18ten Kap. angestellten Berecknung noch um die Hälfte über die belten, von Mende angelegten, oberschlägigen Rad - Kunstgezeuge erhöhen. Mende war übrigens nicht viel glücklicher mit seinen Wassersäulenmaschinen in Freyberg, als Winterschmidt mit den seinigen auf dem Harze, und sie wutden deshalb meist wieder abgehaut. Der fehlgeschlagenen Versuche ungeachtet verloren doch die ein-lichtsvollen Obern des kursächs. Bergbaues die Wasserfäulenmaschine nicht aus den Augen, und befahlen dem Vf. eine neue Revision derselben an, wovon die gegenwärtige Schrift die Frucht ist. Sein Urtheil geht dahin, dass man freylich bey den Kunstsätzen selbst noch einige Abanderungen dürfte zu versuchen haben; dals man auch an den oberleblägigen Wallerrädern von dem bisher gewöhnlichen Kraftaufwande wohl noch etwas ersparen könne; dass aber der größte Gewinn für die Wallerökonomie von einer gehörigen Benutzung der Wassersänlenmaschine zu erwarten sey. Die Abhandlung felbst wird dem Praktiker noch erwünschter, als dem Theoretiker, seyn. Oft wird anhaltendes Nachdenken erfordert, um dem Vf. zu folgen, so wie genaue Ausmerksamkeit, um seine Winke wahrzunehmen. Zuweilen kommt der Vf. auf Gegenstände, die man für Nebendinge halten könnte, die aber doch für das Ganze unentbehrlich find. Die einzelnen Abschnitte sind folgende: 1) Eine vorläufige pragmatische Uebersicht der Maschine. 2) Literatur der Maschine und ihre Erfinder. Den ersten Gedanken davon hatten in Frankreich 1731. Denifard und Duaille. Belidor gab eine ungleich nettere Einrichtung für denselben Zweck an. Winterschmidt, Braunschweig. Artill. Major, und von Heynitz, wurden nach Schweden gesandt, um Polhems Siphonsmaschine in Augenschein zu nehmen; sie fanden aber nur ein Mo-, . dell, welches durch Quecksilber betrieben wurde. Winterschmidt äußert seinem Reisegefährten, dass die . Aaa

Maschine im Grossen schwerlich brauchbar seyn dürfte, ihr Anblick aber ihn veranlasst habe, eine andere Maschine zu entwerfen, die dann bald nachher anf dem Harze wirklich erbaut wurde, und die von denen, welche Höll nachher in Ungarn vorgerichtet, und, nach des Vfs. Vermuthung, ebenfalls selbst erfunden hat, im Wesentlichen nicht verschieden ist. 3) Eigenthümliche Nutzbarkeit dieser Maschine. Beym Bergbaue pflegt der Fall oft vorzukommen, dass nur wenig Aufschlagwasser, aber mit einem großen Gefälle, vorhanden ist, und in diesem Falle ist sie allen andern zur Betreibung der Pumpwerke vorzuziehn. 4) Von den Graden der Wirksamkeit. 5) Wirkungsgrad eines vorzüglich guten oberschlägigen Kunstgezeuges und mehrerer wirklich erhauten Säulenmaschinen. 6) Einige Bemerkungen über die dynamische Grundgleichung. Es schien dem Vf., dass man, vermittelft einer vorzüglich bündigen und deutlichen Darstellung, die dynamische Hauptgleichung zunächst

unter der Form  $\frac{dv}{ds} = \frac{P}{M\gamma}$  am leichtesten gewinne.

In ihr bedeutet v die Fallhöhe, welche der Geschwindigkeit v zugehört, die der logenannten bewegenden Kraft P-und der von ihr bewegten Masse M, am Ende der beliebig wählbaren Zeit t, während welcher die Kraft schon auf die Masse gewirkt hat, und diese, jener Kraft wegen, durch die Raumlänge s beschleunigend bewegt ift - zukommt. Es muls bey ihr ausdrücklich ausbedungen werden, dass die bewegende Kraft, deren Drückungsmaß durch Pangegeben wird, immerfort mit der von ihr bewegten Malle M einerley Geschwindigkeit v habe. 7) Nothige Formeln aus der Experimental - Hydraulik. 8) Einige Bemerkungen über die Theorie der Saugwerke. Es werden ihrer funf mitgetheilt, wovon die erste vor dem Vf. schon von andern befolgt wurde, und die nur des Zusammenhangs wegen mit aufzuführen war, die übrigen find dem Vf. eigen. 9) Von der Kolbenfriction. 10) Berechnung des Kunstgezeuges, welches durch eine Wasserläulenmaschine betrieben wurde. 11) Formeln zur Berechnung der einstieflichen Wassersäulenmaschinen. 12) Anwendung der Formeln zur Berechnung einer wirklich erbauten Säulenmaschine. 13) Betrachtungen über die berechnete Maschine. 14) Beurtheilung der zweystieflichen Wassersäulenmaschinen. 15) Ein paar Worte über den doppelschlägigen Treibcylinder des Maschinendirectors Friederich. Der Yf. hält zwar diese Maschine für sinnreich, glaubt aber, dass sie beym wirklichen Gebrauche Schwierigkeiten zeigen würde. 16) Vorschläge zur Verbesserung der Wallerläulenmaschine. Die Hauptsache ist die Anpringung eines Windkellels, in welchen fich das Wafser aus der Fallröhre einmundet, und aus ihm werden ein, zwey, oder noch mehrere Grundröhren abgeleitet, jede mit einer Steuerung für den ihr zugehörigen Treibcylinder versehen. Der eine von denselben kann an Weite und Höhe eingerichtet seyn, wie er will, und man behält völlig die Freyheit, auch den zweyten und dritten nach Belieben einzurichten.

i7) Eine neue Einrichtung des Windkessels. Um dem Windkellel immer die gehörige Grölse zu geben, damit er bald für einen, bald für mehrere Treibcylinder sein Waller hergebe, schlägt der VI folgende Kinrichtung vor, die durch eine Figur erläutert wird: in dem obern Raume seiner Luftblase soll eine kupferne Wanne dergestalt eingelegt werden, dass neben dem, drey bie vier Mal aufliegenden, Wulfte der Wanne die Luft sich ganz ungehindert auf- und abwärts bewegen könne. In der Decke des Kessels soll ein kleines Loch angebracht werden, durch welches man, mittelst eines dunnen und hohen Trichters, Wasser in die Wanne einfüllen könne; durch diele Einfüllung wird denn der Raum für die Luftblase verkleinert. Will man diefen Kaum vergrößern: so leert man die Wanne, mittelst eines hydraulischen Hebers, wieder mehr oder weniger aus. Das Loch wird denn durch ein Schraubwerk luftdicht verschlossen. Dem Rec. dünkt hier die Wanne ganz entbehrlich. Da es nāmlich blos darauf ankommt, weniger Luft im Windkessel einzusperren, wenn er sonst zu groß scheint: so kann dieses Auslassen der Luft erhalten werdes, wenn man bloss Wasser in den Windkessel füllt, ohne dass es in einer besondern Wanne vom übrigen abgefondert wird. Ein Windkessel z. B., der, ehe die Lust darin gepresst wird, bereits halb voll Wasser ware, wurde als ein leerer, aber nur halb so großer, anzusehn seyn. Freylich müsste beym Gange der Maschine dafür gesorgt werden, dass der Kessel nie ganz leer von Wasser wurde, oder, wenn es geschähe. eine neue Einfüllung, wie anfangs, Statt fände. Eine Feuerspritze, mit Windkessel, kann man dadurch sogleich zur Ahletzspritze machen, dass man ihren Windkessel ganz mit Wasser anfüllt. Auf solche Art würde es auch nicht nöthig, den Kessel höher, als gewöhnlich, zu machen. 18) Entwurf einer Wallerläulenmaschine, die um die Hälste vortheilhafter, als die besten oberschlägigen Kunsträder an den Freyberger Kunstgezeugen, wirken kann. Sehr deutlich und ausführlich, und mit Angabe ihres Wirkungsgrades, der 0,62, also um die Hälfte größer, als bey den besten oberschlägigen Rad-Kunstgezeugen, wo er nur 0.41 war, gefunden wird. 19) Verbindung eines Walleröpels mit einem Säulen - Kunstgezeug. 20) Einige Aussicht auf Wallerläulenmalchinen von einem sehr geringen Gefälle. 21) Urtheil über Gervinus neuerlich vorgeschlagene hydraulische Winde und deren Anwendung zur Verbeilerung der Wallerfäulenmaschine. Dass diese Verhesserung bloss eingebildet war, zeigt der scharfiehende Vf. sehr deutlich.

BRESLAU, im Verl. d. Stadt und Universitätsdr.: Erster gründlicher Unterricht in dem Rechenkunst. Ein Wiederholungsbuch sur seine Schüler, verfast von Johann Wischota, Erster Cursus. 1806. 1985. Zweyter Cursus. 1806. 108 S. Dritter Cursus. 1806. 112 S. 8. (1 Rthlr.)

Der Vf. verkennt zwar den Werth vieler bereits erschienenen Rechenbücher keineswegs, findet aber

· qoch

dock kein einziges unter denselben seinem Bedürfnisse ganz entsprechend. Nach seiner Ausscht find die zu voluminösen entweder mechanisch, oder systematisch bearbeitet, Die erstern taugen am wenigsten beym Unterrichte, weil der Schüler während der Zeit, wo er eine zweyte Regel auswendig lernt, gemeiniglich die erste wieder vergistt. Die systematischen Lehrbucher find gewöhnlich so theuer, dass se von den irmern Schülern nicht angelchafft werden können, und überdiels eignen fich beide nicht zu Wiederholungsbückern, wie sich der Vf. eins wünschte. Kürzere syftematische Compendien enthalten Manches, was in die bürgerliche Rechenkunst nicht gehört. - Man heht aus dielen Kritiken des Vfs., dals er ein Buch liefern wollte, das zwar nach strenger mathematischer Lehrart bearbeitet wäre, aber blos die dem Oekonomen und Kaufmann nöthigen Rechnungen so falslich und vollständig enthalten Tollte, dass er fich zu jeder Zeit, bey irgend einem Vorfalle, Raths daraus erholen könnte, und dabey sollte das Ganze so kurz und wohlfeil, als möglich, feyn. Rec. muß nun dem Vf. das Zeugniss geben, dass er diesen Plan gut ausgeführt hat. Im ersten Cursus stellt er die gemeinen Rechnungsarten in ganzen und gebrocheneh Zahlen mit großer Klarheit und Gründlichkeit dar, und es ist dahey auf ein Alter der Schüler von zehn bis 14 Jahren Rücklicht genommen, wobey aber freylich die Mitwirkung des Lehrers, um die Uebersicht des Zulammenhangs zu erhalten, das Beste wird thun müllen. Aufser den Rechnungsarten ist auch in dem entes Curius noch etwas von der Proportionslehre mitgenommen worden, wo wir denn belonders das, was entweder nach directen, oder verkehrten Verhältnissen zu berechnen ist, sehr gut aus einander geletzt gefunden haben. — Der zweyte Curlus fährt fort mit der Gesellschafts - und zusammengesetzten Proportionsrechnung, entwickelt die Vorschriften zur Anwendung der Kettenzegel auf alle Arten von ökozemischen und kaufmännischen Rechnungen, z. Bi Vermischungs-, Durchschnitts-, Thara-, Münz-, Wechfel-, Gewinn- und Verlust-, Tausch-, Zins-, Alligations Rechnung. Viele Beyfpiele zur Uebung. auch einige nützliche Tabellen, erhöhen noch die Brauchbarkeit. - Per deitte Curlus bereitet nuch säher zum eignen Studium der Mathematik vor, und enthält daher auch sehr vieles, was dem Unterrichte in den erstern Cursen mehr Gründlichkeit und Voll-Medigkeit gieht. So gleich im Anfang die Lehre von Masse der Zahlen, wo erklärt wird, was aliqueter Theil, gemeinschaftliches Mass, zusammengeletzt und Primzahl, gerade und ungerade u. f. w. beifst, wo denn für die Lehrlätze auch die Beweife durch Buchstaben geführt find. Von den Kennzeichen. ob ein Divisor in einer gewissen Decimalzahl ausgehe; alles genau entwickelt und scharf bewiesen, und daher als ein guter Nachtrag zur Bruchrechnung anzusehn. Von Decimalbrüchen. Von Potenzen und Wurzeln; Ausziehung derselben. Eine weitere Ausführung der Lehre von Verhältnissen und Proportionen,

so eben in Ablicht auf die Bruchrechnung gemacht haben. Etwas auffallend aber ist, dass der Beschluss dieses dritten Cursus eine Einleitung zur Mathematik enthält, womit andre Schriftsteller, gewöhnlich den Anfang machen; denn es wird darin gefagt, was eine Größe sey, worin ider Unterschied zwischen reiner und angewandter Mathematik bestehe, wie sich die verschiedenen Abtheilungen der Größenlehre zu einander verhalten, und was jede Eigenthümliches hat. nebit Erklärung der bey der mathematischen Methode vorkommenden Kunstwörter. Der Vf. hat dieses υστερον πρότερον felbit gefühlt, und entichuldigt fich deshalb in der Vorrede: einmal wollte er nämlich mit dem ganzen Buche die Einrichtung treffen, dass nach der bey ihm beltehenden Classen-Eintheilung, jeder dieler Curse für eine besondere Classe zum Schulbuche dienen könnte, und dann wünschte er, dass der Unterricht als eine durchgängige Vorbereitung zum Schwereren durch das Leichtere erschiene, und besonders wollte er in Absicht der Schlussabhandlung dem Vorwurfe ausweichen, als ob er schon in den unteren Classen habe Mathematik lehren wollen, indem leider noch zum Theil ein schädliches Vorurtheil gegen den eigentlichen Unterricht in der Mathematik, in seinem Wirkungskreise, herrsche!

Ebendas., b. Ebendems.: S. Wiechota Anseitang zum rechnen mit römischen Ziffern. Veranlasst durch eine Anfrage in Hofr. Guts-Muths Zeitschrift für Pädagogik u. s. Märzstück 1806. S. 213. 1806. 38 S. 8. (4 gr.)

Diese Rechenkunst hat der Vf. zwar nur als einen Verluch entwerfen wollen; aber es ift derlelbe in der That vollkommen befriedigend ausgefallen, selbst die Anwendung der vier Rechnungsarten auf die Proportionslehre kann man als gelungen ansehn, und er wird dadurch befonders denjenigen einen Gefallen erwiesen haben, welche den Gebrauch des Rechenbretes als eine nützliche Vorübung der zarteren Jugend, zum Rechnen mit der Feder, empfehlent: denn bekanntlich folgen beide, nämlich die Rechnung auf. ' dem Brete mit Steinchen oder Rechenpfennigen, und die mit römischen Ziffern, einerley Vorschriften. Ob aber auch wirklich der Landmann bey seinen Rechnungsvorfällen fich dieser Methode und Bezeichnung, vor der bey uns gewöhnlichen, bedienen werde; möchte Rec. sehr bezweifeln: denn sie gewährt böchstens nur beym Addiren und Subtrahiren einige Erleichterung; beym Multipliciren und Dividiren dürfte he gewils Ichwieriger leyn.

#### STATISTIK.

- 1) LAUSANNE, b. Vincent: Almanach pour l'an de grace 1808. 60 S. 12. (1 Batz.)
- 2) Ebendas., b. Ebendems.: Almanach du Canton de Vaud, pour l'aunie 1809. 84 S. 12.

rung der Lehre von Verhältnissen und Proportionen, Dies sind die zwey neuesten Staatskalender des Canwobey eben die Bemerkung Statt findet, die wir. tone Loman oder Waat. Der Canton ist in 19 Districte stricte getheilt, und in 60 Kreise; die Bevölkerung beträgt 144,474 Seelen. Die Regierung, oder der kleine Rath, besteht aus neun Personen; monatlich wird ein neuer Präsident gewählt; doch ist der Abgehende von neuem wählbar; die Hnn. Muret und Pidoux werden in der Regel gewählt. Der große oder gesetzgebende Rath ist verhältnismässig groß; er besteht aus nicht weniger als 180 Personen, mit Inbegriff der neun Regierungsräthe; auch ein Landgeistlicher ist in der Zahl derselben. Bey der Wahl der Deputirten für die jährliche Tagsatzung aller neunzehn Cantone bindet man fich nicht an Mitglieder des kleinen Raths; in dem vorigen Jahre wählte man den Doctor der Rechte, Hn. Secretan, Mitglied des grofsen Raths, und den Oberrichter Clavel zu dieser Gefandtschaft. Die Akademie zu Lausanne besteht, ausser den beiden Stadtpfarrern, aus zwey Professoren der Theologie, einem Prof. der Rechte, einem der

schönen Wilsenschaften, einem der Moral und Statistik, einem der griechischen Literatur, einem der Philosophie, einem der Chemie, einem der Mathematik, einem der Physik, und einem der französischen Literatur. In dem akademischen Conseil präfidirt ein Regierungsrath, auch find Gelehrte, die nicht Professoren sind, Beysitzer desselben, unter andern der Doctor der Arzneykunde, Hr. Rengger, vormals Minister der helvetischen Republik. Der vormals Minister der helvetischen Republik. Pfarreyen find beynahe 150, und der Candidaten des Predigtamts noch einmal fo viel, als im Canton Zurich. Am Schlusse eines Précis des évenemens politiques des vorigen Jahres heißt es in dem neuesten Staatskalender: "Gardons nous bien de renoncer à l'éspérance, et cherchons, en envisageant un avenir plus heureux, à supporter avec résignation des maux dont la patience est le seul remede."

## WERKE DER SCHÖNEN KUNSTE.

### ROMANE.

Nürnberg, in d. Raspe. Buchh.: Abendblätter der Liebe an Helene, von Jacob Bischof, Doctor der Philosophie. Erstes Bändchen. Mit einem Kupfer. 1808. 98 S. 8. (8 gr.)

Der Held der Geschichte (seinen Namen erfährt man nicht) ordnet sich eben auf einem Balle zum Tanze, als Helene in den Saal tritt, und - heils flog es ihn an und ein wiederholter Schauer überlief ihn. Schnell liefs er die Hand seiner Tänzerin los, vermochte nicht ein Wort herauszustottern, und war mit einigen Sprüngen unten im Garten. Wie er bier wieder so recht zu Athem gekommen war, eilte er zurück in den Saal, wo alles um Helenen herumtanzte, lieblich wie die Sterne um die fanfte Luna, und sie schaute darein mit anaussprechlicher Klarheit.. Plötzlich fällt ihr Blick feurig und rührend auf unsern Verliebten, und durchbrochen war der Zauberkreis, den der Liebreiz des Weibes um fich warf. Er schaute sie an, voll Sehnsucht und Liebe. Helene verstand ihn, gab ihm die Hand, und entbrannt, aufser fich, durchaus Leben und Empfindung, durchstürzt er im geistigen Fluge mit der Holdfeligen die wirbelnden Reihen. Selig wie ein Gott, um den fich alle Welten drehen, läfst er der Unglücklichen night Rast noch Ruhe, so sehr sie ihn auch um frische Lust bittet. Ein Paar nach dem andern fällt ab, aber unfer Held steht um hoher Mitternachtmoch allein auf dem Tanz - und Kampfplatz. Von diesem Augenblick an befindet er sich in einem Zustande ewiger Trunkenheit, und wird von Entzückungen durchschauert, von Visionen begeistert, von einer

Mufik in harmonischen Terzen durchströmt, dass wir anderen nüchternen Menschen alle diese wunderbaren Erscheinungen nur mit stummer Verwunderung anftaunen können. Als Kind lag er mit so inniger, leidenschaftlicher Empfindung, so voll heiliger Wollust vor dem Erlöser am Kreuze; aber nun hat er kein Heiligenbild, keinen Gott mehr, als nur die Holdfelige, welche schon zwey Kinder hat; - ob aus einer rechtmässigen Ehe, oder anders woher? - das wird uns verschwiegen. Er wallfahrtet nun mit der Erkohrnen durch Nacht und über Gräber zu allen Stationen der Liebe, bis sie ihm mit himmlischer Milde alles gab - fich Selbst. Er schligt nun der Welt ein Schnippehen, wandelt unter lispelnden Trauerweiden auf dem düster dämmernden Mumienfelde (d. h. auf dem Kirchhofe), wo die Todten ihre Perlöulichkeit geschlachtet haben und nun selig ruhen im göttlichen Einen. Hierauf kurzt er fich in den Strudel der Geschäfte, arbeitet sich made bis zur Erschöpfung schafft sich aber bald das geistfödtende Treiben und Thun vom Halle, und pilgert hin nach dem klassischen Boden, wo er sich satt trinkt in dem Thränenwein, den er fich selbst keltert. - Doch warum die Leser durch atle Höhen und Tiefen einer verwirrten Phantafie führen? Rec. vermochte es nicht, ihr his zu Ende zu folgen. Fürchterlich genug mag es noch hergehn: denn auf dem letzten Blatte lieset man? "Ha! der Sturm bat den Sturm, die Hölle in mir die Hölle verschlungen. Mein Verstand ist zerrattet (das glauben wir ihm gern), mein Leben vernichtet. Das vergeb! dir Gott! " — : Von welcher philosophischen Facultät mag doch Hr. Bischof sein Doctordiplom erhalten haben?

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 17. Junius 1809.

INTELLIGENZ DES BUCH- TED KUNSTHANDELS.

## I. Neue periodische Schriften.

on Germenen, eine Zeitschrift u. f. w. von Dr. Crome 'mid'Dr. Jah, Giessen und Darmstadt, bey Heyer, ist eben des migres Bandes zwerter Stück er-Ichienen, und enthält:

YHE Versuch über die ersten Grunds der authenefichen Interprét. Raats, und völkerrechtlicher Normen; zunächst in Anwendung auf die den rheinlichen Bund betr. Staatsacten, vom Landesdir. Rath Hens in Würzburg.

IX. Etwas aber die neperen Verhaltnisse des ehemaligen unmittelbaren freyen Reichsadels, von

Dr. Neff.

X. Ueber die Rechtskraft eines in einer Civilsache von einem auswärtigen Gerichte gesprochenen Urtheils, nach den Grundfatzen des Staatsrechts der rheinischen Bundes-Staaten, vom Hofr. Za- Hahers, Kerl, Wilhelmine'; oder das erste Buch für Mis*charid* in Heidelberg.

KI. Ueber eine im erfen Hefte der Bibl. f. Staatskuhst vorgetragene falsche Behauptung, das Kö-

nigr. Westphalen betreffend.

XII. Ueber die Publicität gerichtl. Verhandlungen. XMI. Berichtigung des Schrader'schen Auflatzes über :- Galtigken Alterer Rechtsquellen neben dem Code Nepoleon, von Dr. Pfuffer in Callel.

XIV. Etwas über die gerichtliche Polizey und peinl. Justiz im Königr. Westphalen.

XV. Deutsche Gerechtigkeit und spanischer Druck, von Dr. Crowe.

XVI. Usber den Malshab zur Vertheilung der Kreisfehulden; oder: Etwas über den Art. 29. der thein Bundesacte, von Dr. Jamp.

KYIL Missellen.

## 

Friedrich Maurer a. Buchhändlers in Berlin, Way all Vary tags - Backer Leipziger Jubilate-Melle 1809.

malen der Politik. Merkesgegeben von Dr. Thest. Schools ... In | zwanglofen Heften. Brfes Bandes Blatter, Berlines gemeinnutzige, wur Beforderung der

erftes Heft. gr. \$. 16 gr. merkungen, patristilebe, i und Voulchläge: über ditrande. Von C. v. B. 8. gedt friffen i generalen der Beiter generalen generalen generalen bei dung. 8. geh. 6 gr. A. L. Z. 1909. Zweyter Band.

Braving 1, F. W. A., Itatikilch - topographilche Belchrei. bung der gesammten Mark Brandenburg, für Statiltiker, Geschäftsmänner, besonders für Kameralisten, ster u: letzter Bd. gr. 4. 4 Rthlr. # gr.

.Collection d'Auteurs classiques françois. Vol. L. Part. J. conten. les Oenvres de Boileau Despréaux, avec le portrait de l'Auteur, nouv. edit. revue et corr. 14.

Ehrenberg's, Fried., weiblicher Sinn und weibliches Leben. Charakterzüge, Reflexionen und Gemälde. Mit einem Titelkpfr. 2. geh. 1 Rthlr. 16 gr.

Fosters, Dr. Ign. Aur., der Nachtwächter Benedict. Mit Kpfrn. 8. : suf Schreibpap. 2 Rahlr. 16 gr., und auf Velinpap. 3 Rthlr. 8 gr.

Feuerschirme. Oder: Das Vaterland. Beyträge zu elner Geschichte der Zeit, Versuche zur Veredlung des Nationalgeistes und zur Erhebung der Kunst und Indultrie, 5s v. 6s Heft, gr. 2. geh. 1 Rthlr. 2 gr.

ter, die auf den Verstand ihrer Kinder von der frühesten Zeit an wirken wollen. a Theile. Mit einem Titelkpfr. 8. 1 Rtblr. 8 gr.

Hanften's, Dr. Gouff. Aug. L., Wir find unsterblich. Foreferang. Drey Predigten zur Zeit des Ofterfestes

1809, in der St. Petri-Kirche gehalten. gr. 8. 6 gr. Hecher, Dr. A. F., über die Natur und Heilart der Fastfieber, neblt Bemerkungen über einige Verschieden: heiten, Eintheilung und Kurmethoden der Fieber überhaupt. Zwesse Einladungsschrift. Voran ein Beytrag zur Beantwortung der Frage: Soll in Berlin eine Univerlität leyn? gr. g. 12 gr.

- von den Entzündungen im Halle, besonders won der Angine polypofe und dem Athms, Milleri. Drate Rinladungsfchrift. gr. 2. 9 gr.

Shemela Dr. Theed, Sammlang merkwindigar Rechasfälle. Entscheidungen der Hallischen Juristen Frcultut. Effer Band. gr. g. 1 Rthlr. 10 gr.

Wagner's, Sam. Christ. (Verf. der Naturwunder und der Gelpaniter), hiltorilohen Unterhaltungs - Lexioga sum Lachen und Larnen. 18. 1 Rehle. 12 gr.

In Commission. Bellermin Jo. Joach , Phoenicias linguae veltigiorum

in Melitensi Specimen I. 8 maj. '6 gr.

Moralität und Belebung der Indultrie für das Jahr 1406) 4ett 1 Rthlr. 12 gr.

v. Queft, W. F. L., das Reitpferd, dargestellt u. durch 2. Aleshu. Von den Krankheiten, welche das mensch-23 Kupsertaseln erläutert. gr. 3. 3 Rihlr. liche Weib während der Schwangerschaft befallen.

Steine, Kerf, der Hetr Nachbar, Sammtlung von Erzählungen. 8. i Riblir. 8 gr.

Trinkfprüche, patriotische, mit Chören, oder Gegensprüche. Preussens Vaterlandsfreunden gewidmet.
2. 1 Rthlr.

Handbuch der Krankheisen des menschichen Weiber, nohlt einer Einleitung in die Physiologie und Psychologie des weiblichen Organismus. Zum Gebrauche für praktische Aerzte und zu akademischen Vorlesungen von Dr. J. C. G. Jörg. Mit einem Kupser. gr. g. Leipzig, bey C. Cnobloch. Preis 2 Rthlr. 16 gr.

Dieles Werk beschäftigt lich nicht allein, wie mehvere ahnliche, mit den Krankbeiten der Schwangern and Wochneringen, fondern es enthält daffelbe auch alle die Leiden, welche dem Weibe außer der Schwangerschaft und dem Wochenbette zustolsen können. Es singt daher mit dem eben gebornen Weibe an, und endigt mit dem sterbenden; jedoch schließt dasselbe die krankhafte Gebart und die dabey nötbige Hülfe ems, weilidie: Gehurtshülfe schon anderswo von dem Verfasser bearbeitet worden ist. Es ist eine allgemein bekannte Sache, dass das Weib den Aerzten und Geburtshelfern gemeiniglich har einseitig und nur rück-Schrlich der Geburt zum Gegenstande der Forschung gedient hat, und dass dagegen die andern Seiten gewöhnlich übersehn worden sind und noch übersehn werden. Weniger bekannt ist es dagegen, dass das Weib, von dieler einzigen Seite allein angelehn, nur anvollständig und nur halb zu unserm Wissen gelangen kann, und dass sich das ärztliche Forschen über das Ganze erstrecken muls, wenn etwas vollständiges daraus hervorgelm soll. In dem angezeigten Buche hat der Verfasser den Versuch gemacht, das Weib von den sech übrigen Seiten physiologisch sowohl, als patho-Bogisch darzuftellen, und also den Aerzten und Geiburtshelfern die swept Hälfte desselben vorzulegen. Es macht daber diefer Band mit dem fystematischen Hundbuche der Geburtshülfe des Verfassers ein Genzes über das Weib aus, und es kann füglich für den swepten Band des genannten Handbuchs angelehn werden, weswegen der Druck und die Form ganz gleich gewahlt worden ist: Da indels Freriep's until a Siebell's geburtshülfliche Lehrbücher mit des Verfallers Compendium der Geburtshülfe so ziemlich gleiche Ausdehmang haben: lo erhalten auch die Belitzer dieser Werke in dem angezeigten Bahde die aweste Halfte dazu, und demnach ebenfalls ein: Gunzes über den weiblichen Organismus. Um jedoch den Lefern den Inhalt diefes Handbuchs genauer apzudeuten, theilen wir ihnen hier zum Schlusse des Verzeichnils der Absehnitte mit.

Einleitung. Phyliologie und Plychelegie des menichlichen Weibes.

s. Abschn. Von den Kvankheiter des menschlichen Weiben, welcherdallelbe von dem Fötusalter in his zur Conception befallen ber 3 de 3

liche Weib während der Schwangerschaft befallen.

3. Absehn. Von den Krankheiten der Gebärenden. A. Absehn. Von den Krankheiten, welche das menschliche Weib während den zeugungsfähigen Jahren außer der Schwangerschaft und außer der Stillungspersode befällen.

. Abschn. Von den Krankheiten, welche das Weib nach den zeugungsfähilgen Jahren befallen.

Eileithyia, oder diätetische Belehrungen für Schwangere, Grabirende und Wöchnerinnen, melche sich als selche wehl definden wollen. In nehn an gebildete Frauen gehaltenen Vorlesungen von Dr. J. C. G. Järg. 1. Leipzig 1809., bey Carl Cnobloch. geh. Preis 20 gr. 1

Die große Menge von Milshandlungen, welchen Schwangere und Gebärende ihmer noch ausgesetzt find, und die vielfältigen Leiden, welche eine verkehrte Behandlung zuzieht, haben den Hrn. Verfasser veranlasst, das genannte. Werkchen drucken zu lassen. Es enthält dasselbe, mehr, als der Titel besagt: denn es liefert nicht allein die diätetischen Belehrungen über die angeführten Verrichtungen, sondern auch eine ausführliche Auseinandersetzung der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes, in so fern sie gebildeten Frauen auseinandergesetzt werden können. Dadurch hat das Ganze den Predigtton verloren, welcher vielen ähnlichen diätetischen Schriften eigen ist. und welcher in solchen Büchern nicht gefallen will, sondern es folgen die diätetischen Regeln gleichsam aus der Natur der Sache. Eine leichte und Aielsende Sprache und ein angenehmes Acukere werden, diele Bogen den gebildeten Frauen, von welchen wir fie seisig geleien wünschen, noch angenehmer machen.

In der Gebauerschen Buchhandlung zu Hallelind in der Oltermelle 1809, neu herausgekommen, und in allen Buchhandlungen zu haben:

Asschyli tragondier, quae supersum uc deperditarum Fragmenta. Rebensuit et Commentario illustravit Chr. Godess. Schüm. Vol. I. Prometheus vinetus et Septem adversus Thebas. Editio nova auction et emendation. 3 maj. 2 Rthlr. 6 gr.

Auf Schreibpapier 2 Rthlr. 12 gr. Auf geglättetem Schreibpspier 2 Rthlr: 18 gr.

Lectüre für Kinder, 8. 121gr.

Reinkardt, J. G., Rathgeber in der Schreibestunde, oder
Aussätze für Schulmeister in Knaben, und Mädchenschulen zum Vor., Schön., Recht. und Briefschreiben. Dritte verbesserte u. verm. Auss. 2 gr.

Der Sonntagsabend au Lindenthal. Ein Wochenhlate für den Bürger und Landmann. Vieter Carris. 4.

dat 3

Schulbidel', kleine, die Linder in Bieger- und Land-Schulen, von H. G. Zwresser. Neue veränderte und n nerbellerte Ausgabe. 1., 18 gr. Ueber die Einrichtung höherer Bürgerschulen, ein Ver-

sisifnabiton. C. C. Schwieder. gr. 8. 18 gr.

Immenyi J. G., Rathgeber in der Rechenstunde, oder "Hilfshuch für Land: und niedere Stadtschullehrer beym Unterricht im Konfreehnen, besonders für folche Lobret, die in ihrer Jugend keine Anwei-

fung darin erhaken haben. 🐌 🗀 gr.

Deffelben kurze Anleitung, die neuen franzölischen Münzen des Königreichs Westphalen auf eine leichte Art im Kopfe zu berechnen und zu vergleichen, mit no den dessissen,! braunschweigischen, sächlichen, ... bildesheimischen, paderhorpischen, münsterschen, preußischen und den deutschen Reinbsmünzen, wel-- che nech desi Conventions - oder Zwanzig - Guldenfulte gepräge find. Aus dellen Rathgeber in der Rechenspude besonders abgedruckt, und mit den neu einzuführenden franzölischen Massen und Geof wichten vermehrt. &. Agr.

Geschichte der Feldräge Napoleons gegen Preußen und Russland m den Jahren 1806 und 1807; oder Gemälde des vierten Coalitionskrieges. 2te Aufl. 2 Bde. 8. mit Kpfrn.

Kaum war die erste Auflage dieses Bachs versendet, so wurde auch schon eine sweyte nöthig. Ob das Werk dieles ausserordentliehen Beyfalls auch werth ley, beantwortet eine Recension in dem 78sten Stücke des Freymächigen utfo?

"Der Verfasser zeigt sich als ein heller, unbefangener und scharsblickender Beobachter der Zeitbegebenheiten, von dem man sich die vielen Unfalle der beiden, auf dem Titel angeführten, Jahre in einer Reibenfolge wohl erzählen lassen inag: Mit Klugheit und Wahl hat er die verschiedenen Schriften benutzt, die pehr oder minder grundfich über diesen Feldzug handeln, und in vertrauten Briefen; Feuerbranden und lichtstrahlen fand er manche wichtige Nachweisung, wiewohl er lich lehr gehiltet hat, das Gehällige mit in feine Schrift überzutragen, und die Bitterkeiten ihnen einzuverleiben, mit dem lie in jenen Werken verletzt find. - Aber fo muls such ein Geschichtchreiber verfahren, und der Verfaller documentirte Einen Beruf dazu, indem er es verschinklite, in jenen Ion der Libellenschreiber einzultimmen; von denen der eine Feuerbrätide sohleuderte, während der andere wimmerte and die Hände rang, well er beiden on Mach feblie, zu hoffen."

Diefer Buch ift in unferm Verlage erschienen mid dinch jede Ruchhandlung für 2 Pahlr Sacht zu haben.

Zwickau, im May 1809. All it is in ,45 / C 3 old Gebrüder Schumann, eister Prosperider (? . . n. Kieds)

### i Ha Steher Jos zu verkaufen.

Folgende Bücher, Kupferstiche und Landkerten and bey dem Unterzeichneten um die beyliehen-

den Preise in Preus. Cour., oder für Bücher und Handschriften in Sassischer (Plattdeutscher) Sprache, zu Taben.'''

### In Folia

Eine Sammlung von Bildnissen denkwärdiger Mediciner und Charutger, gestochen von Honbroton, Blofindorf, Lips, Dr. Bergir v. a. m., 300 Stück, To wie die nachfolgenden Sammlungen wach den Formaten geordnet und in Portefeuillen. 25 Rthlr.

2) Juriften, 1000 Stuck, von Prenter, Wolfgung, Houbraken, G. Valck u. a. m., nebst der äusserst selteness. Sammlung des Beleevidist vom J. 1569. 214 Rthle.

3) Papste und Cardinale, 400 Stuck, von Joh. Testure, S. Picare, A. Claes, G. Fales u. g. m. 84 Rthle:

4) Theologen und Prediger, 1500 Stück, von Verene; Windser, Sandrare, Geyfer u. a. m. 204 Rthly.

5) Myfliker, Schwärmer und religiöfe Menfthen, 300 Stück, von H. Noblin, Picert, Meil u. a. m., unter welchen die fundatores ordinam von Corp. Galle 1624. gestochen.

6) Mathematiket and Phyliker, 125 Stuck ; von Dr. Bieger, Schröder, Müller u. a. m. 5 Rehlr.

Regenten und fürftliche Perfonen, 3000 Stück, von Down Caffory Be und W. Kilian, Pour, C. o. Sichem, 7. v. Heyden u. a. m. 40 Rthlr.

2) Feldherren und Admirale, von C. de Pas, N. Pisas, M. Marian'u. a. m., '860 Stücke 34 Ruhlr.

9) Steattmänner, 800 Stück, von Houbraken, Picart, Banfe, Bols u. a. m. 16 Rthlr.

20) Hanfindoner, 46 Stuck i von Preisler, Genfer, Lips u. u. m. 4 Rthlr.

11) Berühmte Proueusimmer, 200 Stück, von Wolfgang, Preisler, A. Boffe u. a. m. 81 Rthlr.

12) Professe, Grandrille und Landkarten von Ochreich, Böhmen, Mähren und Ungern . von Vangandy, le Rouge, Müller, Julieu u. a. m., 174 Stück, unter welchen des le Rouge Atlas von Böhmen und Müller's Atlas von Mähren. id Rihlr.

13) Mari Zeillet's Belchweilung der vonnehmlten Oertet im Königreiche Frankreich, Erkf. 1655., 13 Theile. Gompl. mis 310 groffen Kupfertefeln, von Matth. Merien Probder 15 Rebly 170

14) Abbildungen and Grindrille von Gebänden and Gärten in Frankreich i von i let Blonds. Blondet: und in is Brang of Kupferblätten. Fredt. in Biblir.

15) Abbildungen von Palasten und öffentlichen Gebauden in Frankreich, von C. Luces und Jest Maren, 100 Kupferblätter. Frzhd. '3 Rthlr.

16) Schipfont Schweizer-Chronik, Zarich 1606: 13 Thie in 2 Banden. Compl. mit vielen Landkarten und ade-

17) Giv. Proj Annales Vetofes Hunnorum, Avarum et Hungarorum. Vindob, 1761. 3 Theile mit Land-karten. Compl. geh. (Ladenpr. 6 Rihlr. 16 gr.) — 12 Rihir.

12) Schickfußens Behtelischte Chietik. BengadagungAngebunden ist: Nosabilia ex Chronico feripeo Francisci Kökritz, lelerlich gelchrieben. 24 Rthlr.

In

i) Bassessi Plantae minus cognitae circa Byzantium et in Oriente observatae. Petrop. 1728 — 40. 5 Theile compl. mit 293 Kupfertafeln und beygeschriebenen deutschen Benennungen. Prebd. 31 Rthlr.

2) Raungarten und Semlers Erläuterungsschriften und Zusurze zur allgemeinen Welthistorie. Halle 1747—65. 6 Bände compl. mit Kpfrn. Presbd. 21 Rthlr.

3) Wolfii Elementa Matheleos universae. Hal. 1730.
Bande compl. mit Kpirn. Prgbd. 3 Rthlr.

Neukofe Sinilche Reilebelchreibung. Amit. 1666. Mit. 116 Kpfrn. Fuzbd. 1 Rthlr. 8 gr.

By Naturliche Gelchichte, von Californien; aus dem Engl, von Addung. Lemgo 1769. 2 Theile compl. mit z Lendkarte. Frydd. 1 Rahln

6) Müllers Voyages from Alia to America. Lond. 1761. Mit 4 Landkarten. Marmorbd. 2 Rthlr.

7) Dalrymple's Voyages in the fouth Pacific Ocean. Lond. 17.70. 2 Theila compl. mit 16 Kapfertafeln. Hfrzbd. 3½ Rthlr.

B) Les Delices de la Suisse. Neuch: 2778. 2 Bde compl. mit 74 Kupfertsfeln. Poplid. 3 Rthlir.

ap) Myllers fünf Hauptreisen durch Ruropa, Asien und Afrika. Wien 1735. Mit 98 Kpfrn. Frabd. A Rthlr.

Paris 1770. Mit 1 Karte und 4 Kupfertafeln. Poppld.

11) Anguesil du Perron Recherches hilt. et geogr, sur l'Inde. Berl. 1786. 2 Bande compl. mit Kupfern. geh. 2 Rthlr.

avium rapacium historia naturalis illustratur, ed. Schwider. Liph 1788 — 89. 2 Theile mit 6 großen

Kasfertafeln compl. geh. a Rthlr.

## In Octavo,

1) Baumgereus. Nachrichten von merkwirdigen Büchern. Halle 1752, 12 Bände compl. Pppbd. 2 Rihlr.

'a) La Vie de Voltaire par M. Gen. 1786., nebst 11 andern Schriften über Voltaire von J. 1748 — 92. in deutscher und Srannöl. Sprache, 5 Alph. stark. Henbd. und geh. 1 Bahlr. 2 gr.

3) Privatleben des Herzogs von Richelien. Strafsh, 1791.

A) Leben des Kaifers Jeseph II. von Cornous. Prag 1801., nebst 22 Schriften über diesen Kaifer in deutscher und franz. Sprache, zusammen 6 Alph. stark, geh. 12 Rthlr.

5) Bartholomeo Darstellung der Brahmanisch-Indischen Göttertehre. Gotha 1397. Mit 30 Kupfertaseln, geh. 11 Rthlr.

6) Oster's Geschichte der Burggrafen von Nürnberg. Leipz, 1751. 3 Bände compl. mit Münzen und andern Kupsen. Hirzhel, 15 Rthle,

Alleren & Contrary of the other ways

7) Schriften der Drentlichen Geschlicher für ide "Alterthämer und Naturgeschichte. Kopenh. 1/65. 4 Theile mit 48 naturhistorischen Kupfertafeln. Hirzid. 2 Rihly.

2) The wonderful Magazine and marvellous Chronicle of the most entraordinary Productions in Naralle and Arts. Lond. 1793. 3 Bande mis 46 faubernt Kappfern. English. 28 Rthle.

p) Tillemon Hiltoire des Empereurs. Brun. 1709 - 39.

70) Boffuer allgemeine Geschichte der Welt, mit der Fortsetzung von J. A. Grenter. Leipz. 1737 — 86. 7 Bände. Hfrzhd. 2 Rthir.

Preußen. Berl. 1788. 15 Theile compl. Frank. (Ladenpr. 15 Rthlr.) 44 Rthlr.

12) Adrels Kalender der Relitionslinde Berlin and des daligen Königl. Hofes für die Jahre 1704 - 1804. 100 Bände Pppbd. mit gold. Titel, ein sehr wohl erhaltenes Exempler. 15 Rthlr.

13) La Vie du General Dimouriet. Hamin 1995. 3Bde compl. Pppbd. 1-Rthlr.....

14) Leffings Analekten für die Literatur. Bern 1785. 4 Bde compl. geh. (Lad. Pr. 5 Rthlr. f gr.) 2 Rthlr. 15) Zimmermanns Beschreibung von Schlessen. Brieg

1783 — 96. 13 Bande compl. mit Kupfern. Pppbd. (Lad. Pr. 13 Pethlr.) 4 Ruhlr.

Paris, cher Didot, 1788. Mit 18 faubern Kupfern von Benard. geh. 2 Rihlr:

17) Demouftier Lettres a Emilie fur la Mythologie. Paris 1801. 6 Theile compl. Mit 36 Kupfertafeln von P. Audorin und C. E. Gaucher. Marmorbd. (völlig nen.) 74 Rthlr.

12) Beneckendorf's Gesetzbuch der Natur für den wirthschaftenden Landmann. Halle 1726 – 27. 3 Bände compl. Hmarmbd. (Lad. Pr., 4½ Rthlr.) 1½ Rthlr. (Lad. Pr., 4½ Rthlr.) 1½ Rthlr. (Lad. Pr., 4½ Rthlr.)

19) Hismans neue Welt- und Menschen - Geschichte. Leipz. 1781 — 84. 7 Bande mit vielen Landkarten. Henglid. (Lad. Pr. 10 Rihlr. 16 gr.) 2 Rihlr. 16 gr. 20) Ebelings Erdbeschreibung und Geschichte von Amè-

rika. Hamb. 1793 — 99. 5 Bande. Frzbd. (Lad. Pr. 94 Rthlr.) 44 Rthlr.
21) Ruffel's Gelchichte von Amerika. Leipz. 1779.

Bande compl. mit Kpfrn. Hfrzhd. 4 Rthlr.

22) de la Creir Conflitutions des États-Unis de l'Am

rique. Paris 1791. 5 Bande compl. Popul. 1 Rthr.

sique. Paris 1791. 5 Bande compl. Popul. 1 Rthr.

sa) Saliter Endbelchreibung von Amerika. Gött. 1777.

# Theile compl. mit ; Karten und 4 Kupfertafelle Hfrzhd. 14 Rthlr

124) The Alcoran of Mohammed translated immediately from the Original Arabii with Notes and Disources by Geo. Sele. Lond. 1764: 2 Bandle complement for Frzbd. 2 Rthlr.

Berlin. Or. R. J. Kock,
Berlin. erfter Prediger der Marien-Kirche.

mire les ein une unioniple, raganel re l'openiona

The same of the sa

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 19. Junius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

### NATURGESCHICHTE

Leipzig, b. Richter: Oekonomische Pstanzenkunde für Land- und Hauswirthe, Gärtner, Künstler, Fabrikanten und andere Liebhaber nach dem System des Gebrauchs mit Linneischen Kennzeichen geordnet von Ch. Gottst. Whistling, d. M. D. Erster Theil. Pstanzen, die der Mensch geniest und ihn nähren. XVIII u. 478 S. Zweyter Th. Pstanzen zur Fätterung unserer Hausthiere (auch mit besonderem Titel: die Futterkräuter u. s. w.) XVIII u. 420 S. beide 1805. Dritter Th. Oel-Spinn-Weber-Färbe-Gerbe- und Fabrikpstanzen (auch unter diesem besondern Titel). 1806. XX u. 619 S. Vierter Th. Unkräuter, Gistpstanzen, Bäume und Sträucher (auch unter dem besondern Titel: Unkräuter, giftige Pstanzen, wildwachsende Bäume und Sträucher). 1807. 473 S. gr. 8. (Zusammen 7 Rthlr. 4 gr.)

er kürzlich verstorbene Vf. scheint zu keinem festen Man bey seinem Werke gekommen zu seyn, hat es auch wahrscheinlich, nach den öftern Einschaltungen, Wiederholungen u. dgl. zu urtheilen, nicht im Ganzen bearbeitet und nachgefeilt, sondern stück-öder bandweise ausgearbeitet und gleich der Presse übergeben. 'Nützlicher Konnte es aber unstreitig werden, wenn der Vf. zuerft ein Skelett des Ganzen entworfen hiltter um alles, was hinein gebörte, to uberlehen, und nun die einzelnen Artikel mit eizer gewillen Gleichförmigkeit ausgearheitet hätte. hn scheint aber erst nach und nach beym Schreiben ein vergebliches Strebed nach Vollständigkeit ergriffen zu haben, so dass er eine Menge Dinge, welche ur nicht hierher gehörten, mitgevommen und nicht liten am unrechten Orte eingeschaltet bat. : Auch glebt er in der Vorrede zum ersten Theil selbst eine was andere Ordnang an, als er hernach befolgt, and spricht Th. 1. S. 441. von einem eignen Artikel für ausländische Pflanzen, der nicht vorkommt.

In der Einleitung wird eine dürftige Ueberlicht des Linnke schen Systems gegeben, sodann wendet sicht der Vs. im ersten Theile gleich zu den Pslanzen selbst; und fängt mit den Getreidearten an, von deren botamischen Merkmalen er nur wenig beybringt; dasselbe thut er auch bey den andern Pslanzen, und mehrentheils ist es nur eine Uebersetzung der im Pslanzensystem gegebnen Charaktere, mitunter auch sehr fehlerheft ausgedrückt, z. B. S. 200. von Crambs.

A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Phanzengattung zeichnet fich durch ihre Schote aus, wodurch sie anzeigt, in welche Klasse (sic) sie gehöre. nämlich u. f. w. Ihre Schote ist nämlich herabbangend, kugelig, trocken und beerartig, hat 6 Staubfäden (die Schote hat sie?), davon vier länger als die zwey letztern (welche?) und übrigen find." Eben fo wird auch in der Folge zuweilen das Legumen durch Schote übersetzt. Dahingegen ist im Anfange des zweyten Theils eine ausführliche Terminologie über die Theile der Gräser gegeben, und jedes Gras wird nach Schreber so genau beschrieben, dass bey einzelnen der Embryo fogar mit aufgeführt wird; auch von ausländischen Pflanzen kommen weiterhin ausführliche. Beschreibungen vor, wodurch ein großes · Missverbältnis entsteht. Sollten die Pflanzen beschrieben werden, so mussten alle daran Theil nehmen; sollten die Kunstausdrücke erklärt werden: so musste es zu Anfang in einer kurzen Ueberficht geschehn. Nun wird alles beyläufig und oft späterhin erläutert, als es nothig war. Man wird auch oft an dem Vf. irre: denn zu obigem Beyspiel, das Rec. von Crambe hernahm, könnten noch viele ähnliche gegeben werden. Was soll es z. B. heissen, wenn der Vf. (Th. 2. S. 41.) von Avena flavescens sagt: die Blätter seyen nicht ganz breit? So übersetzt aber der Vf. folia latiuscula, statt ziemlich breit, oder etwas breit.

Die dem Menschen zur Nahrung dienenden Pflanzen theilt der Vf. in vier Ordnungen, Kornpflanzen, Hullenfrüchte, Küchengewächle und Oblifrüchte; es könnten aber zu den angeführten Pflanzen, wenn man dasselbe Verhältnis wie bey den folgenden Theilen herstellen wollte, eine Menge ausländischer, zur Nahrung dienender Gewächle hinzugefügt werden: so ist z. B. vom Zuckerrohr, von den Gewürzen v. f. w. kein Wort gesagt; dahingegen eine ungeheure Menge Färbepflanzen aufgeführt, und eben so bey den ölgebenden Pflanzen viele ausländische ohne Noth aufgezählt find. Von manchen der zur Nahrung dienenden Pflanzen ist ausführlich und zum Theil sehr gut gehandelt, ihr Anbau und alles dem Oekonomen wichtige beygebracht, von andern fehr wenig gefagt. Hin und wieder ist auch der medicinische Nutzen; doch fast immer sehr dörftig angegeben, z. B. von den Zwiebeln S. 211. "Dem Zwiebelsaft schreibt man steinzermalmende Kräfte zu. Gebratene Zwiebeln legt man zum Erweichen auf Geschwüre und mit Esfig und Branntwein vermischt, sollen sie so aufgelegt wider Brandschaden gut seyn. Gebraten find fie den Brust - und Lungensüchtigen zuträglich. Gekocht

führen fie ab und geben dem Urin einen stinkenden Gerueh. Der übrige Gebrauch ist bekannt." Von den Peigen S. 456. "Ist man zu viel von den Feigen, so erschlafft der Magen, ihr Saft fault in dem Magen, und verdirbt denselben und das Blut, so dass stinkende Schweise darauf ersolgen." Hier mus eine vortreff-

liche Pathologie zum Grunde liegen.

Der Abschnitt von den Futterkräutern scheint Rec. der vorzüglichste, und der Vs. spricht häusig aus eigner Ersahrung, so dass hier der Landmann oft gute Belehrungea sinden wird. Hätte der Vs. bloss seine eignen Beobachtungen in einem kleinen Bändchen vorgelegt: so bätte er unstreitig etwas nützlicheres geliesert, als diess planlose Werk. Th. 2. S. 106—109. spricht der Vs. unter den Futtergräßern vom Lolium persone, und nenot es bloss perennirenden Lolch, ohne den Namen: englisches Raygras zu erwähnen, unter dem es allgemein bekannt ist. Im vierten Theil sührt er es S. 18. wieder unter den Unkräutern und schädlichen Pslanzen auf, und fagt, er habe es oben als englisches Raygras beschrieben, welches nicht der Fall ist.

Der Abschnitt von den Unkräutern, ist ohne alle Ueberlegung verfasst, — so dass alles mögliche unter einander geworfen ist. Dass der Vf. hier dem Linneischen System folgt, schafft keinen Nutzen; sondern er mulste blofs dem Acker und den Gärten schädliche Pstanzen, je nachdem be durch ihre Ausbreitung der Wurzeln, durch Niederdrücken und Umschlingen anderer Pflanzen u. f. w. verderblich find, aufführen. Was sollen hier Arenaria serpyllisolià, Myosurus, Draba verna (die auch unter den Futterkräutern vorkommt), Schranthus etc. Bey Gelegenheit des letztern fagt der Vf., man sage der Coccus polonicus komme an seinen Wurzeln vor, allein kein Florist habe angeführt, dass er ihn selbst gefunden hätte; Rec. wenigstens findet in seiner Gegend (im nördlichen Deutschland) diess Infect häufig an den Wurzeln des Scieranthus perennis, an Sci. annung aber nie. Lolium temulentum steht Th. 4. S. 18-20. unter den Unkräutern, mit den Namen betäubender Lolche, Tollkorn, Täbrich, Töllgerste, and ist ausführlich nach Gmelin von dessen giftigen Eigenschaften gesprochen; ebendas. S. 224. kommt er unter dem Namen Baumellolch wieder vor, und ist fast alles von den giftigen Eigenschaften wörtlich wieder abgedruckt.

Vieles Interessante vermisst man; z. B. die Benutzung des Rammalus aquatilis als Futterkraut, die ehemalige Anwendung der Myrica Gale statt des Hopsens. Die Bestimmung der nützlichen Pflanzen ist nicht immer richtig: so kommt z. B. der Sandarach nicht von Janiperus communis, sondern von Thieja articulata. Auch wird der Wohnort nicht immer richtig angegeben, wie bey Holcus halepenfis, Myrica Gale etc.

Das lateinische Register ist ziemlich vollständig, das deutsche höchst sehlerhaft, und der Oekonom, welcher das Buch zu seiner Belehrung gebrauchen will — die er auch bey manchen Artikeln sinden wird — muss sich selbst ein Register machen, da die ablichen Namen vieler Psianzen, z. B. Honsgeras.

englisches Raygras, franzöhlehes Raygras u. s. w. im Register sehlen, obgleich sie im Werke vorkommen.

RUDOLSTADT, b. Langbein und Klüget: Franc.
Loth. Aug. Wilh. Sorg, Chemiae Prof. Wirceburg.
Disquisitiones physiologicae circa respirationem insectorum et vermium, quibus palmam adjudicavit
soc. Reg. Sc. Gott. 1805. XXH: 164 u. 61 S. 8.
(20 gr.)

Diese kleine aber reichhaltige Schrift enthält : 48 wohl angestellte Versuche, die des Vfs. Kenntnisse in diesem Fache, so wie dessen Talent zu experimenti-

ren, auf das gültigste bewähren.

Der erste Theil, über die Respiration der Insecten, zerfällt in zwey Abschnitte, wovon der esste bis S. 130. die mit den Infecten angestellten 140 Versiche ausführlich beschreibt, der zweyte bis S. 164. anato misch - physiologische Untersuchungen siefert. Die Verfuche find nach den Insecten, welche auf Linne's Weitklassifiat werden, aufgezählt, und es ist zu bedane: a, dass der Vf. keinen Ueberblick über die Verfuche und ihre Resultate gegeben hat. Die angewandten Infecten find Scarabaeus auratus, Melolontha, folfliticiis, flercorarius, naficornis, Lucanus cervus, Gyrinus natuer. Chrysomela oleracea, Curculio Bacchus, Cerambyx f. g. nator, Leptura aquatica, Lampyris noctiluca, Cant' = "s fusca, Carabus auratus, Tenebrio mortisagus, Melo ficatorius, Forbicula auricularia, Gryllus campefiris, ... diffimus, Gryllotalpa, Notonecta glanca, Cimese leatularnes, larustris, Aphis rosae, Papilio crataegi, sphinx euphor, bine, Papitio brassitae, qua Bombycis Negliniae et Papitis nis pruni, Erucae Papilionis rapae, crataegi, Sphingh ligustri, Euphorbiae, et Phalaenae Vinulae, Chrysalides Sphingis Euphorbiae, ligustri et aliarum, Libellula vulgatissima, puella, Ephemera vulgata, Vespa Crabro, vulgaris, Apis mellifica, Formica rubra, Genysulides Formicarum rubrarum, Musca vomitoria, donestica, carnaria, Conops calcitrans, Lapisma faccharinum, Phalangium opilio, Aranea Diadema, domeflica a Cancar, Afracus, Onifens afellus, Scolopendra forficata, Sulus terrefler. Alle ohas Unterschied verändern die atmosphärische Luft, produciren Kohlenfäure, und tilgen nach und nach den Sauerstoff in derselben; unter den einzelnen aber ist fehr große Verschiedenheit, so dass die Spienen z. B. and besonders die Fliegen, fo wie unter den Kälern. von denen hier die Rede ist, der Tenebrio Mortifagen länger in der eingeschlosenen Luft leben konnen. Hungrige und matte Infectes verbrauchen nicht fo viel Sauerstoff, oder athmen weniger, als solche, die eben gefressen haben, wie mehrere Versuche beweifen. Auch die Eyer und Puppen absorbirten Oxyges. Zu gleicher Zeit find auch mit vielen dieler Infectes Verluche in andern Gasarten gemacht worden, ale in kohlensaurem, in Stickstoff-, Wasserstoffgas, in gekohltem, geschwefeltem, gephosphortem Wasserkoffgas, in falpeterlaurem, in dephlogifirtem falzfaurem, in ammoniakalischem Gas, welche sämmtlich den Infecten früher oder später tödtlich weren; doch abertraf des dephlogiftifirte falzfaure Ges alle an ichnel-

lem Effect; höchst verderblich waren auch das geschwefelte und gephosphorte Wallerstoffgas, und das ammoniakalische Gas, wobey auch die Körper der dedurch getödteten Insecten schnell in Faulnis übergingen. Das Sauerstoffgas schien den gewöhnlichen Effect des Ueberreizens zu äussern; die auskriechenden Abendvögel (Sph. Euphorbiae) entwickelten fich in der atmosphärischen Luft langsam, aber dauerhafter, in dem Sauerstoffgas fehneller, aber unvollkommen, und Itarben früh. Was die Att des Experimentirens felbst betrifft, so warde es zu weit fabren, alle die Vorlichtsmafsregeln des Vf. anzugeben, Rec. kann nur versichern, dass ihm hierin eine sehr große Sorgfalt angewandt scheint, und dass daher die Versuche allen Glauben verdienen. - Im anatomischphysiologischen Abschnitt des ersten Theils sagtider Vf. etwas über die Tracheen im Allgemeinen und fabrt Malpighi's, Vanquelin's und Possets (frühere, an Porficule auricularia gemachte) Beobachtungen darüber an. Ueber die Stigmata, über die Respirationsart der Tipula littoralis im unvollkommen Zustande (wo der Vf. keine Branchien mit Lichtenstein annimmt, die doch Nitzsch kürzlich wieder vertheidigt hat), eben so die sonderbare Respirationsart der Puppen von den Wallerjungfern. Das Adfnehmen des Sauerstoffs von den Eyern und unbeweglichen Puppen der Inseeten warde dem Vf. nicht schwer zu etklaren seyn, wenn er Spallanzami's treffliches Werk über das Athemlidlen verglichen hätte.

Der zweyte Theil hat ebenfalls zwey Abschnitte, wovon der erste bis S. 30. die mit dem Spulwurm in einigen Gasarten und im Magenlaft; mit dem Regenwurm in atmosphärischer, Sauerstoff-Lust, geschwe-feltem Wallerstoff-, salpetersaurem und kohlensaurem Oas, in Brunnenwasser, destillirtem Wasser, und anderm mit Zulatz von Schwefellaure; mit dem Blutegel in allerley Waffern und atmosphärischer Luft; der schwarzen nackten Schnecke in atmosphärischer and falpeterfaurer Luft; der gelben in atmosphärischer Luft, in geschwefeltem Wasserstoffgas; der Mya pictorum in Flusswasser, in atmosphärischer Luft, in mit geschweseltem Wasserstoffgas geschwängertem Waster; der Helix pomatia in atmosphärischem salpeterfaurem und Stickstoffgas; der Helix arbustorum in atmosphärischem Gas; und der Nerita fluviatilis in atmosphärischem Gas enthält. Der zweyte Abschnitt liefert anatomisch - physiologische Untersuchungen. -Bey Ascaris tumbricoides nimmt der Vf. (mit Recht) Beine Respiration durch eigentliche Respirationsorgmean. Rec hätte aber auch hierbey gewünscht, dass der Vf. Spallanzani's bey andern Würmern gemachte Erfahrungen verglichen hätte. S. 33. führt der Vf. eine von dem bekannten Helminthologen Zeder gemachte Beobachtung an Diefer will nämlich bey den Rundwürmern ein paar fadenformige runde, die ganze Länge des Wurms haltende Körper gefunden haben, glaubt auch neben der Maulöffnung zwey Stellen zu bemerken, die durchbohrt scheinen, und hält deler Nachricht gemäß die ehemals (Einleitung zur Naturgeschichte der Eingeweidewürmer. Bamberg

1803. 8.) geläugneten Respirationsorgane bey jenen Würmero für erwiesen. Rec. kann in jenen Körpera nur die starken Seitenbundel der Längsfalern finden, und weder bey Ajcaris lumbricoides noch andern findet er die angeblichen Respirationsöffnungen, so dass er auf unsers Vfs. Seite treten muss, jedoch eine Abforption des Sauerstoffs sogut bey den Eingeweidewürmern, als bey den Eyern der Insecten annimmt, und diess auch auf die Zoophyten anwendet. — Bey den übrigen angeführten Würmern nimmt der Vf. wahre Relpirationsorgane an; beym Lumbricus terrefler, der aus dem Winterschlaf erwacht, fand er das Athemholen schwächer; bey dem Limax flavus hat er ein eben so deutliches. Loch für das Respirationsorgan gefunden, als bey Helix Pomatia, und zwar mehr nach aufsen liegend, als den After, so dass Siedummerdam's Meinung, der After sey zugleich die Oeffnung für das Respirationsorgan, völlig wegfällt. Zum Schlus ein Auszug aus Tilefius Abhandlung über das Athemholen der Sepia, und aus Poli's Werk über die Respirationsart der von diesem beobachteten Schalenthiere.

BERN, auf Koften des Herausg. a. in Commission b. Burgdorfer, u. Zünich, b. Fuesly, Sohn: Das Museum der Naturgeschichte Helvetiens in Bern. Oder Beschreibungen und Abbildungen der merkwürdigsten Gegenstände die in den naturhistorischen Sammlungen auf der Bibliothek-Gallerie in Bern enthalten find. Herausgegeben von Friedrich Meisner, Professor der Naturgeschichte und Geographie in Bern. Nr. 1. Mit der Abbildung der jungen Steinböcke. Nr. 2. Mit der Abbildung der Steinkrähe und Alpendohle. 1897. 16 S. gr. 4. Mit blivem Umschlag. (21 gr.)

Die Stadt Bern belitzt auf ihrer schönen Bibliotheks-Gallerie eine sehr ansehnliche Sammlung Schweizeril scher Naturalian. Vorzüglich zählreich und vollständig ist die Vögelsammlung seit das Sprunglische Kabinet dazu gekauft worden ist. Das Museum, well ches der Sorgfalt der Gesellschaft vaterländischer Na? turfreunde anvertraut ist, wird zu gewissen Zeiten für jedermann geöffnet, und die wilsbegierige Jugend und selbst das Landvolk strömt dann scharenweise herbey, und erhalt auf ihre Fragen von den Aufsehern der verschiedenen Sammlungen auf eine humane fünd populäre Art die nothigen erklärenden Antworten. Damit aber auch das auswärtige Publicum von diesem Kabinette Nutzen schöpse, so hat es der Vf. über sich genommen von Zeit zu Zeit in einzelnen Heften die Seltenheiten desselben in treuen Abbildungen und Beichreibungen zu liefern.

In dem ersten Heste erhalten wir die Abbiklungen von einem jungen männlichen und weiblichen Steinbocke (Capra Ibex, Lin.) nebst der Beschreibung. Das Männchen ist nicht del über ein Jahr, und das Weibchen ungefähr 3 Jahr alt. Sie werden noch jung genannt, weil diese Thiere wenigstens vier sahre brauchen, ehe sie vollkommen ausgewachsen sind: Von

unsern gemeinen Ziegen unterscheiden sie sich vorzüglich durch die starken, knorrigen Hervorragungen
am Gehöre, und durch den an Stirn und Hinterkopf
mehr gerundeten, ausgedehnten und erhabenen Schädel, der an diesen eckiger, schmäler und slacher ist.
In ihrer Naturgeschichte werden mancherley Irritätmer ausgeklärt. Die Begattung dieser Thiere geschieht im Januar, und nach 5 Monaten heckt das
Weibehen allezeit nur Ein Junges. Dies ist auch die
Ursache, warum diese Thiere immer selten gewesen
sind. Man trifft sie jetzt nur noch einzeln auf den Savoyischen und Piemontesischen Alpen an, und auch
der Vs. glaubt, dass man bald gar keine mehr auf den

europäischen Alpen finden werde. Der zweyte Heft enthält die interessanten Beschreibungen und Abbildungen der Stein- und Alpenträhe (Corvus Graculus et Pyrrhocorax, Lin.). Die Steinkräke ist wahrscheinlich auch derjenige Vogel, welchen Gesner unter dem Namen Alprapp (Corvus Eremita, Lin.) als ein verunstaltetes Exemplar in die naturhiftorischen Schriften gebracht hat: denn man hat keinen Vogel von der Gestalt wieder in der Schweiz bemerkt. Sie wohnt in den höchsten Gegenden des Alpgebirges, nistet in den Löchern der steilsten, Felsen, oder auf den Kirchthürmen der sehr hochliegenden Dörfer wie in Graubundten. Im Winter zieht lie in Flügen von 60 und mehrern auf die Südseite der Sie ist aber immer einzelner als die Alpenkräke, welche in großen Gesellschaften beysammen wohnt, und fich nach der Beschreibung in allem beträgt wie unsere gemeine Dohle (Corvus monedula). Wenn man fich diese beiden Vögel in Abbildungen, noch mehr aber in nafürlichen Exemplaren mit den Droffelarten zusammenstellt: so findet man wie nahe -die Krähenarten in ihren Kennzeichen mit den Singvögeln, und vorzüglich mit der Drosselgattung, verbunden find. Wenn Rec. die Schwarzdrossel neben die Alpenkrähe setzt, so find beide fast in nichts als in der Größe, und dadurch unterschieden, dass erstere etwas kürzere Federn, die die Nasenlöcher bedecken, aufzuweisen bat.

Jeder Naturfreund wird mit Verlangen der Fortfetzung dieles interessanten Werks entgegensehn.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

PARIS U. STRASBIRG, b. Levrault: Manuel du Foresser, ou Traité complet de tout ce qui a rapport à l'histoire naturelle des arbres, aux sémis et plantations, repeuplement, conservation, aménagement, estimation et exploitation des forêts, avec des tables contenant la comparaison des anciennes mesures avec les nouvelles, tant sur la Superficie que sur les mesures des hois manufants, de construction et de chaussage. Par J. B. Lorenz. Première Partie, p. 324. Manuel du Foresier, ou Recueil des Lois, Reglemens et Arrêtes relatifs aux Forêts, rendus de puis l'ordonance de 1669; suivi de l'instruction de l'Administration générale actuelle et d'un aperçu général sur la culture, conservation, usage

et aménagement des Forêts et de la chaffe, enfia ce que le Forestiers doivent observer pendant les differentes saisons de l'année. Seconde Partie. p. 264. An X de la Republique. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

Was in diesem Forsthandbuch enthalten sey, giebe der weitläuftige Titel an. Die Einleitung fagt, dass die Holznoth es in Frankreich nothwendig macheauf eine beslere Forstwirthschaft zu denken, und er ichlägt daher vor, dais, um diels zu bewirken, man, Lehranstalten zur Bildung junger Forstmanner einichten, und keinem ohne Examen ein so wichtiges Amt anvertrauen müsse. Vorher, ehe mit Erfolg auf die Verbesserung des Forstweiens gewirkt wer-den könne, meynt er dem Holzmangel durch den Anbau der Acacie an Wegen, Bächen, Gemeindeplätzen und andern schicklichen Orten und durch Holzersparung bey den ohne allen Plan und Ordnung angelegten Feuerungen in Fabriken, Manufacturen, in offentlichen und Privatgebäuden einigermaßen Einhalt zu thun. Der Vf. sagt selbst, dass man in diesem, Forsthandbuche nichts Neues, aher diess finden werde, dass die darin enthaltenen Kenntuisse und Vorschriften mit einer richtigen Beobachtung und Erfahruog übereinstimmig, und in einem gedrängten und deutlichen Stil zu einem Systeme gebracht worden wären. Den Anfang des Werks macht die Beschreibung der vorzüglichlten Holzarten, und in der allgemeinen Neturg, derfelben findet man freylich noch die alten Elemente: Feuer, Luft, Waller und Erde, und als Bestandtheile der Holzpflanzen: Erde, Wasser, Qel und Salze, in welche sich dieselben, wie alle Naturalien, auflösen liessen, aufgeführt; eben so die alte Vorstellung von Mark, Holz, Splint, Bast und Diels darf aber den Leser nicht wunderm denn nicht bloß dieß Kapitel, sondern größtentheils der ganze, erite Band ist theils ganz, theils auszugsweile eine Uebersetzung aus dem bekannten won Burgsdorfischen Forsthandbuch. Die besondere Naturgeschichte der Holzarten ist Wort für Wort übersetzt. pur mit dem Unterschiede, dass statt 100 nur 50 Holzarten aufgeführt find. Eine solche Uebersetzung mag nun zwar für die französischen Förster von Nutzen leyn, wie das Original es ehedem für die Deutschen war; allein der Vf. hätte es doch im Vorberichte sagen sollen, dass er deutsches Eigenthum auf franzößschen Boden verpflanzen wolle. Am Ende dieses Bandes ist eine sehr nützliche vergleichende Tabelle vom alten und neuen französischen Malse mit mehrera erläuferoden und Gebrauchs - Exempela angehängt.

Im zweyten Theile find, wie schon der Titel besagt, die Forstordnungen und Instructionen für das
Forstpersonale abgedruckt, und man findet daher,
nicht nur die alte Forstprinung von 1669., sondern auch die neuen dahin gehörigen Decrete bis zum Jahr
10. der französsichen Republik und die Instructionen
für die Conservateurs, Ober und Unter-Inspecteurs,
und am Enda ist auch ein kurzer Forst- und Jagdkalender angehängt,

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 20. Junius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Berlin, b. Oehmigke d. j.: Gallerie der Welt in einer bildlichen und beschreibenden Darstellung von merkwürdigen Ländern, von Völkern nach ihrem körperlichen, geistigen und hürgerlichen Zustande, von Thieren, von Natur - und Kunsterzeugnissen, von alten und neuen Denkmählern, mit beständiger Rücksicht auf Beförderung der Humanität und Aufklärung. Von J. D. F. Rumpf und Bartholdy. — Erster Band erster und zweyter Heft. 1805. 416 S. Dritter und vierter Heft. 1801. beide Hefte 350 S. Zweyter Band erster Heft. 1801. Zweyter Heft. 1799. Dritter und vierter Heft. 1890. 315 S. Dritter Band erfter bis vierter Heft. 1801 u. 1802. 390 S. Vierter Band erster bis vierter Hest. 480 S. 1803 — 1804. Funfter Band erster u. zweyter Heft. 1805. 192 S. Jeder Heft mit 4 auch 5 Kupfern. (Preise der einzeln Hefte: mit schwarzen Kupfern Pränumeration 20 gr. Ladenpr. 1 Rthlr. 4 gr., mit bunten Kupfn. Pränum i Rthlr. 14 gr. Ladpr. 1 Rthlr. 22 gr., mit ausgemalten Kupfo. auf engl. Pap. Pran. 1 Rthlr. 20 gr. Ladpr. 2 Rthlr. 8 gr.)

ie Anzeige dieses Werks wurde durch Erwartung seiner Fortsetzung verzögert. Indessen kommt se auch jetzt nicht zu spät, wo die Theilnahme des Publicums uns schon vorangegangen ist. Kine Wiedererinnerung an dasselbe kann vielleicht der guten Sache (wir wünschen es wenigstens herzlich) förderlich seyn. Die Herausgeber (der Mitarbeiter scheinen mehrere zu seyn,) haben keine Mühe, und der Verleger keine Kosten gespart, um ihm eben so viel innern als außern Reiz zu geben; und dieses Getändnis machen wir ihnen selbst bey manchen Bemerkungen, die wir dagegen, wenn auch nur kurz mit zu theilen für nötbig finden werden. find die besten (zur Zeit der Erscheimung des Werks bekannten) Hülfsmittel, oft mit wörtlicher Anführung, benutzt; die Sprache ist fast durchgängig rein und correct, der Vortrag rubig und ungeschminkt, die Materialien passend und zweckmässig, Kupfer und Karten in der Auswahl, Kolorirung und Trene nicht schlecht. Der auf dem Titel angedeutete Zweck wird erreicht. Unter Galerie der Welt verstehen die Herausgeber die Zusammenstellung derjenigen Kenntnisse A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

von irdischen Gegenständen (warum statt dieses gewöhnlich zur im Gegensatz mit dem Ueberirdischen gebräuchlichen Wortes nicht lieber: von Merkwürdigkeiten der Erde und ihrer Bewohner?), welche sich durch Beschreibung erwerben lassen, in Gemälden darstellbar sind, und sich auf den von Menschen bewohnten Theil der Welt beziehen.

Jeder Band besteht, wie schon der Titel anzeigt, aus einzelnen Hesten von verschiedenen Jahren, und sie sind zum Theil durch neue Ausgaben, zum Theil durch das Aneinanderschieben in Verbindung gebracht. Eine natürliche Folge hiervon ist die Ungleichheit der Arbeit; allein so unangenehm auch diese an manchen Orten seyn kann: so wird sie doch durch die Sicherheit des Vertrauens erseist, dass ein Fleis, der so rühmlich angesangen hat, auch eben so rühmlich endigen werde. Berichtigende und erweiternde Nachträge können nicht schwer seyn.

Der erste Band in vier Hesten enthält die mathematische im ersten, die physische und politische Erdbeschreibung im zweyten, Asien, China, Formosa, Japan, Tibet im dritten, die Fortsetzung von Tibet, die Bucharey und Mongoley im vierten Hefte. Die Kupfer und Karten find außer einem passenden Titelkupfer die westliche und östliche Halbkugel, zwey mathematische und astronomische Erklärungstafeln, die Menschenrassen nach Blumenbach, zwey dazu gehörige Karten, worauf die Verbreitung der Menschenrassen vorgestellt wird, der kaiserliche Hofstaat von China, chinefiches Theater; das Schöpfrad; der große Lama; das bucharische Schaf; der Ziegen-ochse; Kalmücken; ihre Wanderung. Der Raum der Kupfertafeln ist zu dahin gehörigen Gegenständen zweckmässig benutzt, um Thiere; Psianzen u. s. w. kennen zu lernen. Bey den beiden ersten Heften find Bode, Girtanner, Blumenbach, Gehlers Wörterbuch, Wildenow, Smellie, Reimarus zu Rathe gezogen.

Die Herausgeber holen etwas weit aus, sie fangen mit der Bildung der Winkel an, und doch vermist man eine Menge Dinge, die wohl hier hätten Platz haben dürfen, z. B. Bildung und Abdachung der Ebenen und Flächen, Landrücken, Klippen, Landzungen, Mannichfaltigkeit der Ursachen, die zur Entstehung, Größe, Lagen der Inseln beytragen, Abtheilung der Gebirge, namentlich der Eis und Schneegebirge, der Ddd verschiedenen Höhlen (wobey Ritter von 1802. hätte Der Schwefelkies kommt nur in wenig Schichten benutzt werden können), die wasserspeyenden Berge; die verschiedenen aggregirten Gebirge; Klüften, Bänke, Sockwerke, Gänge, Züge, Schlonach dem Ausflusse der Quellen, Richtung, Mundung, Gefälle, Ueberschwemmungen der Flusse, Ströme; Steppenflüsse; die Verschiedenheiten der Landseen; Abtheilungen der Luft; Luft und Aethermeer; Niederschlag, Ausdünstung u. s. w.

In Ansehung der Materialien bemerken wir nur Einiges, was uns bey dem Durchlesen auffiel. Die aufgeschichteten Berge werden meistens als Wasserproduct angegeben; feuerspeyende Berge hätten von Vulkanen unterschieden, und auch wasserspeyende Berge erwähnt werden sollen; das Heimweh der Schweizer wird blos physisch erklärt, und von der dunnen Luft, die heiterer und froher macht, im Gegensatz der dickeren, die außer ihrem Lande zur Traurigkeit stimme, abgeleitet, da doch die jetzigen Schweizer davon weniger heimgelucht werden, weil ihr Verkehr fie von dem engen und kleinen Kreise der gesellschaftlichen Verhältnisse, worin sie die wohlthätige Natur zur Urbarmachung der gebirgigen Gegenden Johnend zwingt, in größere getrieben hat. Auch ist bekanntlich die! Krankheit nicht den Schweizern allein eigen. Bey Erklärung der kalten Luft auf hohen Bergen hätten die Herausgeber auch die geringere Erdwärme in Anschlag bringen sollen. S. 209. wird den Bergen theils zu viel, theils zu wenig eingeräumt, da Abdachung und Bergzüge mit Bergen vermengt werden. Auch dem Feuerausbruch gehört ein Theil an der Bildung der Höhlen, und es interessirt sehr, die Beschaffenheit der Luft und Temperatur, der Verschiedenheit und Abwechslungen zu wiffen. Dem Meere hätte die Abhandlung von Flüffigkeit und Wasser (S. 319) vorangehen sollen. Wenn eine Aehnlichkeit zwischen Meer und Land ist: so hätten die Hauptverschiedenheiten z. B. die Sand- und Erdbänke im Meere, wie die Doggersbank, und die geringe Anzahl ansehnlicher Berge im Meere, wie die beträchtlicheren Abplattungen auf der Erde Erwähnung verdient. Die Urlache warum das Senkbley, dellen Form und Schwere hätte bestimmt werden sollen, nicht über eine gewisse Tiefe eingeht, liegt nicht blos im Uebergewicht des Strikkes, sondern oft in Strömungen. Warum wird bloss von dem Geschmacke des Meerwallers, der Wohlthätigkeit des Salzes, der Farbe, und nicht auch von der Durchfichtigkeit, den Erscheinungen auf der Oberfläche, den Merkwürdigkeiten der Eismeere, der Abnahme und Lage, der Springfluth das Nöthige beygebracht? Warum bey dem Luftkreise die so schwierigen Barometerangsben, und nicht auch die Beschassenheit derselben? Ausdehnsamkeit und Ausdehnlam drückt den Begriff der Elasticität Die Urlache der Erdbeben gehört den innern Feuerdämpfen wenigstens nicht allein an.

Die politische Erdkunde welche unrichtig die gesellten, Lagerungen; Verschiedenheit der Landgewässer, schaftliche Erdbeschreibung, oder die all gemeine Staatenkunde genannt wird, handelt hier bloss von den Fortschritten zur Vermehrung des äußern Wohlstandes, von der Bildung und Verfeinerung des Geschmacks, von den Fortschritten des Erkenntnis-Vermögens, der Sittlichkeit und der Verwirklichung der Idee des Rechts. Dieser Umsang und Inhalt reicht nicht zu: denn gesetzt auch, dass wir dieser Ansicht das, was Fabri zuerst, als Haupttheil der politischen Geographie anfieht - die ganze Topologie in ihren mathematischen und physischen Beziehungen hingeben: so konnen wir doch das in dem politischen Theile der Topologie nicht die politischen Land- und Wasserabtheilungen, die Wohnplätze, ihre Anzahl und ihren Unterschied in gesellschaftlicher, moralischer, religiöser, Staats - und Humanitäts - Hinficht nicht nachlassen: noch viel weniger aber den ethnologischen Abschnitt fo fehr beschränken, wie die Herausgeber gethan haben. Denn sowohl die physische, als anthropologische und politische Ethnologie ist nur überhaupt in einzelnen Gegenständen und Beziehungen, und am weitläufigsten in den bekanntesten angedeutet. Welche interessante Partien hätten die Herausgeber in Ansehung des Masses der Sterblichkeit und der Geburten, der Raumverhältnisse der Menschee; der Hauptnationalhtten, der Sprachen, der gewinnenden und veredelnden Industrie (wozu der Abschnitt Fortschritte zur Vermehrung des äußern Wohlstandes unzureichend ist), der Tausch und Geldwirthschaft, der moralischen und ethischen Cultur, der Staatsregierungen und Verwaltungen u. f. w. kurz und bündig zusammen stellen können. Wir kennen die Schwierigkeiten dieser allgemeinen Gemälde; wir lassen selbst demjenigen, was hier vorgetragen ist, Gerechtigkeit wiederfahren; allein nach den Kenntnissen der Vff. und nach ihrem aus andern Stellen so hell hervorgehenden Fleise konnten wir gerade hier mehr erwarten. So wie Göthe eine allgemeine Physiognomik der Gebirge, Humboldt eine der Gewächse darstellte: so muss es auch eine allgemeine Physiognomik für die Ethnographie geben.

> Im dritten und vierten Hefte würde die Benutzung mancher Schriften manche Irrthumer berichtigt haben, z. B. bey China, wo Du Halde, de Comte, selbst Pauw zwar mit Vorsicht, aber doch nicht, mit: Vermeidung aller von ihnen begangenen Fehlern verglichen werden, hätten De Guignes, Damplerres Groffiers, des Jesuiten Kilians Nachrichten im allgemeinen, und dann mehrere Journal Auflätze welentliche Dienste leisten können. . In Beziehung auf Japan vermillen wir die Nachrichten von Charpentier, Cassigni (Zachs mon. Corr. 1800.) von den Liquios-Inlein (Fabri's geogr. Lefebuch IV. Band) and von Korea Klaproths Nachrichten von der Ostkuste

richten von derselben (Archenholz Lit. und Völker- Revision. kunde 1786.)

Der zweyte Band in vier Heften: enthält Hinterindien, (Malacca, Pegu, Siam, Tunkin, Arrakan, Ava, Asam, Tipra), das westliche Ostindien oder Hindostan und alle dahin gehörigen indischen (im J. 1798.) unabhängigen und von den europäischen Staaten besessenen Länder, und Vorderindien ist durch folgende 16 Kupfer verziert; ein Peguaner; der König von Siam auf einem Elephanten; Siamischer Mandarin und Priester; Audienz von den Staatsbeamten in Tunkin; zwey Sapays im Dienste indischer Fürften und eine hindostanische Landbewohnerin; Bewohner der Kuste Oryxa; vierfüssige Thiere; Verbrennung einer indischen Wittwe; eine Tänzerin, ein Mahumedaner und Armenier; Braminen, hindolta-nische Soldaten und Fuhrwerk; Thiere; eine indische Wittwe, ein Saniash; Hyder Aly von Feinden umringt, fich durch Schwimmen rettend; Tempel und Mönche aus Indien; verschiedene Situationen und Gebräuche z.B. tanzende Bajaderen; ein Sipay, Mullah und Zemindar. — In keinem Theile dieser Galerie würden Berichtigungen und Nachträge bedeutemler seyn. Die Herausgeber haben für ihre Zeit wenightens, die beste Ansicht geliefert. So ist das, was von der Sprache der Hindus, der Mythologie, Religion, religiölem Cultus, den mechanischen und Ichonen Künsten, der Verfassung und dem Lebensge nusse der Angländer in Indien gesagt wird, meistens brauchbar; was mehrere Schriftsteller später durch neuere Entwickelungen und Entdeckungen erweilen konnten, ist doch schon von den Herausgebern dunkel vorempfunden. — Wir rechnen dahin die ganze Lehre vom Sabäismus, und die Meinung von dem Alterthume der indischen Welt.

Der dritte Band in fünf Heften verbreitet fich aber Polynefien, meistens nach den beiden Forster, Kamtschatka, Sibirien, nova Zembla, und die Länder am Ural, mit 20 Kupfern meistens aus der Völkergeschichte und dem Thierfeiche. Die Eintheilung von Polynesien in so grosse Länder und Inseln, 35 mittlere Eilande und viele 1000 kleine Inseln ist unrichtig; denn Neubolland wird mit Recht als das Continent angesehen, und diesen sind die Inseln entgegen gesetzt. Neubrittanien und Neuirland, Neugeorgien, Neukaledonien gehören dahin, wo die Herausgeber Neuseeland aufführen Die Größe dersel**ben zu 153.000** Quadratmeilen angegeben würde wohl beiler auf 200,000 angeschlagen werden. - Unerwartet war Rec. die Beybehaltung der Eintheilung in die oftindischen und Südseeinseln, da kein geographiiches Handbuch davon leicht Gebrauch machen wird. in Ansehung der Malayen und Ceylons empfehlen wir bey der Revision Hattners engl Miscellen XI. B. Lu. II. St., wo auch neuere Nachrichten von dem Zimmetbaum vorkommen. Das russische Asien be-

(mon. Corresp. 1800.) und die ethnographischen Nach- darf nach neuern Aufschlüssen einer noch größern

Der vierte Band in vier Heften hat die Tatarey, die kaukabsche Landenge, die affatische Türkey, Persien und Arabien zum Gegenstand. Ausser einer Karte vom schwarzen Meere finden sich bier 15 Kupfer: usbecksche Tatarn, Ruinen zu Stratonice, Eingang in die Grotte zu Antiparos; Einwohner von Argentiere und Cyprien; der Thurm S. Nicole zu Rhodus, Ruinen des Tempels der Juno auf Samos; Tempel zu Baalbeck; Anficht von Chyratz; Ueberreste eines Tempels zu Palmyra, Perfer den Narguil rauchend; Anficht des Ararats vom Kloster Dreykirchen; Fischer zu Dsjidda, Araberinnen; Beschäftigung der Araber, ihre Kriegsrüftungen. Sichtbar hebt fich dieser Band über die vorigen andern hervor. Was ein Browne, Shaw, Niebukr, Pallas, Olivier, Georgi, Campbel, Kinsbergen, Sauveboeuf, Sonnini, Volney u. f. w. uns in neuern Zeiten über diese Länder mitgetheilt haben, findet man hier mit den ältern Nachrichten eines Herodot, Strabo, Bruyn, Brifsons, Otter u. s. w. forgfältig verglichen.

Vom fünsten Bande belitzen wir nur die ersten zwey Hefte, Afrika im allgemeinen und Aegypten mit 8 Kupfertafeln: ein arabisches Zelt, Ansicht von Rolette, und von Abumandur, innere Beleuchtung eines Hafens; maurische Personen, ein Aegypter im Bade; eine Moschee mit ihrem Minareth. Selbst der zweyte Heft ist noch unvollendet. Wir sehen mit Verlangen der Fortsetzung entgegen.

Breslau, b. Gehr: Europäische Oerterkunde oderalphabetische Darstellung aller wichtigern Städte, Flecken, Dörfer und Schlösser in Europa nach Lage, Größe, Gestalt, Volksmenge, Befestigung, Belitzer in dielen und in vorigen Zeiten. - Ein gemeinnütziges geographisches Handbuch für alle Zeiten, von Soh. Heinrich Ernst Nachersberg. 1807. 196 S. kl. 8. (16 gr.)

Es ist kaum möglich, mehr zu versprechen, als der Vf. schon auf diesem Titelblatte verspricht, und dennoch lasst er es hierbey nicht bewenden. In der Einleitung, wo sich doch sonst der Eifer schon etwas mehr abkühlt, weil oft nur durch das Titelblatt auf die Sicherheit des Absatzes gerechnet wird, erneuert er das ganze Versprechen noch einmal mit dem Beysatze, dass diese Oerterkunde den afthetischen und den militärischen Werth, mit allen Umgebungen, ob er in Ruinen liege, oder Ruinen in seiner Nachbarschaft vorhanden seyn, ob er in einem Thale, auf einem Berge, Felsen oder Hügel liege, alt oder neu ley u. s. w. bestimmen soll. Und doch ist diess alles, ungeachtet das Werkchen mit großen Lettern gedruckt ist, auf wenigen Bogen geschehen. Um sich diess Geheimnis zu enträthseln: so mus man wissen, das der Vf. (wir bedienen uns feiner Worte) durch den Gebrauch einer eben so einfachen als lakonischen und consequenten Bezeichnungsart alle diese interessanten geographischen Notizen in den engen Raum so weniger Bogen zusammengedrängt habe. Und worin besteht denn nun diese eben so einfache als lakonische und consequente Bezeichnungsart des Vfs.? Vierzehn Kapitel geben dazu die Anleitung. Das erste handelt von der Abkürzung der Sylben und Buchstaben, wo vieles gewöhnlich, manches zu lakonisch, manches inconsequent ist, z. B. um einen Ort auf einer Insel anzudeuten, bedient er sich des Buchstabens 3; und vergist die Insel selbst, Inselgruppe, kleine Insel, Inselland; Bich. foll ein Bergichlois, Bit. eine Bergitadt; B'ff, eine auf einem Felsen gelegene Stadt; F. ein Flecken, f ein kleiner Flecken, "f, ein Flüsschen, 2 Schl. mit zwey Schlössern; Sch. Sch. mit 2 Schlössern feyn. Das zweyte Kapitel von den Zahlen übertrifft das erste an Lakonismus, die gebrauchten Zahlen geben die Volksmenge; die gewöhnlichen Zahlen 1000, die römischen 10,000 zur Einheit, z.B. VI soll 60,000, und 6 foll 6000 Einwohner z ein halbes taufend, z funfzig, 345 dreytausend fünftehalb hundert oder

3450 Einwohner anzeigen, wie V828 gleich feyn = 58200. Das dritte Kapitel von den Sternehen, das vierte von den Rufzeichen, das sechste vom Kreuz, das siebente von der Klammer, das achte von der Doppelklammer, das neunte vom Kolon, find nur durch beltandiges Vergleichen zu errathen. Z. B. der Stern drückt bey Oertern die Befeltigung, bey Besitzern die Landeshoheit, der Doppelstern die Schutzgerechtigkeit oder Zinsbarkeit aus. Ein Doppelstern sollte doch eigentlich mehr sagen, als ein einfacher; das Rufzeichen vorn! heisst wohlgebauet artig, zwey Rufzeichen!! schön, schön gebaut, das umgekehrte Rufzeichen i schlecht, das umgekehrte doppelte Ruszeichen ij hässlich. Wie genau und fein! wohlgebaut und schöngebaut sind also sogar verschieden! Das Kreuz heisst alt, die Klammer ehemals z. B. (bayerisch) (Kl.) (XX) heisst chemals bayerisch, chemals Kloster, ehemals 200,000 Einwohner; die Doppelklammer () zeigen Ruinen, das Kolon das wozu gehorige an, z. B. Cosenza, St. U. Italien: Neapel: Calabrien heisst Colenza, eine Stadt in Unteritalien,

in Neapel und zwar in Calabrien liegend. Das Auführungszeichen im neunten, das Fragezeichen im zehnen, das Ruhezeithen im eilften, die Ländernamen im zwölften, das Nebeneinanderstellen im dreyzehnten, und die Wurde der Besitzer im vierzehnten Kapitel werden nur durch einige Beyspiele verständlich. Z. B. "Rhein" foll am Rhein, "gn. S." an einem gleichnamigen See heissen; das Fragezeichen vorn, am Anfange, hinten am Ende bedeuten z. B.? Donau an der Queile der Donau; Oder? an der Mundung der Oder; das Ruhezeichen z. B. Do - nau in der Donau, auf einer Donau-Insel, Ladoga-S. und Wu. oxa? im Wuoxaffulle und zwar bey seinem Ausstusse in den Lodaga-See; — Spree — an beiden Seiten des Spreeflusses; das Nebeneinanderstellen foll verbinden oder den Begriff mit ausdrücken; die Würde der Behtzer aber durch das beygefügte Land gedacht werden. -Will man also hier Geographie lernen: so ist eine eigne Semiotik als Vorübung nothig, die fast an die chinefischen Buchstaben erinnert. Aber wozu? wollte der Vf. Raum ersparen, so hätte er sich nicht selbst der Raumverschwendung schuldig machen sollen. Wollte er dem Reiselustigen, dem Zeitungsleser und allen, die, wie er fagt, über die merkwürdigsten Gegenstände der Geographie *plötzlich* belehrt seyn wollen, dadurch ein beständiges Taschenbuch in die Hände geben, so hat er Recht, dass er die Hande mit einem Bleystifte versieht, um damit durch Hülfe der eingeführten Zeichensprache alle Veränderungen zu bemerken die für alle Zeiten nöthig find; aber auch zugleich um von dem ganzen Werke kaum etwas mehr als die blossen Namen von Orten übrig zu lassen. Ein Paar Beyspiele mögen es beweisen. Baltrum-Westphalen preusisch - Karlsruhe St. !! 9 am Hart walde. Schwaben badensch. Lsch. F. O. Schlesien Pres-Bisch \* Herzog, Wirtembergsch. Kurz wo man lieft, vergesse man den Bleystift nicht - der beste Rath im ganzen Buche! - Um die Religion und den Industriegeist der Einwohner hat der Vf. sich nicht bekümmert. Denn das Kreuz hat er zur Bezeichnung von Ruinen verwendet, und die höhere Semiotik, die mit den Dingen in der Natur Aehnlichkeit hat oder üch an die Unabänderlichkeit der schon durch Länge der Zeit geheiligten Zeichen hält, blieb ihm unbekannt.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Todesfälle.

Am 25. März starb zu Schöller im Bergischen der Prediger H. Benzenberg an einer Brusikrankheit im 66. Jahr zu Hanau geborseines Lebens. Seine Schriften sind in Mensels Gel. Stelle bekleidet. Deutschl. beimerkt.

Am 9. May starb zu Duisburg der Semior der Joristen-Facultät Joh. Wilh. Friedrich Krafft, Doct. und Professor der Rechte. Er war 1741. den 21. Novemb. zu Hanau geboren, und hat 39 Jahr die hiefige Lebrstelle bekleidet.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 21. Junius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### NEUERE SPRACHKUNDE

Tüberngen, in d. Cotta. Buchh.: Uebersetzung der nauen Sammlung französischer und deutscher Handlungsbriese des Abbi Mozin, mit vielen untergelegten Wörtern und Redensarten, nebst Nachweisungen auf die verschiedenen Ausgaben seiner französischen Sprachlehre. 1805. Uebersetzung des französ. Theils. 240 S. Traduction de la partie allemande. 222 S. 8. (1 Fl. 30 Krzr.)

r. Abbé Mozin gab im J. 1804. eine neue Sammlung französ. und deutscher u. a. Handlungsbriefe zum Uebersetzen in beide Sprachen u. s. w. heraus, welche bereits im J. 1806. eine ate Aufl. erlebte, und nun hier in Uebersetzungen wiedergegeben wird, davon jede der beiden Hälften ihre reiche Ausstaltung von lexicographischen, auch, mit Beziehung auf die 3 Ausg. der Mozin'schen Sprachl., von grammaticalischen Noten erhalten hat. Die erste Frage, die der Bearbeiter einer für die feit den letztern Jahren so häufig empfohlene Rückübersetzung methode berechneten Schrift sich zu beantworten hat, ist: wem zu Gunsten kann eine solche, der Natur der Sache gemäß, zugedacht werden? Etwa deinjenigen, der dem mundlichen Unterrichte entwachsen, und doch (sey es durch eigne oder des Lehrers Schuld) außer allem Besitze einer echten grammatischen Grundbildung, für fich mittelst jenes Vehikels das Französische fortsetzen will? Nicht zu gedenken, dass die wenigsten, auch wenn es ihnen nicht an der nöthigen beitern Stimmung fehlte, ihtem Geschäftsleben so viele Zeit werden abgewinnen konnen, um durch eine so mühsame und zeitsplittrige Operation jenen Verlust zu ersetzen, und solidere Einsichten in die Sprache sich zu erwerben, so wird doch unter hundert solchen verwahrlosten Sprachbeunden kaum Einer zum Zwecke gelangen. glauben demnach, dass er nur wirklichen Schülern, die noch unter der Führung eines Lehrers stehen, seine Belehrungen widmen könne, - und hier entsteht die zweyte Frage: welche Vorkenntni'se find bey diesem zu bedingen? Ohne Zweisel wird von demjenigen, dem man zusammenhängende größere oder kleinere Auffätze zum Uebersetzen in die Hand giebt, min leftens eine gewisse Kenntniss der etymologischen und syntaktischen Regeln, und eine gewisse Fertigkeit in der Anwendung derselben erwartet, und da er doch weiter vorschreiten will, so löst sich jene Frage in folgende beide auft wie vieles ist noch von A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

dem grammatischen Mechanism, und wie vieles von dem eigenthümlichen logischen Charakter der fremden Sprache in den Noten beyzubringen? Dass in letztern die schon als bekannt vorausgesetzten, und der Consequenz gemäss voraus zu setzenden Regeln nicht mehr vorkommen dürfen, versteht fich von selbst: denn der Schüler will nicht rückwärts, sondern vorwärts. Diesem zu Folge dürfte er Erinnerungen an die Declinabilität der passiven Participien, an den conjunctiven [ subjunctiven | Charakter von a fin que, au cas que v. dgl. für unnütz halten. Dritte Frage: dem Schüler wird die französische Sprache in einem andern Lichte erscheinen bev der Uebersetzung aus ihr in ie deutsche, und ganz anders in den deutschen Uebertragungen; dort hilft ihm theils seine gesammelte copia vocabulorum et phrasium, theils der Take, den er in seiner Muttersprache hat, und der ihm ungesucht die Wortfügung derselben darbietet, während ihm im letztern Falle der nämliche Sprachtakt für die franzößiche Construction fehlt. Dürfen wohl die grammaticalischen Noten in beiden Hinsichten dieselben seyn, sowohl was ihre Quantität, als Qualität betrifft? — Lexicographische Anmerkungen werden gleichfalls kaum entbehrlich feyn, besonders wenn der Stoff aus dem Kreise eines besondern Geschäftsverhältnisses genommen ist, in welchem die Natur des wechselseitigen Verkehrs die Kenntnis der hier gebräuchlichen eigenthumlichen. außerdem nicht Statt findenden, Wörter und Phrasen nothwendig macht, wie z. B. bey'Handlungsbriefen. Rec. glaubt, das schwere, aber öfters wiederkehrende technische Ausdrücke und Redensarten in ein Vocabular gebracht, und der Schrift als Anhang mitgegeben, dagegen seltner vorkommende als Anmerkungen am gehörigen Orte untergelegt, andere aber, die dem Handlungsstile nicht eigenthümlich angehören, fonde n der gemeinen Umgangssprache überhaupt (wie z. B. betrüben, affliger, Bezahlung, paiement oder richtiger palment u. dergl.), ganz weggelassen werden sollen. Uebrigens gilt wieder in Rackficht des Plus und Minus a ch hier jene Frage. -Vierte Frage. Ein so reichhaltiger, auch nichts weniger als leichter Uebungsstoff zum Rückübersetzen aus dem Deutschen in das Franzöhlche (wie z. B. Hr. M. liefert) wird wohl so ziemlich die Eigenheiten der fremden Sprache erschöpfen, und den geheimsten Geist derselben in Anspruch nehmen. Da nun nicht jede wesentliche Verschiedenheit dieses Geistes von dem der deutschen Sprache in den Noten kann dargenicht rathsam seyn dürfte, um das eigne Nachdenken des Schülers durch die Menge jener nicht zu stören, fo wird es nöthig, auf die Grammatik des Franzönschen zurück zu führen. Diese müsste demnach a) abfolute Vollständigkeit, b) Bestimmtheit, c) Einfachheit und Kürze im Ausdrucke der Regeln haben, und d) nicht bloß den grammatisch - mechanischen Grund, fey es auch in der letzten Potenz, sondern auch den logischen Grund angeben. Allein wo ist diese theore-tische Grammatik? — Hr. M. beruft sich auf die feinige; ist he aber a) ganz fehlerlos, b) wenigstens relativ vollständig (d. h. in Ansehung dessen, was sie wirklieh als Sprachgrundsätze giebt)? c) kann ihr keine Duhkelheit, kein Schwanken, keine Einseitigkeit vorgeworfen werden? d) zeigt fie forgfältig das Verstandesprincip an, worauf jene Grundsätze beruhen? Schon der Umstand, dass sie keine theoretische, sondern eine theoretisch praktische Grammatik, überdies namentlich für Anfänger geschrieben ist, dürfte sie als tauglichen Helser in der Noth nicht zum Besten empfehlen, im Falle sie nämlich als solche zweckmässig nach Form und Materie eingerichtet wäre. Um den bedeutenden Einfins des berührten Hauptübelstandes einigermaßen klar zu machen, so wollen wir Folgendes als Beyspiel zur Erörterung unferer Meinung vorlegen. Man weils a) dass Hr. M., nach dem Vorgange seiner Nationalgrammatiker, die activen Participien und die ihnen ähnlichen Gérondifs mit en verwechselt; wie soll nun der Schüler das in den Noten des deutschen Textes aufgeführte Gér. verstehen? Wird er wissen, ob er z. B. stipulant oder en stipulant zu setzen hat? b) Mit der Abkurzung fr. giebt Hr. M. öfters zu erkennen, dass statt des deutschen Präsens im Französichen das Futurum gebraucht werden müsse, und verweist zugleich auf feine Grammatik; allein diese sagt nicht mehr und nicht weniger, als jenes fr., während der Schüler eine Andeutung zu finden glaubt, wer dort logisch richtiger fich ausdrückt, ob wir Deutsche oder der Franzole. Dass wir umgewandt auch bisweilen das Futurum nehmen, letztere aber ihr Présent, davon wird in der Grammatik eben so wenig etwas gelehrt, als von andern dergleichen Verschiedenheiten in der Anwendung der Zeiten Aus diesen Proben leuchtet ein, dass die grammaticalischen Noten auf die Oberfläche des fran öf. Syntaxes gleichfam hingebannt find, sofort an eine interessante vergleichende Anatomie des Geistes beider in Relation gebrachten Sprachen, also auch an eine reale Erweiterung und solidere Begründung der Einsichten des Lernbegierigen auch nicht von ferne zu denken ist, vielmehr dieser, ftatt der gefuchten kräftigen Verstandes und Vernunftkost, fich wieder mit der Kindermilch des grammatischen Mechanism, forar von der niedrigsten Potenz desselben, begougen lassen muss. Noch wollen wir zwey hier, her gehörige Cautelen in Erinnerung bringen: a) dass die genannten Noten nicht irgend einer Regel der Grammatik widersprechen dürfen, wie z. B. bey Hn. M., welcher S. 109. Not i ne, . que und seulement als

stellt werden, auch, wenn es möglich wäre, doch gleichbedeutende Wörter giebt; b) dass sie nichts enthalten dürfen, was der Grammatik, die zum Grunde gelegt wird, fremd ist, wie z. B. der Ausdruck: icelui, iceux, dessen fich Hr. M. ofters bedient, and in feiner Sprachlehre nicht gedacht wird. Was Rec. an den grammaticalischen Anmerkungen tadelte, das trifft nicht minder die lexicographischen; auch de bleibt der Lernende in Ungewissbeit, warum Hr. M. z. B. S. 114. Not. I. vor dem Gebrauche des Wortes demande warnt, und an dessen Stelle question Fünfte Frage: Sollen die deutschen empfiehlt. — Ueberfetzungen das echte und reine Gepräge des deutsehen Periodenbaues mit allen seinen redundirenden Partikeln und sonstigen Eigenthümlichkeiten tragen? - Allerdings: denn gerade der frappante Contrast, den oft der Genius der deutschen Sprache zum franzöhlichen bildet, muls die Aufmerklamkeit und die Verstandesthätigkeit des Schulers in unversebrter Frischheit, Stärke und Kraftfülle erhalten, weil dieser nur dadurch den französ. Sprachgenius wird fesseln können, - nicht zu gedenken des Vortheils der eignen formalen logischen Cultur, welchen er als Zugabe bekommt. — Endlich die sechste Frage, die wir an die Bearbeiter der Rückübersetzungslebrart richten, ist diese: Welches speciall-methodische Verfahren ist nach gesunden Principien einer echt pädagogischen Didaktik sowohl beym Uebersetzen aus dem Franzößschen in das Deutsche, als beym Rückübersetzen zu beobachten? und kann es in beiden Fällen dasselbe seyn? - Die Methode läst fich dem Geiste nach nicht mittheilen, wohl aber nach ihrem Körperlichen, und wenn es daher überhaupt nicht unvernünftig ist, jemanden Vorschriften in der Unterrichtsweise zu geben (wie z. B. in Lehrersemiparien), so kann es auch keine widerfinnige Forderung seyn, die Methode des Sprachunterrichtes vorzuzeichen. Diels dürfte aber ehen jetzt um so nothwendiger und verdienstlicher seyn, als die Menge seichter und unwissender Lehrer chon beträchtlich angewachfen ist, und in dem Grade immer mehr anwachsen muse, in welchem die famösen theoretischpraktischen Grammatiken, so wie gewisse grammatisch praktische Schriften, sich fortgesetzt gerade in dem formal- un material-bestimmten Charakter vermehren. - Diess wären ungefähr die leitenden Grundideen, nach welchen der Zweck, durch Rückübersetzen ein sicheres Vehikel zur gewandten Handhabung der französ. Sprache darzubieten, ohne Zweifel gefördert werden würde. Freylich war es uns nicht erlaubt, in eine umständlichere Entwickelung uns einzulassen, besonders was die dritte Hauptfrage des wie? des Lehrens betrifft; allein da dieselbe, wie man gefehen haben wird, in die Frage des wie viel? zum Theil eingreift: so hoffen wir sie gleichwohl nicht ganz umgangen zu haben. Ob indellen die vorliegende Schrift die jenen Ideen vollkommen entsprechende innere-Einrichtung zeigt, das überlassen wir der eignen Untersuchung des An. Mazin. Rec. dars jedoch seine Beurtheilung nicht schließen, ohne diesen Schriftsteller auf sich selbst und auf das, was es

leinem Credit schuldig ift; abstrerksen zu machen. Es scheint nämlich, als wenn derselbe in dem Beyfalle, womit seine Sprachlehre aufgenommen wurde, eine Aufforderung, recht Vieles zu sehreiben, gefunden hätte. Wer aber den Gang der deutschen Litesatur mit unverwandtem Blicke verfolgt, und zugleich die Beirheffenheit des Buchhandels kennt, der wird auch willen, wie hoch der Beyfall des großen Publicums anzuschlagen ist, und ob man eben Ursaehe hat, sich dazu Glück zu wünschen; statt jedes andern Mafsitabes wollen wir nur an die beyfpiellofe Wiederholung des Abdrucks der Meidinger'schen Grammatik erinnern.

Frankfurt a. M., b. Varrentrapp und Wenner: Vollständige Sammlung französischer Redensarten nach dem Dictionnaire de l'Academie française, dem neuen Vocabulaire de Mr. de Wailly, und den vorzäglichsten Dictionnaires. Sie enthält eine vollfrändige Sammlung franzölischer Ausdrücke, sowohl nach ihrer natürlichen als figürlichen Bedeutung; Gallicilmen und Sprichwörter; eine Sammlung in der Aussprache gleichlautender Wörter, nach alphabetischer Ordnung. Diesem allem gehen Tabellen über die regelmässigen und unregelmässigen Zeitwörter voran. Bearbeitet von C. M. de Servais, Licentiaten der Rechte und vormaligem Advocaten. 1805. 764 S. gr. 8. (2.Rthlr. 8 gr.)

In dem Vorberichte meldet der Vf., dass die Schrift, welche er hier "die Ehre hat, dem Publicum zu übergeben," vorzüglich zwey Zwecke beabfichtige, 1) eine methodische Darstellung der Masse franzölischer Redensarten, phraseologischer Wendunen, Sprichwörter, Gallicismen und anderer den Geist der Sprache charakteristrenden Ausdrücke, mit thren verschiedenen sowohl natürlichen als figürlichen (deutschen) Bedeutungen; 2) den Unterricht in denselben, so wie ihr Studium zu erleichtern. Der letztere Zweck hängt, wie man fieht, von der gekhickten Ausführung des erstern ab; allein eben dieier ift, nach des Rec. Meinung, nirgends zu finden, es musse denn seyn, dass Hr. de S. unter der methodischen Darstellung nichts anders verstünde, als die alphabetische Ordnung, ein welcher jene Phrasenfammlung aufgereihet ist. Da nun aber wohl niemand leicht diess allein für eine methodische Didakwird gelten lassen, so dürfte man schon hieraus michts Gutes für die Planmälsigkeit der vorliegenden Schrift almden. Wirklich verhält es sich auch so, wie Algende Thatlachen zur Genüge beweisen werden! Fe? 4 Se giebt 1) Conjugations schemate nebst einer Tabelle über die unregelmälsigen Zeitwörter, und Rec. fragt hier, wozu diess alles für Sprachfreunde, die der Vf. mit dem Genius der franzöl. Sprache belängst schon die Elementarfertigkeiten in ihrer Ge-

monumen. Abgerochnet, dass Ben darunter mehrero paronymische (älinlichlautende) Wörter befinden, se entsteht wieder die Frage, welchen fichern Nutzen: eine solche Zusammenstellung versprechen kann, da über den jedesmaligen Sinn die wirklich homonymen Ausdrücke bloß der Zusammenhang der mündlichen oder schriftlichen Rede entscheiden kann, und also kanm jemand gefunden werden dürfte, der eine folohe, einem frostigen, müssigen Spiele Shnliche Butgegensetzung von gleichnamigen Ausdrücken der-Aufmerklamkeit werth halten wird, and zwar um so weniger, als selbst das trivialste Wörterbuch ihn vor einem Milsgriffe zu schützen vermag, wenn auch der empfangene seichte Elementarunterricht in mehrern Fällen gar keine Dienste leisten sollte. Endlich 3) eine Sammlung von französischen Redensarten allen Art; fie macht den Hauptinhalt der Schrift aus: dens jene beiden vorausgehenden Theile derfelben erschain nen nur wie eine willkürliche Zugabe, und nehmen daher zusammen nicht mehr, als 44 Seiten ein. Rec. muss abermals sein Cui bono? wiederholen. zum Besten der Franzosen, nm sie mit der passenden deutschen Bezeichnung der französ. Sprichwörter, der familiären und Volksphrasen, bekannt zu machen? Allein die häufigen Paraphrasen, welche offenbar eine Schwäche und Lückenhaftigkeit in der deutschen Sprachkenntniss des Vfs. verrathen, find für diese Tendenz nicht sehr geschickt. - Oder für Deutsche? und in welcher Absicht? vielleicht als Unterstützungsmittel bey einer frauzöf. Lecture? nicht zu gedenken, dass in diesem Falle viele familiäre Phrasen, noch mehr aber alle gemeine und niedrige Volksausdrücke, hätten ausgemerzt werden follen: fo bedauert Rec. jeden Deutschen, der aus der vorliegenden Schrift fich Raths erholen will: denn er wird entweder manches, was er fucht, gar nicht finden, oder wenn er es findet, ftatt des verlangten angemessenen deutschen Sprachgebrauchs, bald eine umschreibende, bald eine wörtliche, bald eine schiefe Uebersetzung erhalten. Vielleicht soll der Fertigkeit im so genannten Parliren nachgeholfen werden? Warum ist aber in diesem Falle das Ganze nicht deutschfranzösisch von dem Vf. bearbeitet, und mit einem! brauchbaren und vollständigen Register versehen wordeu? Warum hat er nicht einmal alle im Diction. de l Acad. fr. vorkommenden, für seinen Zweck gehörige Phrasen aufgenommen? Warum gab er überdiess dem Begriffe französischer Redensarten eine so ungemessene Ausdehnung, dass er in denselben auch die gemeinsten Wortverbindungen einschlos, wie z. B. il y a des gens, — il vit à la campagne, — je vous' l'assure, - un homme sort audacieux, - faire bouillir u. dgl. m.? Gehoren diese vielleicht unter die in der Preface bezeichneten autres nuances qui constituent le caractère et le génie de la langue françoise? - Diess mag genug seyn, um unser Urtheil über die Planlokannt machen will, und folglich, um nur überhaupt figkeit der vorliegenden Compilation überhaupt zu eines-tiefer gehenden Unterrichtes fähig zu seyn, rechtfertigen; nun liegt es uns noch ob, einige Proben vorzulegen, welche den einzelnen Vorwürfen, walt haben mussen? - 2) Eine Sammlung von Ho- die wir der Schrift machen mussten, das nöthige Gewicht zu gehen fähig feyn können. Il fa rigali de vingt coups de bôton, er hat ihm mit zwanzig Stockichlägen aufgewartet Il f'en est donné par les bibines, er hat sein Gütlein schon verzehrt. C'est une affaire. baclie, das ist eine ausgemachte Sache. Lane du commun est toujours le plus mal bait, fur das gemeine Beste forgt man am wenigsten. Faire la barbe à qle., jemanden etwas ins Gesicht zu Leide thun. Il a mangé de la vache suragée, er hat viel Kummer und Noth ausgestanden. Il boude contre son ventre, aus Eigenfinn will er nicht essen. Paffer la plume par le bec à gle., einen vexiren einen leines Vortheiles, den er hoffte, berauben. Cette chambre eft un vrai boucan, dieses Zimmer ist immer voll Rauch. Bisweilen ist eine Redensart mangelhaft angegeben, und daher ihr richtiger Gebrauch unbestimmt oder zweydeutig gelaffen. So z. B. findet man blois: c'eft tout le bout du mende, "das wird alles seyn," aber kein Leser möchte

wohl die Beziehung dieser Phrasis errathen. Es solite ungefähr folgendes Beyspiel stehen: fi vons avez trente écus de ce cheval, c'est le bout du monde ("so wirde Alles seyn", so wird es recht viel seyn). Auf gleiche Art: nid à rais, Rattenuest; und wer wurde wohl in dielem Ausdrucke eine eigenthümliche franzößlehe Phrafis vermuthen, im Falle er nicht vollkommens Kenntniss von der gehörigen Anwendung der Arti-kel à und de hätte? Deutlicher ist also Folgendes: sette chambre est un (vrai) nid à rate, diess Zimmer ist ein elendes Loch. - Rec. könnte diefe und dergleichen Beweise seiner obigen Behauptungen noch beträchtlich vermehren, allein fie würden nicht mehr und nicht weniger bestätigen und deutlich machen, als das so eben Angeführte: Was endlich die gerügte Unvollständigkeit der ganzen Phralensammlung betrifft. so verweisen wir die Leser auf die eigne Vergleichung derselben mit dem Dict. de l'Acad. françoise.

#### WERKE DER SCHÖNEN KUNSTE

#### P O E S I E.

- 1) ANBBACH, b. Haueilens W.: Poetische Blumenlese zur Erklörung, zum Declamiren und Auswendiglernen für Schulen. 1804. 264 S. 8. (20 gr.)
- 2) STRASBURG u. PARIS, b. König: Uebersicht der schönen Literatur der Deutschen in auserlesenen Beyspielen. 1808. VIII u. 192 S. 8. (12 gr.)

Die erste dieser Sammlungen wichmet ihr ungenannter Besorger seinen ehemaligen, jetzigen und künstigen Schülerinnen. Sie gleicht so vielen, und fast zu vielen ähnlichen, die vor und nach ihr erschienen find, und wider die Adswahl der Gedichte ist weniger zu erinnern, als wider den Mangel ihrer Anordnung, deren Mangel dadurch entschuldigt wird, dass er eine Folge der Verwechslung einzelner Blätter und der Eile des Drucks ist. Daher kam es denn auch wohl, dass eine komische Parodie des berühmten Monologs im Hamlet mitten unter elegischen und lyrischen ernstvollen Gedichten steht. Dass es Parodie ist, hätte doch nicht bloss durch den unterzeichneten Namen Momus angedeutet werden sollen.

Die zweyte, mit einem etwas unpassenden Titelversehene Sammlung enthält lauter gut gewählte profaische Stücke, nach den verschiedenen Gattungen der Schreibart und so geordnet, das jede Abtheilung mit den leichtesten Aussätzen ansängt, und stufenweise zu den schwerern übergeht. Durch Sparsamkeit des übrigens saubern Drucks wurde es möglich.

eine nicht kleine Anzahl von Aufsätzen in den engen Raum eines Octavbändchens zu vereinigen. Ein poetischer Theil soll nachfolgen.

BREMEN u. AURICH, im Verl. d. Müller. Buchh.: Gedichte für Freunde ländlicher Natur und Sitten. Von J. P. Hebel. Aus dem allemannischen Dialekt in die hochdeutsche Mundart übertragen. 1808. 202 S. 12.

Allerdings verdienten die trefflichen Hebel'schen Gedichte einen weitern Lesekreis durch eine Bearbeitung, wie sie uns hier vorgelegt wird. Zwar ist es nicht zu läugnen, dass das Herzliche, Gemüthliche, Zuthätige des Tons, der in denselben uns so lieblich anspricht, häufig auch gerade von der Form, in der Hr. Prof. Hebel seine Naturansichten uns mittheilen wollte, bedungen ist; indessen viele Leser, die zu weit entfernt leben von derjenigen Gelend, derem Dialekt der Vf. wählte, werden ihn gar nicht odes nur halb versteben, und also, unkundig desselben, auch den Genuss derjenigen zahlreichen Schönbeiten, die ganz unabhängig find vom befondern ldiom, entbebren müllen. Auf den Dank der letztern kann der ungenannte Vf. diefer Umarbeitung vorzüglich Auspruch machen, und wird ihn, wir zweifeln nicht, von Seiten des Fleisses und der Sorgfalt, womit et bey der ganzen Behandlung verfahren ist, gewille verdienen.

#### LITERATUR - ZEITUR LLGEMEINE

Mittwocks, 'dek 21. Junius 1809.

#### INTELLIGENZ DES BUCH- und KUNSTHANDELS.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

Dey C. F. Amelang in Berlin ist erschienen und m allen guten Buchhandlungen Deutschlands zu bahen:

Bulletin

des Nemeften a. Wiffenswürdig frem aus der Naturwiffenschaft, fo mie den Künften. Manufaceuren, technischen Gemerben, der Lundwirthschaft und der burgerlichen Haushaltung; für gehildete Leser und Leserinnen aus allen Standen. Herausgegeben von Dr. Sigumund Friedrich Hermistädt, Konigh Preuss. Geb. Rathe und Professor. Ein Journal in monatlichen Heften. gr. 8. Engl. Druckpap. Sauber broschirt. Jan. bis Junius, à 16 gr. - 4 Rthlr. Blätter,

dem Genius der Weiblichken geweiht von Friedrich Ehrenberg, Königl. Preuß. Hofprediger zu Berlin., 28 Bogen in 8. Tanber broschirt i Rthlr. 18 gr.

Chauffours, des jungeren, Betrachtungen über die Auwendung des Kaiserle Decrets vom 17. Marz 1809 .in Betreff der Schuldforderungen der Juden. Aus dem Französischen übersetzt und mit einer Nachschrift begleitet von Friedrich Buchholz. 8. broschirt 12 gr. Cour.

Ueber den gegenwärtigen Zustand der Medicin in Hinficht auf die Bildung künftiger Aerzte, vom Dr. Lud. Formey, Königl. Preuss. Geh. Rathe und Leibarzte. 8. hroschirt 8 gr. Cour.

Friedrich Buchhole's kleine Schriften, historischen und politischen Inhalts. I. u. II. Theil. 54 Bogen in 8. lauber broschirt, auf Druckpap. 3 Rthlr. 8 gr., Schreibpap. 3 Rthlr. 20 gr., Engl. Velin 4 Rthlr. Cour.

Neuigkeiten

Johann Friedrich Hammerick in Altona,

zur Ofter - Melle 1809.

brends, H. H. W., Rechenhuch für Töchter. 1. 14 gr. Chronik des neunzehnten Jahrhunderts 1806. Ausgearbeitet von D. C. Venturini, herausgegeben von G. G. Bredow. gr. 8. 2 Rthlr. 12 gr.

Beide Artikel find schon vor der Messe versandt. Bredow, G. G., Hauptbegebenheiten aus der Weltgeschichte, in 3 Tabellen. Zwejte verbesserte Ausgabe. gr. Folio. 6 gr.

A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Califens, C. F.; biblische Denksprüche auf alle Tage . im Jahra: 8. . 3 gr.

.- kurzer Abrils des Wissenswürdigsten aus der Ge-Schichte für das Volk und für Volksschulen, vornehmlich in den Herzogthümern Schleswig und Holt Atein, in 2 Tabellen, nebst 1 Tabelle Religions geschichte. Folio. 4 gr.

Chidius, D. H. H., Muhameds Religion aus dem Koran dargelegt, erlautert und beurtheilt. gr. 8. 2 Rebir.

Ferdinand. Ein Original-Roman in 4 Büchern, von J. G. Müller, Verfasser des Siegfried von Lindenberg, 2 Theile. Wohlfeilere Ausgabe auf Druckpapier. 3. 2 Rthlr.

Funks, N, Predigten zur Beförderung des Glaubens an die göttliche Weltregjerung. 18 Heft. gr. g. 12 gr. Hegewisch, D. H., neue Sammlung kleiner historischer und literarischer Schriften. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

Jacobsen's, F. J., Bemerkungen über das danische Prifeurecht. 8. 4 gr.

Salchow's, G. A., Gedankenspiele und Räthsel zur Unterhaltung gebildeter Zirkel. 8. In Commission. 8 gr. Schroedters, F. A., Katechisationen über die Glaubenslehren. 2r u. letzter Theil. Mit dem Portrait des Verfallers. gr. 2. - 1 Rthlr. 8 gr.

Auch unter dem Titel: Katechisationen über den Schleswig - Holsteinischen Landes-Katechismus. In Theils 2r Band. Alle 3 Bde kosten 4 Rthlr. 4 gr.

Struve, J., Handbuch der Mathematik für angehende Studirende und zum Selbstunterrichte, iter Theil. gr. 8. 1 Rthlr. 16 gr.

Beide Theile 3 Rthlr. 12 gr. Zacharia, A., die Geschichte der Römer, als Lesebuch für die Jugend bearbeitet. 8. 16 gr.

In der Michaelis-Messe 1808, wurden sertig: Bredow, G. G., Handbuch der alten Geschichte, Geo. graphie und Chronologie. Zweyte verbesserte Auflage. gr. s. 1 Rthlr. 20 gr.

Die Familie Benning. Eine Geschichte in 2 Bänden. Vom Verfasser des Siegfried von Lindenberg. Erster Band. 8. 2 Rthlr. 4 gr.

#### Künftig erscheinen:

Die Familie Benning. Zweyser Band. Bredow, G. G., Weltgeschichte in Tahellen. Dritte vermehrte und verbesserte Ausgabe. Folio.

Chronik des 19ten Jahrhunderts. Jahrgang 1807. gr. 8. ; Fff .

Danisch - deutsches und deutsch - danisches Handwörterbuch. 2 Theile. gr. 3.

Carnos, L. M. N., Geometrie der Stellung, übersetzt von H. C. S. Schumacher. 2r Theil. M. Kpfrn. gr. 8. Niemann's, A., allgemeine Forftstatistik.

Bey Hemmerde und Schwerfehke zu Haffe ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

C. C. Dobelow, das französische Civil versahren machden Gesetzen und den besten französ. Schriststellern systematisch trearbeitet und mit den nöthigen Formularen begleitet. gr. 2. Preis 2 Rthlr.

Die genaue Verbindung, in welcher der Code Nasolion und das franzöf. Gefetzbuch über das Civilverfahren steht, macht jedem deutschen Juristen, der sich mit dem Studium des C. N. beschäfrigt, auch die Kenntnils dieles Gesetzbuchs unentbehrlich. Der angekandigte Commentar sucht daher nicht nur die sehwierige. franzöl. Rechtssprache zu erläutern, und die gesetzlichen Bestimmungen aus den alten französ. Gesetzen und Gewohnheitsrechten zu erklären, sondern ein Hauptzweck des Hrn. Vfs. ging auch dabin, das Ganze fystematisch zu ordnen, und die Parallelstellen aus dem Code Nap. zugleich zu commentiren. Dass es dem Hrn. Verf. vollkommen gelungen ist, ein Werk zu liefern, das alle Dunkelheiten des Gesetzbuchs aufklärt, und alle frühern Hülfsmittel unentbehrlich macht, wird der Gebrauch des Buchs bewähren.

Die freundliche und wohlwollende Aufnahme, welche die, gegen das Ende des vorigen Jahrs erschienene, Sammlung meiner Gedichte (Marburg 1808.) unter achtungswerthen Lesern und Kunstrichtern [vergl. Göttingische Anzeigen vom December 1808. Morgenblats für gebildete Stände, März 1809. Hellijche Allgem. Lig. Zeitung, April 1809.] gefunden hat, der schnelle Abgang der ganzen Auflage und die oftern Nachfragen nach Exemplaren bestimmen mich, eine swege, his and da im Ausdrucke verbesserte und mit einigen neuen Stücken vermehrte, Auflage zu veranstalten. Unter den mancherley sehr aufmunternden Stimmen sworunter ich die des hoch - und warmherzigen J. v. M. mit dankbarer Rührung verehre) ist mir bis jetzt nur eine etwas heisere Stimme aus der eleganten Welt zu Ohren gekommen, wo indessen der hochstehende Stimmgeber noch so gefällig ist, mehrere Gedichte mit dem Prädicate der Trefflichkeit zu beehren; eine Höflichkeit, wofur ich ihm auf das verbindlichste danken würde, wenn ich so unbescheiden wäre, mit das leltene Talent zuzutrauen, ohne lebendige Phantalie und aus dem Herzen stammendes Gefühl irgend ein leshares Gedicht verfertigen zu können.

Da der Selbstverlag zu viel Lästiges für mich hat: so habe ich die swerte Auflage einer soliden Verlagsbandlung überlassen, die für Correctheit des Drucks und ein gesehmackvolles Aeussere sorgen wird. Ausser einem in Kupser gestochenen Tieelblatte und einer

neuen Vignette, werden auch noch zwey mulikalisches Compositionen hinzukommen, und das Buch wird inder nächsten Herbstmesse in allen guten Buchhandlungen zu haben seyn. Auch dieser revidirten Ausgabes wünsche ich (was die erste zu finden so glücklich war) keser und Beurtheiler, welche eigenes Gefühl mit einem für die verschiedenartigen poetischen Darstellungen empfänglichen Gemüthe verbinden!

Marburg, den 1. May 1809.

Dr. K. W. Jufti.

Neue Verlagsbücher

Buchhandlung des Waifenhaufe's in Halle.

Jubilate - Messe 1809.

Basreliefs, historische. Mit einer Vorrede vom Hn. Hofrath Remer in Helmstädt. Zwesse vermehrte Auflage. 3.

Auch unter dem Titel: Historische Gemälde in Darstellungen ausgezeichnet merkwürdiger Scenen aus der Geschichte früherer Jahrhunderte. 2. geh. 1 Rthlr. 4 gr.

Biograph, der, oder Darstellung merkwürdiger Menschen der drey letzten Jahrhunderte. Achter Band. gr. 2. geh. 1 Rthlr. 16 gr.

Bucher, Dr. C. F. F., fystematische Darstellung des im Königr. Westphalen geltenden Napoleonischen Privatrechtes. Zwey Bände. gr. 2. Rthlr. 2 gr.

Dictionnaire nouveau françois et allemand, allemand et françois, contenant tous les mots ulités des deux langues, proverbes, gallicismes et germanismes, par François Roux. Onzième Edition, revue et augmenté. gr. 2 3 Rthlr.

Euklid's Elemente, 15 Bücher; aus dem Griech. überfetzt von Joh. Friedr. Lorenz. Aufs neue herausgegeben von Dr. Karl Mollweide. Dritte verbesserte Ausgabe. gr. 8. 1 Rthlr. 16 gr.

Fabris, Dr. J. E., Anhang zur 12ten Auflage des Abriffes der Geographie; enthält die seit dem zwischen Frankreich und Oestreich zu Pressburg dem 26. Dec. 1805. abgeschlossen Friedenstractet bis zum Febr. 1809, wichtigen politischen Veränderungen. 8. 2 gr.

Gren, Dr. F. A. C., Grundrift der Chemie. Nach dem neuesten Entdeckungen entworfen und zum Gehrauch akademischer Vorlesungen und zum Selbstunterrichte eingerichtet. Dritte verbesserte und umgeänderte Ausgabe, Herausgegeben von Dr. C. F. Buchole. Zwey Theile. gr. 8. 4 Rthlr.

Justini historiarum libri XLIV. Editio V. 8. 4 gr. Leben, Charakter und Verdienste Dr. Johan Agast Nössels. Nebst einer Sammlung seiner zum Theil ungedruckten Aussatze, Briese und Fragmente. Herausg. von Dr. A. H. Niemeyer. gr. 8. 1 Riblr. 16 gr.

Niemeyer's, Dr. A H., Lehrhuch für die oberen Religionsclassen gelehrter Schulen. Fünfte Auflage. gr. 8. 16 gr.

91

Sallustii, C. Grispi, Opera, com historiarum fragmentis, duabus epistolis ad C. Caesarem, et declamationibus una in Ciceronem, in Sallustium altera. Editie emendatior. 3. 6 gr.

#### In Commillion:

\*\* Krepf's, P. C., System und Grundsätze bey Vermessung, Eintheilung, Abschätzung, Bewirthschaftung und Cultur der Forsten. Nebst beyläusiger Berichtigung verschiedener in den Forsthandbüchern des Oberforstmeisters von Burgsdorf enthaltenen Lehren. m. Kpfrn. gr. s. 5 Rthlr. s gr.

Wochenblatt, hallisches patriotisches, auf das J. 1809. Zur Beförderung nützlicher Kenntnisse und wohlthätiger Zwecke herausgegeben von Dr. A. H. Nic-

seper and Dr. H. B. Wagniz. 3. 1 Rthlr.

## Nouer Verlag

Gebrader Schumann in Zwickau zur Oftermelle 1809.

Bonis, M. Chr. A., Biographie M. J. E. Wagners. Nach einem handschriftlichen Entwurfe bearbeitet. \$.

15 gr.

Bote, der erzgebirgische. Ein erzgebirgisch-voigtländisches Provinzialblatt für Leser aus allen Ständen des Inn- und Auslandes. Erster Jahrg. 1808. 4 Heste, mit 4 vaterländ. Ansichten. 4. 1 Rthlr. 12 gr. — Derselbe aus Jahr 1809. 1—2ter Hest, mit 2 Ansichten. 4. 18 gr.

Ficher, C. A, Phantasus; in Erzählungen, 8. 21 gr. Geschichte der Feldzüge Napoleons gegen Preussen und Russland in den Jahren 1806 und 1807; oder Gemälde des vierten Coalitionskriegs. 2 Bände.

m. Kpfrn. 8. 3 Rthlr.

Hänsch, F.A., gemeinnätziges Handwörterbuch für alle Stande. 3 Theile. A – Z. gr. 12. brosch. 2 Rthlr.

15 gr.

Handbuch, vollständiges, der Naturgeschichte; als Hausbedarf für Gebildete aus allen Ständen; mit 300 illum. Abbildungen. gr. 2. 3 Rthlr. — Dafselbe mit schwarzen Abbild. 1 Rthlr. 12 gr.

Handelsgeographie, vollkändige, und allgemeines Geschäfts-Adressbuch von Franken. 2ter Bd. 2te gänzlich umgearheitete Auflage. g. 1 Rthlr. 16 gr.

Heen und Wünsche eines Kosmopoliten. — Neue, ver-

méhrte u. verb. Aufl. gr. 8. 8 gr.

Lebrbuch, ausführliches, der christlichen Religion, hauptfächlich für die reifere Jugend und ihre Lehrer, mit besonderer Hinsicht auf die Bedürfnisse der letztern. 2te Ausgabe. 4. brosch. 2 Rthlr.

Ludwig, Sophie, Seleniden; in moralischen Erzählun-

gen. Neue Aufl. 8. 1 Rthlr.

Beseix, E. L., Histoire de la Guerre des François, contre les puissances coalisées de l'Europe. Nouv. Edition. gr. 8. r Rthlr. 16 gr.

Schreiter, C., Beyträge zur Geschichte der alten Wenden und ihrer Wanderungen; nebst einigen Verme-

thungen von dem Berghme derfelben im fächl. Erzgebirge. 8. 12 gr.

Schmen, A., Versuch einer vollständigen und systematisch geordneten Waarenkunde. 3eer und letzter

Band. gr. 8. 2 Rthlr. 8 gr.

- das gewerbsieisige Deutschland; oder Versuch einer aussührlichen Handels-Erdbeschreibung und eines richtigen Geschäfts-Adressenbuches aller deutschen Provinzen. 2ten Theils 2te Abtheilung. 2te gänzlich umgearbeitete Ausl. 2. 1 Ruhlr. 16 gr.

Taufendkünstler, der; oder neue, auserlesene Sammlung von erprobten Haus- und landwirthschaftlichen Vortheilen und Verbesserungen. Ein nöthiges Handbuch für alle, welche ihr Einkommen und ihren Wohlstand vermehren wollen. 2te stark verm. Auslage. 8. 1 Rthlr.

#### II. Bücher, so zu verkausen.

#### Wohlfeiler Bücher - Verkauf in Preufs, Courant,

#### In Folio.

 Antiquités nationales, ou Récueil des Monumens pour fervir à l'histoire générale de l'Empire François par Millis. 5 Vol. Paris 790 — 99. Pap. velin. planche demi veau. 100 Rthlr.

 a) Dictionnaire universel François - Latin; vulgairement appelle le Dictionn. de Trévoux. Nouv Edit.

8 Vol. Paris 1771. relie en veau. 25 Rthlr.

 Cérémonies et coutumes réligieules de tous les peuples du Monde; rep. par des fig. des l'. de Picart, avec les explic. 4 Vol. Paris 1789. demi veau. 20 Rthir.

4) Monumens du Costúme physique et moral de la fin du 18<sup>me</sup> Siècle; orné de fig. par Moreau. Neuwied 789. Figures illum. relié Carton. 25 Rthlr.

5) Les mêmes Figures en noir Carton. 6 Rthlr.

6) Trefor des Antiquites de la Couronne de France; rep. en figures d'apres les originaux; collection de plus des 300 planches pour l'intelligence de l'histoire de France 2 Vol. 741, 15 Rthlr.

7) Mylii Corpus constitutionum Brandenburgicarum 1 — 6 Continuat. et Repertor. 26 Vol. 1706 — 51. Nov. Corp. Constit. de an 1751 — 1805. ganz volständig und neu in 20 Papp- und 6 gehesteten Bänden. 75 Rthlr.

schäfts-Adressbuch von Franken. 2ter Bd. 2te ganz- 1) Les Geuvres de Pierre de Ronsard. 2 Vol. Paris

1622. 6 Rthlr.

Stiegliss, Zeichnungen der schönen Baukunst. 3 Hefte.
 Velin-Papier mit saubern Kupfern. Leipzig, bey
 Vols. 35 Rthlr.

10) Blatwell, Sammlung der Gewächse, die zum Araney-Gebrauch in den Apotheken ausbehalten werden. 6 Bände mit 600 sauber illum. Kupsern. 1750.

11) Loder's Anatomische Tafeln, nebst Erklärungen.

1 - 20 Heft, neu und fauber. 50 Rthlr.

(12) Frisch, Vorstellung der Vögel in Deutschland und einiger fremden mit ihren natürlichen Farben auf 242 Kupfertafeln, nebst Supplement. 1760. 40 Rühr. 13) Winkelmann's alte Denkmäler der Knust; aus dem Ital. von Brunn. 2 Theile in 6 Abtheil. mit vielen Kpfrn. 791 - 94. ganz Franzbd. 18 Rthlr.

14) Le grand Cabinet des Tableaux de l'archiduo Leopold Guillaume, peints par des maitres italiens et deslines par David Teniers, graves sous la direction. Amsterdam 755. rel. en veeu. 25 Rthir.

#### In Quarto.

15) Ornithologie ou Methode cont. la division des oiseaux en ordre section, genres par Brisson texte Latin et François. 6 Vol. Paris 760. en veau. 25 Rthlr.

16) Représentation exactement colorée d'après natures des Punaises qui se trouvent dans les quatre narties du monde; decrites par G. Stoll. Amit, 788, texte Holland, et François, fig. colorés carton. 25 Rthlr.

17) Histoire de l'art chez les anciens par Winkelmann, traduite de l'allemand avec des Notes historiques et critiques de d'ifferens Auteurs. 3 Vol. Orné de gravure. Paris 1801. demi veau. 15 Rthlr.

18) Laplace, Mechanik des Himmels, übersetzt von J. C. Burckhards. 2 Theile. 1800. geh. 6 Rthlr.

19) Föcher und Adelungs Gelehrt. Lexicon. 6 Theile.

Halbfranzbd. 10 Rthlr.

20) Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande; oder Sammlung aller Reiseheschreibungen, mit vielen Kupf. u. Karten. 21 Theile. 1700. Halbfranzbd. 20 Rthlr.

21) Histoire générale des Voyages ou nouvelle collection de toutes les Rélations des voyages, orné de Figure et Carte. 13 Vol. 1747. en veau. 15 Rthlr.

22) Hirschfeld, Theorie der Gartenkunst. 5 Theile, mit

Kpfrn, Hfranzbd. 12 Rthle.

23) Lüder, botanisch-praktische Lustgärtnerey, nach Anleitung der neuesten und besten Gartenschrift-Iteller. 4 Bände, mit Kpfrn. Hfranzbd. 10 Rthlr.

24) Lavater's phylionomische Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniss. 4 Versuche, mit sehr vielen Kpfrn. Hfranzbd. 50 Rthlr.

25) Lichtenberg's Erklärung der Hogarthischen Kupfer. 9 Bände, nebst 9 Hesten Kpfrn. von Riepenhausen.

18 Rthlr.

26) Woch's Naturgeschichte der Fische. 12 Theile, mit 432 ausgemalten Kupfern in gr. Folio, der Text in gr. 4. 75 Rthlr.

#### In Octavo.

27) Sämmtliche bisher erschienene lateinische elessische Autoren der Zweybrücker Ausgabe. 104 Theile in 100 Bänden. Halbenglbd., sehr sauber, condition. Erste Ausgabe, ganz neu. 70 Rthlr.

48 a) Allgemeine deutsche Bibliothek, voll-7 Ständig 139 Papp-Bände.

b) Neue allgemeine deutsche Bibliothek, somplet 108 Bände.

70 Rihlrs

29) Neue allgemeine deutsche Bibliothek. 108 Bände ganz coinpl. 45 Rthlr.

30) Kriiniz ökonomische Encyklopädie. 108 Bände, wovon 99 Bände gebunden, und 9 Bände ungebunden. 100 Rthlr.

31) Oeuvres complettes de Voltsire. Edition originale de Beaumarchais. Kehl 1781. 70 Vol. Caryone 70 Rthlr.

22) Le même, Edition de Gothe. 71 Vol. Carton. 40 Rthir.

33) Buffon Histoire naturelle, générale et particulière. 40 Vol. avec figure en noire. Berne 792, brosch. 30 Rthlr.

34) Sabathier, Dictionnaire pour l'intelligence des Auteurs classiques Grec et Latin. 30 Vol. demi veam A - Ny. 15 Rthlr. S. Joel.

Bücher Antiquar zu Berlin auf det Königsbrücke unter den Colonnaden.

#### III. Vermischte Anzeigen.

Warnung vor einer literarischen Spiezbüberes.

Ein gewiller Joh. Georg Gastl in Brunn kundigt in der Beylage zu Nr. 35. der Brünner Zeitung ein

Novum Testamentum, Graece et Latine, exhibens textum graecum cum variantibus lectionibus editionis manualis Griesbachianus et versionem latinam interpretationum diversitate instructam ven. M. Henvici Augusti Schott, praefato textui graeco denuo accommodatam. 8 maj. Lincii 1809.

auf Pranumeration in zwey Banden an, deren erfer in Junius, und der zweyte im August d. J. erscheinen, und die im Pränum. Preise zusammen 5 Fl., im nachherigen Ladenpreise aber noch ein beträchtliches mehr kosten sollen.

Wir Endesunterzeichnete halten uns für berechtigt, dieses Unternehmen hiermit öffentlich für einen niederträchtigen Diebstahl an unserm rechtmässigen Eigenthum zu erklären, indem es, was die lateinische Uebersetzung betrisst, nichts anders als ein Ichandlicher Nachdruck der vor 4 Jahren in Leipzige erschienenen Handausgabe des N. T. mit der dem Griesbachischen Texte gegenüberstehenden lateinischen Version ist, von welcher wir der Autor und rechtmassige Verleger sind: wir können es zugleich auch für eine offenbare Prellerey an'dem Publicum erklaren, weil unfere rechtmässige Ausgabe nur 1 Rthlr. 12 gr. kostet, und diefer Nachdruck zwey bis dreymal mehr koften foll wollen also hierdurch einen Jeden; den diese Anzeige interessirt, um unsers und der Käufer Besten willen. vor Ankauf des angekündigten Nachdrucks warnen.

Leipzig, den 25. May 1809.

Heinrich August Schoon, Theol. Prof. Extra in Leipzig, als Verfaller. Friedrick Traugost Märker, als Verleger.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 22. Junius 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

HAMBURG, b. Schmidt: Hamburgisches Magazin für die Geburtshülfe. Herauszegeben von Dt. J. J. Gumprecht und Dr. J. H. Wigand, ausübenden Aerzten und Geburtshelfern in Hamburg. Ersten Randes erstes Stück. 1807. 192 S. g. mit einem Kupfer. (20 gr.)

r. Dr. Gumprecht eröffnet dieses Magazin, wovon ums bisher keine Fortsetzung zu Gesicht gekommen ist, mit einer Vorrede, worin der Geburtshülfe des 18ten Jahrhunderts Erfindungs - und Entbindungsfucht, Orthodoxie und eine der Naturthätigkeit spottende, oft gransame Geschäftigkeit vorgeworfen wird. Ob die Orthodoxie mit der Erfindungssucht gut bestehen und ob die zu große Geschäftigkeit der Geburtshelfer nicht mit ihrer Entbindungsschwer zu beantworten seyn. Uebrigens scheinen die Vorwürfe, die der Vf. den Gehurtstielfern des jungst verflossenen Jahrhunderts macht, nicht ganz gerecht zu seyn; wenigstens zeugen sie von Undankbarkeit gegen die vielen trefflichen Männer, die in jenem Jahrhundert über Gehurtshülfe geschrieben und durch ihren Lehrvortrag, durch die Ausubung ihrer Kunft und durch die Einrichtung zweckmässiger Lehr - und Enthindungsinstitute kräftig genug auf eine bessere rede schrieb, vergessen, dass Smellie's, Levret's, Huster's, Osborns, Saxtorph's, Baudelocque's, Stein's, Ofiander's, Boer's u. a. Schriften und Lehrvorträge prade in jenes Jahrhundert fallen? Und getraut er ach, mehr zu leisten, als diese Männer geleistet haben? Wir wollen sehen, in wie fern wir diess letztere aus den dieser Zeitschrift einverleibten Auffätzen laffen dürfen.

Schon im erften Auffatze: Haben wir schon ein Compendium, welches dasjonige für die Geburishülfe leiflet, was ein folches eigentlich leisten follte? von Gumwecks, ist weiter nichts, als die nie bestrittene Behauptung ausgedrückt: dass unter allen menschlichen spruch machen dürfe. Ungeachtet des vielen Guten, was der vf. den Lehrbüchern eines Röderer's, Stein's, zugelteht, ist er mit ihnen dech nicht zufrieden; A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

er uns aus einer Abhandlung des Pastors Greiting die Grundfätze vor, denen ein Rec. folgen soll, welches freylich nur die Mühe des Abschreibens gekostet hat. Es ware zwar, wie der Vf. lagt, ein geringes, ber dieser Gelegenheit alle bisher erschienene Compendien die Musterung passiren zu lassen, um bey ihnen Fehler auf zu suchen und sie zu tadeln; allein er will sich den polemischen Verdacht nicht zuziehen und jedem Leser die Vergleichung überlassen.

Der zweyte Auflatz von Wigand: Aber die Zeichen der Schwangerschaft in den zwey bis drey ersten Monaten, ist schon weit belehrender, obschon er größtentbeils bekannte Sacuen enthält. Zu den weniger bekannten möchte allenfalls die erhöhte Wäzmotemperatur der portio vaginalis uteri, die Neigung des Mutterhalfes nach der rechten Seite hin und des Gedrehtfeyn des Mutterhalfes und Mundes um ihre Axe gehören. Das letzte Zeichen ist aber nicht befucht zusammen treffen werde? mochte wohl nicht ständig, und örtliche Fehler des Uterus bringen auch in die übrigen Zeichen nicht selten viel Ungewisses, was wir um so mehr bedauern müllen, je öfter der Geburtshelfer gerade in solchen krankhaften Zuständen aufgefordert wird, fich bestimmt zu erklären. Einige Cautelen für die Geburtshelfer, als Prognostiker. von Gumprecht, find gut und werden hoffentlich von grundlich unterrichteten und erfahrnen Geburtshelfern insgesammt befolgt. — Was kann die Kunst thun, um die Schmerzhaftigkeit der Wehen zu mindern? von Theorie und Technik der Geburtshulfe hingewirkt Wigand. Um diese Frage zu losen, werden erst die haben. Hat denn der Vf., als er seine polemische Vor- Urfachen der schmerzhaften Wehen angesührt. Die erste beruht auf der gewaltsamen Ausdehnung und Erweiterung des Muttermundes und aller der weichen Theile, durch welche das Kind bey der Geburt getrieben wird. Die zweyte foll der von dem Vf. fogenannte Rheymatismus der Gebärmutter, und die dritte eine zu große Anstrengung der Gehärmutter bey unüberwindlichen Hindernillen der Geburt seyn. So viel Rec. weiß, find die erste und zweyte Ursache fowohl, als die dagegen empfohlenen Hülfsmittel allen Geburtshelfern unlerer Zeit bekannt genug gewesen, und auch bey der zweyten Urlache möchte vielleicht nur der in diesem Falle nicht gebräuchliche Name die Vermuthung geben, als ob die dadurch bezeichnete. Arbeiten keine auf absolute Vollkommenheit An- krankhafte Affection des Uterus selbst nicht beachtet sey. Diess dürfte aber jedem erfahrnen Geburtshelfer fogleich als ungegründet erscheinen, wenn als Saxterph's, Pleuk's, Ofander's, v. Siebold's, Frorisp's sine ausgemachte Sache angenommen werden kann. dass eine gesteigerte Sensibilität des Uterus mit gleichaber, fatt seine Unzufriedenbeit zu motiviren, stellt milsig gelunkener Thätigkeit delselben und die hier-Ggg

auf beruhenden krankhaften Erscheinungen in der Function dieses Organs, z. B. Atonie, Stricturen des Uterus, krampfhafte Zusammenziehung 'des Muttermundes u. f. w. als eine fehr häufig vorkommende 'Urlache abnormer Geburten angenommen und ebenso häufig mit dem vom Vf. empfohlenen Opium glücklich beseitigt ist. Jene Asthenie des Uterus könnte nun freylich eine Rhevmatalgie genannt werden, wenn man jede nicht allein durch Erkältung oder veränderte Mischung der Atmosphäre, sondern auch durch andere schwächende Einflüsse veranlasste krankhafte Affection eines zu bestimmten Bewegungen geeigneten Organs fo nennen will; aber weiter wird auch wohl nichts Neues bey der ganzen Sache herauskommen. - Von einigen äußern Handgriffen, wodurch man unter der Geburt die regelwidrigen Lagen der Frucht verbessern kann. Von Wigand. Diese sehr lefenswürdige Abhandlung verdient von jedem Geburtshelfer geprüft zu werden. Der Vf. empfiehlt, die regelwidrigen Lagen des Kindes bey noch stehenden Wassern durch einen Druck vermittelst der Hand oder eines untergeschobenen Kissens allmählig zu verändern, und versichert, dass er-seit der Befolgung dieser Methode auch bey den ungunstigsten Kindeslagen nie nöthig gehabt habe, mit der Hand in die Gebärmutter zu gehen. Ja er erhietet sich zu jeder noch so großen Wette, wenn er nicht, so lange die Wasser noch stehen, vermögend seyn sollte, jede regelwidrige Lage des Kindes so zu verändern, dass nach Umständen entweder eine ganz natürliche Kopf-oder Steis oder Fulsgeburt daraus entstehe. Rec. fordert den Vf. auf, alle Fälle, wobey er in der Folge seine Methode anwendet, getreulich mitzutheilen, der Erfolg mag günftig oder ungünftig ausfallen." Wenn auch nur die Mehrzahl der Wendungen durch diese Methode verhütet werden kann, so ist jeder Geburtshelfer dem Vf. Dank schuldig. Etwas über meine Ge-burtszange. Von Wigand. Der Vf. hat unter und neben dem gewöhnlichen breiten Smellieschen Schlosse am männlichen Arme einen flachen, an feinem obern Rande abgerundeten Keil angebracht, der in eine Vertiefung der weiblichen Branche passt und das Verrücken der Zangenblätter hindert; übrigens ist die Zange von der Sieboldschen nicht sehr verschieden. Die Kupfertafel macht ihre Construction deutlicher, als es durch eine Beschreibung geschehen kann. --Etwas über meine Abhandlung: von den Urfachen und der Behandlung der Nachgeburtszögerungen. Von Wigand. Der Vf. macht auf verschiedene in jener Abhandlung enthaltene Behauptungen von neuem aufmerklam, und wünscht über ihren Werth oder Unwerth bald belehrt zu werden. Rec. hat sich über den Rhevmatismus der Gebärmutter schon erklärt und fetzt hier nur noch hinzu, dass seine ausgebreitete Praxis ihm das Nachtheilige kalter Einspritzunren nicht gezeigt habe, dass er zu Einspritzungen in die Gebärmutter keine zweckmässigere Mutterspritze, als die Boersche, kepne, dass er das Einbringen der Hand in den Uterus und das innere Betaften desselben nicht für hiplänglich halte, um den Blutsturz zu he-

ben, so lange die Nachgeburt noch nicht weggenommen ist: denn die durch jenes Betasten hervorgebrachte Contraction kann wieder nachlassen, so bald das mechanische Irritament, die Hand des Geburtshelfers entfernt wird, und die Blutung fängt immer von neuem wieder an. Diess ist der Fall entweder gar nicht oder doch bey weitem seltener, wenn die Nachgeburt gelöset und der Uterus dadurch in die Lage gesetzt wird, sich bis auf einen nach der Individualität dieles Organs bestimmten Grad zusammen zu ziehen. Auch Rec. befürchtet die Blutungen und Ohnmachten nicht, die fich bey einer von der Nachgeburt befreyeten Entbundenen zeigen, wenn die Gebärmutterkugel bey ihrer einmal angenommenen Härte und Kleinheit bleibt; indessen hat er eine beynahe tödtliche langsame Verblutung entstehen sehen, ob schon sich die Gebärmutter nach einem Abortus fest, aber länglicht zusammengezogen hatte und bereits 1 des Mutterkuchens aus dem Muttermunde bervorragte. Die gänzliche Lösung der Nachgeburt rettete in diesem Falle das Leben der höchst geschwächten Frau. - Die Geschichte zweger Geburten einer und eben derselben Frau. Zur Warnung für voreilige Pro-gnosiker. Von Gumprecht. Der Vf. entband eine 38jährige, kleine, zum erstenmal schwangere Frauvermittelst der Zange, von einem nicht sehr starken lebenden Kinde. Da die conjugata nicht über drey Zoll weit und die Entbindung sehr mühsam war, so stellte der Vf. der Frau die Gefahr vor, der fie fich bey einer nochmaligen Entbindung aussetzen würde, wenn das Kind nur um ein geringes stärker feyn sollte. Aber zwey Jahre nachher kam die Frau sehr leicht mit lebendigen Zwillingen nieder, die, zum Glücke für den Ruf des Vfs. die vorige Prognose nicht widerlegen konnten. Rec. begreift nicht, warum der Vf. fich bey einer conjugata von drey Zollen zum Kailerichnitte bereitete, und warum er diele Geschichte als Warnung für voreilige Prognostiker aufstellt, da er gewiss selbst nicht gestehen wird, dass sine Prognose durch die nachmalige leichte Enthimdung von Zwillingen umgestossen sey? — Kann sän neugebornes Kind in gewissen Pallen aus der gar nicht oder schlecht unterbundenen Nabelschnur sich zu Tode bluten? und - ift die sogenannte Lungenprobe wirklick ein so untrugliches Mittel, um zu bestimmen, ob das Kind nach der Geburt gelebt und geathmet habe oder nicht? Von Wigand. Die erste Frage wird bejaht, wenn der Nabelstrang im Nabel selbst oder in dessen Nähe abgeschnitten oder abgerissen ist, wenn er bald nach der Geburt der Einwirkung der kalten Luft entzogen wird, wenn das Kind auf der Seite und die Nabelschnur von allem Drucke frey liegt, wenn das Kind eine schlecht organisirte oder mit Schleim überladene Lunge hat und schwächlich ist. Die zweyte Frage wird verneint. Der Vf. ist fest überzeugt, dass es wohl Fälle gebe, wo ein sogenannter Vagitus userinus des von den Geburtstheilen seiner Mutter noch gänzlich umschlossenen Kindes statt finden könne. Den ersten Grund zu dieser Ueberzeugung legte die wohl 20 und mehrmal gemachte Beobachtung, dafs

mit dem Kopfe nur bis an die Schultern geborne, an Hals und Brust und dem übrigen Körper noch von der Mutterscheide v. s. w. oft sehr fest umschlossene Kinder nicht nur sehr bör- und fühlbar Luft schöpften, fondern oft auch ziemlich laut schrien. seine Ueberzeugung vollends befestigte, war ein Fall, wo ein mit dem Gefichte vorliegendes und bis an die untere Beckenöffnung herabgetretenes Kind einen dumpfen Ton von fich gab, nachdem der Vf. einen in den Mund desselben gebrachten Finger schnell wieder heraus zog. Das Kind kam todt zur Welt; die Section wurde aber nicht erlaubt. - Bemerkungen über das Kindbetterinnenfieber. Vom Hofrath und Leibmedikus Nolde in Braunschweig. Der Vf. erzählt zwey Geschichten unglücklich abgelaufener Kindbettfieber, und empfiehlt, wegen der bey der Section beobachteten Anfüllung der Blutgefässe, mineralische Säuren oder die Phosphorfäure zu versuchen. -Gläckliche Verwechselung eines Heilmittels bey einem neugebornen Kinde. Von Gumprecht. Statt eines Melilotenpflasters ward einem neugebornen blatternden Kinde ein vesicatorium über den ganzen Unterleib gelegt. Unter der Behandlung des Vfs. ward das Kind geheilt, und so hager und elend es auch bey der Geburt war, nach einigen Wochen eins der gefundesten und schönsten Kinder, die er je gesehen hat. - Bruckflücke, die Behandlung der Neugebornen und die Geschichte einiger ihnen eigenthümlichen Krankheiten betreffend. Von Wigand. Um die schwache Pulsation des Herzens bey scheintodten Neugebornen besser beobachten zu können, soll man die dem Herzen correspondirende Stelle der äußern Brust mit etwas Wasser benetzen. — Bey schwachen Neugebornen warte man mit dem Eingeben von Arzneyen und Getränken, bis das Athemholen vollkommen regulirt ist and die Schlundmuskeln thätig find. — Bey Unruhe und Schlaflofigkeit der Kinder mache man das Bette so, dass der Steis in eine Vertiefung zu liegen kommt. - Bey der häufig vorkommenden Leberentzündung kleiner Kinder, welche man vorzüglich daran erkennt, dass die Kinder die linke Brust der Singenden, wegen der dabey nothwendigen rechten Seitenlage, nicht nehmen wollen, hat der Vf. von der Anwendung des Queckfilbers mit etwas Rhabarher und höchst kleinen Zusätzen des Opiums noch die besten Wirkungen gesehen. - Der Vf. beschreibt ein afikma periodicum acutissmum pituitosum, welches mweilen Sauglinge von 8—10 Wochen befällt und Aur durch wiederholte Brechmittel gehoben wird. Auch hat er bey Kindern von 4-6 Wochen, welche eine schwache Brust hatten, ein dem Millarschen Asthma ähnliches Leiden der Respirationsorgane beobachtet, welches jedesmal, wenn er nicht ganz zu Anfange desselben gerusen wurde, den Erstickungstod zur Folge hatte. Würdigung literarischer Producte geburtshülflichen Inhalts. Von Gumprecht. - Rec. glaubt durch diesen kurzen, mit aller Unpartevlichkeit hingeschriebenen Auszug dieser Zeitschrift, werin gewils jeder Geburtshelfer die Auffätze von Wigand nicht ohne Belehrung finden wird, die Leser in den

Stand gesetzt zu haben, zu urtheilen, in wie sern die Aussätze des vielversprechenden Vorredners etwas zur Vervollkommnung der Geburtshülse beytragen und mit den literarischen Producten mancher Geburtshelser-des achtzehnten Jahrhunderts verglichen werden können.

HADAMAR, im Verlage der neuen Gel. Buchh.: Sammlung medicinischer und chirurgischer Ausschlatze über merkwürdige praktische Fälle. Von Dr. G. Fr. Christ. Wendelstadt, Sr. Hoheit des Fürsten Primas von Deutschland Medicinal-Rath, und vormals Physikus zu Wetzlar. 1807. VIII und 248 S. 8. (1 Rthlr.)

Obgleich der Vf. diese Sammlung in der Vorrede als ein besonderes Werk ankündiget, so citirt er doch an mehrern Stellen des Werks selbst den im J. 1801. zu Osnabrück herausgegebenen ersten Band von Wahrnehmungen am Krankenbette als den ersten

Band auch der vorliegenden Sammlung.

Rec. muss dem Vf. die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, dass in der vorliegenden Sammlung manche lehrreiche und lesenswerthe Auffätze enthalten find; er darf es aber auch nicht verhehlen, dass sie fich mehr nur von der praktischen, als von der theoretischen Seite empsehlen, indem die theoretischen Anfichten des Vfs. nicht eben allemal zu den geläuterten gehören. Was diefer Sammlung aber besonders zu einem Vorwurfe gemacht zu werden verdient, ist dieses, dass sie viele Aussätze enthält, welche der Vf. uns schon vorher in verschiedenen medicinischen Zeitschriften, als in Hufelands Journale, Siebolds Lucina, und Starks Archive, mitgetheilt hat. Abgesehen davon, dass es eine große Selbstgefälligkeit verräth, wenn ein Schriftsteller seine Arbeiten zweymal auftischt: so ist es, zumal in einer so ausgebreiteten Wissenschaft, als die Arzneywissenschaft ist, gewissermaßen eine Ungerechtigkeit gegen das Publicum, für welches geschrieben ist. Rec. glaubt daher an den Vf. die Bitte thun zu mussen, dass er, wenn er uns ferner mit Resultaten seiner Erfahrung zu beschenken willens ist, besonders in unseren gegenwärtigen geldarmen Zeiten auf den Beutel der Käufer diele schonende Rücksicht nicht unterlassen wolle, dass sie seine Arbeiten nieht zweymal bezahlen dürfen.

In dem ersten Kapitel des ersten Buchs beschreibt der Vs. einen Fall, wo bey einem Kinde von einem Jahre und drey Wochen Convulsionen 16 Tage hindurch anhielten, die nicht vom Zahnen, sondern vom innern Wasserkopse herrührten, von welchem vor der Krankheit nicht das geringste Zeichen vorhanden war. Im zweyten Kapitel rühmt er zur Reinigung der Fussgeschwüre die Solution des Aetzsteins, und wenn sie faulicht und brandicht geworden sind, das Auswaschen mit verdünnter Kochsalzsure, zur Heilung der Fussgeschwüre aber die Flores Zinci. In den Fragmenten des dritten Kapitels sindet man unter andern zur Herstellung unterdrückter Fussschweisse

schweisse das Umwickeln der Füsse mit geriebenem Meerrettig als besonders wirksam empsohlen; ferner eine Beobachtung zur Bestätigung der Meinung, dass die Spuhlwürmer lebendige Junge gebären. In dem neunten Kapitel nimmt der Vf. den blaurothen ins bleyfarbige spielenden dem ansangenden Brande ähnlichen Grund der Blasen als Unterscheidungszeichen des Pemphigus von andern Ausschlägen an. Im achten Kapitel des zwegten Buchs wird ein Fall erzählt, wo 13 Jahr nach den auf die K. P. Impfung entstandenen echten Kuhpocken noch die M. Pocken folgten, wei-

che aber, ungeschtet der Bössetigkeit der Pocken-Epidemie, doch sehr gutartig waren. Man hat zwar jetzt der Erfahrungen von der Erscheinung der M. P. nach den gehabten echten K. P. schon mehrere; sie gehören aber doch immer nur zu den Seltenheiten, und können der guten Sache der K. P. Impfung, so wenig schaden, als vormals die Ersahrungen, das auch nach den überstandenen geimpsten M. P. bisweilen zum zweyten male die M. P. erschienen, den Werth der M. P. Impfung schmälern konnten.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### Oestreichsche Journalistik.

Do wie sich im Januarheft 1809. der Annalen der östr. Lit. und Kunst eine gedrängte, aber gute Notiz von den Zeitungen im östreichischen Kaiserstaate befindet, eben so haben die Hnn. Köderl und Sartori, die Redacteurs der Annalen, welche beide Beamte des k. k. Revisionsamtes find, und sonach im Centrum des literarischen Verkehrs in Oestreich sich befinden, im Februarheft 1809. einet brauchbare Ueberlicht der östreichischen Journalistik mit dem Anfange des J. 1809. geliefert. — Unter den neuen Journalen die das J. 1809. gebracht hat, oder noch bringen foll, zeichnet sich befonders folgendes aus: Fundgruben des Orients bearbeitet von einer Gesellschaft von Liebhabern. Außerdem was diese in Deutschland ohnehin schon allgemeiner bekannt gewordene Ankundigung enthält, ist aus den vaterländischen Blättern moch folgendes anzumerken. Der Hauptredacteur die-Les Blattes wird Hr. Jos. v. Hammer, k. k. Consulat-Agent zu Jassy, der sich seit einem Jahre in Wien befindet, seyn. Die Liebhaber in Wien, die zu diesem Zwecke beywirken können und wollen find folgende . ( sammtlich Gaste eines am 15. Januar 1809. vom Grafen Wenzel v. Rzewusky nach der guten Sitte des ehemaligen Sodalitii Danubiani et Rhenani gegebenen Mahles), Joh. Argiropulo, vormals ottomanischer Ge-Ichaftsträger in London und Berlin; Alexandrides, Ueller-Tetzer des Goldsmith und Abulfeda ins Neugriechische; Bertoldi, Vf. der Reise nach Neugriechenland; Hossecr. v. Bianchi, vormals bey der k. k. Internuntiatur; Confantin Balfch, Bojar aus der Moldau; Feldmarschallieutenant Chafteller, ein Kenner des türkischen Land-rechts; Chabert, Prof. der oriental. Sprachen an der Akad., Biograph der türk. Dichter; Come di Cochi, k. k. Consul zu Salonichi; Crufinfy, Numismatiker, vormals franz. Consul ebend.; Hosfecretar v. Dombay, ohnehin bekannt; B. v. Gamera, chemals k. k. Consul in Sa-

lonichi; Gane aus Prag, ein wackerer Neugrieche, v. Hammer, ohnehin bekannt; Hök, Director der oriental. Akad.; Höglmüller, der Reisende in spe nach Arabien; Freyh. v. Hülfth, Sohn des dan. Geschäftsträgers an der Pforte; Graf Wenzel v. Regunky, Eigenthümer der oriental. Handschriften und Bücher des Jenisch und Wallenburg; Friedr. Schlegel, Vs. eines Werks über indische Literatur. Der Domherr Jahn und der Pros. Arida waren auch geladen aber unpasselich.

Hr. Christian Karl Andre, Director der evangelischen Schule in Brünn, kundigt unterm 1. Januar 1809. ein neues Journal an, betitelt! Umerkaltung und Belehrung für Bewohner des Oestr. Seastes, welches wissenschaftliche Abhandlungen im Fache der schönen und mechanischen Künste, Fabriken, des Handels, der Medicin, Naturkunde, Pädagogik und Statistik, dann längere Ausstze über vaterländische Gegenstände (welche die Vaterl. Bl. nicht ausnehmen) enthalten soll. Die Zeit der Erscheinung einzelner Heste ist nicht bestimmt. Aus jeden Band von der Hesten pränumerint man bey den Postämtern 4 Fl. 15 Kr., in den Buchhandlungen 4 Fl.

Vom Hn. Jos. v. Maren, Prof. der Ungr. Sprache und Literatur in Wien, hat man nunmehr das ernt Heft seiner Zeitschrift Pannonia, für Freunde der Ungr. Sprache und Literatur. — Besser hätte er auf den Titel gesetzt, für Deutsche, die Ungrisch lernen wollen: denn diese Zeitschrift enthält nichts als grammatische Vorschriften und Uebungsstücke, ja sogar ein naturhistorisches Küpferchen mit einer Anweisung wie man darnach Kinder im Ungrischen unterrichten soll. Die ganze Zeitschrift scheint demnach so wenig über die Sphäre eines simplen Sprachmeisters hinaus gehen zu wollen, als auch das Marsonische Lexicon nicht über diese Sphäre hinaus tritt.

form to here

#### ALLGEMEINE LITERATUR ZEITUNG

Freytags, den 23. Junius 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Berlin, b. Dunker u. Humblot: Ideen einer arithmetischen Staatskunst mit Anwendung auf das Königreich Preußen in seiner gegenwärtigen Lage. Von Friedr. Buchholz., 1809. XIV u. 376 S. 8.

s ist nichts erfreulicher für denjenigen, welcher an dem Fortschritte der wahren Entwicklung der menschlichen Kraft Theil nimmt, als wahr zu nehmen, wie sich eine große Anzahl vorzüglicher Köpfe aller Nationen mit demjenigen, was den Menschen als gesellschaftliches Wesen vorzüglich betrifft, mit dem Organismus seines politisch-ökonomischen Daleyns unabläsing beschäftigt, und gleichsam die feinen Fäden in dem Gewehe desselben bis in ihre innigste Verwicklung aufzuschurzen, und daraus einen methodischen Gang zu abstrahiren sich bestrebt, um es der dem Menschen inwohnenden und ihm entsprechenden Idee näher zu bringen, und es nicht dem Ungefähr, dem glücklichen Uebereintreffen der Erfahrung mit der Idee zu überlassen, sondern dieses Uebereintreffen vielmehr vorzubereiten.

Befremden kann es aber nicht, wenn bey einem solohen Bestreben der Standpunkt oft verrückt wird, und bald die Erfahrung, bald die Idee den nachdenkenden Kopf hinreisst, der einen Seite menschlicher Wirksamkeit die andere aufzuopfern; befremden kann es nicht, wenn man die Ansicht von den Hauptpartieen in dielem Gebiete der menschlichen Thätigkeit so verschieden ausfallen sieht. Es werden noch eine Menge Beobachtungen und Erfahrungen gelammelt, und viele Versuche angestellt werden komen, ehe man der Induction und den Schlüssen diejenige Fatigkeit wird geben können, woraus die Ueberzengung, ein festes System der politischen Oekonomie inne zu haben, sich ergeben wird.

Indessen ein glücklicher Anfang ist gemacht: Matetalien an Begriffen und Ideen find zusammengetragen, und der menschliche Geist wird durch sie auf dem Wege des Nachdenkens über Gegenstände der zeugungen derjenigen, welche fie zu Tage förderten, auch micht Allgemeingültigkeit gewinnen: so bilden he doch eine Vorbereitung zur Aufregung derfelben. Es gehört zu den glücklichen Zeichen des Zeitalters, dass die Versuche der denkenden Köpfe über politische Oekonomie sich häufen. nesse Ansichten und Entwürfe, die uns über die Or-... A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

derselben unter einander nehmen sollen, Winke und Belehrung ertheilen, erscheinen. Jeder politischökonomische Schriftsteller empfiehlt seine Vorschläge und Anfichten als Specifica und als die einzigen heilfamsten Mittel, die Gesellschaft zu retten oder gar zu sublimiren, oder glaubt den lustbeliebigen Denket auf den richtigen Weg zur Schöpfung eines ewig gegründeten Staatsbaushalts aufmerklam gemacht zu haben.

Der Vf. der vorliegenden Schrift gehört unfehlbar in die Zahl dieser Adepten, und verräth fich in der Vorrede zu derselben uns schon als solcher. "Hätte diels Werk", find Hn. Buchkolz's Worte, "auch kein anderes Verdienst, als die Begriffe von Gesellschaft, Arbeit und Geld entwickelt zu haben, so wärde es noch immer nicht zu verwerfen seyn. Dena gerade darin besteht die Schwäche aller (?) Schriften Maatswirthlchaftlichen Inhalts, dass sie diese Begriffe, deren Verwandschaft so sehr in die Augen springt, unentwickelt lassen, und lieber in der Luft schweben, als von einem festen Punkte ausgehen und in einem festen Punkte endigen wollen." Man fieht daher. daß allen politisch - ökonomischen Schriftstellern hier der Stab gebrochen wird, und diess ganze Verdammungsurtheil gründet fich nur auf das Bewulstleyn des Vfs., dass er glaubt, die Sachen bester als alle seine Vorgänger einzulehen. Hr. B. äulsert zwar, dals er, um über seine Ideen ins Reine zu kommen, alle seine Erfahrungen (??) aufs forgfältigste unter einander verglichen. Allein es wäre doch rathsam gewesen, uns die Mittel und Wege anzugeben, wo er Gelegenheit hatte, über Gesellschaft, Arbeit und Geld so große Erfahrungen zu machen, um die Leser für seine Idee einer arithmetischen Staatskunst ein wirkliches Zutrauen abzugewinnen. Rec. muss, beyläufig gefagt, gestehen, dass er über den Titel des vorliegenden Werks nach Durchlesung desselben in Verlegenheit ist, sich den arithmetischen Charakter dieser Staatskunst aufzustellen, den er in der That vergebens darin aufgesucht hat. Er kann sich den Tipolitischen Oekonomie erhalten. Mögen die Ueber- tel des Werks nur aus dem eigenthümlichen schriftstellerischen Charakter erklären, den Hr. B. in einer großen Reihe Schriften dem Publicum entfaltet, nämlich, fich eine Eigenthümlichkeit aufzudrücken, die aber, bey einer nähern Beleuchtung, bloss als eine literarische Affectation erscheint. Um den Leser Wir sehen täglich nicht in dem Glauben zu lassen, dass dieses Urtheil zu hart sey, sieht sich Rec. genöthigt, das Geheimganisation und die Bightung, welche die Bestandtheile nile, welches diese politische Arithmetik enthalten

soll, dem Leser sofort zu offenbaren. Des Vfs. ganze Idee besteht nämlich in nichts mehr und nichts weniger, als eine wohlfeile Zeit herbey zu führen, fo dass. mit 1 Thaler so viel Bedürffille erkauft werden sollen, als jetzt für 3 Thaler zu erhalten sind, oder, nach des Vfs. Phraseologie, den Sachwerth des Geldes mit dem Geldwerth der Sachen in ein richtigeres Verhältniss zu setzen.

In dieser Idee glaubt Hr. B. das einzige Rettungsmittel zu finden, die Spannungen und den widernatürlichen Zustand, welche jetzt die mehrsten Staaten drücken, sofort zu heilen. Vorzüglich mag aber der Vf. durch die Ansicht, welche ihm der preussische Staat jetzt, bey dem ihn drückenden Geldmangel, darbietet, fich nicht von dieser Idee haben trennen können. Der preussische Staat ist es auch, auf welchen er alle seine politisch okonomischen Axiomata, und das aus ihnen gefolgerte Resultat: wohlfeile Zeit, angewendet wissen will; und er glaubt, dass das dem preussischen Staate Heilsame allen Staaten Reitungsmittel seyn dürfte.

Wir wollen nun dem Ideengange des Vfs. näher treten, und lehn, in wie fern er in der Realisirung derselben die wohlfe le Zeit herbeyführen, oder nach einer Formel der arithmetischen Staatskunst den Werth des Geldes um das Dreyfache erhöhen, oder auch, nach der Phraseologie des Vfs., den Sachwerth des Geldes mit dem Geldwerth der Sachen in ein richtigeres Verhältniss setzen will, wobey wir Gelegenheit finden werden, die Ansprüche des Vfs. an Neu-heit der Ideen und an Erfahrung in dem politischökonomischen Verkehr der Menschen zu

In der ersten Abtheilung seines Werks handelt der Vf. von dem Verhältnisse des Geldes zu den Sachen, worüber er seine Ideen in einer Reihe von Kapiteln vorträgt. Der Vf. giebt sich bey der Frage: was ist Geld? die Miene, als hätte er uns einen ganz neuen Aufschluss darüber zu geben, und wir finden endlich, dass er nur (S. 9.) das gewöhnliche Resultat: Geld nämlich ist das Mittel zur Ausgleichung der ge-Sellschaftlichen Beschäftigungen, aufstellt. Diess Ausgleichungsmittel muss nun in hinlänglicher Menge worhanden seyn, wenn nicht ein Stillstand in allem Verkehr entstehen soll. Der Vf. glaubt nun, dass ein zu großer Vorrath des Geldes eben so schädlich sey, als ein Mangel desselben, worin Rec. aber nicht ein-Atimmen kann. Das Factum (S. 13.), dass die Ge-. schichte der letzten drey Jahrhunderte einen König nennt, der, ob er gleich in dem Besitze der reichsten Gold - un | Silberminen war, dennoch mit Schulden belastet starb, kann doch wahrlich nicht für die Schädlichkeit des Gelduberflusses sprechen. An dem Schickfale dieses Regenten war gewiss nicht der Geldüberflus, sondern die üble Verwaltung des allgemeinen Hebels der Dinge Schuld. Im Fall des Geldmangels will aber der Vf., um dem Verfall der Gefellschaft vorzubeugen, dass man, statt der bisher oft vorgenommenen Erhöhung des Nominalwerthes des Geldes, oder des bisher eingeführten Papiergeldes,

gelagt, dem Gelde einen größern Werth beylegen foll. Der Vf. zeigt nun (S. 21.) die Folgen eines allzu tief gelunkenen Sachwerths des Geldes. Was aber hier behauptet wird, grenzt an wesentliche Paradoxien. Wer wird ihm zugestehen, wie er (S. 28.) sagt: "Steigen Bedürfnisse erster Nothwendigkeit zu sehr im Preise, d. h., fällt der Sachwerth des Geldes aufs Minimum von dem, worauf es fallen kann, so ist nichts nothwendiger, als dass die Liebe zum Gelde in dem Masse wächst, in welchem es als Mittel zum Genusse immer weniger ausreicht." Sonderbare Schlussfolge! Weil die Sachen theurer werden, foll die Liebe zum Gelde steigen? Wenn Geld nur immer das Ausgleichungsmittel der Sachen ist, so lässt fich nicht abnehmen, warum bey einem Volke, das reich an edeln Metallen ist, mehr Liebe zum Gelde Statt finden foll, als bey einem, das dessen weniger befitzt. Und bey welchem Volke ist das mehrste Me-tall zu finden? Unsehlbar da, wo die Industrie und der Verkehr im Steigen ist. Könnte man daher nicht sagen, dals der Ueberflus des Geldes ebenfalls die Liebe zu den Sachen verrathe? - "Wer seine Bedürfnisse, sagt Hr. B., bey einem mässigen Preise der ersten Nothwendigkeiten, durch ein baares Einkommen von taufend Thalern befriedigen konnte, derselbe muss das Doppelte zu erwerben suchen, wenn Alles, was er für sich und seine Familie bedarf, durch den Preis der ersten Nothwendigkeiten auf das Doppelte gestiegen ist, oder er muss sich unnatürlich einichranken und leiden." Rec. fragt: aber: wo fteigen denn die ersten Bedürfnisse? Wo das Geld im Ueberflusse ist, und wo es im Uebershusse vorhanden ist, de find 2000 Thaler eben so leight zu erwerben, als 1000 Theler, wo des Geldes weniger im Umlaufe ist. Wo Mangel am Gelde herrscht, werden nie die Sachen an Geldwerth steigen. Der Vf. will nun die üheln Folgen, den der geringe Sachwerth des Geldes auf die Moralität, und daher auf die geschlichaftliche Glückseligkeit der Menschen hat, an England erweislich machen. Er zählt daher eine Reihe an diesem Staate fich findende Gebrechen auf, von denen Colquhoun einen vollständigen Abrils uns gegeben. Allein der Vf. hätte doch berücksichtigen sollen, dass hieran nicht der verminderte Sachwerth des Geldes Schuld ist, sondern die Combination der Gesellschaft, die in England, als dem polizirtesten Staate, aufs Höchste gesteigert ist. Wenn Paris, Wien, Neapel, Petersburg und Amsterdam einen Colquhoun hatten, würden diele Städte in gewillem Verhältnille ein Resultat, wie die Hauptstadt Englands geben. nicht das Geld, das Laster gebiert, sondern die Zahl der Bedürfnisse, welche im Menschen befriedigt wer-Je polizirter die Gesellschaft ist, delto mannichfaltiger entwickeln fie fich. Nähme man aus einer polizirten Gefellschaft das edle Metall ganz hinweg, so würde die ihrer Genüsse beraubte Menschenmasse alle Kunste der List und der Gaunerey in Bewegung setzen, den sachenreichen Nebenmenschen auf irgend eine schlaue Art zu plündern, um sich einiger Genüsse zu erfreuen. Es ist daher eine eben so den Sachwerth des Geldes steigern, oder, deutlicher große Paradoxie, wenn der Vf. (S. 39.) behanptet: ... Nie fred macked our for t

"Nie ist die Erscheinung ausgeblieben, dass bey einem geringen Sachwerthe des Geldes das umlaufende Kapital, und mit demselben der größte Theil des Nationalvermögens nicht in die Hände einiger wenigen gekommen wäre." Ist es denn nicht eben so in den Staaten, wo das Geld großen Sachwerth hat, der Fall, dass die Sachen in den Händen Weniger find und bleiben? Man denke an Polen, Russland, Italien und Amerika. Kommt da nicht der Boden in die Hände weniger, und ist dort nicht die Gefahr für den arbeitenden Menschen größer, nämlich, Sklave oder Leibeigener zu bleiben oder zu werden? Sobald der Begriff von Eigenthum unter den Menschen seststeht, und die Bedürfnisse der Gesellschaft steigen, so kann es nicht fehlen, dass das Gleichgewicht des Vermögens des Menschen zu wanken beginnt. Es mag in Sachen selbst oder in dem Ausgleichungsmittel der Sachen bestehn, so strömt es immer der einen Hand mehr zu, als der andern. Dem Vf. hat seine Phantalie gar arg mitgespielt. Ua er in einem polizirten Staate lebt, alles durch Geld ausgleichen fieht, so hat er ihm die Uebel, die das gesellschaftliche Leben mit fich fahrt, abgesehn, ohne Rücksicht zu nehmen, das, wenn die Sachen dem Gelde substituirt werden, sie ebenfalls in der Gesellschaft diese Uebel hervorbringen, und diess musste nun den Vf. auf die Idee bringen, dass in den polizirten Staaten, wo der Ausgleicher der Sachen vorherrseht, allen Uebeln abgeholfen würde, wenn man den Ackerbau in ein anderes Verhältnis zu den übrigen gesellschaftlichen Verzichtungen letzt.

Ebe Hr. B. zur Entwicklung dieser Idee schreitet, schickt er einige Bemerkungen über productive und unproductive Arbeit voraus, Mit Recht tadelt er (S. 44.) die Eintheilung vieler politisch-ökonomischen Schriftsteller in producirende und nicht producirende Mitglieder der Gesellschaft. Indessen Rec. muse bemerken, dass man bey weitem noch nicht des Unzureichende dieser Eintheilung bezeichnet, wenn man beweift, dass die indirecte Entwicklung der Naturkräfte durch Künstler, Handwerker, mit der directen des Ackerbauers gleiches Verdienst um die Gesellschaft habe, sondern dass auch selbst diejeniwelche indirecte die Entwicklung der Kräfte mur hefördern helfen, als Rentenirer, Bediente u. a. ein Verdienst um die Gesellschaft mit den wahren Producenten theilen. Es kommt nicht zum Heil der Gesellschaft darauf an, wie viel jedes Individuum beionders hervor bringt, sondern was die Gesellschaft überhaupt hervor zu bringen veranlasst, sey es durch die Mitglieder der Gesellschaft, oder durch die in der Gesellschaft bestehenden ökonomischen Verhältnille.

Rec. muss aber offenherzig bekennen, dass das, was der Vs. nun von S. 61 s. über das Verhältnis des Ackerbaues zu den andern Gewerben vorbringt, so verworren und trivial ist, dass wir eben so viel, als der Raum des Kapitels einnimmt, darüber schreiben müssten, um das Halbwahre seiner Behauptungen zu widerlegen. Wa ist es noch einem Finanzier, wenn nicht aus momentanen polizeynöthigen Rücksichten,

eingefallen, zu sagen: ein Scheffel Roggen oder Weizen soll so und so viel kosten? (S. 66.) Hier muss Alles dem Gange der Gawerbe in einem Staate und feinem Verhältnisse in Rücksicht seines Verkehrs mit dem Gewerbe und dem Handel des Auslandes über-Bey der jetzigen Lage der Dinge, lailen bleiben. und vorzüglich, weil die edeln Metalle Gold und Silber das Ausgleichungsmittel aller Staaten geworden find, läst sich der Satz, dem der Vf. huldigt, nicht annehmen, dass der Roggen und Weizen für immer nicht mehr kosten foll, als die Gesellschaft bezahlen darf. Diese Macht hat für jetzt kein Finanzier mehr, oder es müsste der Fichte'sche geschlossene Handelsstaat gebildet werden; da lässt fich auch nur das vom Vf. (S. 65.) aufgestellte Axiom realisiren; dass das Geld einen hohen Sachwerth haben, und das nothwendigste Lebensmittel wohlfeil seyn muss. Wie viele Staaten giebt es nicht, wo das Geld immer hohen Sachwerth hat, und die Lebensmittel stets niedrig im Preise find, und wo dennoch der politischökonomische Zustand auf sehr losem Grunde ruht? Man erinnere fich an Polen und Russland. — Der Vf. mag wohl hieran gedacht baben: denn von S. 75 bis 105. verliert er fich in eine Diatribe über Adel, worin er, nach seiner gewöhnlichen dialektischen Manier, den Satz durchführt: dass der wahre Adel, für jedes Privatinteresse unzugänglich, errichtet werden sollte, und nur zu einem Leben für das allgemeine intéresse der Gesellschaft gebildet werden möchte. Wir unserer Seits dürfen den Vf. in deler idealischen Denkweise nicht stören, da die Combinationen der Weltbegebenheiten über seine Dialektik in dieser Hingcht fich stets den Sieg anmassen werden. Wir wollen nur bemerken, dass der Adel, wie er bis jetzt bestanden, Hn. B. ein Anstoss ist, und er in demselben den Hebel des erniedrigten Sachwerths des Geldes erblickt. Allein wo möchte diess der Fall seyn? da, wo die Industrie und der Handel sich enzporgehoben? Da wäre aber alsdenn der Adel nicht allein dieser Hebel, sondern er bildet gemeinschaftlich mit der Industrie der Bürger und ihrem Verhältniss zu dem Völkerverkehre einen solchen. Wo die Industrie der Bürger nicht mitten zwischen Adel und Landbauer tritt, hat der Sachwerth des Geldes gar kein bestimmtes Verhältniss, und es müssen fich natürlich nur Arme und Reiche, oder Adel und Sklaven bilden, wie diess auch in Rolen und Russland am längsten in neuerer Zeit der Fall ist. In wahren polizirten Staaten, wo Ackerbau, Industrie und Handel gegenseitig wirksam find, hat der Sachwerth des Geldes ein bestimmtes Verhältniss, und es steht nicht in der Gewalt eines Einzelnen, ihm eine andere Richtung zu geben. Der Vf. glaubt aber, dass diess möglich sey. Er nährt die Ueberzeugung, dass, wenn die nothwendigen Vorkehrungen in einer Gesellschaft getroffen find, der Staatsmann es dahin bringen kann, den Sachwerth des Geldes um zwey Drittel zu erniedrigen. "Acht Groschen, sagt er (S. 67.), können unter gewillen Umständen den Werth von einem Thaler haben, und sobald diese Umstände eingetreten find, muss der wahre Staatswirth Alles dahin leiten,

dals jene acht Groschen wirklich den Werth eines Thalers bekommen." Erst mussen doch aber diese Umstände eingetreten seyn. Rec. behauptet aber, 'dass sie nie eintreten können, ohne dass die Gesellschaft die größten Erschütterungen leiden dürfte. Den Beweis für diese Behauptung giebt des Vfs. Rai. sonnement in dem 8. Kapitel seiner Schrift (S. 108.), wo er zeigen will: dass eine Gesellschaft, welche den Sachwerth des Geldes außer Acht läßt, und immer nur den Geldwerth ider Sachen wahrnimmt, den Keim ihres Verderbens in sich legt. Hier träumt der Vf. Dinge, die noch keinem Politiker eingefallen find. Im Allgemeinen kann der Sachwerth des Geldes nur fallen, wenn das Geld im Ueberstusse in ei. nem Staate vorhanden ist; erlangt der Staat nur diefen Ueberfinss durch die Industrie seiner Bewohner, sho muss naturlich folgen, dass da, wo die Masse des Geldes fich anhäuft, die Sachen theuer find, und das Gald wohlfeil wird. Es ist gewiss eine paradoxe Behauptung des Vfs., eine natürliche Urlache in eine moralische zu verwandeln, nämlich, die Theurung, welche aus einem Ueberflusse des Geldes erfolgt, aus der Begehrlichkeit nach Gelde, vorzüglich derjenigen, welchen die Production der ersten Nothwendig-keit anvertraut ift, schlechthin herzuleiten. Warum wird der Landbauer mehr für ein Gut zahlen, wenn er nicht überzeugt ist, dass dessen Ertrag ihm den Preis ersetzt; den er dafür giebt? Was hat hier der Wucher zu lohaffen, oder der übertriebene Preis, den die North erzwingt? Kauf und Verkauf eines Ackers ist Sache der Willkur, und der Preis desselben richtet fich nach dem in Geld verwandelten Ertrage desselben. Dass der Ertrag im Gelde ausgedrückt wird, macht das Geld nicht zur Ursache seines Preises, sondern die Ursache liegt in den Combinationen des Gewerbes und Verkehrs, die ein Staat bildet. Der Vf. sollte ferner bedenken, dass, wenn der Sachwerth des Geldes um zwey Drittel herunter geletzt wird, dem Wucher dadurch nicht die Wurzel genommen ist; im Gegentheile dürfte er dadurch noch mehr Veranlassung, sich zu äußern, finden, indem er da, wo der Preis der Dinge niedrig ist, einen Strebpunkt hat, eine Conjunctur zur Erhöhung des Preises der Dinge zu bewirken. Ueberhaupt ist · aber nicht einzusehen, dass, wenn eine Anzahl Grundstucke, die sonst eine Million galt, für 300,000 Thaler zu haben ist, dem Wucher vorgebeugt werde,

(Der Besakluse felgt.)

#### NATURGESCHICHTE.

MANNHEIM u. HEIDELBERG, b. Schwan u. Götz: Versuch einer Pstanzen - Pathologie und Therapie. Ein Beytrag zur höhern Forstwissenschaft, von Ludw. Friedr. Franz Freyh. v. Werneck, Oberjägermeister. 1807. 60 S. gr. 8. (12 gr.)

Obgleich die Krankheiten der Holzgewächse und ihre Heilung den Pomologen und Kunstgärtner mehr interessuren müssen als den Forstmann, so muss es

doch auch für letztern von Wichtigkeit feyn, die Fehler und ihre Ursachen kennen zu lernen, die er zuweiien an seinen Waldbäumen bemerkt, und die Mittel zu kennen, womit denfelben abgeholfen werden kann, und wenn sie auch nicht immer im Großen oder wegen der: Geringfügigkeit des Gewächles anwendbar find. Auf eine lehr einfache Art würden sich die Krankheiten der Pflanzen in örtliche, sthenische und asthenische eintheilen lassen. Der Vf. nimmt aber sechs Klassen von Urfachen an, woraus ihm die muncherley Krankheiten der Gewächse entspringen. Erste Klasse. Uebersluss von Saften. Zweyte Kl. Mangel an Saften. Dritte Kl. Abweichung des Nahrungsfaftes von seinen eigenthümlichen Qualitäten. Vierte Kl. Unvermögen der Theile, die zur Erzeugung des Nahrungsfaftes — aus den angezogenen Feuchtigkeiten der Erde so wohl als aus der Luft und dellen weiterer Zubereitung dienen. Fänfte Kl. Widernatürliche Veränderung der Röhren oder Gefässe, wodurch die Säfte nach dem Orte ihrer Bestimmung hinfließen. Seckste Kl. Zu sehr vermehrtes oder unterdrücktes Ausdunsten. Entzündung nennt er diejenigen Krankheiten, wenn der eigene Saft so häufig anwächst, dass er sich in die Wassergefässe (?) ergielst, und darin Verstopfungen verursacht, wodurch der ganze Theil der Zweige oder Bäume, welcher über dieser Verstopfung befindlich ist, verdirbt. Die Kernschäligkeit entsteht ihm durch das heftige Wiegen der Stämme vom Winde, wodurch der Splint von der Rinde losgetrennt wird. Dieser lose Splint wächst nicht mehr wieder mit der Rinde zusammen, fährt aber letztre fort, neues Holz hervor zu bringen, so folgt, dass die folgenden Jahre ein vom vorjährigen ganz abgefonderter Splintring gebildet wird. Diese Erklärungsart setzt voraus, dass der Splint eine abgesonderte Rindenlage fey, wedches sie doch nach neuern Beobachtungen nicht ift. Es scheint vielmehr diess Uebel seine Ursache darin zu haben, dass der Baum zuweilen zu viel Nahrungstheile einnimmt, wodurch er bis in den späten Herbst Holztheile ansetzt, die aber nicht vor dem Winter erhärten, fondern immer ihre schwammige und poröle Eigenschaft behalten. Legt sich neben einem solchen unreifen Splintring wieder ein reifer an, so erscheinen sie alsdann getrennt. - Unter den Heilmitteln nimmt der Vf. die kalkartigen Kürper an, welche zur Einsaugung der in kranken Pflanzen befindlichen Säuren dienen, die laugensalzigen, welche die Säfte auflösen, die sauren, welche verdorbene Säfte verbessern, Quecksiber, welches gegen den Angriff der Borkenkäfer und anderer ichädlichen Insecten schützt u. s. w. Mit Queckfalber, welches in falziger Gestalt mit sehr verdünntem Theer vermischt wird, will er einen 785 Morgen (zu 256 Ruthes) großen Fichtenwald gegen die Verwüstungen des Borkenkäfers geschützt haben. Er sagt aber nicht genau, wie er diess Mittel angewandt hat.: Ueberhaupt enthält die ganze Schrift nur allgemeine Sätze ohne befondere Anwendung auf einzelne Fälle und Krankheiten; auch nicht welche Arten von Holzgewächlen mit dieler oder jener Krankheit besonders befallen werden. Es ist aber auch dieser kleine Beytrag zur Pflanzen-Phyfiologie des Dankes werth.

## LLGEMEINE LITERATUR-ZEITI

den 24. Junius 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### **STAATS**WISSENSCHAET**EN**.

BREZIN, b. Dunker v. Humblot: Idean einer arithmotischen Staatskunst mit Anwendung auf das Königreich Preußen in seiner gegenwärtigen Lage. Von *Friedr. Buchholz* u. f. w.

(Beschluss der in Num. 175. abgebrochenen Recension.)

er geringe Sachpreis des Geldes kann einem Staate nur schädlich seyn, dem plötzlich eine große Summe Geldes entzogen wird, wie diels im preuls. Staate der Pall ist. Und da der Vf. seine ganze Theorie auf die Er-Scheinungen, die derselbe jetzt darbietet, anwendet, so Wollen wir nun sehen, wie er dabey verfährt. Wir könben diels um so mehr, da der 2te Abschn. seines Werkes pberschrieben ist: Von dem Verhältnisse des Sachwerths des Geldes zu dem Geldwerth der Sachen im preuß. Staate. Hier leitet Hr. B. feinen Ideengang mit der großen Entdeckung ein: dass Friedrich II. immer auf einen hohen Bachwerth des Geldes drang, anstatt unter seinen Nach-Solgern ein hoher Geldwerth der Sachen begünstigt ward. Rec. weiß nicht, wo Hr. B. die Data zu dieser Behauptung entnommen. Wir dürften vielmehr es als geschichtskundig voraussetzen, dass seit Friedr. II. Zeiten eben zur Entwicklung eines größern Geldwerths der Sachen die stärksten Reizmittel aufgeboten wurden. Organifirte Friedr. II. nicht das in Frankreich eingeführt geweiene Abgabelystem, vergrößerte er nicht beynahe um das Dreyfache feine Armee, pflegte er nicht Künfte a. Wissenschaften? Und mit diesen mannichfaltigen impreuls. Staate eingeführten Combinationen ward gewils der Grund zu dem größern Geldwerth der Sachen gelegt. Wer weils nicht, dass mit Friedr. II. Regierung alles um das Zwey - ja Dreyfache vertheuert ward? Man braucht nur die erfte beste Aussage eines lebenden Augenzeugen jener Zeit zu vernehmen. Allein Hr. B. wird tiae Theorie realistren, und er traumt sich einen Pragmatismus, der keinen Schein von Wirklichkeit hat. Erbehauptet fogar, dals Friedr. II. Nachfolger ein dem Teinigen ganz entgegen geletztes Syftem in Hinlicht der Behandlung des Geldes, verfolgten, und zwar aus keinem andern Grunde, als weil die Dinge unter ihnen drey Mal theurer, als unter ihrem Ahpherrn waren. Guter Himmel! hängt denn diess von der Regierung ab? Bestimmt denn die Masse des Silbers den Werth der Sachen? Wenn die Gesellschaft in ihrer Entwickelung seit Friedr. d. Gr. fortgeschriften, wenn unter seiner Regierang wegen dieles Fortichrittes die Sachen weltkundig im Presse gestriegen, se kalm nicht anders zu erwarten strimmte Zeit. Er glaubt hierdurch den Werth der A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

feyp, dass sie unter seinen Nachfolgern noch mehr steigen mussten. Hier fände also des Vfs. Theorie nicht die

Anwendung, die er ihr zu geben wünlcht.

Der Vf. muss diese Schwäche in der Anwendung seiner Theorie hier selbst gefühlt haben: denn er giebt (S. 149.) wieder zu, dass zu dem verderblichen Systeme, welches unter Friedr. II. Nachfolgern herrschte, bereits von diesem Monarchen im J. 1768. — und zwar durch Creirung der landschaftl. Creditsysteme - der Grund gelegt worden. Hier erzählt nun der Vf. das allen Sachkundigen Bekannte über die Entstehung derselben, und leitet nun von ihnen die entstandene Theurung aller Le-Bensmittel her. Darin kann Rec. neuerdings nicht der Meinung des Vfs. seyn. Er bedenke doch, dass die Therrung der ersten Lebensmittel seit der letzten Hälfte des 18. Jahrh. ein Ereignis ist, das sich nicht blos im preus. Staate, fondern in allen polizirten Staaten Europa's entwickelte. In ganz Deutschland, Frankreich u. Italien, Holland und der Schweiz find unfehlbar feit der Mitte des vor. Jahrh. die ersten Lebensmittel und die Sachen in dem Verhältnisse, wie im preuss. Staate, im Preise gestiegen. Es ist daher nicht das landschaftl. System, welches die Theurung verurfachte. Zur Cultur des preufs. Staats war es, nach Rec. Einficht, vielmehr nothwendig, 'um lo mehr, da die Güter dalelbst bloss in 'die Hände adliger Personen kommen konnten, und ihnen nur durch einen foliden Gredit aufzuhelfen war. Was wären die Folgen gewesen, wenn der größtentheils nach dem fiebenjährigen Kriege ruimrte Adel, von dem die ganze Cultur Preußens abhing, die Güter durch Perfonalcredit hätte bewirthschaften mussen? Man könnte Friedrich II. zwar einen Vorwurf daraus machen, dass er den Bürgerstand nicht zur Acquisition der Rittergüter berechtigte; allein da diels eine Idee ift, die ganz aufser dem Geiste seiner Zeit lag, so kann diesen großen Mo narchen desfalls nicht ein gerechter Tadel treffen.

Indels da es nun nach Hn. Buckholz im preufsischen Staat dabin gediehen ist, dass dem Gelde ein geringer Sachwerth zu Theil worden, so macht et fich (S. 166.) die Aufgabe: wie es anzufangen sev. dem Gelde im preußischen Staat den Sachwerth wieder zu verschaffen, den es zu Friedrich II. Zeit hatte. Und hierzu schlägt er vor, dass die preussische Regierung die Vorkehrung treffen foll, wodurch die ersten Lebensmittel zu dem unter Friedrich II. statt gehabten Preise herabgebracht werden könnten. Das zu diesem Ende wirksamste Mittel findet er (S. 255.). in einem strengen Verbot der Kornausfuhr auf unbe-

ersten Lebensmittel herabgesetzt, mit ihnen zugleich die beiden übeln Folgen haben, deren er selbst erdie Bedürnisse der Menschen überhaupt auf einen niedrigen Preis fallen zu felin, und somit die wohlleile größern Sachwerth des Geldes zu bewirken. Rec. muss gestehn, dass diese Theorie sehr einfach und einladend ist; indess es gebricht ihr an einem Vorscheint, nämlich dem, sie auszuführen, ohne den Staat an Menschen und Cultur zu ichwächen. Es wird der Vf. unfehlbar einfäumen, dals der preufsifche Staat durch seinen letzten Krieg nicht allein an dem Ausgleichen aller Sachen, an baarem Gelde, sondern auch an einem wichtigen Substitut desselben, an dem Zutrauen zu dem von der Regierung repräsentirten Circulationsmittel (dem Staatspapier) einen Hebel seines Verkehrs verloren. Es wird ferner der Vf. einräumen, dals die Bewohner des preufsischen Staats in ihrer Anficht von den menschlichen Bedürfnissen nicht isolirt von der des ganzen cultivirten Eu-Ein großer Theil derselben muß ihropa stehn. nen durch die Genussmittel, welche der Handel ihnen vom Auslande zuführt, befriedigt werden, von der Art find z. B. viele Material und Farbewaaren, Arzneyen und Kolonialproducte u. f. w. Diese Bedürfnisse zu unterdrücken wird sich kein vernünftiger Finanzier beykommen lassen. Denn was würde das Resultat eines solchen Verfahrens seyn? Von der eipen Seite würde der Künstler, Handwerker und der Kaufmann seinen Erwerb gelähmt, von der andern aber der Reiche seine Genussbegierde geschmälert fühlen; und beide Klassen von Staatsbewohnern werden ein Land verlassen, das picht für ihr Leben geeignet ist. Hierdurch würde aber nicht allein die Industrie des Staats fich geschwächt fühlen, sondern es möchte auch für die Cultur des Bodens der nachtheiligste Einfluss daraus erwachsen, indem er bey weitem nicht die Rente bringen wurde, um den Bedürfnissen des zahlreichen Standes des Landhauers zu genügen, und mit dem Verfall, desselben würde der Staat alsdann einer allmähligen Auflölung entgegen schreiten. Nimmt man auf dieses Rasonnement Rücksicht, so muss sich von selbst ergeben, dass, um den preussischen Staat zu erhalten den Genussmitteln des Auslandes der Eintritt in diesen Staat nicht so leicht verfagt werden kann. Womit foll aber ein Staat, ein an Producteo so armer Staat, wie der preussische, jetzt den Werth dieser ausländischen Genussmittel tilgen? Soll, er die wenige Baarschaft, die er noch in seinem Schoosse hat, sich durch dieselbe entziehen lassen? zu gebrauchen sucht, seine Schuld für Bedürfnisse aus- ken gerieth. Tändi cher Genussmittel zu decken. Wenn Hr. Buch-

wähnt, nämlich: (S. 240.) dass eine große Summe des Eigenthums varloren geben, und (S. 244.) dass des Zeit, oder, wie er fich kunstmässig ausdrückt, einen Grundes und Bodens zu viel zum Verkauf ausgebon ten und daher zum Unwerth herab finken würde; sondern es durfte die ganze Existenz des Staats dadurch gefährdet werden. Bey einer solchen Krifis. theil, den der Vf. wohl nicht bedacht zu baben ein welcher fich der preufsische Staat befindet, ist es nicht rathsam, ihm die Diät eines Gesunden vor zu schreiben, soodern es muss hier viel der Natur und den Combinationen des Schicksals zu wirken überlassen bleiben, und zwar um so mehr, da er einen integrirenden Theil des europäischen Staatensystems bildet. Rec. ist daher der Meinung, dass in Hinticht des Streits für und wider die Kornausfuhr im preulsi-Ichen Staat, der bereits lebhaft, während diefer Staat in feinem besten Flor war, geführt ward, jetzt viel eher für eine freye Kornausfuhr um so entscheidender zu sprechen ist, damit den Circulationsmitteln. welche daselbst in eine mächtige Stockung gerathen find, die Aussicht verbleibe, fich beleben zu können.

Ueber das zeitige Maals der Circulationsmittel des preussischen Staats glaubt Rec. den Vf. nicht übereinstimmend mit fich selbst zu finden. Aus einer Stelle seiner Schrift (S. 196.), wo der Vf. fagt: "dass der Krieg uns weder unsere liegenden Gründe noch unsere stehenden Kapitale, noch unsere Circulationemittel geraubt, scheint hervor zu gehen: dass der Vf. der Meinung ist, der preussische Staat habe nichts an seinen Circulationsmitteln oder an seiner Baarschaft durch den Krieg verloren. Aus der Stelle S. 224.) "verjungen aber können wir uns nur dadurch, dass wir dem betrüglichen Vortheil der Kornausfuhr entlagen, dem Gelde was uns übrig geblieben ift, einen höhern Sachwerth geben," geht aber wieder hervor, dass der Vf. des Glaubens ist, der preussische Staat habe wirklich an Circulationsmitteln verloren. Das Wahre an der Sache, nach Rec. Ueberzengung ist, dass die Circulationsmittel im preussischen Staat niemals die Realität hatten, wie es dem Aesssern nach sich zu erharten schien. Durch die verschiedenen Institute des preussischen Staats, die Bank, Seehandlung, Holz- und Berghütten - Direction, welche alle, gegen zinsbare Obligationen und Actien, Kapitalien von den Privaten annahmen, ist ein großes Theil des Nationalvermögens in die Hände der Regierung gekommen, das durch diese Papiere, da sie viel Kredit genolien, repräsentirt ward. Sie bildeten gleichsam die Circulationsmittel bey der großen Circulation, und es war daher die baare Circulation in Gewils löft er die Aufgabe am natürlichsten, wenn er preussischen Staat nicht so glänzend als es den Schein in dem Producte, das bey ihm gefucht wird und das er hatte. Diefs ergab fich To fort els die Regierung entbehren millen kann, in dem Getreide, das Mittel durch den letzten Krieg in ihren Functionen im Stok-

Wenn Hr. Buchholz nun (S. 260.) von den groholz an diese Instanz ge acht hätte, würde er nicht sen Behältern stagnirender Kapitalien spricht, die er mit folcher Zuversicht seinen Vorschlag, eines unbe- durch den Verkauf der königl. Dominen in frayen stimmten Kornausfuhrverbots, dem preußischen Staat Umlauf bringen will; so scheint es, dass er von dem als fein einziges Rettungsmittel empfohlen haben. Circulationsvermögen des preufsifohen Staats gar "Seine Vorkehrung wurde nicht allein für den Staat keine richtige Annicht jemals, gehabt hat. Er glaubt

diele Ragnirender Kapitalier in den Händen der Juden zu finden, und macht der preussischen Regierung daraus einen Vorwurf, dals sie die Juden von dem Ankauf der Domänen ausgeschlossen. Die Juden werden ihm freylich für diesen Tadel der Regierung Dank schuldig seyn; allein es dürfte, wenn die Regierung fie bey dem Ankaufe der Domänen concurriren liefse, keines weges das Refultat hervortreten, dellen fich Hr. Buchholz schmeichelt: dass pämlich stagnirende Kapitale zum Vorschein kommen würden. Rec. kann über die numeräre Kraft der Juden des preussischen Staats dermalen nicht einer Meinung mit dem Vf. leyn. Er weiß es aus zu fichrer Quelle, dals der grölste Theil des Numerars der Juden entweder in den Händen der Regierung fich befindet, eder durch den General-Indult auf liegenden Gründen fest steht. Hr. Buchholz ist daher in großem Irrthum, wenn er glaubt, dass die Juden jetzt Herren ihres Reichthums wären. Der solide reiche Jude hat, de er fich in Besitz liegender Gründe größtentheils micht letzen durste, auf hypothekarische Sicherheit sein Geld ausgegeben, oder den landschaftlichen und Staats - Instituten den gröseten Theil seiner Baarschaften anvertraut. Rec. darf daher vielleicht nicht zu viel behaupten, wenn er äulsert: dals der Verlust des reichen Juden im preußischen Staat bey dem unglücklichen Krieg, den dieser begonnen, gewiss in Verhältniss mit demjenigen steht, den andere Stände, bey der jetzigen Zerrüttung desselben, erleiden dürften.

Von S. 298. bis zu Ende des Werks ist der Vf. øun belchäftigt zu zeigen:∗in wie fern die europäischen Staaten überhaupt sein großes Theorem: den Sachwerth des Geldes zu dem Geldwerth der Sachen in einem richtigen Verhältnis zu erhalten, berückfichtigt, und er zeigt an jedem besonders, wie schwer se die Verfündigung an demfelben entweder schon fühlen oder noch fühlen dürften. England, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Deutschland, Holland, die Türkey, Rufsland, Schweden und Dänemark, einem jeden wird ein Horoskop in der bekannten Manier des Vfs. gestellt. "Wenn dieser Abschnitt," sagt der Vf. (S. 319.) "Prophezeiungen enthält, so bat es mit ihnen doch eine ganz andere Bewandniss, als mit degen eines Nostradamus und eines leninischen Mönchs; ich gebe als Prophet wenightens das Fundament un, auf welchem ich stehe. and überlasse es der Beurtheilung eines jeden, ob diels Fundament unerschütterlich ist oder nicht." Man ken nt. die Wahrhaftigkeit des prophetischen Gei-Hes des Vfs. aus seinen zahlreichen früheren Schriften, und die muntert uns eben nicht auf, daran zu glauben, um so mehr, da en mit der höchst wiehti-Entdeckung (S. 320.) diele feine letzte Schrift bebbliefst: dass die wahren und wirklichen Staatsmänmer, die, nach ihm, im Strudel des Pragmatismus verkakt, durchgängig zu keiner Befinnung kommen konnen, nicht fähig seyn sollen, über die West die he umglebt, fich zu erheben, und diesen Geistesschwung nur denen zutraut, die in der Entsernung

von allen Staatsgeschäften leben. — Unglückseliges Schicksal! das nun den Staaten und der Menschheit, nach Hn. Buchholz, beschieden ist.

Der Schrift find einige Zusätze und Erläuterungen angehängt, die den Rec. eben nicht inniger mit

den Ideen des Vfs. ausgeföhnt haben.

Göttingen, b. Dieterich: Ideen über wichtige Gegenstände aus dem Gebiete der National-Ockonomie and Staatswirthschaft. Von Dr. Karl Murhard. XVI u. 440 S. S.

Die zeks in diesem Bande enthaltenen Aussätze geben zwar keine neuen Anfichten und Entdeckungen in der Willenschaft, können indessen dem Liebhaber ernsthafter Betrachtungen einige Stunden lehrreich ausfüllen. Der Vf. hat seine Vorgänger und Quellen bey den einzelnen Auffätzeu genannt, und ist ibnen in der Regel genau gefolgt, auch oft mit den eigenen Worten dieser Schriftsteller. Seine vorzüglichste Quelle ist die Nationalökonomie des Graf. v. Soden, deren neue Terminologie er auch befolgt (unglücklich aber war er in der Wahl des Motto zu dieser Schrift, denn es enthält in vier Zeilen zwey Fehler, die vielleicht nicht auf Rechnung des unterschriebenen Autors kommen: Rec. konnte dieses Motto, da der Ort, wo man es finden foll, nicht angegeben ist, in diesem Buche nicht nachschlagen). Der erste Aufsatz: über kunstliche Leitung der Nationalindustrie widerräth, wie billig, alle Einwirkung von oben, um Gewerbe zu betreiben, die nicht von selbst entstellen würden u. s. w. Der Vf. geht indessen in seinem Eifer zu; weit und wird selbst inhuman, wenn er von den vortheilhaften Folgen der Freyheit spricht: denn er kündigt S. 23. an, dals eine Nation vermöge dieler Freyheit so viele Waaren, zu einem so geringen Preise und so großer Güte liefern werde, "dass sie den Ausländern in- und außerhalb Landes den Markt verderben werden? Verhüte Gott diese Folgen der Freyheit, durch welche sie wahrlich nicht empfohlen werden würde, wenn diese irgend eintreffen könnten! --Die Aeulserungen über das Armenverlorgungswelen (S. 28.) hätten billig mit den Anfichten der einigemal eitirten Schrift von Malthus verglichen, werden sollen. Die zweyte Abhandlung: über die Wahl der Mittel zur Deckung einer Kriegssteuer bringt diesen wichtigen Gegenstand nicht aufs Reine; der Vf. spricht von der Nothwendigkeit, nur das reine Einkommen zu besteuern, aber nicht von den Mitteln es zu ergründen; von der Gleichkeit der Abgaben, aber nicht, wie diese Gleichheit eingerichtet werden foll? ob der Arme sben lo viel wie der Reiche geben soll? ob beide in gleichem oder in steigendem Verhältnis besteuert werden müssen? Diese so wichtigen und vorzüglich jetzt so interessanten Fragen bedürfen einer tiefern Untersuchung. Wenn nach S. 56. dem Einen ein flandesmößigerer Unterhalt zugestanden werden soll, als dem andern, lo ist das nicht richtig ausgedrückt: das Wort verträgt keinen Comparativ und bedarf auch keinen. - Die dritte Abhandlung will den berühmten Streit

Streit 'über productive und unproductive Arbeit durch eine neue Theorie schlichten. Der Vf. will nämlich, dass alle die, welche durch ihre Arbeit mehr oder eben so viel Werthe hervorbringen, als sie verzehren, zu den productiven — und die, welche mehr Werthe verzehren, als sie hervorbringen, zu den unproductiven Arbeitern rechnen; dieser Streit möchte aber wohl eher durch eine bestimmte Despition des Worts produciren und productiv entschieden werden, welche der Vf. nicht giebt, und welche in diesem Streite von beiden Theilen gewöhnlich ganz umgangen, oder so verschieden gegeben wurde, dass beide in ihren Folgerungen Recht hatten. Des Vfs. Vorschlag ist gar nicht anwendbar auf die unsichtbaren Producte des menschlichen Geistes, die er doch, nach seinen eignen Grundsätzen, picht zu den unproductiven Aeufserungen menschlicher Thätigkeit rechnet. vierte Abhandlung: über den Einfluß des Handels auf den Nationalreichthum eines Landes, ist wohl die vorzüglichste in dieser Sammlung; wenn der Vf. (S. 143.) fagt: Die Natur habe dem einen Volke Stoff zum Reichthum, und dem andern höhere Geistesanlagen gespendet: so möchte sich wohl vieles dagegen einwenden lassen. Nr. 5. spricht über den Einfluß eines Kammerschatzes auf die Erhöhung des Nationalreich. thums eines Landes; der Vf. behauptet am Ende diefer Abhandlung; dass die Kammern, welche gelammelte Kapitale bestzen, besser thun, wenn sie diese zu gewinnbringenden Unternehmungen anlegen, als wenn sie von ihnen bloss die Zinsen ziehen. Diesem aber widerspricht die Erfahrung und selbst die vom Vf. vorgetragene Theorie; sie lehren, dass die Gewinnste, die aus der Administration solcher Gewerbe entstehen, welche die Regierung selbst treibt, oder vielmehr durch ihre Administratoren treiben lässt, nur dadurch erreicht werden können, dass diesen Gewerben Monopolrechte zugestanden werden, wodurch doch gewiss dem Nationalwohlstande nicht genutzt wird, und es wäre daher für diesen besser gewesen, wenn die Regierung diese gesammelten Fonds in den Händen derer gelassen hätte, welche Gewerbe betrieben. Die fechste Abhandlung: über Begünstigung des Getreideanbaues durch Besteurung der übrigen Urproductionen ist unbedeutend; sie sucht zu beweisen, dass eine jede Regierung unrecht thue, wenn fie befiehlt, was auf dem Acker gebaut und was nicht auf demfelben gebaut werden foll, oder wenn fie durch künstliche Mittel, hohe Besteurung und dergl. von einem Zweige der landwirthschaftlichen Cultur zu einem andern leiten will. - Die siebente Abhandlung, eine-Untersuchung der Frage: ob geoße oder Aleine Landcultur den Vorzug, und welche von beiden daher eine Begünstigung von Seiten der Staatsregierung verdiene, ist die ausführlichste in dieser Sammlung und der Vf. hat hierbey gute Quellen benutzt. Die Sorge, welche den praktischen Staatsökonomen (S. 238.) ans Herz gelegt wird: "Den Lohn der Arbeiter auf die möglich größte Höhe zu bringen," ist zu weit ge-

trieben und würde, wenn die von diesen Stantsokonomen eben so eifrig befolgt wurde, als diese bis jetzt das Gegentheil gethan haben, gewiss noch weit schlimmere Folgen auf den Wohlstand des Ganzen äufsern, als das Gegentheil bisher gethan hat! Die praktischen Staatsökonomen sollten billig weder das einel noch das andre thun. Nr. 3. über den Einfluß der Fabrikmaschinen auf den Reichthum und die Bevölkerung eines Staats ist sehr kurz. Wenn in der neuntem Abhandlung: über Handelsbilanzen, deren Unhaltbarkeit und schwache Seiten der Vf. nach Soden schildert, das Ausfuhrverbot des in England geprägten Geldes gerechtfertiget, und für nothwendig erachtet wird, "um nicht zum Vortheil auswärtiger Nationen beträchtliche Münzkosten zu tragen;" so b**eruhet** diels auf einem eben lo trügerischen Schlusse, wie die Lehre von der Handelsbilanz: denn das Ausfuhrverbot wird in den Fällen, wo die Quantität des in England vorhandenen gemünzten englischen Geldes im Lande felbst zum Gebrauch nöthig ist, gar-nichts: wizken: weil dann auch ohne diess Gesetz kein englisches Geld aus dem Lande gegangen wäre, und in den Fällen, wo die Quantität dieses Geldes den Bedarf des Landes übersteigt — welches durch zuchäufiges Ausmünzen leicht kommen kann — wird es keine Guinee zurückhalten, aus dem Lande zu gehn; nur mit dem Unterschiede, dass sie vielleicht des Gefetzes wegen, erst eingeschmolzen wird, und so die Nation neben den Prägungskoften auch die Einschmelzungskoften tragen muss. Die letzte Abhandlung: über die Natur des Waldeigenthums und deffen Benutzung ist nach Krugs Grundsätzen bearbeitet; wenn der Vf. S. 430. fürchtet, dass in Ländern, wo seit undenklicher Zeit das Waldeigenthumsrecht den Preis des Holzes tief unter seiner natürlichen Höhe gehalten hat, eine schuelle Wiederherstellung der Freiheit der Holzbenutzung auch einen schnellen Uebergang von niedrigen zu hohen Preisen bewirken und Verwirrung hervorbringen werde: so ist diess eine ganz eitle Furcht; man kann gewiss annehmen, dass der größte Theil der Grundbesitzer für seinen eignen Beutel besser zu rechnen versteht, als der größte Theil der Staatswirthe für die Beutel der Unterthanen. — Was die ganze Arbeit des Vfs. betrifft, fo wäre zu wünschen, dass er bey seinen kleinen Abbandlungen nicht zu weit ausholen, nicht so oft die Wichtigkeit des Gegenstandes, die Schwierigkeit, ibn richtig zu beurtheilen und den kohen Werth der Wissenschaft, welche diess lehrt, mit langen Redensarten aus einander letzen möchte: indem dadurch die Sache selbst dem unbefangenen, verständig nachdeskenden Lefer leicht verdächtig oder langweilig wird, da er bey der Unterfuchung dieler Gegenstände mit feinem uneingenommenen Urtheil und seiner reinen Erfahrung zu denselben Resultaten kommt, oder vielleicht schon gekommen ist, zu welchen diese oft se hochtrabend angekundigte Willenschaft ihn auf manchen dürren Umwegen führte.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 26. Junius 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE.

GRIECHISCHE LITERATUR.

LEIREIG, b. Barth: Theophrafts Charaktere überfetze mit Ammerkungen; nebst einigen Charakteren von C. Rommel. 1809. XVI u. 120 S. 8.

lefe Ueberfetzung zeichnet fich weder durch Treue, noch sonstige Vollkommerheiten aus; and nach der weit vorzäglichern Hottingerschen im Neuen Attischen Museum Bd. I. u. f. war sie wenigitens entbehrlich. Die wenigen, dürftigen Anmerkungen find mehrentheils von frühern Bearbeitern, belonders von Naft, dessen Ausgabe Hr. R. gebraucht zu haben scheint, entlehnt. Hottinger's Arbeit hat unser 'Vf. nicht gehörig benutzt, er muste sonst eine Menge Fehler vermseden haben, die jetzt seine Arbeit verunehren. Dennoch hat er es sich herausgenommen, auf jenen Gelehrten vornehm herabzusehn, die Uebersetzung desselben, an der er fich Beber hätte ein Exempel nehmen mögen, besonders in Hinficht auf Richtigkeit und Treue, weitschweifig zu neisnen (S. VII. Vorr.), und ihm selbst (S. XVI. der Vorr.) den Witz, "welcher nicht immer das Efgenthum des Gelehrten fey," abzusprechen; daher er denn auch "manche Stelle des Theophrast für ernsthaft genommen, die doch komisch sey, wodurch der rechte Gesichtspunkt verrückt werde u. s. f." Beweife für diese Behauptung find weiter nicht gegrben: O Chillip

· Doch hiervon abgelehn zeichnen wir zuerst eine Meine Anzahl bedeutender Ueberfetzungsfehler aust Im Speichellecker (Schmeichler) (S. 10. in d. M.) heisst es: "Seinen Kindern aber kauft er Aepfel und Birven, führt sie in das Zimmer desselben u. s. f. Im Griethischen " kai rois maidiois uha raid anious neicurvos) tictve'y zk t doduni, ocovroc aurou. Wie konnte det Unberl. diefs eightefrang auf die Kinder beziehn, da es b offenbar auf die Aspfel und Birnen geht, welche er Wingt und den Kindern giebt. Allzuplump wäre es pauch, abgelehn davon, dals der Text diels schon går nicht zuläfst, wenn Einer, um Jemandes Kinder zu beschenken, dieselben erst zu dieser Absicht in des Vitters Stube führte, dies er's sehen müsste. Schrieben Waters;" their muss aber dock den Schein des Zufälligen haben; der Schmeichler wird dezu auch fehon feine Zeit zu wählen wissen, ohne jenes plumpe Mittel nöthig zu haben. - In eben demfelhow Stack (Sausa) tikudas griechisches mais als desired lucat. L. Z. 1809. Zweyter Band.

εποβλέπων τοῖς ἄλλοις λαλεῖν, überletzt: "und verwendet kein Auge von demselben, auch wenn er mit Andern spricht." Der Sinn ist: "er spricht zu Andern, und sieht dabey beständig Jenen an," damit diefer nämlich vermuthe, er spreche Rühmliches von Nicht weit vom Anfang desselben Stücks (S. 9. unten und S. 10. oben, wobey eine Anmerk.\*) hat Hr. R. die Beziehung der Worte: "Sieh' mal, wie seit den zwey Tagen, wo ich dich nicht gesehen, dein Bart voller Grauhaare ist, obgleich du übrigens für deine Jahre ein recht schwarzes Haar hast," welche eine richtige Uebersetzung des griech. Textes sind, nicht verstanden, sonst hätte er die schlechte Note dazu gewiß ungeschrieben gelassen: "Ein verunglücktes und verbessertes Compliment; wobey man aber (?) bemerken muss, dass der Speichellecker den Bart herabletzt, während er den Kopf aufputzt." Damit wir kurz von der Sache kommen: der Schmeichler will fagen: "Sieh', in den zwey Tagen, wo ich dich nicht getroffen habe, ist dir der Bart voll grauer Haare geworden;" nämlich es hat dir indessen Niemand diefelben abgelefen, ausgezogen, um dich z**á** verjungen. Hätte es Hr. R. nicht verschmäht, die Gelehrsamkeit der Alterthumsforscher; welche hier doch keineswegs verdankelt, wie er beforgt, zu Hülfe zu nehmen: so würde ihn der Commentar des Casaub. vielleicht auf's Rechte geführt, und unter andern kund gethan haben, dass Schmeichler in jener Zeit wirklich zuweilen ihren angebeteten Patronen die grauen Haare abluchten, um ihnen dadurch ein jüngeres Anfehn zu geben. Zum Beweise dient Aristoph. Eq. II, 4, 73.: 'Eye de ras modias yé oou 'xdeyeu, véou ποιήσω. Die Phantasie wollte hier doch dem Vs. nicht' ausreichen. - Die Uebersetzung der Worte: xal' tije einėva ėμοίαν είναι, "und erblickt er ein Portrait desselben, so kann er die Achalichkeit nicht genug rahmen," zeichnet sich doch wahrhaftig nicht durch Kürze aus, auf welche der Vf. Ansprüche macht. -S. 27. unten im Schwätzer find die Worte: xai xara των πληθών γε άμα διηγούμενος κατηγορίαν παρεμβαλείω mere rede anoverse her interferent here. A., vollig falsch verstanden. Hr. R. dolmetscht: "Wobey er mitunter auf das Volk schimpst, bis endlick die Zuhörer theils nicht mehr wissen, was er spricht, theils schläfrig werden u. s. w." Ganz klar ist, dass er ack über den großen Haufen des Volks beschwert, "daß nämlich die Zuhörer (rov; akovovras geht eben auch aufs Volk) in den Verhandlungen theils die Sachen vergässen, theile schliesen, theils mitten in der Rede Kkk

folgende fagt er von fich felbst als Schwätzer. "(Wir mit Musik." find überzeugt, dass der gewöhnliche Text an dieser Stelle vollkommen richtig und die Aunderungen des schriften gegeben, als Hottinger, aber nicht eben trefgelehrten Hottinger unnöthig und unzuläsig find.) fendere. So ist ihm Nr. VIII. λογοποιός, der Ausbin-Die Ausdrücksweise des Hn. R.: "Seine Zunge sey, wie ein Fisch im Wasser," möchte als fremdartig schwerlich Beyfall finden, da unser Vergleich: "wie ein Fisch im Wasser," eine andere Beziehung hat. Weit passender sobeint Hottingers: "die Zunge will ftets überfliesen," oder: "die Zunge geht wie geschmiert," was freylich aus der Sprache des gemeimen Lebens ist. Im Griech. ganz analog: ώς ἐν ὑγρῷ έστιν ή γλώττα. Was nun folgt: καὶ ώς οὐκ αν σιωπήσειεν s. τ. λ., ift gleichfalls noch dem Schwätzer in den Mund gelegt. Rec. begreift nicht, wie man dagegen nur hat Zweifel erregen können. - S. 34. heisst es yom Unverschämten: 3, Kauft er für Fremde ( Eéves autou find feine Freunde, Gafffreunde) den Eintritt ins Schauspielhaus (besser Hott.: wenn er - Plätze im Theater zu bestellen hat), so sieht er mit zu, ohne sein Theil zu bezahlen, und seine Kinder lässt er mit sammt dem Hofmeister in die spätern Vorstellungen (είς την ύστεραίαν heisst ja: auf den folgenden Tag) gehn;" und dazu die Note: "Wo man entweder Jehr wenig, oder gar nichts bezahlte." Man fieht, der Ueberl. war auch hier nicht im Klaren. Die Sache verhält fich so: der αναίσχυντος treibt die Unverschämtheit so weit, dass er, indem er, wie wir fagen würden, Billets für seine Gaftfreunde löfet, nicht allein sich von ihnen frey halten lässt, sondern auch für seine Kinder und deren Auffeher auf den folgenden Tag freyes Entree auswirkt, -- In derfelben Schilderung (S. 34. a. E.) fteht: "Schönsten Dank!" Im Griech, gerade das Gegentheil: တီဝီမှော်။ တစ်၊ ညှှစ်စုနှ, "bin dir keinen Dank schuldig," da ich mich felbst ohne deine Hülfe gebadet habe. — Gleich im Procemium, Zeile 2., konnte ja νους δε ούδε παύσομαι Δαυμάζων richtiger als Futurum ausgedrückt werden: "und werde wohl allezeit mich wundern," als unfer Ueberf. fagt: "und kann noch jetzt nicht aufhören, mich darüber zu wundern." 🛶 S. 6. unten, im eieur, "spricht freundlich mit Leuten, die er beleidigt hat;", meht roug adamount voug heisst Aberhaupt, denen Unrecht geschehen ist, nicht gerade, von ihm - Was foll (S. 13. unt.) das moderne Herr, für den Fackelträger Damippos, welches dem Alterthum durchaus fremd ift? — S. 16. Mitt.: "wundert fich und erstaunt über Nichts u. f.," alt entweder unrichtig aufgefalst, oder schlecht gestellt, wenn der Ueberf. das Richtige ausdrücken wollte. Der Gen danke ift: "Nichts Anders macht einen Eindruck auf den αγροικος, aber wenn er einen Ochsen, oder Esek n. dgl. fieht u. f. w." Im dunges (Anf. S. 41.) find vedgur meganan urvanaga üeşüa aişa saga san ine saga din

davon liefen." - Das gleich Folgende: "Sitzt er τουσαν, gegeben, "geht zu seiner Geliebten, um bey im Gericht, so ist man nicht im Stande u.f.," ist dem ihr ein Gelage zu halten, wenn sie das Fieber hat." Green, theils nicht augenfessen, theils nicht deutlich. Hätte doch Hr. R. dus Hottingen Anmerkke geberg, genug, und noch weniger kurz. Der einfache Ge- was xapit (200 heilst! Biefer überfetzt gand richtige danke ist: "Vor seinem Geschwätz kann man beym "Seine Maitresse (Geliebte ware schicklicher), wel-Gericht nicht urtheilen, im Schauspiel nicht aufs che am Fieber krank liegt, beunruhigt er, wenn er Spiel merken, beym Essen nicht essen." Das Nächst- nach einem nächtlichen Schmause berumschwärmt.

> Einigen Schilderungen hat Hr. R. andere Ueberder, ein Wort, was gar nicht überall im Gebrauch ist. Man sagt zwar allgemein, Einem etwas aufbinden, aber gar nicht aller Orten aufbinden für ingen, aufschneiden; und nun gar der Aufbinder! Der Name taugt aber auch für diele Schilderung gar micht; entweder ist er zu überschreiben: der Neuigkeitskrämer. oder; wie bey Hott.: der Zeitungsträger. Der Jun gos (XII.) heisst hier überall der Plumper (Bec. ha nie anders lagen hören, als: der Plumpe), welcher, Name wiederum unbequem für den bezeichneten Charakter ist. Hott., der hierin überall mit großer Genauigkeit und philosophischem Geiste zu Werke ging. fühlte recht gut, dass kein deutsches Nennwort zur Bezeichnung des axanços ganz passe, und umschrieb also: von dem Mangel an Rücksicht auf Zeit, und Um flände. Das lat. Inepius lagt ganz dallelbe; zur Noth könnte auch der Indiscrete überschrieben werden. Freylich ist es schwer und unmöglich, überall für ein griechisches so charakteristisches Wort, welches in feiner griechischen Composition vollkommen deutlich und bezeichnend ist, ein ganz erschöpfendes in einer neuern Sprache zu finden. — Nr. V. a agsaxaç, ist, wie bey Hott., überschrieben: der Höfling. würde die ageausa lieber durch Gefallsucht überletzen. Höfling ist wohl ein zu enger, beschränkter Begriff; auch kannten die Alten den auf französischem Boden, entsprossenen Hösling nicht. Dass aber in diesem Stück von den Worten an: אמו האפוסדונגון לפ פיחפאבון ρασθαι x. τ. λ., ganz offenbar ein andrer Charakter beschrieben wird, haben, außer Hp. R., fo ziemlich alle Erklärer gesehn, und Schneider fängt mit Recht einen neuen Ablchmitt an. Wie wäre es auch möglich, diele Züge in den vorigen Charakter zu bringen, in denen garinicht Sucht au gefallen oder fich einzuschmeicheln, sondern mur das eitle Bestreben sich felm zu laffen, ausgesprochen ist. Man kapn jeden einzelgen betrachten, und wird dieles bestätigt finden, Ganz unterschreiben wir daher, was Hoth am Schlus gegon die irrige Meinung, dals beide Fragmente zug fammen gehörten, bemerkt: "Brancht es wohl mehr als einen Blick auf diese beiden Bruohstücke zu werg fen, um eine solche Happthese ungereimt zu finden? Wie were es-ohne einen välligen Mangel an Kunfty hop möglich, zwey von einender fo abstechende Hälfe ten in:ein Ganzen verbinden, zie wollen! .. Hier lauten Züge des eiteln, falbfigefälligen Stutzers, und ders des gefälligen, nach Jedermanns Sinn nach Wink; fich stimmenden Höflings! Mögen he sich auch in chree letzten Zevenken, begegnen :zeine felohe: Verbinflung Macht L & Sop. Eliter Denis.

macht kein Ganzes. Re ist eine wahre Missgeburt —
muler desneus in pissen," — Nr. XIII, überschreibt
Hr., R.: der Dienssertige. Dieses Wort brauchen wir
me sinders, als im guten Sinn; daher Hott. die περιεργία, hesser, übersetzt: der unzeitige Dienseiser. —
Nr. XVII. ο μεμιμωριος der Missergnügte, bey Hott.,
heilst hier: der Unzufriedene, wie Jeder fühlen wird,
weniger passend. Denn weder mögen wir die Gründe
hiervon ausführlich darlegen, noch mehreres diesem

Achnliche rügen, Auf die am Ende angehängten eigenen Charaktere scheint der Vf. selbst keinen großen. Werth zu legen. Ende der Vorr .: "— die nichts weiter seyn follen, als Skizzen, Charakter - Skizzen (die Theophraftischen find es auch), aus denen man den Abstand ein nes Deutschen von einem Griechen erkennen wird," wohl Abstand eines Deutschen von einem Griechen? Wir Deutschen mussen es beklagen, dass uns Hr. R. an leinem Beylpiel diefen Abstand fo anschaulich micht. In leinen Darstellungen find wenig Spuren Theophrastischer, griechischer Kupst. Hier ist Vieles, anthett charakteristisch zu seyn und individuell, gerade uncharakteristisch und allgemein. Die Schilderungen find mehr Einfälle des Augenblicks und der Gelegenbeit, als durchgreifende, genau bestimmende Bezeichnungen. Einzelne Zuge in einzelnen Charakterifiken - (lange nicht allen möchten wir dielen Namen lassen) - find sehritreffend, aber niemals das Ganze. Am gelungensten möchten etwa Nr. XIII., Nr. II. bis auf den Schlus, welcher nichts taugt, von Nr. III. im Anfange einige Züge und das Ende, Nr. X. and XIV. theilweife feyn. Der Vf. wählte fich meist Welche Charaktere, welche Theophrast auch hat. Beider Stücke im Einzelnen mit einander vergleichen mi: follow; orlaist uns gewifs Niemand lieber; als R. R. felbst. Das; wodurch die Theophrastischen to vollkommen, so unerreichbar find (auch la Bruyère kunn mit Theophr. gar nicht verglichen werden), geht den Richen größtentheils ab.

u. In der Charakteristik des Ungeschiffnen Mr. I. S. 95. sagt Hr. R.: "Der Ungeschliffene glaubt dass langsames Sprechen die Dunkelheit verhindert, und das Kreischen der Stimme die Deutlichkeit befordert." Nicht viel passender find die folgenden Bezeichnungen. Das Einer "sich bunt und nicht einsich kleiset," — das "er, wenn er auf der Strasse

geht, die Leute in den obersten Stockwerken grüfst u. dgl.," kann man doch nicht gerade ungeschliffen, nethen. Der letzte Theil von Nr. II.: der Speichel lecker, missfallt ganz — "seine Zunge ist gelehrig, um Alles zu thun" u. s. f. f. " — hat er aber sein Ziel er-reicht, und sich in den Besitz einer Ehrenstelle oder eines Mammons geletzt, so stellt er die Beine aus einander (?) und hebt den Kopf in die Höhe" u. f. w. S, 99. und 100. im Geizhals befinden fich einige sehr gut gewählte Züge. – Dagegen ist der Anfang von Nr. IV.: "Der Dummkopf hat keine Idee von feinfühlenden und scharflichtigen Menschen," auffallend spalshaft: denn ist er nicht im Grunde bloss eine et was veränderte Redensart von: "ein Dummkopf-ift schlechterdings kein kluger Kopf?" Weiter beilst es von einem folchen: "Wenn er viel liefet, de dienen ihm die mit Mühe gesammelten Notizen statt eigner Beurtheilung und statt des Verstandes; wenn er aber gar nicht liefet, fo erscheint er noch-dummer; weil sein eigner Geist doch immer durftiger ist, als ein Mit nichten! Im Gegentheil ist es schwerer, und-fetzt immer schon einiges Urtheil und Gewandbeit des Geistes voraus, von Andern Producirtes in fich aufzunehmen und es wiederzugeben, als aus dem eigenen, auch noch so dürftigen, Fond zu schöpfen, Jedesmal noch dümmer erscheint ein solcher Schwachkopf, wenn er Gelefenes oder Gelerntes, anbringen will. Und endlich jenes Letzte: "weil lein eigner Geift doch immer durftiger ift, als ein Buch," läßt fich ja doch gar nicht so allgemein behaupten; weiss nicht Jedermann, dass auch Dummköpfe Bucher schreiben, and es also recht wohl möglich ist, dass der Bücherschreiber gein größerer Dummkopf seyals der Lefer? - Gesucht und gar nicht witzig scheint uns S. 114. im Hasenfust: "Sein Ehrgeiz erstreckt sich" bis an die Spitze feines Fusses, seine Ruhmsucht bis an den Wirbel seines gepuderten Kopses, und er giebt sich mehr mit der Verfassung seines Hutes, als mit der des Staates ab." — Wer kann, wie unser Vf. auf derl. Seite rom *Neidlichen*, fagenzund Klares dabey denken: "der sein Leben mit Galle und seine Zunge mit Geiser wurzt"??? Im Ganzen ist in den Schilderungen des Hn. R. zu wenig unmittelbate Darstellung, mehr Erzählung und Beschreibung: Vieles zu allgemein gefagt, wo zweckmälsiger wirkliche, concrete Fälle angenommen seyn sollten.

# WERKE DER SCHÖNEN KÜNSTE

OESIE.

Liverte, b. Eurich: Dichterische Versuche von Sohann Georg Eck deut Sohne, Professor der Philoder fophie zu Leipzig. 1809. 8. (16 gr.)

Der Vf. dieler dichterischen Verluche verrath kein vorzügliches, aber doch ein gebildetes Talent. Eine warme, wenn schon weder tiefe noch energische Empfindung, eine mittlere Phantasie bey einem regen

Sinne für die Schönheiten der Natur, für Liebe, Freundschaft, Geselligkeit und so manches Schönd und Gute, was das Leben schmückt und erhöht, zeichnen diese Poesigen aus, ohne dass man ihnen von Seiten eigenthümlicher Ansicht oder Productionsgabe gieles zum Lobe nachlagen könnte. Wie sie keine große Schönheiten haben, find lie auch frey von auf fallenden Mängeln, und erhalten sich gerade so in einer Mitte, die, ohne Mittelmäsigkeit zu seyn, dieser

doch fich ziemsich annähert. In der Vorrede belehrt uns der Vf., es seyen meist Jugendproducte, er würde fie Frühlingsbläthen genannt haben, wenn er diesen Titel nicht für geziert gehalten hätte. Nur die dankbare Erinnerung an das poetische Alter, worin ste grösstentheils entstanden seyen, habe ihn vermocht; den Bitten vieler Freunde seiner schüchternen Muse nachzugeben, und die Auswahl dieser Kleinigkeiten zu veranstalten. Unter die Besseren gehören: S. 113. Wiegentändeley. — Nur wird, wie es dem Vf. oft begegnet, der Eindruck, den dieses gefällige Liedchen macht, am Schlusse desselben durch profaische Wortstügungen und Gedanken gestört. — Z. B.

Defshalb schlasse, Liebchen, ein, Um.im Schlammer froh zu Leyn. Unfre schönsten Freuden find Deinen Träumen gleich, o Kindt Selbst die wonnevollsten Stunden Sind so senel wie die versehwunden, Und wir kännen nur allein.

Uns nach der Eriunrung freun.

Ferner S. 21. Frihlingsaufang. S. 71. Klage u. f. w. Uebrigens hat fich der Vf. in verschiedenen Gattungen versucht, in Liedern, Episteln, Erzählungen, Romanzen, Epistemen besonders. Seinen Romanzen fehlt Tiese des Sinns, und beynahe alles, was die besseren Erzeugnisse dieser Gattung charaktersirt. Besonders ist S. 97. der Schissbruch der Geliebten (nach dem Englischen), ein vielsach und viel besser schon bearbeitetes Gedicht, ganz misslungen. Die Erzählungen und Episteln haben einzelne glückliche Züge. Hervorstechend im Ganzen ist keine. Wie der Witz in seinen Epigrammen beschaffen ist, zeige selgendes S. 155., nicht das schlechteste:

#### Der Bucherwurm.

Hier ruht der Bücherwurm, Herr Tuch, Den Würmern ist er jetzt ein - Buch.

Oder auch noch ein anderes S. 144.1

Der Weinschanke.

Ich warte hier sehr lange schon, Rief jungst ein Gast, wo ist Herr Wander? "Im Keller," rief des Wirthes kleiner Sohn! Da Macht er oben jetzt — Burgunder.

LEIPZIG, b. Göschen: Altimor und Zomina. Ein Mährchen von Kazi Streckfuß. 1808. 132 S. 8. (16 gr.)

Die Erfindung in diesem Mährchen ist nicht unglücklich, wenn schon, wie man einem Mährchen es verzeihen kann, abenteuerlich genug. Ein liebendes Paar, das durch zu frühen Genus der Prüchte der Liebe der Gewalt eines schrecklichen Zauberers anheim gefallen, die Trennung desselben, Altimors Verstolsung unter die Erde, Rettung Zomirens aus

den Händen des Zauberers, die Fee des Lichtes, Lu cinde, harte Schicksale und Versuche beider Liebenden während der Trennung, ihre Wiedervereinigung nach überstandenen schweren Proben im Augenblicke der höchlten Noth, und völlige Vernichtung der zautberischen Macht durch Lucinde ist der sichalt der vier Gefänge, die uns hier mitgetheilt werden. Einen Auszug des Details wollen wir nicht geben, aber einladen zu eigener Lecture. Der Vf. hat die Ottavreime gewählt, und die Ariostische schöne Leichtigkeit! und der scheinbaren, wie man weiß, mit viel Pleis und Kunft errungenen, Nachläffigkeit heitrer Grazie Hath gestrebt: allein so fehr wir im Ganzen mit dem Erzäh-lungstone des Vfs. zufrieden find, so mullen wir doch bekennen, dass er uns weder in die Ocheimnisse dieser Versart ganz eingedrungen, noch den frischen lebendigen Ton feines Vorbildes erreicht zu Haben scheint. Jene grata negligentia wird bey An. Streetfus oft Bequemlichkeit und ungefällige Nachläsigkeit. Sch hatten manche mulfige, nur vom Reim erzeugte, Austfullungen, eben so viele matte, auch gegen Sprache and Diction and Reimkunft verstossende, Weidungen und Worte sollen vermieden werden. Die Emgange, womit nach Arioftischer Weise die Gestinge eröffnet werden, gefallen ebenfalls nicht; fie find zu gelchwätzig, und fast mochten wir lagen, in der Geich wätzigkeit zu leer. Diess alles indels find Fehler, die Hr. Streckfuff, dessen Tilent und Kunftfinn, die auch aus dieser Dichtung hervorleuchten, wir gewills schätzen, bey mehrerer Sorgfalt vermeiden wird.

Berlin: Vergismeinnicht. Sammlung auserlesmer Stellen von griechischen, römischen, italiänissichen, portugiesischen, spanischen, englischen französischen und deutschen Schriftstellern in den Originalsprache mit dentscher Uebersatzung. Ein Taschenbuch vorzüglich zum Gebrauch für Stammbücher. Herausgegeben von Karl Müchler, 1809, 252 S. 12. (16 gr.). (Volinpapier mit ill. Kpfrugeb. in Futt. 1 Rthlr. 8 gr.)

Ein nicht unwillkommnes Geschenk, zunächst für Stammbücher bestimmt; aber auch außer dieser Bestimmung darf dieses kleine Souvenir gerechte Anspruche machen, mannigfaltigen Genus, Belehrung und Troft gebildeten Lefern zu verschaffen. Wit glauben daher, den Freunden und Freundinnen des Schönen und Guten es ohne Einschränkung empfehlen zu dürfen, als einen erwünschten Begleiter in der Einlamkeit und im Gedränge des Lebens. Die Sentenzen und abgerissenen Stellen find mit Geschmack und Bedacht gewählt, aus den besten, Herz und Geist am meilten ansprechenden Schriftstellerg. Der Text geht Cherall der Uebersetzung voraus, und die Namen der Uebersetzer find unter jener genannt. Auch das Aculsere dieles lieblichen Talchenbuches ist lebr einladend.

to be the target against the transfer of

Gall Control of Grand and Secretary

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 27., Junius 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### NEUERB' SPRACHKUNDE.

LEIPZIG, in d. Sommer. Buchh.: Anekdoten aus der framzöfischen Litterärgeschichte. Ein unterhaltendes Lehrbuch (?) zur Uebung im Uebersetzen aus der französischen in die deutsche und zum Rückübersetzen aus der deutschen in die französische Sprache; so wie zur Verbreitung einer genauern Kenntniss der französischen Sprache und Littera-Von Johann Heinrich Meynier, Lector der französschen Sprache auf der Universität zu Erlangen. 1805. Erster, französischer Theil. 188 S. Zwegter, deutscher Theil nebst den Anmerkungen. VIII u. 172 S. 8. (21 gr.)

ach der Vorrede glaubt der Vf., dass das Ruckübersetzen aus der Muttersprache in die fremde der zuverläsigste Prüfstein sey, ob man letztere richtig gelernt habe; um daher Freunde der franzößichen Sprache zur vollkommenen Ueberzeugung von dem Umfange und dem Werthe ihrer hierin erworbenen Fertigkeiten und Einfichten zu verhelfen, bietet er die vorliegende Schrift an, die deswegen aus zwey Theilen besteht, einem französischen Texte, "zur Uebung des Ansingers im Lesen und Expliciren des Französischen," und einem deutschen, der die Uebersetzung enthält. Jenem Ersteren ist auch ein: Tableau des Révolutions de la Littérature françoise aus der bekannten Schrift des Abbé de Cournand (1786. 8.) beygefügt. Das Ganze beschließen als Anhang historischliterarische und biographische Anmerkungen über diejenigen franzölischen (größtentheils historischen und poetischen) Classiker, aus deren Privatleben die Anekdoten genommen find; auch kommen in ibnen mehrere Proben des ältern franz. Stils, so wie der eigenthümlichen Orthographie, vor. Der Stoff, den Hr. M. giebt, ware also wirklich sehr reichhaltig für den Zweck einer mehr als oberflächlichen, aus der Tiefe des frauz. Sprachgeistes geschöpften und umfalfenden Belehrung, allein leider! wird nichts gelehrt, wenn wir den Nebenzweck der Anmerkungen abrechnen. Unfer Vf. hat einen seltenen Sprachlehrerglauben, indem er zu der grammatischen Gewandheit des Sprachliebenden Publicums und zu der Geschicklichkeit aller derer, die fich Lehrer nennen, das unbeschränkte Vertrauen hegt, dass sie weder belehren-A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

des grammatischen Mechanism, als des besondern 16. gischen Charakters, bedürsen, noch auch methodischer Anweisungen zu einem verständigen pädagogisch-didactischen Gebrauche der beliebten Rückübersetzungen; er scheint alles Heil des tiefern Sprachwillens und vielseitiger Uebung von dieser (wie es nioht anders feyn kann) lediglich maschinenmässigen Operation zu erwarten. Das ift nun freylich eine aberschwengliche Hoffnung, aus welcher allein das äußerst naive Urtheil fich erklären läst. das Hr. Meynjer über die belagte praktische Sprach-Unterrichtsmethode fällt, nämlich: "daß sie sur Leh. rer und Schüler zugleich sehr wenig ermüdend ist." Ferner, zu Anfang der Vorrede spricht Hr. M. von der genannten Methode als einem Mittel zu erfahren. ob man den Zweck des (französischen) Sprachlernens wirklich erreicht habe, und doch gedenkt er ausdrücklich der Anfänger, für die er geschrieben haben will, und am Schlusse erklärt er sich darüber ale über solche, die "einmal über die ersten Anfangs-grunde weg find." Um nicht zu weitläuftig zu werden, verweisen wir unsere Leser auf das zurück, was wir sonst schon über die Rückübersetzungsmethode. in so fern sie einen neuen Zweig der schriftstellerischen Industrie bildet, bemerkt haben. Wir wollen also nur noch über die deutschen Uebersetzungen das Erforderliche erinnern. Zwar fucht der Vf. dem vielleicht schon von ihm selbst befürchteten Tadel dadurch vorzubeugen, dass er, um Anfängern das Buch nutzlich zu machen, abschtlich den deutschen Text so genau als möglich nach dem französischen-eingerichtet, und deshalb oft die Eleganz der wörtlichen Treue aufgeopfert habe. Rec. leitet beym Uebersetzen aus' dem Franzöhlchen in das Deutliche die Aufmerklamkeit seiner Schüler sorgfältigst auf den Wortsink und gestattet daher kein anderes, als ein wörtliches Vertiren, nur dann, wenn sie jenen gefunden haben, lässt er der deutschen Construction ihr Recht; allein ganz ein anderes ist es bey Uebersetzungen aus dem Deutschen in das Französische, wo Letzteres in einem völlig verschiedenen Verhältnisse zum Erstern erscheint, und hier mussen die gegebenen Uebungsftücke schlechterdings den reinen Geist der Muttersprache darstellen, mit allen seinen logischen Vollkommenheiten und Inconfequenzen. der Anfänger - (dem Hr. Meynier sein Buch widmet) - an einen geradebrechten, schlechten deutder Winke über die welentlichen Eigenheiten des schen Stil gewöhnt werden, um der Eleganz einer Deutschen und des Franzöhlchen sowohl in Hinficht fremden Sprache fich zu bemächtigen? Soll man

\_Schi-

einerfelts feinen Gefchmack verderben, damit diefer zweckmäßig bearbeitet wurde, fo wenig können wir indererleits veredelt werde? Eben für die Erreichung les bestimmten Zieles wären fliessende deutsche Ueberetzungen, die das Charakteristisch - Eigenthümliche anserer Muttersprache im contrastirenden Verhältnille zur französischen in ununterbrochener Anchauung vor die Augen gerückt hätten, nothwendig and zweckmässig gewesen, um das ernstere Nachdenken des Lehrlings in beständiger Lebendigkeit und Wirksamkeit zu erhalten und demselben bis zur Unnöglichkeit des Vergessens die recht heilsame, so folzenreiche, und doch bey weitem nicht genug be-Kannte Wahrheit einzuprägen, dals solide und umassende Einsicht in eine Sprache nicht (wie der Tross inserer handwerksmässigen Sprachlehrer vorgiebt) ier leichte, fast im Schlafe zu Theil werdende Erwerb von ein paar Jahren oder gar wenigen Monaten Frucht einer vieljährigen, unermüdeten Anstrengung les Nachdenkens. Wir wollen unsere Leser nicht nit einzelnen Belegen unsers Urtheils belästigen, da eder aus der nächsten und besten übersetzten Aneklote, so wie sie ihm in die Hand fällt, den Beweis aehmen kann. Nur von ein Paar argen Fehlern foll 10ch gelprochen werden. S 46. wird die französische Phrasis: "en un mot, comme en cent" übersetzt : "mit einem Worte, wie mit hunderten." Wer möchte wohl liefs verftehn? Richtiger foll es heissen: "kurz und gut" oder auch: "kurzum." — S. 105. heisst es: "Zum Rade und zur peinlichen Frage - - verurtheilt u. s. w. und die Richter sprechen eine Familie — (nämlich: die Familie des Jean Calas) - los, welche die nothwendige Mitschuldige des Verbrechens oder der Unschuld ihres Hauptes seyn musste." - Hier hat man eine Probe von der wortichen Trene unlers Vss. Die widerfannige Verbinlung: Mtt/chaldige der Unschuld abgerechnet, so fieht man, dals das Ganze felbst sehr schielend ausgedrückt st; es sollte lauten: "gleichwohl (et) sprechen die Richter seine Familie los, die dock nothwendig an dem Verbrechen oder an der Unschuld ihres Hauptes Antheil haben musste."

BAIREUTH, b. Lübecks E.: Leichte geographische Auffätze zur Vebung im Uebersetzen aus dem Deutschen in das Französische. Mit untergelegter franzöhlicher Phraseologie. Von Johann Heinrich Meynier, Lector der französischen Sprache auf der Universität Erlangen. 1805. VII u. 418 S. g. (1 Rthlr.)

Durch grammatisch richtigern und edlern französichen Sill zeichnen fich die neuern Schriften Hn. Ms. 70r dellen frühern ebrenvoll aus, seine Vielschreiperey hindert ihn aber an deren Vollendung. Diefs It auch hier der Fall. So sehr wir auch mit dem gewählten Stoffe zufrieden find, det durch Mannichfaligkeit des Interesse und durch Fruchtbarkeit an nürzichen Belehrungen fich hervorhebt und von Hn. M.

uns von dem, der bestimmten Absicht angemessenen, Charakter der Anmerkungen überzeugen, welche den Vf. nur gar zu sehr dem Verdachte bloss stellen, als wenn er, gleich mehrens andern, das Notenmachen schon an und für sich für etwas Dankenswerthes hielte. Rec. muss sich näher erklären. Nach der Vorrede soll 1) als ein wesentlicher Theil des ganzen Planes auch die Uebung der Schüler in der Anwendung der franzölischen Sprachgrundsätze gelten, und unter diesen Schülern dachte fich der Vf. "Kinder, die bereits die Declinationen und Conjugationen nebst den Hauptregeln der Grammatik fludirt haben und nun Gelegenheit zur Anwendung derfe'ben suchen." Hierauf autworten wir: a) Sobald von einem grammatischen Swdium die Rede ist, so kann von Kindern keine Rede mehr feyn, fondern etwa von Jünglingen von 15 - 16 it, sondern vielmehr die mühsam zu erringende Jahren, für welche fich denn auch das Materiale der Schrift besser schickt. b) Die Forderungen, welche an die jungen Leser gethan werden, gehen also bloss das belagte Alter an; allein ihnen gemäß ließe sich erwarten, dass in den Anmerkungen nur solche Regeln zur Kenntniss gebracht würden, welche auserbalb dem Kreise des schon im voraus beding-, ten grammatischen Wissens liegen. Hier stossen wir aber auf starke Fehler. Seine den Geift (richtiger stunde: die Form) der Franz. Sprache andeutende Noten bleiben 1) gewöhnlich auf der Oberfläcke der Grammatik, wie z. B. dass der Nominativ - (welcher?) — den Satz anfängt, dass die Apposition artikellos steht, dass mont ohne nachfolgendes de gesetzt wird, u. dergl, 2) eben diese Regeln kehren durch die ganze Schrift vom Anfange bis zu Ende unerträglich oft wieder, 3) find unzureichend, 4) nichts weniger als belehrend und für die Sprache Interesse wekkend, da äußerst selten der logische Grund angegeben, ja logar öfters von Zierlichteiten gesprochen wird, wo entweder ein wohlbegründetes Verstandesgesetz oder der gute und gesunde Geschmack überhaupt (das ästhetische Gefühl), absolut gebieten, wenightens Rec. fund jenen nur zweymal (S. 306.), und auch nicht einmal hier in der letzten Potenz; -5) es fehlen, was schon aus Nr. 1. und 3 hervorgeht, sehr wichtige Regeln, wie z. B. dass der relative Satz et vor fich bekommt, wenn er in Verbindung mit dem Adjectiv desjenigen Substantivs, worauf er fich bezieht, selbst einen adjectiven Charakter annimmt, u. dergl. m. — (Hr M. hat die vom Texte hierüber.) dargebotenen öftern Veranlassungen niemals benutzt, selbst nicht stilistisch in den hie und da erscheinenden Ueberfetzungen der relativen Sätze) — endlich 6) find die gegebenen meistens einseitig dargestellt, wie z. B. S. 124. "dass nach il est, il étoit etc. nicht un und des folgen darf, eben fo S. 309. not. 6. vergl. mit S. 406. not. 10. u. a. - 2) Hr. M. fagt gleichfalls in der Vorrede, "In der zweyten Hälfte des Buches, - (welche speciellere geographische und historische Auflätze über die vorzäglichlten außereuropäischen Länder und Städte enthalt), - werden die Uehungsliücke schon etwas schwieriger, weil ich annahm, dass der

Schüler, der sich bisher durchgearbeitet batte, schon manche Kenntnisse und eine gewisse Fertigkeit im :Uebersetzen würde erlangt haben." - Aufser dem, was oben unter Nr. 2. gerügt wurde und hieher ganz befonders gehört, setzt er entgegen: a) die Menge der in den Noten der gedachten zweyten Hälfte (wie in denen der ersten) angeführten französischen Bedeutungen gemeiner und, zu Folge der bekannten Voraussetzung, dem Schüler längft bekannter Wörter und Phrases, die derselbe, auch wenn einzelne dem Gedachtnisse entfallen seyn sollten, gleich wohl in dem schlechtesten Wörterbuche leicht findet. Gewirt denn der fertige Gebrauch des letztern nicht eben so gut Nzu den nothwendigen Uebungen des Schülers? **b) Wenn, wir auch zugeben, da**ls die Auffätze dort mehr Sprachkenntnisse und mehr Gewandtheit im Vertiren vorausietzen, als in der eriten Hälfte, — (wiewohl diels wegen ihres mehr historischen, als geographischen, Charakters problematisch seyn möchte), — so hat dagegen der Vf. durch Uebersetzungen ganzer Zeilen dafür geforgt, daß der Lehrling weniger eigne Anfirengung bedarf, wie z. B. S. 364. 365. u. m. a. unwiderlegbar bestätigen. Es ist daher wieder nicht buchstäblich wahr, wenn der Vf. in der Vorrede bemerkt: "Durch das ganze Buch machte ich mir es aber zum Geletz, so selten als möglich die Phrasen in den Noten ganz so anzugeben, wie sie in der Uebersetzung lauten müssen." — Aus diesem allen ergiebt sich, wie Rec. glaubt. das Resultat, dass der Vf. bey der Bearbeitung des Textes nicht etwa solche Schüler ins Auge falte, die bloß den Elementarspracheurfus, Sondern vielmehr solche, die bereits den syntactischen Cursus absolvirt haben, dagegen in der Verfertigung der Noten allein jene Ersteren. - Rec. fügt nun noch ein paar Bemerkungen bey. Nach S. 30 not. 10. bekennt fich Hr. M. zu der inconfequenten, willkürlichen, and erweislich falschen Orthographie, welche von meuern franzößichen Schriftstellern, sogar von klassfeken (wie z. B. noch von einem Marmontel in seinen Mémoires), in Hinlicht auf die Wörter appeler und jeter beliebt worden ist; er schreibt nämlich im Infini-🎎: appeler, aber im Präsens: il appelle, über den Plural lässt er uns in Ungewissheit. Um nicht zu weitläuftig zu werden, so will Rec. dem Vf. diese Fragen zur Beantwortung geben: 1) Wie möglicher Weile ein, noch dazu als ursprünglich angenommenes und in einem tempore thematico aufgestelltes flum. mes e jemals ein e moyen und umgewandt Letzteres sowohl jenes, als auch ein wirkliches offenes e, werden könne? 2) Wo in der ganzen franz. Sprache (jene despotische Annahme abgerechnet) etwas Analoges fich vorfinde? - Wir schreiben beide genannte Verba durch alle Zeiten, Personen u. f. w. mit Einem Confonanten, machen uns aber dabey anheischig, gegen jedermann, der uns eine Affectation hierin vorzuwerfen geneigt wäre, zu beweifen, dass diese Orthographie den allgemeinen und anerkannten Grundlätzen der Theorie der franz. Accentuation und Prosodie genau entspricht, welchen sofort jede widerstreitende etymologische Rücksicht, wie billig,

weichen muss, da nichts vernünstig und unvernünstig, wahr und falsch, zugleich seyn kann. — Ferner, der Vs. übersetzt die deutsche Phrasis: "fich mit verschiedenen Farben bemahlen" z. B. S. 371. und 379. mit: se peindre de diverses couleurs. Der franz. Ausdruck dagegen heist: barioler is corps, so wie das Mahlen und l'unctiren (der Wilden, denn von diesen wird gesprochen,) zusammen genommen: tatouer. — Diess alles rügen wir in der Ueberzeugung, dass man einen Schriststeller, wie Hn. M., dem der deutsche Lehrer und Schüler manches recht gute Unterrichtsund Lernvehikel der franz Sprache verdankt, strenge beurtheilen müsse, um ihn auf den überlegten Gebrauch seiner Kräste ausmerksam zu machen.

STRASBURG, b. Levrault: Rudiment on Mithode pour apprendre à traduire du françois en latin, et du latin en françois; suivi des premiers Elémens d'Arithmétique. Par J. B. Landry, aucien professeur au ci-devant collége royal de S. Louis à Metz, au collége royal d'Epinal, aux écoles centrales, et maintenant professeur de latin au Lycée de Strasbourg. An XIII. (1805.) XXII u. 174S. 8. (Prix, I franc 50 centimes.)

Man kann dieser Grammatik das Lob nicht absprechen, dass sie in einzelnen Punkten dem Ideale einer methodischen, auf die Natur und die Bedürfnisse des Lehrlings berechneten Sprachlehre, wo nicht überall gleich, doch wenigstens nahe kommt. Ihre Belehrungen zeichnen fich zum Theil durch eine glückliche Karze, hie und da durch Präcision, und durch einen populären Vortrag aus; sie schreiten, indem die schwerern unter ihnen von den leichtern ganz abgelondert und in ergänzenden Nachträgen vereinigt erscheinen, successiv fort, entwickeln sich aus der Vergleichung mit dem französischen Sprachgebrauche, und bieten aus demselben dem jungen Franzosen fichere Leitungsmittel in der gehörigen Würdigung und Auffassung der lateinischen Construction an, kurz, sie zeigen in Form und Materie manche gute, empfehlungswerthe Seite und lassen ihren Vf. als einen Lehrer erkennen, der nicht, wie unsere deutschen Grammatikenschreiber, die lateinische Sprache bloss empirisch in seiner Gewalt hat, sondern sie auch mit didactischer Kunst und Einsicht mitzutheilen, und so die Fortschritte des Schülers zu beschleunigen verfteht, ohne dabey der soliden grammatikalischen Grundbildung desselben zu schaden, und die Selbstthätigkeit und eigne Kraftanstrengung durch weiche, seiner Indolenz und seinem natürlichen Widerwillen vor ernsten Beschäftigungen untergelegte Polster zu ersticken. Vorzüglich bestätigen diess die den zwerten Theil ausmachenden beiden (franzölischen und lateinischen, aus wenigen Zeilen bestehenden) Musteraufgaben, welche mit ihren weitläufigen dreyfachen Operationen des Construirens, grammaticali. schen Analybrens, und darauf folgenden zuerst buchstäblichen, dann correctern, Uebersetzens dem Schüler in zweifelhaften Fällen beym Uebersetzen aus dem , die Vertheidigung Ho. L's. in Hinfieht dieler Abwei-Französischen in das Lateinische und vice versa als augenblickliche und treue Rathgeber in der richtigen Anwendung der Regeln des Wörtersyntaxes dienen sollen. Indessen ungeachtet des hie und da vorkommenden Zweckmässigen und Instructiven ist das Ganze doch nur ein sehr unvollkommener Fortschritt zum Bessern, und krankelt an mannichsachen Gebrechen. Dass Hr. L. die Totalität der Syntaxe, wie er fich wohl schmeichelt, keineswegs durch seinen Veraligemeinerungsverluch erschöpft bat, lehrt schon die blosse Anficht, besonders aber das, was über das Regimen der lateinischen Conjunctionen und über den Gebrauch des franz. que, so wie der Praposition de vor einem Infinitiv, gelagt ist, und welches zugleich die Leerheit, Einseitigkeit, und das Schwankende mancher grammatischen Grundsätze zu unverkennbar hervorspringen lassen wurde, wenn es nicht die auch hier bisweilen vorkommenden Angst- und Nothformeln aller bisherigen Grammatiker hinlänglich thäten, wie z. B. die Ausdrücke: quelquefois, presque, toujours, ordinairement u. dergl. Auch hat die Schrift noch andere Mängel, wie z. B. die Anführung seltener und falscher Constructionen (similis patris, dignus laudis, auch S. 109. dignus ut), und unrichtige Angaben der Bedeutung und Beziehung der lateinischen Wörter, wie z.B. S. 119. wo die Conjunction cum auch mit dem Sinne von parceque aufgeführt wird; (wiewohl S. 72 richtiger mit dem von puisque); hieher gehören auch: tametsi, etsi, quanquam, welche Hr. L. ohne nähere und weitere Unterscheidung bloss mit encore que, bien que, und quoique übersetzt, so wie auf gleiche Art quamvis und etiamsi mit quoique. Das Streben nach Kürze hat nicht minder auf das Reductionsverfahren einen ungünstigen Einfluss gehabt, daher manchmal ganz verschiedene grammatische Fälle in Eine Regel oder überhaupt unter Eine Anficht fich mussten zwängen lassen, wie z. B. S. 99. Reg. 9. S. 103. Reg. 33. S. 109. wo exspecto dum oder donec advenerit und in causa est cur advenerit mit gaudeo, quod advenerit zusammengestellt ist. Noch fassen wir einige auffallende Eigenheiten und Irrthumer kurz zusammen. Zu den Erstern gehört: a) dass die Definitionen der Redetheile etst am Schlusse des allgemeinen Unterrichts über dieselben erscheinen; -

chung von dem gewöhnlichen Verfahren der Gransmatiker ist gar nicht abel. b) Dass die leteinischen Declinationen ohne Begleitung der französischen gegeben werden, den Nominativ im Singular und Plural ausgenommen. Nicht fo glücklich, wie dort, scheint Rec. die Rechtfertigung des Vfs. darüber zu feyn. c) Dass die lateinischen Präpositionen und Adverbien öfters französische Betonung erhielten, z. B. quande, intrà, secundum; aus gutem Grunde setzen wir diels nicht unter die Irrthumer. In die Zahl derselben gehört aber: a) dass der Vf. allein die persönlichen Fürwörter nebst dem Reflectivfürwort der dritten Person für Pronomina gelten lassen will und sogar die pofsessiven, welche doch nicht minder reine Pronomina find, davon ausschliefst. b) Was über die Vergleichungsgrade der Adjective vorgetragen wird, enthäk nichts, als Widersprüche und Inconfequenzen, die wo möglich, noch gehäufter and stärker find, als in den in Deutschland edirten Sprachlehren. c) Nicht weniger übertaschend, besonders an einem französischen Grammatiker, ist die fehlerhafte Identificirung zweyer ganz verschiedener Prädicirongsformen im -Infinitiv der Conjugationsschematen, nämlich: "Amatum iri ou (?!) amuturum effe, devoir almer " (lieben werden), ja Hr. L. bildet überdiels ein zweytes Futerum desselben Modi: amaturum etc. fuiffe, ('mit det Uebersetzung:) avoir du aimer. - Laut des Titels find der Grammatik auch die Anfangsgrunde des Rechnens angehängt, und Hr. L. entschuldigt dies mit der Obliegenheit der Lehrer jener oben genanten Klassen (zu welchen Lehrern er seibst gehon) ansser den Elementen der lateinischen Sprache auch die der Arithmetik vorzutragen; allein lächeln mus man doch, wenn man ihn in vollem Ernste zugleich behaupten hört, dass letztere sehr schicklich einen ergänzenden Theil jeder Sprachlehre ausmachen können, weil, wie er fagt: "l'on fait offez que le calcul n'est pas moins une langue que le françois et le latin, et que la langue du calcul a, comme ces deux dernières, une systame qui lui est propre, consistant dans la connolisance des differentes valeurs des chiffres (eigentlich: des nombres) combinés les uns avec les autres dans les opérations où on les emploie."

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Lehranstalten.

Meiningen.

m 13. Mirz wurde die gewöhnliche Rede zur Feyer ist. der Henslingischen Stiftung gehalten, zu welcher der Rector des Lyceums Hr. Müller durch eine narratio de

divo Wolfgango et templo in ejus honorem in quadam prifim lacus Hermannsfoldensis insula exstructo hujusque conduore et flatore Guilielmo IV, alias V, Hennebergias comite einlud, welche für die Geschichte des Landes interessant Das Programm enthält zugleich den Abdruck einer Indulgenz Bulle für diese Kirche vom Jahr 15.15.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 28. Junius 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Fürth, b. Korn: Der Beobachter an der Pegniz.
Ersten Banden erstes, zweytes u. drittes Hest (die zusammen das erste Bändchen ausmachen). 1806
u. 1807. 11 Bogen. kl. 8. (1 Thlr.)

Bekanntlich ist über keine der ehemaligen deutschen Reichsstädte Geschichte und Verfassung mehr geschrieben worden, als über Nürnberg. Dennoch halten wir die Nachrichten und Urtheile dieses Beobachters, der fich bis jetzt ausschließlich mit letzterer beschäftigte, keinesweges für überslüssig. Vielmehr ist zu wünschen, dass er, nach einer ziemlich langen Paule, seine Beobachtungen bald weiter fortsetzen möge. An Stoff dazu fehlt es wahrlieh nicht; auch würde, wenn er mit Nürnberg fertig wäre, ihr benachbartes Filial, Fürth, ebenfalls an der Pegnitz liegend, seinen Beobachtungsgeist noch lange in Thäfigkeit erhalten können. Dieser Geist waltet reichlich über ihm; mit vollem Rechte darf er sich Beobachter nennen; er ist sogar keiner der gewöhnlichen. Er besitzt den zu diesem Geschäfte erforderlichen Scharfblick, möglichste Unparteylichkeit, Freymüthigkeit und anziehende Darstellungsgabe, Rec. Kennt thn als einen talentvollen, in der gelehrten Republik tühmlich bekannten Schriftsteller; aber er glaubt, so sehr auch dessen Offenherzigkeit mit Klugheit und 'Schonung gepaart ist, diese Anonymität jetzt noch respectiren zu müssen. Nur so viel: er lebt in Nürnberg, ist aber nicht dort geboren.

Gegenwärtiges Bändchen ist in 29 Abschnitte vertheilt, welche nur selten Zusammenhang unter sich haben. Der Vf. beginnt mit der so genannten Reichsbarg oder Veste, die schon von andern Schriftstellern, and nun auch von ihm, aber auf eine ihm eigenthümliche Weise, wegen der weiten, mannichfachen und herrlichen Aussichten, die sie gewährt, gerühmt wird. Unter der Rubrik: Neujahrsfeyer zu Nürnberg, werden die Missbräuche und Geldschneidereyen, die an desem Tage in Nurnberg ärger als anderwarts ver-übt werden, geschildert. Unter der Aufschrift: das Spittlerthor, findet man etwas, das man da nicht erwartet, nämlich eine Expectoration über den von den Juden ehedem entrichteten, inzwischen aber abgeschafften Leibzoll, und über die an ihnen im Mittelalter zu Nürnberg verübten Misshandlungen. Der darauf folgende Abschnitt vom Zeughause fängt an: olim faimus Trots! Weil dieses, eliedem wegen spiner A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

reichen Ausstattung und wegen seiner innnern musterhaften Anordnung bewunderte Gebäude während. des französischen Revolutionskriegs von den Oestreichern, den damaligen Freunden der Stadt, tein ausgeleert wurde, damit, wie es damals hiefs, diefe Vorräthe nicht in die Hände der Franzolen fallen möchten. Ob sie der Magistrat je wieder zurück verlangt habe, weils Rec. nicht. Ein bey diesem Heft liegender Kupferstich zeigt das ehemalige Innere des Gebäudes. Spaziergänge um die Stadt. Der Duzendteich und andere um N. gelegene (liegende) Luftorte. Charakteristik des Nurnbergers. Zuerst von den so genannten Rusfigen oder Feuerarbeitern eine richtigere Idee, als man auswärts gewöhnlich von diesen, im Allgemeinen braven, treden und sehr brauchbaren Leuten hat. Hierauf von dem Charakter des Nürnbergers überhaupt. Er scheint dem Vf. das Mittel zwischen den Augsburgern und Frankfurtern zu halten, indem er weder zu wohltrauend, wie jene, noch zu anmalsend, wie diele, sey; treu dem Vaterlande, verschwiegen, fleisig und erfinderisch, dankbar und dienstfertig, religiös und gar nicht bigott, eher verschwenderssch als geizig, höflich, wenn man es gegen ihn ift, und empfindlich, wenn man ihn beleidigt. Patriciat. Kaiser Karl IV. könne als der Vater des heutigen Nürnberg'schen Patriciats angesehen werden. Man verstehe darunter nicht blos den Senat aus diesem Stande, sondern alle Personen männlichen und weiblichen Geschlechts aus seinem Mittel. Eigentlich stehe das Patriciat zwischen dem ehemaligen Reichsädel und Briefadel; doch machen einige Familien eine Ausnahme, in so fern fie selbst zugleich Mitglieder der fränkischen Reichsritterschaft waren. Uebrigens findet dieser Stand einen feinen Vertheidiger an dem Vf. gegen gewisse gewöhnliche Vorwarfe, die ihm von jeher gemacht wurden. Der Stand der Gelehrten. Es klingt, wie der Vf. felbst sagt, sonderbar, und ist vielleicht nirgends, als in N. herkommlich, dass dort dieser Stand nur aus Doctoren der Medicin und aus Doctoren der Rechte besteht. Jene sind die Physici und privilegirten Aerzte der Stadt; diese entweder Considenten des Magistrats oder die ordeatlichen Advocaten der Bürgerschaft und des Landvolks. Doctoren der Theologie und Magister oder Doctoren d. Philosophie, oder andere wirkliche Gelehrte, die keinen Universitätscharakter führen, pflegt man unter dieser Rubrik nicht zu begreifen. Der Handelsstand. Vorzüglich werden die niederträchtigen Kunstgriffe muthwilliger Bankerottirer aufgedeckt. Der Vf: meint, Mmm

wenigsten gleichgültig gegen den Unfug der jungen leichtsinnigen Bonvivans, indem der Verfall des kaufmännischen Credits auf das Ganze ungleich mehr wirke, als der Verfall des Credits eines andern Pri-Der Künstler- und Handsverksstand. Der Vf. spricht ihm im Ganzen das Wort, und geisselt, zu die - nicht bloss in N., sondern auch anderwärts dem armen Handwerksmann seine Waaren um den halben Preis abzupressen suchen, und ihn dann noch obendrein mit schlechtem Gelde, mit verrufenen kleinen Münzsorten, die sie zu dem Ende eingewechselt haben, bezahlen. Aus Mangel an Unterstützung und hinreichender Bezahlung gehe manche, neue Erfindung wieder verloren, oder ersticke gleich in der Geburt. Keine andere deutsche Stadt beschäftige den Manufacturhandel auf so vielfache Weise; man werde auf wenig europäische Artikel stossen, die nicht auch dort, und meistens sehr wohlfeil, gemacht werden sollten. Der Beamtenstand. Man versteht darunter die amtirenden Personen, die keine Patricier find, Gegenschreiber, stadtschreiber, Pslegverweser, Gefälleinnehmer, Kastner, Substituten u. s. w. Ein solcher Beamter lebt oft beller und zufriedener, als mancher Consulent oder Doctor. Während dieser über Akten brüten und fich mit Nahrungsforgen für Weib und Kind qualen muss, spickt nicht selten der Bauer die Küche des wohlehrenfesten oder ehrenfesten Hu..., So nennt in N. der Bauer den Beamten. Der 15. Sept. 1806., an dem nämlich N. unter den Scepter des Königs von Bayern kam, und mit dem die alte, ungeachtet des beständigen Flickwerks in neuern Zeiten, immer noch aristokratisch, äusserst mangelhaft und unregelmässig gebliebene Verfassung der S'adt aufhörte, und eine gemäßigte monarchische an ihre Stelle zu treten begann. Sanct Matthäustag, oder der 21. September 1806., an dem die Uebergabe an Baiern durch viele Feyerlichkeiten bezeichnet wurde. Rückblicke auf die Vergangenheit. Die Gegend, wo jetzt N. steht, sey schon vor Karls d. Gr. Zeiten baierisch gewesen. Die Entstehung der Burg gehe zuverläßig nicht über die Zeiten der Karolinger hinaus. Hein rich (der auch hier der Vogler genannt wird) könne als Gründer eines Städtchens an der Burg angesehen werden. Der pflichtvergessene Heinrich V. liess es plündern und schleisen, weil dessen Bewohner seinem Vater treu geblieben waren. Konrad III. bauete es wieder auf. Friedrich II. erweiterte die Stadt, gab ihr stattliche Freyheiten, und legte dadurch den Grund zu ihren Gewerben und ihrem Flor. Während der Verwirrungen des so genannten großen Interregrums wurde N. eine Reich stadt, und wuchs schnell zu einer der größten und mächtigsten unter ihren Schwestern empor. Die neuern Schicksale find chnehin allbekannt. Maximilian. Erwähnung der

dass, wenn der Nürnbergische Kaufmann im Auslande ersten Vortheile, welche N. von der neuen Regierung ferner Achtung und Zutrauen genießen wolle, es genoß, und Aussichten in eine noch vortheilhaftere durchaus nothwendig sey, dass die vaterländischen Zukunst, vorzüglich in Ansehang der Polizey, wodurchaus nothwendig sey, dass die vaterländischen Zukunst, vorzüglich in Ansehung der Polizey, wo-Gesetze ihn etwas mehr beobachten; selbst solide von der solgende Abschnitt handelt, und welche vor Handelshäufer in N. wünschten diess. Sie seyen am der bayerschen Besitzergreifung in einigen ihrer Zweige sehr schlecht war. Der Vf. sagt: die Herstellung einer ordentlichen Polizey in N. ist eine riesenmälsige Arbeit. Seitdem er diels drucken liels, ist sie unter einem Director, der ihr ganz gewachsen ist, sehr weit gediehen. Die größere oder so genannte italianische Uhr. Ihre schon aus Zeitungen bekannte nützihrem Besten, diejenigen Manufakturwaarenhandler, liche Abschaffung. Toleranz, oder vielmehr, wie der Vf. am Ende dieses Aufsatzes selbst sagt, Intoleranz, indem man, vor der baierschen Regierung, den Katholiken das Bürgerrecht erschwerte, und dadurch dem Wohlstande der Stadt großen Nachtheil schus-Patriotismus und Scheinverdienst. Ersterer, dessen fich, wenigstens vor der neuen Epoche, mehrere Staatsdiener rühmten, habe nur in letzterm bestanden. "Gewils, es ist ein Glück für N., dass Tein Schicksal eine ganz andere Wendung nahm, als alle Patriotena zusammen, die wirklichen und die Scheinpatrioten, dachten." Der Sokanniskirchhof. Hauptsächlich von den dortigen Denkmalen, z. B. auf Albrecht Dürer; zugleich von den unfinnigen und verderblichen Leichen - und Hochzei kosten, die nun, wo wir nicht irren, durch die bayersche Regierung sehr beschrankt find. Pflastergeld und Bruckenzoll. Beide waren nie in N. üblich. Der Vf. wünscht aber die Einführung des letztern, dellen Nothwendigkeit man längst eingesehn habe, der aber, wegen des beständigen wechselseitigen Gegenwirkens der Parteyen, nicht zu Stande kam. Vielleicht greift auch hierin Bayern durch. Auch Pflastergeld, meint der Vf., könne man ohne Bedenken erheben. Der Pegnesische Blumenorden. Delfen Geschichte, welche bekannt genug ist; nicht fo die Nachricht, dass die Mitglieder damit umgehen. fich, nach dem Beyspiel anderer gelehrten Gesellschaften, in besondere Klassen einzutheilen. wünscht, dass man die bey der durch den verftorb. Dr. Panzer bewirkten Reform geschehene Verwechselung der ursprüngl. Benennung: Pegnehicher Schäferorden, mit Pegnel. Blumenorden, nun auch abschaffen, und sie Pegnel. literarische Gesellschaft nennen möchte. Das Rathhaus. Eifer gegen eine in der neuern Zeit im Innern dieses, aus mehrern Beschreibungen bekannten Gebäudes vorgenommene Verunstaltung. Die Pegnitz. Vorschläge zur Verhütung der mit häufigen Ueberschwemmungen dieses durch die Stadt fliefsenden Stromes verbundenen Unglücksfälle. Konrad Horn, ein reicher Tuchmacher und Stifter einer Kapelle im 16. Jahrhundert. Seine Biographie und Rüge seiner Eitelkeit. Die Geistlichkeit. Vorschlag zur Abhelfung ihres größtentheils kummerlichen Lebens durch Einziehung oder Nichtwiederbesetzung mehrerer enthehrlicher geistl. Stellen; fie könnten füglich auf die Hälfte eingeschränkt werden. Schranne oder Getreidemagazin, woran es bisher gefehl habe, und durch deren Einführung dem aus diesem Mangel entstehenden, allen Einwohnern pochit

bochst schädlichen Wucher am füglichsten gesteuert das Publicum daran erfreuen möge, und die ungewerden könnte. trefflich dazu.

Berlin, b. Unger: Leben und Wiffenschaft, Kunft and Religion. In Briefen und Fragmenten von Franz Horn. 1807. 222 S. 8. (1 Rthlr.)

Wir haben mit Vergnügen diese gesammelten Auf-Litze gelesen, in denen lebendiges Gefühl, gebildete Beobachtung und leichte Darstellungsgabe hervortre-Ungerecht wäre es, wenn man mit dem Vf. ther alle einzelnen Aeusserungen ängstlich hadern und rechten wollte, da das individuelle Gefühl die Mitgabe der Menschennatur ist, wodurch sich die haften Einflus fie auf schwache Naturen äußern legentlichst empfohlen wurde. So finden wir auch die Acusserung: "es rebe einen Standpunkt, von dem aus der Tod als voldes Nothwendigen und Schönen zugleich erscheine," Treffend heisst es: "wer nicht an Wunder glaubt, und diejenigen, welche ihr Leben zu jener flachen Sinn für dieselbe fehlte. wir fo oft erblicken, durchgearbeitet haben, find des-Der Mensch soll sich stets als das bedeutendste Geheimnis der lebendigen Natur mit einer Art von heiliger Scheu betrachten: er sey ein geweiheter Tempel

Das Zeughaus schicke fich vor- druckte Literatur der Deutschen möchte vielleicht eben so reichhaltig seyn, als die gedruckte. Was für eine Fluth von Schriften hätten wir also noch zu erwarten, wenn die Papiere einmal zusammengeheftet würden, da des Gedruckten schon übermässig viel ift, and wahrlich nur weniges trefflich!

Der Auflatz über die Moral und deren Vortrag auf Schulen bezieht fich auf ein äußerst schwieriges Thema. Fehlgegriffen wird allerdings in dielem Vortrage auf mannichfaltige Weise, und es wurde uns nicht Wunder nehmen, wenn gutgeartete Schüler oft einen Widerwillen gegen alle Moral aus solchem Vortrage gewönnen. Außer der Einfachheit, Wärme und Deut-Räthsel des Lebens und der Wissenschaft, der Kunst lichkeit des Vortrags, welche der Vf. mit Recht emund der Religion löfen; nicht ein blofses Herumflat- pfiehlt, fcheint uns ein Haupthindernifs darin zu lietern von einem Gegenstande zum andern, nicht ein gen, dass die Welt den Menschen ganz anders erzieht, blosses mystisches Verschwimmen in dem Ocean der als die Aeltern und Lehrer erziehen, dass also der Triume, sondern ein Gefühl, verbunden mit Beson- Charakter, aus welchem sich allein Sittlichkeit entnenheit, verständig aufgefalst und geleitet von dem wickelt, ganz anders ausgebildet wird durch die Welt-Genius, dem die Regierung der einzelnen Menschen verhältnisse, als durch die Lehren der Schulen. Letzobliegt. Jene Fragmente, welche der Vf. unter der tere find oft dadurch im Fehler, dass sie zu strenge Ausschrift Leben zusammenstellte, tragen am meisten gewisse Gebote einschärfen, die auch wissenschaftlich gewisse Spuren einer neuern Schulphilosophie, welche nicht einmal in dieser Strenge gerechtfertigt werden nur Hülsen statt der Körner beut, und von welcher könnten. Der Vf. will z. B. von dem Sittengesetz' fich ein kräftiges Gemuth unfehlbar loswindet, wenn der Wahrhaftigkeit in keinem einzigen Falle eine, es zur eignen Selbsterkenntniss gelangt. Solche Aus- Ausnahme gestatten. Wird diess durchzusühren seyn drücke: "Des Lebens höchster Preis kann nur im in Weltverhältnissen? Wir zweiseln überdies, das Zustande der Vereinigung des Bewussten und Be- die Wahrhaftigkeit als ein unbedingtes Gebot der wusstlosen fich darstellen," oder: "nur in dem Einen Sittenlehre gefordert werden dürfe. Nach dem gefindet fich das All, während in dem Vielen dein Ga ... wähnlichen Verhältnisse glaubt fich niemand als Weltmuth fich zerstreuet, verwirret, vereinzelt," find bey burger zur unbedingten Wahrhaftigkeit verpflichtet, sonstiger Gesundheit des Geistes unschädlich, so krank. obgleich ihm dieselbe in seinem Schulunterricht ange-

Drey Auflätze find unter der Ueberschrift Kunft ig einig mit dem Leben, als Anfangs - und Endpunkt zusammengestellt. 1) Bemerkungen über Jean Paul's Vorschule der Aesthetik. 2) Andeutungen für Freuntherflustig modern, und begreifen vollkommen, dals de der Kunst, insonderheit der Poesse und Musik. die antiken Griechen und Kömer sich nicht zu diesem 3) Der verlorne Sohn, ein altdeutsches Schauspiel. Standpunkt erhoben; allein der Vf. entschädigt uns Im ersten Auflatze find hauptsächlich Winke über durch andere tiefer geschöpste Gedanken, welche dasjenige gegeben, was man von Richter's genialer wir bey sonstigen modernen Auhängern der Einheit Hand noch mehr hätte wünschen mögen, da er nur des Lebens und des Todes umfonst suchen möchten. Einiges aus der Masse heraushob. · In den Aeusserungen über Musik offenbart sich eine rege Empfängder glaubt auch an fich felbst nicht: denn die Natur lichkeit für die Gaben dieser Kunst, welche von geistdes Menschen ist auf dem Unbegreiflichen gegründet, reichen Mannern oft verkannt worden ist, denen der Der mußkalische Sina Durchsichtigkeit und gemeinern Verständlichkeit, die scheint ein besonderes Geschenk der Natur zu seyn, welches fich seltner findet, als man meint, und die wegen wohl keinesweges für glücklich zu schätzen. Lobpreisungen der Musik scheinbar zu erkennen geben; ein Sinn, dellen Mangel nicht sonstige Empfindung, Verstand und Geschmack ersetzen, der ohne ausgezeichneten Grad der letztern Fälligkeiten man-Gottes, und nimmer verklinge in ihm der Ton, der chen Individuen eigen feyn kann, wodurch fie Zuauf seine Himmelsabkunft deutet." Erschrecken muss- tritt zu der Welt der Tone finden. Mozart's Verten wir bey einer andern Stelle, wo der Vf. lagt: "es ge-be manche treffliche, aber unbekannte Schriftsteller, ig gefunden; ähnliche Vorwurfe der Kritiker haben die ihre Papiere nicht zusammenhesteten, damit sich diese beiden Genies getroffen, denen ähnliches Lob

gebührt. Cherabini können wir fo hoch nicht Itel- hohlen Verständigen sich hingebenden Geist, der un-Ien, als der Vf. es thut, doch merkt er selbst an, dals in der Zeit, wo er sein Urtheil über Ch. schrieb, dieser Componist ihm noch neu war, und vielleicht von ihm überschätzt wurde. Scharf erklärt sich der Vf. S. 109. gegen den Kunstmysticismus, der in den Schriften moderner, nachsprechender, halbdenkender Köpfe herrscht, und mit allerley philosophischen Floskeln verbrämt wird; ein Urtheil, in welches. wir um so lieber einstimmen, da die Musik, als eine Kunst der unmittelbaren Sprache des Gefühls, nicht der festen Gestaltung, am leichtesten einem solchen Kunstmysticismus Raum gewährt. "Die Kunstanschauung ist der Blick in das gelobte Land vom hohen Horeb; in 'das Land können wir nun einmat nicht. Dank den Göttern, dass wir hinblicken, und seine Gestalten in unsrer Phantasie auffassen und unsern Brüdern davon erzählen können." Jepe Mysti-Rer find die myopes auf diesem Horeb, sie glauben am weitesten zu sehen, weil sie gar nichts als blosse in einander laufende Gegenstände gewahr werden. dritten Auffatze giebt der Vf. eine Beschreibung, wie die biblische Geschichte des verlornen Sohns auf einem Marionettentheater dramatisch behandelt wurde. Dergleichen Darstellungen find auch dem Rec. oft sehr interessant gewesen, und es offenbart sich in ihnen manchmal mehr poetischer Geist, als in manchen weinerlichen Familiengemälden anfrer Bühne. — In dem Auffatze über Religion, dem letzten dieser Sammlung, schildert der Vf. den lauen, nur dem

ter den Deutschen im 18. Jahrhunderte Platz gewann, und jetzt bey erschütternden Ereignissen nicht im Stande ist, die Menschengemuther zu heben. Dieles vermôge die chriftliche Religion allein, nicht als Religion des Lebens, sondern als Religion des Todes. Sie lehrt "das Leben als unwerth erkennen unserer innigern Sehnfucht, lässt uns an delsen Stelle den Tod anschauen, wie eine heilige Nacht, die fich mit all ihren Gestirnen herniederwiegt, und in deren süssen Tönen die innere Welt des Menschen sich neu erhebt wie eine kühne ewige Liebe, die fich dann mächtig und klar wird anschauen, um fich an fich selber zu erfreuen. Dem reinchristlichen Sinne geht wie die Personlichkeit, so auch die Welt unter in dem ewigen All, während jene und das Leben dem Irreligiosen letztes Ziel der Bestrebungen ist." Wir glauben nun freylich nicht, dass der Geist des Christenthums mit diesen letztern aus der All - Einslehre stammenden Aeusserungen übereinstimme; indessen hat das Christenthum die Eigenschaft, dass jeder es nach seiner individuellen Anficht zu deuten vermag. Die Persönlichkeit und die Welt sind dem Christen nicht das Hochfte; aber diess deswegen, weil der unendliche Schöpfer höher geachtet werden muss, als die vergängliche Creatur, und dieser Schöpfer fich nicht unbezeugt liess den Menschenkindern, sondern ihnen unsterbliches Daleyn und unvergängliches Welen über Tod und Grab hinaus verheißen hat.

## ERKE DER SCHÖNEN KUNSTE,

BREGERZ, b. Brentano: Klag. und Loblieder der Das ist: moralische Gedichte über den schlimmen und guten Gehrauch der Vernunft. Von Nicol. Beischer, Abten und (ehemal.) Reichsprälaten zu Roth. 1808. 260 S. S. (1 FL)

"Wer es weiß, wie so mancher der ehemaligen Hn. Reichsprälaten, als sie sich noch in ihrem vorigen Glanze und Regiment befanden, seine Reichsunmittelbare Sorgfalt vorzüglich auf Wirthschaftsangelegenheiten verwendete; der wird fich wundern, solche Herren nun, da sie der Reichsdeputationsrecess in diesem Wirkungskreile störte, unter den Schriftstellern auftreten zu sehen. Indessen wozu verleitet nicht Langeweile? Hr. B. hat schon 1807. ein erbärmliches Gebetbuch herausgegeben, und nun sucht er die Welt mit noch kläglichern Versen heim, die wenigftens als ausgezeichnet schlecht sich zur Ausstellung einiger Proben empfehlen. Voraus muß man jedoch wissen, wie nach dem Vf. der gute Vernunftgebrauch durch die d'Allenbergs, Diderots, Domilavils (fic), des Voltair's Zöglinge, und dieser ihre Emissärs an den Höfen der Großen, in den ausehnlichern Städ-

ten, und nachmal's auch auf dem Lande gehemmt worden ist. Dieser schon so verbreitete Milsbrauch fagt er daher, drang in mich, und hiess mich diesen Gegenstand bearbeiten. Die Vernunft seuszet zu Gott nämlich also:

Verlassen und betribt, in Kummer, Qual und Schmerzen, Sitz loh im Elend da, mit wundgeschlagnem Herzen, Verachtet und verkannt, Ich Fürstin dieser Welt; Die erste, so der Herr zu herrschen hat bestellt. Dem Menschen wird die Ehr, die Schätzung und die Liebe, Er schwimmt im Wollustmeer, nach seinem Herzenstriebe; Und er hat upr die Thier' in feinem Regiment, Die Er nach Willkuhr zähmt, zu feinem Dienst gewähnt, Und Mich Idin' HerrIcherin, die ihn zum Gott der Erden Geschaffen hat, lässt Er, Er mich verächtlich werden? Ach Herr! fieh' meine Qual und höre meine Klag! Schon Troft genug für mich! damit ich dir es lag.

Was he nun lagt, lälst fich aus dem erkennen, wie he fich über Kains erste Sünde vernehmen lässt:

D' Natur rief mir: halt ihn, bezähme Du fein Wuth? Und ich beschwör d' Natur: rett' Du Dein eignes Hot! Allein verbolst, verstockt liess Kain uns beide schreyen; Wir waren nicht im Stand', die Unschuld zu befreyen; Der Abel fiel; sein Blut noch rauchend schrye um Rach', Und die Natur und Ich verkannt, noch seufzen: Ach!

Welches Echo wiederholt nicht dieses Ach!

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 28. Junius 1809.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### Antikritik.

Erhlärung gegen die in Nr. 84. u. 85. der A. L. Z. 1809: befindliche Recenfion.

Unter mehreren recht guten Recensionen im Märzheste dieser Literaturzeitung finde ich, Nr. 84. u, 85. auch eine recht schlechte, über den ersten Theil meines Commentars zum Code Napoléon, ganz in dem alten, dunkelhaften, anmassenden, boshaftigen Recensentenstil, den man, gleich dem Kathederwitz, als Antiquitat, wie überall, so auch in jenen Blättern, mehr und mehr abschafft. Besonders zwey fixe Ideen hat der Recensent, die Eine, dass man auf dem diesseitigen Rheinufer kein reines Deutsch schreibe, wofür er mich ein andermal abstrafen will, und dann, dass ich mich zum Lehrer der gesammten deutschen Juristenzunst aufwerfe, wofür er mich in der Recension in die Schule nimmt. Weil er aber unglücklicher Weise mit dem Gegenstande meines Buches wenig bekannt ist: so wirft er lich auf die historische Einleitung, indem er in der Rechtsgeschichte schöne Kennmisse sich zu haben Ichmeichelt, und unterhält das Publicum, weitläufiger als ich selbst, von dem Recht der alten Gallier, um das der neuen mit Stillschweigen übergehn zu können. Aber auch selbst hier hat er aus vielen Drucksehlern, die vor dem zweyten Bande verzeichnet stehn, nur eimen herausgeklaubt, der ihm Anlass giebt, seine Kenntnisse in der alten Geographie zu entwickeln, übrigens ber nichts als leeres Stroh gedroschen und nur seine eigene Unwissenheit an den Pranger gestellt. So läst er, zu meiner Belehrung, drey Artikel der Constitution vom Jahr 8., die ich nicht gelesen haben soll. wortlich abdrucken, ohne nur einmal zu abnden, welche Modificationen dieselbe durch spätere Senatsschlüsse bereits vor der Discussion des Codex erlitten hauen; belehrt mich, dass Cembaceres nicht, wie ganz Frankreich es bis heute geglaubt hat, alleiniger Verfasser des von ihm ausgearbeiteten Projects eines franzof. Civilgesetzbuchs sey, und deckt meine arge. Sünden in der Geschichtserzählung der Abfassung des Codex auf, in der ich doch wörtlich dem Hn. v. Maleville, einem der Verfasser desselben, gefolgt bin. Der Rest dieler bogenlangen Recension, welche gerade da eufhöre, me das Buch aufängt, enthält nichts, als Verdrehungen und Verfalschungen einiger Stellen der Einleitung und pobalhafte Invectiven. Das von mir besonders bochgeschatzte deutsche juristische Publicum wird mein Werk, hauptfächlich aber die wenigen Zeilen der Vor-A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

rede, die verzüglich dem Rec. die Galle gereizt zu baben scheinen, mit seiner Recension vergleichen, und entscheiden, auf welcher Seite die beyfriellese Art regenz ist.

Coblenz, am 3ten May 1869.

F. Lassaulz.

#### Antwort des Recensenten.

Die vorstehende Erklärung hat Rec. mit innigem Bedauern gelesen; Hr. Lassaulx, der den Inhalt der Recension seines Commentars als gegründet und wahr hätte anerkennen oder auf eine vernünftige Weile widerlegen sollen, nimmt zu dem sehr gewöhnlichen Mittel seine Zuslucht, dem Recensenten Bosheit, Dünkelhaftigkeit, Anmalsung, und Gott weils! was sonst noch, zur Last zu legen. Auch Kathederwitz soll sich bey ihm außern, wahrscheinlich weil Hr. L. auf seinem Katheder, den geistlosen Hesten nach zu urthei: len, eben nicht witzig zu seyn pflegt. Allerdings ist es aber sehr traurig, wenn ein franzölischer Professor, der nicht einmal reines Deutsch schreiben kann, durch ein schlechtgeschriebenes deutsches Buch Deutsche belehren will. In Deutschland betreibt man übrigens die Jurisprudenz nicht als Handwerk, es existirt bey uns, wie etwa auf dem linken Rheinufer, keine Juristenzunft, und den Verfasser, wie er sich ausdrückt. in die Schule zu nehmen, dürfte wohl etwas zu spät seyn. Ob ich mit dem Gegenstande seines Buches bekannt gewelen, hätte der Vf. nicht bloss, weil er anders sich nicht zu helfen wusste, behaupten, sondern auch beweisen sollen. Der Leser verlangt Gründe, kein leeres Geschwatz! Aber es lässt sich sogar die Behauptung aufstellen: dass man, selbst ohne genaue Kennenis des Code Napoléon, doch sein Product nothwendig schlecht finden musse. Die wissenschaftliche Behandlung und Darstellung, die man freylich einem Advocaten in der Regel nicht begreiflich machen kann, ist immer dieselbe, einerley, es mag von französischem, oder von römischem, oder von deutschem Recht die Rede seva. Wie kann man indessen einem Schriftsteller wohl die geringste Bildung zutrauen, welcher, wie Lassank. Satze ausstellt, bey denen jeder Gebildete erröthen würde, sie geschrieben zu hahen, einem Schriftsteller. der ernstlich glaubt: wenn das Naurrecht dunkel sevi mulle es nach der natürlichen Billigkeit interpretirt wort. den; der die Vorschriften des Naturrechts, welche man nicht, im politiven Rechte wiederfindet, weniger für Vorschriften, als Gefühle hält; der endlich die Nnn

grölste Schwierigkeit der neuern Bearbeitungen-des. Naturrechts darin findet, dass die Verfasser derselben alle me gesellschaftlichen Zustande gelebt haben und noch leben ?!! - Was kann der Vf. zur Rechtfertigung sol-

dabey denken?

Das Recht der alten Gallier hätte Hr. L. entweder ganz weglallen, oder Fehler vermeiden lollen, die ihm jeder Schüler des Pädagogiums, der seinen Caesar liest, widerlegen konnte. Rec. ist sich bewulst, in seiner Recension keinen Satz aufgestellt zu haben, den er nicht sorgfältig geprüft und bewiesen hätte. Billig würde man daher einem sechsjährigen Praktiker die Einsicht zugetraut haben, dass er wüsste, nur durch einen gründlich geführten Gegenbeweis könnte men seinen Process, besonders vor einem gebildeten Publicum, gewinnen, nicht aber durch Schimpfworte, die, von keinen Gründen unterstützt, noch schlechter sind, als leeres Strok. — Auch hat Rec. nicht bloss von dem Rechte der alten Gallier geredet, sondern vorzüglich den Scharffinn des Vfs. herauszuheben gesucht. Man braucht wahrlich nur die eine Bemerkung gelesen zu haben: "Das Recht, welches die Romer vor und unter "Cäfer nach Gallien brachten, war offenbar nicht das , Recht Justinians, dessen Sammlungen erst lange nach den Einfällen der Barbaren in Gallien erschie-"nen;" - nur diese eine Bemerkung, um das Geistvolle in seiner wahren Glorie zu erblicken. — Wenn ganz Frankreich durch den würdigen Repräsentanten, Hn. Lessaulx, vertreten wird: so mussen wir es freylich als ausgemacht annehmen, dass Cambacérès alleiziger Verfasser der von ihm ausgearbeiteten Entwürfe Wenn wir uns aber eines Civilgeletzbuches war. an die zu Cohlenz zusammengeflossenen Satzungen nicht kehren, sondern uns blos auf historische Wahrheit beschränken: so ist die in der Recension aufgestellte Behauptung, dass Cambacérès dieselben nicht allein beforgt habe, sondern nur an der Spitze einer vom Nationalconvent ernannten Deputation des Conventes (comité de legislation, commission de la classification des lois) gestanden habe, so viel ich weiss, noch von Niemanden, als Hn. L., bezweifelt worden. Statt eines weitern Beweises beziehe ich mich auf die Projecte selbst, welche hier doch wohl die glaubwürdigste Autorität and. Da ich den ersten und dritten dieser Entwürfe selbst besitze, Lasank sie aber nirgends anführt, und, seiner einseltigen Behauptung zu Folge, nie gesehen zu haben scheint, so will ich die Titel derselben hersetzen: 1) Projet de Code civil présenté à la Convention navionale le 9 Aost 1793, au nom du comisé de legislasion par Cambacérès. à Paris, de l'imprimerie natiomale. 1793. 2) Projet de C. c. présenté au conseil des cinqcents, an nom de la Commission de la Classificasion des Lois par Cambaceres. à Paris, de l'impr. nation. an IV. (1796.) Wenn auch Cambacéres bey diesen Entwürfen unläughar das größte, beynah ausschliesende, Verdienst hatte; so lässt sich doch nicht behaupten, dass er sie allein verfertigt habe. Locré sagt daher mit Recht von dem neuesten Entwurfe: "le Projet ne rend pas sanjoure ses opinions personelles: \*\*

... Die andere in der obigen Erklärung enthaltene Behauptung: dass die in der Becension angeführten Stellen aus der Constitution vom Jahre . urch seitere Senatusconsulte, bereits von der Discussion des cher Fehler vorbringen, was muls jeder Vernünftige . Godon, Medificationen erlitten haben, ist eben so falsch und ungegründet. : Rec. fordert Hn. Laffaulz hiermit auf, ihm nur irgend eine Stelle aus einem spätern Senatsschlusse nachzuweisen, woraus erhellet, dals sach beendigter Discussion des Staatsrathes der Entwurf dem Pribunate, und nicht zuvor dem geletzgebenden Körper, von diesem aber dem Tribunate mitgetheilt worden sey? oder eine Stelle, woraus fich ergiebt, das das Tribunat in seinen geheinen, nicht öffentlichen, Sitzungen über den Entwurf debattirt habe? oder endlich eine Stelle, wodurch die, zum Gelindesten ausgedruckt, höchst alberne. Behauptan gerechtfertigt würde, dass der Vorschlag derch die Genehmigung der gesetzgebenden Körpers, nicht durch die vom ersten Consul geschehene Promulgation, zum Gesetz erhoben sey? — Von den spätern Senatusconsulten kann nur das erste vom 16. Thermidor an X. (4: August 1802.) und das fünfte vom 28. Frimaire an XII. (20. Dec. 1803.) hier eine Berücklichtigung verdienen. Das setzte enthalt die Constitution des Kaiserthums, und ist folglich erst nach der Publication des Code civil erschienen; das zweyte und dritte aber gehört, schon seinem Inhalte nach, gar nicht hieher, es wird darin von der Réumos de l'île d'Elbe, und mehrerer Departements mit dem Staate, gehandelt; eben so wenig das vierte: "Relaif à l'admission des étrangers aux droits de citoyen français." In den erwihnten beiden Senatusconsulten, welche hieher gehören, kommt nun aber, wie jeder Leser auch bey der sorgfaltigsten Lecture finden wird, durchaus Mit der Autorikeine abandernde Bestimmung vor. tät des Hn. von Maleville hätte doch Hr. L. nicht pronken, oder vielmehr lie nicht missbrauchen sollen. Eine flüchtige Aeusserung in der Vorrede kann überhaupt Io genau nicht genommen werden, und ist am allerwenigsten im Stande, die klare Vorschrift eines Gesetzes umzustolsen. Aber genauer betrachtet, redet auch Maleville, seinem Zwecke gemaß, einzig und allein von den Bestandtheilen der Discussion im Staatsvathe, welche Discussion wir bey der obigen Behauptung school als völlig beendigs vorausgeletzt haben. Nach diesen Prac millen würde es sehr überstüllig seyn, noch irgend et was hinzu zu setzen. Sollte Recensent künftig einmal wieder Lust bekommen, die undankhare Arbeit der Anzeige eines schlechten Buches zu übernehmen: fo wird er Hn. Lassaulx, der das juristische Publicum so be-Ionders hochschätzt, dadurch eine Ehrensaule errichten, dass er ihm genau nachweist, wie trefflich der selbe die Schriften von Maleville und Locre in seine Collegienhefte benutzt habe.

Halle, den 3ten Jun. 1809.

Dr. Karl Bucher Professor zu Halle.

Berichtigung der in der A: L. Z. Nr. 62. eingerückleh Recension meines Handbuchs der Finanzwissenschaft.

Hinter der Maske der Anonymität, hinter der Verlehatzung einer gewillenhaften Unbefangenheit in der Beurtheilung, ist es dem parteyischen Vorsatz ein Leichtes, durch die Anführung falscher Stellen, oder durch die Verdrehung anderer, unrichtige Begriffe aber die Tendenz, über den Werth eines neuen Buches zu verbreiten. Es war nicht die Ablicht des Verfassers, die Zahl der staatswirthschaftlichen Theorieen zu vermehren, sondern den Detail der Finanzverwaltung zu beschreiben, wie es §. 3. ausdrücklich heisst. Wozu die Nomenklatus der ersten philosophischen Schriftsteller in dem Fach? Warum hat der Recenfent vergellen, die große Anklage, als hätte der Verfasser falsch citirt; eder gar jene weder verstanden noch gelesen, zu einer einzigen Stelle zu beweisen? "Daß die Stentswahlungen nunglichtet seyen, einer jeden Gemeinde, welche heine Woladungen bestiet, ihren Holzbedarf zu liefern, und sman, danuit eine Gemeinde gegen die andere nicht zurüchgesetze werde." Diele Worte stehn nicht in dem Buch, wohl aber find von \$. 9 20 - 33 1. alle jene Entschädigungsfälle der Gemeinden bey der Purification erörtert, und allerdings der Grundfatz aufgestellt, dass die Sicherheit der Staatswaldungen am besten erhalten werde, wenn der Staat die angränzenden Landbewohner außen der Nothwendigkeit setzt, das Holz stehlen zu müssen. Die Abficht des Verfussers gehr nicht dahm, im ganzen Lande einen gleishen Harpreis herror zu bringen, er will nur die Theurang in einer Gegond des Landes durch den Unwerth des Holzes in einer andern ausgleichen, und schlägt allerdings vor, die Erzielung großer Massen von Waldungen in emferntern Holzniederlagen zu verkaufen, so lange der Wassertransport flussabwärts dieses erlaubt. 6. 344. Ganz andere Grundfätze werden aufgestellt, recht gegeben worden ist, ihn von der Nothwendigwenn jener Transport nicht möglich ist. Hat übrigens die gesunde, Forstwirthschaft, hat die Erfahrung eines einzigen Staats den Verkauf des Holzes in der Waldung jemals gebilligt? Ist die Staatsselbstverwaltung der Waldungen von denkenden Geschäftsmännern jemals in Zweifel gezogen worden? Eben so falsch ist die ausgehobene Stelle §. 352. und 353.: "daß er rathsam seye, die "Zweige der Banne nicht verfaulen zu lossen, wenn man fie versheilhaft benutzen kann." Wohl aber hat der Verfasser des Verhältnis der Concurrenz des Preises des Klafterholzes zu dem der Wellen, Pauschen oder Reisbändel m erörtern gelucht, und von dem großen Nutzen der letzterrz Benutzung gesprochen. §. 462. heisst es sehlechverdings mont: "Das die Freykeit des Verkohrs und gegen-nseitigen Handels aller Nationen auch eine vollkominene Gielchiftelbung des Capitalfonds, der Bebolkerung, des Kunftfleises gund der Besteurungwerkfilmiffe vorausferne." Sondern alfo: "Olme mich in die Untersuchung jener Theorieen einnzulassen, welche immer auf einer vollkommenen "Gleichstellung des Capitalfonds, der Bevölkerung, des Kunkfleißes und der Belreutungsverhältnisse beruhen, ist sehon ein einziger Bliek auf das Innere der M Stacten hinreichend; zu beweilen; wie sehr he von "dieser Gleichstellung entfernt find." 5, 281, Wenn

Staatswirthschaft die Lehre der Erhaltung und der Vormehrung des Nationalfonds heißt: so kann die Eröffmang eines Bergwerks nur so lange in ihren Vorschriften liegen, als schon bestehende Gewerhe, und welche einen größern National - Gewinn abwerfen, dadurch nicht unterdrückt werden; finanzmäßig hingegen vollkommen richtig feyn, so hald eine neue und dauerhafte Finanzquelle dadurch eröffnet werden konnte. S. 165. Kann wohl das Domanen-Capital zu einem schönern Zweck verwendet werden, als zu der Wiederbelebung gefallener und zu der Veredlung der schon bestehenden Gewerbe? Es möchten wahrhaftig dem Recensenten die Erhebung dieses Grundsatzes zum Staatsprincip in England, und die großen Maßregeln Frankreichs, Russlands, und aller Europäischen Staaten große Schwierigkeiten entgegen setzen, wenn er darauf bestehn sollte, die Zweckwidrigkeit dieser Handlungsweise aus der ältern und neuern Geschichte zu beweisen. S. 308. enthält eben so wenig eine Be-trauptung: "Dass es ein Verlust für den Nationalsond seye, wenn man die freye Einfuhr von Fabrikaten ins Land gestastet. i, walche in dem Lande selbst nur zu einem höheren Preise fa-"bricirs werden können, als zu dem sie das Ausland liefert." Es heißt: "Dass die Theurung der Ackerbau-Geräthe den Gewinn der Landwirthschaft vermindere, und , dass jene niemals ein eben so vollständiger Zuwachs ,, des National - Einkommens seye, wenn die Ackerbau-"Geräthe dem Auslande abgekauft werden." § 60 -62. Dass der Recensent an diesem Ort eine Scheidung des Begriffs vom Staats- und Privat - Eigenthum vermisst, wo es nur von Eigenthumsparcellen handelt, welche der Staat fellift oder von der Finanzverwaltung administrirte Corporationen besitzen, ist nicht auffallend, da weder die Pendenz der neuern Staatsverfallungen, noch die große Ausdehnung, welche dem Heimfallskeit jener Purification des Dominalvermögens überzeugen konnte. Wenn er in seiner Bemerkung zu §. 141. das heiligste Eigenthumsrecht der Gesammtheit der Staatsbürger an dem Dominalvermögen bezweifelt, oder gar aus dielem Grundlatz Beforgnille für die Sicherheit des Privat-Eigenthums der erstern zu ziehn sucht, liegt etwa in dem wohlthätigen Sinn Jenes Grundsatzes der geringste Keim einer Ausdehnung, welche dem Staat irgend ein näheres Recht auf das Privet-Eigenthum geben könnte? S. 411. gefällt dem Recensenten abermals der Grundsatz nicht: des es nicht rathsam seye, die Münzen reichhaltiger zu prägen, als in anthern Steaten. Ich frage: Ist je ein Staat durch diese Operation reicher geworden?

In dem zwerten Band S. 37. ist der Hr. Recensent eben so wenig mit dem Grundsatz zufrieden: "dass die Capi-"talisten durch die Besteurung niemals zu einer andern als der "blossen Zinsenbenuszung gezwungen werden dürfen." Wenn auch die ganze Sicherheit der Belteurung nicht auf der Befreyung des Capitals von jeder directen Contribution bernhen wurde, wird wohl in einem andern Verhaltnisse, staatswirthschaftlich genommen, jedes Capital immer die Anwendung finden, durch welches es am meisten zu der Erhöhung des Nationalgewinns mitwirken kann? Schnell geht der Recensent über die ganze Beschreibung des Grundsteuerkatasters hinweg, um dem Vorwurf der Weitschweifigkeit bey der Beschreibung des Grundlagebuchs den letzten Zusatz zu geben. Ist etwa die beste Form der Buchhaltung nicht eine der ersten Vorbedingnisse der Geschäftsführung? Würde man diesem Handbuch nicht mit größerem Recht den Vorwurf der Unvollständigkeit machen können, wenn es versäumt hätte, selbstrüber das Volumen der Bücher, über die Anzahl der Blätter, besonders wenn diese mit den Flurkarten in Verbindung stehn, einige Worte zu sagen?

Regensburg, den sten April 1809.

A. E. Stokar von Neuforn.

#### Aniwort des Recensenten.

Die schon an sich undankbare Mühe, welche sich der Rec. dieses langweiligen Buchs, dessen Vf. hier eine sogenannte Berichtigung geliesert hat, bey der Beurtheilung desselben gab, wird ihm von dem Hn. Vf. schlecht gelohnt; er schmeichelte sich wirklich, von ihm einen Dank zu erhalten, dass er ihn ohne irgend eine Bitterkeit auf einige Mängel seines Buchs ausmerksam machte, welches der, in der Recension nicht berührten, Mängel noch eine so große Menge euthält. Wenn sich der Rec. oft mit großer Anstrengung bemühete, aus mehrern unendlich langen, mit unnätzen Worten überfüllten und durch eine schwerfallige Schreibart dunkel gemachten §§. einen Sinn herauszuhringen und ihn mit kurzen Worten verständlich darzustellen: so nennt diess der Vf. eine Ansührung fal-

scher Stellen und eine Verdrehung anderer; es wurde aber seiner eignen Bildung zuträglicher seyn, wenn er ohne Eitelkeit sein Buch mit andern Schriften, welche diele Gegenstände abgehandelt haben, verglichen, und fich, statt diese sogenannte Berichtigung zw schreiben, mit Selbstprüfung beschäftigt hätte. Einet neuen Recension ist das Buch, und einer ausführlichen Beantwortung diese Berichtigung nicht werth. und es wäre ein Milsbrauch dieser Blätter, noch mehr über diese Producte zu sagen; selbst in dieser Bericktigung hat der Vf. den Sinn der Recension in die Augen fallend mißverstanden oder entstellt, wenn er fragt: "wozu die Nomenklatur der ersten philosophjschen Schriftsteller in dem Fach?" Sie ist ja wörtlich aus seinem Buche entlehnt! - Dass übrigens der Rec. die Citate des Hn. Vfs. mit den citirten Originalen verglichen habe, beweilet er ihm dadurch, dals er ihm hier einige fehr schnell aufgefundene Citate aus dem ersten Theile aushebt, welche ganz falsch find, indem der Vf. den citirten Schriftstellern etwas Schuld giebt. was diele gar nicht gelagt haben. S. 141. ist des Gr. v. Soden Nationalökonomie I. §. 70. citirt, wo gar nicht das gesagt wird, was unser Vf. sagt. S. 181. wird der 76ste & dieses Buchs citirt, und zwar mit demselben Rechte. S. 206. ist Kruge Schrift über den Nationalreichthum des preuß. Staats II. S. 408. citirt, obgleich weder da, noch S. 409. das gelagt wird, was unler VL hier anführt. S. 489. ist dasselbe Buch citirt, aber an dem angeführten Orte nichts von dem zu finden, worauf der Leser hingewiesen ist: S. 460. find A. Smite Untersuchungen II. S. 77. citirt, wo ebenfalls nicht von dem zu finden ist, was der Vf. lagt.

#### INTELLIGENZ DES BUCH- UND KUNSTHANDELS.

### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Wie kann ich errathen, was ein Anderer denks? Eswas über den Umgang mit Menschen. Von M. K. Marsiny. 3. 16 gr.

ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben. Leipzig, im May 1809.

Friedrich Wilhelm Rower.

Bey Heinrich Büschler in Elberfeld find in der Ostermesse 1809. folgende neue Bücher erschienen:

Ehrenberg, Fr., Euphranor. Ueber die Liebe. Ein Buch für die Freunde eines schönen gebildeten und glücklichen Lebens. Zweste veränderte u. vermehrte Auflage. gr. 8. m. 1 Kpfr. 1 Rthlr. 12 gr.

Handbuch für die althetische, moralische und religiöse Bildung des Lebens. Mit besonderer Hinsicht auf das weibliche Geschlecht. gr. 8. 2 Rthlr. Eweld, J. L., Gast- und Gelegenheitspredigten. gr. \$, 1 Rthlr.

Korsam, Dr. K. A., der Kaffee und seine Stellvertreter.

#### IL Auctionen.

Den 3 Isten Jul. d. J. und folgende Tage foll za Halle eine beträchtliche Anzahl roher und gebundener, theolog., jurist., medicin., philos., philos. u. a. Bücher an die Meistbietenden öffentlich versteigert werden. Das Verzeichniss davon ist beym Buchhalter Ehrhardt, Auctionscommissarius Friebel, Antquar Lippert, Mette und Weidlich zu bekommen, welche auch auswärtige Austräge im frankirten Briefen zu übernehmen erbötig sind. Ferner ist es zu bekommen in Berlin beym Hrn. Auctionscommissarius Sonnin, in Dresden in der Waltherschen Hosbuchhandlung, in Gotha in der Zeitungsen zu dit ion, in Jena beym Hrn. Auctionstor Baum, und in Leipzig beym Hrn. Auctions-Proclamator Weigel.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 29. Junius 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE.

#### OBKONOMIE

ULM, in d. Stettinschen Buchh.: Vollständiges Handbuck der Forstwirthschaft, von S. G. von Sentter, Königl. Baierischem Forstinspector und der vaterländischen Gesellschaft der Aerate und Natursorscher Schwabens Mitglied. Erster Theil. Erster Band. 1808. 764 S. gr. 8. (3 Athlr.)

Auch unter dem doppelten Titel:.

Vollständiges Handbuch der Forswirthschaft, von Seutter u. s. w. Erster Theil. Allgemeine Anficht der Forstwirthschaft und Regeln der Holzzucht und Holzverwerthung. — Dann: 'Allgemeine Ansicht der Forstwirthschaft und Regeln der Holzzucht und Holzverwerthung. Von J. G. v. Seutter. — Erster Band.

r. v. S. schlägt nicht den gewöhnlichen Weg ein, den die Vf. anderer Handbücher über die Forstkunde bisher gegangen find, fondern bahnt fich einen eigenen, und zwar soll dieser zugleich den Uebergang zu den mit höhern Kengtnissen der Mathematik, Physik und neuern Chemie ausgestatteten Schriften des Professor Späths zu Altorf abgeben. Er sagt, gefühltes Bedürfnils musse eine Einleitung zu diesem Uebergange - die Verbindung der gereinigtern und tultivirtern Wissenschaft mit den Regeln ihrer wirklichen Ausübung seyn. Dass diess ein ruhmvoller Zweck iey, wird jeder Forstmann einsehen, der nicht mit dem zufrieden ist, was ihm seine wenigen und isolirt hingestellten Sätze der Forstbotanik; der Geometrie und Holzzucht lehren, sondern der eine weit umfassende und tiefer geschöpfte Theorie zu seiner Waldbewirthschaftung anwendbar und nöthig findet. Es wird fich fast keine Wissenschaft mit der Forstwissenschaft in Rückficht der unmittelbaren Anwendung derjenigen Sätze, welche uns die höhern mathematischen und physikalischen Ansichten gewähren, vergleichen können, und es scheint die Zeit schon herangerückt zu seyn, wo durch die allgemein gesuchte Bildung der Forstmänner, die unbewährte Empirie bald ganzlich aus dem Felde geschlagen seyn wird. Friber wurde fich vielleicht die Forstwissenschaft, mit andern Wissenschaften gleichen Schritt haltend, zu der von dem Vf. beabsichtigten Höhe hinauf geschwungen haben, wenn die Vff. der zu diesem Ziele hinführenden Schriften die Kunst verstanden hätten, A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

mit mehr Licht und Klarheit die dahin gehörigen Kenntnisse vorzutragen. Denn eben das Schwere und Dunkle der Sache selbst mus durch Darstellung erleichtert und erhellet werden. Auch dem Geübtessten muss es sauer werden, lange und anhaltend in einer Schrift zu lesen; in welcher er sich durch eine ganz eigene Gedrängtheit oder vielmehr Zusammenschnürung des Ausdrucks oder verwickelte Perioden durch zu arbeiten hat, die den weniger geübten zuweilen das doppelte Lesen, ja das Analysiren derselben nöthig machen. Von dieser Scite bleibt auch dem vorliegenden Handbuche noch manches zu wünschen übrig, obwohl es sich sonst durch seine innern Vorzüge rühmlich auszeichnet.

Nicht wie die gewöhnlichen Handbücher der Forstkunde fängt der Vf. gleich mit Beschreibung der Forstgewächse an, sondern setzt als Einleitung eine auch den Staatsbeamten und Kameralisten interessirende'Abhandlung voraus, aus welcher fich ergiebt, wie und in wie fern die Forstwirthschaft ihre Begrundung in der Staatswissenschaft hat, und auf welchem Wege man die Mittel zur Erhaltung einer begründeten Forstwirthschaft suchen muss. Im ersten Kapitel giebt er daher allgemeine Anfichten der Staaten und ihrer Kräfte, im zweyten legt er die Verhältnisse der Staatswirthschaft zur Forstwirthschaft und die Begründung der letztern in dem Zwecke der erstern dar, das dritte enthält die Wirksamkeit der Forstwirthschaft für das Finanzwesen eines Staats und den hieraus sich bestimmenden weitern Begriff der Forstwirthschaft. das vierte die Mittel der Begründung der Forstwirthschaft eines Staats, und das fünfte die Mittel der Erhaltung einer begründeten Forstwirthschaft. Hierauf folgen denn die Abhandlungen felbst nach dem Systeme oder in der Verbindung, in welcher fich der Vf. eine geregelte Forstbewirthschaftung und zwar im Allgemeinen nach den Functionen für die Ausübung, Begründung und Erhaltung derselben denkt. Der erste Theil enthält unter der allgemeinen Aufschrift: Regeln der Holzzucht und Holzverwerthung in seiner ersten Abtheilung die Entwickelung der allgemeinen Ansichten der Holzpflanzen und ihrer Production; und umfasst zu diesem Zwecke in der ersten Abhandlung die Bezeichnung der bis jetzt bekannten wesentlichsten Theile und Stoffe der Holzpflanzen, und der Zusammensetzung und Verhältnisse ihrer unter- und oberirdischen Umgebungen (Boden und Atmosphäre), in der zweyten Abhandlung aber den Ooo Ver-Verluch der Zusammenstellung einer Physiologie der Holzpflanzen, und so weit reicht der erste Band dieles

vorgetragenen Theorien aus den bekannten Hülfswifsenschaften, sondern oft und meist durch neue Anfichten erhellet, und die Reichhaltigkeit der Darstellung wird schon aus der Anzeige des Inhalts ersichtlich. Es wird nämlich im ersten Bande-gehandelt von der Bestimmung des Begriffs einer Holzpflanze und ihrer wesentlichen Theile; von den Grundstoffen überhaupt, und den Bedingungen ihrer Verbindung und Trennung; von den Phänomenen des Verbrennens, der Gährung, Fäulniss, Verwesung und Verwitterung; von der Bildung und Zerstöhrung der Dammerde, den Crystallisationen, Grundstoffen und Bestandtheilen der Holzpslanzen; von dem Boden und seinen Eigenschaften, der Atmosphäre und der atmolphärischen Stoffverbindungen; von der Wachsthumsgeschichte der Holzpflanzen, vom Pflanzensaft und Umlauf desselben, seiner Assmilirung; von der Bildung der Holzanlagen und Jahrsringe, Knospen-Blätter - und Längentriebe; von dem Abfall der Blätter, der Verfestigung des Holzes, Differenz der Festigkeit, Schwere, Brennbarkeit und Federkraft desselben, Entstehung der Blüthen und Früchte, Zeitigung und Abfall derselben; von dem Reproductionsund Regenerationsvermögen der Holzpflanzen, so wie den verschiedenen Weisen der Fortpflanzung und Vermehrung derselben; von den Modificationen, welche Alter, Boden, temporare Witterungsverhältnille, Klima und Krankheiten, so wie die Verhältnisse der Expolition für Wachsthum und Fruchtbarkeit, der Holzpilanzen hervorbringen; und endlich von den Geletzen des Wachsthums und der Fruchtbarkeit, von den Erscheinungen der Bewegung, des Lebens und des Todes und dem Lebensprincip derselben, und dem Verhältnis der anorganischen und organischen Natur überhaupt. - Nicht jeder Loser wird freylich mit jeder Erklärung des Vfs. zufrieden seyn; wird nicht eben so den Umlauf des Nahrungs- und Bildungslaftes und seiner Aneignung, die Bildung des Baltes und Splintes u. f. w. fich vorstellen; wird nicht die Entstehung der Blattläuse der individuellen Zusammensetzung der Blätter und einer hierdurch entstandenen Potenzirung ihres vegetativen Lebens verdanken wollen; - allein er wird dem Vf. im allgemeinen doch gewils Dank wissen, dass er den lehrbegierigen Forstmann durch seine Schrift auf einen viel höhern Standpunkt gestellt, und dadurch demselben eine viel weitere Umsicht in seiner Wissenschaft verschafft hat.

#### PHYSIK.

Bamberg v. Würzburg, b. Göbbardt: Die Witterung des Johres 1805, mit ihrem Einflusse auf die Pflanzenproducte besonders jenes des Weinbaues; neblt manchen über den schlechten Most anvestellten Versuchen. Vom Prof. und Medicinalrathe Pickel. 1806. 56 S. gr. 8. (4 gr.)

So klein diese Schrift an Bogenzahl fit, so gross ift Nicht bloss geborgt und angewandt find die hier ihr Interesse wegen ihres reichen und gemeinnützigetragenen Theorien aus den bekannten Hülfswis gen Inhaltes. Der ehrwürdige Veteran zeigt hier einen Fleis im Beobachten, der einer jugendlichen Kraft Ehre machen wurde. Die vieljährige-Aufzeichnung der Barometer - und Thermometerstände charakterisirten dem Vf. das Jahr 1805. als ein von der gewöhnlichen Beschaffenheit sehr auffallend abweichendes, und deshalb, zog es seine Aufmerksamkeit noch ganz besonders auf sich. Es war kalt und unfreundlich. Gleich am 1. Januar zeigte das Thermometer früh 7 Uhr, 14 Gr. unter o Reaum., zwar Itieg es nach einigen Tagen bis zu 5, 6 auch 9 über Null, aber plützlich sank es wieder 19, 12, 141° anter o. Eben so abwechselnd war auch der Baro-Einigemal lank es bis zu 26", 9" meteritand. herab, bald erhob es fich wieder bis 28", 5\frac{1}{2}". -Die Winde weheten immer von Nord, NW. oder NO. und behielten diese Richtung grösstentheils durch das ganze Jahr, daher auch der Mangel Wärme, der ungewöhnlich lang dauernde der noch dezu sehr reich an Sohnee war nod tief im Frühjahre großes Waller hervorbrachte. Die Gewächse trieben deshalb sehr lamfam, fo dass z. B. am 7. May an den Augen der Weinstöcke noch kein Aufschwellen zu bemerken war und die Aepfel- und Zwetschenbäume kaum anfingen ihre Tragknolpen zu entwickeln. Die Birnbäume zeigten uns sehr wenige Bläthenknospen. Der 8. May gab Hoffnung, dass die eingetretene warme Witterung ein schnelles Wachsthum herbey führen würde, aber fie verschwand bald wieder mit den zurückkehrenden kalten Nordwinden. Eben so war auch der Junius. Die zarten.Reben waren zwischen dem zweyten und fünften der Gefahr zu erfrieren ausgefetzt, so dals bloss durch fleissiges Räuchern der gänzliche Ruin abgewandt wurde. Indellen trat doch die Weinblü. the nicht eher als den g. Jul. ein, da fie sonst um den 24. Jun. schon da ist. Noch immer lielsen die kalten Nordwinde nicht nach, so dass den ganzen Julius bindurch das Thermometer früh nicht höher als 8 bis 9° über o stand. So dauerte es den ganzen August hindurch, nur dass auch noch viel Regen eintrat, wodurch der Reife der Früchte neue Hindernisse gelegt wurden. Die größte Wärme hette noch der Anfang des Septembers; vom 4 – 9ten hatte man früh 11 bis 10°; Mittags im Schatten 20 bis 22 und in der Sonne 30 bis 34; allgemein machte man fich deshalb die Hoffqung, dass die Trauben wenigstens weich und etwas fulse werden würden; aber auf die lechs warmen Tage folgten gleich wieder kältere, und gegen den 26. September wurden die Nächte so kühl, dass beym Aufgange der Sonne in der Stadt das Thermometer our 4° über o zeigte. Diese für die Weinbergsbelitzer so traurige Witterung dauerte auch im October fort. Am 3. October stellte sich schon ein starker Reif auf den Feldera ein. Die Trauben waren in den pefen Granden erfroren; fahen braun, welk und zulammengelchrumpft aus. Am letzten October chneyete es, und das Thermometer kam Abends 6. Uhr auf den Eispunkt. Der Barometerstand von 28", 3" blieb auch im November auf dieser Höhe, Die Kälte war am 1. November in der Stadt 5° unter o. Vergleicht man dieses Jahr mit andern, wo zwischen dem May und October meistens 12 bis 18 Grade schon früh, und Nachmittag 20 bis 26 Grad sich zeigen, so sehlen dem Jahre 1805, selbst gegen nur mittelmässige Jahre, mehrere 1000 Grade an Warme. Diesen großen Mangel am wahren Lebensprincip empfanden denn auch nicht bloß die Pflanzen, sondern selbst die Menschen sehr auffallend, besonders wegen des so überaus ungleichen Barometerstandes. Es entstanden häufige rheumatische Seitensteehen und Halsentzundungen; bey Kindern Bräune and Krampfhulten; im November und December Rothlauf der meistens auch die Lungen angriff und tödtlich ward. Die Früchte blieben sehr unvollkommen, hatten nichts Geistiges und waren nur üppig an Blättern und Stängeln. Die Gurken wurden erst spät im August genießbar, und die Küchengewächse überhaupt waren wälsricht und der Fäulnis ausgesetzt. Eben so das Winterobst. Die Getreidearten zeitigten sehr spät, hatten dicke Hülsen und gaben wenig Mehl. Der Hauptschade traf indessen die Weinbergsbefitzer. Nur in den sonnenreichsten Lagen wurden die Frühlrauben etwas weich, aber noch immer dickbülücht, hatten weder etwas gewürz- noch zuckerhaftes. Viele liefsen deshalb die Trauben an den Stöcken hängen und von den besten erhielt man einen auffallend fauren Most, der entweder gar nicht, oder doch so spät und so langsam in Gährung kam, dass man diele kaum bemerkte. Manche suchten durch Erhitzung eines Theiles der sauern Brühe, die zu der übrigen Masse gegossen wurde, die Gährung zu erzwingen, und der Versuch gelang zwar auch, aber das Product blieb immer herb, und vom unangeschmitten Geschmacke. Da der Zucker fehlte, so konnte auch kein Weingeist entstehen. Man bekam deshalb auch für das Fuder keine 12 bis 18 Fl., da es sonst 80 bis 100 Rthlr. gilt. In den schlechtesten Jahren des vorigen Jahrhunderts: 1713, 1763, 1767, 1770, 1771, 1799, gewann man, wenn gleich einen sehr geringen, doch noch trinkbaren Wein; aber der Most 700 1805. liefs fich ohne starke Vermischung mit Wafier, gar nicht trinken. Der Vf. schiebt einzig und allein auf den Mangel der Wärme den Mangel der Zuckertheilchen, und auf diesen den Mangel des Alcohols, aller Lieblichkeit und Stärke. Um nur noch einigermalsen etwas zu gewinnen, bat man den Vf. um Teinen Kath, und dieser stellte deshalb verschiedene Versuche an. Trauben die noch ganz hart waren, wurden zerstoßen und ausgepreist, de lieferten aber bey der Untersuchung durchaus nichts als blosse Apfelsaure. Trauben aus einer der besten Lagen Warzburgs, aus der Gegend des Harfenbergs, die etwas weich waren und nicht so sehr vom Froste gelitten hatten, wurden ohne Stampfen bloss gekeltert and gaben ebenfalls ziemlich lauern Most; aber fie

heferten doch etwas Weinstein und auch ein wenig Alkohol, nämlich vom ganzen Eimer nur zwey Mafa oder vier Pfund. Die schlechtesten Moste des vorigen Jahrhunderts lieferten doch vier Maß oder acht Pfund, und die besten: 1761, 1762, 1766, 1773, 1779, 1783, gaben 16 Mass und noch drüber, oder i vom Eimer vergohrnen Most. Nach Chaptals Versuchen liefert im mittägigen Frankreich der Most von bessern Jahren, sogar i seiner ganzen Masse an Weingeist; wenn die fülsesten Trauben dazu gewählt wurden: Der Vf. zieht daher aus seinen Versuchen die natürliche Folge: 1) dass sich aus der Quantität des gewonnenen Weingeistes die Stärke und Geistigkeit des Weins von jedem Jahre sehr richtig bestimmen lasse. 2) Dass, wenn jährlich aus einem bestimmten Wein. berge der gewonnene Most zu Weingeist abgezogen werde, fich aus der Quantität des letztern die Quantität des Wärmestoffes im Vergleich gegen andere Jahre bestimmen lasse, indem die Wärmegrade stets mit der Quantität des Weingeistes im geraden Verhältnisse ständen. - Zu wünschen sey es daher, dass man immer diese Quantitäten des Weingeistes aufgezeichnet hätte, oder dass es wenigstens in Zukunft geschehen möchte, wir würden dann nach einer Reihe von Jahren einen merkwürdigen Vorrath von Erfahrungen zum Behuf der Meteorologie haben, indem wir die Ab- und Zunahme der Wärme bestimmter anzugeben wüssten. 3) Es liesse fich ferner der verschiedene Wärmegrad mancher Länder die zwischen dem 56 und 30 Gr. der Breite liegen, und wo der -Wein gebaut wird, ziemlich genau bestimmen, wenn man den Most des nämlichen Jahres und der nämlichen Stöcke daselbst, zu Weingeist bearbeitete; solche Versuche durch eine Reihe von Jahren fortgeseizt, würden eine schone Stufenleiter für die Warmemeslung der verschiedenen Himmelsstriche darstellen. Man würde Rechnung darüber führen können, wie der Wein an seiner innern Güte von jenen Weinländern immer zunähme. Freylich trage die Cultur des Weinstocks, so wie die Beschaffenheit des Bodens auch viel zur vollkommenen Reife und Ausarbeitung der Zuckertheile bey; allein die Wärme fey doch immer die Hauptlache. 4) Da die Quantität des Weingeistes sich immer nach der Menge der erzeugten Zuckertheile richte, so sey auch der Weingeist der richtige Anzeiger welche Stöcke man vorzüglich bauen solle. Da übrigens der Most von 1805. nicht zur weinigten Gährung geschickt war, so taugte er auch nicht zum Estig. Man fiel auf den Gedanken den schlechten Most durch Zucker - und Rosinenzusätze zu verbessern; nach drey hier ausführlich beschriebenen Versuchen entsprach diess keinesweges der Erwartung. Der häufige Zucker konnte die Säure nicht bindern, noch immer auf den Gaumen zu wirken. Nur in Jahren, wo die Trauben von Natur füsse werden, kann man auf solche Art eine Veredlung erhalten. Im Jahr 1804. mischte der Vf. zu einem halhen Eimer füßen Mostes den er aus den auserlesensten Trauben seines Hausgartens gekeltert hatte, 6 Pfund Farinzucker und liess ihn damit gahren, wo er dang nach einem Jahre einen vortrefflichen Wein von hel-

her rother Farbe, von vielem Geist und Feuer und gewürzhaften Mulkatellergeschmack erhielt, der von allen Kennern sehr gepriesen wurde. Eben diese Trauben, aber vom J. 1803, mit 6 Pfund Farinzucker und 10 Pfund Syrup vergohren, gab eine Brühe die den Namen Wein durchaus nicht verdiente. Als aber der Vf., um doch seinen Aufwand nicht ganz zu verlieren, chiefes Zuckerproduct der Destillation und Rectification unterwarf, fo gewann er dadurch, wider fein Erwarten, eine so große Quantität des besten Weingeistes, dass er nicht allein seine Auslagen wieder bekam, fonder auch noch einen ansehnlichen reinen Gewinn hatte. Das angewandte Verfahren ist ausführlich beschrieben. Aus einer damit verbundenen Berechnung ergiebt sich deutlich, dass der Most sehr geringer Jahre mit großem Vortheil durch Zusatz von Zucker zu Weingeist benutzt werden kann. Die Säure desselben ist nämlich ein sehr vorzügliches Mittel die Zuckertheile zu zersetzen und in Weingeist umzuwandeln. Auch der Saft von Runkelrüben, Erdcollerabi's, gelben Rüben und fogar zerschnittenen Queckenwurzeln, konnte durch diele Säure zu Weingeist umgeschaffen werden. Von den erstern beiden Gewächsen behielt zwar der Weingeist einen unangenehmen Geruch, aber bey den gelben Rüben zeigte fich nichts davon; den besten, lieblichsten und reichsten Weingeist lieferten die zerschnittenen Quekkenwurzeln, bey welchen auch die Gährung länger. dauerte. Es ist also Schade wenn man sie durch Feuer vertilgt. Der Vf. räth, mit allen zuckerbaltigen Pflanzentheilen Proben zu machen, ob durch fauren Wein, Alcohol daraus gewonnen werden könne, und zweifelt nicht am glücklichen Erfolge. Der faure Traubenfaft empfiehlt lich als stark wirksames Gährungsmittel um so mehr, weil er auch aufs neue die Gährung befördert, wenn der Rückstand nach einmal abgezogenem Weingeiste mit neuen zuckerhaltigen Pflanzentheilen versetzt wird. Der saure Rückstand löste auch Zinn, Kupfer und Eisen stark auf; die letztere Auflölung gab ein wahres Extractum martis pomatum, und mit einem Zusatze von Galläpfelablude, die schönste schwarze Dinte.

#### NATURGESCHICHTE.

GÖTTINGEN, b. Dieterich: Vergleichende Uebersicht der Linneischen und einiger neuern zoologischen Systeme, von S. L. C. Gravenhorst, (ausserord. Prof. in Göttingen). Nebst dem eingeschalteten Verzeichnisse der zoologischen Sammlung des Vfs. und den Beschreibungen neuer Thierarten, die in derselben vorhanden sind. 1807. XX u. 476 S. gr. 8. (1 Rthlr. 20 gr.)

Ein nicht unwichtiger Beytrag zur Naturgeschichte, dem aber Rec. einen andern Titel wünschte. Der Vf.

ist im Besitze eines, in manchen Abtheilungen reichen zoologischen Kabinets, wozu er nicht blos seinen Zuhörern, sondern jedem, welchen naturhistorische Gegenstände anziehen, wöchentlich in gewissen Stunden den Zutritt auf eine sehr humane und der Nachahmung würdige Weise gestattet, und allen denens welche sein Kabinet benutzen, so wie jedem, der mit dem Vf., als Sammler in Beziehung steht, muls ein Verzeichniss der Sammlung willkommen seyn: so wie zweytens die eingestreuten Bemerkungen, welche entweder neue Arten kurz beschreiben, oder Abweichungen der dem Vf. angehörigen Exemplare bemerken, dem Buch ein allgemeineres Interesse geben; allein wer irgend eine belehrende Vergleichung des Linnelschen mit andern Systemen erwartet, findet nicht dabey feine Rechnung: denn jene Vergleichung ist hochst oberstächlich und dürftig, und verdiente gat nicht, auf dem Titel erwähnt zu werden. Indem der Vf. sein Kabinet ordnete, kam er wegen des zu wählenden Systems in Verlegenheit, und nahm endlich, wie billig, von jedem, was ihm für die einzelne Klasse das zweckmässigste schien; so folgt er bey den Würmern und Schaalthieren der (minder guten) Lintheilung von Bosc; bey den Insecten Fabricius; bey den Fischen Cuvier; bey den Amphibien Brongniart; bey den Vögeln Bechstein; bey den Säugthieren 🕒 vier; bey jeder Klasse sagt er mit ein paar Worten, dass Linné eine andere Ordnung habe, vergleicht sie aber keineswegs mit der von ihm gewählten, oder von andern aufgestellten; erklärt auch nicht einmal die Ordnungen, noch rechtfertigt er fie mit Gründen. Wie diess also Vergleichung genannt werden kann, überlässt Rec. dem Vf. zu erklären. Er geht übrigens die Thierklassen in der oben genannten Reihenfolge durch, und in den mehrsten Thierklassen kehrt er ebenfalls die bisher beobachtete Ordnung um, so dass er mit den einfachsten Würtnern anfängt, und mit dem Menschen aufhört, welches freylich 🗪 fich gleichgültig feyn kann; allein dem Buche als Katalog, da kein Register gegeben ist, offenbar sohadet. An Würmern, Fischen, Vögeln und Säugthieren ist das Kabinet arm, an Schaalthieren ziemlich reich, an Insecten am reichsten, und bey den Amphibien ist gleichfalls viel neues und interessantes. Die Gattungen, auch folche, von denen der Vf. keine befitzte ind fämmtlich unter einander, doch ohne Charakter, welches das Buch zu sehr vergrößert hätte, genannt: die Arten, welche der Vf. besitzt, sind mit fortlaufenden Zahlen verseben, und bey jeder bekannten ist ein wichtiges Citat beygefügt, mit den oben angeführten Bemerkungen. Die Zahl aller Numern beläuft fich auf 5753; doch vermehrt der Vf. sein Kabinet noch täglich, und es kann sehr bedeutend werden. welches Rec. bey der liberalen Anwendung desselben recht fehr wünscht.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytage, den 30. Junius 1809.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Literarische Statistik Frankreichs. Am dem Kaiserl. Franzöhleben Staatskalender für des J. 1809.

L. Allgemeine obere Behörden.

Ler gange öffentliche Unterricht in Willenschaften und Kürnften, die gelehrten Gesellschaften, Museen md literarischen Sammilungen Stehen, der Natur der Sache nach, unter dem Ministerium des Innern, als böchlier Behörde; infonderheit aber gehören von den vielen Bureaux dieles Ministeriums hieher mehrere. die ausschlieselich für Willenschaften und Künste beftimmt find, and sufser andern eine befondere Nebenbehörde für mehrere Theile des öffentlichen Unterterrichts. Zunächlt zum General - Secretariat gehört ein fleistisches Bureau, unter Coquebers Mouthres als Chef. und M. Phil. de la Madelaine als Conservateur der Bibliothek des Ministeriums, der Karten-Sammlungen, der Subscriptionen und Ahonnemens, das die Correspon: denz über alle statistische Gegenstände, die mountlichen und jährlichen Berichte der Departement, die Reiseberichte, die Bevölkerungelisten, die Protocolle der General - Conseils des Departemens, ferner die literarischen und geographischen Sammlungen, die Bi-Mochek des Ministeriums, die Vertheilung der für die iffentlichen Schulen, die Bibliotheken u. L. w. angeschafften Bücher und die Abonnemens belorgt. den Bareaux der besendern Divisionen sorgt das Burean des Ackerbaues (oder Landwirthschaft, dellen Chef Sploefere ist) unter andern für die Correspondenz mit den ökonomischen Gesellschaften, für die Kaiserlichen Schulen des Landbaues und der Vieharzneykunde, fo wie für die damit zusemmenhängenden Künke (daneben bestehen noch General - Inspectoren, Directoren al. w. der lendwirthschaftlichen Anstalten); für des Bureau der Känfte und Manufacturen, unter Ch. And. Egles, als Chef, gehören unter andern auch die Entdeckungen in den nützlichen Känsten, die Privilegien für Erfinder, die industrielle Geographie, die neuen

Masse und Gewichte, die Administration des Conservatoriums der Künste und Gewerbe, der Konst- und Gewerbsschulen von Compiegne, Beaupreau und Trier, und die Auskellung der Producte der franzölischen Industrie (daneben bestehen noch ein rathgebendes Bui reau für Künke und Manufacturen, ein Conseil der Malse und Gewichte, und ein Bergwerks-Confeil, unter welchem die beiden praktischen Bergbauschulen stehn). Das Bureau der schouen Kunfte, unter Amenen Davel, als Chef, beforgt 1) die Museen, die Schulen für Malerey, Bildhauerkunst, Architektur und Stereotomie, die mulikalische Schule, die französische Schule der schönen Künste zu Rom, die Freyschule für die Zeichenkunst, die Werkstuten der feinen Steinschneidekunst, der Mosaik und Caleographie, die of fentlichen Monumente, die Bekanmenachung der Preisbewerbungen bey Errichtung neuer öffentlicher Denkmaler, die Transporte und Acquisitionen artistischer Gegenstände, die Aufmunterungen für Künstler, die Subscriptionen auf artistische Werke; 2) die Theater. öffentlichen Feste und Ceremonieen. — Für das Bureau der Wissenschaften, unter Jacquement, als Chef, geheren das Institut [der Wissenschaften, der Literatur\*) und Künste], die Bibliotheken und andere literarische Smamlungen, das Längenbureau und die altronomischen Observatorien, das Mineralienkabinet in der Münze, die Specialichalen der orientalischen Sprachen, die archaologischen Vorlesungen, die Ausmunterungen für Gelehrte und Bearbeiter der Liferatur, die gelehrten Gesellschaften, der Transport und die Acquisition wissenschaftlicher Gegenstände, die Suit scription auf gelehrte Werke und Druckkosten für dieselben. Die besondere Nebenbehörde für einige Theile des öffentlichen Umerrichts, die vor der Errichtung der neuen Kailerl. Univerlität das Genze des öffentlichen Unterrichts befaste, unter dem Staatsrathe, Grafek Fourarcy, beforgt jetzt noch die Ernennung zu Stellen von Zöglingen der Regierung in den Lyceen, im Collège de France, im Kailerl. Confervatorium, der Mulik und Declamation u. f. w.

(Die Fortfetzung folgt.)

Par diele und mehrere folgende Stellen ist hier vielleicht die Bemerkung nicht überställig, dass die Franzelen jetzt noch Wije mathemetisch-physikelischen, im weitelten Sinne, und die damit zusemmenhängenden praktischen Wissenschaften won den übrigen Fächern der Wissenschaften und Künste so trennen, dass sie jene im engern Sinne Wissenschaften, und daren Bearbeiter Gelehrte (Sevanz) nennen, diese aber unter dem gemeinschaftlichen Namen der Literatur, und ihm Bearbeiter unter dem Namen der Literaturen (Literature und Gene de Lettres) begreifen; unter schliene Kinsten aben, mit Ausschluss der redenden, die sie zur Literatur gechnen, alle, nicht zu den logenanteen allejene, gewähnlich zu dem Wilsenschaften gezechneten, Känste verleiben.

. A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

## II. Univerficaten.

Däisburg.

Am 28sten April erhielt Hr. Joh. Wilk. Bovermann aus Rellinghausen bey Effen die medichnische Doctorwürde. Seine Inauguralschrift handelt de Pacumenia.

## Erlangen.

Am 4ten May übergab Hr. Hofrath Poff das bisher seit einem Jahr verwaltete Prorectorat dem zu seinem Nathfolger erwählten Hn. Hofr. Loschge. Die zu diesem Zweck verfasste Einladungsschrift hat den Hn. Hofrath Harless zum Verfasser, und handelt de memorabilibus quibusdam bibliochecae academiae Commentatio IX. (1 Bogen in Fol.)

Das am 20sten May ausgetheilte Pfingstfest - Programm hat den Hn. Dr. Vogel zum Verfasser, und die Ueberschrift: Commentationis de canone Ensebiano, Pars prime. (3 Bogen in 4.)

### III. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Die Fürld. Jeblonewskische Gesellschaft zu Leipzig hat Solgende none Preisfragen für das J. 1810. ausgestellt: 3) Für die Geschichte ik der Gegenstand der Ursprung der Städte und der Stadtwirthschaft in Polen. 2) In der Machematik: die Auseinandersetzung der verschiedenen Theorieen, auf welchen, nach Leibnicz, Neneou; & Alembert, la Grange, l'Huilier und andern, der Infinitelmal Calcul beruht, und Enticheidung, welche 3) Aùs der vor den übrigen den Vorzug verdient. Physik: Vergleichende Abwägung der Gründe für und wider die Annahme eigner Materien des Lichts, der Wärme, der Elektricität und des Magnetismus. - Die Schriften, bey deren Ausarbeitung die bereits mehrmals wiederholten Bedingungen zu beobschten find, müllen vor Ablauf des Februars ag 10. mit einem verfiegelten, den Namen und den Wohnort des Vis enthaltenden, Zettel an Hn. Prof. v. Proffe portofrey eingelendet werden.

## Berlin, den 3often May 1209.

Bey Gelegenheit ihrer Stiftungsfeyer, am 29. Apr. c., machte die Gesellschess der Humanitässfreunde bekannt, dass über die von ihr ausgeworsene Preissrage: "Wie und wodurch sind Sprache und Literatur der Deutschen n. s. w." zwey Antworten, die eine mit der Devise: Magnus ab integro nasitur ordo, die andere mit der Devise: Felix qui patuit rerum cognoscere causa, eingelausen seyen. Dem Verfasser der zweyten, Hrn. Wilhelm Leonburd Kriege, Presiger bey der resormirten Gemeinde zu Drossen, wird der Betrag von 40 Ducaten ausgehahlt werden; jedoch verspricht derselbe, bey dem verheissenen Drucke seiner Schrift, von den Bemerkungen Gebrauch zu machen, die ihm die Gesellschaft mittheilen will. Der Hr. Vf. der erstrern kann seine Schrift durch Legitimation zurück erhalten, und wird

erfischt, sich deshalb an Unterschriebenen im posifreyen Briefen, oder durch Buchhändler-Gelegenheiten, zu wenden

In der Sitzung der Klasse der framösischen Literaturend Sprache des framösischen Institut am 3ten April las 1) Hr. Garat eine Rede über die verschiedenen von der Akademie zu Preisen vorgeschlagenen Gegenstände und ihre Behandlungsart, 2) Hr. Arasud eine Scene aus einem Trauerspiele, 3) Hr. Beissert Bemerkungen über Gelehrte.

## IV. Todesfälle.

Am 4ten März starb Karl Schwarzl, Doctor der Theologie und ordentlicher Professor derselben auf der Universität zu Freyburg im Breisgau, wie auch Stadtpfarrer der dortigen Haupt- und Münsterkirche (ehedenn ordentl. Professor der Patristik und Polemik, Büchercensor und Bibliothekar an dem Lyceum zu Innsbruck, wie auch geistl. Rath des Bischofs zu Brixen), in einem Alter von 63 Jahren. Seine ziemlich zahlreichen Schriften findet man im gel: Deutschl. verzeichnet.

Am 6ten März Itarb zu Naumburg Adam Fried. Chrifiem Voige, Dr. der Rechte u. Advocat daselbst, Vs. einiger Preisschriften über die Mittel, den Handwerkern die Verbesserungen ihrer Gewerbe annehmbar zu machen und den kleinern Städten den Hang zu ausländischen Producten und Fabricaten zu benehmen. Er war

zu Naumburg 1773. geboren.

Am zisten März starb M. Beej. Weiske zu Meissen, wo er seit 1804. wegen Kränklichkeit privatisirte, vorher Lehrer an der Fürstenschule zu Pforta, im 51sten J. seines Alters.

Am 29sten May starb zu Cassel Jok. v. Miller in Spivelden, Königl. Westphälischer Staatsrath und Director des öffentlichen Unterrichts, geb. zu Schafhaulen ann 3ten Jan. 1752. Er kam im J. 1781. als Prof. der Gio schichte an das damalige landgräft, bestische Collegium, privatifirte nachher einige Jahre zu Delices bey Genf und zu Schafhausen; dann ging er 1786. nach Mainz als Hofrath des damaligen Kurfürsten und Univerfitätsbibliotbekar, wurde 1788. dessen Geh. Rath und Kabinetsledretär, 1791. Geh. Staatsrath, 1793. wurde er bey der damals Römijch - Kaiferlichen Hof - und Staätskanzley als wirklicher Hofrath, und 1900. als erfeer Custos der Kaiserl. Bibliothek angestelle; kam im J. 1804. als Königl, Preuls. Geh. Rath, Historiograph und Mitglied der Akad, der Wissenschaften nach Berlin. Zu Ende des Jahrs 1306. war er im Begriff, in Königk Würtembergische Dienste zu treten, als ihn der Keifer von Frankreich nach Paris berief, und ihm die Stelle eines Minister Staatssecretär bey dem König von Westphalen antrug. Diese Stelle vertauschte er bald mit einer Stelle im Königl. Staatsrath und der Oberaufliche über die Universitäten und Schulen im Königreiche. Er war einer der vielleitigsten und beleschsteh Gelehrten unirer Zeit, ein eben lo gründlicher Gelchichts-

447 1

forfcher, ale originaler Gelchichtfeltreiber; diefen Mathematik im akademischen Gymnalium und Professor doppelten Charakter hat er durch sein klassisches, leider nun unvollendetes, Werk über die Geschichte schweizerischer Eidgenossenschaften für alle Zeiten beerkundet. An unfrer Allg. Lit. Zeitung nahm er feit dem Jahre 1788. einen sehr thätigen Antheil als Mitarbeiter, und nachdem ihn seine Amtsverhältnisse mit dem Jahre 1806. dielen aufzugeben nöthigten, bezeugte er doch sein lebhastes Interelle an ihrem Fortgange, welches er noch in einem Schreiben kurz vor seinem ziel zu früh erfolgten Tode in sehr verbindlichen Ausdrücken erklärte. — Bey seiner seyerlichen Beerdigung hielt der edle Staats- und Justizminister, Hr. Siatos, eine treffliche Standrede, die im Westphälischen Moniteur abgedruckt worden ist.

## V. Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Schon im verwichenen Jahre wurde Hr. v. Feuerback zu München als wirklicher Geheimer-Rath in das neu

constituirte Staatsraths - Collegium versetzt.

Hr. Geh. Rath Schmalz zu Berlin ist hey dem Appellations - Senate des Königl. Kammergerichts angestellt worden. Ebendaselbst ist der Hr. Geh. Kriegsand Domanenrath Uhden als Staatsrath bey der Section im Ministerium des Innern für den Cultus und öffentlichen Unferricht ernannt worden.

Der bisherige Königl. Preuß. Feldprediger in Halle, Hr. C. W. Spieker, ist zu Frankfurt an d. Oder als Prediger an der St. Marienkirche und zugleich als außerordentlicher Professor der Theologie bey der dortigen

Univerlität angestellt worden.

Von den Lehrern der Universität zu Jena sind von dem Herzoge von Weimar Hr. Hofr. Schnaubert, Ordin. der Juristenfacultät und erster Pros. der Rechte, zum Geh. Justizrathe, Hr. Hofr. Eichstädt, Prof. der Bereds. and Dichtk., zum Geh. Hofrathe, Hr. Dr. und Prof. Theol. Augusti zum Confistorialrathe, und die Hnn. Prof. Med. Stark und Success zu Hofräthen ernannt worden.

Auf der Universität zu Leipzig ist Hr. Dr. Tschirner, bisher ordentl. Prof. der Theol. zu Wittenberg, zum vierten ordentl. Professor, und an dessen Stelle zu Wittenberg Hr. Baccalaur. Schoot, bisher außerordentl. Prof. der Theol. zu Leipzig, angestellt worden; die zu Leiptig neu errichtete Professur der histor. Hülfswissensch. hat Hr. Hofr. Wieland zu Berlin erhalten, der sehon ehedem in Leipzig als außerordentl. Professor lehrte.

An die Stelle des verstorbnen Dr. Masch ist Hr. Dr. Andreas Friedrick Gottlob Glaser, Prof. der Theol. u. Prediger an der Stephanskirche zu Helmstädt, als Superintendent, Confiltorialrath und Hofprediger nach Neustrelitz berufen worden, und hat diesen ehrenvollen

Ruf angenommen.

Hr. Dr. Jugler, bisheriger praktischer Arzt und Landphylicus zu Lüchow im Lüneburgischen, ist in leicher Eigenschäft nach Lüneburg abgegangen.

Bleicher Eigenschaft nach Lauren Rösling, feit 1805. außerordentlicher Professor der Philosophie auf der Univerhtat zu Eflängen, geht mich München als Professor der

der technischen Chemie an der Feyertagsschule.

Durch eine Entscheidung des Königs von Holland. vom 12ten April find die Herren 3. Banks zu London. Berthelles zu Paris, Jacquin zu Wien, Jefferfon, bisheriger Präsident der vereinigten Staaten von Nordamerika. Pellas in Taurien, la Place zu Paris, Volte zu Pavia und 3. G. Weber zu Berlin zu auswärtigen Mitgliedern der ersten Klasse des holländischen Instituts der Wissen schaften und Künste ernannt worden. Auch hat dieses Institut den Hn. Prediger Zahn zu Delitzsch, Herausgeber des Ulflas, zum correspondirenden Mitgliede aufgénommen.

Die Herren Hofräthe und Professoren Herles und Breper zu Erlangen find von der Accademia Italiana di Scienie, Lettere ed Arti zu Florenz als Ehrenmitglieder auf.

genommen worden.

Der berühmte Tonkünstler, Audr. Romberg, ist von der philosophischen Facultat zu Kiel zum Doctor der freyen Künste, und insonderheit der Musik, ernannt worden; eine hisher nur za Oxford gewöhnliche Ehi renbezengung

Hr. Prof. Gail im Collège de France zu Paris ist vom ruffischen Kaiser zum Ritter des Wladimir-Ordens

ernannt worden.

## VL Vermischte Nachrichten. Mänchen.

Von dem nenen Baierschen Civilgesenbache ist bereits das Ite und lite Buch und der größte Theil des Illten Buchs, in drey abgesonderten Hesten erschienen. Der Code Napolton liegt ihm überall zum Grunde; doch unterscheidet es sich von demselben durch mehrere beträchtliche Zusätze und Erweiterungen, durch veränderte Stellung vieler einzelnen Artikel, so wie durch mehrere materielle Veränderungen und Modificationen, welche die Eigenthumlichkeit der juridischen Bildung der Deutschen und die Verschiedenheit der Baierschen Staats - und Gerichtsverfallung, der Sitten und andre Localitäten nothwendig machten. Die bedeutendlie Abweichung erscheint bey den Gesetzen über Intestat-Erbfolge, welche wegen ihrer Einfachheit und Klarheit auch im Auslande Aufmerklamkeit verdienen möchten.

Das neue Criminal geletzbuch führt den Titel: Gefetzbuch über Verbrechen und Vergehen für das Königreich Batern, and hat ebenfalls die Sanction des Königs Ichon erhal-Auch ist dessen Druck bereits beendigt. Doch wird die Fortdauer des Kriegs die formliche Bekanntmachung und Einführung desselben noch einige Zeit verhindern.

Der Bearbeiter beider Geletzbücher ist der wirkl. Geheirnerath und geh. Referendar v. Feuerbach, welcher auch den Entwurf zu dem Crimmalprocels und Polizey-Straf-Codex verfalst hat. Letztre find indellen, wie es heilst; noch nicht dem Staatsrathe zur Discul-Son vorgelegt worden.

INTEL-

## INTELLIGENZ DES BUCH, UND KUNSTHANDELS.

## 1. Ankündigungen neuer Bücher.

Bey P. G. Kummer in-Leipzig find in der Oftermelle 1809. erschienen:

Corns, Fr. Aug., nachgelassene Werke, 4r Th. gr. 3. 2 Riblr. 16 gr.

Auch unter dem Titel: Ideen zur Gesch. der Philosophie.

Derfelben 3r Th. gr. g. 1 Rthlr. 16 gr.

Auch unter dem Titel: Pfychologie der Hebräer.

Crair, Vorlesungen über vergleichende Anatomie. Vebersetzt und mit Anmerkungen u. Zusätzen vermehrt von Dr. J. H. Froriep u. Dr. J. Fr. Meckel. Mie Kupfern u. Tabellen. Erster Theil, welcher die Organe der Bewegung enthält. gr. §. 3 Rthlr.

Fischer's, Joh. Karl, Grundrifs der gesammten reinen höheren Mathematik. Dritter u. lester Band. gr. g.

2 Rthlr.

Die Bihel des Neuen Testaments, oder die ehrwürdigen Urkunden der christlichen Religion, als echte und sinzige Quelle derselben. Uebersetzt und mit Anmerkungen hersusgegeben von Dr. Wilk. Fr. Heselgr. 3. 1 Rthlr. 13 gr.

Bey dem Buchhändler Darnmann in Züllich au ist erschienen:

M. Karl Heinrich Sintends Ciceronische Anthologie, oder: Sammlung interessanter Stellen aus den Schriften des Cicero. Für die mittlern Klassen in den Gelehrtenschulen. Zwoser Theil. \$. 20 gr.

## Neue Verlagsbücher den von

Johann Friedrich Steinkopf in Stuttgart.

Jubilate - Messe 1809.

Die Feldzüge von 1806 und 1807. In einer historischpolitisch-militärischen Darstellung. Nebst den officiellen Actenstücken. ar Th. 8. 16 gr.

Geistner, M. K.F., Grabreden. 2te Samml. 3. 14 gr. Hauff, M. C. V., Briefe, den Werth der schriftlichen Religionsurkunde, als solcher, und das Studium derfelben, besonders ihrer Sprachen, betreffend. 1 u. 28 Bdchen. 3. 1 Rthlr. 18 gr.

Storr, Dr. L., über die Natur und Heilung der Lungenschwindsucht. 2. 14 gr.

Vischer, M. C. F. B., Bemerkungen über Hrn. Hofreth Jung's Theorie der Geisterkunde. 2. 4 gr.

Wale, G. H., Natur und Behandlung der Schaf-Raude. Mit 1 Kpfr. 2. 12 gr.

Worte des Troftes für christliche Aeltern, welche um ihre entschlasenen Lieblinge weisen. Mit i Kpfr. g. 14 gr.

## IL Vermischte Anzeigen.

Zur bequemen, und folglich auch zur frühzeitigen Erlernung der Sprachen führen solche Bücher, woraus man durch das, was darin über Gegenstände gefagt wird, wo nicht alle, doch die meisten Wörter irgend einer Sprache erlernen kann. Dergleichen Bucher find das Wolkische Elementarwerk, das man auch franzölisch hat; die in Herder's Metakritik angepriesene Janua linguarum des Comenius, wozu dieser ein Lexicos Januale Letino - Letinum für den klassisch lateinischem Ausdruck geschrieben hat, und welche sehr oft in sehr vielen Sprachen und nur vor kurzem in Prag zum eilften Male erschienen, auch neulich von Lafolie in Paris beforgt, und von mir lateinisch und italienisch. dann griechisch mit einem griechischlateinischen, und spanisch mit einem spanischdeutschen Wortregister allhier bey Schwickert herausgegeben ist; das Velibulum von Comenius, welches man lateinisch und deutsch hier bey Sommer, und griechisch nach meiner Ausgabe unter dem Titel: Forhof der Sprachen, mit darunter stehenden verdeutschten griechischen Wörtern hier bey Schwickert antrifft; der sehr vielmals bis jetzt gedruckte Orbis picius von Comenius, welches Buch lateinisch und deutsch, wie auch französisch und italienisch, in Nürnberg bey Endter, und franzölisch und polnisch in Breslau bey Korn verkauft wird, und nach Lederer's Umarbeitung lateinisch und deutsch, und von mir unter dem Titel Ecole du monde objectif franzölisch italienisch, englisch und spanisch übersetzt, hier in Schwickert's Buchhandlung, die auch Kupfer dazu besonders liefert, sich befindet; der neue Orbis piccus mit Kupfern, der, so wie meine französische Uebersetzung, unter dem Titel: Nouveau Monde peint à l'usage des Virfans, aus Beer's hieligem Verlage an Graffé übergegangen ist; das hier bey Baum gartner verlegte Bilderbuck mit Kupfern, nebst einer französischen. und meiner italienischen und englischen Uebersetzung: meine hier bey Sommer gedruckte Fecilis instancio, oder kurze lateinische Sätze mit einer aus Johann Houser's Rudimensis Cosmographiae genommenen Darstellung natürlicher und künstlicher Gegenstande in lateinischen Versen; meine hier bey Schwickert erschienene kurze Uebersicht der meisten in der Welta und befonders im gemeinen Leben, vorkommenden Dinge zum Uebersetzen in das Lateinische; das Lateinisch, Deutsch, Französisch und Italienisch in Berlim herausgekommene Spectaculum naturae et artium; das erst in Rom gedruckte, nachmals von Gail zu Paris beforgte, griechische Gedicht: Ulyffes von Bonaventura Giraudean, welches zwar nicht so, wie die von mir ber Schwickert herauss egebenen Homerocentra fen hiften mine facrae verfibue Homericis descripene, aus dem Homer zu-Lammengeletzt, aber doch mit Benutzung homerischen. Worter und Redensarton verfertigt ist; Merrier's Aufgaben über das franzölische Wörterbuch (Nürnberg. bey Bieling) u. a. m. Leipzig

I.

Verzeichnis der in der Allgem. Lit. Zeit und den Ergänzungsblättern recensirten Schriften.

Aus. Die erste Zisser zeige die Numer, die zweyte die Seite an. Der Beyste EB. bezeichnet die Ergänzungsblätter.

A

Almanach du Canton de Vaud, pour 1808 u. 1809.

168, 374. Archiv denkwärdiger Begebenheiten, fonderharer Ereignisse, ernsthafter u. komischer Anekdoten aus d. Gesch. der Menschheit. Fu. ur Bd. 166, 360.

- für die Phyliologie, f. J. Ch. Reil.

- medic. chirurg. pract., von Baden, f.: K. Schenk.

- Ikizzirter Religions-Vorträge für denkende Prediger. 5 - gr Bd. EB. 69, 552.

Arifloteles, üb. die Poelie; aus d. Griech.; nebst Twisnings Abhandlungen üb. die poet. u. musikal. Nachahmung; aus d. Engl. von J. G. Buhle. EB. 77,

v. Auerswald, H., f. Ch. J. Kraus. Autenrieth, J. H. F., f. J. Ch. Reil.

R.

Bauer, H., der Rechenlehrer, auch: Auszug aus Bauer's vollständigem Lehrhuch der einfachen Rechnungsarten. 162, 346.

- vollstandiges Lehrbuch der einfachen Rechnungsarten. 162, 325.

Beobachter, der, an der Pegnitz. in Eds 1 — 36 Heft.

Berger, W. E., üb. die Erkenntniss u. Kur der wichtigsten u. häufigsten äusserlichen Krankheiten, welche vor das Forum der medic. Chirurgie gehören.

1r Th. 167, 367.

Beischer, Nic., Klag- u. Loblieder der Vernunft. 179,

Bischof, J., Abendblätter der Liebe an Helene. 18
Bischn. 168, 375.

Rimenbach, J. Fr., Geschichte u. Beschreib. der Knochen des menschl. Körpers. 2e verm. Ausg. EB. 67,

1333 Handbuch der Naturgeschichte. Ste Aust. EB.

65, 519.
Blumenlese, poetische, zur Erklärung, zum Declamiren u. Auswendiglernen für Schulen. 172, 407.

Bede, A., Polychorda. 1 u. 2r Bd. od. 2 - 26 H. EB. 76, 606.

Buchholz, Fr., Ideen einer arithmet. Staatskunst mit Anwendung auf d. Kgr. Preussen in seiner gegenwärtigen Lage. 175, 425.

Bugge, Th., Lehrbuch der gesammt. Mathematik. 20 verb. Ausl. in This se Abth. vom Feldmellen. Aus

d. Dänisch. von L. H. Tobiesen. EB. 77, 616.

Buhle, J. G., s. Aristoteles, u. Th. Iwining.

Bund, der Rheinische, s. P. A. Winkopp.

Buffe, Fr. G., Betrachtung der Winterschmidt- und Höll'schen Wassersaulen-Masching. 168, 369.

C.

Charaktere der vornehmiten Dichter aller Nationen. 8n Bds 2s St. Auch: Nachträge zu Sulzers Theorie d., 1ch. Künfte. EB. 69, 551.

D.

Dante, Alighieri, la divina Commedia, elattamente copieta della edizione romana del P. Lombardi. Nuovamente compend. da C. L. Fernow. T. I — III. 163.

Darstellung, historische, philosoph. u. exegetische, der verschiedenen Gesichtspunkte, ans welchen der Tod Jesu betrachtet werden kann. EB. 69, 545.

Delille, Jacq., l'Imagination. T. I et II. 164, 339.

E.

Eck, J. G. (der Sohn), dichterische Versuche. 177, 445. Elisens von Honau u. ihrer Erzieherin, Eulalia Waller, Unterredung in Briesen. 27 Th. EB. 70, 560.

F.

Fernow, C. L., f. Aligh. Dante.

Forkel, J. N., allgem. Geschichte der Musik. 2r Bd. EB. 76, 601.

Fries, J. Fr., neue Kritik der Vernunft. 1 - 3r Bd.

Für Protestantismus u. protestantische Geistlichkeit. 18 H. 166, 252.

G

Gallerie der Welt, f. J. D. F. Rumpf. Gravenhorft, J. L. C., vergleichende Ueberlicht der Linneischen u. einiger neuern zoologischen Systeme-181, 379.

Gum-

Gumprecht, J. J., u. J. H. Wigand, hamburgisches Magazin für die Geburtshülse. 1n Bds 1s St. 174, 417. Gustermann, A. W., österreich. Kirchenrecht in den deutschen, ungrischen u. galizischen Erbstaaten. 1—3r Bd. 153, 252.

Gutachten, abgefordertes, üb. Jung's Theorie der Gei-

sterkunde, f. E. Merian.

Н,

Hackel, J. Ch., theoret, prakt. Abhandlung üb. Natur, Verwandtschaft, Vorbauung u. Heilung der hartnäckigsten u. langwierigsten Krankheiten, 1 u. 2r Th. 167, 361.

Harles u. Ritter, neues Journal der ausländ. medicin. chirurg Literatur. 5 u. 6r Bd. 1 u. 28 St. EB. 73,577.

Hayne, Fr. G., getreue Darstellung u. Beschreib. der
in der Arzneykunde gebräucht. Gewächse, wie auch solcher, welche mit ihnen verwechselt werden können. 1r Bd. 1 — 8e Liefr. 2r Bd. 1 — 6e Liefr. 155, 265.

Hebel, J. P., Gedichte für Freunde ländlicher Natur u. Sitten. Aus dem Allemannischen Dialekte über-

tragen. 172, 408.

Hedwig, J., Theoria generationis et fructificationis

plantarum cryptogamicarum Linnaei. E.B. 73, 584.

Horn, Fr., Leben u. Wissenschaft, Kunst u. Religion.

179, 461.

Journal, neues, der ausländ, mad. chirurg. Literatur,

K.

Ralender des Cantons Zürich, f. Regierungs - v. Adrefs - Kalender.

Kraus, Ch. J., Aussatze üb. staatswirthschaftl. Gegenftände; herausg. von H. v. Auerswald. 2 Thle. auch: vermischte Schriften üb. u. s. v. 1 u. 2r Th. 160, 305, Krause, A. G. F., über die Dauer der Stillungs-Perio-

de. 166, 358.

Krug, W. T., Versuch einer neuen Eintheilung der Wissenschaften. 150, 303.

- Versuch einer systemat, Encyklopadie der schözen Künste. EB. 70, 553.

L.

Landry, J. B., Rudiment, ou Méthode pour apprendre à traduire du françois en latin et du latin en françois. 178, 454.

Lange, K Fr. E., Kenntnis der Natur bey Betrachtung des Erdkörpers. in This 2r u. 3r Bd. EB. 75,600. Leuchs, J. G., Versuch einer auf Thatsachen gegründeten u. freymuthigen Charakteristik der Kaiser u. Kö-

nige Deutschlands. 3 — (r Th. EB. 6., 513. Lichtenthal, P., der musikalische Arzt, oder von dem Einfluss der Musik auf den Körper. 167, 364.

Lorenz, J. B., Manuel du Forestier. I et Il Partie. 170, 391.

Magaziu, hamburgisches, für die Gehurtshülfe, s. J. J. Gumprecht.

Magold, M., Lehrbuch der höhern Geometrie. 162.

- Lehrbuch der Polygonometrie u. Markicheidekunft. 162, 321.

Meisner, Fr., das Museum der Naturgeschichte Helvetiens in Bern. 1 u. 28 H. 170, 390

Merian, E., abgefordertet Gutachten einer ehrwürd. Geistlichkeit der Stadt Basel üb. Jung's, gen. Stilling, Theorie der Geisterkunde. 161, 318.

Meynier, J. H., Anekdoten aus der franz. Literargeschichte zur Uebung im Rückübersetzen. 1r franz.,

2r deutscher Theil. 178, 449.

leichte geograph. Auffätze zur Uebung im Uebersetzen aus d. Deutschen ins Franz. 178, 451.
 Mozin, Abbé, Ucbersetzung der neuen Sammlung franz. u. deutscher Handlungsbriefe. Franz. u. Deutscher

Theil. 171, 4014.

Müchler, K., Vergilsmeinnicht. Ein Talchenbuch. 177,

Murhard, K., Idsen üb. wichtige: Gegenstände aus d. Gebiete der National Oekonomis und Staatswirthschaft. 176, 4380

de Murr, Ch. Th., Chirographa personarum celebrium. EB. 71, 568.

Musenalmanach, der ewige, junger Germanen. 161, 319.

N.

Nachersberg, J. H. E., europäische Oerterkunde. 171,

Nachträge zu Sulzer's allg. Theorie der schönen Künste.

f. Charaktere der vornehmst. Dichter.

P.

Petri, Fr. E., Materialien zu franzöllschen Vorschrikten u. Dictaten. 162, 327.

Pickel, die Witterung des Jahres 1805, mit ihrem Einflusse auf die Pflanzenproducte. 181, 475.

Plan u. Aufruf eines ehrlichen Vaterlands-Freundes zu einer hauswirthschaftl. Verbrüderung gegen die Ty-

einer hauswirthschaftl. Verbrüderung gegen die Tyranney des Luxus u. der gegenwärt. Theurung. 165.

Pohlmann, J. P., Itehende Wandfibel für Kinder, welche Franz. lesen Iernen sollen. EB. 75,598.
Polychorda, I. A. Bode.

R,

Regierungs- u. Adress-Kalender des Cantons Zärichi auf des Jahr 1809. EB. 72, 574.

Reil, J. Ch., u. J. H. F. Autenrieth, Archiv für die Phyliologie, 6 — 2r Bd 1 u. 28 H. EB. 6-, 529. Reinhard, Fr. V., Predigt am 3ten Somtage des Ad-

vents 1808 zu Leipzig gehalten. EB. 68, 543.

Reuter, J. G., Palmzweige auf Siegeln u. Münzen des Mittelalters, was sie bedeuten? EB. 72, 575.

Ritter, L. Harles,

Rohde, Ulr. A., de veterum Poetarum sapientia gnomica, Hebraeorum inprimis et Graecorum. EB. 77,

Rollet, Ant., f. K. Schenk.

Rommel, C., f. Theophraft's Charaktere.

Rosenhahn, K. Fr., Versuch einer psychologischen Pastoral Klugheitslehre ir Th. 166, 355.

4 Roy, C. H., Verhandeling over de Voorbehoedmid-

delen tegen de Kinderziekte. 154, 257.

Rühr, Fr., Unterhaltungen für Freunde altdeutscher u. altnordischer Geschichte u. Literatur. EB. 67, 535. Rumpf, J.D.F., u. Bartholdy, Gallerie der Welt. 1—4r Bd. 1—4s H. u. 5r Bd. 1 u. 2s H. 171, 395.

S

Sappho und Phaon. Nach der 3ten Engl. Original-Ausg. 164, 343.

Schenk, K., u. Ant. Rollet, medic. chirurg. pract. Archiv von Baden in Niederöftreich. Auch: merkwürd. Krank engesch. u. deren Heilung. EB. 75, 596.

Schreger, Ch. H. Th., Synonynsia anatomica. Auch: Synonymik der anatom. Nomenclatur. EB. 74, 590.

Schubart, L., Schubart's, C. F. D., Charakt. EB. 69, 549.

de Servais, C. M., wollständ. Sammlung franz. Bedensarten nach dem Dictionnaire de l'Académie franç. u. dem neuen Vocabulaire de Mr. de Wailly. 172, 405.

Seutter, J. G., vollständiges Handbuch der Forstwiffenschaft. r Th. 1r Bd. 181, 473.

Sorg, Fr. L. A. W., Disquisitiones physiologicae circa

Streckfus, K., Altimor and Zemira. 177, 447.

respirationem insectorum et vermium: 170, 388.

Theophrast's Charaktere übersetzt mit Anmerk., nebst einigen Charakteren von C. Rommel. 177, 441.

Tiedge, C. A., Elegieen u. vermischte Gedichte. 18
Bdchn. 2e verb. Ausl., 2s Bdchn. EB. 69, 549.

Tobiesen, L. H., s. Th. Bugge.

Twining's, Th., Abhandl. üb. die poet. und musikal.

Nachahmung, aus d. Engl. v. J. G. Buhle. EB. 77,
609.

U.

Ueber die Säugung neugeborner Kinder u. die Behandlung der Brüfte bey Kindbetterinnen. 155, 272. Vebersicht der schönen Literatur der Deutschen in auswiesenen Beyspielen. 172, 407. V.

Verdeutschungs-Wörterbuch, od. Verzeichniss der fremden in die deutsche Sprache ausgenommenen Wörter. Auch: Handwörterbuch der deutschen Sprache. 2r Th. EB. 66, 524.

Verhandelingen van het Rotterdamsch Genootschap ter bevordering van de Koepok-inënting. 154, 257.

Vetterlein, C. F. R., Chrestomathie deutscher Gedich-

v. Voith, I.', Vorschläge zur Vervollkommnung der Markscheider-Instrumente. 162, 321.

W.

Wachsmuth, C. H., Versuch einer systemat. Darstellung der Patrimonial-Gerichtsversassung der Rittergüter nach gemeinen u. sächs. Rechten. 152, 249,

Weinkold, K. A., die Kunst, veraltete Hautgeschwüre, besonders die sogenannten Salzflüsse, nach einer neuen Methode sicher u. schnell zu heilen. 154,260. Wendelstadt, G. Fr. Ch., Sammlung medicin. u. chirurg. Aussatze üb. merkwürd. pract. Fälle. 174, 4224. v. Werneck, L. Fr. Franz, Versuch einer Pflanzen. Pa-

thologie u. Therapie. 174, 431.
Whiftling, Ch. G., oekonomische Pflanzenkunde. 1 —

4r Th. 170, 385.

Wiechota, J., Anleitung zum Rechnen mit römischen Ziffern, durch Guts-Muths Zeitschr. für Pädagogik veranlasst. 168, 374.

- erster gründlicher Unterricht in der Rechen-

kunst. 1 — 3r Cursus. 168, 372. Wigand, J. H., s. J. J. Gumprecht.

aus dem Winkell, K., über Ehe, Liebe und Eifersucht, EB. 65, 519.

Winkelmann, G. Ph. L., Predigten für die häusliche Familien - Andacht. 3r Bd. 66, 525.

Winkopp, P. A., der Rhein. Bund. 9 u. 10r Bd. od. 25 - 30s H. EB. 21, 561.

Wolke, C. H., Anweilung wie Kinder u. Stumme auf naturgemäße Weise zum Verstehen u. Sprechen, zum Lesen u. Schreiben zu bringen sind. 165, 345.

Wongrowski, M., Rozprawa o ekoluznósciach zmnieyszacacych Karę. 157, 288.

Z.

Zinke, G. G., Naturgeschichte für gebildete Frauenzimmer u. Liebhaber der Natur. 1r Th. Säugthieres 153, 255.

(Die Summe aller angezeigten Schriften ist 100.)

IL

## Verzeichniss der literarischen u. artistischen Nachrichten.

## Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Augusti in Jena 182, 485. Banks in London 182, 486 Berthollet in Paris 182, 486. Blösst aus Ulm 154, 263. Breyer in Erlangen 182, 486. Diefenbach in Gie-

fsen 153, 255. Eichftädt, in Jena 182, 485. v. Feuerbach in München 182, 485. Gail in Paris 182, 486. Glafer in Helmf ädt 182, 485. Harles in Erlängen 182, 486. Jacquin in Wien 182, 486. Jefferson in Philadelphia 182, 486. Jugler in Lüchow 182, 485. Kühnöl in Giessen

## Todesfälle.

Benzenberg zu. Schöller im Bergischen 171, 399. Krafft in Duisburg 171, 400. v. Müller zu Sylvelden, Joh., in Cassel (Nekrolog.) 182, 484. Schwarzt zu Freyburg im Breisgau 182, 484. Voigt in Naumburg 182, 484. Weiske in Meilsen 182, 484.

Universitäten, Akad. u. andre gel. Anstalten.

Bayern, Reorganisation der Schulanstalten, Verzeichnis der Gymnasial- u. Real-Anstalten, nebst Leh-

rerpersonal zu Augsburg 156, 272 — 278 Berlin, Gesellschaft der Humanitäts-Freunde, Stiftungs Feyer,
Preiserth. 182, 483. Duisburg, Univers. 182, 483. Erlangen, Univers. 182, 483. Leipzig, Jablonowskische
Gesellschaft, Preissragen 182, 483. Meiningen, Henslingische Stiftungs-Feyer 178, 455. Paris, Sitzung der
Klasse der franz. Literatur u. Sprache des franz. Instituts 182, 484.

### Vermischte Nachrichten.

Bucher in Halle, Antwort auf Lassaulx Erklärung wegen der Recension seines Commentars zum Code Napoleon 180, 466. Frankreich, literar. Statistik im Jahr 1800. 182, 481. Lassaulx in Coblenz, Erklärung gegen die Recension seines Commentars zum Code Napoleon 180, 465. Moser in Heidelberg wird Creuzern nach Leyden begleiten u. daselbst seine Preisschr. über Nonnus Dionysiaca zum Druck bearbeiten 154, 264. München, vom König sanctionirtes Baiersches Civil-u. Criminalgesetzbuch von v. Feuerbach bearbeitet 182, 486. Oesterreich, neueste Journalistik im J. 1809. 174, 413. Stokar v. Neuforn in Regensburg, Berichtigung der Recensionseines Handbuchs der Finanzwissenschaft, nebst Antwort des Recensenten 180, 469 u. 471.

### III.

## Intelligenz des Buch- u. Kunsthandels.

## Ankundigungen von Autoren.

Justi in Marburg, Sammlung von Gedichten; 2e verm. Aufl. 173, 411.

Ankundigungen von Buch- u. Kunsthändlern.

Albanus in Neustrelitz 156, 279. Amelang in Berlin 173, 409. Büfchler in Elberfeld 120, 471. Cnobloch in Leipzig 169, 379. 380. Curt. Buchh. in Halle 156, 279. Darnmann in Züllichau 182, 487. Gebauer. Buchh. in Halle 169, 380. Hammerick in Altona 173, 409. Hemmerde u. Schwetschke in Halle 173, 411. Heyer in Giesen 169, 377. Hitzig in Berlin 156, 277. Kummer in Leipzig 182, 487. Lander-Industr. Compt. in Weimar 156, 277. Maurer in Berlin 169, 377. Röwer in Leip-

zig 180, 471. Schumann, Gebr., in Zwickau 169, 381. 173, 413. Steinkopf in Sturigart 182, 487. Waifenhaus-Buchh. in Halle 173, 412.

## Vermischte Anzeigen.

Auction von Büchern in Halle 180, 472. Ioel in Berlin, wohlfeiler Bücherverkauf 173, 414. Kuch in Berlin, Bücher., Kupferstich- u. Landkarten - Verkauf, Preisangabe 169, 382. Maurer in Berlin, Bücherverkauf nach herabgesetzten Preisen 156, 280. Schott u. Märker in Leipzig, erklären das von Gastl in Brünn angekündigte: Novum Testamentum, Graece et Latiae etc. sür Nachdruck ihrer Ausgabe 173, 416. Teucher in Leipzig, Anzeige von Büchern, welche zur frühzeitigen Erlernung der Sprachen führen können 182, 488.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 1. Julius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

ERFURT, in der Henningschen Buchb. Ueber die Kramkheiten, welche während des Preußisch-Polnischen Feldzuges bey der großen Franzößischen Armee herrschten, von D. u. Prof. Gilbert, aus d. Franz. v. D. Bock, mit einer Vorrede und mit Anmerkungen von D. Formey, Königl. Preuss. Geheimenrath, etc. 1808. 140. S. 8. (1 Fl. 20 Kr.).

r. D. Bock hat sich durch die wohlgerathene Uebersetzung dieser kleinen, aber gehaltvollen Schrift des Hrn. Prof. Gilbert gerechten Anspruch auf den Dank, nicht bloss der Feldärzte, sondern des ganzen medicinischen Publikums erworben. Ueberall erscheint der Vf. in derselben als ein denkender und exfahraer Arzt, und Rec. darf wohl sagen, dass er lange keine Schrift mit mehr Vergeogen gelesen habe, als diefe gegenwärtige. Sie besteht aus drey Theilen. In dem ersten Theile, welcher eine Darstellung des ärztlicken Dienstes enthält, finden fich mehrere treffende Bemerkungen über die gegenseitigen Verhältnisse der Aerzte und Wundärzte bey der Armee, über den Unterschied der Militär- und Civil-Praxis, und überhaupt über manches, was zwar vorzüglich den Feldarzt angeht, aber auch für jeden praktischen Arzt, wenn er seine Kunst mit glücklichem Erfolg treiben will \_ interellant ift.

Den zweyten Theil, welcher die Geschichte der Krankheiten liefert, beginnt der Vf. mit der Auseinandersetzung seiner pathologischen und nosologischen Grundfätze. Im Allgemeinen folgt er dem Pinelichen System, das gegenwärtig für die französischen Aerztedas ist, was einst Gaub's Pathologie für uns war. Aber er ist, wie er selbst sagt, ein Eklektiker. Bebaant mit allen medicinischen Systemen, auch der deutschen Aerzte, nimmt er von jedem nur das an, was ihm mit der Erfahrung übereinzustimmen scheint, und seine Theorie, die er sich hieraus gebildet hat, ist kurz folgende. Die Kräfte, von welchen das Leben organischer Körper abhängt, find Kräfte ganz anderer Art, als die wir in der todten Natur wirken fehen. Diese Krafte nennt unser Vf. nicht, wie Pinel, Dynamie, fondern, um alle Erinnerung an todte Naturkräfte zu entfernen (?), Zoodynamie. Die Zoodyna-· ale offenbart fich im Organismus durch die Thätigkeit gewisser mit demselben verbundener Eigenschaften, die defshalb Lebenskräfte genannt werden: diefs find die Sensibilität und Mobilität. Die Lebenskräfte .1 A. L. Z. 1809. . Zweyter Band'

können nur ihr Wirkungsvermögen äußern, wenn sie durch einen äussern Reiz dazu veranlasst werden. Die erste Wirkung dieses Reizes geschieht auf die Sensibilität, diese, davon afficirt, bestimmt die Mobilität, und nach dieser Ordnung verlaufen alle thierischen Verrichtungen, sowohl im gesunden, als im kranken Zustande. Nämlich Gesundheit besteht, wenn die Lebensverrichtungen regelmälsig, frey und leicht von Statten gehn, wenn die Lebenskräfte und die Organisation sich in ihrem natürlichen Zustande befinden, d. h. in dem Zustande, der jedem einzelnen Individuum angemessen ist. Krankheit ist der entgegengesetzte Zustand hiervon. Die Krankheiten find entweder allgemein oder örtlich. Sie können nur ein oder beide Leben angreifen, das innere organische Leben, welches unser Vf. das reproductive (vie de reproduction), oder das äussere animalische Leben, welches er das relative (vie de relation) nennt. Die Krankheiten des reproductiven Lebens find von einer Veränderung der organischen Materie begleitet, sie sind das, was die Pathologen Humoralkrankbeiten nennen, und was die Alten unter dem Namen materielle Krankheiten kannten. Die Krankheiten des relativon Lebens bestehen am häufigsten ohne Veränderung der organischen Materie; diess sind die Nervenkrankheiten der Pathologen, bey den Alten die Krankheiten Von den Krankheiten der ersten Gatohne Materie. tung haben wir gegenwärtig noch keine deutliche Erkenntniss; die Krankheiten der zweyten Gattung beurtheilen wir nach dem verschiedenen Zustande der Lebenskräfte. Diese köngen; so lange Leben da ist. überhaupt nur in einem zweyfach verschiedenen Zustande betrachtet werden: 1) in dem Zustande der Gefundheit, Euzoodynamie nach unferm Vf. Hier find die Lebenskräfte in ihrem normalen Zustande; 2) in dem Zustande der Krankheit, und zwar entweder a) in dem Zustande der Ueberreizung (Hyperzoodynamie), oder b) in dem Zustande der Unterdrückung (Azeodynamie). Die Hyperzoodynamie ist immer von Erregung der Lebenskräfte begleitet; in det Azoodynamie hingegen erscheinen diese in einem zweyfachen Zultande, entweder find lie erregt (Azoodynámie irritable), oder fie find unterdrückt (Azoodyna) mie torpide). Die Hyperzoodynamie und die Azoodynamie find entweder allgemein oder örtlich; auch existirt zuweilen allgemeine Hyperzoodynamie und ört! liche Azoodynamie, und umgekehrt. Bey der Heilung aller Krankheiten muß der Arzt diesen doppelten Zustand des Organismus kumer vor Augen habeit-

 $\mathbf{p}\mathbf{p}\mathbf{Q}$ 

bey der Heilung örtlicher Krankheiten, bey welchen die Hyperzoodynamie oder Azoodynamie nicht bemerkbar ist, genügt eine bloss örtliche Behandlung. Von den Krankheiten, welche von einer eigenthümlichen Veränderung der organischen Materie abzuhängen scheinen, und wobey die Lebenskräfte entweder gar nicht, oder wenigstens nicht ursprünglich verändert find, hat die Erfahrung gelehrt, dass zu ihrer Heilung ein specifisches Verfahren nöthig sey, wie z. B. zur Heilung der venerischen Krankheit, der Krätze etc. - Nach dieser vorläufigen Darstellung seiner Theorie liefert nun der Vf. die Geschichte der bev der Armee vorgekommenen Krankheiten. Diele waren der Durchfall, die Ruhr und das Hofpitalfieber (Faulfieber). - Der Durchfall war den ganzen Winter hindurch die herrschende Krankheit bey der Armee. Er war allezeit azoodynamischer Art. Brechund Laxiermittel waren schädlich, bloss nährende, befänftigende, gelind reizende, und zuletzt stärkende Mittel, erwiesen sich hülfreich. Bey Subjecten, die nicht geschwächt waren, und sich vor der Einwirkung der entfernten Urlachen schützen konnten, verschwand die Krankheit sehr leicht, die Kranken durften fich nur warm halten, wollene Unterkleider tragen, Reissspeisen, guten rothen Wein mit Eygelb genielsen, und einige Tage hinter einander eine Drachme Theriak und eben so viel Magnesse nehmen. Waren hingegen die Kranken schwächer, war der Durchfall schon bey seinem Anfange stärker, wurden die Kranken durch die Schmerzen und die häufigen Stühle sehr ermüdet, so verordnete der Vf. kleine Klystire von Stärke oder von einer Auflösung von arabischem Gummi mit Opium, liess dabey Abends 12-15 Tropfen Opiumtinctur nehmen, und zur Nahrung gab er dicken Reiss in Wasser gekocht, oder Hirsch-horngalerte. Die hier so wirksame Verbindung des Opiums mit der Ipecacuanne scheint der Vf., wie die Franzöllschen Aerzte überhaupt, nicht zu kennen. War, wie es zuweilen der Fall war, mit dem Durchfall ein gastrischer Zustand verbunden, so gab er zuorst 15 Gran Ipecacuanne, dann ein gelindes Laxiermittel aus Rhabarber als Infusion, oder die geistige Tinctur davon. Bey den Leichenöffnungen der an dem Durchfall Verstorbenen bestätigte sich dem Vf. die Bemerkung des D. Foderé, dass hey den Soldaten, die in einem Alter von 20 - 30 Jahren an einem tödtlichen chronischen Durchfall litten, die Lungen fast immer in einem welken und eiternden Zustande gefunden werden, ohne daß bey den Kranken während des Verlaufs ihrer Krankheit je Zeichen von Lungen'chwindsucht zum Vorschein kommen. -Ruhr, von welcher der Vf. eine kurze, aber treffende Beschreibung gibt, herrschte vorzüglich von der Mitte des Monats Junius an, und war weit häufiger in den Städten und Dörfern, als in den Hospitälern. batte durchaus einen azoodynamischen Charakter. war oft mit dem Hospitalfieber complicit, erschien und verschwand mit diesem gemeinschaftlich, und die Abtheilung der Ruhr in niehvere Arten, als die inflammatorische, katarrhalische, rheumatische etc.,

fand daher hier nicht Statt. Alle Ruhren, die bey Armeen herrschen, find nach dem Vf. nur von einer Art, sie haben stets die Azoodynamie zu ihrem Hauptcharakter, und ihre Verschiedenheit beruht lediglich auf der Individualität der Kranken. die so genannte gastrische Ruhr ist keine besondere Art, sie ist bloss eine Complication der Ruhr mit einem gallichten Zustande. Eben daher war auch der Heilplan, welchen der Vf. befolgte, ganz einfach. Erhebung der Lebenskräfte des Organismus überhaupt, und der Verdauungsorgane insbesondere, und gleichzeitige Beruhigung der übergroßen Erregbarkeit der letztern, waren ihm die Hauptindicationen. Bey der Befriedigung beider, verfuhr er, wie alle guten Aerzte zu verfahren pflegen. Gemeiniglich machte er den Anfang mit einem Brechmittel; am Abend hierauf gab er 12 - 15 Tropfen Laudanum in einem Chamillen - oder Baldrianaufguss, und wenn Neigung zu Schweiß da war, setzte er noch eine Drachme Spiritus Mindereri hinzu. Stärkere Reizmittel wandte er nicht an, und mit Recht eifert er gegen den Missbrauch, der von den Aerzten aus der Brownschen Schule mit derselben in dieser Krankheit getrieben wird. Ueberhaupt verfuhr er, nach dem Beyspiel der Vor - und Nicht - Brownschen Aerzu, mehr beruhigend als reizend, und nur in Fällen, we die Ruhr mit einem offenbaren Hofpitalfieber verbunden, und die Azoodynamie des Organismus sehr grøls war, bekämpfte er fie mit stärker reitzenden Mitteln. - Das Hospitalfieber fing bey der Ankunk der Truppen in Polen und Oftpreußen an, wurde ftärker in den Monaten Februar und März, nahm im May und Junius an Heftigkeit ab, und wurde abermals stärker im Julius und August, wo der größte Theil des Armee-Corps diese Gegenden verliess. Der Vf. unterscheidet bey diesem Fieber zwey Grade, des leichtern (légère), und den stärkern (intense). find von ihm vortrefflich beschrieben. In dem kide tern Grade erschien das Fieber unter der Form eines einfachen gastrischen Fiebers, eines gastrischen Katarrhalfiebers, eines gastrischen Schleimfiebers während der kalten und nassen Jahreszeit, und eines Gallenfiebers während der Hitze. Die Behandlungsart war einfach. Ein Brechmittel aus Ipecacuaone beym Eintritt der Krankheit, leichte bittere Getränke bey kalter Witterung, Limonade mit Wein im Sommer, kleine schleimige Klystiere mit Opiumtinctur, leichte Reizmittel, als Spiritus Mindereri, zuweilen ein gelindes Laxiermittel aus Rhabarber und Bitterfalz, und ein Chinadecoct gegen das Ende der Krankheit waren die Mittel, welche der Vf. den Umständen gemäls anwandte. In dem färheren Grade scheint dem Vf. jene eigene Art von Kopfichmerz, als wenn die Stirne gegen die Augenhölen, oder zuweilen gegen den Hinterkopf zu eingedrückt würde, verbunden mit dem Zustande von Betäubung und Schwindel, der sich demselben beständig zugeselt, und dem Zittern der Hande, das wesentliche oder pathognomenische Zeichen dieses Fiebers zu seyn, die übrigen Symptome hält er für bloß zufällig oder fympathilch.

Die Methode, welche der Vf. in diesem hohen Grade des Fiebers befolgte, war im Wesentlichen folgende: Wenn die Zufälle der Azoodynamie fich im Anfange der Krankheit nicht deutlich zeigten, · so gab er in den zwey oder drey ersten Tagen den Brechweinstein and Weinlimonade, verordnete dabey Klystiere aus einem Chamillen - oder Baldrianaufguss mit Kampfer, und legte Senfpflaster an die Waden. Von dem dritten oder vierten Tage an bildete fich die Krankheit gewöhnlich deutlicher aus, und er fing an mehr reizend und stärkend zu verfahren. Er liefs zu dem Getränke immer Wein mischen, bey vorhandenem Durchfall gab er lautern Wein Löffelvollweise mit Zimmttinctur. Fortwährend ließ er jetzt den Kranken eine Tinctur aus China, Serpentaria, Pomeranzenfchalen und Safran, abwechfelnd mit Kampferpulvera, nehmen. Abends gab er nach Massgabe des Durchfalls 8 — 10 Tropfen Laudanum in Fliederthee, oder in einem Baldrian - oder Angelicaaufguss. den Unterleib verordnete er aromatische Fomentationen, an die Waden, Schenkel und Füsse liess er Senfpflaster legen. Ueberhaupt hielt er sich an kein reizendes Mittel allein, er wandte immer mehrere zugleich an, wechselte von Zeit zu Zeit mit ihnen ab, stieg und fiel mit der Doss, je nachdem es die Umstände zu fordern schienen. Auch vernachläßigte er einzelne Symptome nicht; heftiges Erbrechen suchte er durch die Rivierische Mixtur, Blutstüsse durch mineralische Säuren und andere Adstringentiazustillen. — Den Beschluss dieses zweyten Theils machen einige gut erzählte Krankengeschichten.

Der dritte Theil der Schrift enthält einige Bemerkungen Aber die von den französischen und deutschen Aerzten angenommene Bekandlungsart der Nervenfieber. Diese Bemerkungen betreffen vorzüglich die Methode, welche die Aerzte aus der Brownschen Schule in den Nervenfiebern zu befolgen pflegen, und der Vf. hat sehr Recht, wenn er diesen Aerzten den Vorwurf macht, dass sie den Gebrauch reizender Mittel in diesen Fiebern übertreiben. Aber er geht doch auch auf der andern Seite offenbar zu weit, wenn er glaubt, dass in den Nervensiebern nie ein Zeitpunct für die heftigen Reizmittel, die ätherischen Oele, die spirituosen Tincturen, die Kanthariden, den Phosphor etc., fey. Bey seinen Landsleuten mögen in den meisten Fällen die gelindern Reizmittel hinreichend Lyn, aber nicht so bey den Deutschen. Die Gründe, Wrum die Deutschen stärkere Reizmittel vertragen, bater felbst sehr richtig angegeben; aber doch ist die Verschiedenheit der deutschen und französischen Constitutionen gewis nicht so groß, dass nicht auch bey den letztern zuweilen ein Zustand in den Nervensiebern Statt finden sollte, wo das Leben nur durch die Anwendung heftigerer Reizmittel gerettet werden kann: Ohae Zweifel find dem Vf. selbst solche Fälle vorgekommen, und es ist sehr möglich - dass er, wenn er fich getraut bätte, nach deutscher Art zu verfahren, bey manchen Kranken nicht hätte fagen durfen: et les malades passaient à une meilleure vie.

### STATISTIK.

1) SCHWERIN, im Verlag der Hofbuchh.: Herzoglich Mecklenburg - Schwerinscher Staatskalender für das Sahr 1809. Erster Theil. 186. S. Zweyter Th. XXVIII. u. 225. S. 8.

2) NEUSTRELITZ, im Verlag b. Spalding: Herzoglich Mecklenb. - Strelitzischer Staatskalender für das

Jahr 1809. 162. u. 57. S. 8.

Beide Staatskalender, ob fie gleich im Wesentlichen unverändert geblieben, haben auch für dieses Jahr manchen Zuwachs erhalten und das besondere Interesse, dass sie die zuerst, nach dem Beytritt Mecklenburgs zum Rheinischen Bunde, erschienenen Staatskalender sind.

Nr. 1. Der Mecklenburg - Schwerinsche Staatskalender ist auch in diesem Jahre, wie im vorigen (Ergänzungs-Blätter 1808. N. 76.), in jeder Hinficht musterhaft. Die Aufnahme Mecklenburgs in den Rheinbund ist nicht ohne Einflufs auf ihn gewesen: der Herzog bat, nach Th. II. S. 189. am 10. October 1808, den Titel: fouverainer Herzog in Kanzley-Ausfertigungen and im Kirchen Gebet öffentlich angenommen; das Ministerium (Th. I. S. 38) hat eine Departemental-Einrichtung erhalten, und ist, dem heilsamen Vorbilde anderer Staaten gemäs, von demselben die Regierung schärfer, wie bisher, getrennt; wenigstens find jetzt mehrere Mitglieder des Ministeriums nicht zugleich Mitglieder der Regierung, auch findet man in diesem Staats - Kalender zum ersten Mahle den Posten der Präsidenten der Regierung, ungeachtet der Personalverbindung, neben dem des Geh. - Raths -Präsidenten besonders ausgedrückt (Th. I. S. 55. u. S. 136.). Die bedeutendste Veränderung hat der Militär-Etat erhalten, indem jetzt ein eignes Militär-Collegium errichtet und die bisherigen zwey Infanterie-Regimenter in eine Infanterie-Brigade, welche aus vier Bataillons besteht, verändert und vermehrt find. Die innere öffentliche, insonderheit ständische, Verfassung ist unverändert geblieben, indessen lassen die, am Schlusse des zweyten Theils abgedruckten, Annalen für das nächste Jahr erhebliche Veränderungen erwarten, obgleich die landständische Verfassung ihrem Wesen nach bestätigt worden. Der erste Theil enthalt das Staats-Perfonale, unter demfelben ist auch der Erbprinz, der bereits verschiedene Jahre Präsident des Kammer- und Forstcollegiums war, als Verwalter der noch unbesetzten Stelle des Finanzministers S. 38. aufgeführt; neue, in literarischer Hinsicht bemerkenswerthe Anstellungen erfolgten im Laufe des Jahres 1808 nicht, obgleich einige, auch in literarischer Hinlicht schätzbare, Männer, z. B. Krüger (S. 38.), Wiggers (S. 124) einen erweiterten Wirkungs-kreis erhielten. Die Zahl der, bey den Landes-Gerichten angestellten, Advocaten hat in diesem Jahre nch um 15 vermehrt, und belteht, mit Einschluß des im Staatskalender übergangenen, jetzt aus 226 (wozu aber in den beiden ersten Monaten des Jahres 1800 "Ichon wieder einige neue hinzugekommen find), für eine Volksmenge von 292,244 Menschen und für einen

Areal-Inhalt von 226 Q. Meilen eine fehr große Zahl; auf jede 1296 Menichen, und grade auf jede Q. Meile (S. Rheinscher Bund v. Winkopp Heft XIX. 5:42. u. Erganz. Bl. v. 1808. N. 145:) kommt also ein Advocat und ein Notar, deren; nach S. 93., mit Einschluss eines übergangenen, gleichfalls 226 immatrioulirt find. Diéis ist, In Vergleichung mit andern Staaten, befonders auffallend, in welchen, ob sie gleich unendlich mehrere burgerliche Verhältnisse haben, verhältnissmässig nicht der 10., ja z. B. im Preussischen nicht der 20. Theil diefer Summe an Advocaten find. Der Kaiser Napolson setzte durch die Decrete v. 23 - 25. März 1808 die Anzahl derselben für das ganze Seine - Departement mit seinem Paris, mit dessen, fast namenlosen Verhältnissen, also für fast eine Million Menschen und für den Cassationshof für ganz Frankreich zu 124-144 fest. Der zweyte Theil enthält erst das europäische Regentenverzeichniss und die Mecklenburg-Schwerinschen Staatsnoti-Ersteres ist mit sorgfältiger Rucksicht auf die neuesten Ereignisse abgefalst, obgleich nicht ohne Lucken, z. B. die Fürsten von Solms-Lich, Kaunitz-Ritberg, Colloredo u.f.f., hätten eben fo gut, wie Solms-Braunsfels, Fürstenberg, Oettingen u. dgl. hier aufgeführt werden müssen, die Regierungsfolger von Baden, Hessen und Würzburg (S. V., X. u. XXVIII.) führen nicht den Titel der Erbprinzen, sondern den der Erbgrossherzöge; nicht der Fürst Johann Joseph von Lichtenstein (S. XIV.), sondern sein, hier nicht bemerkter, unmündiger Sohn Karl Johann Nepomuck (Rhein. Bund Heft VI. S. 408.) ist souverainer Fürst und Mitglied des Rheinischen Bundes; der Rheinische Bund (S. XIX.) hat weder die katholische Religion zur herrschenden, noch Aschaffenburg zur Hauptstadt; für letztere kann eher Frankfurt gelten. Die Staatsnotizen enthalten das Verzeichniss der Postrouten, der Domainen, der Ritterschaftlichen und anderen Privatgüter, eine Darstellung des Zustandes der Städte, eine M.-Schw. Kirchliche Topographie und Bevölkerungs-Ueberficht, die Meckl. Literatur des Jahres 1808. und die Meckl. - Schw. Annalen und in allen diesen Abschnitten die schätzbarsten Bezeichnungen für Geschichte und Staatskunde und ein Muster für andre Staatskalender. Nur darin kann Rec. nicht einstimmen, dass, nach Aufhebung der ritterschaftlichen Steuerfreyheit. die Zahl der catastrirten Hufen sich verdoppelt hat (S. 67. N. 8.), obgleich diese Verdoppelung in Ansehung der fleuerbaren Hufen eingetreten ist; eine catastrirte Hufe besteht aus 600 Scheffeln, eine fleuerbare aber aus 300 Scheffeln, die Zahl nur der letztern, nicht aber der erstern hat sich verdoppelt, der Husenstand im Algemeinen ist daher gleich gebliehen. Die Volksmenge betrug, nach einer 1808. gehaltenen Zählung, 292,244 Menschen, also 569 weniger als im vorigen Jahre: Mecklenburg lieferte im Jahre 1808. theils auf seinem Boden, theils durch auswärts befindliche Mecklenburger 45 literarische Producte; in der hier abgedruckten Uebersicht der Literatur fehlen indessen noch

mehrere literarische Arbeiten verschiedener Mecklen. burger z.B. Nolde, Dabélow, Salchow, von Kamptz u.a.; auch ist S. 174. der Vf. der, dort angeführten Dist. de operis novi etc. nicht der Advocat Kämmerer in Gültrow. Iondern dellen in Heidelberg als Privatdocent fich aufhaltender Bruder. Die Annalen find diessmahl sehr wichtig und auch für das Ausland interessanti, weil sie eine Uebersicht der Verhandlungen zwischen dem Herzoge und den Ständen über die Veränderungen der Verfassungen liefern. Das Vergnügen, womit Rec. seit einigen Jahren diesen trefflichen Staatskalender anzeigte, der nicht allein unter den deutschen vollständigen Staatskalendern, dem Alter, nach, der erste ist, sondern auch unter seinen, ihm nachgekommenen Brüdern, theils die erste, theils eine sehr ausgezeichnete Stelle fortwährend mit Ruhm und Recht behauptet, ist durch die, Th. II. S. 180. angedeutete, Belorgnils sehr getrüht, dass der verdienstvolle Herausgeber, Herr Reg. Rath Rudloff in Schwerin, der Schöpfer und seit vier - und dreissig Jahren treue, rastlose Pfleger dieses Werks, wegen andrer dringender Geschäfte die Redaction niederlegen werde. Rec. wünscht herzlich, dass diese Besorgnisse ungegründet seyn, und er ausserdem noch Musse gewinnen möge, die länglt erwünschte Fortsetzung seines klassischen pragmatischen Handbuchs der Mecklenburgischen Geschichte zu liefern.

Nr. 2. Der Mecklenburg - Strelitzische Staatskalender. der durch jährliche Verbesserungen sich eine Stelle unter den vorzüglichern Arbeiten dieser Art erworben hat, hat gleichfalls im Allgemeinen seine bisherige Einrichtung behalten. Auch in ihm äussert der Beytritt des Herzogl. Mecklenb. - Strelitzischen Hauses zum Rheinbunde mehrere Wirkungen, z. B. daring dals am kailerlichen Hoflager zu Paria ein eigener Gefandter und bevollmächtigter Minister accreditirt ist. so wie auch in der Vermehrung und neuen Einrichtung des Militärs; allein in der landständischen Verfassung findet man keine Veränderungen; auch hat der Herzog von Mecklenb. - Strelitz bis jetzt noch nicht den Titel eines souverainen Herzogs angenommen. Dieler Staatskalender hat vor dem Schwerinschen das Verzeichnis der Mitglieder der Mecklenburgischen Landwirthschaftlichen Gesellschaft voraus; auch ist das Verzeichniss der öffentlich angestellten Hehemmen und der Judenschaftlichen Bedienten (Th. I. S. 73:) eine nützliche Verbesserung. Die Zahl der Advocaten beträgt in den Strelitzischen Landen 57, also noch mehr als einer auf jede Q. Meile. Die Genealogie ist vollständiger, als die des Schwerinschen Staatskalenders, obgleich die bey dem letztern in Ansehung der souverainen Fürsten von Lichtenstein gemachte Bemere kung auch hier zutrifft. 'Der Ausdruck: Kurpfätzischer Löwen-Orden (Th. I. S. 9.) ist wohl nur ein Druckfehler und durch Königl. Bayerischer zu verbefsero; auch ist der, daselbst S. 10. noch aufgeführte, Kammerherr von Eerber längit gestorben.

### LITERATUR - ZEITUNG ALLGEMEINE

Montags, den 3. Julius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE.

#### TECHNOLOGIE.

Berein u. Stettin, b. Nicolai: Grundriß der Färbekunst; oder allgemeine theoretische und praktische Anleitung zur rationellen Ausübung der Wolles., Seiden., Baumwollen. und Leinenfärberey; so wie der damit in Verbindung stehenden Kunst, Zeuge zu drucken und zu bleichen. Nach physikalisch - chemischen Grundfätzen, und als Leitfaden zu dem Unterrichte der inländischen Kattun-Fabrikanten, Färber und Bleicher, auf allerhöchsten Befehl entworfen von Sigismund Friedrick Hermbstädt, Kön. Preuss. geheimen Rathe, Obermedicinalrath u. Prof. d. Chem., des Kön. Berg - u. Salzwerks - Departements, wie auch des Manufactur - u. Commerz - Collegiums Beylitzer, der Kön. Akad. d. Willenschaften u. s. w. Mitgliede. Zweyte durchaus verbesserte u. vermehrte Ausgabe. Erster vorbereitender Theil. 1807. 214 S. Zweyter praktischer Theil. 230 S. gr. 8. [2 Rthlr. 16 gr.)

las Werk lobt seinen Meister!" Diese Wahrheit erhellt auch aus dem vor uns liegenden Buche. Hr. H. war längst als Meister bekannt; und dass er 🕳 auch in der Färbeknost sey, beweiset das gegenwartige Werk, bey welchem wir um so mehr etwas verweilen wollen, weil die erste 1802. erschienene Aufbee in der A. L. Z. noch nicht angezeigt ist. Hr. H. entwarf dieses Grandriss auf Königl. Befehl, da ihm angleich aufgetragen war, die inländischen Kattunund Indiennen-Fabrikanten, Färber und Bleich-Inhaber über die willenschaftlichen Grundsätze jener Gewerbe öffentlich zu unterrichten. Seitdem hat er seks solche Cursus im Unterrichten vollbracht; er hat bierdurch seine Grundsätze bestätigt gefunden, und de Veranlassung gehabt, seine Kenntnisse durch neue Entdeckungen zu erweitern. Hierdurch find die Verbellerungen und Vermehrungen erwachlen, wodurch fich diele zweyte Ausgabe noch vor der erstern auszeichnet.

Dass die Vorzüglichkeit der Producte von dergleichen Fabriken auf der richtigen Anwendung ohemischer Kenntnisse beruhe, leidet nicht den mindesten Zweifel. Um diese zu bewirken, schlug Hr. H. Scher den besten Weg ein: da er nämlich mit Rechtdie Färbekunst als einen einzelnen Zweig der Chemieund Naturkunde anfieht, so trug er nicht sogleich das Methodische der Färbekunst vor, wie die meisten A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

leiner Vorgänger in dielem Fache; londern er entwickelte erst die Grundsätze, auf welche die Methode nur allein gestützt seyn kann: das sind die Elemente der Chemie; bierauf liess er erst die Farben-Materialien - Kunde folgen, ehe er zur Erörterung der Arbeiten der Färbekunst schritt.

In der Einleitung wird der Begriff der Färbekunst

worausgeschickt. Hierdurch veranlasst, wird Newtonz Lebre vom Lichte und Farben, unter Beybringung der dahin gehörigen Verluche und daraus gezogenen Geletze, kurz gefalst, doch deutlich und hinlänglich vorgetragen. Die Körper erscheinen alsdann von befondern Farben, wenn he nach einer befondern Verwandtichaft eine Art der gefärbten Lichtitrahlen anziehn, die übrigen zurückwerfen. (Euler's erklärende Hypothese scheint doch nicht so ganz unbrauchbar, als fie der Vf. ausgiebt.) - Der erste Abschnitt handelt von der Färbekunft Aberhaupt, vom Zweck, Nutzen und Werthe derlelben, dem Unterschiede zwischen Wollen-, Seiden-, Baumwollen- und Leinen-Färberev. Diese vier Stoffe nehmen eine und dieselbe Farbe, z. B. eine Scharlachbrühe, sehr verschieden an; nicht allein, weil sie aus verschiedenen Naturreichen find, sondern wegen eines in der Grundmischung liegenden besondern Verbindungsvermögens. Deshalb ist nötbig, jene durch nicht färbende Stoffe zu verändern, und eine neue Verwandtschaft. zu erzwingen; dieses geschieht durch die sogenannten Basen. Es giebt also dray Hauptabtheilungen der Färberey: 1) die Wollen - oder Schönfärberey, 2) die Seiden-, 3) die Leinwand - oder Schwarzfärberey. Die Wolle, als ganz thierisch, nimmt die Pigmente am leichteften an: die Seide schon schwerer; die beiden andern, als vegetabilische Substanzen, am schwersten. Die Chemie hat indessen gelehrt, diese Schwierigkeiten zu überwinden; und Hr. H. führt die Namen derjenigen unter den gebildetern Nationen hier auf. welche fich um diese Kunst am verdientesten gemacht haben. - Der zweyte Abschnitt trägt die chemischen. Grundsätze der Färbetunft vor. Begriffe der Physik, Chemie der Körper; Mischungs - und Gemengtheile derfelben; entfernte und nähere Bestandtheile. Ele. mente (unzerlegte, aber nicht unzerlegbare Theile); Namen derfelben und ihre nähere Betrachtung. Wärmefloff (freyer, gebundener, strahlender); das Thermometer und seine verschiedene Haupteintheilung; gleiche Vertheilung der Wärme in gleichartige Kör-. per-Capacităt und specifiche Warme; Leitungs-Fähigkeit; Kochen und dellen Dampf (hier hätte die.

ungemein große verborgene Wärme desselben von fäure (nach Hn. H's Versuchen färbt sie für sich perl-1200° wohl bemerkt werden können); Destillation, Sublimation; Bindung des Wärmeltoffs. Lichtstoff: verschiedene Anziehungen und Zurückstossung desselben bewirken die Farben-Feuer. Sauerstoff: delfen Gas und seine Quellen; das Verbrennen; Säuerung und Oxyd. Stickstoff-Gas. Kohlenstoff-Gas. Waf-ferstoff-Gas. Schwefel. Phosphor. Alkalische Salze. Kali, dessen Aetzlauge; Natron (das natürliche, und ätzende); Ammonium (obgleich kein Element; Ent-bindung aus Salmiak). Die Erden. Kalk (gebrannzer und gelöschter; Kalk - Wasser; Krystall); Baryt (dessen Darstellung, auch im kaustischen Zustande); Strontion, Thon, Talk, Beryll, Gadolin- und Zirkon-Erde. Metalle (Oxydation, Reduction): Gold und die übrigen bekannten Metalle, auch Uran, Titan, Tellur, Tantalum, Cererium (nicht gedacht Mt der neueren, aus dem rohen Platin geschiedenen; des Iridium, Rhodium u. s. w.) - Dritter Abschnitt: die gemischten Stoffe. Wahlanziehung: Grad derselben, z. B. der der Säuren zu den Erden, verhält fich, wie die Quantitäten derselben, welche zur Sättigung des gegebenen Gewichts einer Säure erfordert werden (ist diess Gesetz wirklich unveränderlich und allgemein?). Wasser (seine Prüsungsmittel und dessen Reinigung, Zersetzung u. s. w.) Alkohol. Säuren und Neutral., Mittel. und Metall. Salze (28 Säuren, un. gerechnet die Milch-, Raupen-, Kamphor-, Zooni-iche, die aus dem Harze von Südwallis, und die brandigten Säuren: indelsen werden nur 19 aufgeführt, von welchen die Färbekunst besonders fich Vortheile zu versprechen hat). Kohlenstoffsäure und ihre neutrale Verbindung (Prüfung der Waller auf kohlenfeure Kalkerde durch Kalkwasser). Schwefelfäure u. f. w. (unter den Mittelfalzen Gyps und Alaun, unter den Metallsalzen Eisen und Kupfer - Vitriol. Nach eignen Versuchen vom Vf. giebt Kobalt - Vitriol mit Cochenille ein schönes Violett, und Uran - Vitriol mit eben derselben ein angenehmes und dauerhaftes Olivengrun). Schweflichte Säure (zum Bleichen der Wolle und Seide). Salpetersäure u. s. w. (aus 2 Pfd. Salpeter und & Vitriol). Anwendung zum Gelbfärben der Seide und Wolle - Salpetersaure Thon-, Barytund Strontion - Erde, so wie auch Silber -, Queckfilber-, Eifen-, Kobalt-, Uran-Auflösungen (nach Hn. H's eignen Versuchen). Salzsture u. s. w. (aus. Pfd. Kochsalz und 2½ Pfd. Vitriolöl): fie kann die theure Salpetersäure vertreten. Anwendung des salzfauren Baryts und Strontions mit Cochenille, vom Vf.; der Sublimat die Composition (sie macht auch die Campeche - und Braulienholz - Farben echt). Oxydiste Salzsäure u. f. w. Königswasser. Schwefelsalzsäure (aus 12 Theilen Salzsäure und 1 Th. Vitriolöl; he zerfrist alsdann die baumwollenen und leinenen Stoffe nicht fo leight). Phosphor/dure u. f. w. (Bereitung derfelhen aus Knochen mit Schwefelläure, und Ausziehung derselben mit Alkohol). Flussäure u. s.w. Arsenik foure u. f. w. (sie ist als Beize schon nützlich, und kann es noch mehr werden). Boraxfäure. Wolfrau-

grau, and mit Cochenille-ponceauroth). Molybdan-Täure (sie färbte mit Cochenille, nach dem Vf., angenehm violett, kann auch, mit Zinn versetzt, blau und grün färben). Chromfäure. Weinsteinsäure. Citronensciure (fie sey auch aus einheimischen Beeren zu erhalten). Aepfelsäure (sie könne die Citronensäure ersetzen, und sey aus Berberitzen zu ziehen). Kleefäure (fie zerstört die Beizen von essiglaurem Eisen und essigaus Kochfalz durch Kali ausgeschiedene, und das faurem Thon, und dient als Reservage). Essiglare (elligfaure Kalkerde giebt, mit Alaun, elligfauren Thon: essiglaures Eisen erhalt man am besten aus rothem Eisenoxyd und Essig, und essiglaures Zinn aus salzsaurem Zinn und einglaurem Natron). Holzsäure (fehr vorzüglich zum Schwarzfärben, wenn man darin kupferhaltiges Eisenoxyd aufgelöft hat). Bernsteinfäure. Gallussäure (sie wird durch Alkohol vom Gärbestoffe geschieden, welcher die schwarze Farbe verschlechtert). Blausäure. Hydrothionsäure. -Nunmehr folgen mehrfach gemischte Stoffe; die nähern Bestandtheile der Vegetabilien. Zucker, Stärke, Kleber, Schleim, Gummi, Seifenstoff, Gärbestoff, atherische Oele, Harze, Kampser, fette Oele, Wachs, Pflanzenfaser. Nähere thierische Bestandtheile: Gallerte, Faserstoff, Blut, Knochensubstanz, Haare, Seide, Fett, Galle, Harn. In einem Anhange wird der Gährung der Pflanzen - und thierischen Theile, so wie deren Producte, wenn sie trocken destillirt werden, gedacht.-Vierter Abschn.: Von der Färbe - Materialien - Kunde. Sie begreift alle die Gegenstände, welche zu der gesammten Färbekunst nothwendig erfordert werden. 1) Die zu färbenden Materialien: Wolle und Haare, Seide, Baumwolle, Flachs und Hanf. Die gallertartige Masse aus den Haaren mit künstlichem Kali schlägt durch zugesetzte Säure eine klebrige Substanz und Schwefel nieder (der neueren trefflichen Unterfuchung der Haare von Vauquelin ist hier nicht erwähnt). Seide giebt keinen Niederschlag von Schwefel; dagegen giebt fie mit Salzfäure und Alkohol ein färbendes Harz. Sechs Arten der Baumwolle; Verfälschung mit Lämmerwolle, und Mittel, se zu entdecken; Verfeinerungsmittel des Flachses. - Die nestelgannenen Gewebe nehmen die Pigmente leichter an, als die des Flachses; Verfeinerung des Hanfs. 2) Die färbenden Substanzen, oder Pigmente: Verschiedenartigkeit derlelben; ihre Natur und Eintheilung. Pigmente aus dem Thierreiche. Cochenille: wilde, zahme, verfälschte (aus Fernambuck, Thon und Traganth); Probe derselben durch Entfärbung mit.oxydirter Salzfäure. Deutsche Cochenille (Scharlachbeeren). Kermes. Guntmilak. Pigmente aus dem Pflanzenreiche. 1) Blaufürbende. Indigo (Bereitung des Anill in den drey Kupen): verschiedene Arten; Prüfungsmittel; chemische Eigenschaften. Wird sein vieler Sauerstoff, der ihn in kaustischen Kalien und Kalkwasser unauflösbar macht, an unvollkommenes Eilenoxyd; Opperment und Schwefelfpiesglanz abgesetzt: so löst er sich alsdann in jenen auf.) Indig aus Rosenlorbeer: Wait: Indig aus demselben. 2) Rothfürbender Kropp; eine ähnliche Farbe erhält

man noch aus fieben Arten von Galium, vier von Asperula, zwey von Anchusa. Saflor (Güte des einheimischen, nach des Vfs. eigenen Versuchen): chemisches Verhalten: das rothe Pigment erfolgt durch alkalische Salze. Brafilienholz. Kampechenholz. Orseille: Cudbeerd oder Perfo. Paraguatanrinde (ein neues, erst in England angewandtes, Pigment). 3) Gelbfärbende: Wau, Scharte, Gelbholz, Viletholz, Quercitron, Orlean, Kurkume, Avignonkörner, Färbeginster; auch Bocksdornsamen, Chamille, der gelbe Stoff von Saflor, die Canadische Goldruthe, Sammtblume, der Same vom spanischen Klee, die Lorbeerweide, italianische Pappel, die Wurzel der Berberitze, Nesselkörbel, Sauerampfer, Esche, die Birnbaum - und Phrschbaum - Blätter. — Anhang. Von einigen Vegetabilien, die ohne bestimmtes Pigment doch zur schwarzen, braunen, grauen und falben Parbe nothing find. Gallapfel Knoppern (fie enthalten mehr Gärbeltoff, weniger Säure, als jene). Dividivi (eine Mimofen - Schote). Nußschalen. Schmack (er taugt zur schwarzen Farbe, nächst den Galläpfeln, am besten). Birken - und Ellern - Rinde: die Potentille. Mittel zur Entwickelung, Nuancirung und Befestigung der Pigmente. Arab. und Senegal. Gummi (Surrogate desselben). Tragant. Lein-, Flöh-, Bockshorn - Samen. Quittenkern (auch die Wallwurz hätte hier aufgeführt zu werden verdient). Salep fauch die einheimischen Orchisarten find die besten Surrogate für den arab. Gummi). Stärke. Pottasche (nöthige Prüfung, besonders wegen der Kieselerde). Sode. Seife. Wollseife. Walkererde. Eisenvitriol (Abarten desselben: zur Indigokupe muss er durchaus rein seyn; Prufung desselben). Kupfer - und Zinkvitriol. Alaun (Proben desselben: künstlicher). Bleyzucker. Weinstein. Grunfpan. Weister und rother Arfenik. Ranfchgelb. Vitriol - und Schwefelöl.

(Die Fortsetzung folgt.)

ÖRKARO: Afhaudling om Canaler genom Swerige med för/kildt affeende å Wennerns Sammanbindande med Ofterfjön (Abhandlung über Kanäle durch Schweden, mit besonderer Rücksicht auf die Verbindung des Weners mit der Oftsee), von B. B. Platen. 1806. 64 S. 4. Mit 3 Karten.

Diese Schrift ist ein rühmliches Denkmal des Patiesismus und der Einschten ihres Vfs., des Obersten und Ritters; Freyherm von Platen; eines Mannes, auf den Deutschland mit Recht stolz seyn darf (er ist auf der Insel Rügen geboren, ein Sohn des berühmtenschwed. Feldherm). Sie betrachtet die Möglichkeit und die wahrscheinlichen Vostheile einer neuen Verbindung der Nordsee mit der Ostsee durch das Innere Schwedens. Man hat hiezu einen doppelten Plan angegeben; einmal, eine Verbindung des Weners, aus dem man jetzt durch den Göthassus und Kanal bey Trohhätta in die Nordsee kommt, durch den Hjälmar mit dem Mäler; allein die Aussührung dieses Vor-

schlags ist mit unüberwindlichen Schwierigkeiten verbunden: der Vf. giebt daher dem zweyten Plan den Vorzug, der die beiden Meere durch den Wetter zu verbinden fucht. Die herrschende Meinung von der Gefährlichkeit der Schifffahrt auf dielem See ist ungegründet: um die Schiffe aus dem Wetter in den See Wik zu bringen, wird eine einzige Schleufe erfordertt; dieser liegt gleich östlich neben dem großen Bergrücken, der den nordischen Alpen als einen Nebenzweig ausschließt und hier auf eine kurze Strecke aufhört, gleichsam als wollte die Natur selbst einen Wasserweg zum Wik begünstigen: von diesem See, der \$ des Wegs ausmacht, muls ein Kanal mit höchstens 14 Schleusen bis zum Wener geführt werden. Hr. v. Pl. bemerkt, dass Fellers, Sohlberg und Thunberg bereits früher, als die Engländer, den Satz aufgestellt haben, dass man die Hindernisse, die der Lauf der Ströme dem Kanalbau entgegen stellt, nicht bekämpfen, fondern fie umgehn mufs: es kommt daber bey solchen Unternehmungen nicht sowohl der Lauf der Gewässer, als vielmehr die ganze örtliche Beschaffenheit in Betrachtung. Bey einem Kanal vom Wener zum Wetter hat man meiltens durch Erde zu graben. es ikommen keine Felsen, keine hohe Berge, noch tiefe Thäler auf dem Wege vor. Nach einer kurzen Vergleichung mit den merkwürdigsten fremden Kanälen untersucht der Vf., welche Dimensionen für die Schleusen am vortheilhaftesten seyn würden? Er will fie nach derfelben Scala, wie die bey Trollhätta, angelegt wissen; man hat diesen den Vorwurf gemacht, fie wären zu klein; es wird aber mit vieler Gründlichkeit gezeigt, dass zwischen den Pforten der Schiffsdocken in Karlskrona und den Schleusenpforten ein großer Unterschied Statt findet, und dass es unmöglich war, die letztern größer zu machen, wenn fie der Wassermasse gewachsen seyn sollten: aus Mangel an Raum konnte die Zahl der Schleusen aber nieht vermehrt werden; die Dimensionen eines Kanals müfsen nach der Größe, Tiefe und Beschaffenheit der Gewäller, der Waaren, die transportirt werden follen, und dem Umfang des Verkehrs, nicht wie er ift, sondern wie er werden kann, bestimmt werden. Die mittlere Tiefe des Trollhättakanals und seiner Schleu-. fen ist 9 Fuls, obgleich Granberg und Skjüldebrand sie nur zu 64 angeben, wie in der Königl. Vorschrift bestimmt ist. Er hat bis 1804. den Actien-Inhabern nurg Procent für ihre Capitalien abgeworfen, und auch: nach der Realisation hat die Dividende niemals 6-7 Procent überstiegen (besonders schlecht in Schwe-: den, wo 6 Procent der gewöhnliche Zinsfuls ist). Es werden bey dieser Gelegenheit noch verschiedne andre Einwendungen beantwortet, die man der großen Unternehmung von Trollhätta gemacht hat. Die Kosten eines Kanals vom Wener zum Wetter werden zu 333,333 Rbl. 16 is. berechnet; der Ertrag dieser Summe wurde im Anfang freylich nur sehr unbedeutend feyn, und nicht über 14 Procent steigen: es müsten daher die Anwohner der Seeen, die Kaufleute von Gothenburg und alle diejenigen, die mittel - oder unmittelbar von der erleichterten Communication

Vortheil baben, bewogen werden, die Unternehmung zu begünstigen. Eine ganz andre Gestalt gewinnt die Sache, wenn der Kanal bis zur Oftsee fortgesetzt den Sund passiren, würden diesen Weg nehmen. Von S. 46. verbreitet fich der Vf. über die Möglichkeit diefer Fortsetzung. Der Wetter hat einen einzigen Abfluss in die Oftsee durch den Motalastrom: es scheint ein natürlicher Gedanke zu seyn, ihn schiffbar zu machen ( Hr. v. Pl. verwirft ihn aber durchaus, und zeigt alle die Hindernisse, die sich diesem Wege entgegen stellen: er erklärt sich dagegen für Thunbergs Plan, der jenen Fluss ganz verlässt, und bloss die Seen Bor, Rox und Asplang benutzt. Dieser Theil der Verbindung wird freylich immer der kostbarste und schwierigste bleiben; hauptsächlich weil der Kanal fast durchgängig über angebautes Land geführt werden mus, dessen Eigenthümer eine Entschädigung verlangen werden : indessen ist auf der andern Seite die Lage auch sehr günstig, da ungefähr vier Fünstel des Weges bereits von der Natur gemacht find, und nur noch ein Fünftel dem Fleisse des Menschen übrig bleibt. Befonders ware die Vollendung des Kanals zu wünschen, wenn der einheimische Ackerbau erst im Stande seyn wird, das ganze Land mit Getreide zu verlorgen, um den Transport zu erleichtern; dieser Fall wird bey den großen Fortschritten, welche die Agricultur in Schweden macht, vielleicht bald eintreten. Die ganze Abhandlung ist theils das Resultat genauer Untersuchungen, die der Vf. an Ort und Stelle angestellt hat. theils aus ungedruckten Quellen geschöpft, die ihm als Mitgliede der Commilton über den Trollhättakanal zu Gehote standen. Rec., der freylich das Technische der Vorschläge nicht zu beurtheilen wagt, findet die Idee groß und der Ausführung würdig; nicht bloss Schweden, sondern der Handel überhaupt darf fich große Vortheile davon versprechen, und deswegen glauben wir, dass auch in England und Russland, Capitalisten Fonds zu einer neuen Verbindung der Nord- und Oftsee herschielsen würden; Russland, und insonderheit Finnland, müssen ausnehmend gewinnen, wenn ihre nach dem Auslande beltimmten: Schiffe einen so beträchtlichen Theil des Wegs in der gefährlichen Oltsee ersparen könnten. Wie viele und große Unternehmungen, die den geselligen Zustand Europa's ausserordentlich verbestern würden, find noch übrig: wer, dem das Wohl seiner Brüder, die Veredelung unfres Geschlechts am Herzen liegt, fühlt fich nicht von den wehmüthigsten Empfindungen durchdrungen, wenn er bedenkt, dass ein Tausendtheil der Kräfte, welche die ewigen Kriege ohne allen-Zweck zerstören, hinreichte, Werke hervar zu bringen, die ihren Urhebern den Segen dankbarer Söhne, die Bewunderung der entferntelten Nachwelt verschaffen würden. - Bey dem Buche behnden fich: 1) die treiben kann.

Marelius's che Karte vom südlichen Theile Schwedens 2) Elij Schweders Abwiegungskarte über den Kanal zwischen dem Wener und Wetter, und 3 Seiten von würde; wenigstens 5 Procent der Waaren', die jetzt Schulz dito über den Kanal von Wetter nach Slätteback. Der Lauf, den der Kanal nehmen soll, ist nach den verschiednen Projecten mit verschiednen Farben bezeichnet.

#### . NATURGESCHICHTE

LUNEBURG, b. Herold u. Wahlstab: Tabellarische Uebersicht der in Methlenburg wildwachsenden Pflanzengeschlechter, von J. C. L. Wredow, Lehrer an der Schule zu Parchim. 1807. 308. S. 8. (I Rthlr. 8 gr.)

Diele Schrift können wir dem Anfänger als fehr brauchbar empfehlen. Sie fängt mit einer Einleitung in die Botanik an, oder vielmehr mit einer Erklärung der deutlichen Kunstwörter nach dem Alphabet. Der Vf. folgt fast durchaus Willdenow, und allerdings. konnte er fich keinen bessern Führer wählen. Der Begriff von Art, welchen er mit Individuum oder dem einzelnen Gewächs für gleichbedeutend hält, ift unrichtig, und eben so ist es falsch, wenn er sagt, es sey Abart, was fich von andern nur durch Farbe, Größe oder Entstellung einzelner Theile unterfcheidet. Es kommt bey der Bestimmung von Art und Abart bloss auf die Beständigkeit der Charaktere an. Ehen so bedarf es zum natürlichen System nicht einer Kenntniss aller Arten, und gerade dieses System kann nicht durch die Entdeckung neuer Arten umgeltolsen werden, weil man immer noch neue Ordnungen oder Unterordnungen einschieben kans. Manche künstliche Systeme werden noch leichter umgestossen; überhaupt hängt die Festigkeit des Systems nur von der Beständigkeit der Charaktere ab. Hierauf folgt nun die tabellarische Uebersicht der mecklenburgischen phänogamischen Pslanzengeschlechter (beller: phanerogamifoles Pflanzengattungen). Der Vf. hält sich fast immer genau an die Linneischen Charaktere, wie die Bestimmungen der Umbellenpsianzen u. s. w. beweisen. Uebrigens ist die Uebersicht bequem und für den Anfänger breuchbar. Da Mecklenburg ein gar zu beschränktes Land ist: so würde der Vf. wohl gethan haben, wenn er alle deutschen Pflanzengettungen in seinen Plan gezogen hatte. Zuletzt ein ziemlich vollständiges Verzeichmis der mechleaburgischen phanerogamischen Pslapzen, nach der Bluthenzeit geordnet. Hin und wieder hatten neuere Bestimmungen genutzt werden können. Dem seilsigen Vf. wünschen wir eine Lage, wo er seine Lieblingsbeschäftigungen mit den gehörigen Hülfsmittela-

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 4. Julius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### TECHNOLOGIE.

Berlin u. Stettin, b. Nicolai: Grundris der Färbekunst, — von Sigism. Fr. Hermbstädt u. s. w.

(Fortsetzung der in Num. 184' abgebrochenen Recension.)

er zweyte oder praktische Theil hebt mit dem fünften Abschnitte, den Operationen zur Annahme schöner Farben für die färbenden Substanzen, an. Sie müssen vorher von fremdartigen Substanzen befreyet werden. Bey der Wolle muss der fettige Schweiss ihr durch Waschen (mit Wasser und faulem Harne, oder auch Seife) genommen werden. Durch das Walken werden außer jenen Zwecken auch die Fäden des Gewebes mehr in einander gefilzt. Das Schwefeln durch liquide schweselichte Säure oder deren Dunst macht Die gelbe Seide weiss zu machen die Wolle weiss. bedient man fich Baume's Verfahren mit salzgesauertem Weingeiste, oder Giobert's mit schweflichter Säure. Der Firniss wird jener durch aufgelöste Seife genommen. Die Baumwolle wird durch Flusswasser und das Walken entschlichtet, durch Beuchen (Büken) mit alcalischer Lauge entschälet. (Hr. H. räth mit Recht, das mit der Lauge durchzogene Zeuch auf einem hölzernen Roft dem Dampfe in einem verschlossenen Gefässe auszusetzen. Sie wird durch die Rasenbleiche fwelcher zuletzt eine sehr verdünnte Schwefelfäure zu Hülfe kommt) oder durch chemische Mittel gebleicht. (Hier räth der Vf. zu der liquiden oxydirten Salzfäure, noch mehr aber zu der neutralifirten, und wendet zuletzt obiges schwefelsaures Wasser an. Man kann die Baumwolle aber auch statt der akalischen Laugen mit der Schwefelkalklauge büken.) wand. Sie kann entschlichtet, gebükt und gebleicht werden auf dieselbe Art, wie die Baumwolle. (Erklärte Theorie dieses Bleichens.) - Sechster Abschn. Von den Basen oder Beizen, als Vorbereitungsmittel ar Annahme und Befestigung der Farben. Saure Bizen. Schwefel-, Salpeter-, Arfenik-, Wolframund Molybdan-Säure und Weinstein. Die beiden ersten dienen bloss zum Schönen, die übrigen sind Grundlagen für Pigmente. Alcalische Beizen. Erdigtmittelfalzige Beizen. Thonigte. Der gemeine und vollig neutrale Alaun; die salpeter-, salz- und estigsaure Thonerde (a) 3 Th. Alaun, 3½ Bleyzucker; b) vor-hergehende Neutralifirung des Alauns mit § Pottasche und  $\frac{\pi}{12}$  zerfallenem gebranatem Kalk; alsdann den Bieyzucker; c) völlige neutrale Sättigung des Biey-Zuckers mit frischer Glötte u. f. f.; d) Bereitung des-A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

felben aus Essg und Bleyglätte u. f.; e) essglaure Pottasche mit Alaun; f) estigsaurer Kalk mit Alaun). Kalihaltige Thonerde; (Uebersättigung des Alauns mit ätzender Kalilauge.) Metallisch mittelsalzige Betzen. Zinn; (salpetrig-salzsaures, salzsaures; Zinnsalz aus Zinnasche und Salmiak]; schwefelsalzsaures saus I Th. Salzfäure und & Vitriolöl]; essigsaures [aus Zinnsalz und essiglaurem Natron ; kalihaltiges [aus falzsaurem Zinne durch Uebersättigung mit Kali.]) Eisen; (salpetersaures, kalihaltiges [aus Uebersättigung des salpetersouren]; essiglaures [am besten aus rothem Eisenoxyd]; holzsaures [durch die brenzliche Säure.]) Wismuth; salzsaurer (mittelst des Zufatzes vom Kochfalze zu dem falpeterfauren). Kupfer; vitriolfaures; essigfaures (aus essigfaurem Kalke und Kupfervitriol). Vermischte Beizen. Essiglaurer Thon, bald mit esligsaurem Eisen, bald mit esligs. Kupfer, bald mit Arfenik, mit Salmiak, mit Alaun; oder effigs. Eilen und Kupfer zu schwarz. Fabron's allge-meine Beize (aus Schwefelsaure, Zinn, Kochsalz, Weinstein und Kupfervitriol). Wirkung der Beizmit-Zerstörungen der Beizen, damit die Zeuge die Pigmente nicht annehmen (Reservagen) gegen thonigte Balen, crystallisirte Citron - und Weinsteinsaure oder Kleesaure; gegen eisenartige, übersauertes schwefelfaures Kali. Sie müssen mit Formen aufgetragen werden, deren Stoff nicht durch die Reservagen aufgelöst wird; zum Verdicken wählt man am liebsten Gummi, Siebenter Abschn. Vorbereitung der zu färbenden Zenge durch die Beizen. Reinigung derselben (durch Kuh-Zubereitung der Flotten; Ausziehung der [ selbstständigen und vorzubereitenden ] Pigmente mit Waller; nur bey Harzen und dem Kleber durch alkalische Zusätze. Spühlen der gefärbten Zeuge und fernere Bekandlung (bey baumwollenen und leinenen gedruckten Zeugen ein Kleienbad nebst Lerchenschwamm Pulver). Die Haupt- und Grundfarben, so wie die gemischten. Die ersten find blau, roth, gelb und schwarz; die letzten violett, grun, feuerroth, braun, grau und falb. - Achter Abschnitt. Erzengung der blauen Farbe. 1) Auf Wolle Waid - Indig-kupe. (2 Pf. Waid, 4 L. Krapp, 4 L. Waizenkleye; erhitzt zu 75° R. kömmt 4 L. fein geriebener Indig. 4 L. Pottasche und 1 L. Kalk dazu; oft umgerührt, stets bey derselben Temperatur erhalten. Nach 9 Stunden erforscht man durch den eingesetzten Stahl, ob dieser gelbgrun wird. Hierauf wird die Kupe mit Kalk gelpeilt, d. i. von Zeit zu Zeit 4 L. Kalk zugesetzt, bis der Stahl grasgrün, und nach 2 Minuten

blau erscheint, worauf das Ausfärben geschehen kann. Zinnauflösung ausgefärbt. Scharlach nach Hn. H. Scharf - oder Schwarzwerden [hellschgrauer Stahl, Methode. Mit 164 von falzsaurem Zinn, 6 Weinstein, Uebermass des Kalks] und Durchgehen der Küpe 3 Kurkumey oder Visettholz, und Wasser kocht man [röthl. weiser Stahl, Mangel an Kalk]. Mittel gegen 100 Pf. Tuch, und färbt es hierauf mit 5 Cochenille das Schwarzwerden und Durchgehen der Küpe. Theo- aus. Theorie. Hn. H's Methode erspart die Salperie der Waidkupe [eben fo grundlich als verständ- terfäure ganz, und einen Theil der Cochenille, die lich]. Blaukupe nach englischer Art smit Zusatz von nach der ersten Art vergeblich niedergeschlagen wird. Opperment und Kali]. Sächfisch Blau [ Indig, in rau- Statt des salzsauren Zinns dient auch das schwefelchender oder mit Schwefel digerirter Schwefelfäure salzsaure. Carmoifin. Es lässt fich aus Scharlach beaufgelöst]. Ansieden des damit zu färbenden Zeuchs reiten, wenn man ein solches Tuch mit Alaun oder mit Alaun und Weinstein]. Ausfärben; auch nach Salmiak, oder Pottasche oder Ammonium siedet; besverbesserter Art [erst Flockwolle blau zu färben, ser ist 1 Pfd. Tuch mit 8 Loth Alaun, 2 Weinstein, and aus dieser die Farbe wieder herauszuziehn.] 2 salzsaures Zinn zu sieden, und es alsdann mit 14 bis Blaufärben mit Campechenholz [nach Ansiedung mit 2 Cochenille auszufärben. Kraprotk. Auf I Pf. Tuch einem kupferhaltigen Salze] unecht. Kornblumenblau J. 2) Biau auf Seide. Indigo-Küpe zum Ausfärben; zum Gelbroth setzt man Gelbholz für dieselbe; fast eben wie die obige; nur Kali statt oder Wau hinzu. IPs. Tuch wird zum englisch Roth Kalk. Die vorher mit Seife ausgekochte Seide wird mit 2 L. Weizenkleye, ½ Zinnauflösung, 2½ Weinentweder aus der Küpe ausgefärbt, oder es wird ihr stein und 6 Alaun angewandt, und mit 2 Weizenkleye, vorher eine andere Grundfarbe gegeben, z. B. von 1 Qu. Kurkumey, 2 L. Zinnauflösung und 24 L. Krapp Orseille oder Cochenille. Englisches Blau. Die Ku- ausgesärbt. Roth aus Brasilienholz. Nach einer Beize pe dazu besteht aus Indigo, Kalk, Eisenvitriol und von 6 – 7 L. Alaun und 1 L. Weinstein von (1 Pf.) Opperment. Sächsisch Blau. Die mit Seise ausge- Zeuche, wird es in Brasilien-Absud ausgefärbt; noch kochte Seide erhält hierauf ein Alaunbad u. f. Zur schöner wird es durch Hinzufügung von 2 L. salzsau-Verhütung des grünen Stichs färbt man die Seide erst rem Zinn zu der Beize. Auch Fabroni's allgemeine englisch - blau, und bearbeitet sie hierauf mit schwe- Beize ist nützlich. Bey zugesetztem Visettholz erhält felfaurem Indigo. Ein unechtes Blau erhält die Seide man ein Krapproth von geringerer Dauer. durch Anbeizung mit esligsaurem Kupfer oder Grun- Citronensaft, Schwefel- und Salzsaure werden alle Ipan, und Ausfärben mit Campecheholz-Ablud. Besser wird mit dieser zuerst die Seide gefärbt, und lette übergeführt. Andere Schattirungen erhält man fie hierauf durch ein Bad von Orseille, hernach aber durch eine gewöhnliche Indigo- oder Kalk-Indigokupe gezogen. 3) Blau auf baumwollne und leinene Zeuche. Die kalte Indigo Kupe. Auf 70 Qu. Wasser 6 Loth Indigo, 15 Eisenvitriol, 20 gebraunten Kalk (der Vitriol muls ganz kupferfrey und mit völligem Kryftallwasser seyn - Theorie). Gedruckte Leinward. Die Stellen, welche farbelos bleiben sollen, bedeckt durch Orlenn gelb gefärbte Seide wird in eben geman mit der Reservage (aus eisenfreyem Pfeisenthon, Grünspan, dem verdickenden Gummi oder Stärke, und etwas Talg, Wachs oder Harz). Das gefärbte farbe erhält man aus Carmoifinseide, welche man in Zeuch kömmt in ein Sauerbad (aus Wasser und at Vi-Englischer Druck auf Cattun; mit einem Brey aus I Th. Indig, 3 Eilenvitriol und etwas Gum- fährt, wie bey dem Carmoifin, dem Bade aber auf miwasser, der getrocknet in eine ätzende Kalilauge jedes Pfund Seide ein Quentchen weissen Arsenik zugetaucht, hernach in das Sauerbad gebracht wird. fetzt, und fie noch durch eine verdünnte Indigoküpennik: in die erhitzte Auflösung wird der Indig gerührt. eine Flotte von Gallapfeln oder Campecheholz grau, und bierauf in der Blutlauge blau. - Blau mit Campecheholz: das mit 5 Th. Kupfervitriol, 2 Th. Grün-Wolle, mit Cochenille. Auf 100 Pf. Tuch nimmt man gelbrothe Tuch wird nun in 41 Cochenille und 14 sem sich auch etwas Galläpfel besinden.

Königsblau 10 L. Alaun, 2 Weinstein zum Ansieden und 16 Krapp diese Farben heller; durch Alcalien dunkler, ins Viodurch eine schwache Gallung der angesottenen Zeuche, und beym Ausfärben durch Zusatz von Quercitron. Gelb - oder Visettholz. 2) Roth auf Seide, durch Cochenille. Carmoifin: nach zehnstündigen Alaunen bringt man sie in ein Bad von a weissen Gallapfels, dem man & Cochenille, & Weinstein, & salpetrigsaure Zinnauflösung zusetzt. Scharlachartiges Carmoisin. Die dachte Zinnbeize geweicht, und in einem Bade aus Tochenille und To Weinstein ausgefärbt. Die Feuerein Saflorbad, auch wohl noch in ein Bad von Gelb-holz bringt. Purpurroth erfolgt, wenn man ver-Schilderblau zum Einmahlen: 3 Th. frischen Kalk brühe zieht. Roth aus Brafilienholz. Nach dem Bei-(mit 16 Th. Wasser), 4 Th. Kali, 2 Th. rothen Arfe- zen wie zum Carmoisin farbt man mit Brafilienholze aus, und giebt ihm die gewünschte Schattirung in Färben mit Berliner Blau; die mit Eisenvitriol oder schwacher Kalilauge. Ponceau. Nach gegebenem gelestigsaurem Eisen getränkten Zeuche werden durch ben Grunde mit Orlean wird fie alaunet, und dann im Brasilienholzbade ausgefärbt. Echtere, haltbarere Farben erhält man, wenn sie vorher in Zinnauflösung eingeweicht, und alsdann ausgefärbt wird. Ipan gebeizte Zeuch wird mit einer Campecheholzstotte Durch eine Gründung von gelb mit Orlean, Kurkuausgefärbt. - Neunter Abschn. Rothe Farben 1) auf mey, Wau oder Gelbholz, wird die Farbe heller. Völlig echt erfolgen dergleichen Farben, wenn sie 6 Weinstein, Cochenille, 21 salpetrig salzsaures mit Fabron's Beize vorbereitet, und hierauf im Bra-Zinn, und 3 Kurkumey oder 6 Visettholz. Das filienbade ausgefärbt wird, besonders, wenn in die-

Saflor. Dieser ist so lange mit Wasser anzukneten, bis das Wasser klar abläuft; das Rückbleibsel wird mit gepulvertem Kali (zu I Pf. Saflor 2 L.) eder Natron (3 L.) bestreuet, hernach durchgeknetet, bis es des Pigments völlig beraubt ift. Der Lauge wird so viel Citronenlaft zugesetzt, dass das Lackmusspapier fich davon röthet. In diesem Bade färbt fich die Seide rolenroth oder fleischroth, nach der Zeit, dass man fie darin lässt. Hochroth. Sie wird drey Mal im Saflorbade gefärbt, dazwischen gespült, getrocknet, wieder gefärbt, zuletzt durch ein sehr verdünntes Bad von Citronensaft gezogen. Nachdem die Grundfarbe durch Orlean gegeben ift, wird in einem Saflorbade ausgefärbt. Nacaret. Man verfährt wie zum Ponceau, und zuletzt bekömmt sie noch ein frisches Saflorbad. Zuweilen pflegt man auch die gefärbte Seide durch ein mit Essig bereitetes Bad von Fernambukholz zu nehmen. — Um das gelbe nachtheilige Pigment gänzlich vom rothen zu scheiden, färbt man Lappen von Cattun oder Leinwand im Saflorbade von Citronenfast aus, wobey eine schmutzig gelbe Flüssigkeit zurückbleibt. Die gefärbten Lappen, wohl ausgewalchen, knetet man mit einer Natronlauge fo lange durch, bis jene entfärbt find. Die färbende Natronlauge wird mit Citronfäure abgestumpst, und zum Ausfürben angewandt. 3) Roth auf baumwollene und teinene Zeuche. Cochenille. Man beizet fie 24 Stunden mit salzsaurem Zinne, und färbt sie im Cochenillebade aus; erhalten sie bey der Vorbereitung einen gelben Grund, so werden sie Scharlach. Krapp. Die sollkommen gebleichten und durch Schwefelfäure von en fremden Theilen völlig befreyten Zeuche fiedet man im Galläpfelbade, alaunet fie bey einem Zusatze von 3 Natron, färbt fie im Krappbade aus, und schönet fie mit einer sehr schwachen Kalilauge. Schöner werden fie durch esfiglaure Thonerde statt des Alauns; getrocknet werden sie alsdann in einem Bade von Kuhhist abgezogen, gespült, mit Krapp ausgefärbt, in eitem Kleienbade mit etwas Seife geschönet. Färben der pdruckten Zeuche. Die Beize ist estigsaure Thonerde, erdickt mit Gummi oder Stärke, oder gepulverte klepwurzel, und mit Fernambuck etwas gefärbt. Das getrocknete Zeuch kommt in ein Kuhmistbad, wird hierauf wohl ausgespült, und im Krappbade msgefärbt; noch besser wird die Farbe, wenn man twey Bader nimmt. Alsdann werden fie im Kleienbade, welchem etwas gepulverter Lerchenschwamm zugeletzt ist, abgezogen. Zuletzt werden sie auf einem beraseten Bleichplane auf der linken Seite gebleicht. Soll die Farbe heller gelblich werden, setzt nan etwas Gelbholz oder Quer Citron zu; soll sie bunkel, Püce u.f. werden, so setzt man der Thonbeize esfigsaures Eisen zu. Türkisch · Roth (nach Hn. I's eigner Erfahrung). Man entschält das Garn burch eine schwache Kalilauge, gieht ihm die Kothteize (aus Schafskoth, Kalilauge, 13 Baumöl), gerocknet bringt man es in ein Oelbad (aus Kali - oder ioda-Lauge mit Baumöl, welche eine milchähnliche Müssigkeit macht), giebt ihm vier Laugenbäder, spult s wohl aus, dass das Garn vollkommen weils ift.

Hierauf giebt man die erste Gallung und die erste Alaunung (mit & Natrum), spült es wohl aus, bringt es in ein Oelbad, giebt ihm wieder drey Laugenbäder; alsdann die zweyte Gallung und die zweyte Alaunung, spült es wohl aus, färbt es aus mit Krapp, schönt es mit schwacher Kali - oder Sodalauge, wozu ein wenig Baumöl und etwas Seife kömmt, und belebt es mit verdünnten salpetrigsaurem Zinn. Theorie: Verbindung des Oels mit dem Garn durch das prädisponirende Alcali, Mischung des Oels mit der Gallusfäure und dem Gärbestoffe; Verbindung des Gemisches mit der Thonerde, wodurch die Annahme des Pigments erfolgt. Roth aus Brasilienholz. Man gallet das Zeuch und färbt es in zwey Brasilienholz-Brühen aus, bähet es mit salzsaurer Zinnauslösung, bringt es wieder in jene Brühe, sodann abermals in die Zinnbeize, und hierauf in jene Brühe. Mordortroth. Man gallt, alaunt, giebt einen schwachen Krappgrund, hierauf wechselsweise ein Zinn- und Braulienholz-Bad. Roth aus Săflor. Man verfährt wie bey der Seide. Zehnter Abschn. Gelbe Farben. 1) Auf Wolle. Was. Sie wird alaunt (mit 1 Weinstein) und im Waubade ausgefärbt. Kochfalz und Gyps machen die Farben dunkler; salzsaures Zinn heller und dauerhafter; etwas Krapp giebt goldgelb. Gelbholz. Nach vorher gegangenem Alaunen kömmt die Wolle in die Gelbholzflotte, welche vorher durch Tischlerleim vom Gärbestoffe befreyt ist. Lebhafter ist die Farbe auf Zusatz von salzsaurem Zinne. Quercitron. Die Beize ist blosser Alaun, oder sie enthält etwas falzsaures Zinn; man befreye auch die Flotte vom Gärbestoss durch Leim. 2) Seide. Was. Goldgelb. Sie wird alaunt, kömmt sodann in ein Waubad, und erhält einigen Zulatz von Kali oder Soda. Citrongelb. Sie wird durch mehr Seife entschält, schwach alaunt, und in ein blosses Waubad gebracht. Quercitronrinde. Hellgelb. Sie wird alaunt (auch wohl etwas falzfaures Zinn zugesetzt) und ausgefärbt; etwas Indigofolution macht zeifiggelb; Alcalien dunkelgelb. Auroraroth. Durch Alcali bereitet man ein Orleanbad, womit man ausfärbt. Orangegelb. Die, wie eben angegeben, gefärbte Seide wird durch Alaun, oder Essig oder Citronensast gezogen. Nankin; man setzt dem Bade einen Galläpfelabsud zu. (Es ist zu wundern, dass man die höchst einfache Art, die Seide durch Behandlung mit Salpeterfäure, nach Gmelin's Angabe, gelb zu machen, nicht angeführt hat.) 3) Baumwollene und leinene Zeuche. Wau. Nach dem Alaunen kommen fie ins Waubad, worauf fie (13 Stunde) in schwefelsaure Kupferauflösung eingeweicht, hernach in kochende Seife gebracht werden. Citrongelb. Nach dem Alaunen färbt man im Waubade aus. Bey dem Jonquillengelb wird nicht alaunt, fondern im Bade 16 Grunfpan zerlassen; in der Folge wird dasselbe alcalifirt. Gedruckte Zeuche. Man beizt mit essigsaurer Thonerde, reinigt die vorgedruckten Zeuche mit dem Kuhmistbade, färbt sie im Waubade aus, zieht sie im Kleienbade ab, und bleicht sie. Sollen sie zugleich gelb und krapproth erscheinen: so trägt man die Beize für den Wau erst dann auf, wenn

das Ausfärben im Krapp schon vollendet ist, sonst würde dieser jenen verschwinden machen, wogegen der Wau die Farbe aus Krapp unverändert lässt. Gelb. holz. Beize aus Alaun und I salzsaurem Zinne; dem Geluholzbade ist vorher der Gärbestoff zu entziehen; durch ein nachheriges Kleienbad erfolgt mehr Leb-Gedruckte Zeuche. Beize aus elliglaurem Thon, dem noch besser I estigsaures Zinn zugesetzt wird. Reinigung durch ein Kuhmistbad; alsdann Quercitron-Rinde. Beize aus neutralem Ausfärben. salzsaurem Zinne. Niederschlagen des Gärbestoffs durch Leim, vor dem Ausfärben. Bey bedruckten Zeuchen ist die Beize estiglaurer Thon und Zinn, welche nach dem Vordrucke im Kuhmistbade zu reinigen find. Um gut zu färben, ist der Gärbestoff zu fällen, und bey niedrigster Temperatur auszufärben; dem Bade aber & Weinstein zuzusetzen. Gelbe Farben zum Schilder gelb. Quercitron - Absud, vom Gärbestoff befreyt, wird mit 1/2 Zinnsalz, 1/3 essiglaurer Thonerde versetzt und mit Gummi verdickt. Orlean. Zum Bade nimmt man hier mehr Alcali, als bey der Seide; nach dem Ausfärben überfättigt mandas Alcali durch Weinstein oder Citronensaft. So erhält man Aurora, Orangegelb und Chamoi, Nankinartige Farben aus Eisen. Man tränkt die Zeuche mit essigsaurem Eisen, und lässt sie trocknen, oder mit falpetersaurem Eisen, und zieht sie durch eine verdunnte Aetzlauge; oder mit Eisenvitriol, und hängt sie in Kalkwasser bis zur gehörigen Farbe, oder zieht be durch Kalilauge. Unechter Nankin (der von adstringirenden Stoffen schwarze Flecken annimmt). Man giesst zu einer reinen Eisenvitriol-Auflösung Kalkmilch; das ausgefärbte Zeug behandelt man mit schwacher Schwefelläure bis zur verlangten Schatti-Echte Nankinfarbe. Die Beize ist neutraler Alaun; nach dem Ausfärben mit einem Absude aus Eichenrinde und Alaun erhält es ein Bad von Kalkwasser, und es wird mit salpetrigsaurem Zinne geklärt. Zum Drucken nimmt man estig- oder salpeterfaures oder kalihaltiges Eisen, mit Stärke oder Salepwurzel verdickt, reinigt im Kuhmistbade und bleicht.

(Der Beschlüse folgt)

#### NATURGES CHICHTE.

ERFURT, b. Keyler: Das Nätzlichste, Wissenswertheste und Unentbehrlichste aus dem weiten Gebiete der Naturgeschichte mit technologischen Erläuterungen für Jedermann. Ein Handbuch zur Selbstbelehrung und zum Unterrichte in Bürger- und Landschulen von Wilh. Christian Orphal. — Erstes Bändchen. 1808. XII u. 160 S. 8. (10 gr.)

Der Vf. fagt in der Vorrede, daß man noch keine zweckmäßige Naturgeschichte für die Bürger- und Landschulen, für den gemeinen Mann und alle diejenigen habe, die keine Naturforscher von Profession sind; allein er muß sich nicht an die bekannte Funkssche erinnert haben, die allen den Forderungen entspricht, die er von einer solchen Schrift macht; es müßte denn seyn, daß er, wie man sast vermuthen muß, gar keines ausländischen Naturals erwähnen

will, woran er aber sehr unrecht thut: denn es ist gewis jedem, den naturhistorische Gegenstände interessiren, daran gelegen, auch zu willen, welches Gewächs die Baumwolle, den Kaffee liefere, und den Löwen, den Elephanten und das Nashorn, Thiere, die in der Bibel vorkommen, näher zu kennen; und oft liegt ihm daran mehr, als an der Beschreibung derjenigen Dinge, die er alle Tage vor Augen hat, und besser als der Gelehrte zu kennen glaubt.

Diess Bändchen enthält die Naturgeschichte der

Haus - und zahmen Thiere, und zwar die dahin ge-

hörigen Säugthiere und Vögel. Voran geht als Einleitung ein Gespräch zwischen einem Pfarrer und den Vorstehern des Orts über die Einführung des Unterrichts in der Naturgeschichte in den Dorfschulen. Die Nützlichkeit eines solchen Unterrichts wird darin sehr anschaulich dargestellt; es würde aber das Gespräck nichts von seiner Ueberzeugungskraft verloren haben, wenn der Superintendent, der als Gegner dieler nützlichen Sache vorgestellt wird, aus dem Spiele geblieben wäre. In diesem Einleitungsgespräche erfahren die Lefer denn auch, was sie eigentlich in dieser Naturgeschich. te von dem Vf. zu erwarten haben. 1) Will er sie mituafern nützlichen Hausthieren bekannt machen, und ihne von selbigen sehr vieles sagen, was sie mit Nutzen anwerden können; 2) mit unsern nützlichen Thieren, diezwar keine Hausthiere find, die aber dennoch als Nahrungmittel oder fonft auf irgend eine andere Art auf die Lebensbedürfnisse des Menschen einen wichtigen Einstaß haben; 3) mit den schädlichen und giftigen Thieren, and zwar will er dabey unterfuchen, welche Thiere wirklich schädlich und giftig find, und welche man bisher nur falschlich dafür gehalten hat; 4) mit den Baume und Pflanzen, die Gegenstände der Landwirthschaft find, 5) mit den schädlichen und giftigen Pflanzen, die jedermann kennen muls, um bey Menschen und Thieres Unglücksfälle zu verhüten. Und dann 6) will er ihnen auch noch über manche Naturerscheinungen und auffalle nde Naturereignisse die nöthigen Aufklärungen geben, und fie dadurch vor den Fesseln des Aberglaubens zu fichera. Die Beschreibungen find recht zweckmässig und gut eingerichtet, und es ist zu wünschen, dass der naturhistorische Unterricht in den Bürger- und Landschulen, der

in neuern Zeiten wieder etwas lauer betrieben wird. durch diese Schrift von Neuem belebt werden möger Etwas mehr Sorgfalt muss aber der Vf. bey der Ausarbeitung anwenden. So weiss z. B. der gemeine Mann und seine Kinder, womit man die Hausthiere gewöhnl. füttert, kennt aber die Vortheile nicht, die neuere Oekenomen anwenden, um fichrer und besser ihren Zweck zu erreichen, und darauf häfte vorzügl. aufmerk fam gemacht werden sollen. Ferner verstehen sie Ausdrücke wie Stupor, nicht, und unschicklich ist es sogar, wenn von den Tauben, die man als Muster ehelicher Trens rühmt, gelagt wird:,, Man thut ihnen damit zu viel Ehre an; denn sie gehen, besonders zur Brütezeit, wie ich oft bemerkt habe, ebenfalls extra." Vom Auerochsen ik noch nicht ausgemacht, dass er der Stammvater unsres Rindviehs ist. Dieser ist wahrscheinlicher der gruszende Ochse (Bos grunniens).

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 5. Julius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### TECHNOLOGIE.

Bertin u. Stettin, b. Nicolai: Grundriff der Förbekunft — — von Sigismund Friedrich Hermbstädt u. f. w.

(Beschluss der in Num. 185. abgebrookenen Recension.)

ilfter Abschnitt. Schwarze Farben (sie erfolgen aus Körpern mit Gallussäure, nebst solchen, die Eifen - und Kupferoxyd enthalten): a) auf Wolle: nachdem die Zeuche in der Blauküpe einen Grund erhielten, kommen sie in ein Bad aus gleichen Theilen Galläpfel und Campecheholz, wovon i mit Grünspan, hernach 4 mit Eisenvitriol, zuletzt das übrige Drittheil mit Schmack versetzt wird. Nach dem Waschen und Walken benimmt ihnen ein Waubad die Steifigkeit. In Frankreich erhält das blaue Tuch ein Bad aus Gelbholz, Schmack und Campecheholz; nach dreystündigem Kochen wird Eisenvitriol darin aufgelöst. In England beobachtet man ein ähnliches Verfahren; ur muss die Grundfarbe Dunkelblau seyn: Der Ab-Bud ist, von Galläpfeln und Campecheholz. Bey dem Walken bedient man fich gelöster Seife, oder man giebt ihm ein Waubad. Schwarz ohne blauen Grund. Die Beize besteht aus 4 Theilen Kochsalz, 2 Weinftein, I salzsaurem Zinne, I salzsaurem Wismuthe, Lifervitriol, 1/4 Eisenvitriol. Das Bad ist ein Abd von Campecheholz und Schmack: diesem setzt an zuletzt noch 13 Eilen - und 1 Kupfervitriol zu, nd walkt mit etwas Seife. b) Schwarz auf Seide. Die sehr zusammen gesetzte Schwarzküpe ist nach ford angegeben. Hr. H. bemerkt ganz richtig, dals in derselben das estiglaure Eisen und Kupfer die Bass jey, der Schmack und Campecheholz die Gallusfäure ergeben, der Flöhsamen, der Gummi und Zucker Glanz bewirken; der letzte nebst dem Syrup den den Sauerteig in Gährung kommen: ein betribtlicher Theil der Zuthaten aber fich ganz passy verhalten. c) Auf baumwollene und leinene Zeuge. Nach dem Beizen mit estiglaurem Eisen, nebst etwas Eilenvitriol, fürbt man in einem Bade von Erlenrinde, ader von Campecheholz und Sehmack aus; doch fatter und dauerhafter wird die Farbe, wenn man dem estiglauren (noch besser dem holzsauren) Eisenestig santes Kupfer zuletzt (zu 2 Quart der Eilenbeize 2 L. Kupfervitriol, 1 L. Grünspan.). Zu gedrucktem Zeuche wähle man das, mit Holzläure aufgelöfte kupferhaltime Eisenoxyd zum Vordruck, und nach dem reinigenden Kuhmistbade färbe man mit Schmack und .: .. A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Campecheholz, nebst einem geringen Zusatze von Krappe aus. Dunstet man diesen Absud stark ab. rührt die gedachte Beize zusammen, verdickt man mit Salepwurzel und druckt schnell auf, so erfolgt ein guter Tafeldruck. Zwölfter Abschnitt; gemischte Farben, violett, grun, braunroth, grau oder falb. Violett: a) auf Wolle. Himmelblauer Grund in der Blauküpe: Anfieden mit Alaun, B Weinstein: Ausfärben durch Cochenille (5 Qu. für jedes Pfund Zeuch.). Purpur erfolgt bey einem hellern Blau, und mehr Cochenille. Lilas, Colombin und Malvenblau erfolgen nach weniger oder mehr satten blauem Grunde, wenn die alaunten Zeuche in derjenigen Flotte ausgefarbt werden, welche schon zu violetten Farben diente. Violett aus Campeche - und Brafilienholz. Fabroni's Beize; Ausfärben in der Campecheholzflotte: nimmt man Brafilienholz, statt des Visettholzes; so spielt das Violett mehr ins Rothe. b) Auf Seide: echt Violett. Nach dem Alaunen färbt man in einem Bade, aus i Gallāpfel (gegen die Sude) dem man 🛊 Cochenille zuletzt. Die rothe Seide kommt hierauf in die Indigokupe, und wird hernach durch ein Orfeillebad gezogen. Unecht mit Orseille. Man lässt die zerlassene Orseille fich setzen, färbt damit, und bringt fie in eine warme Küpenbrühe: mit Campeckeholz. Man beizt mit Grünspan, färbt in einem Bade von Campecheholz blau: durch Alaunauflösung erscheint sie violett. Man beizt nach Fabroni, färbt im Campecheholzbade mit etwas freyer Salzfäure. Die Farbe kömmt an Schönheit und Dauerhaftigkeit der Cochenille gleich. c) Violett auf baumwollenen und leinenen Zeuchen. Beize aus & L. Risenvitriol, 3 L. Bleyzucker, 3 L. Alaun (auf 1 Pf. Zeuch). Ausfärbung mit Krapp, in Blauschwarz, welches durch Seife violett wird. Gedruckte Zeuche. Man drückt eine schwache Auflösung von estiglaurem Eisen vor, reinigt durch Kuhmist, färbt im Krappbade aus. Zum Lilas muss man dem estiglauren Ei-Thon zusetzen. Griin: a) Wolle. Blauer Grund aus der Waidindigokupe (zu Entengrün, dunkel-, zu Papagaigrün, Himmelblau, zu Maygrün, Blauweiss) Ansieden und Ausfärben, wie bey dem Waubade auf gelb. Sächsisches Grün. Beize aus Alaun und Weinstein, Ausfärben aus verdünnter schwefelsaurer Indigoauflösung und hernach einem Wau-, Scharte . Gelbholz - und Quercitron - Bade oder umgekehrt. b) Seide. Nach dem Alaunen das Waubad, alsdann das Ausfärben in der Seidenblaukupe. Aepfel-Seladon -, Meergrun richten fich nach der verschiedenen Grundirung (such durch Gelbholz, Quercitron, Scharte:

Scharte, Orlean) und nach der verschiednen Anwendung der Blaukupe. c) Baumwollene und leinene Zeuche. Die in der kalten Indigküpe gefärbten, werden alaupet, und im Waubade ausgefärbt. Oliven - und Entengrün erfordert eine Beize von essiglaurem Eisen, und Ausfärben im Waubade. Auch kann man einen Grund in der Küpe geben, und sie dann im essigsauren Eisen, und alsdenn im Wau ausfärben. Gedruckte Zeuche. Bey grünem Grunde, und gelbem Muster, werden sie mit essigsaurer Thonerde geklatscht, die gelbwerdenden Stellen bedeckt man mit Kitt, und färbt alles in der kalten Küpe aus. Hierauf bringt man den Kitt durch Spühlen weg, und färbt nunmehr es im Zum Olivengrün druckt man mit Waubade aus. essigsaurem Eisen vor, reinigt durch Kuhmist, und farbt im Waubade aus. Braunroth. a) Auf Wolle. (Brun-Monsieur). Nach dem Alaunen im Cochenillebade ausgefärbt; alsdann estigsaures Eisen zugesetzt, oder man beizet mit Alaun und essigsaurem Eisen, und färbt mit Krapp aus. Oder man beizet mit 2 Theilen Alaun 1 Kochfalz, und färbt in einem Campecheholzbade, mit einem Zusatze von estigsaurem Eisen aus. Flokbraun. Nach dem Alaunen in einem Bade von Krapp, Galläpfeln, und essigsaurem Eisen ausgefärbt, oder mit Alaun, Galläpfeln und essigsaurem Eisen angesiedet, und im Campecheholz - Bade ausgefärbt. Veränderte Proportionen der Base und des Pigments geben Kastanien -, Nelken -, Capuziner -, Castor - Braun; und bey dem Zusatze von Gelbhalz, Mordoré, Reh-, Zimmt, Carmeliter, Lohbraun. b) Auf Seide. Nach Entschälung derselben durch Seife wird fie alaunt, und hierauf in gemischten Färbebädern (1 aus Campecheholz, I aus Brafilien-, I aus Gelbholz) ausgefärbt: auch kann man einen Galläpfel, oder Nußschaalen - Absud zuletzen. c) Auf Baumwolle und Leimen. Nach dem Gallen, und dem Beizen in essigsaurem Eisen (mit etwas Grünspan), färbt man in einem Bade von Gelbholz mit etwas Alkali aus. Zur Zimmt-, oder Mordoré-Farbe färbt man in einem mit Grün-Ipan versetztem Waubade aus, und zieht das Zeuch durch aufgelösten Eisenvitrioh Hierauf gegallet, getrocknet, alaunet, mit Krapp nebst etwas Gelbholz ausgefärbt. Gedruckte Zeuche. Man beize mit effigfaurem Eisen und Thon, reinige im Kuhmist, färbe mit Krapp aus: oder, vorher Wau, hinterher Krapp: oder man setze dem Krapp etwas Schmak und Gelbholz zu. Grau und Falb. a) Auf Wolle: Entweder man färbet in einem gemengten Bade von Galläpfeln und Eisenvitriol aus, oder man gallet erst, und setzt hernach das schwefelsaufe Eisen zu, oder man färbt blau, zieht es durch ein Bad von Galläpfel, Campeche und Krapp, und setzt zuletzt Eisenvitriol zu. b) Auf Seide. Nach dem Alaunen ein Waubad, dem man hernach Campecheholzbrühe zusetzt, und zuletzt noch Eilenvitriol. Aufklären kann man durch Weinstein. Oder man setzt einem Bade aus Gelb, Campecheholz und Orseille, zoletzt etwas Eisenvitriol zu. s) Auf Baumwolle und Leinen. Schwarz-, eisen-oder schiefergrau färbt man erst blau: alsdenn gallet man,

aus. Für mehr falbe Farben setzt man beym Ausfärben, Gelbholzabsud zu. Gedruckte Zeuche. Yordruck von estiglaurem Eisen - und Thonerde, Reinigung im Kuhmist, Ausfärben im Bade von Galläpfels und Schmack. Dreyzehnter Abschnitt: Prafungsmittel für die Echtheit und Festigkeit der Farben. Keine ist absolut echt gegen den Sauerstoff. Doch nennt man diejenigen echt, welche der Luft, dem Wasser, Pflanzensauren (Essig, Citronensast, Wein) der Seise, alkalischen Salzen (Kali Natron), Ammonium, (faulem Harn) widerstehen, wenn sie es gleich der Schwefel, Salpeter-, oxydirter Salzfäure nicht können. Alle die Körper, welche den angewandten Beizen entgegen gesetzt find, zerstören am meisten die Farbe: man überlege daher, welchen Einwirkungen die Zeuche am mehrsten ausgesetzt find. Z. B. Wolle und Seide werden selten gewaschen, daher sind die sauren Beizen eher anzuwenden, als bey Baumwolle und Leinen. Man suche daher im Allgemeinen, den Farben den möglichst neutralen Zustand zu geben, damit sie gegen Säuren und Alkalien unauflösbar find, wie z. B. das echte Küpenblau, das nur die Salpeterfäure zerstört, oder das Scharlach, das jedoch durch die Schwefeldünste, und die des faulen Harns und den Tobacksrauch violett wird. Saure Salze machen das Schwarze und Violette roth; alcalische, die rothen violett, die violetten blau: vollkommen wäre die Färbekunst in folchen Farben, die den Säuren und Alkalien vollkommen widerständen und durch ihre Einhültung der Pigmente zugleich fie vor der Einwirkung äußerer Mittel zu schützen vermöchten.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

FREYBERG, b. Craz u. Gerlach: Ueber Naturphilofophie in Bezug auf Physik und Chemie, von W. Nasse, Adjunct der Akadem. d. Wissensch. zu Petersburg. 1809. 146 S. 8.

Ein denkender Kopf, voll Eifer für die Fortschritte der Naturwissenschaften, besonders der Chemie, riigt hier auf eine lebhafte Weise die beiden Fehler, worein die Naturforscher nur zu leicht verfallen, und fucht sie wiederum auf die Mittelstrasse zurück zu bringen. Auf der einen Seite droht, besonders in Deutschland, eine sogenannte naturphilosophische Schwärmerey alles wahre Studium der Natur zu verdrängen und die Zeiten von Theophrastus Paracelsus herbey zu führen; auf der andern erliegt in einem benachbarten Lande dieses Studium unter dem gröbken Empirismus. Eindringend warnt der Vf. vor beiden Extremen, und empfiehlt Empirie, aber geleitet von philosophischem Geiste. Gewiss ist er auf dech rechten Wege, und wir nehmen mit Dank feine Erinnerungen an, wenn wir auch nicht in allen Stücken mit ihm einerley Meinung seyn sollten. Zuersteffasert er fich gegen die naturphilosophischen Neuerungen; unterscheidet aber sehr wohl den Stifter der Naturphilosophie, welchem er überall seine Achtung beund färbt im Campecheholzbade nebit elliglaurem Eilen zeugt, von dellen Nachfolgern und Nachahmeren.

Alles unser Wissen, sagt er, wozu wir mit Zuthun unfers Verstandes gelangen, ist sowohl empirischen, als auch theoretischen Urfprungs zugleich, und wir wissen ursprünglich nichts als bloss empirisch; und es muss daher eine jedwede Wissenschaft, sie gehe auch von einam Standpunkte aus, von welchem lie immer wolle, stets diese beiden Seiten haben: denn sonsthört sie auf in der Wirklichkeit als Wissenschaft zu gelten. Man sehe oft, setzt er hinzu, manches für Empirie an, was wirklich schon Wissenschaft ist. Ein jedes Handeln, Forschen nach Grundsätzen bey wissenschaftlichen Gegenständen könne nicht für empirich angesehen werden, (wie es von mehrern, und seibst von Schelling, sehr häufig geschehen) und das Gegentheil behaupten zu wollen, sey schon ein Wider-Ipruch in fich felbst. In so fern habe jede Wissenschaft ihre philosophische Seite, so dass sich ihre Philosophie und Metaphysik als solche, nicht trennen läst. Der Vf. äussert sich gegen alle diejenigen, welche die Chemie aus der Reihe der Wissenschaften verwiesen, und ihr bloss den Rang einer Kunst angewie-. fen haben; befonders rügt er den Ausdruck fystematische Kunft, dessen sich Kant bediente. Der experi- turphilosophen: so dass er besser gethan hätte, auch mentale Weg des Naturforschens könne stets nur, als den Grunden dieser Philosophie nicht einzuräusen, der wesentlichste betrachtet werden, und die Speculation musse bey ihm nur zum Mittel, nie aber als Zweck dienen, fonst entspringen aus ihren Resultaten, nichts als Schwindeleyen. Von diesen sehr rich- tigkeit einzelner Behauptungen falle noch nicht das tigen Sätzen thut der Vf. nun einen Schritt weiter and fagt: Es giebt nur eine Naturwissenschaft; diese ist das Erkennen der Einheit, der Identität, der Productivität und des Products zugleich. Ganz nach dem Vorgange Schellings, von dem es weiter heisst: Er übersah mit dem ihm eigenen Scharfsinne die ganze Wissenschaft, führte fie auf höhere Principe zurück, belebte von Neuem den Wissenschaftseifer, und gab dem Ganzen eine mehr systematische Einheit, indem er den Faden da wieder anzuknüpfen wusste, wo ihn seine großen Vorgänger fallen ließen, wenn man auch gleich in der Anwendung dynamischer Principien, sobald er nämlich zur Construction der Materie übergeht, und sich in Erklärungen allgemeiner Natur - Phänomene einlässt, sobald er überhaupt das rein theoretische Gebiet des Naturwissens verlässt, ihm nicht immer beypflichten kann. Hier, so wie an andern Stellen, wo der Vf. zu viel auf die Schellingische Naturphilosophie rechnet, verkennt er den wahren Geist derselben. Schelling erklärt sich bestimmt dagegen, dass er das Mannichfaltige der Natur bloss auf höhere Principien zurück führe, er will nicht einmal. dass er es aus diesen Principien erkläre. Giebt der Vf. Schellingen die ersten Grunde seines ganzen Systems zn, so solgt daraus nothwendig das Gegentheil von allen obigen Behauptungen, die Nichtigkeit der Empirie, und das Unwelentliche des experimentalen Weges, der hin und wieder nur die Conftruction der Erscheinungen aus philosophischen Gründen erleichtern kann. Sind die Grundlehren der Schellingischen Philosophie richtig: so müssen sich alle Erscheinungen ohne die geringste Empirie, aus jenen dereinst

herleiten lassen, und es kommt auf die Erfahrung dabey gar nichts an. Was gegen Schelling gesagt wird, muls geradezu gegen die Grundlehren seiner Philosophie gerichtet seyn. Die naturphilosophischen Nachfolger desselben mussen angehalten werden, entweder streng dem consequenten Gange der Deduction aus höhern Principien zu folgen, und dabey die Natur zu vergellen, oder zu erwarten, was für höchlte Principien ihnen das Studium der Erfahrungen geben wird. Jene lächerliche Verbindung von inconlequenten, rhapsodischen Schwärmereven aus den Worten der Naturphilosophie zulammen gesetzt, oft durch einige leichte Ausschweifungen vermehrt, mit Bruchstücken aus der Erfahrung, kurz jenes abenteuerliche und aberwitzige Gemenge hat zwar den Fadel verdient, den der Vf. ihm ertheilt; aber man muss die Quelle nicht vergessen, woraus es entsprang, die philosophischen Gründe, worauf die ganze Naturphilosophie beruht. Der Vf., welcher oft wiederholt, dass Erfahrung die Basis des menschlichen Wissens ausmache, fieht die Natur aus einem ganz entgegengesetzten Gesichtspunkte an, als Schelling und die Nawas er ihr an mehrern Stellen zugesteht. Von Winterls Chemie halt der Vf. auch sehr viel; er glaubt, fie sey noch nicht gehörig beurtheilt, mit der Unrichganze System, und die Andronie und Thelyke möge vielleicht nicht existiren, ohne dass dadurch W's. System unrichtig werde. Dieses mag seyn, aber gerade in manchen einzelnen Behauptungen - wenn auch nicht den eben genannten - fucht Rec. den bessern Theil dieses Systems, und nicht in der höchst unphilosophischen hypothetischen, durch nichts zu beweisenden Grundlage einer stofflosen Materie, und eines Bandes, wodurch die imponderabeln Wesen damit verknüpft werden. Nun kommt der Vf. auf die bloss empirische Seite der Wissenschaft, und hier erfährt Lavoisiers Chemie den härtesten Tadel. "Betrachten wir, heisst es, das uns von Lavoisier gemachte Geschenk mit inniger Kritik, so kann selbst der Unbefangenste nicht umhin, zu gestehn, dass es, als ein systematisches Ganze betrachtet, bis jetzt noch in der größten Seichtheit und Unvollendetheit vor uns Lavoifiers Chemie, als System betrachtet, kann kaum als Skelett des Ganzen angesehen werden, das uns vielleicht noch größere Lücken zu erklären übrig läst, als wir bey dem abgelebten Stahlschen System bestätigt zu haben vermeinen. Er endigt in seinem Systeme gerade da, wo die grobe empirische Auschauung ein Ende hat, und wo nur rein wissenschaftliche Principien ihren Anfang nehmen." Rec. fieht mit Bedauern, dass Hr. Nasse sich unter diejenigen mengt, welche Lavoisier herabletzen, ohne zu erwägen, was der 'treffliche Mann eigentlich leistete. War es nicht Lavoisier, der die beiden großen Naturoperationen, die Oxydation und Deloxydation mit einem wahrhaft genialischen Blicke fasste und darstellte? War er es nicht, der uns dadurch von dem Phantom-

des Phlogistons befreyte, dass er mit Wage und Vewicht seine Versuche anstellte? Man rechnet dieses zur handgreiflichen Chemie - immerhin, wenn fie nur zur Wahrheit führt. Dass mit seinen Untersuchungen die Theorie der Chemie nicht geschlossen war, wulste niemand beller, als der große Mann; dass die Imponderabilien einer genauen Untersuchung erforderten, sah niemand so deutlich, als er. Daher drückt er sich oft zweiselhaft über dieselben aus; daher stellte er selbst Versuche darüber an, wie seine Abhandlung von den elektrischen Erscheinungen beym Verdampfen u. f. w. beweift. Was verlangt denn der Vf. von einem System, welche find die reinwissenschaftlichen Principien, und wo meynt er dass die Spitze der Pyramide Teyn werde, welche die Naturkunde, nach einem von ihm gewählten Bilde vorstellt? Je tiefer wir in die Natur dringen, desto mehr werden wir ihre Unendlichkeit gewahr, und es heisst gerade eingeschränkt von der Natur denken, wenn man fich einbildet, irgendwo zu einem vollendeten

Systeme gelangen zu könner. Wir wollen einmal fetzen, Winterls Andronie und Thelyke, diese bisher vergeblich gesuchten Wesen, würden wirklich als solche erkannt, müsste nicht sogleich ein denkender Chemist weiter gehn, und ihrel Zerlegung versuchen? Doch die Arroganz einiger Nachfolger von Lavoisier, die der Vf. ohne Zweisel auf seinen Reisen zu erfahren Gelegenheit hatte, mag ihn zu weit in seinem Tadel geführt haben. Lavoisier hat die Uniterblicakeit errungen; sein Freund und Führer der berrliche La Place geht ihr mit kühnen Schritten entgegen. Man wird ihrer gedenken, wenn der kleine Haufe von fogenannten philosophischen Naturforschern längst vergellen seyn wird. Möge unser Vf. doch immeg bey den im Anfange feiner Schrift geäußerten Grundsätzen bleiben, und die Natur nirgends als in der Natur felbst suchen. Was er dort sagt, ist so richtig, dals wir uns von leinen fernern Forlchungen viel versprechen können.

## ARTISTISCHE NACHRICHTEN,

# Schöne Künste. Kunstnachrichten.

Aus Briefen aus Zürich im May 1809.

ie dielsjährige Kunstausstellung zeichnete sich nicht durch viele, dagegen aber durch einige recht gute Gemalde aus. Zwar sah man sich vergebens nach bedeutenden bistorischen Gemälden und Zeichnungen um; höchstens waren einige sogenannte Gesellschaftsstücke zu sehen; dagegen wurden, so wie in den vorhergehenden Jahren, mehrere Porträte und Landschaften Die große Schweizergebirgsnatur erreichen zwar nur wenige; aber das auffallend allgemeine Bestreben, damit vertraut zu werden, und der Natur irgend einen schönen Moment abzulauschen, beweist abermal, wie sehr die äussere Umgebung auf die Entwicklung junger Künstler wirkt. Weit mehr als die Hälfte der ausgestellten Stücke bestand aus Landschaften. Besser schien aber den meisten Malern in diesem Fache die Zeichnung als das Colorit zu gelingen; manche verfehlten auch ihren Zweck dadurch, dals sie in Auswahl der Gegenden mehr nach dem Sonderbaren als nach dem Schönen jagten. Vom rohesten bis zum buntesten Colorit sah man Versuche. Nach dem Urtheile der achtungswerthesten Stimmen gebührte der Kranz dem Maler. G. Vollmar von Bern, der mehrere Landschaften in Oel eingeschickt hatte, von denen besonders eine romische Gegend die Augenweide der Kunstfreunde war. Marinestücke lieferte niemand als Caspar Huber von Zürich; zwey davon verdienten besonders bemerkt zu werden. Unter den wenigen Viehstücken unterschied sich vortheilhaft ein in Oel gemalter Pferdemarkt von Conrad Gessner von Zürich.

leicht eines der besten Stücke, die dieser Maler je gemacht hat. Unter den Porträten sah man mit grossem Vergnügen das Bild des zwey und siebzigjährigen Greises, Auton Graf zu Dresden, gebürtig von Winterthur; dieles von ihm lelblt mit glücklicher Beleuchtung. Transparenz der Farben, ausdruckvoller Darstellung gearbeitete Gemälde gab einen erfreulichen Beweis, dass weder sein Geist noch sein Pinsel dem Alter un terlag. Unter mehrern Figuren in Lebensgräße, die David Sulver von Winterthur ausstellte, war sein eignes Bild, ein Kniestück, sehr gut gelungen. Auch von Jakob Oeri von Zürich sah man mehrere wahr und kräftig gemalte Porträte. Unter den, zwar sehr wenigen, Mignaturgemälden zog eine mater doloresa, nach Trevifani, von Marquard Wocher von Basel, aller Augen auf sich. Unter den Kupferstichen war ein Blatt in Folio nach G. Down von Heinrich Lips für die Sammlung: Mujee Napoléon, heransgegeben von Robillard - Perrosville und Laurent bey weitem das Beste, und vermuthlich auch das Zarteste und Vollenderste, das man überhaupt je von Lips gesehen hat. Unter den Bildhauerarbeiten fielen drey colossale Büsten von Napolien, Pestalozzi und Pfeffel in gebrannter Erde auf, die zwar nicht ohne Schönheit find, denen allen aber jene garten Züge feblen, die den schönsten Kopf allein anziehend machen; an dem ersten ist auch die Haltung des Kopfs, die dem notorischen Charakter des kräftigen Herrschers nicht zulagt, verfehlt. Von einem taubstummen jungen Manne, Martin von Murels, von Zürich, einem Schüler des verewigten Scheffeuer, von Stuttgard, sah man nicht ohne Wehmuth zwey kleine Basreliefs in weilsem Marmor, Denkmale geliebter Todten. Von mehrern geschätzten Künstlern, als: Diogg, Martin Ufteri u. a. erschien diessmal nichts.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 6. Aulius 1809.

### VISSENSCHAFTLICHE WERKE.

CHICHESTER U. LONDON, b. Johnson: The Life and Posthumous Writings of William Comper, Esqr. with an Introductory Letter to the Right Hen. Earl Cowper, by William Hayley, Esqr. Vol. I. 1803. XII u. 413 S. Vol. II. 422 S. Vol. III. 1804. XXXI u, 416 S. gr. 4...

n der nicht zahlreichen Reihe klassischer Dichter, die fich in England während der letzten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts ausgezeichnet haben, verdient unstreitig W. Cowper eine der ersten Stellen. Nicht aber bloss sein Dichtertalent, sondern auch sein tresslicher moralischer Charakter machte ihn des Denkamls würdig, welches ihm in dem vorliegenden anschnlichen Werke von seinem vertrauten Freunde gestiftet wurde, der gleichfalls als geschmackvollet Dichter und als ein Mann von edelm Charakter be-Der eigentlich biographische Theil zwar kannt ift. ist der kleinste dieses Werks, welches größtentheils aus Briefen und einigen noch nicht bekannten Gedichten des Verstorbaen besteht, die dem Vf. von eigehändigt wurden.

William Cowper gehörte zu einem schon seit mehrern Jahrhunderten in England berühmten und angesehenen Geschlechte. Der ältere Bruder seines Grossvaters war Lord Grofskanzler, und der Grofsvater, verfiel, und die fechs Jahre hindurch fortdauerte. feibst bekleidete die doppelte Würde eines Oberrich- Sehr langsam erholte er fich aus diesem unglücklichen ters in Chefter, und eines Richters in dem Court of Common Plass. Deffen zweyter Sohn, John Couper, war Doctor der Theologie und Rapellan K. Georg's II. and Vater unfers Dichters, der zu Berkhamstead in in Hertfordshire den 26. Nov. 1731. geboren wurde. Unter seinen Gedichten findet fich ein sehr gefühlvolder zum Andenken seiner trefflichen Mutter, erst 50 Jahre nach ihrem Tode verfertigt. Ihr Bildmis ist gleich zu Anfange des ersten Bandes befindlich, und zwey Abbildungen ihres Sohns stehn vor den zwey ersten Bänden dieses Werks. Schon in seiner frühen Jugend wirkte seine schwache Gesundheit und die strenge Zucht einer öffentlichen Schule nachtbeilig auf seine Gemüthsstimmung; und nicht vortheilhafter für diese waren seine Studien und Uebungen in der Rechtskunde, die ihn bis in sein 33stes Jahr beschäftigten, ob er sie gleich oft mit der Literatur und Dichtkunst wechselte. Von seinen poetischen Jugendarbeiten werden einige glückliche Proben mitgetheilt.

A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Seine große Schüchternheit machte ihn zu öffentlichen Verhandlungen und Vorträgen unfähig, und artete am Ende des Jahrs 1763. in eine tiefe Schwermuth und einen höchsttraurigen Gemüthszustand aus. welcher fich erst zwey Jahre nachher, obgleich nie völlig, wieder verlor, besonders durch die Aufheiterung, die er zu Huntingdon in der zärtlichen Sorgfalt einer edeln Freundin, der Mrs. Unwin, fand, der Gettin eines Geiftlichen, in dessen Hause er lebte und als Mitglied der Familie angesehen wurde. Der jetzige Lord Thurlow und Soseph Hill gehörten zu seinen Jugendfreunden; und die hier mitgetheilten Briefe an. dielen letztern und an Mrs. Cowper, einer nahen Verwandtin des Dichters, schildern die glückliche Lage dieler seiner Lebensperiode und zugleich seine fromme, Denkart. Nach dem Tode des Geistlichen begab er fich im J. 1767. mit dellen Wittwe und Kindern nach Olney in Buckinghamshire. Aus den von dort aus reschriebenen Briefen sieht man, dass Religion und Wohlthun seine vornehmste Beschäftigung war. Der Tod seines Bruders trubte seine Gemuthsstimmung aufs neue. Zu einer von Hn. Newton, der Rector in Olney war, herausgegebnen Sammlung geistlicher ner seiner nächsten Verwandten in dieser Ablicht ein- Lieder gab er 68 Beyträge. Selbst durch diese Anstrengung and die aqualtende Richtung auf ihren Gegenstand scheint sein schwaches Nervensystem noch mehr gelitten zu haben, und die traurige Gemüthskrankheit herbeygeführt zu seyn, in die er im J. 1773. Zustande; und ehe sein Geist erusterer Beschäftigung fähig war, suchte und fand er viel wohlthätige Zeitkurzung in der Erziehung und Pflege drey zahmer Hasen. Erst im Frühling 1780. fieng sein Briefwechsel wieder an. Im folgenden Jahr erschien der erste Band seiner Gedichte, der damals nur noch eine ziemlich kalte Aufnahme fand. Ermunternd für leinen Geist war besonders der Umgang mit einer sehr gebildeten und geistreichen Frau, der Lady Austen, die ihm einmal zu seiner Aufheiterung das Mährchen von John Gilpin erzählte, und ihn dadurch zur Verfertigung der sehr drolligen Ballade dieses Inhalts veranlasste, die unter seinen Gedichten befindlich ist. Ihr verdankt man auch die Auffoderung Comper's zur Verfertigung seines größten und berühmten Gedichts. The Task, in sechs Bückern, von sehr großer Mannichfaltigkeit des Inhalts und der Schreibart, ohne alle Misshelligkeit und Mangel an Verbindung, und von der edelsten fittlichen Tendenz. Noch in eben

dem 1784sten Jahre ollendete er ein andres didak- dass er anseng, die Durchscht seines Homer's auss tisch - latyrisches Gedicht: Tirocinium, or a Review neue vorzunehmen. Diess setzte er auch, nach einiof Schools, eine Darftellung der Mängel und Nach- gen Unterbrechungen durch neue Zufälle, bis ins theile öffentlicher Schulen und der Vorzüge einer häuslichen Erziehung; und im folgenden Jahr erschien Ende brachte, unterstützt und aufrecht gehalten der zweyte Band seiner poetischen Werke. Dadurch durch die zärtlichste Pflege eines jungen Neffen. Er erneuerte sich seine Freundschaft mit einer würdigen Anverwandtin, der Lady Hesketh, an die er mehrere, hier mitgetheilte, interessante Briese schrieb. Sie lebte eine Zeitlang in seiner Nähe, und veranlasste ihn zu der Wahl eines bessern Aufenthalts zu Wefton im J. 1786. Hier entstand auch seine Freund-Schaft mit Samuel Rose, an den gleichfalls viele Briefe fingerückt find. Unter diesen betreffen manche Stellen sein großes Unternehmen einer neuen metrischen Uebersetzung Homer's, womit er sich fünf Jahre hindurch anhaltend beschäfftigte. Sie erschien im J. 1791. in zwey Quartbänden, die in dieser ersten Austabe keine sehr günstige Aufnahme fand, wiewohl sie durch edle Simplicität das Original weit, mehr arreichte und wahrer darstellte, als Pope's schöne Un-Auf unfers Dichters Gefundheitszustand hatte indels diele regelmälsige und anhaltende Beschäftigung einen wohlthätigen Einflus. Kurz nachher wurde er von dem Buchhändler Johnson zur Beförgung einer Prachtausgabe von Milton's Werken aufgesodert, wozu er dessen lateinische und italiänische Gedichte sehr glücklich ins Englische übersetzte: Um eben die Zeit war Hr. Hayley mit feiner bekannten, auch ins Deutsche übersetzten, Biographie Milton's beschäfftigt; und diess veraplasste zuerst seine personliche Bekanntschaft mit Cowper, die in der Folge vertraute, Freundschaft, und durch öftern Briefwechsel unterhalten wurde. Dieser, und eine beträchtliche Anzahl andrer Briefe, füllen den größ, ten Theil des zweyten Bandes des vorliegenden biqgraphischen Werks. Cowper's Vorhaben eines gro-Isen beschreibenden Gedichts über die vier Stufen des menschlichen Alters kam nicht zur Ausführung; nur ein kurzes Bruchstück fand, sich davon, bey dellen Mittheilung der Vf. des deutschen Gedichts über diesen Gegenstand von Zachariä gedenkt; seinem Urtheile nach, an elegant little work, that breathes a spirit of tenderness and piety. - Im J. 1794, nahm C's. Trübling und Körperschwäche merklich zu; auch wurden seine Vermögensumstände immer schlechter, zu deren Besserung seine Freunde ihm eine Pension auszuwirken umsonst bemüht waren. Unser Vf. be-Inchte ihn in der Hoffnung, ihn aufzuheitern; aber er fand an ihm keine Spur mehr von der brüderlichen Wärme, mit der er sonst von ihm aufgenommen wurde. Auch die Bemühungen des Dr. Willis hatten bey diesem unglücklichen Gemüthskranken keinen lo günstigen Erfolg, als in einem andern berühmten ähr lichen Falle. Jetzt hatte Lord Spencer bey dem Könige ein Jahrgehalt von dreyhundert Pfund für ihn bewirkt; aber die Nachricht davon machte auf den für alle frohen Eindrücke gänzlich fühllos gewordnen C. nicht den mindelten Eindruck. Durch öftre Ortsveranderung brachte man ihn wieder so weit,

J. 1799' fort, 'wo'er diese neue Ueberarbeitung zu verfertigte selbst noch einige kleinere Gedichte, zum Theil aus dem Griechischen und Lateinischen überfetzte Epigramme; auch einige Fabeln von Hay übertrug er ins Lateinische. Zuletzt kam die Wassersucht zu seinen Leiden hinzu; seine Kräste sanken immer mehr, und am 25. April 1800. entlohlief er fanft. Man begrub ihn in der Kirche zu East-Dereham in Norfolk, wo er zuletzt lebte; und Lady Hesketh liefs ihm da ein einfaches, am Schluss des zweytes Bandes dieses Werks abgebildetes, Monument errichten.

Comper's Lebensgeschichte und zahlreiche Briefe begleitet der Vf. mit einer sehr vortheilhaften Schilderung seines persönlichen, und dichtrischen Charakters; und mit Bemerkungen über den Werth feiner vornehmsten poetilchen Werke und seines Briefstils, wozu er ein vorzügliches Talent besass. Die Leichtigkeit und Eleganz seiner Briefe macht sie auch für diejenigen Leier anziehend, welche die oft bloss indiyiduelle Wichtigkeit ihres Inhalts nicht sonderlich interesbren kann; und diess muss die fast zu, freygebige Mittheilung derselben, und dass sie bey weitem den größten Theil dieser drey Quartbände füllen, eini-Unter seinen Gedichten germassen rechtfertigen. zeichnet fich nicht bloss durch seine Länge und Mannichfaltigkeit des Inhalts und Colorits, sondern auch durch eigesthümlichen innern Werth, the Task am vortheilbaftelten aus; und über die Schönheiten delselben ist der Vf. dieser Charakteristik am umständlichsten. Nur möchte der darauf angewandte Lobfpruch:

Unde nil maius generatur ipfo, Nec viget quicquam simile aut secundum,

etwas übertrieben scheinen. "Der Dichter schildert darin seine Freuden und Leiden; seinen Zeitwertreib und seine Geschäfte; seine Thorheit und Weisheit; seine Gesahren und Pflichten; und das alles mit solch einer glücklichen Leichtigkeit und Stärke des Ausdrucks, mit solcher Anmuth und Warde des Gefühls, dass vernünftige Wesen, die liebenswerther und glücklicher zu werden wünschen, fich ichwerlich vortheilhafter beschäftigen Können, als mit der öftern, Lefung dieles, Gedichts." - Seine Uebersetzung Homer's, die sehr ungleich aufgenommen wurde, kann mit der sehr verschiednen von Pope, welcher unser Vf. alle Gerechtigkeit wiederfahren lässt, fehr wohl bestehen. Nach seinem Urtheile blieben beide Uebersetzer stellenweise sehr oft weit unter dem Original; in glücklichern Augenblicken aber gelang en ihnen, es logar zu übertreffen. Des spästern - Unbersetzers großer, zehnjähriger Fleis, and imp Beitreben nach größerer Treue, ist unverkenabar, 1: [...

Der Anhang theles zweyten Bandes liefert noch eine beträchtliche Anzahl von Cowper's theils originalen, theils übersetzten, vorhin noch ungedruckten, Gedichten, derglaichen einige auch schon in dem Werke selbst mitgetheilt find, und drey von ihm verfertigte Stücke in der Wochenschrift, The Connoissen, nämlich Nr. 119, 134. und 138. — Zuletzt noch die Ankundigung einer Ausgabe Milton's, in drey Quartbänden, mit Cowper's metrischen Uebersetzungen seiner lateinischen und italiänischen Gedichte; und des letztern unvollendetem Commentar über das verlorne Paradies. Der Ertrag der Unterzeichnung von sechs Guineen auf ein Exemplar dieser Prachtausgabe ist zur Errichtung eines Monuments des Dichters von dem berühmten Bildhauer Flaxmann bestimmt,

Der dritte Band liefert noch einen ansehnlichen Nachtrag von Cowper's Briefen an die beiden Geistlichen, William Unwin und John Newton, seine vertrautesten Freunde. Sie sind größtentheils während der Zeit geschrieben, da er mit seinem Gedichte', the Task, beschäftigt war, und beziehen sich zum Theil auf diese Beschäftigung; außerdem enthalten sie Urtheile über die Schristen einiger von seinen berühmtesten Zeitgenossen, Robertson's, Gibbon's, u. a. m. Der Herausgeber hat diesem Bande desulterische Bewerkungen. über die Brieferberühmter Personen, besonders Pope's und Cowper's, vorausgeschickt, worin er das Verdienst seiner Landsleute um diese Gattung der Schreibart ins Licht zu setzen sucht, und nicht nur die vornehmsten Brieffammlungen derselben kritisch mustert, sondern auch die ältern und ausländi-

schen Briefkeller würdigt. Von Deutschen wird nur Gellert mit folgendem, wenigstens in Ansehung seiner Briefe nicht ganz treffendem, Lobe genaunt: "If among the popular authors of other nations, we should feek for the individual, who may be mentioned as paraltel to Comper, in the simplicity, the sweetness and the fanctity of his character, both as a man and a poet, perhaps we might most properly fix on the amiable Gellert, the favorite of Germany! Though not equal to the Author of the Task, in the energy of his poetical powers, he excited in his countrymen, of all ranks, that enthussassia regard, which England, to her own honour, has felt for the character of Cowper, and which, I trust, she will continue to manifest, as Germany shewed her gratitude to the genius and virtues of Gellert, by an affectionate contribution to honour his memory with a public monument. (Dals diels nicht der Fall gewelen fey, ift bekannt.) The Letters of Gellert display an uncommon share of that tender melancholy, that religious servor, that innocent playfulness of sancy, and that spirit of genuine friendship, which give such attraction to the correspondence of Cowper, who in these qualities, and in the elegant simplicity of his style, has hardly an equal, and certainly not a superior, among the most celebrated Letter toriters of England." - In einem Zusatze zu diesen Bemerkungen wird auch Gellerts Abhandlung über dem guten Geschmack in Briefen rühmlich erwähnt. - Dielen Band beschlielst ein unvollendetes, aber in seiner Art trefsliches, Gedicht von Cowper, auf eine bejahrte, ehemals herrliche Eiche in dem Jagdbezirk zu Tardley.

## WERKE DER SCHONEN RUNSTE.

#### POESIR

HEIDELBERG, b. Engelmann: Heidelbergisches Taschenbuch auf das Jahr 1809. Herausgegeben von A. Schreiber. 200 S. 12. (1 Rthlr. 8 gr.)

Dieses neue Taschenbuch erscheint unter gutets Auspicien, und verspricht für die Zukunst noch inehr als es gegenwärtig schon lesstet, wiewohl auch das geleistete mit gerechtem Dank anerkannt werden wird. Prosasche und poetische Aussätze wechseln durin ab. Unter den prosaschen empsehlen wir aus sem Tagebuche eines Freundes von Schreiber und die Bekehrungs-Epistet vom Vs. des gostenen Kaltis. Von den poetischen zeichnen sich auch einige Gedichte von Overbeck, namenssiche ser Apoll von Belvedere S. L. und das Heidekräsitchen S. 45:, ein paar liebliche Blumen v. Knebel, vergl. z. B. S. 29. Zur Ankunst der Erbprinzessin vom Weimar. Vom Herausgeber selbst Schwalbenlied nach dem Neugriechischen S. 58. Von Buri: Pflicht vor Gesang S. 38. Voß der Sohn hat einige glückliche Proben seiner Uebersetzung des Aeschytus aus den Persern und dem Prometheus geliefert. Vorzüglich hat uns der Traum der Atossa gefallen.

Anch, die von ihm eingerückte Gelegenheitsgedicht zun Vermählung der Erborinzessin von Weimar (S. 30.) zeichnet sich durch Wohlklang der Distichen und reines herzliches Gesühl aus. Isidorus singt, in altdeutscher Weise herzvoll Hans Sachsens Feyerabend und Tod. Auch das altdeutsche Gedicht aus dem funfzehnten Jahrhundert, das S. 147—164. eingerückt ist, wirst mit Vergnügen gelesen werden. Die artige Erfindung, der treuherzige Ton und die heitre Laune, worin es abgesalst ist, sichern ihm dieses zu. Das Taschenbuch ist mit acht Kupsern geschmückt, die sinnvoll und zierlich sind.

Tuningun, gedr. b. Fnes: Der Kirchhof. Ein moralisches Gedicht. Von August Hock. 1809. 34 S. 8.

Der Vf. dieses Gedichts ist derselbe, der vor weniger Zeit ein dramatisches Gedicht: Schillers Todtenfeuer ehenfalls in Tübingen drucken liess. Wie er dort Schillers Grab mit Blumen, aus Schillers Garten gepflückt, bestreute, so streuet er hier mancherley anderer Dichter Blumen über die Gräber überhaupt

aus. Im ganzen genommen kommt er frevlich mit diesen poetisch - moralisch - religiösen Kirchhofs - Betrachtungen um ein halb Jahrhundert beynahe zu spät. Sie mahnen an die Zeit, wo nach Erscheinung der Ebertschen Uebersetzung der Youngschen Nachgedanken, unser Parnass von Todtenklagen so sehr heimgesucht wurde, dass man, hätte man diese Thronedien sammeln wollen, Folianten damit hätte füllen können. Nun find fie vergessen, und der Vf. der gegenwärtigen schwerfälligen Klagen wird wohl nicht vergessen werden: denn man vergist nur, was zuvor in das Bewusstseyn kam. Wir zweifeln, ob er aufser einem kleinen Kreife gutwilliger Freunde Lefer finden wird. Darum zeigen wir auch aur, gleichsam als in der Liste todgeborener Kinder dieses poetische Die Hexameter find abscheulich, die Gedanken und Bilder entweder gemein oder geborgt. In den geschwätzigen Versen über Unsterblichkeit vermilst man Zulammenhang und Anordnung. Durchs Ganze herrscht mehr dumpfer Trübsipa als echte elegi-- sche Stimmung. Wahrscheinlich ist der Vf. noch jung. Er wende seine Talente, (ganz ohne Talent scheint er nicht zu seyn, aber er hat keines für die Poefie), einem andera Felde zu, worin er mit der Hoffnung eines bestern Erfolgs arbeiten könne,

BREMEN, b. Müller: Markensa and Aures, odes die Liebe auf Otakeiti, unter den guten und glücklichen Kindern der Natur. 1808. 214 S. 8. (1 Rthr. 4 gr.)

Dem Vf. ist ein gewisses Talent der poetischen Darftellung, und eine fruchtbare Phantasie mehr abzufprechen. Diess beweiset der Anhang zu diesem Werkchen, der aus lyrischen Dichtungen besteht, in deren einigen kühner Gedankensing nicht zu verkennen ist. Besonders in dem Hymnus, auf einem Gipfel der Alpen gesungen, finden sich manche schöne Strophen; obgleich auch andre theils bekannte Wendungen haben, theils einer Verbesserung bedürfen, z. B.:

Lobet den Herra, ihr Felfen, und Berge, Ihr Wälder, ihr Seen, und Ströme! Weltmeere, brauft's mit den Stürmen; Rollt's, ihr Ungewitter, und donnernd verhall es,

Lobe den Herrn, holdgläuzender Mond. Sonne, voll ftrahlender Pracht. Ihr Welten, Gestreut in der Schöpfung unendliche Ferne, Du, große hehre Stadt Gottes, Natur! u. s. w.

Hätte der Vf. diesen Anhang ohne des Buch gegeben, man würde mehr Vertrauen zu ihm gefast haben. Denn dieses ist ein ganz misslungener Versuch, eine Art von Idylle, oder Erzählung, oder Natur-Schilde-

rung, die in unaufhörlichen Dactylen dahin hüpft, ohne Saft und Kraft, ohne Interesse und postischen Wahrheit. Das letzte mag der Vf. selbst gefühlt haben; er sagt in einer Anmerkung (S. 161.): "Iche fürchte, manche tadeln meine Otaheiter als zu gebildet dargestellt." "Aber, setzt er hinzu, wer will diet Unmöglichkeit behaupten, dass ein otaheitisches Paan so denken und leben könne, wie Marhanna und Aurea, und ist dieses, so bedarf es keiner weitern Apologie!" — So?

### ROMANE

LEIFZIG, b. Hinrichs: Leonora, von Maria Edgeworth, bearbeitet von dem Verfasser der Heliodora. Erster Band. 246 S. Zweyter Band. 230 S. 1807. 8. (2 Rthlr.)

GÖRLITZ, b. Anton: Der Contrast, oder die Frückte der Erziehung; eine Erzählung von Maria Edgeworth. Aus dem Englischen übersetzt von dem Verfasser des Romans Heliodora, 1807. 190 S. L. (18 gr.)

Ebendaselbs: Einfache Erzählungen, von Maria Edgeworth. Aus dem Englischen übersetzt von dem Vf. des Romans Heliodora. 1807. 343 S. S. (1 Rthlr. 8 gr.)

Die Verfasserin dieser Erzählungen gehört zu der nicht ganz kleinen Anzahl englischer Schriftstellerinnen für das jugendliche Alter. Das von ihr in Gemein-schaft mit ihrem Bruder, Richard Lovell Edgeworth gelebriebene Buch, -Practical Education, wurde im J. 1803. zu Göttingen ins Deutsche übersetzt, wie das auch mit einigen frühern Erzählungen von ihr der Fall ift. Sittlicher Werth ist wohl das größte Verdienst dieser letztern Arbeiten; Handlung und Charakterschilderung find nicht von gleichem Werth: und in der Leonora trägt die Briefform zur Dehnung der Geschichte nicht wenig bey, wenn sie gleich der Vfn. zur Kinstreuung allgemeiner Bemerkungen und Maximen desto vortsielhafter war. Und wenn diese gleich selten neu und hervorstschend find, so verrathen fie doch ein feines fittliches Gefühl, ohne zur sehr in das Empfindsame auszuweichen. - Anziehender ist die Erzählung, der Kontrast, und rascher in ihren Fortschritten. In einem leichten, natürlichen Tone stellt sie eine durch wohlgerathene Kinder glückliche Familie mit einer durch milsrathene unglücklichen zusammen; und beides als Frucht der älterlichen Erziehung. - Von den Einfacken Erzählungen (Popular Tales), die im Englischen drey Bände ausmachen, giebt der Uebersetzer hier dreyauch besonders gedruckte, der Contrast, Borgen mache Sorgen, und die Lotterie, zur Probe.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 7. Julius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE.

### THEOLOGIE

GÖTTINGEN, b. Vandenhöck u. Ruprecht: Worte des Friedens an die katholische Kirche gegen ihre Vereinigung mit der protestantischen. Von Dr. G. J. Plank. 1809. XII u. 284 S. 18. (20 gr.)

he in Frankreich seit einigen Jahren erschienenen Schriften und Journalauffatze, welche auf eine Vereinigung der christlichen Partoyen, zum Theil auf eine bestimmte Wiedervereinigung der Protestanten mit der katholischen Kirche antrugen, und von deren Vfin. mehrere es fogar der höchsten Stäatsgewalt nahe legten, fich darein zu milchen, ja dem Monarchen unverholen erklärten, dass gerade er von der Vorsehung berusen sey, die Menge seiner Grossthaten noch mit der Vereinigung der getrennten christlichen Confesflonen, die für ihn ein eben so leichtes als anständiges Geschäft sey, zu krönen, haben dem ehrwurdigen Plank eine dringende Veranlassung zu dieser trefflichen Abhandlung gegeben: denn diess neue Treiben auf eine Vereinigung der evangelischen Kirche mit der Mmischkatholischen erregte in ihm eine bis zum Schmerzhaften lebendige Vorempfindung des unsag-Behen Unheils, das daraus nicht nur für die protestantische, sondern für die katholische Kirche selbst erwachsen würde, und bestimmte ihn, seine Gedanken über diesen in eine starke Bewegung gebrachten Gegenstand zu ordnen und nieder zu schreiben, und sich Heren öffentliche Mittheilung zu erlauben. Wer würde nun, wenn ihm dieser Schriftsteller nicht schon aus frühern Schriften bekannt wäre, nach einer solchen Ankandigung eine andre als eine mit Feuer, ja wohl mit Leidenschaft abgefalste Schrift erwarten können? Aber welches Erstannen wurde dann einen solchen Lefer ergreifen, wenn er in dem Vf. einen so unbefanmen, einen Recht und Wahrheit so sorgfältig auf der boldwage abwägenden, einen so vielseitig gebildeten Mann kennen lernte, als er fich auch in dielen Bogen zeigt! Wie wurde ihn die Milde, die musterhafte Billigkeit, die Heiterkeit, die superabundans charitas, die den Charakter dieser Schrift ausmacht, überraschen! Vorzüglich in den katholischen Ländern, in denen deutsche Schriften gelesen werden, wünscht Rec. derselben eine allgemeine Verbreitung und Beherzigung. Hier der Geist dieser Worte des Friedens: Bey der Ausführung der von jenen unberufenen Vereinigern infinuirten Ideen wurden Katholiken wie Protestanten. und jene vorzuglich gefährdet feyn; neue Erbitterun-A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

gen würden erfolgen, neuer Argwohn erzeugt werden; der Sectenhals zwischen Protestanten und Katholiken, der nach gerade einen großen Theil seiner Säure und Schärfe verloren hatte, würde von neuem erwachen. Es werde also jedem, der über diesen Gegenstand nachdenken will, klar: 1) ob und wie weit es möglich sey, dass beide Theile auf dem Punkte, auf welchem fie jetzt stehen, näher zusammen kommen? 2) ob dies Zusammenkommen so wilnschenswerth sey, als man es schon vorgestellt hat? - und ob und was dadurch gewonnen wilrde? 3) ob fich nicht, was allenfalls durch eine Union gewonnen werden könnte, auf einem andern Wege bester, leichter, wohlfeiler erhalten liesse? Was den ersten Punkt betrifft, so werde zuvörderst das Gemeingut beider Parteyen geschätzt. Diess besteht a) in einer gemeinschaftlichen heiligen Schrift. b) Die Grund. zilge alles Historischen des Christenthums find bey beiden Theilen gleich, c) fie haben einerley Grundprinci. pien der christlichen Religionstheorie. d) Gemeinschaft. lich erkennen sie die Wahrheit an, daß die Form der Religion nicht ihr Wesen sey, und dass jede Form nur ei. nen relativen Werth habe, dellen Grolse nach der Angemessenheit derselben zu ihrem Zwecke zu bestimmen Tey. Differenzpunkte find dagegen: a) dass die katholische Kirche ausser der Bibel noch die Tradition als Erkenntnisquelle der Religionslehren statuirt, und dass fie lehrt, nur die Kirche könne den Sinn der Schrift untrüglich erklären und mit unfehlbarer Sicherheit darüber urtheilen; auch dürfe niemand von demienigen Sinne abweichen, den die heilige Mutter, die Kirche, annehme und angenommen habe, während der Protestant dagegen annimmt, der Verstand sey das einzige Organ, dessen man zum Auffassen der Schriftlehren bedürfe, wenn er schon zum glaubigen Ergreifen derselben noch ein anderes für nöthig halten mag. b) In der eigentlichen Religionstheorie divergiren beide Theile sehr. Ueberschätzt ist freylich das Moment der Verschiedenheit in der katholischen und der protestantischen Heilsordnung, wenn die katholische Dogmatik behauptet, des Sünders Beslerung müsse vor seiner Begnadigung zu stande kommen, die protestantische hingegen annimmt, fie könne erst auf seine Begnadigung oder Rechtfertigung folgen: denn beides find nur ver-Johiedene Ansichten von dem Gange der Veränderung. die mit dem Sünder vorgehen muss, nicht aber von der Veränderung felbst. Die Wirkung andrer Differenzen erstreckt sich nicht über die eigentliche Glaubenslehre hinaus; dahin gehört, was die katholische Lehra von der Vereitrung der Heiligen und von dem Wunder der  $\mathbf{X} \times \mathbf{x}$ 

Brodverwandlung behauptet. Der Protestant achtet Vf. unbillig für die Katholiken, und nie, glaubt er, fich von seiner Seite nicht verpflichtet, zu glauben, dals die vollendeten Heiligen noch auf unfre Angelegenheiten unmittelbar einwirken, weil er über dasjenige, was reines Object des Glaubens ist, keine andre Autorität, als die der Schrift anerkennt; er hält fich also von dem Dienste der Heiligen dispensirt, ohne darum die Pflicht der dankbaren Erinnerung andie Tugenden und Verdienste der Heroen der religiöfen Menschheit weniger anzuerkennen. In der Lehre von dem Abendmahle hat allerdings der Glaube des Lutheraners eben so viel zu thun, als der Glaube des Katholiken: denn das Wunder der Vereinigung des Leibes Christi mit dem Brode ist wohl schwerlich kleiner als das der Verwandlung des Brodes in diefen Leib; dennoch kann jener fich nicht von der Lehre von diesem überzeugen, dass in dem geweihten Brode und Wein gar kein Brod und Wein mehr, der Substanz nach, vorhanden sey. Die Verschiedenheiten beider Lehrbegriffe in Anlehung des ursprünglichen Zustandes des Menschen und der Ausartung desselben treffen blosse Nebenbestimmungen, worüber in der Kirche immer ungleiche Meinungen walteten, und noch jetzt ip der katholischen Kirche zwischen den Jansenisten und ihren Gegnern statt finden. In Ansehung der sogenannten Gnadenmittel zeigt sich eine bedeutende Ungleichheit zwischen der Lehre beider Parteyen, vorzüglich darin, dass die eine annimmt, wenigstens ein Theil der Kraft dieser Mittel könne schon von dem Mechanischen ihrer Anwendung (opere operato) abhangen, was die andre nicht einräumt; doch hat die Polemik bey diesem Streitpunkte sich mit unter nicht ganz zu entschuldigende Ungerechtigkeiten zu Schulden kommen lassen. Am auffallendsten zeigt fich die Verschiedenheit der Systeme beider Theile in der Lehre von der Kirche. als einer äußern und fichtbaren Gefellschaft, deren Regierung nach dem Systeme der katholischen Partey von Gott auf alle Zeiten den Aposteln und ibren Nachfolgern, den Bischöfen in der Masse übertragen ist, dass dem p t. Nachfolger des Apostels Petrus, welchem der Primat über die andern Apostel eingeräumt worden war, die Sorge für das Ganze der Kirche mit der dazu erforderlichen Supremats - Gewalt zustehen soll. Das Resultat dieser Deduction ist: Es sey psychologisch unmöglich, dass jemals eine wahre und vollkommene Vereinigung der Katholiken und Protestanten erzielt werden könne. ob gleich eine äußere und partielle wohl möglich fey. Jenes sey ungedenkbar, weil der Glaube beider Parteyen in mehrern Punkten in, einer völlig entgegen gesetzten Richtung von einander abweiche, weil der ganze Geist der einen dem der andern zu vielfach entgegen strehe, und weil die eine Partey so wenig als die andre auf eine unfehlbare Wirkung der Mittel rechnen könne, durch die fich ein völliger und freywilliger Uebergang der einen zu dem Glauben der andern allein herbey führen liefse. Das von dem Hn. de Beaufort vorgeschlagene Regulativ für die äussere Religionsubung, welches von Staats wegen den zwey getrennten Parteyen vorzuschreiben wäre, findet der

würden diele zu dessen Annahme ohne eine sehr ftarke Gewalt; die ihrer Ueberzeugung und ihrem Gewillen angethan wärde, vermocht werden können. Eine äussere und partielle Union liesse sich hingegen vielleicht einleiten. Man könnte nämlich vielleicht über eine Lehrform in Anschung der wichtigern Artikel einig werden, welche die Uebereinstimmung in den Grundideen ausspräche, und die noch bestehende Verschiedenheit in einigen Nebenbestimmungen unanstössig machte; auch könnte man um des Friedens willen in einigen zum äußern Cultus gehörenden Dingen etwas nachlassen, und den Protestanten könnte von der katholischen Kirche in der Form einer Dispensation einiges bewilligt werden, in Ansehung desless fie fich niemals zu einer Verzichtleistung auf ihre Einrichtungen und Freyheiten verstünde; dagegen könnte die protestantische Kirche allenfalls zur Noth, ohne Verletzung ihrer Principien und ihrer Ueberzeugung, in einigen Punkten, welche mit der kirchlichen Verfassung und Regierung in Beziehung ständen, nachgeben, wiewohl fich über mehrere Veräuderungen, welche die Folgen davon feyn wurden, doch so ganz leicht nicht wegsehen oder wegkommen lielse. Aber, und diels ist der zweyte Punkt, was gewinne der Staat durch diese Operation? Selbst wenn man es sich auf einen Augenblick als möglich dächte, dass eine ganze und vollkommene Union zu Stande zu bringen wäre, so dass entweder alle Protestanten Katholiken oder alle Katholiken Protestanten wurden, was für Vortheile brächte ihm diese Veränderung? Vormals glaubte man allerdings der Katholicismus mache seine Bekenner zu besiern Bürgern und treuern Unterthanen, und der Glaube der Protestanten bringe den Thronen der Regenten Gefahr, weil der Geist des Protestantismus ein stürmischer, unruhiger und gegen jeden Zwang fich empörender Geist sey; und es ist nicht zu läugnen, dass es eine Zeit gab, wo sich eine solche Anficht selbst von gebildetern, nur immer noch etwas parteyischen Katholiken auffassen liefs. Allein diese Tendenz lässt sich heut zu Tage der Lehre der Protestanten nicht mehr andichten; und es lässt fich mit Gewissheit behaupten, dass wenn auch alle Katholiken Protestanten würden, kein rechtlicher Staat etwas dabey verlieren könnte, und dass er mit protestantischen Unterthanen eben so gut als mit katholischen und in demselben Verhältnisse besser zurecht kommen würde, je aufgeklärtere und überzeugtere Protestanten fie wären. Kann er aber nichts verlieren, wenn die Protestanten bey ihrem Glauben bleiben, ja selbst dann nichts venlieren, wenn alle Katholiken Protestanten würden. so kann er auch nichts dabey gewinnen, wenn alle Protestanten Katholiken würden; denn er könnte in dem letztern Falle nur dann etwas gewinnen, wenn er in dem erstern etwas verlöre. Aber, könnte man lagen, verlieren könnte der Staat in dem Falle, wenn alle Protestanten sich mit der katholischen Kirche vereinigten; ihre Principien über die Kirche, über die Gewalt und die Rechte der Kirche und über die Verhältnisse der Kirche zu dem Staate konnten diesem gefährlich

werden, und find es schon oft geworden. Man muss as auch gestehn, dass der Katholicismus in einer gewissen Periode staatsgefährliche Grundsätze aufstellte, und dass mehr als ein Versuch gemacht ward, diese angebliche Rechtstheorie zu realifiren; allein diese Grundsätze gehörten nie zu der katholischen Kirchenlehre, sondern nur zu dem kirchlichen Staatsrechte der römischen Curie; katholischer Kirchenglaube ist nur, was zu allen Zeiten von der Kirche gelehrt worden ist; wenn also jene Grundsätze nur in einem gewisfen Zeitalter verbreitet und so weit es sich thun liefs, geltend gemacht wurden: so find sie nur auf Rechnung des Zeitalters, das he erfand, nicht aber auf Rechnung der Kirche zu setzen, in welcher nur diejenigen Lehren für Kirchenlehren gelten, die sich beständig, und wenn auch zuweilen widersprochen, doch unverändert in ihr erhalten und fortgepflanzt haben; die katholische Kirche hat sich auch seit den letzten zwey Jahrhunderten bey mehr als einer Gelegenheit feyerlich und unzweydeutig von diesen Grundsätzen losgefagt, und es wird jetzt nirgends erwartet, dass der Katholicismus fich eine Obergewalt der Kirche über den Staat anmalsen könnte; mithin wird es auch nirgends aus diesem Grunde für Wedenklich gehalten werden können, wenn fich die Protestanten wieder mit der katholischen Kirche vereinigen wollten. Oder der Protestantismus müsste nicht minder gefährlich für den Staat erachtet werden: denn es ist ein blosses Vorartheil, wenn man glaubt, dass es Grundsatz der protestantischen Kirche sey, dass das Oberhaupt des Staats auch als das Oberhaupt der Kirche angesehen werden müsse. Ihren Principien zufolge ist zwar die Kirche in dem Staat, aber weder unter noch über dem Staat; der Kirche steht in ihrem Wirkungskreise eben so wohl Autonomie zu, als dem Staat in dem seinigen. Man fagt freylich, das katholische Volk lasse fich leichter als das protestantische fanatisiren; allein der Eifer für jede Religion kann bis zum Fanaticismus steigen; ja es giebt auch einen irreligiösen Fanaticismus, der erschütternde und grässliche Explosionen veran-Jassen kann; in Spanien müssen in der neuesten Zeit mehrere Ursachen zusammen gewirkt haben, um solche Convultionen zu erregen; und fie dürfen nicht der katholischen Kirche, als solcher, ja nicht einmal dem ganzen Priester - und Mönchsstande dieser Kirche zur Last gelegt werden. Alles diess wohl überlegt; wird es einleuchten, dass der Staat für seine Zwecke kein Interesse haben könnte, eine Vereinigung der Katholiken und Protestanten gewaltsam zu hindern, dass er aber auch kein Interesse haben kann, sie mit besonderm Eifer zu betreiben. Gilt diels aber felbst bey Vorausletzung einer ganzen und vollkommenen Union, die nicht einmal statt finden kann: so gilt es noch vielmehr in Ansehung einer äußern und partiellen Vereinigung beider Parteyen. Für den Staat wäre kein Gewinn davon zu hoffen; er kann also keine Gründe haben, eine folche Vereinigung zu wünschen. Und auf welche Menge von Schwierigkeiten würde man stolsen, wenn man es einmal im Ernst verluchen wollte, diels Werk auszuführen! Die Möglichkeit der Aus-

führung zugegeben, würde es doch "selbst dem grossen Menschen des Zeitalters, für den jeder andre Titel und jede andre Benennung, unter der ihn die Geschichte aufführen kann, zu wenig unterscheidend ist," kaum gelingen, se alle aus dem Wege zu räumen. Und wenn man auch die unterrichteten Menschen von beiden Parteyen leicht zur Verträglichkeit gegen einander stimmen kann, so wurde sich dagegen der ununterrichtete und doch redliche Laye beider Theile in eine aussere und partielle Union der Katholiken und Protestanten nie finden können; sein Gewissen wurde dadurch nur verwirrt werden; misstrauisch, zweifelhaft, irre an den Vermittlern beider Parteyen, wurde sein Sectenhaß, den die Zeit allmählich gemildert hatte, mit neuer Kraft wieder aufleben, und in der Folge würde der große Haufe beider Theile zuletzt alles wegwerfen, was ihm vorher Wahrheit gewelen war; es würde dann kein katholisches und kein luthersches Christenthum, sondern gar kein Christenthum für das Volk mehr geben, und die Menschheit, die man vereinigen wollte, wurde nur schneller dem Zustande einer neuen Verwilderung entgegen reifen. Nur eine volle Wiedervereinigung der Protestanten mit der katholischen Kirche könnte den Katholiken befriedigen; diese aber ist weder durch Ueberredung zu bewirken, noch durch Gewalt zu erzwingen; folglich ist zum voraus darauf Verzicht zu thun. Dagegen läst sich, und diess ist der dritte Punkt, etwas thun, was besser als das ganze Unionswesen ist; Belehrungen müssen unter dem Volke verbreitet werden; der große Haufe muß bestimmt willen, worin die Confessionen beider Theile von einander verschieden find, damit der blinde Sectenhals bey der Ueberzeugung sich verliere, dals man sich wenigstens die volle Hälfte des aufgewandten Hals - Stoffes hätte ersparen konnen, weil er nur gegen ein Phantom gerichtet war; man muss ihm dabey zeigen, worin beide Theile mit einander einig find; das Eigenthümliche des Glaubens, zu dem man fich felbst bekennt, darf darum nach wie vor in seiner ganzen Abweichung von dem Glauben des andern Theils dargestellt, und die Weite der Entfernung beider Parteyen von einander soll durch Keine künstliche Verrückung des Gesichtspunktes in ihrem Auge verkleinert werden; nur werde die Verschiedenheit des Glaubens in einem Lichte gezeigt, wodurch das Abstossende davon möglichst gemildert werde; ja indem man auf die Eigenheiten des andern Theils historisch aufmerkfam macht, lässt sich auch das Gute, oder Gutgemeinte ihrer Tendenz und das Gute das dadurch bewirkt werden kann, bemerklich machen, wenn man fich gleich dabey vorbehalt, zugleich an das nach unserer Ueberzeugung überwiegend Bedenkliche und in andrer Hinficht gefährliche oder doch möglich Nachtheilige dieser Eigenheiten hin zu weisen; selbst der Austritt der Protestanten aus der katholischen Kirche lässt fich auf eine Weise geschichtlich vorstellen, dass Katholiken sich damit ausschnen, und den Protestanten diesen Schritt verzeihen. Auch über die Proselyten beider Theile, über die der fie ge-

winnende Theil oft ein etwas hohnisches Triumphgeschrey erhob, und die der sie verlierende Theil oft als Abtrunnige von dem rechten Glauben mit Leidenschaft beurtheilte, muss der Laye belehrt und ihm gezeigt werden, dass der Austrift eines bisherigen Glaubensgenossen aus seiner Kirche für dieselbe kein Verlust sey, über den man Ursache hätte sich zu erbittern, selbst in dem Falle kein beklagenswerther Verlust, wenn der Proselyt wegen seines sittlichen Charakters alle Achtung verdiene, und dass umgekehrt weder die eine noch die andre Partey Ursache habe, fich mit ihren Proselyten zu brüsten; auch durch Proselyten nichts mehr gewinnen könne; wie denn auch die katholische Kirche, diess selbst wohl einsehend, über die neulich zu ihr zurück gekehrten verlornen Söhne kein besonderes Freudenfest angestellt, und die Nachbaren nicht zusammen berufen habe, um fich mit ihr der wiedergefundenen Schafe zu freuen. Wenn fich aber die Gebildeten von beiden Parteyen zu folchen Belehrungen der Layen in ihrer Kirche vereinigen sollten, so dürfen diese Belehrungen nicht vorlaut angekündigt, es darf nicht dem großen Haufen gesagt werden, was man damit bezwecke. Und um des Himmels willen möge man doch keine eignen Friedensprediger, wie vormals Controversprediger aufstellen wollen; von der Kanzel herab dürften überhaupt Belehrungen am wenigsten Erfolg haben; aber im täglichen Leben lassen sich bey vorkommenden Gelegenheiten den Layen mildere Gesinnungen gegen irrend geglaubte Brüder einflössen, und vorzüglich bey dem Jugendunterrichte lässt es sich dahin einleiten, dass die nächste Geschlechtsfolge desto gewisser für eine offnere und vollständigere Belehrung über das Wesentliche des christlichen Glaubens und über die Verschiedenheit des Wesens von der Form empfänglicher wird. Dadurch wird also auch alles erzielt, was man durch eine Vereinigung der getrennten Parteyen zu gewinnen hoffen kann; ja es wird mehr dadurch bewirkt, als fich durch eine äussere, wenn auch noch so vollständige, Union erhalten ließe. Und es bedarf dazu nicht einmal einer Mitwirkung des Staats, wenn dieser nur jede Partey gleich behandelt, und bey ihren Rechten schützt, ohne die eine auf Unkosten der andern zu begünstigen; durch die

blosse Hülfe der Zeit wird es auf diesem Wege zw letzt felhft dem altkatholischen Christen in Spanien und Portugal unvermerkt klar werden, dass auch Lutheraner nicht nur Menschen, sondern sogar Christen feyn können, und der bigotten Volksmasse der Presbyterianer in England und Schottland, dass felbst der Papit, der vermeynte Antichrist, ein fehr guter Christ feyn kann. — Diess alles wird von dem Vf. mit folcher Gründlichkeit, solcher Feinheit der Dialektik, folcher Humanität, folcher guten Laune durchgeführt, dass' die Lecture eben so unterhaltend als lehrreich ist. Rec. kann aber nicht umbin, am Schlusse dieser Anzeige noch eine schöne Stelle der Vorrede, die den Vf. selbst trefflich charakteriert, auszuheben: "Wer Kraft und Beruf hat , fagt Hr. Dr. Pl., in einem gröfsern oder kleinern Kreife zu wirken, der kann in dem gegenwärtigen Augenblicke, wo der Wagen des Zeitgeistes an so manchen Stellen bergunter rollt, schwerlich seine Kraft auf eine wohlthätigere und verdienstlichere Art anwenden, als wenn er sich bloss hinstellt, und mit anhalten hilft. Freylich muss exdabey darauf rechnen, dass diess Verdienst häufig verkannt werde. Die rasche Jugend, die gewöhnlich voranfliegt, wird fich mit anfgehalten fühlen, und ihren Verdruss über den Widerstand, der ihren Lauf verzögert, auf ihre Art äußern. Die Menge hingegen wird fast gar nicht gewahr werden, dass etwas, oder was dadurch bewirkt wird: denn der Wagen kömmt ja doch den Berg hinunter; und da fie dem Anhaltenden meistens die falsche Absicht zuschreiben wird, diess verbindern zu wollen, so mag sie sich oft gersucht fühlen, über den fruchtlosen Erfolg ihrer Bemühungen noch zu spotten. Aber durch diels Anhalten, zu dem oft noch mehr Kraft und Kraftanstren. gung erfodert wird als das Wiederheraufziehen des Wagens auf die Spitze des Berges kosten möchte, kann es allein bewirkt werden, dass er ganz und unzerschmettert, oder doch möglichst unbeschädigt hin-unter kömmt." — Kaum darf Rec. bey der Anzeige einer so vortrefflichen Schrift noch den Wunsch äuisern, dass der Vf. seinen Stil hier und da durch Weglassung mancher Pleonasmen kräftiger machen, und nicht Protestantismus, Katholicismus, bedarff, Beruffene, Kraise u. dgl. m. schreiben möchte.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Todesfälle:

Am 21. May starb zu Gumpendorf bey Wien der berühmte Tonkünstler Joseph Haydn im 79. J. S. A. Er wurde 1730. zu Rohrau, einem östreichischen Dorfe an der Gränze von Ungern geboren, und kam sehr jung als Singknäbe an die Stephanskirche in Wien. Mit dem

16. Jahre trat er wieder aus diesem Institute, und lebte dann fortdauernd der Kunst, in welcher er sich einen unsterblichen Namen erwarb.

Zu Anfang des Junius starb zu Kopenhagen der als Maler vortheilhaft bekannte Justizrath Abilgaard, Mitglied der Akademie der Künste daselbst.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 8. Julius 1809.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Literarische Statistik Frankreichs.

(Fortfetzung von Num. 182.)

II. Gelehrte Gesellschaften, Lehranstalten, literarische und artistische Sammlungen.

(I) Gelehrte Gesellschaften.

1. Institut der Wissenschaften, Literatur und Künste (Institut des Sciences, Lettres et Arts).

iels dem ganzen franzölischen Reiche angehörige und zu Paris bestehende Institut ist dazu bestimmt, die Willenschaften und Künste durch ununterbrochene Forschungen, durch die Bekanntmachung von Entdeckungen, durch die Correspondenz mit gelehrten in- und auslindischen Gesellschaften zu vervollkommnen, und, den Gesetzen und Regierungs-Beschlüssen gemaß, die auf all gemeine Nützlichkeit und den Ruhm Frankreichs berechneten Arbeiten fortzusetzen. Es theilt sich in die wer Classen: 1) der mathematischen und physikalischen Wissenschaften; 2) der französischen Sprache und Literatur; 3) der Geschichte und alten Literatur; 4) der schönen Künste. Jede hält wöchentlich eine Sitzung: die erfte Montags, die zwere Mittwochs, die drisse Donnerstage, die vierte Sonnabends im ehemaligen Collège des quatre nations, jetzigem Pallaste der schönen Künste, von 3 bis 5 Uhr; auch hält jede jährlich eine öffentliche Sitzung: die erfte im Januar, die megre im April, die dritte im Julius, die vierre im Septem-(Außerdem verlammelt-lich das ganze Institut jahrlich vier Mal.)

Die erste Classe theilt sich in 11 Sectionen der mathematischen und physikalischen Wissenschaften. den mathematischen Willenschaften gehören die Geometrie mit 6, die Mechanik mit 6, die Astronomie mit 6, die Geographie und Schifffahrt mit 3, die allgemeine Thylik mit 6 Mitgliedern; zu den physischen Willensch. gehören die Chemie mit 6, die Mineralogie mit 6, die Botanik mit 6, die Landwirthschaft und Vieharzneykunst mit 6, die Anatomie und Zoologie mit 6, die Medicin und Chirurgie mit 6 Mitgliedern. Sie ernennt 2 vom Kaiser zu genehmigende beständige Secretare, einen für die mathematischen, den andern für die phyfischen Willenschaften, die Mitglieder der Classe find, ohne zu einer Section zu gehören. Aus den Mitgliedern der übrigen Classen kann sie bis zu 6 Mitgliedern, A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

und unter den in und ausländischen Gelehrten 100.

Correspondente ernennen.

Die zweise aus 40 Mitgliedern bestehende Classe hat vorzüglich für die Verfertigung des Wörterbuchs der französischen Sprache zu sorgen, und die wichtigern Werke der Literatur, der Geschichte und der Wissenschaften in Hinsicht auf die Sprache zu prüsest. Sie ernennt einen vom Kaiser zu genehmigenden beständigen Secretär, der eines der 40 Mitglieder ausmacht. Aus den übrigen Classen kann sie bis zu 12 Mit-

gliedern wählen.

Der druten, ebenfalls aus 40 inländischen Mitgliedern und 8 auswärfigen Affocies bestehenden, Classe sind als Gegenstände ihrer Untersuchungen und Arbeiten angewiesen die alten Sprachen, die Alterthümer und Denkmäler, die Geschichte und alle moralischen und politischen Wissenschaften in ihren Verhältnissen zur Geschichte; vorzüglich aber sorgt sie für die Bereicherung der franzölischen Literatur mit Werken noch nicht übersetzter griechischer, lateinischer und orientalischer Schriftsteller, und beschäftigt sich mit der Fortsetzung der diplomatischen Sammlungen. Sie ernennt ous ihrer Mitte einen vom Kaiser zu genehmigenden beständigen Secretär, der zu ihren 40 Mitgliedern gerechnet wird. Aus den übrigen Classen kann sie bis zu 9 Mitgliedern und 60 in- und ausländische Correspondenten wählen.

Die vierte aus 28 Mitgliedern und 8 auswärtigen Associés bestehende Classe theilt sich in die 5 Sectionen: der Maler-, Bildhauer- und Baukunst, der Gravirkunst und der Musik (Composition), deren erste drey 6, die übrigen zwey 3 Mitglieder haben. Sie ernennt einen vom Kaiser zu genehmigenden beständigen Secretär, der Mitglied der Classe ist, aber zu keiner Section gehört. Aus den übrigen Classen kann sie 6 ihrer Mitglieder wählen, und 36 Correspondenten im

In- und Auslande ernennen.

Die gegenwärtigen inländischen Asseits werden zu den 196 Correspondenten der ersten, dritten und viertes Classe gerechnet (die swerte hat deren keine). — Die Correspondenten dürsen nicht den Titel von Mitgliedern führen, und verlieren diesen Titel, wenn sie sich in Paris niederlassen.

Die Ernennungen zu den erledigten Stellen geschehn von der Classe, in welcher sie erledigt worden, die gewählten Subjecte werden aber vom Kaiser befracier

Die Mitglieder der vier Classen haben das Recht, den Privatsitzungen jeder Classe beyzuwohnen, und Yvv darin,

darin, nach geschehenem Ansuchen, Vorlesungen zu halten. Der jährlichen öffentlichen Sitzung jeder einzelnen Classe wohnen die übrigen bey. - Jährlich versammeln sich die Classen vier Mal als Corpus, um sich Bericht von ihren Arbeiten zu erstatten. Auch wählen sie gemeinschaftlich den Bibliothekar und die Unterbibliothekare, so wie andere gemeinschaftliche Beamten. - Das Institut hat eine Administrations - Commission, die aus 5 Mitgliedern besteht, wozu die erste zwey, und jede der übrigen drey eines ernennt. Diese Commission regulirt in den allgemeinen Sitzungen alles, was sich auf die Administration, auf die allgemeinen Ausgaben und die Vertheitung der Fonds unter die vier Classen bezieht; jede Classe regulirt dann die Verwendung der ihr angewiesenen Fonds, so wie den Druck ihrer Memoiren.

Jährlich vertheilen die Classen Preise: die erste einen Preis von 3000 Fr., die zweyte und dritte jede einen Preis von 1500 Fr., die vierre große Preise der Malerey, Bildhauerey, Baukunst, und musikalischen Compolition; wer einen dieler großen Preise erhält, wird nach Rom gesendet, und dort auf Kosten des Staats unterhalten.

Der gegenwärtige Etat der Mitglieder, Associés

und Correspondenten ist folgender:

Erste Classe: A. Mizglieder. (Mathematische Wissen-Ichaften). 1ste Sect. Geometrie: Der Graf Lagrange, der Graf Laplace, Boffut, Legendre, Lacroix und Biot. 2te S. Mechanik: Der Kaiser (seit d. 25. Dec. 1797.), der Graf Monge, Hr. de Prony, Perier, Carnot und Sané. 3te S. Astronomie: Meffier, Cassimi, Lefrancois-Lalande, Bouvard, Burckhards ... 4te S. Geographie und Schifffahrt: Der Graf de Bougainville, der Graf de Fleurien, und Buache. ste S. Allgemeine Phylik: Charles, Rochon, Lefeure - Gineau, Leveque, Gay - Luffac und Montgolfier. (Physiche Wissenschaften.) 6te S. Chemie: Der Graf Berthollet, Guyton, der Graf Fourcroy, Vanquelin, Deyeux, der Graf Chaptal. 7te S. Mineralogie: Hairy, Desmareses, Duhamel, Lelieure, Sage, Ramond, Ste S. Botanik: Lamarck, Desfontaines; Juffieu, Labillardière, Palisot Beauvois. . . . 9te S. Landwirthschaft und Vierarzneykunst: Thouin, Teffier, Parmentier, Hutard, Silveftre, Bosc. 10te S. Anatomie und Zoologie: Der Graf Lacepede, Tenow, Richard, Olivier, Pinel, Geoffroy St. Hilaire. 11te S. Medicin und Chirurgie: Des Esfarts, Sabatier, Portal, Halle, Pelletan, Percy. Die beständigen Secretare find: De Lambre für die mathematischen, Cuvier Tür die physischen Wissenschaften. - B. Die auswärtigen Affociés der ersten Classe find: Banks, Maskelyne und Herschel zu London, Rumford zu München (?), Pallas in Russland, Cavendish zu London, Volta zu Pavia, Klaproth zu Berlin. - C. Die Correspondenten find: Duval Leroy zu Brest, Lallemand zu Rheims, Tedenas zu St. Geniez, Marescot (Div. Gen.) zu Challay', Niemport zu Brussel, Dangos zu Tarbes, Duc Lachapelle zu Montauban, Flaugergues zu Viviers, Thulis zu Marseille, Sepmanville zu Evreux, Videl zu Toulouse, Bourgoing zu Dresden, Grandcham zu Bernay, Lescallier zu..., Coquebert zu Sevres, Loifel zu Turin, Sigand Lafond zu Bourges, Picter zu Genf, Seguin zu Sevres, van Mons zu Bruffel, Nicolas

zu Nancy, Chaustier zu Dijon, Welter zu Valenciennes, Schreiber zu Pezay, Patrin zu Lyon, Gillet - Laumons zu Daumont, Villars zu Grenoble, Gouss zu Montpellies, Gérard zu Cotignac, Picot Lapeyroufe zu Toulouse, Boucher zu Abbeville, Rongier la Bergerie zu Auxerre, Heurtaut - Lamerville zu Dun sur Auron, Lafosse zu Montaterre, Chabert zu Alfort, Laumonier zu Rouen, Geoffrog zu Chartreuve, Latreille zu Tulle, Dumas zu Montpellier, Saucerotte zu Luneville, Lombard zu Strassburg, Baraillon zu Chambon, Sonneras zu Pondichery, Coffigny zu .... Melanderhjelm zu Stockholm, Duvauxel zu Evreux, Ortége zu Madrid, van Swinden zu Amsterdam; Theunard zu l'Orient, Poczobut zu Wilna, Sigorgue zu Macon, Fabre zu Draguignan, Palassou zu Pau, Genest zu Newyork, de Gaule zu Honfleur, van Marum zu Harlem, de Guignes (bisher) zu Canton, Deluc zu Berkin, Cone zu Montmorency, Blagden zu London, Gemp zu Orleans, Landriani zu Wien, Dumons zu Courset, Dubnat zu Conde, Leblond zu Mazille, Bernard zu Trans, Summons zu London, v. Crell zu Helmstadt, Thunberg zu Stockholm. Prouft zu Madrid, Bugge zu Kopenhagen, Goffe zu Genf, Cagnoli zu Modena, Reboul zu Sens, Mendoza zu London, Gauß zu Braunschweig (Göttingen), Wiebeking zu Wien (München), Piazzi zu Palermo, Humbold zu Berlin, Werner zu Freyberg, Jacquin zu Wien, La Rochefoucauld Liancoure zu Liancourt, Scarps zu Pavia, Fouquet zu Montpellier, Oriani zu Mailand, Blumenback zu Göttingen, v. Zach zu Gotha, Péron zu Moulins, Fabbroni zu Florenz, Vassalli-Eandi zu Turin, Mirbel im Haag, Brongmart zu Sevres, Schröter zu Lilienthal, Watt zu Birmingham, de Saussure zu Genf, Bory St. Vincent zu Bordeaux, Jenner zu London, Morel de Vinde zu la Celle St. Cloud, Kirwan zu Dublin, Cordier zu....

Die 40 Mitglieder der zweyen Classe der francisschen Sprache und Literatur find: Voluey, der Graf Gara, der Herzog von Parma (Cambacères), St. Pierre, Naigen, Merlin, der Graf Bigut de Préameneu, der Graf Siegu, der Graf de Ceffac, der Graf Röderer, Andrienz, Villa, Domergue, der Graf François de Neufchasens, Cailheus, Sicard, Chemier, Ducis, le Gouvé, Arnault, der Graf de Fontanes, Delille, Suard, Morellet, Boufflers, Biffy, der Graf de Bessuejouls de Roqueloure, der Graf d'Aguesseu, der Senator Lucien, der Graf de Segur, der Graf Regne de St. Angély, der Graf Mares, Lacreselle d. ä., Parny, der Graf Daru, der Cardinal Maury, Laujon, Raymouard, Picard, der Graf Destatt Tracy. - Der beständige Secretar ist der bereits unter diesen 40 Mitgliedern ge-

nannte Suord.

Die 40 Mitglieder der dritten Classe der Geschichte und alten Literatur find: Dacier, der Herzog von Piscenza (Lebrun), Levesque, Dupont, Dannou, Memelle, Reinhard, der Fürst von Benevent (Talleyrand - Perigord). Gosselin, Ginguené, de Sales, der Graf Garran de Coulon, Champagne, Lakanal, Toulongeon, Lebreson, der Graf Grigoire, Laporse Dusheil, Langlès, Larcher, Pougens, Mon-ger, Dupuis, le Blond, Ameilhon, Mercier, Silvestre de Sacy, Pastoret, Choiseul Goussier, der König von Spanien (Jeseph), Quarremère de Qumcy, Visconti, der Graf Boiffy d'Anglas, Millin, de Gerando, Briel, Peets Redel, Barbier du Boccage, ...., Die eine Lücke wurde kurz-

lich durch Cauffin de Percent, Prof. am Conège de Fr., ausgefüllt.) Der beständige Secretar ist das obgedochte ältelte Mitglied der Classe. - Die aurwärtigen Affociés find: Jefferson zu Philadelphia, Rennel zu London, Heyne zu Göttingen, Niebake in Danemark, Wilfur. zu Calcutta, Wieland zu Weimar, der Fürst Primas des Rheinischen Bundes (K. Baron v. Delberg). - Die Correspondencen find: Destre zu Bordeaux, Leremigwere zu Toulouse, Jacquemont zu Hesdin, Prevost zu Genf, Labrae zu Agen, Villeterque zu Ligny, St. Jean Crevecoeur zu Rouen, Ferlus zu Sorreze, Gaudin zu Larochelle, Legrand Lelen zu Laon, Massa zu Nizza, Gallois zu Anteuil, Gernier zu Verfailles, Duvillers zu Montmorency; Koch zu Strasburg, Gudin zu Avalon, Sennebier zu Gemf, Laurencia zu Lyon, Leglerc zu Chalonne, Croucet zu Laflèche, Morel zu Lyon, Boimbilliers zu Orleans, Ruffin zu Constantinopel, Schweighäuser zu Strasburg, Belin Bella zu Moscau, Piegre zu Nimes, Berenger zu Lyon, Palifor zu Mantes, Fanvel zu Athen, Gibelin zu Versailles, Ribond zu Bourg, Traullé zu Abbeville, Harles zu Erlangen, Caj. Marini zu Rom, de Guignes (bisher) zu Canton, Akerhied zu Stockholm, Levesque de Pouilly zu Rheims, Fel. Faulcon zu Poitiers, Lewier zu Amiens, Delandine zu Lyon, Ch. Villers zu Metz (Lübeck), Schmerzer zu Tübingen, Scrofeni in Sicilien, v. Klein zu Mannheim, Baft zu Darmstadt, Maine Biran zu Grateloup, de Reynevel zu Meudon, Morelli zu Venedig, Vincens St. Laurent zu Nismes, Fauris St. Vincent zu Aix, de Renilly zu Soissons, Mollevaule zu Nency, v. Murr zu Nürnberg,. Corres de Serra zu Lissabon, Rouffeeu zu Bassora, Laserna, Sentender zu Brüffel.

Vierte Classe der schönen Kunfte. A. Mitglieder. iste Section der Malerey: David, van Spaendenck, der Graf Vien (vor kurzem gestorben), Vincent, Regnants, Taussy, Denou und Visconti. 2te Sect. der Bildhauerey: Pajon, Hondon, Moisse, Roland, Dejoux, Chandes. 3te S. der Baukunst: Gondoin, Peyre, Raymond, Dufourny, Chalgrin, Henreier. 4te S. Gravirkunst: Bervic, Jeuffrey and Duvivier. 5te S. Musik (Composition): Mehal, Gof-Sec, Greery, Monvel, Grandmenil. Beständiger Secretär ist Lebreton. - B. Auswartige Affocies: Canove zu Rom, Appieri zu Mayland, Morghen zu Florenz, Sergel zu Stockbolm, West zu London, Heydu zu Wien (unlänglt gelt.), Marraglia zu Palermo, Salieri zu Wien. — Die Corre-Mondenten find: Leceur zu Bordeaux, Leus di a. zu Bruffel, Bardin zu Orleans; Prudhon zu Dijon, Girouft In Luneville, Boiches zu Autun, van Poucke zu Gent, Chinard zu Lyon, Blaife zu Poissy, Remand zu Marseille, Combes zu Bordeaux, Crucy zu Nantes, Foucheres zu Tonmerre, Beck zu Bordeaux, Caillot zu St. Germain, Bleze zu Cavaillon, Mauduit Larive (ehemals Schauspieler) zu Montlignon, Bounet - Beauval zu Limoges, Carelli zu Neapel, Dagincour zu Rom, Reichards (chemals) zu Berlin, Framery zu Vaugirar, Sainte Quese zu Genf, Boissien zu Lyon, Porporati zu Turin, Réga zu Neapel, Fabre zu Florenz, Zingarelli zu Rom, de Rossi zu Rom, Ommegank zu Antwerpen, Tagliafichi zu Genua, Rosaspina zu Bologna, Lepecheux zu Turin, Mior zu Neapel, Lethiere zu Rom, und Thibauls im Haag.

(Von den übrigen zahlreichen gelehrten und literarischen Gesellschaften Frankreichs werden im französischen Staatskalender nur noch folgende Pariser, die mehr oder weniger unmittelbar mit den obgedachten obern Behörden in Verbindung stehn, aber unter andere Ruhriken, als die der Wilsenschaften und Künste, gerechnet werden, angesührt.)

### 2. Die Ackerbau - (ökonomische) Gesellschaft des Seine-Departements

besteht aus 60 residirenden Mitgliedern, aus 50 Associes, unter denen 20 auswartige find, und hat einen aus ihren Mitgliedern gewählten beständigen Secretär, dessen Ernennung dem Kailer vom Minister des Innern zur Genebmigung vorgelegt wird. Unter der Auflicht dieles Ministers beschäftigt sie sich mit allem, was zur Vervollkommnung des Ackerbaues und zur Verbesserung feiner Producte im Pflanzen - und Thierreiche beytragen kann. - Prasident ist der Graf François de Neufchaseau; Vicepräfident der Senator, Graf Depère; Secretar: Silvefire; Vicelecr.: Olivier; Schatzmeister: Huzard. Die Mitglieder find: Allaire, General-Forst-Administrator; Ameilhon, Mitglied des Instituts; Amelia, Gutsbesitzer; Baget, Referendar im Rechnungshofe; Barré de St. Venant, Gutsbelitzer; Benoift, Divilionschef im Ministerium des Innern; Bosc, Mitglied des Instituts; Brementier, General Inspector der Brücken und Wege; Cadet de Vaux, Mitgl. mehrerer gel. Gesellsch.; Cels, Botaniker und Oekonom; Chaffiron, Maitre des comptes (beym Rechnungshofe); Coquebers Montbres, Maitre des requetes; Coffigny, Mitgl. mehrerer gel. Gesellsch.; Decandolle, Mitgl. m. gel. Gesellsch.; Dekssert, einer der General - Administratoren der Hospitaler; Delpierre, Präsident des Rechnungshofes; der Graf Depère, Senator; Descemer, Besitzer einer Baumschule; Desplay, Thierarzt; der Graf Dubois, Staatsrath und Polizey-Präsident zu Paris; Dupesit Thouars, Director der Baumschule zu Roule; Dupone (de Nemours), Mitgl. des Instituts; der Graf François (de Neufchaseau), Senator u. Mitgl. d. Instit.; Fremm, Oekonom; der Graf Frochot, Staatsrath u. Prafect des Seine-Depart.; Gilles Laumont, Mitgl. des Bergwerks-Conseils; Gondoin, Mitgl. d. Inst.; Geffuin, General-Forst-Administrator; der Graf Herмун, Senator; Huzard, Mitgl. d. Inft.; Lafteyrie, Leblond, Lombard, Maller, Gutsbesitzer u. Oekonomen; Meriel, Oekonom; Molard, Administrator des Conservatoriums der Künste u. Gewerbe; Morean de St. Mery, Staatsrath; Morel de Vinde, Gutsbelitzer; Mourgue, einer der General-Administratoren der Hospitäler; Neuvry, Gutsbefitzer; Olivier, Mitgl. d. Inft.; Parmentier, Mitgl. d. Inft.; Peri, Mitgl. des geletzg. Corps; Perthuis, Gutsbelitzer: der Graf Requeud de St. Jean & Angely, Staatsminister; Richard d'Aubigny, einer der General - Administrat. der Hospitäler; Sageres u. St. Genis, Oekonomen; der Graf St. Marsin de la Motte, Senator; Silvestre, Mitgl. d. Inst.; Swediaur, Arzt; Teffier, Mitgl. d. Inft.; And. Thouin, Mitgl. d. Inst.; der Senator Graf de Tuftal; Vilmorin, Besitzer einer Baumschule; Yvart, Oekonom. — Die (inländisches) Associes find: Bergos, Staatsrath und General-Forf

Porst - Director; Chabers, Director der Vicharzneyschule zu Alfort; der Graf Chaptal, Senator und Mitgl: d. Inft.; Coure, Corresp. d. Inft.; Cournel, Rechtsgelehrter u. Gutsbesitzer; Desfontaines u. Desmarest, Mitglieder d. Inst.; Echasseriaux d. a., bevollm. Minister zu Lucou; der Graf Fourcroy, Staatsrath u. Mitgl.-d. Inst.; Garnier Deschenes, Gutshesitzer; der Graf Grégoire, Semator u. Mitgl. d. Inst.; Lessallier, Marine-Präfect zu Genua; der Graf de Liancoure, Gutsbesitzer; Mashieu, Director der sogenannten vereinigten Abgaben zu Bordeaux; Poulais Grandprey, Präsident des Civil-Tribunals zu Neuschaseau; Reveillère - Lepeaux, Gutsbolitzer; Rougier la Bergerie, Präfect des Yonne - Depart.; Tenen, Mitgl. d. Inft.; Thouin, Obergärtner beym naturhistorischen Museum: Torches St. Victor, adjungirter Bibliothekar bey den Invaliden; Vauquelin, Mitgl. d. Inft.; Vues, Arzt; Virry, Mitgl. mehr. gel. Gesellsch. - Auswärzige Affecies find: Beckmann, Prof. der Oekonomie zu Göttingen; Calkoen; Secr. der ökon. Gesellschaft zu Amsterdam; Corres de Serre, Gelehrter zu Lissabon; der Baron Edelcrass, zu. Stockholm; Fabroni, Director des Naturalien-Cabinets zu Florenz; Jefferson, Praf. d. verein. Staaten; Marshall. zu London; Nicolai zu Rom; der Graf v. Ramford zu München (?); Theer (damals) zu Celle (jetzt zu Mögelin im Brandenburgischen); Wiborg, Prof. d. Vieherzneyk. zu Kopenhagen; Arth. Young, Secr. des ökon. Conseils (Board of agriculture) zu London.

(Die Fortsetzung folgt.)

# II. Schulan falten. Königreich Bayern.

Während unfre Zeit alles früher Bestandne umwandelt und in allen Verhältnissen Abanderungen hervorbringt, die das Alte in der Gestalt des Neuen kaum mehr erkennen lassen, verdient es um so mehr unsre Aufmerksamkeit, hin und wieder einige Züge von jenem, wenigstens zur Vergleichung mit der Gegenwart, herauszuheben, und nicht ungerecht gegen unfre Väter aus Unkunde ihrer Einrichtungen über dem oft nur blendenden Glanze der Neuheit ihre Verdienste gänzlich zu vergessen. Nicht unbedeutende Bemerkungen darüher könnte die Geschichte unsrer höhern und niedern Schulen gewähren, und es dürfte daher als ein eignes Zeichen unsrer Zeit anzusehen feyn, dass die diesem Zwecke besonders bestimmten Schriften die verdiente Aufmerksamkeit und Unterstützung nicht fanden. Als ein kleiner Beytrag dazu mögen folgende Angaben' von der als sogenanntes Gymnasium illuftre bekannten Schulanstalt zu Ulm angesehen werden, von welchem dem auswärtigen Publicum immer wenig bekannt worde, obgleich ein Abt. Häberlin, Miller in Göttingen und audre verdiente Männer daraus her. ' letzt, unfres Wiffens, Privatmann zu Frankfurt a. M. vorgiengen. Nun aber wird ohne Zweifel das etwas veralterte Gepräge bey der allgemeinen Organisation der Schulen im Königreich Bayern bald einem neuen Platz machen müssen. Bisher bestand die Gymnasial-Anstalt aus zwey Abtheilungen, nämlich 1) aus den sieben Klassen, worin die Schüler von Klassen-Leh-

rera von den Anlangegründen der lateinsichen Sprache, welche, wie gewöhnlich, in einer logenannten lateinischen Schule die Hauptsache-war, und andern Vorkennmillen bis zum Verstehen eines lateinischen und griechischen Schriftstellers und der damit im Verhältnis stehenden wissenschaftlichen Bildung gebracht: werden folken, und 2) aus den Studenten, welche fonsk sich diesen Namen für baar Geld durch einen Depolitions - Schein von Tübingen erwarben und nach: Willenschaften die Vorlelungen verschiedner Profes. soren besuchten, die grösstentheils aus Geistlichen, den beiden Rectoren, und öfters auch aus den Präceptoren der Klassen gewählt wurden. Die vorgetragnen Wissenschaften waren 1) Religionslehre, 2) Geschichte, 3) Mathematik, 4) Physik, 3) Encyklopadie der Philosophie, 6) griechische, 7) hebräische, 8) und 9) lateinische Sprache oder Rhetorik und Poetik, mit Erklärung der römischen Diehter und Prosaiker. Der Aufenthalt in jeder der fünf untern Klassen dauerte gesezlich anderthalb, in der sechsten zwey, und in der siebenten drey Jahre; für die Studenten aber war gar keine Zeit bestimmt, und jeder bezog nun die Universität, so wie es ihm eigne Mittel oder glückliche Unter-Stützung von Stipendien erlaubten; daher mancher auch Schon nach 2-3 Jahren abging, und manche 10-12 Jahre auf Briolung warten musten. Doch brachte dabey, die selme Ausnahme abgerechnet, meistens beobachtete Anciennetät von der Schule her, wenigstene bey dem größten Theile der Theologen, gewöhnlich such diesen Unterschied wieder ins Gleiche, und gewils werden da, wo sie nun bey Beforderungen nicht mehr in Anschlag gebracht wird, die Klagen über den Einstelle der Willkur, oder perteyische Begunstigung oder Zurückleizung weit häufiger gehört werden, da doch, wo sie beobachtet wird, der gerechte Anspruch des Verdienstes schon durch die Ertheilung einer bessorn Stelle gewürdigt, und nach deren Verschiedenheit auch die verhältnissinässige Anstellung eingerichtet werden kann. Ueber den aussern Zustand des Gymnasiums können folgende Data Vergleichungspunkte gewähren. Die Zahl der Studierenden war nämlich nach den Klassen

zu Oftern I. II. IV. V. VI. VII. Studiofi, Summa,

39. 79. 66. 45. 35. 21. 19. 1808 349. 1803.

20. 59. 58. 51, 19, 13. 14. 39. 273. 36. 68. 60. 47. 39. 18. 9. 1795-344

# III. Todesfälle.

Am 23 Iten Marz Itarb Peter Franz von Noël, ehedem Hofrath und Prof. der Rechte zu Trier, hernach Fürstl. Salm' Salmischer Geh. Rath und Kanzler zu Salm, zu-Er ward 74 Jahre alt.

Noch starb im März zu Rom der aus Hannover gebürtige junge Gelehrte Hagemann, Lehrer der Kinder des jetzigen Königs von Neapel, dessen Bekanntschaft mit der Sanscritsprache bereits mehrere Nachrichten rühmlich erwähnt haben.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 10. Julius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE.

#### LITERATURGES CHICHTE.

München, in Comm. der Scherer. Kunst - und Buchh.: Beyträge zur Geschichte und Literatur, vorzüglich aus den Schätzen der pfalzbayrischen Centralbibliothek zu München. Herausgeg. von Joh. Chr. Freyherrn von Aretin, Central - und provisorischem Oberhofbibliothekar und Landesdirektionsrathe von Bayern. Sieben Bände, jeder von sechs Stücken oder Monatsheften, deren jeder 7. Bogen stark ist. 1803 — 1806. gr. 8. (14. Rthlr.).

He ehemahls kurfürstliche, nun königliche Bibliothek zu München war schon in früherer Zeit eine der reichsten in Deutschland, so wohl in Hinficht auf die Quantität als Qualität der Bücher und Handschriften. Seitdem aber der Bayrische Staat durch Entschädigungen und Säkularisationen, besonders der vielen, in Bayern selbst gelegenen Abteyen und Klöster, vergrößert und die Schätze der darin befindlichen Bibliotheken — die Bibliothek zu Pollingen allein war 80,000 Bände stark - nach München geschafft und mit der königlichen vereinigt wurden; so darf man fie unter die erften in Europa rechnen. Von dem daraus entstandenen Ueberflus von Dubletten, Tripletten u. f. w., wurden in mehreren bayrischen Städten Provinzialbibliotheken angelegt, oder die schon dort befindlichen verstärkt. Auch die vielen Ruralkapitel follten zweckmäßig dabey bedacht werden. — Der Oberaufseher der Centralbibliothek, Freyherr von Arctin, benutzte bald nach ihrer Vergrößerung die darin aufgestellten Schätze mit dem ihm eigenen patriotischen Eifer, bearbeitete fie theils selbst, theils durch gelehrte Mitarbeiter, zum Vortheil der gelehr. ten Republik, in dem von uns nun anzuzeigenden Werke.

Einen Hauptartikel, der durch alle Stücke der fünf ersten Bände bis in das erste des sechsten durch läuft, bildet der von dem herühmten Herrn Unterbibliothekar Ignaz Hardt mühsam und kritisch bearbei tete Katalog der griechischen Handschriften. Es wurde zwar schon im Jahre 1602. zu Ingosstadt ein Verzeichnis derselben gedruckt, es ist aber höchst selten, mangel- und sehlerbast, und kommt mit dem Hardtischen in gar keine Vergleichung. Der Reichthum dieser Handschriften erstreckte sich schon, als Hr. H. den Ansang seines Katalogen im ersten Stück drucken lies, auf 323: während des Drucks der solgenden Stücke aber stieg die Zahl auf 347., und weiter hin,

A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

wie wir aus dem 11. und 12. St. des Jahrgangs 1806. sehen, auf 370., und dort ist das Verzeichniss noch nicht einmal vollendet. Dass man fich aber unter diefer Menge nicht lauter, nicht einmal viele wichtige Cimelia denke! Vielmehr schlagen sehr viele in das Religionsfach ein; andere rühren her von Grammatikern, Scholiasten, Catenenschreibern und Rhetori-Ueberdiels find die allermeisten erst nach der Erfindung der Buchdruckerey geschrieben. Hr. H. hat alle Pflichten eines Herausgebers folcher Manuscriptensammlungen erfüllt, indem er nicht nur die äussere Form, die Beschaffenheit des Materials, die Blätterzahl, das Alter der Schrift, nebst den Schreibern und ehemaligen Besitzern, sondern auch die Anfangs und Schlussworte einer jeden Handschrift angiebt, die schon gedruckten Ausgaben damit vergleicht, und die Varianten hier und da anmerkt. Man Rann fich leicht vorstellen, was für unsäglich viel Mühe und Zeit von dem wackern Manne aufgewendet worden sey, wenn man bedenkt, dase er ganz alleia sich dieser herkulischen Arbeit unterzog, dass der Handschriften eine so große Zahl ist, und das fie, aus verschiedenen Zeitaltern, wegen der vielen Abbreviaturen und in einander geschlungenen Buchsta-ben, sehr schwer zu lesen sind. Bekanntlich find viele Bände alter Handschriften aus sehr heterogenen vermischten Schriften zusammengesetzt. Aber diess wird nun von Hrn. H. bestimmt angezeigt, so dass felbst in Homilien- und Briefsammlungen wiederum Anfangs - und Schlusszeilen eines jeden neuen Auffatzes mit Angabe der Blatt - oder Seitenzahl fich kopirt findet. Ueberdiess find die angeführten Stellen mit einer daneben stehenden lateinischen Uehersetz-Wenn man auch auf alte Klasüker ung versehen. stöst, so sind es gewöhnlich sehr neue Handschriften; z. B. die 7te, die einige Bücher des Historikers Diodor enthält, ift im 16. Jahrh. geschrieben. Die 30ste enthält Photii Journal, auch aus demselben Jahrh. Die 39ste, eben daher, enthält auch medicinische Schriften, besonders von Galen; so auch die 77ste, eben daher. Die 40ste u. 43ste, eben daher, Actenstücke des Nicaenischen Conciliums. Die 48ste, eben daher, die 4 ersten Bücher von Procopii Werk über den Persischen und Vandalischen Krieg. Dieselbe enthält auch. die histor. Werke der Byzantiner Theophylaktus Simokatta und Ge Codinus. Die 50ste, eben daher, 55 Briefe und Declamationen von Lihanius; von Reiste bey seiner Ausgabe benutzt: Hr. H. bemerkt aber, R. habe vieles unrichtig gelesen und weggelassen. Die 76ste, Zzz

eben daher, enthält mathematische Schriften, z. B. Apollonii Pergasi conicorum libros IV, die Hr. H. mit der oxforder Ausgabe von 1710. verglichen hat. Die 79ste, eben daher, Sextum Empir. adversus mathematicos. Die 81ste, eben daher, Alex. Aphrodisiens is Comment. in Ariflotelis metuphys. libri 12.; zwar lateinisch, aber nie im Original gedruckt; auch fehlen in der Uebersetzung, das in diesem Codex befindliche 13te und 14te Buch. Die 86ste, eben daher, Porphy. rium de vita Plotini, Plotini sex Enneades und Eunapii vitas philosophorum. Die 87ste, eben daher: Procop's Geschichte der Gothischen Kriege. Die 96ste, eben daher, Aristoteles Rhetorik. Die 102te, eben daher, Jamblichum de secta Pythagorica, Hieroclis Comment. in carmina Pythagorae, Aristotelem de virtutibus etc. In der 104ten, eben daher, kommt vor: Hephaestionis enchiridion de metris etc. Hr. H. bemerkt, dass diese Schrift zwar zu Utrecht 1726. gedruckt sey, dass aber die Handschrift häufig davon abweiche. Die 109te Handschrift, eben auch aus dem 16ten Jahrhundert. enthält einige Schriften von Galenus. Die 124ste, eben daher, die Schriften des Juden Philo. Die 126ste. eben daher, Thucydides. Die 127ste, eben daher, des Byzantiners Nik. Chalkondylas Geschichte, die auch in der 307ten vorkommt. Die 156ste und 247ste, eben duher, Curopalatas de officialibus palatii CPolitani et de officiis magnae ecclesiae; etwas verschieden von der gedruckten Ausgabe. Die 159ste, aus dem 14ten Jahrh. Polyb, Herodian und Heliodor. Die 159ste, eben daber, Diognes Laertius, auch einige Schriften von Sext. Empir. Die 164ste, aus dem 16ten Jahrh., Leonis Imp. Orneosophicum s. de se accipitraria; mit Abweichungen von der gedruckten Ausgabe. Die 169ste und 232ste, eben daher, Demetrius Phaler. de elocutione. Die 170ste, eben daher, enthält Stücke von Polybius, den Dionys. de examine orationis, Xenophons Oeconomica. Die 171ste, eben daher, Schriften von Porphyr. Die 172ste, aus dem 15 Jahrh., einige Reden des Demosthenes, und Lysiae pro caede Eratofthenis defensio. Die 175ste und 176ste, eben daher, Ariftoteles Rhetorik. Die 195ste, aus dem 16ten Jahrh., einige militärische Schriften, von Athenaeus, Bito, Hero u. f. w. 212te, aus dem 13ten Jahrh., Ch. Ptolemaei constructionis magnae libri XIII. Die 222ste, eben daher, Schriften von Arifloteles, Porphyr, Alex. Aphrod. etc. Die 228ste, eben daher, Thucydides. Die 239ste, aus dem 15ten Jahrh. die Chronik des Byzantiners Phranza. Die 258ste, aus dem 16ten Jahrh., einige Tragödien von Euripides, nebst Scholien. Die 264ste, aus dem 15ten Jahrh., einige Bücher von Quintus Kalaber, deren Varianten Hr. Hardt dem Hrn. Hofrath Tychsen zu seiner Ausgabe mittheilte. Die 266ste, eben daher, die Hecuba und der Orestes von Euripides, auch die Bildnisse von Philostrat. Die 268ste, eben daher, Onofanders Strategik. Die 283ste, eben daher, Hefiod's Theogonie und Schild des Herkules, wie auch Dionys ens Geographie. Die 324ste, aus dem 13ten Jahrh., die Chronik des Zonaras. Das 2te und ate Buch derfelben hat die darauf folgende Handschrift, aus dem 14ten Jahrh. Die 328ste, aus dem

15ten Jahrh.; die Geoponica. Die 329ste ist vorzüglich wichtig, aus dem Sten Jahrh, und enthält in 3 Bänden die 4 Evangelien, beschrieben in Kichhorws allgem. Bibelioth. der biblischen Literatur. Die 332ste, aus dem 15ten Jahrh., das 1ste Buch von Aristotels Politik. Die 333ste, eben daher, Orphica. Die 334ste, eben daher, 3 Tragodien von Sophokles, Hefiod's Oekonomie, Dionysens Geographie und 8 Idvllen von Theokrit. Die 330ste, eben daher, enthält, unter andern, einige Sachen von Lucian. - Den Beschluss dieses Katalogen, der fast ein Viertel des Werks einnimmt und aus dem wir nur das Merkwürdigste angedeutet haben, machen (im ersten Stück des 6ten Bandes), zwar alphabetisch, aber nicht streng geordnete, Verzeichnisse der Schreiber der Handschriften, die sich genannt haben, der ehemahligen Besitzer, und der noch ungedruckten Stücke. Das letztere Verzeichniss war auch schon im 3ten Stück des 2ten Bandes aus einer Rede des Vfs. abgedruckt, aber nicht so vollständig. Die Seitenzahlen des Katalogen werden mehrere mit uns vermissen, - denn die Codices find nicht nach alphabetischer Ordnung aufgeführt. Dielem

Mangel wurde erst späterhin abgeholfen.

Einen andern stehenden Artikel bilden die Briefe des Herausgebers über seine literarische Geschäftsreise durch die bayerischen Abteyen. Wenigstens laufen sie durch die allermeisten Hefte der sechs ersten Bande hindurch. Anlais dazu gab der landesherrliche Auftrag, die dort befindlichen Bibliotheken in Augenschein und im Empfang zu nehmen; ein Auftrag, mit dem für den Hrs. v. A. und seine Gehülfen mehr unangenehme, als angenehme Umitände verknüpft waren. In dem erften Briefe theilt er die ihnen vorgeschriebene Instruction mit. In den folgenden werden die Geschäfte in jedera Kloster selbst erzählt. Es würde viel zu weit führen, wenn wir alles, was uns merkwürdig scheint, auch nur andeuten wollten. Also nur eines und das andere Mit zwey in München selbst befindlichen Stiftern ward der Anfang gemacht. In dem Stifte der Klarisserinnen fanden sie in der Wohnung der Aebtissinn, auf ser einigen unbedeutenden französischen Büchern, einen mit Bändern gezierten hölzernen Palmelel, der ihr auf ihr Begehren zur Palmfonntagsandacht gelaß sen wurde. Der Vf. wünscht, dass der jetzige menschenfreundliche Regent des bayerischen Staats einen neuen Beweis seiner Achtung für die Menschheit ablegen und Gebräuche, die zum Theil beschrieben find, aufheben möchte, bey denen sich unser imurstes Gefühl emporte. Und diess empfanden nicht etwa Protestanten, sondern selbst Katholiken, worunter zwey Weltgeistliche (der inzwischen verstorbene Hupfauer und der noch lebende geistliche Rath Schubauer) wares Der Wunsch wurde bald hernach erfüllt. Im zten Briefist die Rede von einem, nns vorher unbekannten Prämonstratenserkloster Schestlaru. Zu Weihern fanden sich, unter vielen seltenen Druckdenkmahlen, auch 3 xylographische Producte, deren 2 Heinecke sah und beschrieb, in Ansehung des 3ten will der Vf. kunftig dasselbe thun. Gelegentlich bemerkt er, dass die fogenannte Bämlerische Bibel ein Unding ist.

descelbst wird der seltene Patriotismus des daselbst gewesenen Klostergeistlichen Albert Kirchmaier (vielleicht der im gel. Teutschl. aufgeführte Alex. Kirchmaier, von dem Rec. weils, dass er 1805. starb?) gerühmt, indem er die von ihm mit großen Kosten angehäufte eigenthumliche Bibliothek, die aus den kostbarsten Ausgaben der Klashschen Autoren verschiedener Nationen besteht, und welche die Commissarien nicht antasten wollten, freywillig dem allgemeinen Besten zum Opfer darbrachte. In Tegernsee, wo ein von jeher berühmter, zahlreicher und kostbarer Manuferipten - und Bücherschatz befindlich war, bezeigten sich die dortigen Mönche ganz entgegengeletzt, näm-Mich außerst widerspenstig und hinterlistig. Die zahlseiche und prächtige Bibliothek und die Nachrichten berühmter Bibliographen von den dortigen häufigen Cimelien versprachen eine sehr reiche Aernte: aber gerade diele fehlten. Nach vieler Mühe und felbst Drohungen kam endlich alles, was die Mönche an mehrern Orten versteckt hatten, nach und nach zum Vorschein, und zwar nicht nur die vorher schon bekanntea Schätze, fondern noch mehrere andere, befonders einige wichtige hiftorische Handschriften, die zugleich durch ihre Fracht viel Vergaugen und Erstaunen erregtes. Als man alles beylammen zu haben glaubte, wurde noch ein geheimes Behältnifs und darin eine nicht unbedeutende Bibliothek entdeckt. Ein Verzeichnis der kostbarsten Handschriften und Druckdenkmable ist dem interessanten sten Briefe, worin diess alles genauer erzählt wird, beygefügt. Der Vf. kommt im 17ten Briefe noch einmal auf diese Trefflichkeiten zurück. In Benediktbeuren fand man vorzüglich, noch ungedruckte Denkmahle der älteften deutschen Sprache vom 8ten bis zum 14ten Jahrhundert, wovon der Vf. einige der kleinern diesen Beyträgen einverleibte. Die größern, fagt er, verdienten befonders herausgegeben zu werden. Vom 8tea Jahrh. waren dort II Handschriften alle mit merovingischer Minuskelschrift; auch aus den folgenden Jahrh. viele und:merkwürdige. An neuern kostbaren Worken waren besonders das hist und philos. Fach reich. In dem Bücherkerker, wie ihn der Vf. nennt, za Bernried war wenig von Belang zu finden als etwa eine türkücke Handschrift juristischen Inhalts, derleichen es wenige giebt. Dem sten Briefe, worin diels gemeldet wird, ist eine altdeutsche Berichtsformel aus dem 11ten Jahrh, mit Erklärung beygefügt, als Probe der eben erwähnten Denkmahle. Brief wird erst Nachricht ertheilt von dem schnellen Emporkommen der schon vorhin genannten reichen Bibliothek zu Pollingen durch den vorletzten Praelaton Franz Topf, der den größten Theil seiner eigson Einkunfte auf fie verwendete; hernach Anzeige der vorzüglichsten Seltenheiten. Im 10ten Briefe, von dem chemals mit dem vom Haller Ludwig dem Bayer gestästeten Kloster verbundenen Ritterinstitut; von dem dortigen Muttergottesbill, das diefer Kaifer aus Italien mit brachte, mit Bemerkungen von dem Vf. die seinen geläuterten Einsichten Ehre machen; und von den merkwürdigen Denkmahlen der Biblio-

thek welche nicht zahlreich find, weil das Kloster durch einige Feuersbrünste verheert wurde: jedoch verheimlichten die Mönche auch manches, und wurden, mit ihrem entwichenen Praelaten, sogar Betruger und Schurken in Ansehung entwendeter goldner und filberner Gefäße und goldner Münzen, die fie unter fich theilten, und deren Werth fich über 50,000 FL belief. Die Bibliothek zu Rottenbuch war im hohen Grade reichhaltig und erhielt einen großen Werth Gelegentlich durch den Ankauf der Oefelischen. macht Hr. v. A. aufmerksam auf ein dort gefundenesund in Holz nachgeschnittenes Siegel, einen Holzschnitt oder Metallstich vom Jahre 1407., dessen Echtheit Hr. v. Murr bezweifelte, delsen Einwendungen hier aber widerlegt werden. So lange demnach, sagt der Vf., nicht gründlichere Zweifel vorgebracht werden können, mus dieses Siegel als das älteste (mit der Jahrzahl versehene) bisher bekannte Product der Formschneidekunst angesehen werden, das um so mehr Aufmerksamkeit verdient, da die Einfallung eine Art von Druckerschwärze zeigt. Wenn, ebendaselbit Seite 79., der dortige Bibliothekar Braun aus einer Schrift von Martin Luther ohne Jahrzahl beweisen will, dass er an das Fegfener geglaubt habe, so will diess weiter nichts sagen, als dass diess vor dem Erwerb besserer Einsichten geschah. Das sehr reiche Klofter Steingaden hatte nicht viel weniger, als eine halbe Million (Gulden) Schulden gemacht. Die Bib-Nothek war nicht in der besten Ordnung. Den Commissarien waren besonders willkommen Wieland's Werke in der prächtigen Quartausgabe und einige interessante Journale. Bey Wessobraun wird die von diesem Kloster abhängige musterbast eingerichtete Schule, der Przelat und die meistens gelehrten Religiosen und die zahlreiche Bibliothek gerühmt. Der 15te Brief zählt die vorzüglichsten, zu Andechs gefundenen Schätze auf. Im Anhange giebt der eben erwähnte Bibliothekar Braun einige Verschiedenheiten an in Exemplarien der alten Chronik von Cöln, die aber keine zweyerley Ausgaben, sondern nur den Umdruck einiger Blätter beweisen. Im 16ten Briefe die literarischen Merkwürdigkeiten zu Fürstenfeld. Der 17te enthält das, dem Hrn. v. A. sehr zur Ehre gereichende Gutachten über die zweckmässigste Verwendung der in den Klosterbibliotheken zurückgelassenen Bücher, dessen Resultat, Provinzialbibliotheken u. f. w. davon zu erschaffen, wir oben schon anführten. In demfelben Briefe verspricht der Uf. eine Abhandlung, worin er von 60 xylographischen Werken neue Nachrichten ertheilen will. Zugleich die Nach-, richt, dass die münchner Manuscriptensammlung eine der zahlreichsten werde, die man kennt. - Die bisherigen Briefe befinden fich in den beiden erften Bänden. Im 3ten vermist man dergleichen. Im 4ten erst werden fie weiter fortgeletzt. Im 18ten, zu Weyhenstephan bey Freyfingen geschrieben, ist zuerst von der dort befindlichen berühmten Handschrift über die Jugendgeschichte Karl des Großen die Rede, die des Vf. nicht lange vorher (1803) herausgegeben und erläutert hatte. Hier bleibt er, gegen die Einwendun-

gen eines andern literarischen Blattes, dabey, dass die völlige Unechtheit jener Handschrift noch nicht erwiesen sey. Es werden hernach die beträchtlich-Iten ungedruckten und gedruckten Cimelien jenes klo-Iters angezeigt. So auch im 19ten Briefe die reiche Ausbeute an alten, zu Landshut gefundenen Drucken, und im 21sten einige zu Weltenburg; so wie im 22sten zu Prifening und Prühl. Die Existenz eines Klosters von Trapistinnen auf einer Anhöhe bey Wiesent in Bayern zu Anfang des 19ten Jahrh., wird im 23sten Briefe für eine sehr auffallende Erscheinung erklärt. Im Anhange werden die zu Frauenzell und Oberaltaich gemachten beträchtlichen literarischen Erwerbungen specificirt. Dasselbe geschieht in Ansehung des Klosters St. Nicola bey Passau im 27sten Briefe, wo zugleich erzählt wird, dass bey einem Schneider in der Vorstadt dieses Namens 3 verheimlichte Melsgewänder, jedes 10,000 Fl. am Werth, entdeckt wurden. Auch diess Wenige, was zu Farmbach gefunden ward, wird angegeben. Im Anhange zum 28sten Briefe findet man die in paffauischen Klöstern gemachten Eroberungen. Im 29sten erzählt Hr. v. A. einen noch 1755 zu Pallau verübten Criminalact, dem zu Folge ein Mann hingerichtet wurde, der auf angeben seines Weibes, mit dem er in hestigen Zank gerathen war, ein Marienbild mit Fülsen getreten und von einem Crucifix mit Schimpfworten ein augenblickliches Mirakel gefordert batte. Fast mit eben so vielèm Befremden führt er an, dass 1803 eine neue Wallfahrt im Passauischen entstanden war, und dass es von Seiten der Regierung großer Vorficht und Festigkeit bedurfte, um diese Ausgeburt der Schwärmerey und Betrugssucht zu erflicken. In dieselbe Klasse gehört auch das im 30sten Briefe beschriebene sogenannte Mirakelbuch von Bürten, einer zum Kloster angehörigen Pfarre. Im Anhange werden die literariichen Merkwurdigkeiten der Klöfter Afpach, Gurs und Au enumerirt. So auch im Anhange des 31sten die jenigen der minder bedeutenden Bibliotheken in den Klöstern Beiharting, Rott, Altenkohenau, Baumburg, Seon, Herrnchiemsee, St. Zeno und Roten-Den Beschluss macht der 32ste Brief, mit dem Anhange, worin die Handschriften und settenen. Drucke der Klöster Scheyerm, Thierhaupten und Altmünster angezeigt find.

(Die Fortsetzung folgt.)

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

GOTHA, b. Perthes: Diatetisches Lesebuch für Jünglinge. Von Dr. Ludwig Vogel. 1808. XX. und 164 S. 8. (9 Gr.).

Es ist leider nur zu wahr, dass die Gesundheit des Menschen am häufigsten schon in der Jugend untergraben wird; zu wahr, dass man auf Schulen und Gymnasien gar nicht daran denkt, den jungen Leuten auch nur den nothdürstigsten Unterricht über ihr Physisches zu ertheilen, obgleich dieses sie doch offenbar am nächsten angehet. Es verdient daher ein jeder Versuch einer Anleitung zu einem solchen Unterrichte auf Schulen, seinem Zwecke nach, allgemeit nen Beyfall: und es kann der Wunsch, dass die Dirrectionen der Schulen und Gymnalien doch für einen zweckmäsigen Unterricht der Jugend über ihr Physisches Sorge tragen möchten, nicht oft und laut genug ausgesprochen werden.

Vorliegende Schrift, welche den Zweck hat, Jünglingen diätetische Vorschriften zur Erhaltung der Gesundheit und zur Beförderung der Genesung von Krankheiten mitzutheilen, ist, obgleich sie wirklich viele gute diätetische Regeln und Vorschriften für Gelunde enthält, und Jünglingen, die sehon in der physischen Selbstkenntnis unterrichtet find, als Lesbuch nützlich seyn kann, doch nicht zu einem Lehr buche für Schulen ganz geeignet, theils weil in der selben manches die Diätetik in Krankheiten betreffendes vorkommt, theils weil in derselben der ertheilte Unterricht über die Beschaffenheit-und Verrichtung der Theile des Körpers zu unvollständig ist. hält es für nothwendig, dass junge Leute auf Schulen erst dabin gebracht werden, sich selbst ihrem Physeschen nach näher kennen zu lernen, ehe ihnen Vorschriften über das Verhalten in Rücksicht ihres Phyfischen von wesentlichem Nutzen seyn können. rum sollte auch die Ertheilung eines solchen Unterrichts nicht, den gewöhnlichen Schullehrern überlaffen, fondern allemahl einem Arzte übertragen werden.

Obgleich der Vf. an mehreren Stellen feiner Schrift einen, von ihm wegen der Theorung des echten Kaffee's erfundenen, neuen Kaffee, wovon er des Pfund für 8 gute Groschen anbietet, fehr anpreiset; so muss Rec. doch gestehn, dass er bisher noch immer gefunden hat, dass alle bisjetzt bekannten Surrogate des echten Kaffee's das Lob nicht verdient haben, das ihre Erfinder ihnen beylegten; und der Vf. kannes daher dem Rec. nicht verärgen, wenn er auch gegen des Vfs. neuen Kaffee misstrauisch sit. Er soll beiden Geschlechtern in jedem Alter heilsam seyn, viele schöne Eigenschaften haben, auch zur Verhütung der Kolik diesen.

Wenn der Vf. in der Ruhr das Kauen der bittern und sussen Mandeln mit etwas Semmel, oder anch Statt der Mandela Nuffe, Pudding, Gefülltes, Aal und Krebse als sehr dienlich empfiehlt; so wird diefes wohl nicht leicht ein Arzt so allgemein und gerader zu unterschreiben. Auch der bey dem Blutspegen empfohlene reichliche Gebrauch des Kochsalzes ist nicht lo allgemein heilsam, wie der Vf. in feiner Schrift den Laven glauben macht. Was der Vf. von dem Verhalten in der Lungensucht fagt, und durch einige angeführte Beobachtungen bestätigt, kann, wie es hier vorgetragen at, den Laven leicht zo gefährlichen Irrthumern verleiten. Möchten doch Schriffeller über die sogenannte populäre Arzneykunde endheh einmal anfangen, recht vorsiehtig bevihren Vorschriften zu feyn! --.

. d : 1.11 : 1.7%

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 11. Julius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### LITERATURGESCHICHTE.

Minchen, in Comm. d. Scherer. Kunst- u. Buchh.: Beyträge zur Geschichte und Literatur, vorzüglich aus den Schätzen der pfalzbayrischen Centralbibliothek zu München. Herausg. von Joh. Chr. Freyherrn von Aretin. u. s. w.

(Fortsetzung der in Num. 190, abgebrochenen Recension.)

ulser den oben angeführten, durch die allermeisten Heste durchlausenden Artikeln findet der Hiltoriker, und befonders der Literator, noch eine zeiche abwechselnde Unterhaltung an Auflätzen mancher Art, und freylich auch verschiedenen Gehalts. Wir können die meilten nur kurz angeben, da uns schon der Reichthum jener Artikel viel Platz wegnahm. Im ersten Jahrg. St. t. giebt Hr. v. Aretin Aufschlus über eine in der Freyfinger Dombibl. ehemals behodlich geweiene altdeutsche Handschrift: kritische Untersuchung lehrte ihn, dass der Verlust so sonderlich eben nicht sey, indem die Handschrift die Otfried'sche Evangelien - Uebersetzung enthalten habe. Ebendaselbst werden aus dem Essai d'une Bibliographie annuelle Preise merkwürdiger Bacher in den neuelten Pariler Auctionen angegeben. Es wird dabey gewünscht, dass irgend ein fleissiger Bibliograph einen brauchbaren allgemeinen Auctionspreis-Katalog liefern möchte. — Kurze Ueberficht der franzöl, Literatur von den ersten sechs Monaten des Jahrs X., verglichen mit der Anzahl der Producte vom ganzen J. VIII. - St. 2. Nachricht von den Mss., welche in der Bibliothek des P. Victorius vorhanden waren, and jetzt: in der Hofbibliothek zu München aufbewahrt werden, von dem verstorb. Abbe Maillot. — St. 3. Materialien zu einer allgemeinen Geschichte der Bûchercensur. Der Vf. - wahrscheinlich Hr. v. A. Sehft - wünscht, dass ein dazu fähiger Gelehrter he zu einem ausführlichen, aber freylich auch mit großen Schwierigkeiten verknüpften, Werke über diese wahrlich nicht uninteressante Materie benutzen machte. Die darüber vorhandenen Schriften werden se ziemlich volkständig angeführt. Die versprochene Fortsetzung folgte erst im letzten Stück des Jahrg. 1806. Nachricht von den in der Hofbibliothek vorhandenen deutschen Handschriften juristischen Inhalts. St. 4. Nachricht von dem in derselben Biblioth. handschriftlich vorhandenen Fugger'schen Werke über die östreichische Geschichte.. Eigentlich ein Nachtrag zu der weitläuftigen, sbes mangelhaften Beschreibung A. L. Z. 1809. Zuegter Band.

dieles eben so prächtigen als nützlichen Werks, die Göze in den Merkwürdigkeiten der kurfürstl. Bibliothek zu Dresden gab. Hr. v. A. hat es fich überhaupt zum beyfallswürdigen Gesetz gemacht, nur solche Bemerkungen niederzuschreiben, die noch kein Bibliograph vor ihm aufgezeichnet bat. Siegm. v. Birken beförderte zwar jenes Werk zum Druck, aber mit Weglassung oder Verdrehung der vielen darin befindlichen wichtigen Urkunden und vieler vom Hn. v. A. jetzt, aber nur zum Theil, beygebrachten, dem Hause Oestreich unangenehmen, jedoch auch andern Umftänden. - Beyträge zu einer Bibliothek der zukünftigen Literatur. Eigentlich Anzeige dessen, was noch in verschiedenen Fächern der Wissenschaften and Künste mangelt, und vorzüglich bearbeitet zu Als Probe find in diesem Stuck werden verdient. Winke und Entwürfe mitgetheilt, die Stratswiffenschaft, die Geschichte, besonders die Literaturgeschichte, Philologie und Dichtkunst betreffend. In der That aller Aufmerksamkeit und vielen Dankes würdig! - Nachricht über eine (von einer) handschriftliche Sammlung alter Rittergedichte, besonders von der darin befindlichen deutschen Uebersetzung des Lancelot vom See. — St. 5. Auszug aus den Annalen der baierschen Kapuzinerprovinz von 1798 bis 1798. Stoff zu mannichfachem Nachdenken! 104erwartet find die von Kapuzinern dem preufs. Könige Friedrich II. ertheilten Lobeserhebungen: Rex certe dignissimus, cujus memoria etiam in nostris chronicis pòsteris nostris transscribatur; erat enim licet ipse Acatholicus, Catholicorum ac Religioforum, inprimis Capucinorum fautor eximins etc. Zuletzt heifst es gar, man fage, er habe fich noch vor seinem Ende zum kathol. Glauben bekannt!! - Nachtrag des Herausgebers zu seiner Vorrede vor den Aussprüchen der Minnegerichte. - St. 6. Nachrichten und Auszüge von einer in der Hofbibliothek befindlichen wichtigen Handschrift zur geheimen Geschichte der Päpste. Diefes bisher durch Leibnitzens Eccard nur unvollständig bekannt gewordene Werk, das man nur in dem geheimen Archive des päpstlichen Hoses verwahrt glaubte, und dessen Geheimnisse man nie erfahren zu können beforgte, ist a. a. Orte bis auf einige Monate vollständig, führt den Titel: Joh. Burcardi et aliorum diaria ceremoniar. Curiae Rom., und besteht aus 11 Folianten, worin die Tagebücher von 1484 bis 1538. fortgeführt find. Onuph. Panvinius, der freyen Zutritt zum päpstlichen Archiv hatte, schrieb sie eigenhandig, und that charakteristische Randglossen hinzu-

(4) A

im 16. Jahrhundert erfunden, und zwar von Phil. Apian, der fich ihrer bey dem Abdruck seiner Landtafel oder geograph. Karte von Baiern bediente, deren in Holz geschnittene Platten fich in dem Münchner Landesarchive befinden, und wovon Hr. v. A. zwey Proben mittheilt. Aus der ersten ersieht man die stereotypische Zusammensetzung, aus der zweyten die davon gemachte Anwendung. Auch ist Apians Bildniss von einem eben daselbst befindlichen Holzschnitt hier abgedruckt. — Index Archivi scripturarum arcis S. Angeli. Im folgenden Stück fortgesetzt. Wahr-Icheinlich aus den erwähnten Diarien. — St. 2. 3asobi Amanti Lucensis episcopi card. Tusculani Papiensis vulgo vocati brevis vita per Jac. Volaterarum. -Angabe eines neuen Gelichtspunkts für die Geschichtschreiber der Topographie und für die Sammler der merkwürdigsten Druckerdenkmale. Er besteht darin, die allmähligen Fortschritte der Buchdruckerkunst stufenweise zu betrachten, und die ältesten typographischen Denkmale in verschiedene Klassen einzutheilen, wozu hier Anleitung gegeben wird. — St. 3. Geschichte des Ausstandes der baierschen Bauern in den J. 1633 u. 1634. Aus dem Münchner Landesarchiv, und desto dankenswértber, da, wie Hr. v. A. verfichert, kein einziger Geschichtschreiber auch nur die entferntelte Erwähnung davon that, und diele Ge-. Ichichte doch fo viele lehrreiche Beyfpiele für Fürften und Völker enthält. - Eine Anekdote aus der Geschichte des Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz, die selbst dessen Geschichtschreiber Wund entgangen ist; idals nämlich drey Liebesbriefe dieses Kurfürsten an leine nachherige Mätresse, Luise von Degenfeld, and ibre Antwort auf dieselben, die zuerst in La vie jet les amours de Charles Louis, Electeur Palatin, geedruckt, hernach von Lunig (nicht Lunnig, wie hier allemal gedruckt ift) und von andern wiederholt wurden , aus Aeneae Sylvii historia de Eurialo et Lucretia entlehnt, folglich untergeschoben find. - St. 4. Afri cans Narratio de iis, quae Christo nato in Persia acciderunt, ex binis bibl. elect. Monacensis codd. mss. nunc primum in luvem edita et latinitate donata. Dieles fabelhafte griechische Gewäsch drucken zu lassen und sogar ins Lateinische zu übersetzen, war wirklich nicht der Mühe werth. Lambeck und andere Gelehrte, denen es nicht unbekannt war, hielten es für ein Bruchstück aus der größtentheils verlornen Chronographie des Sextus Julius Africanus; allein der ungenannte Herausgeber dieser Erzählung hält es wahrscheinlicher für das Machwerk eines andern Africanus, der hbros Castorum oder Collectaneen schrieb, worin Auszüge aus jener Chronographie enthalten find, die aber gewöhnlich auch dem Sextus Julius beygelegt werden. - St. 5. Artemidori, Geographi, fragmentum de Nilo, e codice ms. bibl. elect. Monac. nunc pri mum editum et latinitate donatum a Fr. Xav. Berger. So viel wir sehen, nichts, was nicht schon aus ältern Gilechen bekannt war. Hr. Bredow wird hoffentlich dieses kleine Bruchstück in seiner unternommenen Ausgabe der alten kleinern Geographen genauer, un-

Jahrg. 1804. St. 1. Die Stereotypen, in Baiern terfuchen. — Bucherpreise aus dem Anfange des 17. Jahrh. - Chronologisches Verzeichnis der in die pfalzbaiersche Central-Bibliothek aus den Bibliotheken aufgehobener Stifter und Klöfter übergewanderten altdeutschen Handschriften vom 8. bis 14. Jahrhundert. — Gedanken über die Bearbeitung (oder vielmehr Vorschläge zur zweckmässigern Bearbeitung) der ältesten Denkmale unfrer Sprache. Eine Art von Vorrede des Hn. v. A. zu der in diesen Beyträgen weiterhin folgenden Abhandlung des Hn. Docen's über die ältesten glossographischen Denkmale. - St. 6. Beytrag zur Geschichte der tyrolischen Criminaljustiz und der Bildung der baierschen Geistlichkeit im Wahrscheinlich lag bey diesem schauderhaften Criminalact Betrügerey zum Grunde. - 3. K. Hück zu Gaildorf über des Montanus Lebensbeschreibung der heil. Elisabeth, Landgrafin von Thisringen. - Specimen alphabeticum bestialitatis haereticae ex Patrum fymbolis. (Als Gegenstück zu der Schimpfkunst der heutigen Gelehrten.) - Tagebuch des Prinzen Christian von Anhalt über die Kriegsvorfälle des J. 1620., dessen Fortsetzung in den beiden nächstfolgenden Stücken (7 u. 8.: steht. franzöl. Sprache vom Prinzen felbst geschrieben; auch war dessen Dale, n zu München bekannt; z. B. den hier angeführten Engländer Harte in seinem Leben Gustav Adolphs Für die specielle Kriegsgeschichte allerdings von Belang. - St. 9. Gloffographische Denkmale der ältern deutschen Sprache vom 9. bis 13. Jahrhundert; aus alten Handschriften der Münchner Bibliothek gesammelt und beschrieben von Bernk Jos. Docen aus Osnabrück. Erst Rechtfertigung des Unternehmens durch Darstellung seines mannichte chen Nutzens; nur für Uukenner geschrieben. Hernach Notiz von dem zu Tegernsee durch den Hn.v. A. entdeckten, und schon in seinen Briefen gerühmten schätzbaren Monument aus dem frühern Zeitalter unserer Sprache, welches gleichwohl dem gelehrten Publicum vorher völlig unbekannt geblieben war, jedoch nicht eben dem Hauptinhalte nach, indem es die so genannten Monseischen Glossen enthält, welche, von Bern. Pez zaerst bekannt gemacht, vollständig in das Schiltersche Glossar eingetragen find. Aber in Ansehung der größern Richtigkeit, Vollständigkeit und Reichhaltigkeit lässt die Münchner Handschrift die ohnehin weit jungere Monseische weit hinter sich zurück. Auch ließen sich die Herausgeberarge Misgriffe zu Schulden kommen, wovon hier Proben angeführt find. Hr. D. macht es übrigens fehr wahrscheinlich, dass der Tegernseeische Codex die für verloren gehaltene Gloffenfammlung des Rhabanus Maurus über die Bibel einlebließe. Nun aus diefer und andern von Hn D. gleichfalls beschriebenen Han sichriften will oder hat er inzwischen schon ein altieutsches Giossar verfertigt, von dem fich ein greser Gewinn für die deutsche Sprachkunde erwhrten läst. - Actenstücke zur Geschichte der berüchtigten Grafio von Würben, Mätresse des Herzogs Eberhard Ludwig (avie er in den dem 3. Bde. beygefügten Verhellerungen richtiger, als Kati Alex., genannt wird)

von Würtemberg. Mit einer Vorerinnerung des Heraus- Central-Bibliothek nach München kam, welche noch gebers. Die Fortsetzung steht im 10. St., wo auch noch folgendes zu finden ist: Inhaltsanzeige von Paramo's in Deutschland ausserst seltenem Werke über die Inquisition. Von der Antwerpischen Ausgabe (1614 fol.) finden wir wichts erwähnt. — Entdekkung über das so genannte Heldenbuch Heinrichs v. Ofterdingen, von Docen. Fortgesetzt im nächsten Stück, aber nicht beendigt. Hr. D. führt hier den Beweis, dass dasjenige Heldenbuch, das sich schon seit drey Jahrhunderten durch 5 bis 6 gedruckte Ausgaben — die erste erschien 1509. — in Ansehn erhalten hat, keinesweges aus den Zeiten Heinrichs v. Ofterdingen und Wolframs von Eschenbach herstamme, fondern um beynahe 300 Jahre jünger fey; dass man aber Hoffnung hegen dürfe, das alte bessere Heldenbuch zu erlangen, indem dem Vf. Bruchstücke einer viel ältern Bearbeitung aufgestossen find, die mit der Sprache und dem Tone jener frühern Zeit besser Abereinkommt. Ja er findet es wahrscheinlich, dass das Heklenbuch pur eine sehr kurze Zeit vor seiner ersten Bekanntmachung durch den Druck geschrieben worden sey, dass aber der spätere Dichter, odet vielmehr Meisterlänger, jenes bessere Gedicht bey seimer Arbeit vor Augen gehabt habe. . . St., 11. Sentimento dei Medici destinati dà S. M. Catholica per riconnoscere L'imbecillità del Real suo Primogenito 1759. genquera Umitände von der langst bekannten Unfä-higkeit jenes, 1777. verstorbenen spanischen Prinzen Philipp. - Hiltorilch-kritische Untersuchung über clas Daleyn, die Kennzeichen und das Alter der von Joh. Guttenberg und Joh. Faust in Mainz gedruckten lateinischen Bihel; dann über die Epochen der Verbreitung der Buchdruckerkunft und der Schriftgielseray; von Joh. Bapt. Bernhart, kurf. Hofbibliothek-Secretär. In den beiden nächstfolgenden Stücken Sortgesetzt und geendigt. -Erst Vertheidigung einer Hauptstelle in der kölnischen Chronik über jene Blbel gegen die Vorwürfe oder Zweifel Panzer's und anderer Literatoren, auch gegen die Behauptung des mun verstorbenen Place Sprenger, als wenn vor dem J. 1462. keine ganze Bibel, fondern nur der Pulter 1457. in Mainz gedruckt worden fey; es wird vielmehr aus Tritheim's Erzählung sehr wahrscheinlich gemacht, dass bereits Guttenberg und Faust, ohne Schöffer's Zuchun, die gegossenen Matrizen, aus denen fie die gegossenen Buchstaben von Metall erhielten, erfunden, und dass letzterer nur eine leichtere Aut, Buchstaben zu gießen, ersonnen habe, nämlich die Bunzen oder Patrizen, durch welche, weil auf ibnen die Buchstaben erhaben geschnitten find, die Matrizen geschlagen und vervielfältigt werden konnten. Hr. B., zeigt hernach, dass die so genannte 427eilige Bibel aus Guttenberg's und Fauft's gemeinschaftlicher Officin zu Vainz, die 36zeilige hingegen später aus der Pfister'schen zu Bamberg, herworgetreten fey. Es ful thierauf eine neue und, so weit man ohne Vergleichung, urtheilen kann, äußerst genaue Beschreibung der Guttenberg. Fauftischen Bibel nach einem Exemplar, das aus der Abtey Kottenbach in die pem; et Mf. bibl. elect. Monac. edidit ac annotationibus et

2 Exemplare, aber nicht fo gut erhalten, von diesem kostbaren Cimelium besitzt. Alle drey find nicht auf Pergament, fondern auf Papier gedruckt. Zwischen zweyen finden fich hier und da auffallende Verschiedenheiten, deren Ursachen Hr. B. gut zu erklären: weiss; auch führt er eintge der vielen von ihm bemerkten Abweichungen dieler ersten gedruckten Bibel von der Vulgata an. Sodann wird gegen einige andere Meinungen fehr wahrscheinlich gemacht, dass das in der kölnischen Chronik angegebene J. 1450. das wahre Druckjahr dieser Bibel sey. Weiterhin äußert der Vf. seine Gedanken über die Bestimmung des wahren Zeitpunktes, in welchem sich die Buchdruckerkunst und die Schriftgiesserey aus Mainz anderwärts hin verbreitete. Aus guten Gründen setzt er die erste Auswanderung der Buchdruckergesellen aus Mainz und die damit verbundene Verbreitung der Kunst in das J. 1456., die andere aber in das J. 1462. Jahrg. 1805. St. I. Relation des Prinzen von Preu-

sen; aus einer Handschrift. Es ift diess der Prinz August Wilhelm, Bruder K. Friedr. II., der 1757. aus Missmuth die ihm anvertraute Armee verliefs, und das Jahr: darauf starb. Aus allem erhellt, dass der König bey diefer Gelegenheit allzu eigenfinnig war, und fich durch den General Winterfeld zu sehr hatte einnehmen lassen. Die beygefügten wechselseitigen Briefe des Königs und seines Bruders waren unfres Willens noch nicht gedruckt, und geben der Specialgeschichte des siebenjähr. Kriegea manches Licht. - St. 2. Sonderbare Nachricht von Wallensteins Grab. Aus einer noch ungedruckten latein. Schrift vom J. 1674. — De victoria Bohoemica. Oratio Mediolani habita, m. Non. Quint. 1757. in templi Universitatis Braydensis Soc. Jesu, triduo facta et confecta. Anti - Jesuitische Satire aus dem 17. Jahrh. Der Witz. der die Jesuiten und die Flöhe mit einander vergleicht, ist nicht weit her. - St. 3. Umständlicher geistl. Vortrag über einen Hexenprocels aus der ersten Hälfte des 18. Jahrh. (1717.) Ja wohl umftändlich! Den Raum von 31 Bogan verdiente etwas Besseres einzunehmen. Dergleichen, Hexenakten find schon mehr als zu viele bekaunt gemicht. - St. 4. Sammlung wichtiger Urkunden zur bairisch - wilrtemberg. Gesch.; aus einer handschriftl. gleichzeitigen Collection. Sie betreffen die Regierungsgeschichte des Herzoge Ulrich v. Würtemberg. befonders die Misshandlungen seiner Gemahlin Sabines einer gebornen Prinzessin v. Baiern. Man könne, heisst es in der Note, Sattler's und Spittler's von dem Vorwurfe der Parteylichkeit gegen diele Dame nicht frey forechen. Ferner die von jenem Herzog verübte Ermordung Hansens v. Hutten, dessen Fehde mit dem Herzog Wilh. v. Baiern u f. w. Fortgesetzt im 5. St., wo man auch noch antrifft: Nachricht von einigen verloren gegangenen Handschriften Aventin's. - De Armeniis eorumque Artziburii ieiunio; e cod. mf. bibl. elect. Monacensis edidit ac versione lat. notisque illustravit A. F. Berger. -Berichtigung einer literar. Anekdote, die Voltairs in leiner Selbstbiographie erzählt. - St. 6. Nicephori Gre. Ranas Epissola ad Praefectum mensae s. Russiae princi.

versions lat. illustravit F. X. Bet ger. Der Uebersetzer glanbt, es erhelle aus dielem Briefe, dals zu des genann. ten Kaisers Zeit (in der ersten Hälfte des 14. Jahrh.) an dem Hofe des rass. Grossfürsten griechisch gesprochen worden sey, und dass vielleicht in russ. Bibliotheken. noch andere eigenhändige Schriften desselben Kaisers zu finden seyn störften. — St. 7. Gründliches Bedenken über das vom Hu. G. R. Zapf angegebene hohe Alter und den Namen des Buchdruckers von des Joannis de Turrecremota Explanatio in Pfalterium Crucis impressa; von J. B. Bernhart u. f. w. Wer fich von dieler im Grunde kleinlichen Streitigkeit genau unterrichten will, muß auch nachlesen Zapf's höhnische Widerlegung Bernhart's in der aten Beyl. zum N. literar. Anz. 1807. und leines Gegners Duplik in der 3ten Beyl. Gelegentlich (S. 54. der Beytr.) beschreibt B. ein in Panzer's Annal. d. alt. deutschen Liter, fehlendes Gebetbuch, gedr. von Günther Zajner zu Augsb. 1471. - Bemerk. über die Aufl. des Theuerdanks von 1517. und über die in derselben vorkommenden Schreiberzüge, von J. B. Bernhart. Unter andern wird bewielen, dass schon zwey Jahre vor Theuerdank dergl. Züge in einem Buche, nachher aber in nach mehrern Büchern, die alle angeführt werden, vorkommen. Zuletzt Widerlegung des Hu. Camus zu Paris, welcher glaubt, die Typen, mit denen die beiden Aufl. Theuerdanks von 1517 u. 1519. erschienen sind, feven die nämlichen, mit denen Rimner's Turnierbuch (Simmern 1530. fol.) gedruckt wurde. - Ausschreiben der Tyroler wider die Minister des Erzherz. Ferdinand (aus'einer Handschrift vom Anfang des 16. Jahrh.). St. 8. Uebersicht der verschied. Meinungen über den Ursprung der Buchdruckerknost von Daunou; aus dem Franzöl. überl. und berichtigt von Martin Schreitinger. Im 9. St. geendigt. Eine nützliche, mit gelehrter Einficht abgefasste Zusammenstellung bekannter Thatsachen und Vermuthungen. Der Uebersetzer hat, vielleicht mit Vorsatz - denn an Gelegenheiten fehlte es nicht - nur einige Anmerk. hinzugethan. - St. 9. Ueber Völkerwanderungen, von Fr. Desperger. Geendigt im 10. St. In einer gekünstelten Schreibart trägt der Vf., den der Herausg. einen talentvollen jungen Mann nennt, dessen erster schriftstellerischer Versuch diele Abhandlung sey, seine Gedanken über die Entstehung und den Fortgang der Völkerwanderungen überhaupt vor, befonders aber über diejenige, die man die große zu nennen pflegt. Dass dieser Ausdruck nicht ganz passend, dass diese so genannte Wanderung nicht verabredet oder planmässig war, dass sie micht von den tief in Afien geselssenen Hunnen ihren Ursprung gehabt, welche die Gothen aus ihren Wohnstzen wegdrängten, und dass dieses Drängen immer weiter in Europa vorwärts gegangen, und fich mit dem Untergange des westlichen Reiches der Römer geendigt haben solle, darüber find nun wohl neuere Forscher so ziemlich einig; aber auch darüber, dass jene Barbaren - den Römern gegenüber mit Recht so genannt - besonders germanische Völkerschaften, durch den Dienst unter römischen Provinzen bekannt wurden, und den Auf-

enthalt daselbst lieber gewannen, als ihr grösstentheils noch roles, wildes Vaterland, folglich Lust bekamen, sich dort niederzulassen, und diese Lust; bey der ihnen bekannt gewordenen Schwäche der zömischen Regierung, leicht realisirten. Diesem nach, deucht uns, hätte der Vf. wicht nothig gehabt, fo weit auszuholen, und zu untersuchen, ob mehr Vielzucht treibende oder Jägervölker, d. h. zum Krieg geneigte Völker, zu solchen Wanderungen geneigt feyen. Dedurch wollen wir aber den Auffatz keines weges verachten; vielmehr enthält er manche eigne, des Lesens und Betrachtens würdige Gedanken. Die in der Einleitung aufgeworfene Frage: ob jemals wieder eine Völkerwanderung zu befürchten fey? finden wir nicht beantwortet. — St. 11.- Beyträge zur nähern Bestimmung des Druckjahrs von der Kosmographie des Ptolemäus mit der Jahrzahl 1462., nebst Unterlachungen über die ersten in Metall gestochenen Landkarten, von J. B. Bernhart. Im 12. St. geendigt Schade, dass wir, da unsere Anzeige schon so stark angewachlen ilt, dieler an kritisch- bibliographischen Unterfuchungen reichen Abhandlungmicht Punkt für Punkt folgen können! Also nur fo viel: alle Bibliographen find jetzt darüber einig, daß jetre Ausgabe nicht vom J. 1462. herstammen könne; dass aber auch Zweifel entstehen gegen die Vermuthungen, man müsse 1472., oder, was die meisten annehmen, 1482. lefen. Hr. B. felbst schlägt vor, 1480. zu lesen, giebt es aber felblt nur als Vermuthung an. Kurz, die Ungewissheit bleibt vor der Hand noch fest. Desto waht scheinlicher mucht Hr. B. seine Behauptung, 'dass Conrad Schweynheym die gestochenen Landkarten erfunder habe. Er beweift ferner, dafs die Karten det Bologneser Ausgabe mit dem J. 1462. nicht die entreh gestochenen Landkarten seyn können. Er liefert eine Beschreibung dieser Ausgabe, die genauer ist, als in gend eine; vergleicht fie auch mit der Vicentinischen von 1475, und mit der römischen von 1478., und zeigt, dals lie nach der ersten abgedruckt ist. Endlich beweift er, dass eine von ihm beschriebene deutsche Kosmographie ohne Ort und Jahr, jedoch noch am Ende des 15. Jahrhunderts gedruckt, weder eine Uebersetzung des Ptolemäus, noch Mänster's Kosmographie, fondern eine noch unbeschriebene deutsche Kosmographie eines unbekannten Vfs. ift, der dabey den Ptolemäus zum Grund legte, und dabey ältere und neuere Schriftsteller benutzte. - St. 12 S. 30annis, Theologi et Evangelistae, in dermitionem fanctiffimae Deiparae; ex binis bibl. elect. Monac. codd. mfc. edidit et versione illustravit F. X. Berger. Diele dem Evangelium Johannis untergeschobene Schrift war zwar nicht unbekannt, aber noch nicht gedruckt. -Paratio salsi intinctus (seu salusculi) suntti Lucae Apofloit; e cod. mf. edid. et verf. lat. illuftrav. F. X. Berger. Die Prüfung dieses Receptes überlässt Rec. den Aerzten. Der Nutzen der daraus entstehenden Medicin ist vielgermanische Völkerschaften, durch den Dienst unter fach! Diesem Stück ist beygefügt: Allgem Repertor. den römischen Heeren mit der herrlichen Cultur der über die 5 ersten Bände dieser Beyträge, von Docen. (Der Befohlufs felks.) are to all since

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 12. Julius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE. .

#### LITERATURGESCHICHTE.

München, in Comm. d. Scherer. Kunst- u. Buchh.:

Beyträge zur Geschichte und Literatur, vorzüglich aus den Schätzen der pfalzbayrischen Centralbibliothek zu München. Herausg. von Joh. Chr. Freyherrn von Aretin. u. s. w.

(Beschluse der in Nam. 191. abgebrochenen Recension.)

alargang 1806. St. I.: Auszug aus den gesandtschaftlichen Berichten des k. k. bevollmächtigten Gefandten bey dem fränkischen Kreise und am Hose zu München, Joh. Wenz. Freyherrn v. Widmann, vom J. 1744 - 1756. im 3. St. fortgeletzt. Das 4. und 5. find ganz damit angefüllt, wie auch der größte Theil des 6. Er dient hauptlächlich zur genauern Kenntnis. des damaligen kurbayrischen Hofes und Ministeriums, und dessen Verhältnisses zu andern Höfen. Hauptrolle spielte der Beichtvater, ein Jesuit. Unter andern heisst es S. 376., dass dieser Jesuit dem Kurfürsten bey dem täglichen Frühgebet alles beybringe, was er nur wolle, und er der einzige sey, der delsen anzes Vertrauen besitze. — St. 2.: Miscellaneen zur Geschichte der deutschen Sprache und Poesse, und zwar: Einige Denkmahle der altfränkischen Sprache les find 4 kleine Stücke aus dem 8. und den folgenden Jahrh.); Proben aus einer Interlinearversion und einer verjungten Notkerischen Uebersctzung der Psalmen; Erzählungen von dem Stricker und Conrad von Würzburg; Zulätze und Berichtigungen zu E. J. Koch's Compend. der deutschen Literaturgeschichte (dergleichen auch im 9. St. befindlich find); Gedichte von Conr. v. Würzburg und andern, die in der Sammlung der Minnesänger fehled. St. 3.: Georgii Gemisti Plethonis Fragmenta de legibus, ex Codice bibl. regiae Monacensis nuns primum edidit ac versione Latina donavit lan Hardt. — St. 6.: Acta legationis Georgii Reicher ftorffer, Transfylvani, Secretarii et Oratoris regii etc. in praesens diarium congesta sub a. 1527.; ex Autographo auctoris nunc primum edita. Ausser den hier mitgetheilten Gesandtschaftsacten (von 1527. bis 1535.) enthält das eigenhändige Collectaneenbuch Reicherflorf. fers, weraus fie abgedruckt find, noch andre Merkwurdigkeiten. Der Beschluss steht im 8. St. - St. 7.: Von Jerusalems Zerstörung und dem Weltende; ein Fragment aus dem in der Bamberger Stiftsbibliothek entdeckten Codex der Evangelien-Harmonie in alt-Mit Anmerkungen, die zum fichfichem Dialekt. Theil von Reinwald in Meiningen (dessen Verdienste um diefes altdeutsche Denkmal bekannt find) berrüh-. \_ 4. L. 2. 1909. Zweyter Band

Der Herausgeber hat fich nicht genannt, vielleicht Docen? - Nachricht von einer unter dem Landgrafen Heinrich von Thüringen um die Mitte des 13. Jahrh. verfertigten allgemeinen Weltchronik. (Von Docen) Eine prächtige Handschrift auf Pergament in gr. Fol., geschrieben im 14. Jahrh., enthält den Anfang einer Reimchronik auf 40 Blättern, die fich schon mit der Geschichte Jakob's und Esau's schliesen. Der Herausg, giebt uns die von ihm mit Recht gerühmte Einleitung des Dichters zum Besten, wie auch eine Stelle aus dem 19. Kapitel. Am Ende wünscht er, man möchte eine Untersuchung der vollständigeren Handschriften dieses Werks, dergleichen es z. B. in Wolfenbüttel giebt, anstellen. Uebrigens vermuthet er, Rudolph von Montfort sey der Vf. des Anzeige einer alten Handschrift der Ganzen. — Aeneis des Heinrich von Veldeck. Vielleicht wieder von Docen, welcher beweist, dass diese in der Münchner Bibliothek befindliche, aus der andern Hälfte des 13., höchstens aus dem Anfange des 14. Jahrh. herstammende pergamentene Handschrift große Vorzüge besitze vor der papiernen zu Gotha aus dem Ende des 14. Jahrh., nach welcher jenes schätzbare Gedicht in Müller's Sammlung altdeutscher Gedichte abgedruckt ist. Hierbey der Wunsch, dass man doch auch bey der Herausgabe altdeutscher Gedichte fich immer, wo möglich, der ältesten Handschriften bedienen möchte, weil die spätern durch die Abschreiber immer mehr modernifirt wurden. - Marien Leben, ein Gedicht aus dem 13. Jahrh. (Doch wohl auch von demselben Herausg.?) Der Vf. ist nicht Werner, von dem ein ähnliches Gedicht, das aber nur bis zur Geburt des Heilandes reicht, vorhanden ist, sondern Bruder Philipp aus dem Kartheuserorden. Die daraus mitgetheilten Stellen find aus einer schönen pergamentenen Handschrift des 13. Jahrh. gezogen. Am Ende werden mehrere Handschriften, worin Philipp's Gedicht theils vollständig theils unvollständig enthalten ist, angeführt. -- Chronologische Ueberficht der an jedem Druckorte zuerst aufgetretenen Buchdrucker und der von ihnen zuerst mit Angabe der Jahrzahl gedruckten Werke; Verluch eines ergänzenden Registers zu Panzer's Annal. typograph. Vielen Literatoren gewiss sehr willkommen. - St. 8.: (7) Fragmente altdeutscher Gedichte, beschrieben von Docen. Aus dem 13. Jahrh. und von alten Bücherdecken abgelöst. Vor der Mittheilung der Bruchstücke selbst wird der Nutzen derselben dargethan. Die versprochene Fortletzung finden wir nicht. - Sammlung noch ungedruckter Briefe des Kurfürsten Fried. (4) B

richs V. von der Pfalz, nachherigen Königs von Böhmen; von den Jahren 1612 - 1632. Die Fortletzung folgt im 9. St. Es find ihrer 72, alle in französseher Sprache an feine Gemahlin geschrieben. Sie scheinen von keinem sonderlichen Belang zu seyn: doch gewähren diejenigen, die der unglückliche König nach der Schlacht bey Prag schrieb, etwas mehr Interesse, als die vorbergehenden; sollte es auch nur seyn, um die verschiedenen Oerter und Gegenden, wo der verlassne König herum irrte, zu wissen. - St. 9.: Nachrichten von einigen alten Handschriften der ehemaligen Freyfinger Stiftsbibliothek von Docen. Im 11. St. fortgesetzt. Der beschriebenen Handschriften find 20, zum Theil sehr wichtig, z. B. Bleich die erste von Luitprand's Historie, durch deren Hülfe mehrere fehlerhafte Stellen und Lücken in den gedruckten Ausgaben verbellert und ausgefüllt werden können. Ferner, Regino's Chronik, Statii Thebais (aus dem 10. oder 11. Jahrh), Isidorus Hispal. de officiis eceles. cum glossis Theotistis, zu Ende des 8. oder Anfang des 9. Jahrh. geschrieben. (Hr. D. verdient desto lebhaftern Dank für die Mitthellung dieser Glossen, da fie zu den ältesten Denkmalen unserer Sprache gehören) u. f. w. - (Docen's) Neue Beyträge zu den gloisologischen Denkmalen der ältern deutschen Sprache yom 8. bis 12. Jahrh. Der Vf. hält hier eine Nachlese zu seinem Glossarium, das er nach den oben erwähnten Beyträgen dieser Art, in seinen Miscellen' zur Geschichte der deutschen Literatur drucken liefs. Er wünscht dabey, dass jemand sich der frevlich ungeheuren Mühe unterziehen möchte, uns alle bis jetzt aufgefundenen Glossen lexicalisch zusammen zu stellen, und so einen Originalsprachschatz der ältesten deutschen Dialekte vom 7. bis zum 12. Jahrh. zu lie-Saladin's Eroberung des heiligen Landes im J. 1187; ein gleichzeitiges Gedicht in lateinischen gereimten Versen, aus einer alten Handschrift der Münchner Bibliothek. — Kampfgespräch zwischen Phyllis und Flora, über die Vorzüge ihrer Geliebten; ein nicht übles Gedicht in lateinischen Versen aus' dem schen. 12. oder 13. Jahrh. (Aus derfelben Handschrift.) Die letzten Strophen dieses Gedichtes, das, als Gemählde der Sitten und des ritterlichen Lebens jenes Zeitalters betrachtet, interessant ist, fehlen. - St. 10.: Incerti auctoris Rhetoricorum ad Heremium Locus de praeceptis mnemonices, saeculo circiter XIV in linguam Graecam versus et nunc primum ex cod. Ms. bibl. reg. civitatis-Augustanae in lucem editus. Mit Anmerkungen. -Index Auctorum Graec. Msc. bibl. elect. Monacensis. -Index materiarum in Msc. Graecis bibl. Monac. contentarum. Darch diese beiden genauen Register hat der unermudliche Hardt seinen, im Anfange dieser Recenfion beschriebenen, Katalog noch brauchbarer gemacht. - St. II: Nova Appendix Mscrum. Gruetor. Augusta Vindel, in bibl. regiam. Monac. translatorum. In 12 St. fortgesetzt, aber nicht geendigt. Dieser Anhang schliefst fich, wie wir oben schon bemerkten, an den gedachten Katalogen an. Es find 22 Handschriften. Die mit fortlaufender Nummer bezeichnete 355ste aus dem 15. Jahrh. enthält die 8 ersten Bücher der

Anne, welche Höschel aus derselben edirte 1610. Die 360ste aus dem 16. Jahrh. Aristoteles Poetik. Die 361ste, Schriften von Euklid und Cl. Ptolemäi Harmonica. Die meisten übrigen find ascetischen Inhalts. — Das Leiden Christi, ein Mystere aus dem 13. Jahrh. mit untermischten deutschen Versen, von Docen- Hauptfächlich wohl um dieser Verse willen mitgetheilt. -Chiliani Leibii, Prioris Rebdorffenfls Conon. Reg. D. Aug. Historiarum sui temporis ab a. 1502. ad a. 1549. Annales; e cod. unico chartaceo liturato bibl. Bavaricae descripsit Andr. Felix Oefelius, bibliothecae praefectus. Die im 12. Str befindliche Fortsetzung geht nur bis zu Ende des J. 1521. Wer diesen Kil. Leib noch nicht kennen sollte, kann seine Wissbegierde vollkommen befriedigen aus dem bekannten Literaturwerk des Chorherrn Straus: Viri — quos Eichstadium aluit etc. geb. 1471. gelt. 1553.). Er war einer der heftigiten Widerfacher der Reformation, was man auch hier au seinen Annalen erkennen würde, wenn man es auch fonft nicht schon wüsste. So nennt er S. 661. Luther'n vas et instrumentum Satanae. S. 663.: Natus of Luther maximo orbis malo in oppido Eysleben etc. Eben daselbst wiederholt er die plumpen Verläumdungen eines Hieron. Emfer und Cochlaeus. Unbekannte Thatfachen wird man übrigens in diesen Asnales nicht finden: es müssten denn diels einige Anekdoten von Kaifer Maximilian I. feyn. Doch können fie zur Bestätigung mancher Begebenheiten dienen, weil fa von einem gleichzeitigen Schriftsteller herrühren. -St. 12.: Nachtrag zu der im 3. St. des Jahrg. 1803. esthaltenen Literatur der Büchercenfur.

Wer wird nun nicht felbst nach dieser, von uns möglichst summarisch abgefassten, Andeutung der in den bisher gedruckten 42 Stücken dieses Werks enthaltenen, vielen und mannichfachen historischen und literarischen Aussätze die, seit 3 Jahren ausgebliebene, Fortsetzung dieser Beyträge, besonders in Hinficht der darin vorkommenden unvollendeten Abhandluagen und ungedruckten Sachen, mit uns eifrigst wus-

Nurnberg, b. Lechner: Vollständige akademische Gelehrten - Geschichte der königlich preußischen Friedrich-Alexandrinischen Universität zu Erlangen von Arer Stiftung bis auf gegenwärtige Zeit; bearbeitet von Georg Wolfgang Augustin Fikenscher, ordentlichem Professor der Theologie und Geschichte am koniglichen illustren Christian-Ernestinischen Collegium zu Bayreuth u. f. w. Erfte Abtheilung, von den ordentlichen Professoren der Gottesgelahrtheit und der Rechte. 1806. 19 Bogen. — Zweyts Abtheilung . von den ordentlichen Professoren der Arzueykunde und der Weltweisheit. 1806. 1 Alphab. -Dritte Abtheilung, von den auserordentlichen Professoren, Adjuncten der philosophischen Facultät, Privatlehrern, Lectoren, Zeichen- und Exercitienmeistern. 1806. 21 Bogen. gr. 8. (4 Rthlr.)

Hr. Prof. Filenscher ist schon lange als ein geschickter und genauer Bearbeiter der Gelehrtengelchichte. Alexias der kaiferl. konstantinopolitanischen Prinzessin besonders seines Vaterlandes, des Fürstenthums Bay-

Bayreuth, vortheilhaft bekannt. Schon seine erste Schrift bezog fich darauf, indem er eine als Gymnafiast am Ende des Jahres 1791. gelfaltene latein. Rede das Jahr darauf herausgab, und fie 1793. umgearbeitet drucken liefs, unter dem Titel: Beytrag zur Gelehrtengeschichte, oder Nachrichten von Zöglingen des Gymnafiums zu Bayreuth, welche hernech Lehrer auf Universitäten, Gymnasien u. s. w. wurden. Bald hernach folgte der erste Theil der Geschichte der Univerfität zu Erlangen; alsdann das aus 12 Bändchen bestehende Gelehrte Fürstenthum Bayreuth; kleinerer literarischer Schriften nicht zu gedenken. Das jetzt anzuzeigende Werk schließt fich an die eben erwähnte Geschichte der Erlangischen Universität, enthaltend den historischen Theil derselben, an, oder ist deren Fortfetzung; kann aber auch als ein eigenes für ach bestehendes Ganze betrachtet werden. Den Beschlus soll eine vierte Abtheilung machen, worin Hr. F. von den fämmtlichen Doctoren aller Facultäten, die zu Erlangen promovirt haben, handeln will, um, wie er lagt, wenigstens in Bezug auf Vollständigkeit und Genauigkeit von diefer Univerfität das zu liefern, was von keiner andern geliefert worden ist, und, setzt er hinzu, je geliefert werden kann. diesen Zusatz zu verstehen, beruft er sich auf die von ihm geleistete, höchst mögliche Vollständigkeit und Genauigkeit, sowohl der biographischen als literarischen Notizen, welche in der That kaum noch etwas zu wünschen übrig lassen. Rec. besitzt mehrere ähnliche Bücher, z. B. Pütter, Bök, Bönike, Will, die aber alle, in Ansehung jener beiden Eigenschaften, dem Filmscherschen nachstehn. Die Lehrer find nach den Facultäten in ohronologischer Ordnung aufgefahrt; bey jedem ist zu Anfang die Zeit seiner Thätigkeit angezeigt; unter dem Text, alle Quellen und Halfsmittel, worin von jedem, auch nur mit wenig Worten, die Rede ist, mit fast übertriebener Punktlichkeit, nebst den Bildnissen, wenn dergleichen von einem Lehrer vorhanden find, literarisch genau nachgewiesen; alsdann find die Lebensumstände erzählt, und das Schriftenverzeichnis genau geordnet und aufs punktlichste mit Anzeige der Aufsätze in periodischen Schriften, und soger die Bogenzahl beygefügt. Die beiden ersten Abtheilungen enthalten das in 4 Abschnitten getheilte erste Kapitel, worin die ordentlichen Professoren, nach den 4 Facultäten, er-Scheinen; die dritte Abtheilung, das zweyte Kapitel, von den außerordentlichen Professoren, in 4 Abschnitten, eben so geordnet; alsdann das dritte Kapitel, von den Adjuncten der philosophischen Facultät; ferner das vierte Kapitel in drey Abschnitten, von den juristischen, medicinischen und philosophi-4chen Privatlehrern; hernach das fünfte Kapitel in fünf Abschnitten von den öffentlichen Lectoren der Granzöhlichen, italienischen, englischen, hebräischen und rabbinischen Sprachen, und von den Universitāts Zeichenmeistern; endlich das sechste Kapitel in drey Abschnitten von den Stallmeistern, Fechtmeistern und Tanzmeistern. Vor jedem Kapitel finden fich Vorerinnerungen, worin die Einrichtung der Facultaten u. f. w. auf der Erlanger Universität, die Zahl

der Lehrer in jeder zu verschiedenen Zeiten, ihr Rang und ähnliche Umstände angegeben find.

Es versteht fich ohnehin, dass dieses Buch nicht blos die Gelehrtengeschichte der Universität zu Erlangen enthält, sondern auch zugleich ein interessanter Beytrag zur Gelehrtengeschichte überhaupt ist, weil viele Geleurte dort lebten und noch leben, die theils worher, ehe he nach Erlangen berufen, theils nachher, als be anderwärts angestellt wurden, fich durch ihre Thätigkeit und durch ihre Schriften Ehre und Verdienste erwarben, und mehrere derselben zur Cultur der Wissenschaften das Ihrige beytrugen und noch beytragen. Wir nennen in dieser Hinsicht nur folgende: Joach. Ehrenfr. Pfeiffer, Huth, Chladni, Buttstett, Kiesting, Seiler, Rosenmüller, Rau, Hufnagel, Hänlein, Rossmann, Gonne, von Brdun (nachheriger Reichshofrath), Schierschmid, Joh. Ch. Rudolph, Wernher, Geistler, Gmelin, Elfässer, Schott, Häberlin, Klüber, Tasinger, Haselberg, Malblanc, Schmiedel, v. Delius, Isenstamm, J. P. J. Rudolph, Ernst Horn, v. Windheim, Succov (eine vorzüglich anziehende Biographie), J. P. Reinhard, J. E. B. Wiedeburg, Statius - Müller, J. T. Mayer, Papft, Alb. Bayer, Langsdorf, Abicht, Fichte, G. F. Hoffmann (jetzt in Moskau), G. C. Reich (jetzt in Berlin), Hirsching, F. W. Hagen (jetzt Prediger zu Dottenheim im Bayreuthischen. Wenn es S. 87. heisst, letzterer habe des noch lebenden Grafen Leopold von Eglofftein italienische Reisebeschreibung herauszugeben versprochen; so ist zu wissen, dass zwar viele Bogen, die als eine literarische Seltenheit zu betrachten find, davon gedruckt existiren, dass aber die Vollendung des Drucks, durch das Benehmen eines spätern Herausgebers, unterblieb.) Ortloff, Göß, der Vf. selbst, Schmidtmüller, Feder (jetzt in Hannover), J. M. Georg (auch eine interessante Biographie), J. Ch. Schmid (jetzt Confiftorialrath und Oher-Ichulrath zu Ulm), der 1784 verstorbene Lector Meymier; ohne der jetzt noch in Erlangen lebenden, und ohnehin bekannten Gelehrten zu gedenken.

Die Sorgfalt des Vfs. für Vollständigkeit und Genanigkeit ging so weit, dass er am Ende einer jeden Abtheilung, die während des Drucks vorgefallenen Veränderungen und andere Zufätze mittheilte; auch find nach dem Register die Druckfehler angezeigt. Sogar in der am 9. November 1805. geschriebenen Vorrede ist noch eines und das andere nachgeholt. Wenn dort auch unter den neuern Lehrern Hr. Prof. Bartels in Helmstädt genannt wird; so ist, nicht um des Vfs. (denn dieser weiss es sicher), sondern um anderer will • 1, zu bemerken, dass dieser Gelehrte zwar 1806. nach Erlangen als 7ter ordentlicher Professor der Medicin berufen wurde, und fogar in dem Lectionsverzeichniss erschien, dass er aber nicht nach Erlangen kam, fondern, was damals, als Hr. F. die Vorrede schrieb, noch ungewiss war, wirklich in Helmflädt zurück behalten wurde.

Uebrigens hat Rec. mit Vergnügen bemerkt, dass Hr. F. sorgfältiger, als in seinen frühern Schriften, gemeine, der Büchersprache fremde Wörter und Redensarten vermieden hat. Nur selten stöst man noch auf den ihm geläufigen Ausdruck: sich mit den Wissen-

lchaf.

schaften abgeben, oder auf Plime ftatt Plane, Geschwistere ft. Geschwister, die Pfarr st. die Pfarre. Abtheilung 3. S. 229. ist die Redensart: etwas in Anspruch nehmen ganz verkehrt, statt bezweiseln, gebraucht. Noch kann bey S. 139. der 3. Abtheil. bemerkt werden, dass der chemalige juristische Privatdocent, der noch in Erlangen lebende Hofrath J. Gottfr. Mayer nicht daselbst, sondern in Göttingen studirt hat.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

ERFURT, b. Hennings: Die Handhungsschule. Eine Belehrungs-, Uebungs- und Unterhaltungsschrift für 14- bis 18 jährige Jünglinge, die sich dem Handel widmen, abgefasst von G. H. Buse. Erste Abtheilung. Erstes Hest. 1807. XX u. 156 S. gr. 8. (12 gr.)

Auch unter dem Titel:

Cattigraphische Lehr - und Uebungsstunden, oder vollständige Anleitung zum Schönschreiben der deutschen, französischen, italiämischen und englischen Currentschrift nach geometrischen und ästhetischen Grundsätzen, für Jünglinge u. s. w.

Die Schrift gehört zu dem Ganzen der Handlung des Vfs., wovon bereits mehrere Bande erschienen und von uns beurtheilt worden find. - Das vorliegende Heft, welches die Handlungsschule eröffnet, ist die wichtig fle Schrift, die der Vf. bisher geliefert hat, weil sie eine Menge eigener praktischer Ansichten enthält, aus denen man leicht theoretische Grundsätze ableiten kann. - Das vollständige Werk dieser Schreibschule zerfällt in den theoretischen und praktischen Theit. Der lehrende Theil, wovon dieses das erste Hest ist, umfasst den ganzen Unterricht in drey Abschnitten, wovon der erste (in dem vorliegenden Heste): A. die Einleitung zu dem ganzen Werke; B. die Schreibmateriatien. Kunde, und C. die Lehre von den Bedingungen oder Erfordernissen zur leichten Erlernung der Schönschreibekunst und zur unschädlichsten Uebung oder Anwendung des Schreibens überhaupt, enthält. Der zweyte Abschnitt soll dagegen die wichtigsten geometrischen und ästhetischen Grundsätze und Vorübungen zur richtigen und leichten Erlernung des Schönschreibens aufstellen; und der dritte erst die eigentliche Anleitung zum Schönschreiben der vorzüglichsten europäischen Schriftarten liefern. Der praktische Theil wird die, zu dieser Anleitung in Kupfer gestochenen Zeichnungen und Vorschriften in Quarto enthalten. Der Vf. theilt dieses Heft in fünf Lehrstunden, worin er mit seinen Schülern fich meistens vortragsweise, oft aber in Gesprächen unterhält. In der ersten Lebrstunde (S. 1-45) wird das Schönschreiben und die Wichtigkeit dieser Kunst für Handlungslehrlinge, nicht nur im Allgemeinen erklärt, sondern auch über die Fragen: was Schön? was Schreiben? und was Schönschreiben heilse? mit den Schülern solche belehrende Ge-

spräche eingeleitet, dass das Resultat derselben allenthalben einleuchtend gemacht wird. Die Beantwortung der zweyten Hauptfrage: Welches find die Grunde, die jedem gebildeten Menschen, und besonders dem Kaufmanne eine schöne Handschrift so werth machen? verdient jedem, befonders jungen Leuten dringend empfohlen zu werden. Die zweyte Lehrflunde S. 45 — 85. enthält einen Verfuck zu einer Geschichte der Schreibkunft, worin die Mahlereyschrift, die Hieroglyphen, die Buchstabenschrift und die allmählige Verbreitung und Ausbildung der letztern, bistorisch aus einander gesetzt wird. Obgleich der Vf. fich hierbey auf keine Quellen, sondern bloss überhaupt auf Busch Handb. d. Erfind., - Gothaisch. Ma. gaz. d. Künfle, - Vollbeding's Archiv d. Erfind. und Moritz Wörterb. d. deuts. Sprache — bezieht; so ist doch im Ganzen daraus so viel unterrichtendes angebracht, als den Handlungslehrlingen, die in der Régel keine Gelehrten werden wollen, zu ihrer Belehrung zu wissen nothig ist. - Die dritte Lehrstunde (S. 86 - 119) behandelt die Kennzeichen und die Zubereitung der tauglichsten und gebräuchlichsten Schreibmaterialien. Dieser wichtige Gegenstand, der bisher selten immer mit glücklichem Erfolge abgehandelt worden, erstreckt sich auch auf die Tolgende Lebrstunde. In der jetzigen werden zuerst die Schreib. federn, ihre Zubereitung u. f. w. untersucht, und eine Anleitung zum Federschneiden ertheilt; in der vierten Lehrstunde S. 119-145. zunächst aber die Dinte, deren mancherley Arten, Zubereifting u. f. w. und das Papier beschrieben. Der Vf. zeigt hierin eine besondere praktische Erfahrung. Die fünfte Lekestunde, womit S. 146-156. der erste Abschnitt und dieses Het schliesst, enthält die Bedingungen zur leichten Erlernung des Schön- und Schnellschreibens, und zur Erhaltung der Gesundheit bey der täglichen Anwendung desselben. Auch hier werden Regeln und Vorschriften ertheilt, die befolgt zu werden verdienen. - Zum Schluss müssen wir noch auf einige Kleinigkeiten aufmerksam machen. Ueberall, wo von der Bilderschrift der Aegypter gesprochen wird, schreibt der Vf. egyptisch statt ägyptisch. S. 24. Z. I. Egyptier ft. Aegypter. Ebendal. Note \*) fteht griegisch ft. griechisch. Auch ist das eigentliche griechische Wort, welches in Stein, Metall, Holz u. f. w. eingraben bedeutet, nicht glypto - fondern γλύφω, das mit dem lateinischen sculpo einerley Beziehung hat. S. 47. Z. 2. in der Note ist ein Druckfehler stehen geblieben, l. Oedipus st. Oepipus. - Zu der zu kurz gerathenen Note S. 87. hätte Wehr's Abhandlung vom Papier 1789. u. 1790. 8. mit Nutzen gebraucht werden können. Auch find die S. 141 fg. im Allgemeinen mitgetheilten Erfahrungen von der Gute und Eigenschaft des Papiers, und die Kennzeichen, woraus man fie beurtheilen konne, nicht ganz richtig; die Berichtigung würde aber hier zu weit führen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 13. Julius 1809.

#### 7 I S S E N S C H A F T L I G H &

#### PÄDAGOGIK.

München, b. Lindauer: Die Idee des Organismus, angewandt auf das höhere Lehrgeschäft, von Ignatz Thanner. 1806. 230 S. 8. (20 gr.)

ie äulsre Veranlallung dieler Schrift lefen wir in der Vorrede. Hr. Th. hatte wegen des zu erhaltenden Doctorgrades eine ausgearbeitete Abhandlung dem Druck zu übergeben, und wählte dazu die Austrittsrede, welche er bey Uebernahme der Professur in Landshut gehalten, vermehrt mit einigen Abhandlungen über denselben Gegenstand. Wir finden darin die Idee des Organismus, wie der Titel anslagt, mit dem pädagogischen Bestreben der Lehranstalt in Verbindung gesetzt, und es ergiebt sich daraus, das alles organisch in einander greifen muls, nichts isolirt seyn soll, dass "alle Bildung, die literazilche, öffentliche, wie jede andre nothwendig ein Ganzes ausmache, nur im Geiste des Ganzen behandelt, gelingen werde "Diefer Gedanke ist allerdings richtig, und as hat seine großen Vorzage, wenn Einseitigkeit übermächtig zu werden droht, auf Universalität zu dringen, und die nothwendige Verkettung aller Willenschaften zu zeigen. Doch können wir zugleich nicht einsehen, dass darin eine große poßtive Ausbeute für die Willenschaft enthalten sey. Die Erweiterung der Wissenschaften ist stets herbey geführt worden durch eine scharfe Auffallung des Einzelnen, und es ist derjenige tüchtig zu nennen, der in irgend einer Sache tüchtig ist, dagegen die gerühmte Univerfalität oft mit Worten prunkt und der Sache wemit dem Vf. auch folgende Warnungstafel aufstellen: man hüte fieh vor einer raschen Begierde das Ganze zu ergreifen, bevor man das Einzelne richtig aufzufassen and zu wardigen gelernt het. Das Beyspiel, welches der Vf. S. 20. anfährt von praktischen Gelehrten, die "höchstens in ihrem Fache gewandte Geschäftsmänner, übrigens durchaus einseitige Menschen, und schon darum auch nie ganz nützliche Staatsdiener find," konnte füglich zum Beleg unlers Werden nämlich unter je-Gegensatzes dienen. niers verstanden, sondern Manner, die Einsicht von ihrem Geschäft besitzen und mit dieser Einsicht in ihrer Sphäre handeln: so find sie unsers Bedünkens die nutzlichsten Staatsdiener, und allemal besser, als jene andern, die mit ihrer univerlalen Tendenz jegliches A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

beurtheilen und meistern, ohne bestimmt im Lehen das ihnen zunächst liegende ergriffen zu haben, und in der Behandlung desselben sich ausznzeichnen. Einen gewissen leeren Universalismus, den man über Gebühr empfahl, möchten wir das Gebrechen der modernen Zeit nennen. In Beziehung auf Pädagogik ist das Bestreben der alten Methode, etwas recht zu lernen - namitoh Sprachen, als den Schlässel der Gelehrsemkeit - ungeschtet mancher Einseitigkeit, einer schimmernden Universalität neuerer Methoden unftreitig vorzuziehen." Diele Kehrleite der geprielenen Totalität scheint uns von dem Vf. nicht genug berücklichtigt. Er ist durch die neuphilosophische Anficht (nach 8. 64.), welche Alles in Einem gestaltet, leicht befriedigt, ohne sich zu fragen, was denn dadurch gestaltet wird, und ohne diese Frage zu erschöpfen. Selbst auf seine Abhandlungen hat diese leichte Befriedigung den Einfluß, dass man fich kein festes Resultat derselben ziehen kann, wie nun eigentlich Pädagogik, so wohl niedere als höhere ihr Geschäft einzurschten habe. Das Allgemeinste ist in diefer Beziehung zugleich auch das Leerste, und hilft nicht zum gedeihlichen Wirken. Dem Vf. entwikkelt fich das Princip der Erziehungslehre aus der Idae des Naturorganismus. Ein lebendiger Geist durendringt das All der Producte, eine Weltleele, alles ist in der Natur Leben; es giebt keinen Tod. als nur einen scheinbaren, und dieser ist verborgnes innres Leben andrer Art, zugänglich dem höhern idealen Blicke (S. 66. 67.). Nun muß sich der Erzieher des Gangs der Natur bemächtigen, und die Natur in ihrem organischen Bildungsgeschäfte, das sie nig frommt. Es liefse fich deswegen im Gegenlatz bey dem Menichen in einem ungleich höhern Grade wiederholt, willenschaftlich reconstruiren; in das Geheimnis ihres Bildungsprocesses eindringen (S. 70. 71.). Das Geschäft, die Kunst und Wissenschaft des Erziehers reducirt sich im Wesentlichen darauf: "des Menschen Natur in allen Rücksichten vermittelst einer durchgreisenden Construction gesetzlich zu erkennen; dieselbe nach den Rücksichten der Individualität und der höhern Beziehungen praktisch zu bemessen: und darnach an der allseitigen ungehinderten Entwicklung des Menschen zum Behuse geistiger und nen gewandten Geschäftsmännern nicht blosse Routi- körperlicher Selbstständigkeit naturgemäs mit zu wirken" (S. 73.). Damit ist im Grunde nicht viel ausgefegt, denn erstlich ist jene durchgreifende Con-Itruction der Natur überhaupt und der menschlichen Individualität nach der Meinung bedeutender Männer eine Schimäre; zweytens könnte man im Wider-

fpruch gegen die ungehinderte allseitige Entwickelung erinnern, dass der Erzieher oft gegen den Zögling zu wirken habe, gegen die Nachläsigkeit, die in seiner Natur liegt, gegen die Rohheit mehrerer Triebe, und dass, wenn dergleichen bey einer guten Natur nicht nöthig seyn sollte, die Erziehung überhaupt wenig zu thun finde. Richtig ist übrigens, und auch hinreichend anerkannt, dass man bey allen Lebren eine Selbstentwicklung des Lehrlings bezwecke (S. 130.) und der Unterrichtsjedes einsichtsvollen Lehrers wird nichts anders beabsichtigen wollen. Seine Haupttendenz wird also kein blosser Mechanismus seyn, sondern auf geistige Erregung des Zöglings ausgehen. Richtig bemerkt der Vf. in dieser Hinsicht (S. 151.) dass ein blosses Lehren in affectirten Floskeln, in räthselhaftem mystischem Tone unzweckmässig für den Zuhörer sey, dergleichen nur einer Eitelkeit des Lehrers schmeichelt. Dieser soll auch nicht Zeitsysteme lehren, sondern den wissenschaftlichen Geist und die Wissenschaft bilden (S. 164.). Darum verläugnen die schwärmenden Mystiker den Geist der Erziehung als Lehrer; sie cultiviren Gefühl und Anschauung (?) und machen den Verstand und die Vernunft verdächtig. Die Zöglinge solcher Mänmer werden Sclaven, nicht freye Menschen, die sich durch Selbstständigkeit des Denkens und Handelns als Männer im edeln Sinne des Worts, auszeichnen; he gelangen nie zur Liberalität des Geistes und werden oft unbewufst das Werkzeug andrer, die fie zu ihren Abfichten am Gängelbande führen (S. 167 fg.). Am schlimmsten ist es, wenn Mykik und Schwärmerey selbst die Philosophie scheinbar in ihr Interesse ziehen (S. 171.). — Aehnliche Aeußerungen an verschiednen Orten des Buchs, deren Wahrheit sich durch manche Erfahrungen unsers Zeitalters bewährt, haben uns gefreut, und sie machen der liberalen Anficht des Vfs. und seiner festen Haltung unter den Irrfalen der Zeitgenossen Ehre.

Nürnberg, b. Wittwer: Ueber (die) physische Erziehung der Kinder in den ersten Jahren, mit Hinficht auf deren geistige Ausbildung. Eltern und Erziehern zur Beherzigung vorgelegt, von J. A. Beckh. 1808. XVI u. 190 S. 8. (16 gr.)

Wer Zücker't, Stuve, Hufeland, Faust, Hahnemann und Schmidtmüller über die physiche Erziehung der Kinder, oder auch nur Niemeyer's, Wolke's, Schwarz's und Stephani's Erziehungslehren gelesen hat, der wird in vorliegender Schrift durchaus nichts Neues finden. Und gewiss, hätte der Vf. jene Werke gekannt, er würde bey der großen Bescheidenheit, die er in der Vorrede äufsert, diefes Buch ungeschrieben gelassen haben. Nur das aufrichtige Bestreben, außer seinem geistesteeren Geschäfte, noch einigermafsen nützlich zu werden, und der rege Trieb nach Vervoll-

blühenden Jugend herzlich gut meine; aber alles, was er zu deren Besten vorträgt, ist schon sehr oft, und zwar größtentheils bestimmter, durchdachter und eindringender gefagt, so dass durch diese Schrift in der That nur die Zahl der entbehrlichen Bücher vermehrt worden ist. Zwar entschuldigt fich der Vf., der das Mangelhafte seiner Arbeit selbst recht gut gefühlt hat, mit seinen Berufsgeschäften, die ganz dazu geeignet find, Geist und Körper abzustumpfen und die es ihm unmöglich machen, in wissenschaftlicher Hinficht mit der Zeit fortzuschreiten (was diess für Geschäfte seyn mögen, erfahren wir nicht): allein er hätte in diesem Fall um so weniger einen Weg betreten sollen, den andere vor ihm schon mit so viel Ruhm und Glück gewandelt haben. Nützlich konnte er ja wohl in seinem Wirkungskreise auf eine andere Weise werden, wenn es auch nicht gerade als Schriftsteller war. - Am besten ist das Kapitel vom Schlafe, und von der Nahrung der Kinder bearbeitet worden, obgleich wir auch hier nur folche Vorschläge gefunden haben, die schon allgemein bekannt und wiederholentlich angerathen worden find. - Der Stil ist im Ganzen gedehnt und langweilig, bisweilen jedoch lebbaft und herzlich.

#### CHEMIE.

CASSEL, in d. Griesbachischen Hofbuchh.: Fastche Anleitung, die Reinheit und Unverfälschikeit der vorzüglichsten chemischen Fabrikate einfach und doch sicher zu prüsen; von Georg Wilhelm Ride, Assessor des Collegii Medici und Apothe ker zu Cassel in Kurhessen. 1806. 110 S. kl. 1 (6 gr.)

Bey der beträchtlichen Menge der im Großen bereiteten chemischen Fabrikate, und bey der hansgen Veranlassung, dass man sie in Apotheken nicht ganz entbehren kann, fand fich der Vf. vermocht, aus den besten Schriften von Trommsdorff, Göttling und Scherf u. f. w. die zuverlässigsten und wohlfeilsten Prüfungsmittel, welche durch eigne Erfahrung bewährt waren, zu sammeln, und mit einigen Resultaten seines eignen Studiums zu vermehren. Acetum concentratum ist zu prüsen durch Hahnemann's Weioprobe auf Bley, durch kohlensaures Ammonium auf Kupfer, durch falz - (auch fapeter- und effig-) fauren Baryt auf Schwefelläure. Um die scharfen Pflanzenstoffe auszumitteln, diene der Geschmack, nach der Sättigung mit Kali. Benzoeblumen: nach Scherf. Phosphorsaure: lost he sich nicht ganz in Weingeist; so löft der Satz fich, entweder nur nicht im Waffer auf (dann ists Knochenerde), oder nur schwer (alsdenn Selenit), oder die Auflölung fället fich durch Bleyzucker, und löset lich in Salpetersäure nicht wieder auf (Schwefelfäure). Bernsteinsalz. Ueher dem Feuer muls es ganz verdunsten, mit Kali kein Ammonium geben, kommnung, konnten Hn. B. bewegen, einen Schritt auch keinen Niederschlag mit salpetersaurem Bley, Silin das Gebiet des Schriftstellers zu thun. Wir wol- ber und Queckfilber. Wesentliche Weinsteinstäure durch len es auch nicht bezweifeln, dass er es mit der auf- salzsauren Baryt auf Schwefelsaure; die durch Aptel-

faure feuchte ist ganz zu verwerfen. Estigäther durch **Ve**ilchenfaft auf freye Säure, durch Weinprobe auf Bley. Schwefeläther, durch Abdunsten, auf Wasser; durch gleiche Menge vom Wasser, auf Weingeist, wenn von jenem mehr als & verschwindet. Ammoniakkryfallen durch Verflüchtigung, auf beygemischten Neutrallalze. Eisenhaltige Salmiakblumen: gänzliche Verflüchtigung, völlige Auflölung im Weingeiste und im Waller: Geruch nach Ammonium auf beygemischtes Kali; schwarze Farbe auf Galläpfeltinctur. Muscatennus - Balsam, durch Aether auf beygemischte fremde Theile. Salzsaurer Baryt, durch Verbrennung der mit der Auflösung getränkten Papierstreifen, welche die Flamme nicht röthlich färben müssen: durch Galläpfel auf Eifen, Ammonium auf Kupfer, durch Weinprobe auf Arlenik. Erdigte und spiesglanzhaltige Schwefelleber; fie behalt ihre ganze Güte, wenn be luftdicht verwahrt ift. Zinnober: durch Essig und Weinprobe auf Bley; durch Verstüchtigen, auf Arfenik mittelst des Geruchs, und auf Eisenkalk und Ziegelmehl, mittelft der Ueberbleibsel, und auf Drachenblut, mittelst des Harzgeruchs und der Tinctur mit Weingeist. Eisenvitriol, durch Eisen und Ammonium auf Kupfer. Versustes Quecksilber digerire man warm mit einer Salmiakauflösung, welche alsdann keine Fällung mit Kalkwasser, Kali oder Ammonium geben muls; auch muls es gauz verfliegen. Weiser Präcipitat muls fieh ganzlich verflächtsgen; auch fich ganz in reiner Salpeterfäure auflösen; sonst deutet der Rest auf Gyps oder Kieselerde: giebt die Auflölung, auf zugesetztes vieles Wasser eine Fällung; so enthielt sie Wismuth, auf Weinprobe, Bley. Rother Niederschlag. Durch Essig und Weinprobe, das Bley; durch Verflüchtigung, das Ziegelmehl; durch Aufstreuen auf gluendes Bloy, mittelft des Geruchs, den Zinnober. Auflösliches Quecksilber stellt sich im Sonnenscheine, oder heilsem Mörser gerieben, wieder her: es löset fich auch vollkommen im destillirten Essige, und grösstentheils in Salpetersäure auf, mit Kali gerieben giebt es einen Ammoniakal Ge-Blättererde durch Veilchensaft auf Kali, die Weinprobe auf Bley, Ammonium auf Kupfer, Gallapfel auf Eilen, durch Weingeist auf weinsteinsaures Kali, durch falzfauren Baryt auf fchwefelfaure Salze. Weinsteinsalz, durch Auflösung in zwey (gleichen) Theilen kalten Wassers und zugesetzte verdünnte Schwefelsaure, der Kieselerde wegen. Schwefelleber. Weinsteinsaures Kali: auf Metalle, wie die Blättererde: tanz auflöslich im Waller ohne Brausen, gar nicht im Weingeist, den Veilchenfaft nicht färbend, mit jeder Saure fich füllend. Magnesie, auf Kalk und Thon, durch Schwefelfäure oder Salpeterfaure. Bitterfalz verräth die Selzfäure bey aufgegoffener Schwefelfäure, und das Glauberfalz durch Zerfallen und Mangel des Salzes durch Kali. Dippels Oehl: durch Weingeist, auf fettes Oehl; durch Wasser auf Weingeist, im Schwefeläther ganz auflösbar. Cacao - Butter muss fich in Schwefeläther ganz auflösen. Kleefalz durch Bleyessig auf Schwefelsäure: durch Verkohlen auf Neutralsalze und Weinstein, mittelst dessen specifi-

schen Geruchs. Jalappharz durch Weingeist auf pulverigten Rückstand u. s. w. Seife: Spiesglanzseife; vollkommene Auflölung im Wasser; auf zugesetzte Säure, Schwefelwasserstoffgas und Spiesglanzschwefel. Bestusches Tropsen scheiden mit Wasser Aether und mit Kali bläulichen grünen Eisenkalk. Schweistreibendes Spiesglanz. Schwefelmilch: durch Verdampfen, auf Erden, welche man nach Auflöfung in Salzfäure, mit Schwefelfäure versetzt, hernach durchseihet und Kali zusetzt. Spiesglanzschwefel verfliegt ganz, zeigt nach zugeletztem Salmiak kein Ammonium, braust nicht mit Salpetersaure, löset sich im kaustischen Kali ganz auf. Mineral-Kermes verfliegt ganz, scheidet fich nach völliger Auflösung in Kali beym Erkalten wieder ab, giebt mit Essig keinen hepatischen Geruch. Weinsteinsaures Ammonium durch Reiben mit Kali. Seignette's Salz, durch Bleyessig, auf Glauber - und Digestiv - Salz: es ist im Weingeist unauflöslich, verbrannt riecht es nach Weinstein u. f. w. Brechweinstein muss crystallinisch weiss und trocken seyn, mit Ammonium nicht blaulich werden, auf hereingelegte Zinkplatte kein Zinn absetzen (aber jene würde ja auch den Spiesglanz selbst fällen!! Auch mus das Mittel nach Vauquelin auf Kieselerde geprüft werden.). Zinkblumen lösen fich in (Salpeter-) Saure ohne Aufbrausen auf, geben auf Zufatz von Schwefelfäure keinen (Bley -) Niederschlag, mit Galläpfeln kein Eisen, mit Kleesalz keinen häufigen Satz. Den Beschluss macht die genaue Anzeige der Zubereitungsart von Hahnemann's Weinprobe. Das wohlverdiente Lob für die nützliche Schrift wird fich aus den hier gemachten Auszügen ganz von selbst ergeben.

#### MATHEMATIK.

- a) Hamburg, b. Kratzich: Einfache und kurze Zinfen-Berechnung bey Conto Couranten und laufenden Rechnungen überhaupt. Herausgegeben von Joh. Heinr. Decker d. j., Buchhalter in Hamburg. Ohne Jahrzahl (jedoch Oft. M. 1808.). 12 S. 4. (8 gr.)
- 2) HEIDELBERG, b. Gutmann: Berechnungen der Fruchtpreise in Tabellen. Für in und ausländiche Fruchtbändler u. s. w. 1806. 72 S. 8. (6 gr.)
- 3) Ebendafelbst, b. Ebendems.: Berechnungen der Weinpreise, nebst Vergleichungen der Weineichen, in Tabellen. Für in- und ausländische Weinhändler u. s. w. 1805. VIII u. 86 S. 8. (6 gr.)

Diese drey Producte haben einen verschiedenen Werth, wenn sie an sich auch in der Hauptabsicht, das Rechnungswesen der Kausseute zu erleichtern übereinstimmen. Nr. 1., dessen Vs. durch mehrere kleine kausmännische Schriften, besonders durch sein, in der Ost. M. 1809. erschienenes, Handlungs-Principalbuch u. s. w. sich rühmlich bekannt gemacht hat, liefert hier eine Conto-Courant nebst einer Zinsen-Berechnung, in der Form, wie sie bisher auf

Comptoiren üblich waren; aber auch zugleich eine neue Zinsen - Berechnungs - Methode, die gewiss in jeder Hinlicht den Supporten - Rechnungen, wie man sie bey jedem Banko-oder Jahresschlusse in großen Handelsstädten den Kaufleuten ertheilte, wegen ihrer Kürze und Bestimmtheit vorzuziehen ist. Wir müsten zum Theil diese kleine Schrift abschreiben, um die neue Methode unsern Lesern anschaulich zu machen, und verweisen daher auf diese wenigen Blätter, die dem Kaufmannsstande im Gro-Isen, zumal Bankierhäusern empfohlen ze werden verdienen. Nur dieses bemerken wir noch, dass die neue Methode, Zinsen zu berechnen, den Vortheil hat: dass man am Ende, wenn Debet vom Credit abgezogen wird, den Ueberschuss mit einer beliebigen Schlasselahl dividirt, die man nach Massgabe der vereinbarten Interessen - Procente zu 3, 4, 5 und 6 vom Hundert, annimmt, welche mit diesem oder jenem Correspondenten verabredet worden, ohne nach der bisherigen Art, das Ganze der Zinsenberechnung . von Anfang umzuarbeiten.

Nr. 2) u. 3) haben einen gemeinschaftlichen Ungenannten zum Vf. Beide find weiter nichts als blosse sogenaunte Rechenknechte, die Tafeln en halten, woraus jeder, der entweder zu bequem ist, Cakculationen anzustellen, oder diese anzulegen nicht versteht, zur Stelle sehen kann, was z. B. in Nr. 2. die

verschiedenen Fruchtarten im Grossherzogthum Baden, die der Vf. in die leichteste, leichte, ordinäre und schwere Fruckt eintheilt, und daher sie in vier Tabellen gebracht hat, der Malter, Simmer, Involt und das Mäßchen kostet; oder wie viel z. B. in Nr. 3. der Ohm, das Viertel und das Mässchen Wein, in den verschiedenen Eichen (Gemässen, vom Aichen entlebnt) zu Heidelberg, im Rheingau, zu Türkheim, Edenkofen, Brurein, oder nach neufränkischer Biche zu stehen kommt. Zu diesen find sechs Tabellen berechnet und alles nach rohen Verhöltnissen bestimmt. Wie wenig man fich auf dergleichen Angaben und Berechnungsarten verlassen kann, geht daraus hervor, dass in Nr. 3. S. 70 das französische Kiloliter = 0,9276437 ... Heidelberger Weinfuder verglichen wird. Das ist aber nach dem Litre provisoire berechnet, das bisher noch von den meisten Deutschen irrig angenommen ist. Schon seit 1801. hat aber das französische Consulargeletz vom 13. Britm IX. J. den Litre definitio za 50,412 franz. Cub. Zoll bestimmt. Da nun das Heidelberger Viertel, deren 120 auf ein Heidelberger Feeder gerechnet werden, nach Krufe 465 franz. Cub. Zoll hält (f. Allg. Compterift S 632. zu unten; vergl. das Litre. Verhältnis daselbst S. 198. u. 632.); so folgt. dals ein Litre definitiv = 0, 90344080. Heidelberg. Fuck ganz genau sey, mithin alle, in den vorliegenden Weintabellen vorkommenden Producte darnach aunzuarbeiten seyn würden.

### WERKE DER SCHÖNEN KUNSTE.

#### ROMANE

FRANKFURT, b. Esslinger: Fleetwood, von William Godwin. Frey nach dem Englischen bestbeitet von N. P. Stampeel. — Erster Theil. 255 S. Zweyter Theil. 293 S. 1806. 8. (2 Rthlr. 16 gr.)

Man hat von diesem Schriftsteller, einem dissentirenden Geistlichen, außer verschiedenen frühern, meistens politischen Schriften, auch schon zwey andre, gleichfalls ins Deutsche übersetzte Romane: Sir Caleb Williams und Saint-Leon, beide nicht ohne Geist und Weltkenntnis, aber großentheils auf wundersame Begebenheiten gegründet, die kaum in der Möglichkeit denkbar waren. In der gegenwärtigen Dichtung hat er sowohl diesen, als den Fehler, sich zu wiederholen, zu vermeiden gesucht, und in seinem Fleetwood einen Charakter aufgestellt, von dem er glaubt, seine Geschichte könne größtentheils die Geschichte aller Engländer seyn, die in der Gesellschaft denselben Platz einnehmen. Und freylich sind Leichtsan in der

Jugend, übereilte Verheirathung und Unglück in der Ehe an fich allgemein genug; nur glaubt er, dals wenige unter diesen Umständen so, wie fein Held, gedacht, gefühlt und gehandelt haben wür-Moralische Tendenz war daher mehr sein Gelichtspunkt, als die Zusammenstellung seltsamer, die Phantafie ergreifender und sehr überraschender: Vorfälle. Auch glaubt er fich des Bestrebens rühmen zu dürfen, nichts aufzunehmen, was schon vor ihm von Romanendichtern gebruncht. und verarbeitet sey. Diese Neuheit und Eigenthumlichkeit möchten indess wenig Leser dieser Geschichte finden, die zwar einige ganz anziehende Scenen, aber auch ziemlich viel Gedehntes, und in den zum öftern eingestreuten Reslexionen wenig Auffallendes hat. Die Verdeutschung lieft fich ohne Anitole, und verräth eine geübte Hand; wie groß aber die angegebene Freyheit ihrer Bearbeitung ist, kann Rec. nicht beurtheilen, weil ihm die Urschrift nicht zur Hand ist.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Fregtage, den 14. Julius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### TECHNOLOGIE

GÖTTINGEN, b. Röwer: Geschichte der Technologie feit der Wiederherstellung der Wissenschaften bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Von Dr. Joh. Heinr. Mor. Pappe, Prof. der Mathem. und Phys. zu Franks. a. M. Erster Band. 1807, VIII u. 506 S. gr. 8. (1 Rthlr. 20 gr.)

Auch unter dem Titel;

Geschichte der Künste und Wissenschaften seit der Wiederherstellung u. s. w. Von einer Gesellsch. geBehrter Männer ausgearbeitet. — Achte Abtheilung. Gesch. der Naturwissenschaften. IV. Gesch.
der Technologie u. s. w.

r. P., dem wir, ausser einigen gemeinnützigen Schriften, auch eine gut gerathene Geschichte der Uhrmacherkunft verdanken (f. A. L. Z. 1801. Nr. 350.), liefert uns hier den Anfang, eines bistorischen Werks, das die Geschichte aller zur Veredlung der Naturproducte beytragenden Künfle im weitläuftigen Sinne des Worts enthalten foll. In diefer Hinsicht wird das Ganze, nach dem angelegten Plane, in funf Hauptabtheilungen zerfallen, wovon die erfte, als Einleitung zu allen folgenden, die allgemeine Geschichte der Technologie überhaupt; die zwegte, die mechanischen Bereitungen alles technologischen Gegenstände, wozu in der Hauptlache bloß mechanische Mittel dienen; die dritte, die mechanisch-chemischen Bereitungen. za welchen in der Hauptlache mehr mechanische als chemische Mittel angewandt werden; die vierte, die chemisch - mechanischen Bereitungen, zu deren Besorgung die Mittel der dritten Abtheilung, umgekehrt, erforderlich find; und die flinfte, die blos chemischen Beseitungen geschichtlich enthalten werden, wohey die Unterabtheilungen, nach den verschiedenen Bedürfnisim der Menschen, in Abschnitte geordnet find.

Die erste Abtheilung dieses Bandes enthält zuerst eine allgemeine Einicitung in die Geschichte der Technologie (S. 1—100.). Nachdem der Vs. in den ersten 6 sphen das frühere Entstehen der Künste und Handwerke und ihre bürgerliche Versässung im Mittelalter im In - und Auslande, vorzüglich aber bey uns Deutschen, im Allgemeinen berührt hat, schildert er den Wachsthum und die Fortschritte der mancherley Arten von Erfindungen, welche die Künste und Handwerke seit dem Ansange des sunszehnten Jahrhunderts gemacht haben. Vorzüglich machten sich unsere Landeleute in der altdeutschen Kunst, mit Oelsarben zu machten in der altdeutschen Kunst, mit Oelsarben zu machten in der altdeutschen Kunst, mit Oelsarben zu machten in der

A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

len, frühzeitig bekannt, die sie auf Tapeten anzuwenden schon im J. 14to. zur größern Vollkommesheit brachten. Die Holzschneidekunst, die Kupferstocher., Actz- und Buchdruckerkunst, wie die Schriftgielserey und die Vervollkommnung des Buchbinderbandwerks, find Erhadungen der Deutschen in jenen Zeiten. Dazu kommen die Pedalorgeln in der letzten Hälfte des 15ten Jahrh. Der Ruf deutscher Künstler wurde selbst von den cultivirtesten Ausländern anerkannt, und bis zu den entferntelten Continental - Völkern verbreitet. Nürnberg zeichnete fich darin vorzüglich aus; Augsburg schien in der Folge mit joner Stadt wetteifern zu wollen, erreichte aber das Ziel nicht. Im 16ten Jahrh, nahmen die Handwerke und Künste noch stets an Vollkommenheit zu. Nürnberg zog in demfelben viele treffliche Arbeiter aus Italien, Frankreich und den damals spanischen ' Niederlanden an fich. Der Aberglaube und der Religions-Fanatism der spanischen Inquisition, die gegen das J. 1565; ihr blutiges Unwesen zu treiben an-Bog, führte Deutschland und England die besten Künstler, Weber u. a., in großer Menge zu. In der Mittedieses Jahrhunderts entstanden die ersten deutschen Alaunwerke, die Kobaltfarbe, die Glas- und Por-: zellanmacherkunft, die Glasmalerey und die Kunft des Emaillirens. Die Berg- und Hüttenkunde gediek zu einer größern Vollkommenheit. Nicht wenig trugen die Zunfteinrichtungen und Ehrenstellen der vorzüglichern Meister und Gesellen zur weitern Ausbildung der mechanischen Kunste bey. Die Handwerks - Polizey - Ordnungen in mehreren Städten Deutschlands beförderten das Emporkommen der Handwerke. Die folgenden Jahrhunderte beförderten die Vervollkommnung derfelben in dem Maße. wie der Luxus, die Handelefreyheit und die Unterstatzung des Gewerbssleisses von Staats wegen zunahm. Gegen die Mitte des 18ten Jahrhunderts fingman au, die Wisseschoft der Kunste und Handwerke wissenschaftlich zu behandeln, Bildungsschulen zu errichten, und Lehrfähle der Technologie zu gründen. In neuern Zeiten bis zum Anfange des 19ten Jahrh. wetteifern mehrere deutsche Städte um den unvergängliehen Ruhm, in diesem Zweige der Wissen-Ichaftskunde für Gegenwart und Zukunft gemeinnützig zu werden. England, das seine Künstler mit-Vermögen und Ehre lohnt, zählt seit 60 Jahren (1748.) unter seine vorzüglichsten Erfinder im Maschinenwelen, womit dellen Fabriken bereichert worden, mehrere Deutsche, die daselbst ihr Glück gemacht (4)· D haben.

haben. Viele Handwerker, Künstler und Fabrikan. diese Abtheilung nicht geschlossen, da zur Bekleiten neuerer Zeiten haben fich besonders dadurch empor gelchwungen, das die fich nach den Launen der Mode zu richten wulsten, indem fie durch eine kleine Veränderung ibrer Arbeiten mit den Moden gleichen. England und Frankreich thaten es Schritt hielten. zeither darin den Deutschen zuvor. Kein Volk unter allen Europäern kann aber eine fo große Auzahl von gründlichen und vollständigen Beschreibungen aller Kunste und Handwerke aufweisen, als das Deutsche.

Die zweyte Abtheilung: Geschichte der mechanischen Bereitungen bis aus Ende des achtzehnten Fahrhunderts (S. 101 - 506.), zerfällt in drey Abschnitte. Im ersten wird die Geschichte der Handwerke, Manufacturen and Fabriken, welche Nahrungsmittel des Menschen bereiten, vorgetragen. Dahin gehören: das Mahlen des Getreides auf allerley Arten von Mühlen; das Dreschen und Reinigen des Getreides; das Mahlen der Kartoffeln; das Enthülsen mancher Früchte; die Bereitung der Grütze und der Graupen; das Buttermachen und die Oelbereitung. In der Darstellung der Geschichte der Mühlen ist der Vf., wie der Gegen-Rand es erfordert, am ausführlichsten. Gute Quellen and eine Menge trefflicher Hülfsmittel standen hier Hn. P. zu Gebote, und er benutzte sie mit Sachkenntnils und Auswahl. Er greift deshalb an mehreren Orten in die Geschichte des Alterthums und des ganzen Mittelalters ein; trägt die historischen Data in bündigiter Kürze vor, und geht lodann zu Kelultaten über, die den Faden der Kunstgeschichte an den des vierzehnten Jahrhunderts knüpfen, mit welcher Peziode feine eigentliche Geschichte, nach dem Plane des Ganzen; anfängt. Hierüber hat er fich in der Vorrede hinlänglich erklärt; wir stimmen ihm darüber, wie über andere nicht ganz strenge zum 18ten Jahrh. gehörigen Erfindungen, bey, weil fie mit mehpern einzelnen Gegenständen zu genau verwebt find. Sehr vollständig und ungleich richtiger abgefalst, als Flürkens Gesch. der Mühlen in Krünitz Encykl. 95. Bd., ist dieser Abschnitt der Geschichte der Mühlenbaukunst in jedem Zeitalter der Kunstgesch., bis fast auf die neuesten Zeiten, durchgeführt, und überall find die theoretisch-praktischen Hülfsmittel des Mühlenwelens angebracht. Von S. 194 — 236. find-die übrigen Gegenstände dieses Abschnitts historisch beschrieben. Im zweyten Abschnitt (S. 236 — 481.) wird die Geschichte der Handwerke, Manufacturen und Fabriken, welche für die Bekleidung des Menschen sorgen, vorgetragen, und die Verfertigung der Tücher. und wollenen, baumwollenen, Leinen- und feidenen-Zeuche, wie die der Strümpfe und Strampfwirker-Producte historisch untersucht. Unmittellar mit dieiem Gegenstande ist genau verwandt den dritte Abschnitt (S. 482 — 506.), welcher die Geschichte der Handwerke, Künste und Manufacturen enthält, die aus Wolle, Baumwolle, Flachs und Seide einige Nebenfachen bereiten, die zur Kleidung und zum Putze bestimmt find, wie die Verfertigung der Bänder, Schnüre und Spitzen. - Mit diesem Abschnitte schließt zwar der erste Band, wahrscheinlich ist aber

dung des Menschen ganz nothwendig die Bereitung dis Ledens erfordert wird.

Im Ganzen ist dieser erste Band trefflich gerathen; überall herricht eine bestimmte Kürze; Stil und Ausdruck ist dem Gegenstande angemessen; allenthalben find die historischen Data mit kritischer Schärfe vorgetragen, das Wahre vom Scheinbaren, Zweifelhalten, oder völlig Unrichtigen abgesondert, ohne die Meinung oder Augeben der Vorgänger in einem zweydeutigen, oder gar in einem gehälfigen Lichte darzustellen. Reichhaltig ist anch die angeschrte Literatur, die der Vf. im Geiste des Hn. Hofr. Beckmann mit vie-Ier Genauigkeit citirt. Es lässt sich also von der weitern Fortletzung dieles gemeinnützigen Werks fehr viel Gutes erwarten. Um übrigens Hn. P. zu überzeugen, das wir den vorliegenden Band mit Interesse geleien haben, wollen wir zu einigen Stellen kurze Bemerkungen beyfügen. S. 22 f. lagt der Vf. ganz richtig, dass die Erfindung des Lumpenpapiers in das 13te Jahrh. gehöre, die Bereitung dieles Papiers aber erst im 14ten recht in den Gang gekommen sey. Hiftorische Beweise werden nicht angeführt. [Durch die von der Königl. Soc. der Wissensch. in Göttingen und dem ehemaligen Stadt - Syndicus Gerke Meermann in Rotterdam in den Jahren 1755 u. 1761. veranstalteten Preis-Aufgaben über dus Alter u. die Zeit der Erfindang des Linnen - Papiers ist man bisher weiter nicht gekonmen, als dass dadurch ausgemittelt worden: dass das Linnen-Papier schon um das J. 1308. vorhanden war. I. G. Meermann epiftol. atque obs. de Chartae vulgeris, s. lineae origine. Edidit atque praes. instr. Fac. van Vaasen. (Hagne Com. 1767. 8.) vergl. S. G. S. Breithopf's Vers., den Urspr. der Spielk., die Einführung des Lumpenpap. u. f. w. zu erforschen; L. Th. Leipz. 1784. gr. 4.) u. G. F. Wehr's vom Papier u. I. w. Halle 1789. gr. 8.), nebst den Supplem. zu demselben 1790. 8.). Rec., der von Berufs wegen mehrere ansehnliche Archive zu untersuchen Gelegenheit gehabt, wird diesen Gegenstand nächstens besonders abhandeln, und die Schwierigkeit zeigen, Papier aus Hadern von Baumwolle und Linnen gemischt verfertigt, von dem aus Linnen im 13ten und in der ersten Hälte des 14ten Jahrhunderts fabricirt, genau unterscheiden zu können. Aus reinen Linnen - Lumpen, ohne alle Beymischung fremder oder baumwollener Hadern bereitetes Schreibpapier fah derfelbe noch vor wenigen. Wochen einen Theilungsbrief vom J. 1312. in altplattdeutscher Sprache in dem Archive seines Wohnorts. 7 Sc 25. wird bemerkt: Ein Deutscher habe im J. 1472. die Pedalorgeln erfunden. Das Wer? und Wo? wind nicht angezeigt. [Diefer Deutsche war ein gewisser Musicus Bernhard, welcher im J. 1470 ff. Hoforganist des Herzogs zu Venedig war, und im J. 1471. daselbst das Orgel - Pedal oder Fuss - Clavier erfand, wie Praetor in Synt. Mus. Tom. I. P. 1. C. 14. p. 145. und Tom. II. C. 5. p. 96. behauptet. Tiraboschi und Jagemann gedenken seiner nicht.] - S. 33. heisst es im Eingange: "Ein Deutscher erfand in der Mitte des 14ten Jehrhunderts die Maichine zum Draht-

kun-

ziehen u. f. w." [Richtig: denn schon im J. 1370. war das Drahtzieher-Hundwerk in Nürnberg zünftig. i. Hirfching's Nachrichten u. f. w. im Journ. von und für Denischl. II. Th. 8tes Heft S. 101-104.; und Hr. v. Murr bemerkt, dass ein gewisser Rudolph in Nürnberg gegen das J. 1400. schon die Kunst, den Eisen-und Kupferdraht ganz fein zu ziehen, verstanden, und dieses Geschäft sehr geheim gehalten habe. s. Merkwürdigk. der Stadt Nürnberg, S. 675. vergl. v. Murr's Journ. zur Kunstgesch. V. Th. S. 81., Beckmann's Gesch. der Erfind. IIIten Bds istes Stück S. 62 ff., und Busch Handb. der Erfind. 4te verb. Ausg. Illten This 2te Abth. S. 208 — 213. Auch in den Städten Altena und Iferlohn find, wie Rec. aus zuverläßigen Quellen weils, schon gegen das J. 1485. Messings - und Eisendraht - Ziehereyen vorhanden gewesen, welche späterhin vervielfältigt wurden, und gegenwärtig ihren Ruhm selbst in den entlegenen Erdtheilen behaupten. Vebrigens ist die S. 36 - 38. gelieferte merkantilische Anticht der Fabrication der Drahtzieher - Producte ganz richtig.] — Der Behauptung S. 59 f.: "dals in denjenigen Gegenden Deutschlands, wo noch zur Zeit der Zunftzwang herrsche, die Handwerke in bester Bluthe stehn," muss Rec., der darüber seit 15 Jahren eine Menge ausländischer Erfahrungen gesammelt hat, durchaus beystimmen. — Der Behauptung S. 67.: 3 Deutschland könne die Vollkommenheit der englisohen Manufacturen und Fabriken erreichen, wenn jenes nur wolle," dürfen wir, aus allgemein bekannten Ursachen, nicht beystimmen; Deutschland will wohl, aber es kann nicht, weil ihm englische pecuniäre Aufmunterung, ehrenvolle Belohnung, und unbedingter Ablatz nach vereinigten und befreundeten Staaten und nach dem Auslande fehlt. — Mit den Nachrichten von bolländischen Windmühlen (S. 132 f.) verdient dasjenige noch verglichen zu werden, was Hok. v. Meermann in seinen Anmerkungen zu Hugo de Groot's Parallelon etc. Deel III. p. 226 — 228. Harlem 1802.) darüber bekannt gemacht hat. Trefflich find die Nachrichten S. 134 f. aus Adrian Loosjes Beschryv. van de Zaanlandsche Dorpen etc., ein Buch, das gewiss nur wenige deutsche Gelehrte be-fitzen. — Des Augustini de Ramellis de Masanzana Schatzkammer mechanischer Künste u. s. w. ist nicht, wie S. 138. Note 60. angeführt wird, in 4to, sondern in Folio, 41 Bog. Vorr., 462 S. mit 195 eingedruckten Folio-Kupfern herausgegeben worden.

DARMSTADT, b. Stahl: Beyträge zur Wasser-, Brükken- und Strassenbaukunde, oder wissenschaftliche Darstellung der in den neuesten Zeiten ausgeführten oder in der Anlage begriffenen Bauwerke und Beschreibung der vorzüglichsten Maschinen. Herausgegeben von C. F. Wiebeking, Kön. Bay. Geh. R. u. f. w. Erfles Heft, mit Kpfrn. 1808. 43 S. gr. 4. auf Velin-Pap. mit einer großen Karte. (1 Rthlr. 12 gr.)

Von des Vfs. all gem. Wasserbaukunst u. s. w. haben wir die fünf ersten Bände in unserer A. L. Z. 1808.

Das vorliegende Werk, Nr. 217 — 221. angezeigt. über dessen Umfang sich Hr. W. nicht weiter, als mit Bezug auf die Vorrede zum fünften Bande der gedachten allg. Wasserbank. and S. 336 - 376. im Texte daselbst erklärt, kann man mit Recht für den Vorläuser zum sechsten Bande der allg. Wasserbauk. ansehn, in welchem der Gegenstand dieser Beyträge u. s. w. in syftematischer Form abgehandelt werden soll. Die Wissenschaft der Wasserbaukunft, im weitesten Sinne des Worts, haben wir also von einem Manne bald vollendet zu erwarten, der deutschen Fleiss mit einer muthvollen Ausdauer, eine seltene Gabe der angestrengten Beharrlichkeit mit einer langen Reihe von Erfahrungen, und eine fast unbegränzte Thätigkeit mit der Anwendung eines fortschreitenden Studiums der Theorie der physich-mathematischen Wissenschaften für Zeitgenossen und Nachkommenschaft glücklich zu verbinden weils. Aeulsere Umltände, die auf feine Berufsverhältnisse in den frühern und gegenwärtigen Zeitumständen wohlthätig wirkten, scheinen offen,

bar dieses ruhmvolle Streben zu begünstigen.

Nachdem der Vf. in der kurzen Einleitung, gleichsam einen wiederholenden Ueberblick dessen, was Länder - und Völkerbeherrscher und deren Ministerien, zum Wohl der Staaten, für den Wasser-, Brükken - und Strassenbau unternehmen und ausführen sollten, aus der bereits citirten Stelle des fünften Bandes der Wasserbank. vorangeschickt hat, setzt er hinza: "Ein Ministerium, worunter die öffentlichen Bauwerke aller Art in Verfall gerathen, und keine neuen, welche die höchste Zweckmässigkeit mit Geschmack vereinigen, angelegt werden, verräth keinen Sinn für dasjenige, was ihm einen wahren Nachruhm sichert. Denn nur folche, das gemeine Wohl befördernde Anlagen: - die Einführung eines allen Erfordernissen entspreahenden Gesetzbuches, - die musterhafte Einrichtung der Bildungsanstalten aller Art, - die richtige -Vertheilung der Staatslasten, — die beste Benutzung der Domänen - und die Anwendung der Staatskräfte zum wakrhaft Nützlichen und Nothwendigen, - so wie ein geübtes, talentvollen Anführern vertrautes, Heer, - find die hauptfächlichsten Gegenstände, wodurch eine Regierung für Zeitgenossen und Nachkommen wohlthätig wirkt." - Hr. W. glaubt, dass diese Beyträge nicht bloss angehenden Hydrotekten lehrreich, sondern Allen, die an dem Zustande der Wasserbaukunst in den vorzüglichern Staaten Europens Antheil nehmen, und gleichsam in die Beförderung derfelben einiges Interesse setzten, eine willkommens Erscheinung seyn würden. Rec. ist ebenfalls dieser Meinung, um so mehr, da Hn. W's Dienstverhält-nisse und seine ausgebreitete Bekanntschaft mit den angesehendsten Geschäftsmännern und Gelehrten in und ausserhalb Deutschland den Herausg. dieser Beyträge, mehr wie jeden Andern, in den Stand setzen, alle hieher gehörigen Bauwerke der Art, mit den erforderlichen Zeichnungen, Beschreibungen, Abhandlungen u. f. w., aufzunehmen, fie mit seinen eigenen Erfahrungen zu prüfen, und da, wo es nach seiner Einsicht erforderlich wird, mit sachkundigen Bemerkungen unter dem Texte zu begleiten. In dieler Hinficht gedenkt Hr. W. in diesem Werke eine Beschreibung mehrerer, von ihm im Königreiche Bayern bereits ausgeführten und noch auszuführenden, Bauwerke, aber auch nicht weniger ähnliche der Art, welche Frankreich, Russland und einige andere Staaten in den neuesten Zeiten hervorgebracht haben und noch hervorbringen werden, nach und nach zu liefern. In der That ein treffliches Unternehmen für eine Wissenschaft, die seit Belidor's Zeiten zwar Vieles gewonnen hat, aber noch immer von manchen zu Arenge an alten Theorieen hängenden Hydrotekten, welche, wie Käftner fagt, nicht immer die Natur und ihre Wirkungen mit in Anschlag und Rechnung bringen, bisweilen misshandelt wird. Aber welche Vor-nicht wird auch nicht erfordert, das wirklich Gemeinnützige von dem minder Erheblichen zu sichten, and mehrmals gedruckte Gegenstände, ohne neue Wahrheiten und Erfahrungen damit zu verbinden, aufzunehmen!

Das erste Heft dieser Beyträge enthält S. 9 - 36. in 43 sphen eine lehrreiche Darstellung des Flußbaues an der Isar bey München, die vom Herausg., der die neuen, feit 1806. von ihm entworfenen und dirigirten, Wasserbauwerke dieses Flusses geleitet hat, herrührt. Nachdem der Vf. den physichen Zustand der Har, den er, in hydrotechnischer Hinsicht, zu den schwierigsten Bergströmen Deutschlands zählt, und die früherhin dagegen angewandten Mittel beschriehen, auch die örtliche Lage des Isar-Strombettes in

der Gegend von München hydrographisch aus einander gesetzt hat, setzt er die von ihm seit 1806. in Anwendung gebrachten Mittel aus einander, welche das früherhin bey Ueberströmung dieses äusserst reissenden Flusses, dessen mittlere Breite in regulären Flussbahnen zwischen parallelen Usern nicht über 320 Fulse beträgt, und etwa mit der Maas bey Grave zu vergleichen ist, veranlasste Hegern von Kieselgrind hindern, schädlichen Erhöhungen des Strombettes entgegen wirken, und nachthéiligen Serpentinen im Laufe des Stroms an hohen Uferlanden vorbeugen follen. Verschiedene, diesen Zweck befördernde, Durchstiche, gebaute Strom-Kanäle, und mehr andere hydrotechnische Anstalten, die man im Buche selbst lefen muss, weil sie ohne Zeichnung nicht anschaulich gemacht werden können, verdienen, wie die hydrometrischen Messungen, die S. 18., 21, u. 26. mitgetheilt werden, einer rühmlichen Erwähnung. Alles wird auf der, diesem Hefte angehängten, ganz vorzüglich gezeichneten und schön gestochenen Carte hydrographique de l'Isar et de ses Bras dans les environs de Manie, die 1,30 Meier lang ist, hinlänglich versinalicht. fo dass diese Abhandlung ein angenehmes Geschenk. der praktischen Wasserbaukunst ist. S. 10. sagt Hr. W .: "Vor ihm fey-der, am Rhein mit Nutzen in Anwendung gebrachte, Faschinenbau in Bayern nicht be-kannt gewesen." Der zweyte Aussatz, der (S. 37-Der zweyte Auffatz, der (S. 37-43.) dieses Heft sohliesst, handelt von der Ockonomie beym Bauwesen. - Wir wünschen eine recht baldige Fortletzung.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# L Todesfälle.

🔼m 11ten April starb zu Altenburg Scipio 2012 Piattoli, vormal. Polnischer Geh. Rath, und nachher Russisch-Kaiserl. Staatsrath, wie auch Mitglied der Buss. Kais. Gesetzcommission und der Commission für den öffentl. Unterricht, ein durch Scharsunn und Humanität ausgezeichneter Gelehrter, bekannt vorzüglich durch seinen wirksamen Antheil an der Polnischen Constitution yom aten May 1791.

Am 13ten April starb zu Neapel der beliebte Italienische Dichter Pasq. Fantozzi im 95sten Jahre seines Alters.

Am 6ten May Itarb Johann Anton Schmidtmüller, Dr. der Medicin, Königl. Bayerscher Hofrath, ordentlicher Professor der Arzneykunde und Stadtphysicus' zu. Landshut, nachdem er kaum ein Alter von 33 Jahren erreicht hatte. Er starb an einem hitzigen Fieber, das wahrscheinlich Folge der im Spitale, dessen Besorgung er sich mit dem rühmlichsten Eifer unterzog, veranlassten Ansteckung war. Von seinen frühern Schick-

salen s. Fikenscher's Gelehrtengeschichte der Universität. zu Erlangen, Abtheil. 3. S. 151 u. ff.

Am 7ten May starb zu Lyon der Professor and Director der dasigen Thierarzneyschule, Henon, 60 Jahre

# II. Vermischte Anzeigen.

# Bitte, an Naturforscher.

Aus dem ersten Hefte des Magazins der Berlinen Naturforschenden Gesellschaft von diesem Jahre werden die Freunde der Botanik ersehen haben, dass ich mich seit einiger Zeit mit dem Studium der Pilze eisrig beschäftigt habe. Jetzt arbeite ich, in Verbindung mit dem Hn. Advocat Diemer hieselbst, an einer Sprogser Fungerum Germanias. Naturforscher, welche diese Pflanzen gesucht und aufbewahrt haben, würden uns recht sehr durch Mittheilung von seltenern Arten verbinden, und wir find zu ähnlichen Gegendiensten, auch zu einem Tausch von Pilzen gegen andere Naturproducte, gern bereit.

Rostock

H. F. Link

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabende, den 15. Julius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

(4) E

#### CHEMIL

LEIPZIG, b. Kummer: 3. A. Chaptal's, Mitglieds und Schatzmeilters des Senats, Großkreuz der Ehrenlegion, Mitgl. des Instituts von Frankreich u. s. w., Kunst, die Baumwolle roth zu färben, oder türkisches Garn zu bereiten; nach dem Französischen. 1808. 100 S. gr. 8. mit 4 Kupfern. (10 gr.)

I. Ch., der eine eigne, selbst eingerichtete Fabrik des türkischen Garns besas, theilt hier keine gawagten Vermuthungen, keine Resuktate einzelner, noch weniger trügliche Versuche mit. Es sind die Resuktate seiner Erfahrungen; er macht gleichsam uur das Tagebuch seiner Arbeiten in der Fabrik bekannt, wodurch er also das ganze Vertrauen des Publicums verdient. Der blosse Freund der Technologie wird vielleicht manche Beschreibungen der Handarbeiten, der Baueinrichtungen, der sorgsältigsten Auswahl der Substanzen u. s. w., etwas zu umständlich sinden: allein um so mehr wird derjenige, der sich mit der Ausübung der Kunst beschäftigt, und den vorzüglich das Buch gewidmer ist, Hn. Ch. dafür danken.

Von der Wahl eines bequemen Orts zu dieser Fabrik wird zuerst im ersten Kapitel gehandelt. Der bequemite Ort ley, wo die aur Färberey unentbehrlich-ften Substanzen, Baumwolle, Grapp, Soden, Oehl, Galläpfel, Blut und Seife am wohlfeilsten find. Bey Sehr großen Transportkolten ists oft vortheilhafter, die schon gefärbte Wolle zum Verarbeiten kommen zu lassen. Das 6 bis 7malige Auswaschen macht binlängliches frisches flielsendes Wasser nothwendig, welches von allen erdigten Salzen frey leyn muls. (Ein · folches findet man wohl nirgends: und daher kann wohl nur die Rede von einer geringen Menge solcher Salze seyà, welches fich alsdenn vorher durch etwas Soda oder Kali verbellern lälst.) Auch das schlammiste Waller ist zu vermeiden; so wie das zu kalte, auch gefrierende. Höchst vortheilhaft ist ein 6 — 7' hoher Wasserfall. Auch muss man einen, zum Trocknen Sehr günstigen, Ort ausfindig machen, der Mittagssonne haben und gegen den Wind geschützt seyn muls. Zweytes Kapitel. Die zu den Arbeiten nöthigen Einrichtungen des Orts: 1) Die Vorrathshäuser mussen geräumig, luftig seyn. Ein Mahl- und ein Pochwerk: die Stampfen find mit Messern zu versehen, nachdem vorher dem Krapp seine äussere Haut entnommen ist. A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

2) Die Werkstätte zu Beizen und Appreturen: Die Angaben find für die Anlegung einer Fabrik fehr interessant, und durch Kupfer erläutert; verstatten hier aber keine Anzeige. 3) Das Röthen und Erhöhen, Beschreibung der Größe und der Einrichtung der Oefen. Lage des Rostes. Der Kamin muss erst um den Kessel geleitet werden ehn er gerade aufsbeigt: bey großen Kellein legt man zwey an. 4) Der Waschhehälter; er mus im Mittelpunkte des Gebäudes seyn, und fliesendes Wasser haben; ein zweyter hat nur reines stilles Wasser. 5) Der Aufhänge- und Trockenplatz. In füdlichen Gegenden ein freyer Trocksuplatz, in nördlichen zugleich eine Trockenstube. Natur und Vorrichtung der Pfäle und der Querbalken (durch Figuren erläutert). Drittes Kapitel. Wahl der Materialien zum Rothfärben. Auswaki, a) der Röthe: Dreyjährige Wurzeln ungefähr einen Federkiel dick, inwendig von lebhaft gelbröthlicher Farbe. - b) Der Oekle: nur das fette, durch warmes Waller und starke Ausprelfung aus Oliven erhaltene, Oehl, wovon einige Tropfen mit einer zweygradigen Auflölung von Alikante-Soda gemischt, milchweiss werden, und öfters unter einander gegoffen, nachdem fie etliche Stunden geftanden, noch weiss und seifenartig bleiben. c) Der Soda: fie dient zum Ahlaugen der Wolle, zum Auflösen des Oehls (des leichtern Auftragens wegen auf die Wolle), und um die Farbe, durch Wegnehmung der anhängenden, aber nicht fixirten farbigten Substanzen, zu erhöhen. Man zieht die Soda aus Alikante vor, welche aus vollkommen gereiften Pflanzen gezogen ist. d) Des Alauns: man bedient sich des Römischen oder des sorgfältig gereinigten Alauns. e) Der Galläpfel; man braucht die schwarzen und sortirten. f) Des Bistos: etwas Alaunauflösung zugesetzt, schützt es lange gegen Fäulung: Tischlerleim ist einiger Ersatz für dielelbe. Viertes Kapitel. Innere Anordnung einer Rothfärberey. 200 Pf. Wolle erfordern jedesmal zwey Arbeiter, die vier Hauptverrichtungen haben, jene a) mit den Appreturen und der Beize, b) auf dem Trokkenplatze und c) im Walchbehälter zu behandeln. und di fie zu färben und zu erhöhen. Zuerst wird a) die Wolle vollständig in die Lauge getaucht, ausgerungen, b) auf den Trockenplatz geschafft: In den Waschbehälter c) kömmt sie, um das Oehl auszuziehen, oder nach dem Alaunen, um sie hernach zu röthen. Fünftes Kap. Zubereitung der Wolle zur Fär. berey. a) Appretirung durch Sodalauge von 2°, womit sie eine halbe Stunde gesotten wird. Getrocknet

Lauge und 20 Pf. Oehl besteht: nach vollkommner tigt ist, mehrere Arbeit und Wiederholung erfordert. Verbindung setzteman 25 Pf. Magenisst gler wieder- Auch die aus Baumwolle gewellten Zeuche källen sien käuenden Thiere hinzu. In dieser Mischung lässt eben so farben, nur mit größerer Vorsicht; sonit er man sie 24 Stunden, hernach treeknet man sie, ziehet halt man unbeständige Farben. Sechstes Kap. Abis. fie hierauf durch eine Sodalauge, trocknet wieder, zieht fie nochmal durch Lauge, und trocknet. Hierauf kommt sie in ein zweytes Oehlbad, wie des erste, nur ohne Magensaft. Diele Wolle wird zweymal durch die Lauge, eben so wie worher angegeben, bet handelt, und durch gutes Auswaschen zur Beize vorbereitet; alsdeprigerrocknet. b) Die Beize. In 200 Pfund des Aufgaffes von † Sumach wird 10 gepuiverter Gallapfel gesotten, und hiemit die Wolle recht heis retränkt, stark ausgerungen und an demfelben heihem Tage getrocknet: hierauf in 300 von i romi-Ichen Alaun getaucht, getrocknet, und sorgfältigst 6 - 7mal ausgewalchen, ausgerungen und getrocknet, damit nicht noch kleine Alaunkrystallen an den Faden der Wolle hängen bleiben: Alskann erhält fie noch ein drittes Oehl, worauf fie noch durch drev Laugen gezogen wird. Die Baumwolle wird jedesmal getrocknet und wieder ausgewalehen u. f. w. Hierauf behandelt man sie mit 🚣 Oalläpfel ohne Sumach, und alsdann unt to Alaun: worauf fie wieder eben so sorgfältig ausgewaschen und getrocknet wird. c) Das Färben. Man mmmt 2-21 Pf. gute Rothe und 4 Pf. Blut auf 1 Pf. Wolle, und zertheilt den Teig in dem Waller des Kellels. Ists lauwarm, 🕏 arbeitet man die Wolle darin herum bis es fieden. will, worauf man jene eine Stunde darin sieden lässt: Darauf wird sie mit vielem Wäller sorgfältig ausgefpühlt. d) Erhöhung der Farbe. Die aus dem Bade Rommende Wolle hat eine dunkle trübe Farbe, daher wird in einer Lauge von 2°, 20 Pf. weisser Seife aufgelöst, und unter dem Sieden jene hereingelegt, worin fie 8 - 12 Stunden bleibt, nachdem nämlich die Farbe, nach heraus genommener Probe, fich als hinlänglich erhöhet zeigt. Alsdenn wird sie ausgewaschen und getrocknet, und kann nun Handels-Waare feyn. Verlangt man aber die höchste Lebhastigkeit der Farbe: so nimmt man zum ersten Erhöhen blosse Sodalauge, ohne Seife: zum zweyten eine schwächere hedende Lauge mit & Seife, worauf fie ausgewaschen and getrocknet wird. Zur dritten bereitet man eine Auflölung mittelst der Salpetersäure von 30°, worin auf jedes Pfund eine Unze Salmiak kömmt. Hierein bringt man nach und nach 🔭 ihres Gewichts von Zinn. Von dieler Auflölung gielst man 15 Pf. in 200 Pf. lauwarmes Wasser, in welchen 5 Pf. R. Alaun aufgelöst ist. In diese trübe und weise Mischung wird die Wolle mit eben der Sorgfalt getragen, wie in den Appreturen und Beizen. Wird die Baumwolle nochmals in fliefsendem Waller ausgewaschen und getrocknet; so ist die Färberey geendigt. Hierzu werden 20 - 30 Tage in allem erfordert, während welcher fie dem Arbeiter wenigstens täglich einmal durch die Hände geht, und nach und nach der Wirkung von 8-9 ver-Ichiedenen Substanzen ausgesetzt wird. — Man kann

erhält fie die erste Appretur, welche aus 300 Pf. heller. fo schäne Farbe geben, die aber doch nicht so gesätderungen bey dem Rothfärben der Baumwolle: a) der Appreturen. Manche laugen gar nicht aus: andre nennen Laugen von ungewiller und zu großer Starke. Manche nehmen auch zu viel Oehl, da doch das Ver-Thatthis dessellelben und des Gerbestoffs und der Alaunerde nach-der chemischen Verwandtschaft unabänderlich bestimmt ist. Die Basmveolie, deren natürliches Gewicht um mehr, als 8 vom 100 vermehrt wird, ist übersättigt. Die Soda lässt sich durch Kali ersetzen; diess giebt ihr selbst mehr Sanstheit, als jene; und ein etwas schwereres Gewicht. b). Der Beizen. Nicht der Sumach allein, noch irgend eine zulammenziehende Substanz kann die Galläpfel ersetzen. Selbst der Sumach kann nicht durch Barbenbeeren (Arb. s. s.) noch durch den Gerberstrauch, noch durch Eichen-Die nöthig oder Erlen - Rinde ersetzt werden. Menge Galiapfel, ein oder zweymal genommen, lei ftet gleich viel. Statt des Alauns dient auch effig faure Alaunerde (aus Alaun mit 1 Bleyzucker), wele che felbst mehr Glanz, Lebhaftighait und Weichheit gfebt: falpeterfaurer Alaun ist unbrauchbar; bolzfaurer dient zum Vielet. c) Abanderung bey dem Rothen. Manche röthen zweymal, felbit einige drey! mal: die Farbe fällt sohön, lebhast und gläszend aus, und nimmt am Gewichte zu; behandelt man aber die Materialien mit Einsicht, so erhält man ein schönes Roth, ohne ein so langweiliges und mühsames Verfahren. - Man hat zu viel Röthe genommen, weas unter anhaltendem Sieden das Bad noch roth bleibte am bester ilts, so lange noch Röthe zuzusetzen, ale die Wolle noch welche annimmt. d) Bey dem Erhohen. Manche trocknen die Wolle vor dem Erhöhen, welches vergeblicher Zeitzufwand ist; eine zu starke Lange greift die Hände der Arbeiter an, und meche weinroth. Man wendet oft bis ? Seife des Gewichts e) Bey den Zinnauflöfeingen. der Baumwolle an. Manche lölen im Färberscheidewasser i seines Gewichts an Zinn auf; andre verletzen das Scheidewasser mit Kochfalz; noch andre löfen in fehr verdunnter Salveterfäure kleine Zinnspäne auf. Alle diese Mischungen werden in eine Alaknauflösung gegossen. Die Wirkungen des Zinnsalzes zum Erhöhen find noch nicht bestimmt. Alle vegetabilische Säuren erhöhen die Färberröthe z.B. das Kleefalz; aber Salz- und Schwefelsaure machen weinroth: die oxygenisirte Saure zerfrist. Siebentes Kap. Bereitung der verschiedenen ro. then Farben im Handel: a) Das Indische oder Dunkelroth (Brandroth). Dazu wird die Wolle, nach gewöhnlicher Ablaugung & Stunde im Kalchweffer gekocht: alsdenn giebt man ihr ein starkes Oehl, und drey Langen. Die Beize besteht aus 25 Pf. Alaun, 8 Pf. Bleyzucker, 1 Pf. Soda, 4 Pf. Salmiakiaiz. Man rothet mit 14 Pf. Rothe auf 1 Pf. Wolle, und erhohet. Ist die Farbe mager, so giebt man ein zweytes auch dem Flachs- und Hanfgarn eine beynahe eben Oehl, drey Laugen und diefelbe Beize und Röthe. Auch

erfalgt ein felities Brandreth, bey Beobachtung des gewöhnlichen Verfahrens: nur dass man, statt der meinen Sodalauge eine mit Kaliwasser bereitet nimmt. b) Das Rofmreth: rôthet mani die Wolle, die zu einem schönen Roth vorbereitet worden ist, in einem Bade, worin einige Pfund Seife aufgelöft find: fo fällt die Farbe, mager und schmutzig rosenroth aus. Man erhöht fie aber, wenn man die Wolle in einem Bade aus 80 Pfund Seife auf 200 Pf. Wolle, kocht, und nachher sogleich durch Zinnauslösung zieht. - Oder munt almuttzur ersten Beize wenig Galläpfel und desto mehr Samach,: zieht die zweymal durch estigfauren Alaun, und erköhet nach dem Röthen bloss mit starker Seifen - Auflölung. Oder, nimmt man die mit Indigo heliblau gefärbte Wolle, und behandelt sie nach Art des türkischen Rothe, so wird die blaue Farbe durch das Röthen violett, und bey dem Erhöhen, fchön rolunrath; duch gelingt es nicht immer. Ueberhaupt muss man wenig Ochl nehmen, die nicht starken Laugen oft wiederholen, wenig Galläpfel und viel Sumach nehmen, das Alaunbad von 40 lf. Alaun. mit I esligfaurer Aleunerde (muss wohl heissen esligfauren Bleys, oder Bleyzuckers: denn Alaun und essignation Alaumerde zersetzen sich nicht; die letzte aber entsteht aus Alaun und Bleyzucker) zersetzen, im Röthebade etwas Zinnkalk auflösen (die Auflöfung des Zinnkalks itt darin nicht möglich), der mit Salpetenfäure bereitet worden, mit vieler Seife erhöhan woll zuletzt durch eine Zinnauflösung ziehen. s) Scharlackroth: wenig Oehl, schwache aber wiederbolte Laugen; viel Alaun, beste Röthe; viel Seise zum Erhöhen. Oder man ziehe gleichförmig schön gefürbtes Roth durch Salpeterfäure von 35°, verdünne durch 3 Wasser, worin Zinnspäne aufgelöst find: hiermit kann man viele Schattirungen geben. Achtes Kap. Bereitung des Roths aus der Färberröthe auf eine wohlfeilere Art. Den an der Luft zerfallenen Kalk löst man in Estiglaure auf, dieses wird mit Wasser bis 22 2º verdünnt, und mit gleichen Theilen effigfaurer Alaunerde (als 40 Pf. Alaun und 75 Bleyzucker) vermischt; hiedurch die gut ausgelaugte Wolle gezogen, und nach dem Trocknen, Auswelchen und Trockmen, in einem Bade von 13 Pf. Röthe, auf 1 Pf. Wolle gefärbt. Die Menge der estigsauren Kalkerde verändert die Schattirung. Neumes Kap. Mischung des Roths mit Blau zu Piolet. Man zieht das Türkischroth durch ein Indigobad, und erhält eine schöne und lebhafte Farbe; das magre Roth zieht man dazu dem Atten vor: indessen setzt man doch diese Farbe, der sus Eisenkalk und Röthe bereiteten, bey weitem nach, fobald diefe gleichförmig und von daurender Haltung ist. Man laugt die Baumwolle ab, zieht fie dreymal durch Ochl urd durch die Lauge, wie gewöhnlich: man giebt ihr nachher eine Beize aus 50 Pfund grünem Vitriol, zu dessen Auflösung man 12 Pf. Blevzucker thut; wodurch, wenn alles klar ist, man die Wolle auf das forgfältigke zieht. Hierauf schüt! telt man sie einige Minuten auf, wäscht und ringt sie aus, um fie zu röthen, ohne fie zu trocktien. Ausdiesem Bade gezogen und ausgewaschen wird sie

zimmtfarben. Alsdann kocht men be is Minuten. wo fie schwärzlich erscheint; gut ausgewaschen und mit 80 Pf. Seife erhöhet, erscheint he nach & stündigen Sieden violett. Die Farbe fallt dunkler nach der Menge des Vitriols aus; man helk fie durch meis Bleyzucker und Alaun auf. Es scheint keines der Eilensalze den Vorzug zu verdienen: am ersten noch das holzsaure Eisen. 50 Alaun, 12 Vitriol, 6 Bleyzucker geben eine schöne hellviolette, 40 Alaun, 20 Vitriol und 8 Bleyzucker eine dunkelviolette latte Farbe. Kin Galläpfelbad vor obiger Beize giebt lehr schwer eine gleichartige Farbe. Mischt man eine Eisenauflölung in das Röthebad, bevor die Wolle geöhlt wird u. f. w., fo gelingt es zwar, aber nicht so gut, als das angeführte. Da die gebeizte Wolle an der Luft viele Schattirungen von gelb annimmt, welche ein ungleichförmiges Violet geben: so wasche man sie aus, und röthe sie noch feucht. Wird die alaunte Baumwolle in einer Essigheize eine Zeitlang digerirt, und sodann geröthet, so erfolgt eine taubenhalsartige Farbe. Da das Eisenblau und das Färberroth von den verschiedenen Substanzen des Erhöhungsbades verschiedentlich angegriffen werden (da nämlich die Soda das Eisen zerstört, und das Roth entwickelf, die Seife hingegen umgekehrt wirkt); so kann man die Schatterung des Violett ins Unendliche vervielfältigen. Zehntes Kap. Theorie des Rothfärbens der Wolle. Unter dem holzigten Theile und der Rinde der Farbewurzel giebt das Holz die lebhafteste Farbe. Das Waller wird davon Orangegelbröthlich: so wie die Baumwolle herein kommt, letzt jenes allen seinen Färbestoff an diese ab und nimmt neuen aus der Röthe an. Auf Zulatz von den alcalischen Salzen erfölgt violet, welches durch Säuren zur ersten Farbe zur Der wässrige Aufguls verräth einige rück kehrt. Spuren der Säure; die Auflösung von Eisen, bewirkt mit jenen einen schwarzen, von Kupfer einen grünlichen, von Bley einen weisgrünlichen Niederschlag. Der estigsaure Alaun fället aus dem Aufgusse im der Kälte nichts, bey der Erwärmung ein wenig Rolenfarbenes. Lässt man über die kalt ausgezogene Köthe Waller fieden, so erfolgt noch wieder eine röthlich dunklere, zuletzt etwas violette Farbe. Seifenwallet giebt mit jenem einen fleischfarbenen Niederschlaß Kine Lauge aus 6 Kali, 1 Röthe entfärbt diele gut? lich. Vermischt man hiemit essglauren Alaun: so fale len: wenige Flocken nieder; aber mit Kali fetzt fich ein schöner violetter Lack ab. Jene Kalilange und Schwefelfäure geben einen orangefarbnen Satz, der lich n Kahlauge leicht wieder violet auflöst: der Alcohol wird lebhaft gelb, und färbt die Wolle auch rindenartig gelb. Der Rückstand von der Tinctur wird mit fiedendem Walfer dunkelroth. 400 Theile Röthe ger ben 249 Theile Extractiv-, oder Färbestoff. Bing estiglaure Alaunlauge mit der Röthe gekocht, und mit Kali - Lauge nicht ganz gesättigt, giebt ein schör nes Roth. Die letzten Laugen geben des heite Rotte dem Cochenillelack ganz ähnlich. — Durch das Ablaugen der Wolle werden ihre Poren eröffnet. Durch die schwache Kalilauge wird das Oehl zur gleichen

chen Einziehung in die Wolle fähiger. Durch die Galläpfei erfolgt die erste Verbindung zwischen ihnen und dem Oehl (dies zeigt eine Seisen- Auslösung mit Galläpfel-Absud). Diese Verbindung giebt mit der Röthe eine schwarze Farbe: deshalb setzt man Alaun zu (dieser giebt schon mit Galläpfelausgus allein einen gräulichen, in Wasser unauslösbaren Satz: bier ergreist er den Färbestoff). Das folgende Auswaschen mit Wasser, noch mehr aber das Erhöhen mit alkalischer Lauge befreyt die Wolle von dem Färbestoffe, der nicht auf die Beize fixirt ist. Die saure Mischung durch welche die Wolle nach dem Erhöhen gezogen wird, wirkt bloss auf die Farbe.

Dieses Werk thut sicher allen Lesern Gnüge. Der technische Chemiker sindet in der gründlichen, genauen, den Bestandtheilen der Substanzen angemessenen Behandlung, und in der Erklärung des Processes, seine Bestriedigung. Noch mehr wird sie aber derjenige sinden, der Vermögen, Lust, Gelegenheit und Zeit zu der Anlegung einer solchen Fabrik hat: denn es scheint unmöglich, dass sie, bey genauer Bestolgung aller Angaben, nicht den glücklichsten Erfolg haben sollte.

### HANDLUNGSWISSENSCHAFTEN.

Göttingen, b. Vandenhoek und Ruprecht: Kurzgefaste Anleitung zur Waaren - und Wechselberechnung. Zum Gebrauch beym ersten Unterricht in Handlungsschulen. 1807.452 S. 8. (1 Rthlr.
6 gr.)

Diese Schrift ist, wie der ungenannte Vf. in der Vorrede selbst gesteht, in Absicht der Waarenberechmung, wörtlich nach den Dictaten seines verewigten Lehrers, des Professors Brodhagen zu Hamburg entstanden, und nur die Calculationen sind (von dem ungenannten Vf.) vermannichfacht und vollständiger ausgeführt. Auch fieht man es dem Ganzen dieses Buchs an, das seine wosentlichen Beflandikeile aus Collegien Heften bestehen. -Buch zerfällt in mehrere Abschnitte, oder in eigentliche Abhandlungen der verschiedenen Materien. So wird in der Einleitung S. 1 - 39. ein wesentlicher Theil der Erfordernisse erklärt, die bey den Waaren - Calculationen in allerley Beziehungen, selbst mit Rücklicht auf Haferey - Groß - Rechnungen vorkommen. Dann folgen S. 39 — 126. vierzehn Haupt-Waaren - Calculationen, worunter aber keine einzige ist, die sich auf den Verkehr mit Frankreich und auf die neuen Handels-, Gewicht, Mass- und Munz- Verhältnisse bezieht. Von S. 127 – 148. wird von den Wechseln und deren Verschiedenheit gehandelt, auf welche (S. 149-322.) die Erklärung und Berechnung der Nürnberger, Leipziger, Frankfurter und Hamburger Courszettel folgt. Die Uebersicht des Manzwelens der vornehmlten europäischen

Handelsstädte und det Courszettel derfelben (3.323 — 452.) enthält, wie das ganze Buch, nichts neues; im Gegentheil vermissen wir mauches, was auf die in Frankreich seit dem J. 1802. im Handlungswesen vorgegangene Veränderungen Bezug hat: Schwerlich würds der verst. Pros. Brodkagen es bey seinem Leben erlaubt haben, dergleichen unzusammenhängende Abhandlungen herauszugeben.

Wien u. Triest: Hülfsbuch für Kaufleute und Contorifien, mit eigenen felten Regeln, zur richtigen, u.f. w. Berechnung der Waaren nach Preiszetteln, der Wechfel-Coursveränderungen und der Wechfelarbitragen u.f. w. Von S. P. del Degano. 1807. XVI u. 344 S. nebst ½ Bog. Reg. 8. (1 Rthir. 8 gr.)

Der Hauptzweck dieser Schrift ift Kürze und Fertigkeit in Berechnung der Waaren - und Wechsel - Preise, wozu der Vf. eine Anleitung durch Aushebung der Schlüsselzahlen, die bey verschiedenen Cours-Rechnungen erforderlich find, ertheilt bat. Darin besteht aber auch der Hauptvortheil des Buchs, indem jeder calculirte Gegenstand auf zweyerley Wegen, durch fimple Multiplicationen und Divilionen, durch Schlüffelzahlen und durch Kettenrechnung ensgemittelt wird. Man kann also letztere als eine Probe von jenem Verfahren ansehen. Die Beschreibung der Rechnungsmön-zen, der Handels-Gewichte und Wechsel, der Vorzüglichsten europäischen See - Handelsplätze, ist aber meistens nur im Allgemeinen abgefalst, ohne auf die neuesten Vorfalle in dem Münz- wesen Rücksicht zu nehmen. So wird z.B. unter Bourdeques: Marfeille und Nontes nicht einmalder Francs, Khograms, und alles, was von dem neuen metrologischen System der Franzoses abhängt, geschweige ihrer Verhältnisse gegen Triefer und Wiener Währungen erwähnt. Das Handels-Gewicht ist überall nach rauhen Proportionen verglichen. ohne die Orts - Einheiten nach holland. As Troy zu beftimmen. In Rechnungen, wo es nicht auf die punktlichste Genauigkeit ankömmt, mag dieses hingehen; aber Gold - und Silber - Barren in brutto darnach einzakaufen, oder das Juwelen - Gewicht in Uebereinstimmung zu bringen, ist ohne offenbaren Schaden, nicht möglich. Uebrigens findet man bey einem jeden der folgenden Haupt Handels - und Seeltädte: Amserdam. Barcellona, Bergen in Norwegen, Bourdeaux, Bremeu, Cadix, Constantinopel, Kopenhagen, Danzig, Genna, Hamburg, Lissabon, Liverpool, Livorno, London, Marseille, Meffina, Nantes, Neapel, St. Petersburg, Smirna, Trieft, Venedig und Wien, das Wechselsystem, den Uso, das Handelsgew., die Wechselreductionen, und die Anwendung der Specialregeln auf die überall gemachten Berechnungen angebracht. Der Vf. zeigt viele praktische Gewandtheit, und von dieser Seite ist das Buch den Triester und Wiener Kaufleuten, für die es eigentlich bestimmt ist, wirklich zu empfehlen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 15. Julius 1809.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Literarische Statistik Frankreichs. (Fortfetzung von Num. 189.)

II. Gelehrte Gesellschaften, Lehranstalten, literarische und artistische Sammlungen.

(I) Gelehrte Gefellschaften.

3. Die Gesellschaft zur Aufmunterung der National-Industrie.

Diese Gesellschaft, die im toten Jahre (1801.), auf Betrieb der Staats - Oberhäupter, aus einer großen Menge öffentlicher Beamten, Gutsbesitzer und Gelehrten aller Classen gestiftet wurde, und jetzt ungefähr aus 700 Mitgliedern in Paris und in den Departements besteht, het den Zweck, die Versuche der Regierung zur Verbesserung aller Zweige der französischen Industrie zu unterstützen. Ihre Hauptmittel find: 1) die Zufendung von Modellen, Zeichnungen und Beschreibungen der neuen Erfindungen; 2) Erfahrungen und Ver-luche, um das Verdienst der dem Publicum angekündigten neuen Methoden zu würdigen; 3) Belehrungen, Beforderungen und Aufmunterungen der Künstler für nützliche Arbeiten;. 4) der Druck, eines Bulletins, das ausschliesslich an die Mitglieder der Geselsschaft ausgetheilt wird, die reisonnirende Anzeige der in und ansser Frankreich gemachten Entdeckungen für die Industrie enthaltend; 5) Vertheilung von Preisen. Sie halt jahrlich zwey Mal öffentliche Sitzungen, die erste im Februar ist bestimmt 1) zur Abstattung des allgemeinen Berichts über die Arbeiten der Gesellschaft durch den Secretar, und des Berichts über Einnahmen und Ausgaben durch die Commission der Fonds und die Confeils. Die zweyte findet im Julius Statt, und ist der Vertheilung der Preise und der Ernennung der beiden Censoren gewidmet. Ihr Administrations - Conseil verlammelt fich alle 14 Tage Mittwochs. Alle Mitglieder haben berethschlagende Stimme, Zur Aufnahme in die Gesellschaft ist es hinreichend, sich von einem Mitgliede vorftellen zu lallen, vom Confeil angenommen zu werden, und sich zu einem jährlichen Beytrage von 36 Franken zu verpflichten.

Die Mitglieder und Adjuncten des Administrations-Confeils find folgende: Prasident ift der Graf Chepeal,

Schatzmeister des Senats und Mitgl. des Inst.; Vice-A. L. Z. 1909. Zweyter Band.

pralidenten find: Guyron Morvean, Administrator der Münzen und Mitgl. des Inst., und Dupous de Namours. Mitgl. d. Inft.; Secretar ist de Gerando, General - Secretar des Ministeriums des Innern, Maitre de Requêtes und Mitgl. des Inst.; Vicesecretare sind March. de Mons. morency und Coffee d. j., Chef des Bureau der Künste im Ministerium des Innern; Schatzmeister ist Larocke, chemal. Notar; Censoren find: der Graf Durazzo, Prator, und Charlon, Mauth - Administrator. Commissare der Fonds find: Boulard, Notar; Brilles Severin, Mitgl. des Cassations - Gerichtshofes; Davillier, Mitgl. des Generali Conseils des Seine - Depart.; Gam, Staatsrath; Petit und Rouillé de l'Esang, Mitglieder des General-Conseils des Seine-Depart.; der Graf St. Martin de la Motte und der Graf Sers, Senatoren. - Für die wechenischen Künste: Ampère, Studien-Inspector und Professor an der polytechnischen Schule; Bailles, Oberbergwerks - Ingenieur; Bardel d. V., Kaiserl. Commissar zur Verification der englischen Waaren; Breguet, Uhrmacher; Girard, Ober-Ingenieur der Brücken und Chaussen; Molard, Administrator des Conservatoriums der Künste; Perrier und de Preny, Mitglieder d. Inst.; Terneux, Manufacturier. Adjuncten find: Decretor, Manufacturier; de Recicours, Oberster beym Ingenieur-Corps; Delane, Prof. an der polytechnischen Schule; Gengembre, General - Münz-Inspector. - Für die chemischen Künste: Aufrye, In-Spector der Probationen bey der Münze; der Graf Bersholler, Senator; der Graf Ceder Gassiceurs, Pharmas ceut des Kaisers; Colles Descotils, Bergwerks - Ingenieur; Darces, Verificator der Probationen bey der Münze: Gayron de Morveau, Münz-Administrator und Mitgl. d. Inft.; Mérimée, Maler; Scip. Perrier, Bankier; Roord, Director der Färbereyen der Kailerl. Manufacturen: Vauquelin, Prof. der Chemie am naturhistorischen Adjunct ist der Pharmaceut Boalley. Für die öksnemischen Künste: Bourint, Pharmaceut; der General de Grave, chemaliger Kriegs-Minister; Benj. Deleffert, Banquier; de Parey; Gillet Laumont, Mitgl. des Bergwerks-Confeils; Mossgolfier, Mitgl. des Confervatoriums der Künste und des Instituts; Pertuenter, General - Inspector des Militär - Medicinalwesens: Paftores, Mitgl. des Administrations - Conseils der Hospitälers Picter, General - Studien - Inspector. Adjuncton find: Dehmel, Correspondenz-Secretar der pharmaceutischen Gesellschaft; Donner, Gelehrter; Sween, Pharmaceut; van Hukken, ehemaliger Tribun. - Für den Ackerben: Bandrillard, Gebülfe bey der Administration der Gewäller und Forsten; Chaffiron, Maitre de compres (bey dem Rechnungshofe); der Graf François (de Neuf-

chateau), Senator; Gay Luffac und Huzard, Mitglieder Secretar, Salmade und Fabré (aus Caen und Paris). Thild. Inst.; Lasteyrie, Mitgl. d. Landwirthschaftsgesellsch.; Sihoeftre, Secretar derfelben Gelellschaft; Toffer, Mitgl. d. Inft. Adjuncten find der Arzt Moreau-St. Mery und der Arzt Swediaur, Mitglieder der Landwirthschaftsgesellsch. - Für den Handel: Arnould d. ä. und Audibert, Maitres des comptes; Coquebers Montbret, Maitre des requetes im Ministerium des Innern; Doumerc; Banquier; Dupont de Nemours, Mitgl. des Inst.; der Graf Durazzo und der Graf de Tuftel, Senawren; Megnien, Mauthi Administrator; Vital Roux, Mitgl. der Handels-Kammer zu Paris. 'Adjunct ist Parée, Maitre des comptes; Redacteur des Bulletins der Gesellschaft: C. Daelin; General-Agent der Gesellschaft, der alle Details der Administration und die Einnahme der Subscriptionen beforgt: Guillard Senainville.

### 4. Die akademische Societät der Medicin zu Paris

theilt sich in drey Classen: 1) der Ehren-Titulare; 2) der Titularen; 3) der Correspondenten. Die erste Classe besteht 1) aus den Doctoren der ehemaligen Patiser Facultat, dis alle von Rechts wegen Mitglieder derselben sind; 2) aus den Doctoren anderer Facultäten oder medicinischen Schulen, die seit länger als 20 Jahren Doctoren find. Die zweyte Classe begreift die Doctoren anderer Facultäten oder Schulen, die nach den Statuten und Reglements aufgenommen worden. Die Correspondenten werden aus den franzöaschen oder auswärtigen Gelehrten gewählt, die sich mit der Medicin oder einer Hulfswillenschaft beschäftigen.: Die Gesellschaft versammelt sich am zten und Aten Dienstage jedes Monats von 2 - 4 Uhr, besonders um sich mit herrschenden Krankheiten zu beschäftigen. Sie giebt alle Mittwoch unentgeldlichen Rath an Arme von 2 - 4 Uhr in ihrem gewöhnlichen Sitzungsorte im Oratorium. - Die Ehren Titulare oder Doctoren der ehemaligen Pariser Facultät find: Geoffroy (zu Fismes bey Soiflons), Maloet, Descemet, Leys, Thomas d'Onglée, Jeanroy, Mallet, Boifrot de Jonchères, Andry, Bouron, Guilbert, Le Preux, Desessarts, Dumangin, Le Moine, Guil-Josin, Prafident, Lafisse, Nolton, de Jussieu, Caille, Paules, Rouffille de Chamferu, Bosquillon, Saillant, de Lalouette, le Tenneur, de la Porte, de Frasne, le Roy, da Chanoy, Jeanvoy , Thouret , Teffier , de Justieu , Halle , Bourdois de la Moete, Jeanmes des Longrois, Roussel-Vauxesme, Leroux, Marinier, Thiry, der Staatsrath Graf Fourcroy, der Senator Graf Bertholles, Crocker, Laservolle (zu Beaupuy bey Montignac), Chambon de Montaux, de Wenzel, der Baron de Gorvifare, erster Arzt des Kaisers, Louiche des Fontaines, Petis Radel, de Mantaigne, Bourdier, Demours, Gille, Gerand, Adet, Plavinit, Borie, Vicedirector, Affelia, Lanigan, Petit, Lanbry, David, Benon (zu Berze la Ville bey Macon). -Doctoren aus andern Facultaten: Membrer und Deignen '(aus Montpellier \*)), Kosday (aus Denay), Portal, Vicepräsident (aus Montpellier), le Dra; Schatzmeister (aus Cabril, Sedillet d. j. (aus Rheims), Marceschaux (aus Montpollier). : Titular - Mitglieder firth : Powelet . Vean de hauney and Beisin (aus Montpellier), Pages, adjungirter Dr. P. S. State Contraction in .. 1 14 J 14 C)

laye (aus Paris), Fouquier, Gondres, Legallois, Archivar, Recapier , Forefier , Carrie , Rougest und Copurod (auf Caen und Paris), Mollet (aus Rheims), Chrétien, Duprépetit, Juglar, Chardel, Leuraud d. ä. u. j., Gourse, Jacquemin, Demangeon, Lalanne, Gardien, Loiseleur de Longchamps, Dubois, Collinnet und Perdrau (aus Paris), Bouvier (aus Belancont und Lacombe: - Correspondences find: - Coftberg zu Kopenhagen, Strack zu Maynz, le Seigneur zu Charlestowa, Dumas zu Montpellier, Senaux ebendal., Izarn (Prof. der Phys. am Lyceum Bonaparte) zu Paris, Jauzion zu St. Paul d'Amiatte bey Layaur, (der kürzlich verst.) Hartenkeil zu Salzburg, Metternich zu Maynz, Duret zu Annonay, Moras zu St. Malo, Aubry zu Rouen, Niczkowski zu Wilna, Palissos de Beauvois zu Paris, Pigebese zu Troyes, Ladevêre zu Touloufe, Fauverge beg det Armee, Rigel zu Gaillaci Lehr zu Wishaden, Clos zu Sorèze, Montabré, Méjan, Poutingon und Baumes zu Montpellier, Frank, Vater u. Sohn, zu (Wien und) Wilna, Alary zu Villeneuve de Cordes, Lordat, Secr. der med. Soc. zu Montpellier, Cailleau zu Bordeaux, Efter zu Montpellier, Stafpa zu Pavia, Bouriat, Secr. der med. Gefellsch. zu Tours, Guillaumeau zu Niort, Gerboin zu Strasburg, Mouton zu Paris, Viguerie zu Toulouse, And zu Pontoile, Briefet zu Wilna; Ant. Febre zu Names, Thomas zu Pezenas, Poullet du Parc zu Nantes, Mondrow zu Moscau, Robin Prévallée zu Maynz, Renard ebendal, Serain, Vater u. Sohn, zu Narbonne, Rouxelin - Dumesail zu St. Lo, Lesteur zu Anet, Vendeuzende und Boudes bey der Armee, J. Rodr. Delpino in Spanien, Verniters zu Niort, Hernander zu Toulon, Nanez zu Mudrid, Anlagwier, Arzt der Kaiserin Mutter, Gusteller zu Montargis, Niel zu Chartres. - [Zwischen dieser Societät und der folgenden werden aufgezahlt zwey Augenärzte (die obgedachten DD. Depours und Wenzel), über 80 Chirurgen und über 150 Apotheker.]

# 5. Die medicinische Societät zu Paris.

Diese durch verschiedene Beschlüsse des Ministers vom Innern bey der medicinischen Facultät errichtete Societät ist in der Ablieht gestiftet, die Arbeiten der ehemaligen Königl. Societät der Mediein und Akademie der Chirargie fortzusetzen. Sie hat daher den Anftrag, mit den Aerzten und Chirurgen des Reichs und mit den auswärtigen Aerzten über alle Gegenstände, die zur Beförderung der Heilkunde beytrigen können. einen Briefwechsel zu unterhalten. Ihre Mitglieder find die Profesioren der Facultit (f. unten), und folgende Aerzte und Chirurgen: Teses, Mitgl. des Inftituts; Alibert and Andry, Aerzee; Aurity, Chirarge der Graf Choprel, Senator; Curter, Prof. am naturalist. Mafeum; Beschamps, Oberchifurg in d. Charite; Daphyeren, Chef der arlat. Arbeiten; 'Yuddor, Arzt im Kinder Holpatal; Jeanroy, Artet; Hittand (Thistariet), Minklied des Inft.; Delaporte und Le Preur, Actrete; Teffier und Vanquelin, Mitglieder d: Inft !! Boundois de la Mosse, Depart. Arzt; Huffon, Arzt am Hotel Dieu; Larrey, Inspector ides Sanitalsweieris bey den Armeen, Obershirung der \*) Aus Montpellier u. f. w. bedeutet hier blofs, dass diese Aerzte dort den Dortofgrad einielten, 200: 3 ....

Kaiferl. Garden. — Adjungirte Allocies find: Girand, erster Arzt des Königs von Holland; Roux, adjungirter Chirurg am Hospital Baujon; Geoffrey, d. Sohn, und Lämec, Aerzte; Moreau, Gehülfs-Bibliothekar der Facultät; Bayle, Thillaye d. S., Daverney, Nysten, Aerzte; Perron, Naturforscher; Decandolle, Prof. der Naturgeschichte; Royer Collard, Arzt; Thenard, Prof. der Chemie am Collège de France; Lerminier und Lonyer, Willermey, Aerzte. — Die Gesellschaft hält ihre Sitzungen in einem der Säle der Facultät, Donnerstags, alle 14 Tage.

# 6. Gefellschaft zur Ausrottung der Pocken in Frankreich durch Verbreitung der Kuhpocken.

Diele am 14ten Germ. 12ten J. (2ten April 1804.) durch einen Beschlus des Ministers der innern Angelegenheiten errichtete Gesellschaft, deren Zweck ihr Name angiebt, besteht, unter dem Präsidium des gedachten Ministers, aus angesehenen und einsichtsvollen Beamten, und aus Aerzten, die das vormalige Central - Comité der Kuhpocken - Impfung ausmachten. In ihrem Innern besteht ein Central - Comné der Kuhpocken - Impfung, das sich alle Freytage in der Kuhpocken-Anstalt von 3 - 5 Uhr versammelt, mit allen Comité's der Kuhpocken - Impfung und mit den Aerzten der Departements corre-Ipondirt, und der Gesellschaft, wie auch wöchentlich dem Minister, von den die Kuhpecken - Impfung betreffenden Thatlachen Bericht erstattet. Die Gesuche um Lymphe werden, unter Couvert des Ministers, an den Secretär des Comité, den Dr. Huffon, adressirt. -Die Mitglieder find: der Minister des Innern (der Graf de Champasol) als Präsident; Auviry, Oberchirurg in dem

Entbindungs - Hospital de Maternite; Barbier Neufville, Divisionschef im Ministerium des Innern; die Grafen Berthollet und Chaptal, Senatoren; der Baron de Corvifart, erster Arzt des Kaisers; Coste, Arzt der Invaliden; Coulomb, Cuvier, Mitglieder des Inst.; Degerande, Mitgl. des Inst., und General-Secr. des Minist. des Innern; der Graf Delaplace, Senator; Delaporte, Oberarat em Hospital St. Louis; Delasteyrie, Mitgl. der landwirth-Schaftl. Societat; Deleffers, Mitgl. des General-Conseils der Hospitäler; Doussin - Dubrouil, Arzt; der Graf Dubois, Staatsrath und Polizeyptäfect zu Paris; Duchanoy, Administrator der Hospitäler; der Graf de Fontanes, Grossmeister der Universität und Präsident des gesetzgebenden Corps; der Graf Fourcroy, Staatsrath; der Graf Frochoe, Staatsrath u. Prafect des Seine-Depart.; Guillotin, vormals Prof. bey der medic. Facultät zu Paris; Halle, Mitgl. des Inst. u. Prof. der med. Fac. zu Paris; Husson, Arzt der Anstalt für die Kuhpocken-Impfung (Secr.); Huzard, Mitgl. d. Inst.; Jadelos, Arzt des Kinder - Hospitals und des Waisen - Hospitals; der Graf de Lacepède, Senator, Grosskanzler der Ehrenlegion; La Rochefoucault Liancourt, Corresp. des Instituts; J. J. Leroux, Prof. der med. Facultät zu Paris und ordentl. Arzt des Königs von Holland; Marin, Oberchirurg am Kailerl. Lyceum; Mongenot, Arzt der Kinder - Holp. und des Neckerschen Hosp.; Parfait, Arzt und Mitgl. des Central Bureau's für die Aufnahme in die Hospitäler; Parmentier, Mitgl. des Inft.; Pinel, Mitgl. d. Inft. u. Prof. hey der med. Facultät zu Paris; der Graf Regnault de St. Jean d'Angely, Staatsminister; Salmade, Arzt; Teffier, Mitgl. d. Inft.; Thouret, Arzt und Mitgl. des geletzgebenden Corps.

(Die Fortsetzung folgt.)

# INTELLIGENZ DES BUCH- UND KUNSTHANDELS.

# I. Neue periodische Schriften.

Folgende Journale find erschienen und versandt:

- 1) Journal des Luxus und der Moden. 1809. 6tes Stück.
- 2) Allgem. geogr. Ephemeriden. 4tes Stück.
- 3) Allgem. deutsches Garten-Magazin. 4tes Stück.
- Wieland's Neuer deutscher Merkur. 4tes Stück.

. Weimar, im Junius 1809.

Herzogl. S. privil. Landes-IndustrieComptoir.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

In der zwessen Lieferung des Recueil d'Observations unterschungen von Hn. Observations bekannt machen. In afronomiques de Mr. de Hambolds hat dieser Gelehrte dem dritten Heste des Recueil d'observations aftronomiques, dem dritten Heste des Recueil d'observations aftronomiques, welches zugleich mit dem vierten erschienen ist, findet man die Höhe von 500 Punkten des Spanischen America, welche Hr. v. Humbolds durch barometrische Niteria, des Cassiquiace und Rio Negro bestimmt hat. Da diese Bekanntmachung jemand auf die Idee brin-neuer von ihm versertigten hypsometrischen Hülfs-

gen könnte, nach den Beobachtungen, Hn. v. Humbolds's eine Karte der spanischen Guayana zu versertigen: so sehe ich mich veranlasst, dem Publicum anzuzeigen, dass die Karten des Orinoco, des Magdalenen-Stroms, der Provinz Jeren de Bracamorres, und des westlichen Theils des Amezonen - Stroms, welche Hr. v. Humbolds an Ort und Stelle aufgenommen, und in den Jahren 1800 — 1302. während seines Aufenthalts in Quito und Mexico gezeichnet hat, bereits sich unter den Händen der Sie werden eben so sleisig Kupfersteher befinden. ausgeführt werden, als der Mexicanische Atlas, der zu der Statistik von Neu-Spanien gehört. Mit denselben wird der Verfasser zugleich die Bases seiner Karsen und verschiedene astronomische und geographische Untersuchungen von Hn. Olsmanns bekannt machen. In dem dritten Hefte des Recueil d'observations astronomiques, welches zugleich mit dem vierten erschienen ist, findet man die Höhe von 500 Punkten des Spanischen Amevica, welche Hr. v. Humboldt durch barometrische Nivellements ausgemittelt, und Hr. Olemenns vermittellt

Von demselben Verfasser ertefeln berechnet hat. Scheint noch vor Michaelis in meinem Verlag, und in Deutschland bey Dunker u. Humblot in Berlin. der erste Band des astronomischen Theils der Humboldt-Ichen Reise, in deutscher Sprache und in 800, unter dem Titel: Jabbe Olemanns Untersuchungen über die Geographie des neuen Continents, begründet durch die astronomischen Beobachtungen und barometrischen Messungen Al. v. Humbolds und anderer Reisenden. 2 Bde in 8.

Paris, am 28. May 1809.

F. Schoell, Buchhändler, rue des fosses S. Germain l'Auxerrois, Nr. 29.

### Empfehlung für Aerzte.

Bey Fr. Wilmans in Frankf. a. M. ist erschienen und in allen Buchhandlungen für 2 Rthlr. oder 3 Fl. 36 Kr. zu haben:

Handbuck

nur Erkenneniß und Heilung der Kinderkrankheiten.

Prof. Dr. Adolph Henke.

Ein Mann, dessen Ruf als praktischer Arzt und als Gelehrter so gegründet ist, darf auf die Aufmerksamkeit der Gelehrten, und auf das Vertrauen der angehenden Heilkünstler, für welche das Werk vorzüg-lich bestimmt ist, mit allem Rochte Anspruch machen. Beiden ist diess treffliche Handbuch zu empfehlen.

### III. Auctionen.

Den 31sten Jul. d. J. und folgende Tage soll zu Halle eine beträchtliche Anzahl roher und gebundener, theolog., jurist., medicin., philos., philos. u. a. Bücher an die Meistbietenden öffentlich versteigert werden. Das Verzeichniss davon ist beym Buchhalter Ehrhardt, Auctionscommissarius Friebel, Antiquar Lippert, Mette und Weidlich zu bekommen, welche auch auswärtige Aufträge in frankirten Briefen zu übernehmen erbötig sind. Ferner ist es zu bekommen in Berlin beym Hrn. Auctionscommifsarius Sonnin, in Dresden in der Walther'schen Hofbuchhandlung, in Gotha in der Zeitungsexpedition, in Jena beym Hrn. Auctionator Baum, und in Leipzig beym Hrn. Auctions - Proclamator Weigel.

# · IV. Herabgesetzte Bücher - Preise. Für Forstbeamte und Jagdliebhaber.

Zur Erleichterung derjenigen, die sich ein voll-Ständiges Exemplar von dem beliebten Taschenbuch für Forst- und Jagdliebhaber, herausgegeben von dem Herrn Conservateur von Wildungen, von 1794-1809. anschaffen wollen, offerirt der Verleger das vollständige Exemplar gegen baare Zahlung für den außerst wohlfeilen Preis alle 13 Jahrgange bis zur nächsten Herbstmesse für & Rthlr. oder 14 Fl. 14 Kr., wofür es in allen guten Buchhandlungen bestellt werden kann. Nach Verlauf dieles Termins tritt wieder der Preis von 16 Rthlr. oder 28 Fl; 48 Kr. ein.

> Neue akademische Buchhandlung in Marburg.

# V. Vermischte Anzeigen.

Nachtrag zu Grindel's China-Surrogat. 2te Auflage. 1. Leipzig, bey Hartknoch.

Als ich meine kleine Abhandlung über das China-Surrogat schon dem Druck übergeben hatte, erhielt ich erst das 3te Heft des Journals für die Chemie, Phyfik und Mineralogie von Gehlen, wo dieser schätzbare Gelehrte eine Darstellung der Untersuchungen Herrmenn's, Chenevix's, Payffe's und Cadet's über den roben Kaffee mittheilt; gleich darauf aber auch eine Abhandlung über denselben Gegenstand von J. C. C. Schrader folgt. Das Wesentliche der letztern Abhandlung muss ich hier noch mittheilen. Der Hauptzweck aller diefer Untersuchungen ist, theils um eine vollendete chemische Untersuchung des Kaffee's zu haben, theils aus dieser lich das Auffinden eines Kaffee-Surrogats zu erleichtern. Letzteres gelang nicht. Schrader fand, dass die Substanz, welche die Eisen-Auflösung grün macht, eine Säure ist, womit meine Versuche schön übereinstimmen. Diese Substanz lösete sich in Aether nicht auf, wohl aber etwas in Alkohol, wie ich es auch angab; doch glaubt Hr. S., dass die Auslösung im Alkohol nur durch etwas Wasser herrühre. Hierbey wird bemerkt, dass die Seife sich auch vermittelst des Was sers in Alkohol auflöset. Ferner enthielt diese Saure, welche ich Chinafaure, Paysse aber Kaffeesaure nanmte, Stickstoff in seiner Mischung. Auch fand Hr. S., wie ich, sehr wenig Harz in dem Kaffee; aber zugleich ein Oel, das wie Kakaobutter schmeckte. Eyweiss fand er nicht, den aber Cades gefunden haben will. 8 Unzen Kaffe geben:

Eigenthümliche Substanz (Chinasaure) 11 Drachm. 15 Gran. Gummichtes und schleimiges Extr. Extractivitoff Harz -Oel, talgartiges Trocknen Rückstand 5 Unz. 2

Die Asche gab: Kali, schwefelsaures Salz, salzsaures Salz, Kalkerde, phosphorfaure Kalkerde, Talk, phosphorfaures Eisen und Braunstein. Die Entstehung des Gärbeltoffs durch Brennen der Kaffeebolmen bezweifelt der Vf, und giebt in & Unzen der geröfteten Boh-

Kaffeelublianz - eine Unze. 3 Drachm. 44 Gran. Gummi und Schleim 40 Oel und Harz Trocknen Rückstand 3 Unz. 4

v ridi-stra es sin-ol

पर देख किया सबकार कर

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

diring die in in Mantages, den 17. Julius 1809.

# WISSENSCHAFTLICHE WERER

### ・ .... (A Company of a month of the form and the court の apply itself **MARREMATAR**は、 A Company in

Berlin, im V. d. Raalichulbechh.: Franciscus Domicieus, Mithelatti's, Prof. d. Math. an der Königl.

Universit, zu Turko, Mydrauliche Verfache zur Bergründung will Beförderung der Theorit und Praktik.

Neblt einem Anhange, welcher die neuesten Turiner Verfache von Joseph Therese Michelotti enthält. Aus dem Italianischen übersetzt von C. A. Zimmermann, Prof. am Friedrichtswerderschen Gymnafium und Lehrer der pract. Feldmeiskunst an d. Königl. Banakad. zu Berlin. Mit Anmerkungen von J. A. Eytelweis, Königl. Preuls, Geh. Oberbaurathe. Mit IV. Kupfert. 1898. XXIV. und 253. S. gr. 4.11 (3 Rthls. 8 Gr.).

m Jahr 1765. wurde zu Turin der Bau eines by dranlischen Thurmes beendigt, der eine prismatische Wasserläule, 9 Pariser Quadratsus im Querfchnitt, bis 30 Fuls hoch, in fich faffen konnte, und durch leinen fehr willenschaftlich angelegten Zuführungenanzl von ohen, her einen so reichlichen Bioschlag erhielt, das er za B. für einzollige Auszaundungen einen beständigen Wasserstand von 300 Zollen gewähren konnte! In seiner einen Seiten. wand, 21 Fuss stark, waren drey then so starke Stucke von hartem Warmor, jedes 9 Zoll breit und 9 Zoll hoch durchlocht, wallerdicht singemauert; das eine sehr nahe am Boden des Thurmes, das andere 10, das dritte 15 Rufs hoher. Die unterste Lochung fohgint uns, nach einigen Verluchen zu urtheilen, dem Boden zu zahe zu leyn. Jede dieler Marmar-Manngen, wie wir in der Folge fie nennen wollen, mar an ihrer äussern Seite mit einer von dem Vf. so genannten festen (mestangenen) Platte belegt, die in ihrer Mitte wiederam quadratisch, 3 Zoll breit und 3-Zoll hoch durchlocht war, und vor dieler Lochung pliegte man durch, bevegtiche Platten, auch engere, quadrat - und kreisförmige Mündungen zu 1, 2, und 3-Zoll im Durchmesser vorzurichten. In der Folge hat man fogar auch 6 zollige Ausmundungen fich verschafft! Unterhalb des Thurmes waren sehr geräumige Wallerbehälter in verschiedenen Tiefen angebracht, auch von dort aus femerhin mancherley wifimschaftlich eingerichtete Ableitungscanile, und . A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

überdiels noch manche andere schöne Vorrichtungen hinzugefügt, um die Geschwindigkeit des fliessenden Wassers unter mancherley Umständen, desgleichen den Stofs und Druck des Walferstromes auf mancherbey Weife mu profen. Die Angabe der fammtlichen Vorrichtungen, welche zum größten Theile ungemein zweckmäßig und einlichtsvoll getroffen find, haben wir dem Vf., und die Bestreitung der beträchte lichen Kosten dem Könige Karl Immanuel zu verdanken. Mit diesen wirklich königlichen Zurichtungen wurden nun viele Verlucke angestellt, in den Jahren 1765 bis 1769 von Michelotti dem Vater, die er in feinem Sperimenti idraulioi: Vol. I., 1767.5. Vol. H., 1771.3 mit großem wohlverdienten Beyfalle bekannt machtei nachher, im Jahre 1783, von dem würdigen Sohner der seine Abhandlung darüber in die Mémoires de l'Acad. roy. d. fc. de Turin., 1786, einrücken liefs: Salbst auch jenes einzelne Buch war in Deutschland haum zu haben, und kostete über 7 Thaler. Des Uebersetzer wusste die theuern Kupfertafeln unschäde Hoh einzuschränken, und glaubte viele von den theoretischen Betrachtungen des Vfs. gänzlich weglassen zu milfien, weil fie für die jetzige Kenntnis der hydrawlischen Theorie in Deutschland keinen Werth zu haben schienen. So viel wir aus einigen wirklich mitgetheilten Proben abnehmen können, so hat der Uebersetzer auch hierin:sehr richtig geurtheilt. Das Duodecimalmals des Vfs. ift in der Ueberletzung befe fer als im Originale, fürs Längenmaß durch I, II, III, IV, als Rufs, Zoll, Strich und Scrupel, deuti lich unterschieden, fürs Flächenmaß, sehr schieklich; durch q1, r1, q11, r11, q11, r111, als Quadratfus, Riemenfus, Quadratzoll, Riemenzoll u. s. w., fürs Körpermals durch c1, s1, b1, c11, s11 u. f. w., als Kubikfuls, Schachtfuls, Baufuls, Kubikzoll, Schachtzoll u. f. w., aufgeführt. So wird es allen Lesern, welche die zuverlässige Autographie wunschen, ungleich lieber seyn, als wenn der Uebersetzer die große Mühe übernommen hätte, das unbequeme Duodecimalmass selbst schon in das bequemere Decimalmass zu reduciren. Da wir aber sehr wünschen. dass einige von uns berechnete und unten mitzutheilende Versuche von andern Mathematikern uns möchten nachgerechnet werden; so wollen wir eine Tafel mittheilen, durch welche ihnen die Muhe der Reduction fehr erleichtert wird.

Es ist  $\frac{1}{12}$ . 1 = 0.0833 u. f. w.  $\frac{1}{12}$ . 2 = 0.1666 u. f. w. wie folget:

| <b>} I</b> | ji      | I     |         | 1                      | , ,       |
|------------|---------|-------|---------|------------------------|-----------|
| 12         |         | 12.12 | _       | 12.12.12               |           |
| 1          | 0,08333 | I     | 0,00694 | 1                      | 0,00058   |
| 2          | 0,16667 | 2     | 0,01389 | :وي. ك                 | 0,00110   |
| 3          | 0,25000 | 3.    | 0,02083 | 3-                     | 0,00174 _ |
| 4          | 0,33333 | . 4   | 0,02778 | 4                      | 0,00231   |
| 5          | 0,41667 | 5     | 0,03472 | 5                      | 0,00289   |
| 6          | 0,50000 | 6     | 0,04167 | 日日 《 後                 | 0,00347   |
| 7          | 0,58333 | 7     | 0,04861 | 7                      | 0,00405   |
| . 8.       |         | 8     | 0,05555 | <b></b>                | 0,00463   |
| 9          | 0,75000 | . 9   | 0,06250 | 9                      | 0,00521   |
| 10         | 0,83333 | 10    | 0,06944 | i. 10                  | 0,00579   |
| 11         | 0,91667 | 111   | 9,07638 | [_1,1], <del>[]]</del> | 0,00637   |

Die vielen Zahlen in dem Buche scheinen uns sehr correct gedruckt zu seyn. Die Uebersetzung beweiset fich ebenfalls richtig und deutlich (bis auf wenige verfehlte Ausdrücke, bey deren Lelung man anstölst, and wofar man durch einiges Nachdenken die schicklichern Ausdrücke des Originals glaubt errathen zu können). Nehmen wir nun noch hinzu, dass die Bemerkungen des Hrn. GR. Eytelwein manche sehr nöthige Winke und Berichtigungen enthalten: so glauben wir allerdings behaupten zu können, dass diese wohlfeile Uebersetzung einen noch höheren Werth als das Original für uns hat - Aber indem Rec. dieses Buch als einen Schatz von Versuchen empfiehlt, die zum Theil weit mehr, als andere ähnliche bisher bekannt gewordene, ins Große gehen; indem auch Rec. die so einleuchtende Wahrheitsliebe, Sorgfalt und Genauigkeit des Vfs. mit Dank und Hochachtung erkennt: so muss er übrigens gegen die Resultate, die man aus mehreren dieler Verfuche, theils von dem Vf. schon gezogen findet, theils felbst noch ziehen möchte, gar sehr warnen, auf seiner Huth zu seyn, and dieles aus noch mehreren und allgemeineren Gründen, als es Hr. E. schon gethan hat. Gerade diejenigen Versuche, welche wegen großer Weite der Mündungen und beträchtlicher Druckhöhe, bisher lediglich in Turin angestellt find, geben für die Ablichten, wofür fie angestellt wurden, solche Resultate, welche mit der Theorie des Rec. (die freylich noch nirgends gedruckt ist) nicht gehörig übereinstimmen. Rec. aber ist von der Richtigkeit seiner Theorie auf's. entichiedenite überzeugt, und daher auch überzeugt, dass richtig angestellte Versuche dieser Theorie entsprechen mussen. Die Versuche find mit etwas unzweckmässigen Vorrichtungen und aus beträchtlich unrichtigen Gesichtspunkten angestellt, daher ihr Erfolg alterirt wurde, und das Gesuchte eigentlich unentlehieden blieb. So kurz auch Rec. in Aufführung einiger Beyspiele hier sich fassen muss, so werden sie deich wohl, Falls sie in Turin bekannt werden, die Veranlassung geben, mit dem vortrefslichen hydraulischen Thurme unter abgeänderten Vorrichtungen, und aus bestimmteren Gesichtspunkten neue Verfuche Bloss auf die Thurm - Versuche muss anzultellen. Rec. für diessmal sich einschränken. — Der würdige

Michelotti glaubte die vortheilhafteste Ausmündungsform müsse cykloidisch gekrümmt seyn. Vollkommen cykloidisch ist sie gewiss nicht. Die wahre Krummung lit to ichwer zu treffen, und übrigens to unbetrachtlich, dass man, ungefähr wie bey den Sprachröhren, ficherer, fährt, schlechthin conische Musdungsformen zu machen. Weil auch diese nicht vollkommen-genau zu treffen-find+-fo-ift-es rathfam von der wahrscheinlichsten Form des frey zulammengezogenen Strahls in denjenigen etwas zu langen Kegel hin abzuweichen, welchen E. (Rec. ist ungewis, ob gerade aus diesen Gründen) gebraucht hat. Mit ihnen ist ja auch E. bereits lauf einen weit geringeren Geschwindigkeitsverlust gekommen, als M. mit seinen cykloidisch 'gekrummten 'Afterkegeln: Der Grund, aus welchem M. den Nutzen dieler ieine Vormündung erklärt, scheintjuns hydrostatisch unrichtig:-so sehr er ihm einleuchtend schien (6.91.), - Für ungleich schwieriger hält er es, zu erklären, warum cylindrische oder prismatische Röhren von gewisser Länge (sie müssen etwa dreymal so lang als the Durchmesser seyn) die Geschwindigkeit' des Ausflusses vermehren. fämmtliche versuchte Erklärung ( §. 92.) ist auch sehr unbefriedigend und undeutlich ausgefallen. hätte doch in einer deutschen Uebersetzung es sollen bemerkt werden, dass die Sache in Deutschland unwidersprechlich erklärt ist. Nachdem Venturi zur Erklärung mehrerer hydraulischen Erscheimungen, welche nach gehöriger Unberschauung in dieselbe Kategorie gehören, ein neues Princip von Seitenmittheilung der Bewegung aufgestellt hatte, auch dieses neue Princip in Frankreich mit vielem Beyfall aufgenommen war, und durch Gilberts Amalen für Deutschland bekannt gemacht wurde: so zeigte Buffe in feiner Abhandlung, Entbehrlichkeit des Venturischen Princips, (Aunalm B. IV. und VI) fogleich an, befs fieh jene Ericheinungen, namentlich auch der vermehrte Ausfluß durch cylindrifche (oder noch belfer, conisch divergente) Röhren aus den allgemeinen dynamischen Gesetzen und dem Drucke der Luft erklären lässt. Durch feine Unterscheidung zwischen dem, im Anfange der Röhrenmündung entstehenden kegelförmigen Strudel, und der dadurch nachher in der Röhre erzeugten saugenden Kraft, wird die ganze dahin gehörige Experimentalhydraulik einer deutlichen Ansicht unterworfen, und dadurch einleuchtend, dass man bey diesen Versuchen, auch den jedesmaligen Barometerstand anzugeben hat. Die im Durchschnitt genommene sehr richtige Regel, dass (in einer Plattenmundung die Geschwindigkeit nur = 0.62 V4ga beynahe ist, indem a die mittlere Druckhöhe bedeutet, und dagegen) aus einer cylindrischen Mondungsröhre (von obiger Länge und) vom Durchmeller der Plattenmundung, das Walfer mit der Gelchwindigkeit 0,81. V4 ga ungefähr ausfliesst, kann daher nur für den gewöhnlichften Barometerstand in Paris, Berlin, und wo sonst Verluche für diese Regel concurrirt haben, gelten. Auf hohen Gebirgen würde diese Geschwindigkeit um ein sehr merkliches geringer ausfallen, und im luftleeren Raume würde sie noch etwas geringer, als

se der blossen Plattenmündung fich zeigen. Vermuthlich nur bey einem vorzüglich hohen Barometerstande gelchah es, dals M itatt der Zahl 0,81 die größere 0,84 fand. — Bey verlängerter Röhre wird die Geschwindigkeit durch die so genannte Friction oder Adhälien vermindert, worüber M. gar keine zweckmässige Verfuche angestellt hat; worüber aber, da dieles Bewegungshindernils mit der Gelchwindigkeit fast quadratisch wächst, durch die beträchtlichen Druckböhen des Thurmes sehr entscheidende Verfache angestellt werden könnten, bey welchen ebenfalls der Barometerkand zu beobachten ist, für einfach cylindriiche oder einfach comiche Ausmündungen. Würde die vortheilhaffe consiche Vormündung ibnen vorgeletzt: 16 wurde der Luftdruck freylich einen weit weniger beträchtlichen Einflus behalten; indellen macht. es wenig Mühe, den Barometerstand chenfalls anzugeben. — Auch die allgemein gebräuchnche Contractionszahl der Plattenmundungen, 0,62, war bis zu den Turiner Verfuchen hin nur aus Versuchen mit höchstens 320lligen Mündungen abgenomman, die auch keinen beträchtlichen Druckhöhen unterworfen waren. Man hat die Frage aufgeworfen, ob jene Zahl erstens bey weitern Mündungen, und anosytens bey größern Druckhöhen anders ausfallen möchte? Rec. ist aus einleuchtenden Gründen a priori Therzeugt, dass in beider Hinficht einige Verkleines rung jener Zahl in allen Versuchen fich ergeben mus, in reinen und regelmässigen Versuchen aber nur sehr umbeträchtlich ausfallen kann. Einige Turiner Verfuche geben, nach des Rec. Ueberschlage, die Verminderung zu groß en, und nach einigen andern von ihnen fällt fie dagegen wiederum zu geringe aus. Es ist der Mühe werth, dieses durch einige Beyspiele zu belegen. Für den zweyten Fall der variirten Druckhöhen finden wir die dafür angestellten Versuche des jungern Michelotti von ihm selbst schon gehörig berechnet. Für den erften Fall der variirten Mündungen Ber mullen wir einige Verluche des ältern Michelotti mit ebenfalls kreisförmigen Miladungen berechnen, und etwas anders, als'es von ihm felbit geschehen ist; da er den Parameter der Parabel, als Geschwindigkeitsscala he betrachtet, etwas zu klein angenommen hat. - Im Verfuck 118. S. 50. (dessen Recapitulation S. 61. hat einen Druckfehler) war die kreisförmige Oeffnung von einzolligem Durchmeller um ein weniges zu groß gerathen, fo dass ihre

Fläche =  $9^{ru}$  = 0, u'' 75.00+  $59^{ru}$  = 0, 0347+  $2^{rut}$  = 0, 0011

= 0, 7857 Quadratzoll hielt.

Die beständig gewordene (mittlere) Druckhöhe Ibis zum Mittelpunkte der Mündung) war

 $a = 11^1 = 11'$ +  $8^{11} = 0,6666$ 

+ 1011 = 0,0694

 $+ 10^{17} = 0,0064$ 

= 11,7424 Fuls.

Diese Höhe s, als freye Fallhöhe se betrachtet, ist nach Prony's Tasel II. (New Architectura Hydraulics B. 2.) zugehörig die Geschwindigkeit = 26,627 Par. Fuss. Der wirkliche Aussluss war

 $5^{e1} = 5^{e'}$ +  $4^{e1} = 0, 33333$ 

 $+ 9^{b1} = 0,06250$ 

+ 11c11 = 0, 05537

5, 40220 Kubikfuls in der Minute;

also = 0, 09033 Kubikfuls in der Secunde. Hieraus sinden wir durch logarithmische Rechnung die mittlere Geschwindigkeit in der Ansmündung = 0,6197. √4ga. Nach des Vfs. Berechnung würde sieh die Geschwindigkeit = 0,6208. √4ga ergeben. Was wir gesunden haben, ist sehr übereinstimmend mit Bossus's und anderer Versuchen. Nämlich für die Versuche mit einzolligen Ausmändungen, blieb auch die Turiner Vorrichtung so gut als völlig regelmäßig. Aber für Versuch 87, wo die kreisförmige Oessung zweyzollig, und um 11. der Fläche ins zu Große correctibel war, übrigens die Druckhöhe a = 11,724 Fussafat wie vorhin; da finden wir, durch ähnliche Berechnung, die Geschwindigkeit mur = 0,60204. √4gsl

. (Der Besakluse folgt.)

#### LITERATURGESCHICHTE.

Amsterdam, im Kunst-u. Industrie C., u. Paris, b. Treuttel u. Würtz: Coup d'oeil sur l'etat actuel de la literature ancienne et de l'histoire en Allemagne. Rapport fait à la troisième classe de l'institut de France, par Charles Villers, correspondant de cette classe, membre de la societé royale des sciences de Goettingue etc. 1809. 160 P. 8.

Hr. V. macht in diesen Bogen die Classe des Nationalinftituts, welcher er als Correspondent angehört, mit den neuesten Fortschritten der Deutschen in der alten Literatur und in der Geschichte bekahnt. Vorher deutet er aber die Verschiedenheiten der Geistesarbeiten deutscher und franzößscher Gelehrten an. Der deutsche Gelehrte ist ausdauernder in seinen gelehrten Forschungen, und nimmt es mit allem sehr genau, weil er annimmt, nichts sey unbedeutend; diess giebt ihm freylich oft einen Anstrich von Pedanterey in den Augen franzößicher Gelehrten, zumal der Weltleute unter ihnen. Auch arbeitet der deutsche Gelehrte nicht für einen Hof — la plupart des cours de l'Allemagne parlent français, lisent eu français, et. sont presqu' étrangères dans teur propre pays (!) sein Publicum ist in der Nation selbst; er wird von seines gleichen gerichtet. Er selbst lebt auch in der Regel nicht in der großen Welt, und ihr conventioneller Geschmack, und ihre Mode-Meynungen wirken weniger auf ihn; es giebt keine Hauptstadt in Deutschland, in der fich die Gelehrsamkeit concentrirte; die Gelebrten find in allen Provinzen verbreitet, und leben oft bey der größten Celebrität in klei-

11 ·

men Fleeken und Dörfern. Ein den Wissenschaften schr günstiger Umstand ist ps auserdem, dass in dem protestantischen Theile von Deutschland, wo die bey weitem größere Geilteshildung herricht, die Religionslehrer die Grundsprachen der Bibel studieren müssen, und dass diese Studien wissenschaftlich betrieben werden. Die deutsche Literatur hat endlich mehr republikanische als monarchische Formen, worüber aber niemand erschrecken darf: denn selbst der auf feine Souverainität eifersüchtigste deutsche Fürst spricht ohne Widerwillen von einer Gelehrtenrepublik; es ift einmal auf - und angenommen, dass in der gelehrten Welt Freybeit herrschen musse, dass in gelehrten Angelegenheiten kein Ort ein Uebergewicht über den andern haben dürfe, dass es am besten sey, die Wissenschaften ihren Verehrern empfohlen sen su beffen, ohne von eben herab in ihre Ausbildung einzuwirken '- Nach dielen allgemeinen Bemerkungen theilt der Vf. des Gebiet der Willenschaften, von deren gegenwärtigem Zustande er dem angesehensten Gelehrtenverein leines Vaterlandes Bericht abstatten will, zur Erleichterung der Ueberlicht, in dreyzehn verschiedene Fächer. 1) Encyklopädie und Methodedogie der classischen Studien. 2) Lateinische Literathr. 3) Griechische Literatur. 4) Überseizungen aus dem Griechischen in das Deutsche, 5) Morgenländische Literatur. 6) Biblische Literatur des A. und N. T. 8) Paläographie. 8) Archäologie und Mythologie. 9) Aeltere Geographie. 10) Geschichte. 11) Religions - und Kirchengeschichte insbesondere. 12) Geschichte der Literatur. 13) Programme und Theles. Sede dieser Rubriken enthält zahlreiche Notizen von dem, was deutsche Gelehrte in den letzten drey Jahren in den genannten Fächern geleistet haben. Hr. V. hat mehr als zweyhuodert deutsche Schriftsteller angesthrt, die in dem letzten Triennium sich um diele Theile der Wissenschaften verdient gemacht haben, und die Gelehrten seines Vaterlandes durch kurze, aber größtentheils treffende, Urtheile über ihre Arbeiten in den Stand gesetzt, fich einen vorläufigen Begriff von dem Gehalte derfelben zu machen. wollen zur Probe nur einige dieser Urtheile anführen. S. 44. (von Schleyermachers Uebersetzung des Plato): , Non seulement le traducteur a saisi et rendu d'une manière superieure l'esprit de l'original, de sorte qu'une soule de pasfages de l'allemand jettent un jour tout nouveau sur le sens et la lettre du grec; mais on trouve entor dans cet ouvrage des notes critiques et interprétatives, des introductions du plus grand intérêt à la tete de chaque dialogue particulier; ce, qui rend la connaissance de ce travail de Mr. Schl, indispensable à quiconque désormais entreprendrait de traduire Platon dans un idiome moderne quelconque. S. 70. (von

dellelben Zweifeln en der Robbeit Ten in Epl an Finnoth.): "Les motife de critique qu'il allegue sont dins loppés, avec, autant de finaffe que de fortat et de doctrine. Mr. P. ank, le jeune, f'est élevé contet cette opinion, sa remarques sont écrites avec autant de suvoir que de modiral tion; qui, si elles ne detruisent pas tout al- fait les raifon alléguées par Mr. Schl., n'est que pue maina le interite d'eclair, cir plusieurs points important qui concernent nette discusfion." S. 108. (von Eberkardi Geilt des Urchriften thums), " Il est permis de penser que malgrés d'ornément les viles historiques et philosophiques qui distinguent son tras vail, la classe der lecteure fers (in Frankreich nämlich) bien peu nombreufe, pers desquele il priure l'etimenter fi fon jeune et éloquent aitverfaine (Mr. de Chatemunt iaud. S. III (von Hente's Kirchengeschichte); Leiftele de Mr. Henke est rapide et aunut, fage et moble à la fois; for savoir est profand; ses wies sout sincenet: ingenienses; in cet ouvrage peut être regarde comme classique et il a essentie, lement contribut à perfectionner l'etude de l'histoire ecchselle tique." S. 114. (von Stollbergs Geschichte der Religion Jesu Christi): ;; Ce livre depreit être ségardi comme purement ascétique, si sa partie historique, set notet, sis es. pendices ne renfermaient une foule de detaels fur les plus em ciennes religions de l'orient, fur la chrenologie l'histoire et la mythologie." Einige Schriftsteller find freylich etwas zu vortheilhaft geschildert; auch sind einige wenige Unrichtigkeiten in : Angaben eingeschlichen, wie, wenn der Vf. Adelung zu Leipzig sterben läss; ster im Ganzen find die Notizen genau, und wir glauben es dem Vf. gern, wenn er den Minister, Stanfer, dem die Schrift zugeeignet ift, verfichert, dass fie ihn viel Mühe gekostet habe. Bey Erwähnung der kritischen Journale, die in Deutschland, selbst mitten in me glücklichen Kriegen, unusterbrochen erscheines, äussert er den Wunsch, dass das alte Journal des saus in Frankreich wieder erscheinen möchte, als ein m yen de communication litéraire, regulier et rapide qui unt fasse connditive à tems en France les productions et les trevaux de nos voifins, d'outre - Rhin; und Garats Worth in einer Rede an den Kailer, die er im Namen des Notional - Instituts hielt, finden hier passend ihre Stelle: "Dans ce commerce presque célefie des esprits, goin et perte, tout est profit, puisqu'on y acquier des idées vraies et qu'on ne perd que des idées fausses." Noch sey bemerkt, dass dieser Bericht des Hn. V. als ein vollgültiger Beleg desjenigen angesehen werden kann) was er in seiner Schrift über die deutschen Univertitäten, von der Gelehrsamkeit der Deutschen behauptet hat. Dass er sich dadurch aufs Neue um die Literatur beider Nationen ein großes Verdienst erworben, bedarf keiner Versicherung. Die Sache spricht für fich felbst.

Hart C. Harris

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 18. Inlius 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE.

#### MATHEMATIK.

BERLIN, im V. d. Realschulbuchh.: Franciscus Dominicus Michelotti's — Hydraulische Verfüche zur Begründung und Beförderung der Theoris und Praktik. Nebst einem Anhange, welcher die neuesten Turiner Versuche von Joseph Therese Michelotti enthält. Aus dem Italienischen übersetzt von C. G. Zimmermann, und mit Anmerkungen begleitet von J. A. Eytelwein u. s. w.

(Befahluse der in Num. 197. abgebroeinnen Recension.)

m vierten Verluch S. 167. mit 6zolliger Kreismündung unter der Druckhöhe a = 6,6736 Fuls finde ich dagegen die Geschwindigkeit wiederum = 0,6135.√4 ga. Ja! Michelotti der Sohn hat selbst unter der größeren Druckhöhe a = 135 Zoll = 11,22 Fus, welche derjenigen in Versuch 87 und 118 nahe kommt, sogar =0,618.√4ga gefunden; obgleich er den Parameter in der bey den französischen Mathematikern üblichen Größe angenommen hat. - Hiermit ist nun auch durch den Erfolg die Unregelmässigkeit jener Versuche erwielen. Regelmäßig find die Verluche, wenn das Waller im Gefälse durchaus lo frey und geräumig his zur isoliriem, auch von dem Boden des Gefälses weit genug entfernten Ausmündung hin fich senken kann. dass die Natur völlige Freyheit behält, den vortheilhaftesten Strudel zu bilden: denn es ist offenbar, dass man nur durch solche Vorrichtung den geringsten Kraftverlust, welcher bey dem vortheilhaftesten Strudel Statt findet, der Natur ablernen kann. Der einzigę Grund, weishalb bey einer folchen zweckmäßigen Vorrichtung, dennoch bey weitern Ausmundungen, desgleichen bey höherem Wallerstande, die Ge-Ichwindigkeit sich vermindert, ist nach des Rec. fester Ueberzeugung lediglich in derjenigen Friction zu Inchen, welche die Bewegung des Walfers im Gefälse felbst, oberhalb an den Wänden des Gefässes, unterhalb im innern Strudel leidet. Dieser wahre Grund der Sache mulste unregelmälsig Itark wirken bey der azolligen Mündung, de bey ihr schon eine beträchtliche Geschwindigkeit entstand, welche in der sum 81 Quadratzoll weiten Marmoroffnung eine ziemliche Friction verurlachte. Ueberdiels aber dürfte für diefa azollige Mündung, durch jene af Fuss lange Marmoröffnung auch schon die freye Bildung dea Strudels in etwas gehindert, also auch dadurch die Geschwindigkeit unregelmässig vermindert werden. -Woher nun aber die entgegengesetzte Wirkung bey der 6zolligen Mündung? Antwort! Man denke fich A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

die ganze Marmoröffnung, welche 27 Zoll lang, 9 Zoll breit and 9 Zoll hoch war, und in ihrem äussersten. Durchschnitte eur bis auf jene kreisförmige 6zollige Oeffnung verschlossen wurde: so wird man gern zugestehn, dass diese Mündung nicht mehr für eine kreisförmige isolirte Plattenmundung von 6 Zollen gelten kann, londern schon eine parallelepipedalische Ausmündung, 81 Quadratzolle weit ausmacht, die aber durch die kreisformige äussere Oeffnung sehr 🖛 regelmäßig verjungt wurde, und delshalb für ihre Weits von 81 Quadratzollen einen *sehr geringe*n, für ihre 6zollige Weite aber einen etwas zu großen Ausflust gab! Wäre die Unregelmäßigkeit noch etwas gröfeer gewesen, so wurde man sich vermuthlich gehutet haben, den Erfolg dieser Ausmündung noch als Erfolg einer blossen Plattenmundung mit aufreihen zu wollen! - Diese Unregelmässigkeit der Ausmundung mulste-freylich weniger merklich werden, wenn man, wie Michelotti der Sohn, mit einerley Ausmündung unter verschiedenen Druckhöhen Versuche anstellte: daher er durch seine dahin gehörenden Versuche den wahren Satz bestätigt fand, dass mit größerer Druckhöhe die Zahl K in dem Geschwindigkeitsausdrucke W.√4ga, sich vermindert. Aber, da auch hier in der Marmoröffnung eine unzweckmäßige Geschwindigkeit schon vor der Ausmündung erzwungen wurde: so muste auch hier die Verminderung größer ausfallen, als sie bey regelmässig isolirten Plattenmündungen fich ergeben wird. — Die Urfache diefer Verminderung glaubt der Vf. darin zu finden, daße bey größener Druckhöhe die convergirenden Strahe len des Strudels (um uns kurz auszudrücken) stärd ker gegen einander gedruckt werden. Aber, auch diejenigen Drückungen, welchen gemäß: am Ende die Richtung der mittlern Geschwindigkeit wirklich refultirt, find ja ebenfalls der Druckhöhe proportional zunehmend! Daher hieraus vielmehr erhellet, dass in blosser Hinsicht der Druckhöhen, für die größeren sich der Strudel völlig eben so wie für die kleinern bilden mülste. Nein, der einzige Grund der vermiederten Geschwindigkeit, sowohl bey weiterer Ausmündung als boy größerer Druckhöhe, ist gewiß nur darin zu suchen, dass durok beides die Geschwindigkeit der Wasserbewegung im Gefälse und im Strudel, also anch die dabey vorfallende Friction vermehre wird. Man habe dielen Grund gefalst, und habe auch das Unregelmässige der gebrauchten Mündungen vor Augen: so wird man einsehn, dass beide Michelotti die beobachteten Erscheinungen in mehrfacher Hinficht enrichtig beurtheilen. .. Gleichwohl kommt bey der (4) H fchlüschlüpfrigen Experimentalhydraulik sogar viel darauf an, dass die Natur aus richtigen Genichtspunkten befragt werde. - Kehren wir nun noch einmal zu den. cykloidisch gekrummten Vormundungen zurück, und denken uns diese innerhalb jener Marmoröffnung eingelegt: so ist es sehr einleuchtend, dass mit diesen weitern Vorlätzen, die Marmorwände in eine noch nähere Verbindung gerathen, als mit den blossen Plattenmündungen; daher man hier sogar schon bey den einzolligen Ausmündungen etwas ungewils wird, was die cykloidischen Vorsätze eigentlich geleistet haben. - Nummehr erst wird Rec. ein Urtheil aussern dürfen, was er den Lesern dieser Blätter schuldig ist, dass nämlich durch alle die vielen, mit so redlicher Sorgfalt angestellten, aufgezeichneten und berechneten Thurmversuche, für die hydraulische Theorie und Praktik kaum eine weitere Ausbeute fich ergiebt, als dass eine einzollige Mündung, auch wenn von ihrem Mittelpunkte einige Wände des Gefälses nicht über 44 Zoll abliehen, dennoch für eine isoliris Mündung gelten kann, das heifst, für eine folche, vor welcher auf die Bildung des innern Strudels die Wände des Gefälses keinen merklichen Einfluss haben. Diese Folgerung wagen wir delshalb zu ziehen, weil die Turiner Versuche durch einzollige Mündungen mit den schon bekannten Versuchen von Bosht und andern für diese Folgerung hinreichend übereinstimmen. neswegs aber dürfen wir etwa uns entschließen, die aus Boffut's kleinern Versuchen bisher gefolgerten Contractionszahlen delshalb vermindern zu wollen, weil aus den größern Turiner Versuehen sie sich geginger ergeben! Das dürfen wir nicht, weil ja für die größern Verluche die prismatisch eingehende Marmoröffnung eine zweyfache Alteration verurfachtel Da man gleichwohl die allgemeinen Durchschnittsregeln der Hydraulik weit lieber aus den größern als den kleinern Verluchen abstrahiren möchte: fo würde die Turiner Behörde ein ruhmwürdiges Verdienst um die Hydraulik fich zueignen, wenn fie mit ihren weiten Mündungen und großen Druckhöhen neue Versuche austellen wollte, nachdem die Marmoroffmang bis zur Unschädlichkeit erweitert wäre. Dass besonders für den Ausflus durch Röhrenmundung meue Versuche zu wünschen find, erhellet um so mehr, da nach nummehr bekannter, oben angeführter Erklärung der Sache, auch die bisherigen Normalverinche von du Bust nicht genügen; fondern auf den Barometerstand zu achten ist. Mickelotti der jungere äufeert, dass der Aussius durch Röhren, eine biesse Neugierde sey. Aber die Röhrenmundungen find ja für die Praxis ungleich wichtiger, als die blofsen Plattenmundungen. Am wichtigsten für die Praxis and die cylindrischen Ausmundungen mit vorgeletzser vortheiltiaftelten conifehen Mündung. Bey ihnen dürfte nach des Rec. vorläufigem Ueberschlage die mittlere Geschwindigkeit des Ausstusses bis auf # 1,06. \ 4 gh allenfalls hinankommen können, wobey der Theil 0,06. \( \square 4 gh durch den Druck der Luft geleistet wirde; indem die conische Mündung allein schwerlich über 0,98. 4 gh jemals leisten wird. Es kann nämlich in diese cylindrische Röhre nicht viel

saugende Kraft entstehn. - Bey den neu anzustellenden Verluchen wäre sehr zu wünschen, dass die Turiner-Mathematiker nicht bloss die französschen. fondern auch die deutschen Hydrauliker, einen Egtelwein, Langsdorf, Woltmann u. f. w. benutzen möchten; wobey aber Rec. im Voraus eingestehn will, dass bey den meisten Deutschen, vielleicht hauptsächlich nur Eytelwein ausgenommen, noch mehrere Uebertreibungen, als bey den französischen vorkommen: denn die deutschen Gelehrten find meistens mit übermälsigen täglichen Amtsarbeiten beladen, und find nur selten in dem Falle unter gunstigen Umständen schriftstellerisch arbeiten zu können! — Obgleich wir für diessmal nur von den Thurmversuchen handela wollten: so müssen wir doch unsere Praktiker gegen einen anderweitigen Verluch am Ende der letzten Abhandlung warnen. Ihr Vf., Michelotti der jungere, hat auch Verluche über den Wasserstoff avgestellt, und versichert die Theorie des Hn. Lagrange völlig bestätigt gefunden zu haben; so dass man bey allen durch Wasser in Umtrieb gesetzten Maschinen, für die bewegende Kraft, das doppelte Gewicht der Waffersaule, welchen die getroffene Oberstäche des Körpers zur Grundfläche hat, mit aller Gewissheit annehmen kann. (In der Ueberfetzung wenigstens fehlt es bier an hinlänglich richtigem Ausdrucke; indessen versteht man leicht, was gelagt werden foll.) Schon Euler hatte, wie Lagrange, die doppelte Geschwindigkeitshöhe als den einen Factor durch seine Theorie unter der Voraus Tetzung gefunden, dass die sämmtlichen stossenden Wasserkrahlen auf der gestolsenen Ebene fich dergestalt verbreiten können, dass sie ihre sammtliche Geschwindigkeit gegen die gestossene Ebene verwirken. Durch Langsdorf's hierher gehörige Verluche willet wir, dass dazu die Ebene fast dreymal größer, als der Durchschnitt des Stromes seyn muss. Ist be nut eben to gross, wie bey vielen Maschinen, so kommt man gewöhnlich auf die einfache Geschwindigkeitshöhe herab. - Rec. mulste hier allenthalben fich kurz ausdrücken, sonst würde et seiner lebbasten Hochachtung für die beiden Michelotti gemäß, seinen Tadel durch mehrere Umständlichkeit gefälliger eingeleitet haben.

FREYBERG, b. Craz u. Gerlach: Vergleichung zwischen Carnot's und meiner Ansicht der Algebra,
und unserer beiderseitig vorgeschlagenen Abhelfung ihrer Unrichtigkeit. Von Friedrich Gottlieb
Busse, Kurs. S. Commiss. Rathe u. s. w. 1804.
100 S. gr. 8. mit i Kupsert. (12 gr.)

In Carnot's Géométris de position (Paris 1803.), die mon als eine vermehrte Ausgabe seiner frühern Schrist: De la Corritation des sigures de Géométris (Paris 1801.) ansehn kann, wird die gesammte bisherige Theorie des Bejahten und Verneinten in der Algebra nicht nat als unstatthaft in ihren Folgen, sondern auch als nichtig in ihren Gründen verurtheilt, weil überhaupt noch kein Begriff des algebraisohen + v. —angegeben sey, der nicht auf ungereinte Resultate sühren und mit sich selbst in Widerspruch gerathen müsse. Eine von des

anstölsigsten Folgen jener Theorie scheint es ihm, dafs man die mehreren Gleichungswurzeln, wie fie durch die bejahten und verneinten Werthe der Wurzeln entstehn, als so viel mmittelbar brauchbare Auflöfungen, oder schickliche Antworten für die Aufgabe, welche durch die Gleichungen umfalst werden follte, zu betrachten und auszudeuten sucht. Auch unser Vf. ist überzeugt, dass diese Versuche in der gefammten angewandten Algebra meistens sehr übel ausgefallen find. Carnot hat aber zwischen reiner und anevonder Algebra nicht unterschieden und von der letztern hauptlächlich nur die geometrische ins Auge gefaist, dabey aber allerdings ganz unwidersprechlich dargethan, dass ihre bisherige Methode dadurch in offenbare Unschicklichkeiten verfällt, dass sie durch das + und - der Wurzeln die mehrern verschiedesen Lagen der geluchten Größe angedeutet glaubt. Da es nun gleichwohl ein sprechendes Bedürfnils der neuern Geometrie ist, in Hinficht der verschiedenen Lagen ungleich mehr umfassend als die Geometrie der Alten zu seyn: so erfand er zu diesem Behufe seine Correlationsmethods. Unfer Vf. fah indess gleich beym ersten Blicke, dass sich Carnot in seiner Ansicht und Beurtheilung übereilt, und zwischen den durchaus wahren Gründen und Lehren der reinen Algebra auf der-einen, und ihrer bisherigen fehlerhaften Anwendung auf der andern Seite, nicht gehörig unterschieden, auch den einzigen Grund der fehlerhaften Anwendung auf die Geometrie, nicht erkannt habe. Vorerst erinnert Hr. Busse an das, was er vor mehrern Jahren schon in seinen zwey Schriften: Formulae timearum fubtangentium u. f. w. (Leipzig 1798.), und Neue Erörterungen über Plus und Minus u. l. w. (Cöthen 1801.) tber diesen Gegenstand dem Publicum bereits vorgelegt hat. Hr. Busse glaubt, dass wenn Carnot jene beiden Schriften, wenigstens nur die erstere, lateinische, gekannt hätte, er seine Einwürfe zurückgehalten und sein neues System der Correlationen, ein blo-Ises Surrogat, statt einer wirklich algebraisch-geometrischen Methode, nicht geschrieben haben würde. Webrigens sey beym Correlationssystem selbst Klügel In seiner Abhandlung über die Lehre von den entgegen gesetzten Größen im dritten Hest des Hindenburgischen Archivs 1795., als Vorgänger anzusehn. Eine Hauptsache ist, die Zeichen + und —, als Additionsund Subtractionszeichen oder in ihrer operativen Bedeutung, von ihnen als Zeichen der bejahten und verneinten Größen, oder in ihrer indicativen Bedeutung zu unterscheiden. In dieser letztern gebraucht fie der Vf. mit Einklammerungen. Diess gilt aber wieder nur für die reine Algebra, denn in der angewandten find fie meistens als eine Umfassung von mehrern vorschiedenen entgegengesetzten, sächlichen Beziehungen zu betrachten und in diese zu zerlegen. Hierzu ergriff der Vf. die Punkte, die er aufser der Einklammerung noch über + und - fetzte, um die Verschiedenheit in den Richtungen (nicht Lagen) der geometrischen Grösen anzudeuten. So unterscheidet der Vf. Seiten- und Höhenrichtungspaare, sowohl nach der rechten als nach der linken Seite. Was nach der rechten und nach oben geht, wird als bejaht, und

das Entgegengesetzte als verneint angenommen. So ist z. B. in seiner Fig. 1. und 3. + KA eine bejahte Seitenrichtungsgröße; — KA eine solche verneinte; 📮 KM eine bejahte Höhenrichtungsgröße, 💴 KM eine solche verneinte. Da die Linien auf dem Papiere gewöhnlich nur in einer Ebene angenommen werden, so kann die Seiten- und Höhenrichtung zureichen; wollte man aber auch, wie z. B. bey der Lehre von der Lage der Linien und Ebenen gegen einander, Linien, die fich über das Papier erhöben, betrachten, fo mülsten auch Vor- und Hinter-Richtungspaare angenommen, und die bejahten Größen nach des Vfs. Vorichlage durch 끆, und die verneinten durch 🎞 an-Aehnliche Bezeichnungen durch gedeutet werden. Punkte ließen fich auch für Flächen - und Körpergröisen, oder die von zweyen und dreyen Abmellungen wären, erdenken. Um nicht abzuschrecken, bemerkt auch der Vf., dass alle diese Unterscheidungen zuvörderst zwischen dem operativen, ledig geschriebenen + -; und dem blos indicativen eingeklammerten (+) (-) der reinen Algebra, und des letztern fernerern Vieldeutigkeit für die punktirten fächlichen Beziehungen, nur bey der ersten Anlage des Calculs, und bey der letzten Ausdeutung seines Resultates, nothig wären, während des Calculirens aber das operative 🕂 - völlig hinreichend sey. Bezeichnungen dieser Art, die indessen dem Vf. nicht näher bekannt geworden find, hat auch schon Wilkens in seiner Likes von entregengesetzten Größen in einem neuen Gewande, gebraucht. Der Vf. wünscht, das Carnot von der gegenwärtigen Schrift Kenntnis bekommen und mit ihm gemeinschaftlich an der weitern Verbesserung arbeiten möge. Er glaubt, dass dieles nicht schwer sey, und dass Carnot's Correlationsmethode an fich betrachtet, allerdings richtig und zutreffend werden musse, wenn streng darauf gehalten wurde, dass kein + u. - der Algebra unmittelbar durch entgegengeletzte Lagen dargestellt angenommen, sondern auf die gesuchte Lage nur vermittelst der gefundenen Richtungen und ihren ganz natürlichen Erweiterungen, geschlossen würde. Denn, fagt der Vf. feyerlich: "Wenn man nach bisheriger Gewohnheit die bejahten und verneinten Grofsen der Algebra, z. B. durch rechts und links gelegene Linien darzustellen sucht, so hat man einen ungereimten Grund gelegt." Indessen setzt er ausdrückhoh hinzu, und geht von seinen Vorgängern darin ab, dass diese und ähnliche Unrichtigkeiten des bisherigen Systems erst in der angewandten Algebra ihren Anfang nehmen, erft da entstehn, wo man die allgemeinen Begriffe des Bejahten und Verneinten in der Algebra auf die entgegengesetzten sogenannten Lagen in der Geometrie, oder auf anderweitige fich nicht gehörig entgegengeletzte Beziehungen anzuwenden fuche. Schon & Alembert, von welchem Carnot vornehmlich aufmerklam gemacht worden war, und in dellen Geifte er dielen Gegenland weiter verfolgte, hatte den Unterschied zwischen Richtung und Lage nicht gehörig aufgefalst, und ging aus einer richtigen allgemeinen Erklärung zu einer fehlerhaften einzelnen Anwendung derfelben auf die Geometrie über. Indem Carnot die angeführten Unschicklichkeiten vor

Augen hatte, glaubte er, dass sie nothwendige Folgen von jeder bisher verluchten Erklärung des Bejahten und Verneinten wären. Diess setzte ihn in die Stimmung, allenthalben in der Algebra Ungereimtheiten und Widersprüche zu ahnden; unser Vf. ist dagegen völlig überzeugt, dass die beiden von Carnot aufgeführten Erklärungen des Bejahten und Verneinten, die eine von Euler, dass die verneinten Größen weniger als nichts (nämlich von der entgegengesetzten; wie Käfner sehr treffend bemerkt hat) find, und die andern von d'Alembert, dass sie dem Bejahten entgegengeletzte Größen ausmachen, - nieht nur einen durchaus richtigen und schicklichen Sinn haben, sondern auch auf das Vollkommenste mit einander übereinstimmen, worin auch der Rec. mit dem Vf. ganz gleich denkt. Der Vf. giebt nun in äusserster Kurze einigen Ueberhlick von seiner eignen Ansicht der Algebra und ihrer Hauptlehren. "Man erlaube mir, lagt er, das Wort Gegengröße (Antiquantité) zu machen, wofür ich folgenden sehr bestimmten Begriff festsetze: A und B find Gegengrößen, wenn A+B=0 ist. Sind fie beide schon durch a und b ausgedruckt, so hat man auch die Gegenzahlen a+b=0. In der gemeinen Arithmetik kommen dergleichen Gegenzah: len nicht vor; sie hat nur die Zahlenreihe 1, 2, 3, u. f. w. zù ihrem Massstabe. In der algebraischen Arithmetik aber, mus schon ihre erste Operation, die Messung selbst, vermittelst der Zahlenreihe -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 u. f. w. geschehn. Zwar hat es auch selbst die gemeine Arithmetik gar häufig mit Gegengrössen zu thun, aber sie weis dieselben, als solche, nicht zu messen, und muss fich nöthigenfalls durch ihr Subtrahiren helfen. (Ein Fall, der dieses sehr gut erläutert, kommt pach des Rec. Meinung da vor, wo man Thermometergrade, ohne algebraische Formel, sowohl über als unter Null, in einander verwandeln will.) Die algebraische Zahlenreihe muss, als Massitab, als eine einzige Reihe betrachtet werden, in welcher jedes Glied durch sein Größer - oder Kleiner - Seyn vom andern unterscheidbar ist. Auch muss sie nur eine einzige Einheit haben, wozu ganz nothwendig die sogenannte bejahte Einheit zu wählen war. Diejenigen Größen, die man durch bejahte Einheiten misst, heisen bejahte, und verneinte Größen find diejenigen, deren Gegengröisen zu den bejahten gehören. Die algebraisch- arithmetische Massleiter besteht aus verneinten Zahlen disseits, und aus bejahten, jenseits der o. Ihr allgemeines Geletz ist, dass jedes Glied in ihr um + 1 groiser, als das ihm vorangehende, also um + 1 kleiner als das ihm folgende ist. Daraus folgt, dass in der Algebra eine Größe C größer als eine andere D ist. nicht nur wenn C mehr bejahte Einheiten als D enthält, sondern auch wenn C weniger verneinte Einheiten als D enthält, und so hinwiederum. Es ist daher jede verneinte Größe nicht nur kleiner als jede bejahte, sondern auch kleiner als o, die o selbst aber ist schlechthin genommen, weder bejaht noch verneint. Atch beziehungsweise kann sie nur entweder für bejaht, oder für verneint geachtet werden, je nachdem sie entweder als die kleinste Grenze aller be-

jahten, oder als die größte Grenze aller verneinten, betrachtet wird." — Von den nun folgenden sehr feinen Krörterungen des scharssinnigen Vs. verstattet uns weder der Raum noch die Natur der Sache selbst, hier ein mehreres beyzubringen.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

WIEN, b. Doll: Gregorii Ueberlacher, Med. Doct. et Civitatis Leopoldinae Physici. De vaccina antivariolosa epitome, in qua de eius specie ordinaria febrili, et extraordinaria non febrili, ac de vaccinis spuriis, seu non antivariolosis dissertur. Cum appendice, in qua vaccinationes cum lympha vaccina Londinensi et Mediolanensi, atque cum crusta utriusque per quinquenoium institutae indicantur. 1807. 105 S. 8. (16 gr.)

Da fich diese Abhandlung vor vielen andern Schriften über die Kuhpocken sowohl in wissenschaftliches als praktischer Hinsicht sehr vortheilhaft auszeichnet, so hält es Rec. für Pflicht, den Leser etwas näher

mit derfelben bekannt zu machen.

In dem ersten Kapitel hat der Vf. alles bekannte über die Entdeckung und ihren Nutzen, den Ursprung und die Fortpflanzung, die Namen und Arten der K. P. in der Kürze recht gut zulammengeltellt. Was die Arten der K. P. anbetrifft, so theilt er sie in echte und falsche, und beide wieder in vollkommene (mit Fieber verbundene), und unvollkommene (ohne Fieber). dem zweyten Kap. kommt die Beschreibung der echten und vollkommenen K. P., in dem dritten Kap. aber die der echten und unvollkommenen vor. Beide Arten von K. P., deren Zeichnung Rec. vorzüglich genau und seinen eigenen Beobachtungen ganz entsprechend gefunden hat, sichern nach des Vfs. Erfahrung für die Menschenpocken. — Der Vs. weicht hier also, und zwar mit Recht, von denjenigen Aerzten ab, welche die echten unvollkommenen K. P. für die falschen anfehn und ausgeben. In dem *vierte*n Kap, zeigt er die Entstehung, die Beschaffenheit und den Sitz der K. P. -Wenn der Vf. aber im fünften Kap. die Art, wie die K. P. in dem Menschen die M. P. abhalten, angiebt, so muss Rec. gestehn, dass ihm die Erklärung nicht genügt hat. Dass die schützende Kraft der K. P. nur in so fern Statt hat, als durch die K. P. eine Veränderung in dem Körper hervorgebracht wird, welche ihm die Empfänglichkeit für die M. P. ganz raubt, ist allgemein bekannt. Man nehme nun aber an, dass diese Veranderung das Nervensystem, oder das System der resorbirenden Gefässe, oder sonst einen Theil des Organismus belonders angehe: so wissen wir doch noch immer nichts, wenn wir das Wesen und den Grund dieser Veränderung nicht kennen; und diesem kommen wir durch des Vfs. Erklärung um gar nichts näher. In dem Jechsten Kap. begreift der Vf. alles, was bisher von der Aufhebung und Verminderung verschiedener Krankheiten durch die K. P. angenommen worden ist. Auch im siebenten Kap. finden wir das bekannte von der Heilung der K. P. Nachdem der Vf. endlich im achten Kap. die falschen, nichtschützenden, K. P. recht gut beschrieben hat, lässt er in einem Anhange die Resultate seiner eignen, in 5 Jahren vorgenommnen, Impfungen folgen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 19. Julius 1809. '

### INTELLIGENZ DES BUCH- und KUNSTHANDELS.

## I. Neue periodische Schriften.

Bey Friedrich, Wilmans in Frankfurt a. M. ist erschienen und in allen Buchhandlungen für a Rthlr. oder 3 Fl. 36 Kr. zu haben:

Annalen der PPesserauischen Gesellschafs für die gesammte Naturkunde.

Ersten Bandes erstes Heft. Mit 4 Kupfern.

Ein merkwürdiges Phänomen! — Eine wissenschaftliche Gesellschaft bildet sich, ohne höhere Unterstützung mitten unter Krieg und Kriegsgeschrey, verbindet sich mit den ersten Naturforschern aller cultivirten Länder, und legt dem Publicum hier die ersten Früchte ihres regen Strebens vor.

Heute, den 30sten Junius, ist fertig und an alle Buchhandlungen versandt worden:

Horn's Archiv u. I. w. 1809. May, Juny; oder VII. Bds erftes Heft. (N. A. X. 1.)

Des VII. Bandes zwertes Heft, oder das July- und August - Stück, erscheint am 31sten August.

Berlin.

Julius Eduard Hitzig.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Allgemeines Europäisches Staats - und Adreß - Handbuch für das Jahr 1809., von G. Hassel. Erster Band, welcher die sämmtlichen Europäischen Staaten, außer denen des Rheinbundes, enthält. Mit 6 Kupfern. Weimar, im Verlag des L. Industrie - Comptoirs. Auf ordin, Papier 3 Rthlr. 12 gr. Sächs. oder 6 Fl. 18 Kr. Rhein., auf besseres Papier 4 Rthlr. 12 gr. oder 8 Fl. 6 Kr.

Diess neue, nach einem schönen lichtvollen Plane entworsene, und vom Hrn. Pros. Hassel vortresslich ausgearbeitete, jeder Staats-Kanzley, so wie jedem Geschäftsmann unentbehrliche Handbuch ist im unserm Verlage erschienen, und wird jährlich richtig sortgesetzt werden, so dass immer der neue Jahrgang frühzeitig genug, und in der Leipz. Jubil. Messe erscheint. Das allgemeine Bedürfniss eines solchen Werks wurde bey den jetzigen großen Veränderungen in der Euro-A. L. Z. 1809. Zweyter Bass.

päischen Staats - Verwaltung, und nachdem das bekannte Varrentrappsche Staats - Handbuch schon seit einigen Jahren aufgehört hatte, immer sühlbarer und dringender, und wir entschlossen uns daher, die Bearbeitung desselben einem allgemein geschätzten Schriststeller aufzutragen, welcher der Schwierigkeit dieser Unternehmung vollkommen gewachsen war. Seinen schönen Plan entwickelt derselbe in der Vorrede, und wir dürsen uns über die Aussuhrung desselben sicher mit dem Beyfalle des Publicums schmeicheln.

Um die Gemeinnützigkeit unsers Allg. Europ. Staatsund Adreß-Handbuchs zu erhöhen, und es auch für die
Zukunst zu einem bleibenden Bibliotheken-Werke zu
machen, fanden wir für nöthig, jedem Jahrgange auch
12 Kupfer zu geben, welche nach und nach die im
Texte selbst beschriebenen Reichs-Wappen, Ritter-Orden, Flaggen, und die neuesten Münzen aller Staaten liefern werden, so dass dadurch jeder Sammler unsers
Staats-Handbuchs ein vollständiges Heraldisches Kabines
bekommen wird, welches anjetzt durchaus noch nicht
existirt. Wir haben zugleich für einen schönen, reinen und möglichst ökonomischen Druck gesorgt, um
den Preis des Werks so wohlseil und billig, als möglich, zu stellen.

Weimar, im May 1809.

Herzogl. S. privil. Landes-Industrie-Comptair.

Die Schrift: Commentationes phaosophico-persicae, auct. O. Frank, welche bisher wegen Hinderniss des Drucks nicht hat erscheinen können, ist nun unter der Presse.

Die Ruinen Griechenlands,

Stuart, Revett, Chandler, Pars, Leroy und andern bearbeitet.

Hiervon ist das erste Hest in dieser Oster-Messe erschienen.

Der hohe Kunstwerth der architektonischen Reste des alten Griechenlands ist zu allgemein anerkannt, um hier noch etwas zu ihrem Lobe sagen zu dürsen. Ihre Verhaltnisse gelten jetzt fast allgemein als Muster einer schönen Architektur; eine genaue Bekanntschaft mit denselben ist daher jedem Architekten nothwen-

(4) I

lig.

dig, und der eigene Belitz ihrer Abbildungen muls ihm . Sie haben mehrentheils die Größe der Original-Kupfer

außerst wünschenswerth seyn.

die Englander Stuars, Revert, Chandler und Pars haben Abbildungen davon in prächtigen Kupferwerken ge. Raums geschehn. Um einen anschaulichen Begriff des liefert: Les raines des plus beaux monumens de la Grèce etc. par Leroy, 2 Theile in Fol. mit 61 Kupfern; the antiquivies of Athens by J. Stuars and N. Revett, 3 Theile in Fol. mit 231 Kupfern; und Jonian antiquities by R. Chandler, N. Revett and W. Part, 2 Theile in Fol., wo im 2ten Theile 21 Kupfer die Abbildungen alter Gebäude Griechenlands enthalten. Neuere Reisende haben zum Theil Ichon mehrere Nachträge dazu geliefert, wie der Graf Choiseul - Gouffier in dem bis jetzt erschienenen ersten Theile der voyage pittoresque en Grèce etc.; zum Theil lassen sie, in versprochenen Werken, noch eine gute Nachlese hoffen.

Jene Werke find abor, in Hinficht auf das allgemeine Bedürfniss, viel zu kostbar - Stuart's Werk allein kostet in Deutschland 145 Rthlr. — und können nur das Eigenthum großer Bibliotheken und einiger reichen Privatpersonen seyn. Sehr viele Künstler müs-Ten daher entweder gänzlich unbekannt mit jenen herrlichen Vorbildern bleiben, oder, wenn ihnen ihre Ansicht auf großen Bibliotheken verstattet ist, dem Studium derselben viel Zeit aufopfern. Diesem Mangel durch die Bearbeitung eines Werks abzuhelfen, welches durch einen geringen Preis das Eigenthum jedes Künstlers werden kann, und ihm jene Werke entbehrlich macht, war daher seit vielen Jahren mein Vorsatz, den ich auch bereits in den Jahren 1805 und 1806, in einer weitläufigen Anzeige, bekannt gemacht habe. Die darauf erfolgten, für Kunstunternehmungen sehr ungünstigen, Zeitumstände haben bisher die wirkliche Herausgabe verhindert; aber aufgefordert von mehreren Künstlern, wage ich sie jetzt, trotz ienem noch fortwährenden Hindernisse, und übergebe hiemit den Anfang des Werks den Künstlern und Kunst-

Dieses Werk wird die Darstellung aller, bis jetzt bekannt gewordenen, in Griechenland zerstreuten architektonischen Ueberreste, als zu Athen, Salonichi, Corinth, Sunium, Eleulis, Nemea, auf den Inseln Aegina, Delos u. f. w., nebst den daran befindlichen Sculpturen, enthalten, bey deren Bearbeitung die oben gedachten Werke, die Reifebeschreibungen, die Schrifsen der Alten, kurz alle nur darauf sich beziehenden Schriften mir zur Grundlage gedient haben, vorzüglich Stuart's Werk und der hieher gehörende Theil von Chandler's Jouisa Antiquities, deren Abbildungen mit der größten Genauigkeit und ohne dié geringste Auslassung darin aufgenommen worden find. In Anschung des Prachtvollen wird zwar meine Ausarbeitung jenen trefflichen Werken nachstehn; dagegen habe ich mich aber bemüht, ihr durch Berichtigung mehrerer in jene Werke sich eingeschlichenen Fehler, und durch Hinzufügung der Säulen-Verhältnisse nach Model, einen Vorzug vor denfelben zu geben.

Die architektonischen Gegenstände werden in gut gestochenen und radirten Conturen geliefert werden,

behalten, und nur bey denen, die, unbeschadet der Der französische Architekt Leroy, vorzäglich aber 'Deutlichkeit,' verkleinert werden konnten, wie auch bey den Sculpturen, ist solches zur Ersparung des gegenwärtigen Zustandes dieser Trümmer zu geben, werden die, in jenen Werken befindlichen, Ansichten in verkleinerten Nachbildungen von dem rühmlichst bekannten Künstler F. Frick, in Aqua tinta gearbeitet, geliefert werden. Einige Kupfer werden auch Plane und Karten von Städten und Gegenden, z.B. von Athen, ihrer Acropolis, der insel Delos u. s. w., zur bessern Vorstellung der Lage der Trümmern enthalten, und eine detaillirte Karte Griechenlands mit den alten und neuen Namen seiner Städte u. s. w., auf welcher die Lage der in demielben noch vorhandenen Trümmern und die Wege der mehrelten Reisenden angegeben find, wird zu Ende des Werks geliefert werden.

Der Text wird alles enthalten, was man in den verschiedenen hieher gehörenden Schriften zerstreut findet, wird jede Trümmer, sie mag durch Zeichnungen oder nur aus Beschreibungen bekannt seyn, in Hinlicht ihrer Architektur, ihrer Geschichte bis auf die jetzige Zeit u. f. w. beschreiben, genau die Quellen angeben und eine vollständige Literatur dieses Ge-

genstandes liefern.

Das Ganze wird aus \$8 Kupfertafeln, auf halbes Bogen des großen Schweizer - Realpapiers gedruckt, und aus ungefähr 40. Bogen Text, zur größern Bequemlichkeit in 4to gedruckt, bestehen. Die Kupser erscheinen in 6 Hesten, und das vorliegende erste von 8 Kupfern mag als eine Probe der Bearbeitung dienen. Die andern, jedes von 16 Kupfern, werden in Zwischenräumen von 4 zu 4 Monaten folgen, so dass des Ganze zum ersten Januar 1811. beendigt seyn wird. Erst mit dem letzten Hefte erscheint der Text, theils um ihn so vollständig als möglich zu machen, theils auch, um die Stärke der Auflage besser bestimmen Jedem Hefte wird indessen eine kurze Erläuterung der darin enthaltenen Kupfer beygefügt seyn. Eine gute französische Uebersetzung des Textes wird zugleich mit demselben erscheinen.

Die Pränumeration, die bis zum ersten Januar 1810. offen bleibt, beträgt auf das Ganze 6 Fr. d'or, welche entweder sogleich beym Empfange des erftes Hefts, oder in mehreren Terminen, nämlich immer mit 1 Fr. d'or beym Empfange jedes Hefts entrichtet werden kann. Der nachmalige Preis wird & Fr. d'or feyn. Die Namen der Herren Pränumeranten werden dem

Werke vorgedruckt.

Diejenigen, welche dieses Unternehmen durch Annahme der Pränumeration gütigst unterstützen wollen, erhalten für ihre Bemühung das 10te Exemplar frey. Hier in Berlin nehme ich selbst die Pranumeration an; muss jedoch bitten, Briefe und Gelder zu frankiren, und bey Bestellungen bestimmt anzugeben, ob das Werk mit deutschem oder französischem Text verlangt wird, auch ob etwa die Kupfer, zum Tuschen, auf hollandisches Papier abgedruckt werden sollen, in welchem Falle das Exemplar um 1 Fr. d'or theurer

feyn würde. Pränumeration anzunehmen haben lich auf schönes Papier in gleichem Formate gedruckt. Am gefällig erboten:

Ende des Werks beider Ausgaben ist ein vollständiges

In Braunschweig die Buchhandlung von Bremer's Erben.

- Breslau Hr. Kunst- und Buchhändler Korn.

- Caffel Hr. Hofrath Volkel.

— Danzig Hr. Professor Breysig. — Dresden Hr. Hofrath Bötticher.

- Elbingen Hr. Deich-Inspector Gunther.

- Hamburg Hr. Buchhändler Perthes.

Hildesheim Hr. Landbaumeister Held.
 Königsberg Hr. Buchhändler Nicolovius.

- Konigsberg Hr. Buchandler Nicolovius.
- Leipzig Hr. Buch- u. Kunsthändl. Fleischer.

- Magdeburg Hr. Kunsthändler Kretschmar.

- Mannheim Hr. Bau-Inspector Dyckerhoff. - Nürnberg Hr. Kunsthändler Frauenholz.

- Paris und Strasburg die Buchhandl. von Levrault, Schöll et Comp,

- Stettin die Nicolai'sche Buchhandlung.

- Weimar das Fürstl. Sächs. Landes-Industrie-Comptoir.

- Wien das Kailerl. Kunst- und Industrie-Comptoir.

Findet mein Unternehmen Beyfall: so werde ich die Abbildungen aller, in verschiedenen Ländern noch vorhandenen, Ueberreste in einzelnen Werken, so dass jedes die Trümmern eines Landes, als Klein-Asiens, Gross-Griechenlands, Siciliens, Aegyptens u. s. w. umfast, in eben der Art bearbeitet, und in der angegebenen Ordnung folgen lassen.

Berlin, den 1. May 1809.

Fr. Rabe,

Königl. Preuß. Ober - Hof-Bau - Inspector. Kronenstraße Nr. 59.

Bey Fr. Wilmans in Frankf. a. M. ist erschiemen und in allen Buchhandlungen zu haben:

> Le nonveau Robinfon par Mr. Campe,

traduction revue et corrigée d'après la dernière edition originale, enrichie de notes allemandes et d'un

vocabulaire complet par J. B. Engelmann.

Troisième Edit. entièrement retouchée. 3. 1 Rthlr. oder 1 Fl. 48 Kr.

Robinfanthe Younger by Mr. Campe,

translated from the German, revised and corrected, to which is added a german explination of the words. Second edition. 2. 1 Rthlr. 2 gr. od. 2 Fl. 24 Kr.

Beide Uebersetzungen haben alse Eigenschaften, die man von einem zweckmäsigen Lesebuche für Kinder, welche die Französische oder Englische Sprache erternen sollen, erwarten kann. Der Werth des deutschen Textes ist längst entschieden; die Uebersetzungen sind im Geiste beider Sprachen geschrieben, und auf schönes Papier in gleichem Formate gedruckt. Am Ende des Werks beider Ausgaben ist ein vollständiges Wörterbuch aller darin vorkommenden schwierigen Ausdrücke.

Bey Dunker u. Humblot, Buchhändler in Berlin, ist erschienen:

Buchhok, Fr., Idee einer arithmetischen Staatskunst, mit Anwendung auf das Königreich Preussen in seiner gegenwärtigen Lage. 8. geh. 1 Rthlr. 12 gr.

ner gegenwärtigen Lage. 2. geh. 1 Rthlr. 12 gr. Michaelis, J. F., Fibel, oder erste Vorübung zum Lesen und Denken; zum Gebrauch derer, welche nicht durch das Buchstabiren zum Lesen führen wollen. Mit einer Vorrede vom Probst Hanstein. Mit 24 Holzschnitten von Gubitz. 2. gebunden 4 gr.

 Versuch einer verbesserten Lesemethode; oder die Kunst, das Lesen ohne das Buchstabiren zu erlernen.
 Eine Anleitung zum Gebrauch der Fibel. 2. ge-

bunden 3 gr.

Pharus; eine Zeitschrift für Politik, Philosophie und Literatur, in zwanglosen Heften, 1. Bandes 1 n. 2tes Heft. gr. 8. geheftet. Jedes Heft 20 gr.

Praxede, oder der französische Werther; übersetzt von Saul Ascher. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

Tacitus Annalen, übersetzt vom Prof. Schlitter. 1r Bd. g. 1 Rthlr. 4 gr.

Namp's Schulbibliothek. 3te ganz umgearb. Aufl. 8.

Harder's Lieder aus dem Krummacher'schen Festbüchlein. 18 Hest. Querfol. 16 gr. (Partiepreis bey 12 Exempl. 13 gr.)

find an alle gute Buchhandlungen so eben versandt.

Duisburg, im Junius 1809.

Bädeker und Kürzel.

So eben find erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Arnoldi, Wilh. Julius von Werden; ein komischer Reman mit einem saubern Titelkupser von Lowe. 2.
1 Rthlr. 3 gr.

Willdenew, Dr. C. L., Horsus berelinensis, sive icones et descriptiones plantarum minus cognitarum horti regii academici berolinensis. Fasc. VIII., cum tabulis aeneis XII coloratis. Fol. maj. 4 Rthlr. 4 gr.

Schüppel'sche Buchhandlung in Berlin.

## III. Auctionen.

In Marburg soll den 14ten August und folgende Tage die ausgewählte Bibliothek des verstorbenen Professor jur. Weis öffentlich verauctionirt werden.

Den Catalog findet man und Aufträge übernehmen durch portofreye Briefe

in Leipzig Hr. Magister Stimmel und Hr. Preelemeter Weigel;

.:•

in Frankfurt a. M. Hr. Buchhändler Simon und Hr. Antiquar Hacker;

in Nürnberg die Lechnersche Buchhandlung; in Marburg die Kriegersche Buchhandlung.

Zu Helmftädt den 15ten August und solg. Tage wird die Bibliothek des Geh. Justiz-Raths Höberlin öffentlich verkauft werden.

Der Catalog ist an die Buchhandlungen und Antiquare verlandt, Auftrage besorgt der Buchhandler

C. G. Fleckeisen.

## IV. Vermischte Anzeigen.

An die Herren Subscribenten von Doctor Gall's Anatomie und Physiologie des Nervensystems überhaupt, und des Gehirns insbesondere.

Als Herr Doctor Gall im Jahr 1805. eine Prachtausgabe seiner Lehre über die Verrichtungen des Gehirns u. l. w. ankündigte, glaubte er das Ganze in einem einzigen Band in groß Quart abhandeln zu können. Allein eine Menge Erfahrungen, welche er seitdem auf seinen Reisen in einem großen Theil von Europa gesammelt hat, und die Erörterungen, zu welchen ihn die Einwürfe seiner Gegner veranlasst haben, erlauben nicht mehr, seine Lehre in einen Band zusammen zu drängen. Durch die vielen Entdeckungen in der Hirn- und Nerven-Anatomie ist es nothwendig geworden, von dem ersten Plan abzuweichen, und mit der Physiologie, oder der Lehre über die Verrichtungen des Hirns und des Nervensystems, die Anatomie oder die Lebre über den Bau desselben zu verbinden.

Herr Doctor Gall hat sich daher genöthigt gesehen, sein Werk in wer Theile zu theilen, wovon der eine vorzüglich der Anatomie, der andere aber insbesondere der Physiologie gewidnet ist. Beide Theile machen aber um desto mehr ein unzertrennliches Ganzes aus, als bey der anatomischen Abhandlung über die Nerven überhaupt zugleich die Physiologie derselben damit verbunden worden ist, und in der besondern Abhandlung über die Verrichtung des Hirns immer auf Me anatomischen Tafeln des Gehirns selbst zurückgewiesen wird. Dagegen bleibt aus diesem Werke der bloss polemische Theil weg, weil Herr Doctor Gall in der mit Anmerkungen begleiteten Ausgabe seines an das französische National-Institut gerichteten Memoire auf alle Einwendungen der Gegner seiner anatomischen Entdeckungen hinlänglich geantwortet hat, und sich also in dem Hauptwerke bloss darauf bezieht. Auch hat die Größe der Kupfer erfordert, daß wemigstens die Prachtausgabe in Folio gedruckt würde: . da aber die Zeitumstände nicht verstatteten, zwey Prachtausgaben zu veranstalten, nämlich eine deutsche und eine franzölische, wie die anfängliche Ablicht war, so hat man sich, um alle Nationen zu befriedi-

gen, für die französische Sprache bestimmt, und die Prachtausgabe erscheint nun in dieser Sprache. Der französische Text ist vom Hetrn Doctor Gall theils selbst in dieser Sprache redigirt, und von einem der Sache kundigen Franzosen revidirt, theils aber auch unter den Augen des Verfassers übersetzt und von ihm verbessert worden, so dass er so gut als Original angelehen werden kann, wie der deutsche Text,

Da ich vom Herrn Doctor Gall den Auftrag erhalten habe, den Herren Subscribenten, welche durch ihre Vorauszahlung das Unternehmen begünstigt haben, die ihnen zukommenden Exemplare auszuliefern: so bitte ich dieselben, sich gefälligst mit mir darüber in

Correspondenz zu setzen.

Der erste Band des Werks vom Herrn Dr. Gel erscheint in vier Lieferungen, wovon die zwey ersten bereits ausgegeben, die zwey folgenden aber bis Ende Julius erscheinen werden. Der Preis der vier Lieferungen, in groß Folio, auf geglattetem franzosischen Velinpapier (grand - jesus velin) mit den ersten Abdrücken der Kupfer, ist 240 Livres oder 110 Gulden deutsch Geld; die Pränumeranten erhalten aber dieselben um 90 Gulden. Ich bitte sie daher, gegen Auslieferung des Pranumerationsscheins, die zwey ersten Lieferungen bey mir abholen zu lassen, oder mir anzuzeigen, auf welche Weise sie ihnen adressirt werden sollen, auch nach Empfang der sweyen Lieferung das an ihrer Vorauszahlung Fehlende mit 45 Gulden bey mir nachzutragen, und dagegen die dritte und vierte Lieferung in Empfang zu nehmen. Um jedoch des Vortheils des herabgesetzten Preises zu geniessen, ift et nothwendig, dass die Herren Subscribenten sich darüber directe an mich, ohne Dazwischenkunft einer Buchhandlung, wenden.

Die Subscribenten der Ausgabe auf ordinär Papier haben die Wahl zwischen dem französischen und deutschen Text. Ersterer ist in 4to, letzterer in 8vo; zu jedem werden die Kupser in Folio auf Velinpapier geliesert.

Der Preis der vier Lieferungen auf ordinar Papier in einer oder der andern Sprache ist 120 Livres oder 55 Gulden, für die Herren Subscribenten aber 45 Gulden. Sie haben also beum Empfang der zwernen Lieferung 15 Gulden nachzutragen. Diesenigen Herren Subscribenten, welche, der Vollständigkeit halber, auch das an das Institut gerichtete Memoire, nebst den dazu gehörigen Untersuchungen, zu besitzen wünschen, können es bey mir in französischer Sprache um 12 Livres oder 5½ Gulden erhalten. Dieser Preis gilt aber nur für die Subscribenten des größern Werks.

Endlich ersuche ich auch noch die Herren Pranumeranten um die Einsendung ihrer Namen, Charaktere und jetzigen Ausenthalts, damit dieselben dem Werke beygedruckt werden können.

Paris, am 1. Junius 1809.

F. Schoell, Buchhändler, rue des fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois. Nr. 29.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 20. Julius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

### ERDBESCHREIBUNG.

WEIMAR, im Industrie-Compt.: Bibliothek der neuesten und wichtigsten Reisebeschreibungen, zur Erweiterung der Erdkunde nach einem systematischen Plane bearbeitet und in Verbindung mit einigen andern Gelehrten gesammelt und herausgegeben von M. C. Sprengel, fortgesetzt von T. F. Ehrmann. — Drey u. dreysigster Bd. 1807. 8.

lefer Band enthält I. Jacob Grant's, königl. großbritannischen Schiffs - Lieutenants, Bericht von einer Entdeckungsreise nach Neu-Sud-Wallis. Gethan m dem Schiffe Lady Nelson in den Jahren 1800., 1801 u. 1802. Aus d. Englischen. 204 S. - Nichts beweift mehr die großen Fortschritte der Britten in der Schiff-, Bau- und Regierungskunft, als dass ein so kleines Schiff, wie Lady Nellon, das nur 60 Tonnen enthielt, und nicht mehr als 15 Mann am Bord hatte, auf Entdeckungen an der Küste von Nordholhand ausgeschickt wurde, und die Fahrt und den Zweck der Reise glücklich vollbrachte. Das Schiff war nach einer 1774. von dem Schiffscapitan Schank gemachten Erfindung mit 3 beweglichen Kielhölzern (fliding keels) versehen, um über Klippen und Untiefen leichter binweg zu gleiten, welche Bauart auf der Reise als sehr nützlich erprobt ward. Die Mannschaft hatte fich um drey vermindert, unter denen der Schiffssimmermann war, ehe das Schiff England verließ. Er. G. trante der Stärke des nen gebauten Schiffes und seinen Reisepässen an alle Mächte, mit denen England damals im Kriege begriffen war. Sein Glücks-Rern enthob ihn der Gefahr, von den Feinden zur See genommen zu werden, und der Nothwendigkeit, bey Rürmischen Wetter in einen feindlichen Hafen einzukufen, und er hatte keine Gelegenheit, zu erfahren, 🍑 und wie weit seine Pässe respectirt seyn würden. Br legte zuerst in Porto Praya auf St. Jago, einer der Cap Verdischen Inseln an, um frische Lebensmittel und Wasser einzuziehen, worin ihm der portugießiche Gouverneur allen möglichen Beystand leistete. Der Unterbootsmann, der unter der Mannschaft Unruhen angestiftet batte, ward an die Regierung abgeliefert, um auf dem nächsten hier anlandenden englischen Schiffe nach England zurückgebracht zu werden. Bey den Excurhonen in das Innere der Infel, um Guineewogel zu jagen, waren die Einwohner, die durch das wollige Haar und platte Nalen ihre afrikanische Ab-Kunft verrathen, übrigens fehr eifrige Katheliken A. L. Z. 1909. Zweyter Band.

find, sehr gastfrey gegen die Fremden. Wilde Ziegen, Kühe und Schweine find außer Affen und Katzen die einzigen Thiere der Insel (S. 31.). Hr. G. kaufte einen Ochsen, besterte sein Schiff aus, follte seine Fässer mit Wasser, nahm mit Bewilligung des Gouverneurs zwey junge Leute in seine Dienite, so dass die gesammte Mannschaft aus 12 Personen bestand, und segelte weiter. Im Julius kam er wohlbehalten, ohne an Segeltuch oder Takelwerk etwas verloren zu haben oder beschädigt zu sehen, am Vorgebirge der guten Hoffnung an, wo er auf Befehl den Sommer, bekanntlich die der nördlichen Hälfte unserer Erdkugel entgegengesetzte Jahrszeit, abwarten muste. Die Mannschaft ward mit einem Dr. Brandt, der als Schiffsarzt vorher gedient hatte, einem Zimmermann (denn Hr. G. hatte es gewagt, ohne einen so nothwendigen Menschen aus England abzusegeln) und einem trefflichen Seemann, einem gebornen Dänen, vermehrt, und würde noch viel zahlreicher geworden seyn, wenn Hr. G. alle' hätte mitnehmen wollen, die fich meldeten. Beynahe follte man glauben, Hr. G. hätte Hottentotten und' Buschmänner für eine und dieselbe Nation gehalten. (S. 54.) Was daselbst von der Gesichtsbildung gesagt wird, gilt nur von den Buschmännern. brittischen Tapferkeit und Gewandheit zur See findet fich ein Beyspiel S. 56. Im October segelte das Schiff aus der fallchen Bay, und erreichte im December im 38° füdlich und 141° 20' östlich die westliche Küste von Neuholland. Von hier bis an Cap Wilson, welches die südlichste Spitze von Neuholland ist im 39° 4 Südbreite, hat Hr. G. die auf 5 Längengrade fich erstreckende Küste zwey Mal untersucht, welches vor ihm kein anderer Seefahrer gethan hatte. Denn die Entdeckungen des Hn. Bass, der von Sydney Cove aus zuerst die Existenz einer Strasse zwischen Neuholland und Van Diemens Land zur Gewissheit brachte, hörten bey Cap Wilson auf. Hr. G. wurde einige Monate nach seiner Ankunst in Port Jackson aufs Neue zur Unterfachung der erwähnten Külte auf demfelben Schiffe, aber mit andern Matrofen, abgelchickt. und ihm eine Schaluppe zur Begleitung und unter seinem Befehle mitgegeben. Um die Jarvis - Bay, wo er zuerst einlief, als er aus Sidney-Bucht abgesegelt war, find die Wilden sehr handfest, von starkem Muskelbau, neugierig, gewandt im Regieren ihrer Ka-nots. Dals he Menschenfresser find, ist dem Vf. aus den Thatfachen, die ihm als Beweise mitgetheilt wurden, nicht klar geworden. Für die Craniologen ist (4) K

die von Hn. Thomas, einem englischen Wundarzt, abgefasste Beschreibung des Craniums eines Neuholländers interessant. (S. 128.)' Um Cap Willon liegen einige Insela, wo Plätze zum Empfang der Gartensämereyen, die aus England mitgebracht waren, zurecht gemacht wurden. Wie weit Hr. G. auf der zweyten Fahrt westlich vom Cap Wilson gekommen sey, itt aus der Uebersetzung nicht deutlich genug zu ersehen. Vermuthlich giebt das Original, wovon Hr. Ehrmann eine Abkürzung geliefert bat, hierüber mehr Aus-. Schade, dass das Ende des K. Georgs Sund, welches auf der ersten Fahrt mit dem Auge nicht erreicht werden konnte, auf der zweyten kein Gegenstand der Untersuchung gewesen ist. Der Vf. gesteht selbst, dass er seinen Aufträgen nicht nach Wunsche Genüge geleistet hat, und entschuldigt fich mit der ungünstigen Witterung. Nach der Zurückkunft in Port Jackson im May 1801. wurde Lady Nelson zu verschiedenen Diensten längs der Küste der englischen Colonie beordert. Die Producte an den Ufern des Hunterflusses wurden untersucht. Hier find Kohlen (Steinkohlen: denn Braunkohlen, diese niedrigere Gattung, kennt der Engländer nicht), Kupfer- und reichhaltiges Eisenerz, Bäume, den Eschen nicht unähnlich, und vortreffliche Fische. Der Buschwilde, der von den Küstenbewohnern verachtet wird, scheint eine merkwürdige Varietät des Menschengeschlechts zu seyn. Wie viel wird hier noch entdeckt werden, wenn sich die Kolonie immer mehr über das feste Land ausdehnen wird! Der Vf., missvergnügt über Kränkungen und fehlgeschlagene Erwartung, begab fich am 9. Nov. 1801. an Bord eines Schiffes, welches mit Kohlen und Holz beladen über Cap Horn nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung bestimmt war, und kam hieselbst am 1. Apr. 1802. an. Windstillen machten die Reise langweilig, und weil es an Pro-viant fehlte, gefährlich. Noch in demselben Monat kehrte er am Bord eines königlichen Schiffes nach England zurück. Unter den Weltumseglern behauptet Hr. G. eine Stelle, wenn gleich, wir wissen nicht, aus welcher Urfache, feine geliebte Lady Nelfon nicht von ihm zurückgebracht ist.

II. Beschreibung der Insel Helena. Nach ihrer geo. gnostischen Beschaffenheit und Bildung nebst Nachrichten von dem Klima, der Naturgeschichte und den Bewohnern derselben. Aus dem Englischen. Mit einigen Anmerkungen herausgegeben von T. F. Ehrmann. S. 194. Diese unter dem 16ten Grade der südlichen Breite, und fast in der Mitte eines ungeheuern Oceans gegen 200 geograph. Meilen von der Westkuste Afrika's liegende Insel wird oft von den aus Ostindien heimkehrenden englischen Schiffen besucht, versorgt sie mit Erfrischungen, und dient den Anlandenden zur Erholung von der zurückgelegten, und zur Stärkung ihrer Gesundheit für die bevorstehende Reise. Der anonyme Vf. verweilte hier fünf Wochen. Dieser lange Aufenthalt und die guten physikalischen Kenntnille letzten ihn in Stand, eine bellere und ausführet lichere Beschreibung zu liefern, als wir sie bisher von den weniger unterrichteten oder nur flüchtig be-

obachtenden Reisenden erhalten haben. Im 1. und 2. Kap. wird die Entstehung der Insel durch unterirdiiches Feuer, obgleich man nirgends einen Krater endeckt hat, aus der ganzen Anficht, den Schichten und Lagen, woraus fie besteht, aus den verschlackten. löcherigen und verglasten Steinen, welche die Oberfläche bedecken, aus den parallel laufenden Schichten von Bafaltfelfen, vulkanischen Kohlen und zerspaltenem Thon, die den Hauptkörper der Hügel ausmachen, und so viele Eruptionen der Vulkane anzuzeigen scheinen, erweislich gemacht. Die Insel Ascention ift auf dieselbe Art gebaut, und hat ein eben so rauhes und trauriges Ansehn, zum Beweise, dass einst, und vielleicht in verschiedenen Perioden, große Explosionen auf dem Meere durch das Feuer geschehen find. Auf St. Helena haben fie schon seit langer Zeit aufgehört. Seit der Entdeckung derfelben ist man kein Erdbeben, noch irgend ein Zeichen verspürt, dass brennbare Stoffe in oder neben ihr vorhanden find. 3. Kap. Klima. Die Hitze ist nicht übermäßig groß, obgleich die Insel von Gehölz gant entblöset ist; im Jakobsthale steigt das Thermometer nie über 84 Grad, und auf den Höhen fällt es nie unter 54. Obgleich man von der beynah 2700 Fuß über die Meeresfläche hohen Lage der Insel und von den Ausdünstungen des Meeres in einem warmen Himmelsftriche erwarten sollte, dass es nicht an Re gen mangeln könnte, so ist doch die Dürre so groß, dass zuweilen in drey Jahren, kein Regen gefallen ik Die Urlachen find nach dem Vf. 1) die große Einformigkeit der Temperatur und die Beständigkeit der Südost-Passatwindes, welcher das ganze Jahr bis durch, einen kurzen Zeitraum ausgenommen, weba) der Mangel an Land und Seewinden und an regi mälsigen periodilchen Winden; 3) die Entlegenbei anderer Länder und die unbedeutende Größe der 🗗 iel; 4) die nackte Oberfläche derfelben. Durch Vergleichung mit Indien wird dieses noch mehr ins Licht Der Ueberflus von vortrefflichem Wallet und die gelunde Luft, die in tropischen-Länders selten ist, machen die Insel zu einer für die Flotte der oftindischen Compagnie sehr wichtigen Station. 4. Kap. Producte. Nicht über 9 oder 10 verschiedens Arten von Stränchen und Bäumen, von denen einige eigenthümlich seyn sollen, wohin der Farrenkrautbaum gehört. Einheimische Bäume und Gefrische waren sonst häufiger. Man hat sie durch indikes Fruchtbäume zu ersetzen gelucht, die zum Theil gu fortkommen. In dem Garten des ehemsligen Gow verneurs Brooke sah der Vf. Gewächse fast aus allen Gegenden der Welt, die fich hier gut klimatifirtes Ein Insekt, das mit den Reben des Constantiaweins aus dem Cap der guten Hoffnung, oder mit Straucharten sus Isle de France eingebracht ist, hat fast alle Parfichbaume verwültet, und die Verluche, es 211 vertilgen, find bisher vergebens gewesen. Zur Zeit find nur die im Innern liegenden Hügel und die Thiler, die fie bilden, angebaut, und das Uebrige gewährt einen treurigen und öden Anblick. Eine Ge islicheft wollte eine allgemeine Verbellerung.

Einwohner find theils nicht zahlreich genug (es find ihrer nicht viel über 2000, mit Inbegriff von 500 Soldaten und 600 Schwarzen), theils zu unvermögend, als dass die guten Zwecke könnten erreicht werden. Die verschiedenen Palmenarten, unter denen die Kokospalme die nützlichste ist, würden in den am Meere liegenden Thälern gedeihen. Es werden noch andere Bäume anzupflanzen gerathen. Auch könnten auf künstlichen Wiesen nützliche Hränter angebaut werden. Man mülste aber auch gegen die anhaltende Dürre, nach dem Beyspiele der Hindus und Carnatie, Teiche und Wasserbehälter anlegen. 5. Kap. Bewohner. Wer des ungewillen Zustandes, des ewigen Wechfels der Dinge in Europa müde, oder aus Abschen der Gräuelscenen, die nur in einem Lande aufhören, um, wie es scheint, in einem andern mit desto größerer Wuth erneuert zu werden, in diesem abgelegenen Winkel der Erde Ruhe und Zufriedenheit suchen wollte, und unter einem glücklichen Völkchen zu leben wähnte, würde in seiner Erwartung getäuscht werden. Die meisten sehen sich als Verwiesene an, haben, wenn keine brittischen Schiffe im Hafen find, Langeweile, und sehnen fich nach einem andern Zustande. Der Garten - und Akkerbau wird durch eine unzählige Menge von Ratten, die mit englischen Schiffen angekommen seyn follen, sehr gehindert, und ohne Zufuhr vom Mutterlande würden die Einwohner wegen der Subfiftenz in Verlegenheit seyn. Ein Glück ist es, dass das die Insel umgebende Meer ausser der Schildkröte, noch 70 verschiedene Arten von essbaren Fischen liefert. Die Sklaverey der Neger ist ganz abgeschafft. Vor Stürmen und übler Witterung, die den Schiffen auf dem Cap so gefährlich find, gesichert, gehen die Schiffe hier zu allen Jahrszeiten vor Anker. Allein man kannifich nur der Infel im Strome der Paffatwinde, und nicht ohne Mühe nähern; nur an der über dem Winde liegenden Seite ankern; fie ganz verfehlen, weil he auf dem weiten Ocean nur einen unbedeutenden Punkt ausmacht, und was des Schlimmste ist, nur wenige Bedürfnisse befriedigen. Dessen uneachtet gewährt fie dem Seefahrer viele Erquickung. Nicht sowohl die Anmerkungen des Herausgebers Ldenn diese find der Zahl und dem Gehalte nach unbedeutend), als die Zugaben verdienen erwähnt zu worden, nämlich G. Forster's, Makintosk's und Lang-Redt's Nachrichten von dieler Infel. Das Kupfer giebt eine Anficht der Stadt und des Hafens.

(Die Fortfetsung folgt.)

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

Ulm, gedr. b. Wagner: Anweisung zur Schutzpokkenimpfung, vorzüglich für Wundärzte. Joh. Evang. Wetzler, königl. baierschem Medizinalrathe zu Ulm. 1807. 45 S. 8. (8 gr.)

Es ist schon in unserer Zeitung mehrmals bey

weit der Boden fie verstatter, einführen. Allein die Wunsch gezusert worden, dass dech die Kuhpokken-Impfung von niemand anders, als mur allein von Aerzten geschehen möchte. Auch der Rec. dieser Anweisung kann nicht umbin, den Tadel zu erneuern, welchen die Zulassung der Kuhpocken-Impfung durch Chirurgen, Geistliche und jeden andern, der Lust dazu hat, mit allem Rechte verdient. Die Impfung an fich kann freylich leicht von Layen verrichtet werden; aber ist denn weiter bey der Kuhpocken-Impfung nichts, als die kleine Operation der Impfung zu berücklichtigen? Der Raum verbietet es Rec., fich hier in das De-tail jener Rückfichten einzulassen; es ist aber schon so oft und einleuchtend über die Unzuläsigkeit der Kuhpocken-Impfung durch Layen geschrieben worden, dass es den Rec. Wunder nimmt, dass sich noch immer selbst Aerzte finden, welche diesen Gegenstand so leichtsinnig betrachten, dass sie die Kuhpocken-Impfung Layen aller Art überlassen.

> Rec. kann deshalb auch das Unternehmen des Vfs. der vorliegenden Schrift nicht billigen, so forgfältig dieser auch übrigens alles die Kuhpocken-Impfung betreffende zulammengestellt hat.

#### HANDLUNGSWISSENSCHAFT.

1) MAGDEBURG, b. Hessenland: Die doppelte Buchhaltung nach dem deutschen und italiänischen System, in Vergleichung mit der einfachen Buchhaltung. Für angebende Kaufleute, Fabrikanten und Geschäftsmänner u. s. w. Von Christ. Friedr. Hoff, Stifter der neuen Handl. Schule. 1805. VIII S. u. 36½ Bog. 4. (2 Rthlr. 20 gr.)

2) HELMSTADT, b. Fleckeisen: Erster buchhalteri. scher Vortrag eines dreymonatlichen fingirten Handlungs-Geschäftes, als Leitfaden eines zweckmäsigen handlungswissenschaftlichen Unterrichtes auf Universitäten und (?) Schulen. Von Dr. Friedr. Schulz. 1806. XXIV S. und 7 Bog. 4. (1 Rthlr. 4 gr.)

Beide Schriften find in Führung der Prima-Notiz-Bücher im Wesentlichen gleich, nur in der Ausführung des Ganzen merklich verschieden.

Nr. 1. fängt damit an, die Lefer des Buchs zu verfichern, dass vor Erscheinung desselben keins vorhanden gewesen sey, das den Handlungsschülern to erspriessliche Dienste leiste. Diese Behauptung ist um so auffallender, da der Vf. doch gewiss die gründlichen Werke, die wir Helwig, Berghaus und Gerhard verdanken, kennt, ungeachtet er keinen dieser oder anderer Schriftsteller genannt hat. - Ohne uns jedoch näher darauf einzulassen, bemerken wir nur. dass die ganze Theorie des doppelten Buchhaltens, oder richtiger: die Erklärung der dahin gehörigen Haupt-, Hulfs - und Nebenbucher, von S. 3 - 16. Anzeige früherer Schriften über die Kuhpocken der vorgetragen wird. Diese Einleitung zerfällt in drey

Buchhalten überhaupt, und ihre Anwendung auf die. vielumfassende Titel und die Vorrede berechtigen. Handlung aus einander gesetzt, wobey, gleichsam im Vorbeygehn, Memorial, Callabuch und Hauptbuch genannt, dagegen das Brief-Copeybuch, Wechsel-Copeybuch, Facturen und Rechnungs-Copey., Cal- an, dass er gelehrte Kenntnisse mit vielen Erfahrun. culatur-, Waaren-Scontro-, Speditions-, Agio-, Handlungs - Unkosten -, Haushaltungs - Unkosten und Briefporto-Buch erklärt werden. Die zweyte Abtheilung, welche von den Buchhaltungsbüchern und ihren besondern Eigenschaften handelt, verbreitet sich über den Zweck und die Anwendung der Grundund Hauptbücher; a) bey der doppelten deutschen Buchhaltung des Memorial-, Cassen - und Haupt-Buohes u. a.; b) bey der doppelten italiänischen Buchbaltung; ebenfalls Jene, mit. Hinzufügung eines Journals. Beide Bücherklassen werden S. 11 - 15. erklärt. Die dritte Abtheilung befalst auf einer einzigen Seite die Darstellung des Unterschiedes und der größern Zweckmässigkeit der doppelten deutschen Buchhaltung in mittelmässigen, gegen die doppelte sogenannte italiämische Buchhaltung in großen Handlungen oder Geschäften. Jetzt folgen, ohne vorangehende historischchronologische Beschreibung der kaufmännischen Gegenstände, die in die Handlungsbücher eingetragen werden follen, die so eben unter a) und b) erwähnten, schematisch ausgearbeiteten 7 Grund - und Hauptbücher, wovon jedes besonders paginirt worden. Das Ganze der Handlung ist auf 6 Monate eingerichtet, und für einen Kaufmann in Berlin bestimmt. Dessen ungeachtet wird bey jedem Posten - oder Rechnungsschlusse die Währung preuß. Courant gesetzt, die sich von selbst versteht, weil alle fremde Valuten darauf reducirt worden, mithin, wie die Benennung der Orte, wo die Handlungsfreunde des Kaufmanns wohnen, völlig überflüssig find. Der Abschluss der Buchhaltungsbücher und die Extrahirung, sowohl der monatlichen, als der General-Bilanz, findet sich nach dem auf deutsche Art in doppelten Posten geführten Hauptbuche S. 26 — 33., wo Formulare zu rohen und General-Bilanzen zugleich ertheilt werden. Zuletzt folgen A. das Hauptbuch, nach einfacher Buchhaltung geführt; dann B. das Waaren-Scontro, und endlich C. das Rechnungs-, Copieen-, Facturen- und Calculations - Buch, schematisch ausgearbeitet. und Vortragsmethode ist den obgedachten Lehrern und dem des Hn. Andreas Wagner in Leipzig ähnlich; aber in der Theorie und in der wissenschaftlichen Beschreibung des doppelten u. a. Buchhaltens wird dieses Buch so lange den Musterschriften, die wir den oben genannten Männern verdanken, nicht beykommen, als Hr. H. nicht alle die Bedingungen erfallt,

Abtheilungen. In der ersten S. 3 - 10. wird das die von einem Werke erwartet werden, worn der Druck und Papier find gut; auch ist das Buch, wis. Nr. 2., mit lateinischen Typen gedruckt. Dem Vs. dieser zweyten Schrift merkt man es sogleich. gen des praktischen Zeitgeistes und echter Humani-, tät für Bildung junger Leute verbindet. Rec. ist im. Ganzen mit dieser Schrift sehr zufrieden, besonders in Hinficht der Vorschläge, wie in Handlungs- und gelehrten Schulen der Unterricht in den Vorbereitungs-Kenntnissen der Handlungswissenschaft eingerichtet werden foll. Auch stimmen wir ihm völlig: darin bey, dass der in einigen Instituten in Anwendung gebrachte, allzu weitläuftig angelegte Lehrplan zu nichts weiter geführt hat, als dergleichen Anstalten gleichsam in ihrer Geburt zu ersticken. Die Erfahrung hat diess bisher zu oft entschieden. Hr. S. räth daher, vorzüglich Schönschreibekunst; kaufmännischen Geschäftsstil in deutscher, französischer und englischer Sprache; kaufmännisches Rechnungswesen in seinem ganzen Umfange, wohin Mass-, Gewichtund Geldkunde; die Lehre von dem Wechfelgesehäfteund die der einfachen und doppelten italianischen Buchhaltung gehört; Commerz-Geographie und Warenkunde; etwas Geschichte der Handlung und Schifffahrt; Accile- und Zollverfassung und einige Handlungs - Rechtskunde zu lehren; alles übrige, wie z. B. höhere Mathematik, Physik und Chemie, wäre völlig überstüßig; einige Kenntnis der Technologie müsse als Zugabe angesehn werden; aber Moral und feshon täglich in einer besondern Stunde recht nachdrücklich gelehrt und praktisch betrieben werden, um dem verderblichen Zeitgeiste dadurch entgezen au wirken. In den Vorschlägen: auf welche Art die handlungswiffenschaftlichen Vorlesungen auf Univerhtäten einzurichten seyn würden, pflichten wir Ha. S. völlig bey; nur darin nicht, dass er seinen ersten buchhalterischen Vortrag, der in einem praktisch ausgearbeiteten Memorial - und Kassenbuche belteht, die für drey Monate, in Bremen geführt, angenommen find, ganz ohne alle vorangeschickte Erklärung dieler Bücher, und einer Beschreibung der darin aufgenommenen mannichfaltigen Geschäfte, blos schematisch mitgetheilt hat. Rec. sieht den Zweck jener' erwähnten beiden Bücher nicht ein, die zwar dem geübten Buchhalter, nur nicht dem Anfänger is diefer Wissenschaft, in ihrer Ausführung einleuchten. Vielleicht wird Hr. S. die übrigen Bücher und eine passende Theorie dazu noch nachliefern.

# YE: LITERATUR - ZEITUN

Freydags, den 21. Julius 1809.

## WISSENSCHAFTLICHE WERKE

### ERDBESCHREIBUNG.

Eman, im Industrie-Comptoir: Bibliothek der meneften und wichtigften Reifebeschreibungen mon. M. C. Sprengel, dontgeletzti womi T. F. Ehr-

(Fortsetzung der in Num. 2001 abgebrochenen Kecansion)

. P. Bellaire's, Infanterie Hauptmann's bey dem Generalstabe der französischen Armee, Beskreibung der vormals venetianisthen Inseln and Besitzungen im ionischen Meere, oder der setzigen Republik der sieden vereinigten Inseln: Nebst einem kurzen Abriffe ihrer neueften Geschichte. Aus dem Französischen. hatte, mit keiner Sylbe gedenkt. Nicht lange vor der Mit einigen Anmerkungen des Ueberfetzers heraus- Belitznahme Corfus durch die Franzöllen war die Ingegeben von Theophit Friedrich Ehrmann. 1806. VIII n. fel von den Venetianern in fieben Cantone eingetheilt, 1918. Nicht bloß die, wie es feit dem Tillter Friedrich die nach den Hauptörtern benacht waren. Wie stark den 1807: heilsen muls, weiland Sieben Infeln Re- fie hevolkert ift, finden wir nirgends angezeigt. Jah. publik; fondern auch das ihr gegen über liegende Christoph Maier Beschreibung von Venedig, Leipzig Albanien wird von einem einsichtsvollen französ-11796. 3. Th. S. 414. zählte eine Stadt und 78 Dörfer schen Officier, der bey der Armee Division in der und Flecken auf der Insel. Sie scheint nachher zuge-Levante während der Jahre 1797-1799, in Diensten nommen zu haben. Denn der Vf. zählt außer der stand, beschrieben. Nicht blos der jetzige Zustand einen Stadt Corfu mit zwey großen Vorstädten, 11 dieser Gegenden wird von einem Augenzeugen be- Flecken und 118 Dörfer. Die Insel scheint an Wasser richtet, sondern da sie in den Homerischen Gedichten Mangel zu leiden. Es giebt gar keine schiffbare Flusse und andern Werken der Alten eine nicht unbedenund andern Werken der Alten eine nicht unbedentende Stelle einnehmen, geschieht mancher Rückblick gelt wahrscheinlich in vielen Gegenden. Daher, und
in die vorigen Zeiten. Nicht blos die Geographie nicht blos wegen der Trägbeit der Einwohner, wird
hat durch die vorliegende Beschreibung gewonnen, so wenig Getreide geärntet. In friedlichen Zeiten
sondern auch die Geschichte Jahre, da die Franwird es aus Morea, der Barbarate und Aegypten gefondern auch die Geschichte jeher Jahre, da die Franzosen der Uebermacht der russischen Armee
weichen mußten, jedoch die selten Plätze nicht eher
hufgaben, als bis sie durch die äusserste Noth dazu
gezwungen wurden, z.B. in Corfu, nach Aufzehrung
laster Hausthiere, Ratten alsen, acht Ausfälle gethan,
und 500 Mann verloren hatten. Die zu der InselnRepublik gehörenden Inseln werden in dieser Ordnung ausgezählt: 'Corfu, Santa Maura, Cesalonia, zante, Cerigo, Paxo und Theaki, wobey wegen der
tante geographische Lage von Norden
nach Süden, und der beiden letzten aus ihre Unbenach Suden, und der beiden letzten auf ihre Unbe- nischen Herrschaft erreicht hat, und den der jetzige deutsamkeit Rückficht genommen war. Sie werden Verein mit Frankreich vor geendigtem Seekriege hier aber nicht in derselben Ordnung abgehandelt. nicht wird verbessen können, sind die Strohdächer Von Corfu, welcher Insel die vier ersten Abschnitte auf den Dörfern, und die einzige gepflasterte Straße gewidmet find, reiste der Vf. nach Butrinto und an- 'auf der Insel von Gouin nach Corfu ein Beweis. Die dern Städten in Nieder Albanien (5. Abschnitt.). Wege gegen Süden von Corfu (denn Gouin liegt nord"Zante, die Strophadischen Inseln, Geriga und Cerigotte besuchte er nicht, sondern beschreibt sie nach
Berichten anderer Officier und Beamten im secksten A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Abschnitt. Die Reise gieng weiter südwärts längs der Kuste nach Preveza und Vonizza und nach der gegenüber liegenden Insel Paxo (7. Abschn.), darauf nach Santa Maura (8. Abichn.), Ithaka oder Theaki '(q. Ablohn. nach Cephalonien und endlich nach Preveza und Corfu zuruck (10. Abschn.). Der hiltori-Iche Animng, oder die neueste Geschichte der vormals venetianischen Inseln und übrigen Besitzungen im fomséfien, war von dem Vf. seinen geographischen Nachrichten einverleibt, und ward von dem Uebersetzer getrennt, der de aber nicht von 1799., wo jener stehen blieb, fortsetzte, und der Veränderung, die der Friede von Amiens 1861: zur unmittelbaren Folge

bevolkert, und den größten Theil der Ländereyen. fluß der Gewäller auf den Wielen zu erleichtern. In in der Brache. Die Bevölkerung der Stadt Corfu wird auf ungefahr 12000 Seelen angegeben. Santa Maara (denn wir wollen einige Merkwürdigkeiten, die der Vf. von den Inseln beybringt, zuerst anfüh- len und andere Reste von Denkmälern gefunden werren) ist ziemlich gut angebaut und hat 15000 Einwohner, die die wildesten der jonischen Inseln find. Das auf einem hoben Felsen erbaut, und sowohl von der hiefige Salz hat ein stärkeres und festeres Korn, als See-ale Landfeite gegen feindliche Angriffe gesichert, das von Corfu. Das hohe Vorgebirge Cap Ducato Die benachbarten Epiroten leben fast in beständigen oder der Leukadische Felsen erinnertzelen Vf. an das Kriege mit den Parganern. Das Gebiet der Sullieten unglückliche Ende der Dichterin Sappho. Ithaka, von zwischen Paramitia und Margariti hat ungefähr 12 den Neugriechen Theaki genannt; han 7500 Einwoh- Lieues im Umfange, und bildet eine kleine Republik treide, Gemüse u. s. w. Die Ithakier find industriös, erbeitsam, mässig und sehr gastfrey. Uns fiel dabey ein was Ulysses von leinem Vaterlande, sagt, Odyssee IX, 27. τρηχεί αλλ' αγαθή κουροτροφος und als wir weiter lalen, dals fie den Franzolen gewogen wären, dachten wir, es könne nicht wohl anders seyn, weil der Geist des Odysseus die Ithakier aus den Franzosen anspräche. Was mag aus der Inschrift in altgriechilcher Sprache geworden feyn, die man vor wenigen Jahren von hier nach Venedig brachte? S. 150. nizza bestanden, in Sold genommen, um die Gränzen Ist sie bekannt gemacht, oder, wie es so vielen an- der eben angesuhrten Gebiete zu bewachen. Der dern wichtigen Dokumenten der Vorzeit heut zu Tage Flecken Preveza hat ungesähr 7000 Einwohner, die zu ergehen pflegt, keiner Prüfung werth gehalten? Cephalonien um ein Fünftel größer als Oorfu, hat gegen 70000 Einwohner, die zu schlechten und zu guten Vonizza ist nur 4 Lieues davon entfernt, und das Ge-Handlungen gleich geschickt und aufgelegt sind. Den biet, hat 12 Lieues im Umfange, mit einer Bevölke Auswanderungstrieb, der viele in russiche Dienste rung von 2500 Menschen. Die Festung ist fast ganz zu gehen veranlasst, konnten die Venetianer nicht verfallen. Die Prevezager, die grösstentheils Harvertilgen. Die Frage: ob die Engländer davon Vor- delsleute oder Handwerker find, find sehr feige, die theil ziehen, möchte man nach neuern Zeitungsnach- "Vonizzaner aber, die fich mit der Jagd. Viehzucht und richten bejahen. Den Einwohnern in Moren helfen Ackerban belchäftigen, vertheidigen sich mit Mutt be bey der Aernte und kommen gegen Ende des gegen die türkischen Albaneser. Wie wenig werden Sommers mit Getreide, Hüllenfrüchten und Schlachtvieh zurück. Die Bauern in den engen Thälern des schwarzen Berges find eine Art von Wilden, schwer zu regieren, und kommen jährlich höchstens einmal nach den Hauptörtern Argostoli und Lizuri, wovon dieser der grösste, volkreichste, am besten gebaute kannte Uebersetzer hat mit Hulfe des Weigelschen und gefundeste, obgleich jener dem Range nach der erste ist. Die venetianische Regierung hatte gar nicht für Unterricht auf den jonischen Inseln gesorgt. Die Franzosen legten gleich nach ihrer Ankunst Primär-Schulen in Corfu an. Wie mag es aber damit jetzt aussehen? Eine Frage, die vielleicht selbst in Frankreich nicht beantwortet werden kann. Wir wollen jetzt einige der vorzüglichsten Nachrichten von dem den Inseln gegen über liegenden festen Lande ten nur so viel ausgehoben, als dem Zwecke der oder Nieder - Albanien aus dem sten und 7ten Ablchnitt Sammlung angemellen schien. Die Karte von Corfu, ausheben. Die Provinz erstreckt sich von den Bergen von Cimara am Eingange des adriatischen Meeres, ist, hat die vorhin erwähnte Eintheilung nach den bis an das Land Agraffa, und zerfällt in vier Theile, fieben Cantonen, und einen Grundrifs von der Stadt Cimara, Zamuria, Arghirocastra und Xeromero. Corsu, und ist unstreitig die beste, die zur Zeit be-Das Gebiet von Butrinto liegt in dem zweyten Theile. kannt gemacht ist. Die Luft konnte weniger schädlich gemacht werden, wenn die Moraste von Armura und Girovata ausge- den, wir gehen daher sogleich zu dem folgenden trocknet, und Graben angelegt wurden, um den Ab- über:

and he is a final hadronical by this with the example of fi

den ältern Zeiten scheint die Luft nicht so ungesund gewelen zu feyn. Von' der Alten Stadt Buthrotun find noch Ruinen vorhanden, wo noch vide Medij. den. Der Flecken und die kleine Festung Parga ist Trotz des steinigen Bodens ärntet, man Ge- von 17 Dörfern außer dem Flecken und Hauptort Salli, ungefähr 7 Lieues von Pregeza: , Sie fährten Krieg mit dem Paloha von Jannina 1798:, wurden aber 1803. von ihm bezwupgen. Nicht weit von Prevezs find die Ruinen der von dem Kaifer Ausust erhauten Stadt Nicopolis, die majestätisch genannt werden. Beym Nachgraben findet man oft Medaillen, Cameen, Lampen und anderes Hausgeräth. Die venetitnische Regierung hatte die Armatolis, die aus albandichen Flüchtlingen und Landstreichern von Preveza und Vo-Flecken Preveza hat ungefähr 7000 Einwohner, die im Allgemeinen induktriös, arbeitlam und mälsig aber betrügerisch und rachsüchtig find. Der Flecken alle diele ehemals venetianische Unterthanen inskinftige von ihren Nachbarn, sie mögen Epiroten oder Albaneler seyn, zu befürchten haben, wenn ihre Communication zur See mit dem Hauptlende, Frankreich, nicht weiter gehemmt seyn wird! Der uns unbe-Neugriechischen Lexikons die vorkommenden Neu-"griechischen Wörter erklärt. Da aber dieses nur zum Gebrauch der Kaufleute bestimmt ist, so hat es nicht in allen Fällen ausgereicht. Auch find in den Anmerkungen einige der neuesten Vorganger des Vis., als die Gebruder Arbois und Graffet, St. Seuveur verglichen. Der geographische Theil des Originals ist fast vollständig übersetzt, aus den übrigen Abschuitauf welcher auch das Gebiet von Butrinto dargeitellt

Den 34sten Band haben wir noch nicht in Han-

Warman, im Industrie-Comptoir: Bibliothek der ,\_ neneften und wichtigsten Reisebeschreibungen -- fortgeletzt von T. F. Ehrmann. - Rief und desyslig. fler Band, enthält:

L. John Draytons, Gouvernaurs und Obercommandanten von Sud-Carolina, Beschreibung von Sud-Caroling. Aus dem Englischen, und mit Anmerkungen and Zulatzen des Ueberletzers begleitet. 1808. 406 S. Mit einer Karte. Bisher kannte man nur Süd-Carolina aus Berichten der Reisenden, die fich nur eine Zeitlang in dem Lande aufgehalten haben. Hier haden wir die Beschreibung eines Kingebornen, der Ther dreylsig Jahr alt 1st, wenigstens to Jahre in dem Staate als Burger gewohnt hat, für 1500 Pfund Stenl. Güter eigenthümlich und schuldenfrey bestzt, von der allgemeinen Verlammlung zum Gouverneur erwählt, auf zwey Jahre die ausübende Gewalt in Händen hatte, und dabey das Obercommando über die Armee und Flotte des Staats, so lange sie nicht zum Dienste der vereinigten Staaten aufgefordert wurden, führte. Wir theilen die Erklärung des auf dem Titel erwähnten Amtes aus dem Buche mit, um ihm mehr Glaubwürdigkeit zu verschaffen, und den Leser zu überzeugen, dass es dem Vf. weder an Zeit noch an Mitteln gefehlt haben könne, die zuverlässigsten Nachrichten einzuziehen. Eine andere Frage ist, ob nicht der Posten, worauf er stand, und die Verhältmille und Vorurtheile der Geburt ihn, gehindert haben, die Kehrleite des Gemäldes von Sud-Carolina unverholen vorzuzeigen. Das Buch erschien zu Charleston 1802., und es kommen keine spätern Nachrichten darin vor als von 1801. Es ist in drey Abschnitte zetheilt. Erster. Geographie und Naturgeschichte. Süd-Carolina liegt zwischen dem 32 u. 35 Grad 8 Minuten der deutsche Name steht voran. nördlicher Breite und zwischen 1.Gr. 24 Min. und 6 Gr. 10 Min. westl. Länge von Washington, dem Sitz der fassung des Staats. ersten Meridian der Alten ungeändert gelassen. Wer kann von den Amerikanern verlangen, dass sie die geographische Länge nach dem Meridian, der durch die Sternwarte zu Greenwich oder Paris gezogen ist, bestimmen? Am besten wird das Land in Hia-Acht des Bodens, der natürlichen Producte, und der politischen Oekonomie der Einwohner eingetheilt in die untere Landschaft oder den Strich, der sich von der See bis an die Sandhügel erstreckt, die mittlere von den Sandhügeln bis an die Fälle der Flüsse, und 4300 Fuls über der Meeresfläche. Schr beredt wird die weite und schöne Aussicht von diesem Berge ge-Schildert — und ist das Herz des Zuschauers für Freyheit geschaffen, so muss es die Freyheit hier tausendsach Airker fühlen, wo nichts die Aussicht vor ihm beschränkt. Die Cherokesen, die sohlt an mehreren Orten des Staats wohnten, haben beh an die aufserste nordwestliche Gränze zurück gezogen, und leben mit den Bür-

gern der vereinigten Staaten auf einem freundicheltlichen Fusse. Das Klima ist in die untere und mittlere Landschaft während der Monate Junius bis November der Gefundheit nachtbeilig. Wechsel- und hitzige Fieber and alsdann gewöhnlich. Das gelbe Fieber ist bloss in Charleston, nicht auf dem Lande bemerkt worden, und zeigt fich nicht in jedem Jahre. Die vielen Flüsse, die den Staat durchströmen, werden mamhaft gemacht; die Fluthen steigen in den Flüssen. deren Lauf nicht heftig ist, 30 bis 35 Engl. Meilen vom Ocean hinauf. Zu was für einem Thiergeschlechte die in dem Biggen-Sumpse ausgegrabenen und in der Bibliothek zu Charleston aufbewahrten Knochen gehören, wagt der Vf. nicht zu entscheiden. An Mineralien ist ein großer Reichthum; jedoch scheint es uns, dass man mehr Andeutungen als Schätze davon gefunden habe. Die mineralischen Quellen find mit Schwefel- und Eisentheilchen geschwängert; jedoch ward eine, deren heilende Krast als erprobt an vielen Kranken gerühmt wurde, durch nähere Untersuchung eines Arztes um ihren Ruf gebracht. Da das Land größtentheils flach ist; so findet man nicht viele Wallerfälle. Der größte des Catawbasiusses stürzt in einer Strecke von 23 Engl. Meilen in 20 Abfätzen, zulammen 90 Fuls hoch herunter. Das Verzeichniss der Pflanzen, sie mögen von jeher einheimisch gewesen oder erst durch die Europäer geworden feyn, ist aus Catesby, Bartram u. a. genommen. Die Lateinischen Namen stehn voran, mit Bemerkung ihrer Wohnorte und ihrer Eigenschaften. Dals der Vf., ein Amerikaner von Geburt, Mais und Kartoffeln mit einigem Zweifel für ursprünglich Amerikanische Gewächse hält (S. 136.), ist auffallend. Von den Thieren werden nur die Namen angeführt, und

Zweyter Abschnitt. Politische und ökonomische Ver-Von den Indianern haben fich Regierung der vereinigten Staaten von Amerika. Zu nur die Catawba noch erhalten, die jedoch kaum 60 wünschen wäre es, die neuern Geographen hätten den Krieger Rellen können, nur 200 Menschen stark, und von den Weissen umgeben find. Das lange Verzeichniss der indianischen Nationen, die 1700. in Süd-Carolina wohnten, kann man nicht ansehen, ohne jenem kleinen Ueberrest ein nahes Verschwinden zu verkündigen. Von der Volksmenge werden zwey Tabellen mitgetheilt von 1792. und 1800. In jenem Jahre belief sie sich auf 249388, in diesem auf 344245 Seelen, unter welchen 145251 Sklaven sind. Hier hätten wir gern einige Bemerkungen gelesen, zu welcher Höhe die Bevölkerung wohl steigen könne, wenn alles noch die ohere von diesen Fälles (rapids) bis an die nord- urbar zu machende Land wirklich angebaut wäre. westlichen Gebirge. Unter den Gebirgen ist der Ta- Der VF. hat zwar den Feldbau nach seinen verschiefelberg der nierkwärdigste und höchste, nämlich denen Zweigen ausführlich beschrieben. Allein wie viel von den 24080 Engl. Quadrat Meilen, die er for die ganze Fläche angiebt (S. 6.), wirklich benutzt werde, finden wir nicht augezeigt. 'Jene Volkszahl vom J. 1800. ist fast um 100000 größer als die von 1792., und um mehr als 300000 größer als die zur Zeit der Entdeckung, da nur 36 bis 40000 hier lebten. Allein verhältnilsmälsig gegen die von England -ift fie fehr klein und unbedeutend. Denn in England

n man 180 Menichen auf eine O. Meile zählen. hier nor 14." Zwischen den Artikeln von der ksmenge und den Ländereyen wird der Kriegsht gedacht. Die eigentliche Miliz besteht aus 85 Mann, die für die Große des Staats zu kibih alten wird. Wenn wir diese Zahl (8. 179.) mit eiandern, der Gefammtzahl der freyen Perfonen inlichen Geschlechts (S. 1741) vergleichen, so muß wenn letztere ihre Richtigkeit hat, zu groß feyn. er weilse Bürger von 18ten bis zum 45sten Jahre d in die Musterrolle eingeschrie en. Freye fare Leute dienen nur als Schanzgräber. Muß diese rabletzung nicht Eiserfacht und Neid erregen? is ift feit 1688., Indigo feit 1745. angebaut, und imwolle erst seit 1754. ausgeführt. Diese drey ducte und Taback find die vornehmsten Handelskel, obgleich Indigo durch die Baumwolle verngt worden. Im ersten Jahre unsers Jahrhunderts r der Werth dieser Exporten um 4 Millionen Dolgrößer, als in dem vorhergehenden. Seitdem Buch heraus ist hat unstreitig die Exportation abommen, bis sie endlich Null geworden ist, wels aher — das erwarten wir von dem Genius der er die Schicksale der Länder waltet - nur von rzer Dauer seyn wird. Mais, Hanf, Flachs, Weiwird zum häuslichen Bedarf gebaut. Die Sklaey nimmt der Vf. in Schutz gegen die Bürger der rdlichen Staaten, welche fie abgeschafft wissen liten. In der Aensserung: Halten diese es für Recht ern arbeitsamen Menschen die Freyheit zu geben, fo den Pflug spannen, spricht ein Pflanzer, der zwien Menschen und Vieh keinen Unterschied zu ma- hen wird!

chen verlieht. Mit dem Verbot der Einfahr neuer Negers klaven 1788, scheint er nicht zufrieden zu seyn. Dals feit der Zeit durch den Schleichhandel viele eingebracht worden find, wird ein jeder gern glauben, der den Handelsgeist der Amerikaner kennt, Was das für Privilegien und Vorrechte find, nach welched die Armen anderer Nationen umfolift leufzett, 'tind die die Neger in Sud-Carolina getrefsen, fo weit es fich mit der Regierungsform verträgt (S. 238.), wird mancher neugieriger Leler fragen, aber fich nach einer Antwort bey dem Vf. vergebens umfehen. An Manufacturen wird noch nicht gedacht; es liegt noch zu viel Land unangebaut, und die bisherigen Verfuche haben dem Erfolge wenig entsprochen. In der Verbeslerung der inländischen Schifffahrt, obgleich die Natur schon viel dafür gethan hat, wird unablässig fortgefahren. Der Santee-Kanal, der 150000 Pf. Sterl, gekostet hat, ward igoo. eroffnet. 'An dem am Catawba - Flufs foll die Arbeit wieder angefangen werden. Die Landstrassen find gut und man kann von der Kuste durch alle Theile des Staats bis an die Gebirge mit Bequemlichkeit reisen. Indes stehen die Brücken noch nicht unter Aussicht der Regierung. Ueber den Handel find Nachriehten und Tabellen von verschiedenen Jahren. Im J. 1801. liefen aus Großbritannien und Irland in Charleston 79 Schiffe ein; aus allen übrigen Ländern Europens 47, aus Westindien nebst den Bermudischen u. a. Infeln, welche sammtlich brittische Colonien gewesen seyn wetden, 31 Schiffe, 111 Brigs, 204 Schoners, 63 Sloops ten wir es für Umrecht, daß sie Pferde oder Ochsen u. f. w. Es ist daher sehr begreiflich, dass zwischen England and Amerika nicht leicht ein Krieg entst-

(Der Befohluse folgs.)

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Lehranstalten.

# Coburg.

Im 3. Julius d. J. wurde der Stiftungstag des Hergl. Calimirianischen Gymnasium zu Coburg feyerlich sangen. Der Prof. publ. ord. Dr. Heinrich Peresch l zur Feyer desselben durch ein Programm: Ueber Siudium der römischen und griechischen Classiker auf Gymsien, erste Partikel, welche eine hiltorische Einleing bis zum Ende des 17. Saculi enthält, ein. P. P. O. A. Wendel hielt die gewöhnliche Rede.

## II. Todesfälle.

Am 7. May Starb zu Wien der als Theoretiker und hrer, so wie als Mensch gleich sehr geschätzte Comnist Joh. Georg Albrechtsberger, Kapellmeister und

Organist an der k. k. Hoskapelle, wie auch Mitgl. der mulikalischen Societäts - Akademie und der königs. schwed musikalischen Akademie zu Stockholm, im 73 Iten J. f. Alters. Er wurde zu Kloster Neuburg bey Wien geboren; Kapellmeister wurde er im J. 1793. nachdem er bereits durch verschiedene andere Anstellungen vorbereitet, seit 1772. als Hoforganist in Wien gelebt hatte.

In der Nacht zum 18. May ftarb zu Erfurt der durch seine Schriften für Organisten, weit mehr aber durch sein vortreffliches Orgelspielen berühmte 34. Christian Kirtel, Organist an der dasigen Raths und Prediger - Kirche, an Altersschwäche. Er war zu Krfurt um das J. 1724. geboren, wurde ein Schüler von Seb. Bach, und blieb dann, nachdem er einige Jahre Organist zu Langensalze gewesen war, sein übriges Leben hindurch beständig in leiner Vaterstadt, welcher ihn kein Ruf zu entziehen vermochte.

The state of the s

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 22. Julius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### ERDBESCHREIBUNG.

WETMAR, im Industrie - Comptoir: Bibliothek der neuesten und wichtigsten Reisebeschreibungen von M. C. Sprengel, fortgeletzt von T. F. Ehr. mann u. f. w.

(Beschluss der in Num. 201. abgebrochenen Recension.)

ritter Abschuitt. Staatsverfassung, Literatur und Cultur. Zuerst Nachweisung der Bücher, die über Süd Carolina geschrieben find. Der Uebersetzer hätte wohl bemerken können, was für welche davon ins Deutsche übersetzt find. Michaux Reisen werden noch nicht angeführt, waren vielleicht dem Vf. noch nicht zu Gesicht gekommen. Wer im Besitz der ausübenden Gewalt ist, ist gleich zu Anfang der Recenfion gelagt. Die geletzgebende Gewalt ist in den Händen der allgemeinen Versammlung, welche aus dem Senat und dem Hause der Repräsentanten besteht. Freyheit ist das erste Grundgesetz der Regierung, die 1789. ihren Sitz nach Columbia verlegte. Die Taxen find nichts weniger als drückend, nicht nur zur Unterhaltung der Regierung hinreichend, sondern geben noch einen Ueberschufs. Wo ist ein Land in Europa, von welchem ein gleiches gesagt werden kann? Auf den Kopf jedes Sklaven werden 50 Cents oder ½ Dollar bezahlt, auf den Kopf eines jeden freyen Negers, Mulatten und Mestizen von 16 bis 50 Jahren 2 Dollars. Hier wird wieder mehr auf die Geburt als auf die Freyheit gesehen. Mit dem Abtragen der Schulden, die während des Revolutionskrieges gemacht wurden, werden auch die Taxen vermindert werden. Die Ausgaben der Civilliste 1801. betrugen nur 72278 Der Staat besteht seit 1801. aus 25 Di-Dollars. Die Hauptstadt Charleston enthält 2600 Wohnhäuser. Ihre offene Lage gegen die See setzt he oft Ueberschwemmungen aus, die hauptsächlich nach einem trockenen Sommer zur Herbstzeit sich zu ereignen pflegen; ein folcher war 1797., und im September wathete ein fürchterlicher Orkan, der wenn fich nicht der Wind gedrehet und das mit der Fluth anftrömende Wasser in die See zurück getrieben hätte, noch weit mehr Schaden an den Häusern und Schiffen angerichtet haben würde. Sullivan's Infel, 6 Engl. Meilen unterhalb Charleston, die im Revolutionskriege berühmt wurde, ist im Sommer und Herbste der Aufenthaltsort vieler Menschen, theils zum Vergnügen, theils zur Gefundheit. Längs dem festen A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

fich die Wellen des Oceans brechen, und zwischen der Insel und der Hauptstadt gehen zu jeder Stunde Packetboote. 1700 ward der Anfang gemacht, das Holz, womit die Insel bewachsen war, niederzuhauen. Wir können dem Vf. in der Beschreibung der übrigen Städte, obgleich ihrer nur wenige find, wegen Mangels an Raum nicht folgen. Die Religion scheint 🕳 dem Vf. nicht so wichtig zu seyn, als der Reissbau und andere Gegenstände des Feldbaus. Zum Reissbau brauchte er mehrere Seiten. Die Religion fertigt er auf einer ab. Die meisten Einwohner find Independenten, Presbyterianer und Baptisten, Etwas länger hält er sich bey den wohlthätigen Gesellschaften auf. Von der Literatur sagt er nicht viel, lässt fich auch wohl nicht viel sagen. Er gesteht selbst dass in den unteren Schulen die Kinder nicht zweckmässig unterrichtet werden, und wünscht, dass die Gesetzgebung dem Mangel abhelfen möge. In der Liste der Besoldungen (S. 298. 299.) find keine für Schullehrer oder zur Ermunterung der Gelehrsamkeit verzeichnet. Für die höhere Erztehung find das Beaufort-Colle. gium in der Stadt Beaufort und das Süd - Carolina Collegium in Columbia bestimmt. Der Bau jenes wird 1803. geendigt, und dieses in demselben Jahre eingerichtet feyn. Zur Besoldung der Lehrer find 6000 Dollars ausgesetzt. Worin Unterricht gegeben werden soll, und wie viele Lehrer angestellt find, wird nicht gesagt. Andere literarische Anstalten werden in dem Abschnitt Literatur nicht erwähnt. Dass eine öffentliche Bibliothek in Charleston sey, ersieht man aus der gelegentlichen Anführung derselben S. 317. Was in dem letzten Abschnitt Lebensart, Charakter und Vergnügungen der Einwohner zu ihrem Lobe gefagt ist, wird ein jeder Menschenfreund durch die Aussagen beobachtender Reisenden bestätigt wünschen. Die blassgelbe Farbe der niedern Klasse von Menschen wird einem kränklichen Zustande zugeschrieben, der von dem geringen Genusse der Vegetabilien und dem viel häufigeren des geräucherten und gesalzenen Fleisches herrührt. Außer den 6 Anmerkungen, großentheils historischen Inhalts, des Vfs., die als Anhang hinzu gesügt worden, ist noch ein Zusatz des Uebersetzers, der die Geschichte.der Revolution in diesem Staate nach Ramsay, Raynel und Sprengel erzählt. Wie die beiden letzten zu der Ehre. zu den Quellen der Geschichte gezählt zu werden, gelangen konnten, wissen wir nicht. Wir würden an ihrer Stelle Stedmann gebraucht haben, dessen Ge. User der Insel find schöne Spaziergänge, an welchen schichte des Amerikanischen Kriegs von Remer, 2 Bde.  $(4) M^{-}$ 

Berlin 1795. übersetzt ist. Dass er ein unparteyischer Schriftsteller sey, ruhmt sein gelehrter Uebersetzer, und zeigt die Vergleichung der Erzählung des Vfs. (S. 391. 392.) von der in dem Treffen bey Waxhaws (nicht Wachaws) von den Engländern verübten Grausamkeit mit dem was Stedmann Bd. 2. S. 249. davon berichtet. Wenn der Uebersetzer diesen gekannt und gelesen hätte, was Remer gegen Ramsay, dem der Uebersetzer zu sehr folgt, erinnert hat, Bd. 1. S. 459., so wurde seine Anmerkung (S. 320.) anders gelautet haben. Sonst beziehen sich die meisten Anmerkungen auf naturhistorische Gegenstände. Aber auch in diesen zeigt sich des Uebers. Lust die bittern Vorwürfe, die den deutschen Truppen in Amerika gemacht find, den englischen Schriftstellern nachzuschreiben. Man lele nur was (S. 194.) über den Urlprung des Namens kessische Fliege gesagt ist. Aber auch hier hätte der Vf. beherzigen follen, was Remer a. B. S. 306. zur Vertheidigung des hessischen Betragens gegen die Beschuldigungen ihrer Freunde und Feinde erinnert bat. Die von dem Vf. gezeichnete und von dem geographischen Institut in Weimar reducirte Karte von Sud-Carolina ift auch ohne Buch oder Commentar

ungemein belehrend.

II. V. P. Malouet's, vormaligen franzößlehen Kolonien - und Marine - Administrators, Beschreibung der westindischen Insel San-Domingo. Aus dem Französi-Ichen übersetzt. Mit einer Einleitung des Herausg. 1808. XL u. 140 S. Hr. Ehrmann pflegt soult in den Einleitungen, womit er die von ihm oder unter seiner Firma übersetzten Reisen ins Publicum bringt, eine Literatur des bereisten oder beschriebenen Landes voranzuschicken. Hätte er dieses auch bey der gegenwärtigen Beschreibung gethan, und hätte er die schon vorhandenen mit jenen verglichen, so würde er gefunden haben, dass Hr. Malouet nichts weiter gethan, als des berühmten Raynat Uebersicht der politischen Lage und des Handelszustandes von St. Domingo, die unter diesem Titel deutsch zu Leipzig 1788. erschienen ist, in einen Auszug gebracht hat. Ordnung der Abschnitte und der Kapitel oder Paragraphen in den Abschnitten ist in beiden Büchern die nämliche. Der Inhalt ist es auch so sehr, dass gar oft dieselben Worten gebraucht werden. Es würde Zeit- und Papier- Verschwendung seyn, wenn wir es mit Beyspielen belegen wollten. Eine flüchtige Vergleichung beider Schriften muß einen jeden Leser von der Wahrheit unfrer Behauptung überzeugen. Hn, Malonet's Buch kam heraus in dem republikanischen Jahre X. das ist 1801. oder 1802. Er beschreibt aber einen viel älteren Zustand der Insel. Denn die Berechnungen, die er S. 33. u. 61. anführt, find von 1774. Sie stehen beym Raynal a. O. S. 146. u. 242. Durch einen Schreib - oder Druckfehler find aus Raymal's 4000 Pfund Cacao, 40000 bey Malouet (S. 61.) geworden. S. 33. spricht eine Note des Originals von dem Zustande im J. 1790., nach welchem die Zahl der im Text angeführten Pflanzungen vom J. 1774. fich susserordentlich vermehrt haben soll. Hr. Malouet irret fich aber darin. Denn nach dem, was uns Hr. deutschen Rürger, welche in Ermangelung eine Leb-

Ehrmann S. XXIX. von den Plantagen im J. 1789. meldet, haben sie nicht sowohl zu - als abgenommen. Er verwechselte, wie es scheint, die Quantität der Production mit den Plantagen. Denn jene ist allerdings größer geworden, wie die Zahlen S. 61., verglichen mit denen S. XXX., ausweisen. Und das hat bey verbesserter Landwirthschaft statt finden können, wenn auch der Pflanzungen felbst weniger geworden find. Wenn Malouet von dem Handel, den man auf Domingo mit den Engländern treibt, spricht S. 58., so find darunter die Amerikaner zu verstehen, die im J. 1774. noch Unterthanen des brittischen Reichs waren, die aber schon seit 30 Jahren sich davon getrennt haben und eine verschiedene Nation ausmachen. Der Uebersetzer hätte den Leser daran erinnern sol-Vielleicht schreibt sich von 1hm S. 62. Z. 6. der Zulatz (jetzt Nordamerikaner) nach Engländer ber. Er hätte aber schon eher eingerückt werden sollen. Der Anhang allein (S. 133-140) ist von Malonen wenn-er nicht hier, wie vorher, einen andern Autor zum Grunde gelegt oder abgekürzt hat. Dass es nicht Unrecht sey ihm ein solches Plagium zuzutrauen, erhellet schon daraus, dass er das, was Raynal (S. 365.) von leiner persönlichen Bekanntschaft mit einem Capuziner erzählt, gleichfalls+von sich anzusühren die Dreistigkeit hat. Die Klagen in dem Anhange über das durch die Revolution in Domingo entstandere Unglück find so bekannt, dass wir uns nicht dabey aufhalten wollen. Wir wenden uns wieder zu der Einleitung oder historisch - geographisch - statistischen Uebersicht der Insel. Der Titel entspricht nicht dem Inhalte. In Ansehung der neuesten Geschichte, die für die Insel und das ehemalige Mutterland von der größten Wichtigkeit ist, wird man auf die Zeitungen verwiesen. In der Volksmenge für das J. 1789., die S. XXIX. angegeben ist, wird die der freyen farbigen Menschen, die fich auf 21808 belief, ausgelassen. Die Topographie ist noch die alte nach dem franzöfischen und spanischen Autheil. Von dem letzten wird gelagt, dals er jetzt noch allein unter der franzöhleben Oberherrschaft steht. Wenn dieses wehr wäre, so hätten die Franzosen noch jetzt den größten Theil, nach einigen zwey Drittel der Insel, inne. Sie behaupten sich aber wahrscheinlich nur noch is der Stadt San Domingo, und vielleicht in einem kleinen Bezirke um fie herum.

### NEUERE SPRACHKUNDE

ULM, in d. Stettin. Buchh : Kurze gemeinfassike franz. Sprachlehre für den dertschen Bürgerstand zum Selbstunterrichte, und zum Gebrauche in deutschen Bürgerschulen. Nebst den nöthigen Uebungen im Sprechen und Schreiben dieser Sprache und einer in Kupfer gestochenen franz. Vorschrift zum Schönschreiben, von M. Joh. Lang, Pfarrer zu Schnaitheim im Wirtembergilchen. 1807. CXLII u. 312 S. gr. 8. (18 gr.)

Hr. L. bestimmte seine Grammatik für diesenigen

rers der franz. Sprache durch Selbstunterricht so viel von dieler Sprache zu erlernen wünschen, als nöthig ist Franzosen in der gewöhnlichen Conversation zu verstehen, und sich ihnen verständlich zu machen; auch foll fie fähigere deutsche Schullehrer, die das Franzößiche noch nicht verstehen, darin so weit bringen, dass sie nach dieser Anleitung auch die ihnen anvertraute Schuljugend in den Anfangsgrunden der franz. Sprache unterrichten können. Als Bedingung zur Erreichung dieses Zweckes werden in der, durch zu lange Perioden ermüdenden, Vorrede festgesetzt: 1) ein vollständiger Unterricht in der Aussprache, 2) eine möglichst kurze und gemeinfassliche Erklärung der Redetheile, 3) eine Sammlung von Wörtern, Redensarten und Gesprächen über Gegenstände des gemeinen Lebens. Rec. muss nun zwar Hn. L. das Zeugnis geben, dass er viel Fleis angewandt hat, um seinen Zweck zu erreichen; doch zweifelt er, ob irgend jemand durch das Studium von Hn. L's. Grammatik diejenige Kenntnifs der franz. Sprache erlangen werde die erforderlich ist, um eines theils Franzosen zu verftehen und fich ihnen verständlich zu machen, und andern theils diese Sprache andern zu lehren. Denn erflich wird der Vf. seine Schüler bey ihrem Studio itre machen, durch die Inconfequenz, die er fich hat zu Schulden kommen lassen; zweytens werden Anfänger durch die Weitläufigkeit der kurzen Anweisung in Hn. L's. Grammatik vom Studio der franz. Sprache abgeschreekt werden; drittens werden diejenigen, welche sich dadurch zu Lehrern der franz. Sprache bilden sollen, dieses Werk trotz seiner Weitläufigkeit zu unvollständig finden; und viertens werden An. L's. Schüler von ihrem Lehrer manche Sprachfehler, und falsche Regeln lernen. Diese Vorwürfe muss Rec. wemigstens kurz beweisen. Inconsequent erschien dem Reo. Hr. Lang erfuich deshalb, weil er fieh im Buche zuweilen ein anderes Publicum dachte, als dasjenige, für welches er laut der Vorrede schrieb. In der Vorrade heilst es S 5.: der Vf. habe für diejenige Klasse von Schülern gearbeitet, die noch gar keine Sprache wissenschaftlich, d. h. nach Regeln erlernt haben. Trotz dieser Erklärung setzt Hr. L. (S. 98) bey der Erläuterung der Redetheile voraus: dals seine Leser schon aus der Schule her mit denselben bekannt wären, und es wird nun zur Erörterung der Begriffe von den Redetheilen nichts weiter gethan. Ferner ist Hr. L. der Meinung dass, um Irrthum in der Lehre von der Aussprache zu vermeiden, man diejenigen Laute der franz. Sprache, für welche wir keine entsprechenden Tone haben, mit Zeichen belegen musse. Dies ist ein gutes und richtiges Princip; Hr. L. ist ihm aber nicht treu geblieben. Den Nasenton am hat er durch # bezeichnet; warum hat er dergleichen Zeichen nicht auch für j und ge gelucht? Rec. traut Hn. L. zu viel Bekanntschaft mit der franz Aussprache zu, um zu glauben, dass er wirklich meynen könne je und ge werde wie sche ausgesprochen, eine Bezeichnung die der Vf. immer angewendet hat. Die Weitläufigkeit von Hn. L's. kurzer' franz. Sprachlehre, und die zahllosen Beyspiele scheinen die Lecture und andere Uebun-

gen entbehrlich machen zu wollen; und doch heißt es 6. 3.: die Ausnahme von der gegebenen Regel für die Erkennung des Geschlechtes solle man durch die Uebung erlernen. Wenn noch eine andere Uebungs z. B. Lecture nothig ift, wozu bedurfte es denn S. 99. zum Beweise, dass die Franzosen zwey Geschlechter haben, einer so unsäglichen Menge von Beyspielen. da ein Wort für jedes Geschlecht hinreichend war? und konnten bey der großen Anzahl von Beweilen nicht auch leicht die wenigen Ausnahmen angeführt werden? So lässt fich auch durchaus nicht einsehen warum bey manchen Wörtern, die keine Ausnahme von der Regel machen, die Aussprache beygesetzt, und bey andern weggelassen ist. Der zweyte Vorwurf, dass sein Buch für eine kurze Anleitung zur Erlernung der franz. Sprache viel zu weitläufig ist, erhellt schon aus der Stärke des Buchs. Welche Grammatik soll man denn eine vollständige Anleitung nennen, wenn es wie bey Hn. L's. Methode einer Grammatik von 312 S. gr. g. und eng gedruckt, und eines Wörterbuchs von 142 S. bedurfte, um eine kurze Anweifung zur Erlernung der franz. Sprache zu geben?' Ein Schüler der von der franz. Sprache noch nichts weils, muss nothwendig alle Lust verlieren sie zu erlernen, wenn er Hn. L. glaubt dass seine Anweisung wirklich eine kurze Anweifung fey. Rec. möchte fie eher eine lange nennen: denn der Kürze hat sich Hr. L. weder in der Form noch in der Materie besleissigt. Das Prädikat der Kürze gehört also Hn. L's. Grammatik, bloss wegen ihrer Unvollständigkeit an. Hierher gehört z.B. 1) dass in der Lehre vom Geschlechte der Wörter die Ausnahmen von den Regeln weggelassen find; 2) dass bey der Lehre von den temporibus nur von den Fällen die Rede ist in welchen die Franzosen die gewisse Art des Zeitwortes (d. h. den Indicatif) gebrauchen, wo man in der deutschen Sprache die ungewisse Art setzt, und dass die Lehre von dem schwierigen Gebrauche des Imparfait, Parfait défini und indéfini anders wo versprochen, und in der Grammatik darüber gar nichts gelehrt wird; dass 3) die Consecutio temporum ganz übergangen ist; dass 4) kein Register und keine table de matières dem Buche beygefügt ist; dass 5) von Poese, von den Accenten, von Orthographie, gar nicht, und von der Syntax zu kurz gehandelt wird. Diess konnte in einer eigentlich kurzen Anleitung wegbleiben; aber wenn diese kurze Anleitung 454 große Octov-Seiten füllt, so durfte es nicht übergangen werden. Endlich fehlt es auch nicht an Sprachfehlern und falschen Regeln. letztern ist vorzüglich die Lehre von der Aussprache reich. Das was über das stumme e gesagt wird, ist durchaus unrichtig. Es heisst davon S. 2. so: Steht gar kein Accent über dem e, so wird es in der Ausiprache beygahe ganz verschlungen, und heisst deswewegen das Itumme e, weil es fast gar nicht gehört wird. Z.B. mesure (m'sühr). Hier ist 1) falsch, dass jedes e, über welchem keiner der drey Accente steht, ein stummes e sey; 2) ist die Aussprache von mesure falsch durch m'sthr bezeichnet, weil jeder Franzos wolkho fagt und fagen muss. Das stumme s kann

nur dann in der Aussprache verschluckt werden, wenn der Consonans, hinter dem es steht, zu dem vorhergehenden Vocal gezogen werden kann, wie z. B. in la mesure, wo man spricht lamsuhr (das s weich). Weil Hr. L. diess nicht wusste oder aus der Acht liefs, so hat er in seine Aussprache eine Menge von Härten gebracht, die den Franzosen unerträglich find. Suis je ist durch swihsch bezeichnet. find zwey Fehler. Erstlich wird Sui nicht wie swi gesprochen, 2) wird je nicht wie sch gesprochen, sondern das ftumme e muss gebört werden, damit man dem j seinen weichen Ton geben könne. Den Ton von ais und ait bezeichnet Hr. Lang durch a oder ah. Diess ist falsch. ai vor s, z, und x hat den Ton eines è ouvert, vor t, und am Ende eines Wortes, den Ton eines é fermé. S. 149. bezeichnet Hr. L. das z in enzieme, douzième étc. immer durch  $oldsymbol{eta}$ , welches nach seiner Angabe (S. 28.) der Laut eines harten . ift. Auch dieses ist falsch. Z ist immer ein weiches s. Das x wird immer durch ks bezeichnet. Auch diess ist unrichtig. Zwischen zwey Vokalen ist das x weich. Den Ton von Im bezeichnet Hr. L. durch ein. Andere Grammatiker bezeichnen ihn durch eng, und fie find gewiss glücklicher als er: denn ein Deutscher, welcher den Ton nicht kennt, nähert sich der wahren Aussprache gewiss mehr wenn er eng als wenn er ein spricht. Kurz, spricht man das Französische so aus wie es Hr.  $\hat{L}$ . lehrt, so fit man sicher, dass von 10 Worten die man sagt kaum die Hälfte für Franzosen verständlich ist. Auch an Sprachfehlern fehlt es So findet man z. B. S. 101. doigt anniculaire statt annulaire; S. 103 convrier statt convreur; S. 105. braffier statt braffeur. Dieses find nicht etwan Druckfehler: denn die unten angezeigte Aussprache hat dieselben Wörter. Den Sinn der Frage mit est. ca que hat Hr. L. auch nicht bestimmt genug angegeben. Er meynt (S. 293.) sie sey ausdrucksvoller als die einfache Frage. Diess ist freylich wahr, aber erläutert den Sinn dieser Frage durchaus nicht. Denn mit est ce que fragt man um ein Erstaunen, etwas Unerwartetes auszudrücken. Wer dieses nichtweiß, läuft Gefahr Grobheiten zu sagen wo er höflich seyn will. In dem beygefügten Wörterbuche find viele Wörter falsch übersetzt. Rec. hat auf wenig Seiten folgende

Fehler gefunden. Ein Altan, plate forme; statt belvidère, denn plate forme heisst ein flaches Dach. Ein Geländer, un appui statt une rampe; appui sagt man allenfalls, wenn man das eigentliche Wort nicht weiß. Ein Tiegel une bouilloire; bouilloire heisst ein Kessel in dem Wasser heiss gemacht wird, und diesen nennt doch wohl Hr. L. keinen Tiegel. Der Ofen polle oder fourneau. Hier ist bloss das erste richtig. Ein Reibeisen ratissoire statt rape: denn ratissoire beisst ein Schaufeleisen, dergleichen man in den Gärten braucht um Wege und Alleen zu reinigen von Unkraut u. f. w. Ein Stiefvater im bolen Sinne ist paratre genannt. Diess Wort ist nicht französisch, ob es gleich analog mit mardire ist. Eine Uniform, une uniforme statt un uniforme; ein Speiseschrank un busset; busset heisst ein Schrank wo man Geschirr, Messer, Gabel u. s. w. aufbewahrt; Heidelbeeren, airelle statt mirtille; Majotan, Majorlaine statt marjolaine: Kartoffeln, patates statt pommes de terre: denn patates find Erdbirnen die in Deutschland wenig gegessen werden. - In den Gesprächen ist Gutes mit Schlechten d. h. mit Fehlerhaften gemischt. Der Vf. versichert zwar das Manuel du voyageur von Mde. Genlis, und die Gespräche von Abbé *Mozin* excerpirt zu haben; aber er muss doch auch manches entweder anders wo oder aus lich felbst geschöpft haben: denn weder Mde. Genlis noch der Abbé Mozin werden Hn. L. zugeben, dass be wie er, geschrieben haben: comment va - t · il, oder comment vons va, statt comment cela va - t - il; il vient de sonner neuf heures statt neuf heures viennent de sosner; une montre de répétition statt à répétition etc. Uebrigens ist, dem Versprechen gemäß die Kunstsprache treulich vermseden. Statt tempora findet man Zeiten; statt modos, Arten; statt Praeterita, Vergangenheit, und zwar verhältnismässige, bestimmte und unbestimmte, vorher vergangene Zeit, und bestimmt vorher vergangene Zeit. Unverzeihlich ist, dass in einem Lehrbuche wie diesem, das zum Selbstunterrichte bestimmt ist, eine solche Menge von Drucksehlern vorkommen. Die hinten angehängten Verbesserungen, welche 6 Seiten füllen, enthalten nur den kleinsten Theil von den Fehlern die das Buch entftellen.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Censur - Angelegenheiten.

Der neue König von Schweden hat, noch als Reichsvorsteher, nicht nur das Verbot der Einfuhr französischer
und dänischer Schriften aufgehoben, sondern auch durch
eine Verordnung vom 25. April die Druckfreyheit unter folgenden Bedingungen wieder hergestellt: 1) dass
die Buchdrucker, wenn sie, im Falle der eintretenden

Censur, Namen und Wohnung des Verfassers angeben, von aller Verantwortung frey seyn, im Falle der Krankung der Religion, bürgerlichen Ordnung, persönlichen Sicherheit und eigenthümlichen Rechte aber Verfasser und Buchdrucker Verantwortlich seyn sollen, und 2) dass die Schriftsteller zwar anonym bleiben dürsen, bey den Buchdruckern aber ihre Namen und ihre Wohnung angeben müssen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 24. Julius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### LITERATURGES CHICHTE.

München, in Comm. b. Fleischmann und in der königl. bair. Oberpostamts-Expedition: Neuer kiterarischer Anzeiger; eine Zeitschrift aus dem Gebiete der Literatur und Kunst. Erstes halbes Jahr, enthaltend die Monate Julius bis December 1806. 27 Numern, jede einen Bogen stark. Neost dem Bildnisse des Raths und geh. Sekretärs Babo und einer in Kupfer gestochenen Urkunde. Zweyten Jahrgangs erste und zweyte Hälfte. 1807. 52 Numern, jede einen Bogen stark; nebst drey Beylagen, jede von ½ Bogen. gr. 4. (5 Rthlr. 12 gr.)

Tübingen, b. Cotta: Neuer literarischer Anzeiger u. s. w. Dritten Jahrgangs erste Hälfte, enthaltend die Monate Jänner bis Junius 1808. 26 Nu-

mern. gr. 4. (1 Rthlr. 21 gr.)

ie abermalige unerwartet schnelle Abhrechung, dieses literarischen Anzeigers ist ein neuer trauriger Beweis, dass auch in Deutschland, wo doch der Literaturfreun: le verhältnismässig mehrere find, als in andern Ländern, kein lultitut dieser Art lange gedeihen will! Das erste Blatt dieser Art, der allgem. Siterarifeke Anzeiger, unternommen von dem unglücklichen Rock und von ihm mit eben so viel Eifer, als Einsicht und Genauigkeit, von der Mitte des J. 1796. Dis zu Ende des J. 1801. fortgeführt, dauerte doch 54 Jahr; aber freylich in den ersten Jahren mit geringem Gewinn, und in dem letzten sogar mit Ver-Lust. An seine Stelle traten im J. 1802. zu Nürnberg die literarischen Blätter, auch unter dem Titel: Neuer oder fortgesetzter literarischer Anzeiger, unsres Wisfens herausgegeben von Ho. Prof. Siebenkees zu Altdorf und von Hn. Senior Roth zu Nürnberg. Einzig und allein vom Patriotismus mehrerer Gelehrten, den fie nicht, wie Rock, honoriren konnten, unterstützt, thaten beide wackere Manner ihr Möglichstes, um ihr Institut aufrecht zu erhalten. Allein es kränkelte, bey der unzureichenden Zahl der Abneh. mer, gleich vom Anbeginn, ohgleich bey geringerm Umfange und größerer Wohlfeilheit, als das Roch-Denn die erste Numer des Jahrgangs 1802. erschien erst am 13. März, und die letzte schon im November. Die Jahrgänge 1803. und 1804. lieferten die Herausgeber zwar vollständig; aber den von 1805. schlossen sie schon am 8. Junius desselben Jahrs, so daß die vier Jahrgänge zulammen kaum zwey mäßige A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Quartbände füllen. Dennoch liefs fich der vorher. schon als gelehrter, erfahrner und rastloser Literator berühmte Freyherr J. C. van Aretin, Generallandes Directionsrath und Oberhofbibliothekar zu. München, durch alles diess nicht abschrecken, den Faden, den die zuletzt genannten Männer fallen liefsen, wieder aufzunehmen. Er kündigte fein Unter-t nehmen zur rechten Zeit durch ein Avertissement anworin er feinen wohl durchgedachten Plan vorlegte, und zugleich die Mitarbeiter an den beiden ersten Anzeigern und andere Männer zur Theilnahme einlud, welches auch besonders durch Briefe an Einzelne geschah; sagte auch solchen, die es verlangten, Viele versprachen ihm Beyhülfe. Honorarien zu. und leisteten sie auch; aber die Zeitumstände, unter denen die Gesellschaft begann, waren, so wie der Cultur aller Wissenschaft überhaupt, so auch beson-. ders der eigentlichen Literatur, äußerst ungenstig. Der französisch preussische Krieg brach bald hernach aus, und verleidete gerade in den Ländern, woher fich die meisten Mitarbeiter und Abnehmer erwarten liefsen, in den prenfsisch-brandenburgischen und ober- und niederfächfischen Staaten, den Gelehrten die Lust und das Vermögen, dem würdigen Herausg. kräftig beyzustehen. Dennoch liefs diefer, da er einmal vor jenem unseligen Kriege die ersten Numero hatte drucken lassen, den Muth nichtfinken, sondern liess ihn anderthalb Jahre fortwirken. Ermüdet alsdann vereinigte er fich mit dem thätigen Buchhändler Cotta in Tübingen, in Hoffnung, durch dessen Betriebsamkeit das so lange behauptete Werk. lange fortsetzen zu können. Aber auch sie scheiterte. Die noch immer unfriedsamen Zeitläufe und die aus der noch fortdauernden allgemeinen Handelssperre entstandene Stockung der meisten Gewerbe und der damit verbundene Geldmangel, nöthigten beide edle Männer, nach Verlauf eines halben Jahres ihrer Thätinkeit in dieser Hinsicht ein Ziel zu stecken.

Nach dieser kurzen geschichtlichen Darstellung der Schicksale des Aretin'schen Anzeigers wollen wir, hauptsächlich für diejenigen, die ihn gar nicht oder nicht gehörig kennen — und deren sollen nicht wenist ge seyn — den Hauptinhalt andeuten. Schon daraus werden sie erkennen, wie reich an interessanten Abhandlungen und Bemerkungen mannichsacher Art diese beiden Bände sind, wie fortdauernd ihr Werth, wie nützlich, ja nothwendig für gewisse Klassen des gelehrten Standes, jetzt noch ihre Anschaffung ist.

4) N

In der ersten Numer erneuert Hr. D. — wahrscheinlich Docen, erster Scriptor der Central-Hofhibliothek zu München, einer der fleissigsten und gelehrtesten Mitarbeiter — die Hoffnung, welcher zu Notiz einer von ihm zu Anfang des zweyten Stücks Folge die zuerst von Bamberg aus angekündigte Bearbeitung der evangelischen Geschichte im alt-sächsischen Dialekte von einem unbekannten Dichter des neunten Jahrh. erscheinen werde. Noch ist aber, unfres Willens, diele Hoffnung nicht erfüllt. — Derfelbe giebt aus einer Handschrift vom J. 1400. Beyträge zu einer von Lessing vorgehabten Sammlung von Sprichwörtern, Apophtegmen und Denkversen, un- setzungen folgten in Nr. 12. und 1807. Nr. 11 u. 12. über ein zu München aufbewahrtes Fragment eines Sendichreibens des Kaifers Glycerius an den oftgothi- dem Prinzen Joh. Gafton von Tofcana über einige kannte occidentalisch-kaiserliche Urkunde, und zugleich eines der ältesten jetzt noch vorhandenen Diplome. (Nr. 2 u. 3.) Mit einer von Docen verfertigten und von Senefelder in Stein abgedruckten Kopie. Es wird die Echtheit dieses kaum von einem und dem andern Historiker erwähnten, von Ickstadt aber in einer besondern, höchst seltnen, aber eben nicht gründlichen Abhandlung erläuterten, in seiner Art einzigen Documents, evident dargethan. Es ist der größte diplomatische Schatz, den man bis jetzt kennt: denn nicht nur hat man bisher keine einzige Urkunde irgend eines occidental. Kaifers aufzuweisen, sondern die in Frage stehende ist noch dadurch äusserst kostbar, dass sie von einem Kaiser herrührt, der nur ein Jahr (473.) regierte; dass man nur zwey Urkunden kennt, die für älter angegeben werden; dass fie für die Geschichte des Kaisers Glycerius sowohl als der Ostgothen ein merkwürdiges Moniment, und dass fie für das Studium der Chronologie und Diplomatik interessant ist. | Diess alles hat der Vf. C. A. (vielleicht Chr. v. Aretin) gründlich ausgeführt. In einem Zusatz (Nr. 4.) giebt Hr. Docen Rechenschaft von seiner Abschrift, und zeigt, wie ein unleserlich gewordenes Wort wahrscheinlich gelesen werden müsse. Vergl, damit (Reinwald) im Jahrg. 1808. Nr. 9. - Nachrichten von gelehrten Bücher-Correctoren im 15ten, 26ten und 17ten Jahrh. (Nr. 4. 5. 6.), deren Fortsetzung von W. (vielleicht Waldan?) versprochen, aber nicht geliefert wurde. - M. P. Burk's Zulätze und Berichtigungen zu Panzer's Annalen der ältern deutschen Literatur. (Nr. 4. 5. 6.) — Ein Wort zur Vertheidigung der Provinzialismen in deutschen Schriften, von Docen. (Nr. 5.) Wer nicht ein geschworner Adelunger ist, wird ihm beypslichten. Viele unserer puten Schriftsteller find in der neuern Zeit hierin mit Recht nachgiebiger geworden. - Beyträge zur Geschichte der deutschen dramatischen Dichtkunst (von Docen). Nr. 6. Die versprochene Fortsetzung folgte nicht, welches zu bedauern ist. - Zusätze zu der Murr'schen Schrift: die Ermordung Albrechts, Herzogs von Friedland. Nr. 6. — In Nr. 7. liefert Eschen. burg einige literarische Nachträge zu seinen 1799. herausgegebenen Denkmalen altdeutscher Diehtkunst. -

Derselbe giebt auch in Nr. 8. Nachricht von einer handschriftlichen metrischen Umarbeitung des Theuerdank. Noch liefert er in Nr. 9, einen Nachtrag zur. vom Hofrath Bruns herausgegebenen Beyträge zur kritischen Bearbeitung unbenutzter Handschriften mitgetheilten altdeutschen Erzählung (der König im Bade). - Ebendaselbst fängt Docen an, Marginalien zu Friedr. Adelung's Nachrichten von altdeutschen Gedichten, die aus der Heidelberger Bibliothek in die Vatikanische gekommen sind, zu geben. Die Fortter dem Titel: Altdeutscher Witz und Verstand. In derselben Nr. 9. giebt Zapf eine Anekdote aus der Fortgesetzt in Nr. 14. — Diplomatische Abhandlung Reformationszeit, nebst einem ungedruckten Briefe Luther's. - Briefwechsel zwischen Leibnitz und fehen Feldherrn Widemir, als die einzige bisher be- Menschen von ausserordentlichem Gedächtnissvermögen und die Kunst, dieses zu erwerben; mitgetheilt vom Hofr. Feder zu Hannover. Nr. 10. daselbst: Beytrag zur Geschichte gerichtlich verbrannter Bücher. — Hr. Josch (vermuthlich Hoskammerrath in München) fängt Nr. 10. an, Ridicula litteraria zum Besten zu geben, die hernach in mehrern Numern von ihm und von andern fortgeletzt werden. -Prof. Kistemaker zu Münster theilt in Nr. 11. zwey merkwürdige, vorher ungedruckte, Briefe von Melanchton und Luther mit. - Feuerbach beschreibt ebendaf. die erste Ausg. von Ulpian's Fragmenten. -Ebendas, erhalten wir von Docen einen Beytrag zur Literatur einer altdeutschen Marienlegende in Reimes aus dem 13ten Jahrhundert. - Peter Buffler, von Isny, geb. 1475., gest. 1551. Nr. 12 u. 13. Dieser sehr gut geschriebene Aufsatz über einen minder bekannten, aber verdienstvollen Reformator rührt her von dem Oberschulrath und Prof. J. Chr. Schwid zu Ulm. — Ulrich Zwingli, als Padagog, vom Prof. Veesenmeyer zu Ulm. Nr. 13. - Ueber Luther's Buch von den Eigennamen der Deutschen, von dem inzwischen verstorbenen Diakon. Kinderling zu Calbe, ebendas. Er hält Luther'n, dem man es abstreiten wollte, für den wahren Vf. Vergl. damit Veesenseyer in Nr. 19., and C. F. E. in Nr. 7. des folg. Jahrg. -Derselbe über einige (6) historische Irrthümer in der Geschichte Kaisers Otto I. Nr. 14. - 3. K. Hecks Miscellen zur Geschichte des Buchhandels und merkwürdiger Buchändler; ebendas. — Docen's Nachträge zu Panzer's Annalen der ältern deutschen Literatur. Nr. 15. - Seltne Ausgabe der Confession der böhmischen Brüder, von Veesenmeyer; ebendas. -Bücher unter mehrern Titeln, von Höck; ebendas. und 1807. Nr. 15. - Nachträge zu der kleinen Sammlung von Todtentänzen (in den literar. Blättern). von M. M. P. B. (Burk); ebendal. Vergl. damit 1807. Nr. 9 u. 10. — D. Jok. Lang, ein verdienter Kirchen - und Schullehrer im 16ten Jahrh., von Veesenmeyer. Nr. 16. - Beyträge und Verbesserungen zu Panzer's Annalen der ältern deutschen Literatur von D. F. C. E. Nr. 16 u. 17.; auch in einigen Numern des folgenden Jahrgangs. - Literar. Notizen von Fac-Simile's, von Höck. Nr. 16. (Vergl. 1807.

Nr. 11.) — Die ebendas befindlichen belehrenden Beytrage zur Psychologie, von dem geh. Hofr. Ackermans zu Heidelberg, gehören eigentlich nicht hierher. - Kinderling's Beschreibung eines alten Stammbuchs (allerhand Curiosa daraus). Nr. 17 u. 18. -Decen's Anzeige einer allgemeinen deutschen Chronik aus den Zeiten Kaifer Ludwigs des Baiern. Nr. 19. -Zapf's Buchdruckergeschichte Venedigs von ihrer Entitehung his auf das J. 1500. Nr. 20-26. und im Jahrg. 1807. Nr. 1 — 4. und 1808. Nr. 9. Mit gro-Isem Fleis bearbeitet, aber freylich auch sehr trokken. Vergl. damit Höck in Nr. 15. und einen Ungenannten in 1808. Nr. 4. — In Nr. 21. giebt der Herausg. eine vorläufige Anzeige eines neu entdeckten deutschen gedruckten Kalenders für das J. 1455. (der folglich 1454. gedruckt wurde), so wie er in Nr. 22 u. 23. das ältelte bisher bekannte typograph. Denkmal: Manung der Christenheit widder die Durken, in deutschen Versen 1455., genau beschreibt und mittheilt, wozu noch in Nr. 24. Bemerkungen u. f. w. kommen. - Kin altdeutscher Todtentanz, mitgetheilt und erläutert von Docen in Nr. 23. 25 u. 26. — Bernerkungen zu Krug's encyklopädisch : scientisscher Literatur, und Fragmente zur Geschichte der Honowarien der Autoren (von Siebenkees) in Nr. 25. Durch die erwähnte Manung u. f. w. veranlasst, stellt M. B. (Matthias Bernhart, Bibliothek-Sekretär zu München, † 1807.) in Nr. 27. seine Ansicht von der Geschichte der Entstehung, Ausbildung und Verbreitung der Buchdruckerkunst auf, die hernach auch befonders gedruckt wurde. Eine kurze, aber richtige und deutliche Geschichte, mit gelehrten Anmer-Rungen! Es gehört dazu die erste Beylage des folgenden Jahrgangs.

Jahrgang 1807. Nr. 1. Sprachbemerkungen von Radlof, dergleichen nachher mehrere von dielem rändlichen Forscher vorkommen. — Zusätze und Berichtigungen zu E. J. Kock's Compend. der deut-Tchen Literaturgeschichte (von Docen). Nr. 2. (dergleichen er schon in den Aretinischen Beyträgen zur Geschichte und Literatur mitgetheilt hatte). - Nachtrage zu dem Scherz-Oberlin'schen Glossarium medii aevi. Ebendal. — Eschenburg über die Gesta Romasorum und ihren Vf. Nr. 3. — Ein paar Worte über die Auflagen des Theuerdank von 1517 u. 1519. von M. B. (Bernhart). Nr. 4. (Von den Lettern dieses Werks. Der Vf. entscheidet ganz dafür, dass fie beweglich, and dass sie zum Theil gegossen, zum Theil in Holz geschnitten waren,) Anhangsweise auch von einem 1515. auf Pergament gedruckten lateinischen Gebetbuche, mit vielen Original-Handzeichnungen von Dürer und Lucas Cranach. — Eschenburg's Bemerkungen über den Cisio-Janus, ebendas, worüber ichon Sübenkees im Jahrg. 1806. Sp. 411 f. Aufklärung gab, veranlaist durch eine Anfrage ebendai. Sp. 109. von J. B. B. (Bernhart). - Original - Katalog der Bibl. des Benediktinerklosters S. Apri zu Toul, aus dem II. Jahrhundert. Aus einer alten Handschrift der Münchner Bibliothek mitgetheilt von Docen, der auch

Bemerkungen beyfügte. Nr. 5. - Bis ungedrucktes Gedicht von Angilbert an den Hof Karls des Großen, mit Anmerkungen von Docen. Nr. 6. -Zapf von einer ehemaligen gelehrten Gesellschaft in Augsburg, zu Ende des 11ten und im Anfange des 16ten Jahrh. Nr. 8. — C. F. E. giebt ebendaf. Nachtrage zur Geschichte der Privatbuchdruckereyen; dergleichen auch (anderwärts in diesem neuen Anzeiger vorkommen, z.B. von Nopitick Nr. 15., und von Veesemmeyer in Nr. 21. des Jahrg. 1808. Den Anfang dazu hatte der alte Anzeiger gemacht, und Conrector Luaze alles, was dort zerstreat davon vorkommt, in einer besondern Schrift vereint und geordnet; hierzu nun dienen diese Nachträge. — Vessenmeyer liesert in Nr. 9. eine Nachtese zu der Nachricht von dem Fabeldichter Burkard Waldis, die Eschenburg dem Anhange einiger seiner Fabeln beygesügt hat, der sich bey Zackariö's Fabeln in Burk. Waldis Manier befindet. Vergl. Nr. 15. - Aufforderung an unfere Sprachgelehrten zur Ausarbeitung eines deutschen Sprachichatzes, von Tenthold. (d. h. T. Heinze); ebendas. - Einige Collectaneen, die Geschichte des Protestantismus in Coln betruffend, von Veesenmeyer. Nr. 10. — Nopitick von den ersten Büchern im allerkleinften Format; ebendal. Vergl. damit J. B. Bernhart in Nr. 12. - Biographische Notizen von dem 1806. verstorbenen Rath v. Seibt zu Prag. Nr. 11. - Beschreibung noch unbekannter xylographischer Denkmåler aus dem 15. Jahrh. Nr. 15. - Mitterer über lithographische Kunstproducte; ebendaf. — T. Heinze'ns (interessante) Bemerkungen über J. C. Adelung's älteste Geschichte der Deutschen, ihrer Sprache und Literatur. Nr. 13 u. 14. - Clarke's vorgebliche Entdeckung einer alten Handschrift, das Leben Alexanders des Großen enthaltend, von Docen. Nr. 14. — Ueber das Nibelungen Liet, von (Wilh. Karl) Grimm (Kriegsfecretär zu Cassel). Nr. 15 u. 16. Vergl. Nr. 30. — Veesenmeyer über Ulrich Varenbü-ler. Nr. 17. Vergl. damit Höck in Nr. 21 us 28. Verzeichnis der Mainzischen Revolutionsschriften von 1792. Nr. 17 u. 18. — Wichtig für den Literator ist die Nr. 18. von einem Ungenannten aufgestellte Theorie der Seltenheit gedruckter Bücher. — Ueber Felix Fabri von Veesenmeyer Nr. 19. Nachtrag dazu in Nr. 52. — Derselbe ebendas. über die Frage: warum findet die Münzkunde des Mittelalters gegenwärtig so wenige Liebhaber? — Docen's alphabetisches Verzeichnils der altdeutschen Liederdichter aus dem schwäbischen Zeitpunkte; nebst einer Uebersicht der fämmtl. übrigen deutschen Dichter von 800-1500. Nr. 19 u. 20. Nachträge dazu liefert er in Nr. 49. -Nachlese zu den Verzeichnissen seltner Bücher. Nr. 21. und in einigen folgenden. — W. C. Grimm's Bemerkungen zu dem altdeutschen Roman Wilhelm von Orunie. Nr. 21. - Leibnitz, Verfasser einer politischen Schrift für die Rechte K. Karls VI. auf die spanische Monarchie; mitgetheilt vom Hofrath Feder. Nr. 22. — In derselben Numer beginnen höchst interessante, mit großem Aufwande von Belesenheit abgefalste Beyträge zur literar. Geschichte der Wünschel-

bis 30., wozu noch in Nr. 33. Zusätze kommen. — Etwas über Meister- und Minnegesang, von Grimm. Nr. 23. Da er, ganz wider alle bisherige Kenntnifs, den Unterschied zwischen beiden für null und nichtig erklärt, fo zeigt ihm Docen in Nr. 24 u. 34. seinen Irzthum. In Nr. 43. fucht G. feine Behauptung weiter zu begründen; allein D. widerlegt ihn zugleich durch treffende Anmerkungen. - Lin zu den literar. Anzeiger nicht passendes mathematisches Problem in Nr. 25. glaubte die Redaction doch aufnehmen zu dürfen, weil es einen Fortschritt der Wissenschaft und eine Erweiterung der frühern Methoden theken Augsburgg. Nr. 40. und Nr. 25. des Jahrg. anderer Muthematiker bezeichne. Berichtigungen, 1808. Einige alte deutsche Gedichte (nebst An-Friedrich von Schiller's Jugendgeschichte betreffend, merkungen), mitgetheilt von dem Superintendent Octvon W. F. H. R. (Reinwald, Hofrath und Biblio- ter zu Markt Erlbach, Nr. 41. - Zufällige Bemerthekar zu Meiningen, Schiller's Schwager). Nr. 26. kungen beym Lefen des 3ten Bandes von Leffings Le-Nebît einem Nachtrag dazu in Nr. 49. Man wird fie ben, von B. D. (wahrscheinlich Docen). Nr. 42. Meimit Vergnügen lesen. — Teuth. Heinze'ns Bemerkungen zum aten Heft der Ossianschen Umrisse von 3. C. Ruhl. Nr. 28. Zum gien Heft Nr. 41. - Eschenburg über die Fabel vom Müller, seinem Sohne und ihrem Esel. Nr. 29. Derselbe theilt in Nr. 30. ein: altes niederdeutsches Lied von der Minne mit. - Einige Beyträge zu Pauzer's Annal, der ältern deutschen Literatur von Zapf. Nr. 31. - Etwas über Coelius. Secundus Cario, von Veesenmeyer; word ein umftändlicheres Noch Etwas in Nr. 48 u. 49. von Zapf welche die öffentliche Bibliothek zu Trier bestzt, gehört. - Conr. Frey's Beschreibung eines seltnen und von Pauzer nicht angeführt find; von Wyttenbach, Insects aus dem Lepidoptern Geschlecht der Art Pha- Bibliothekar zu Trier. Nr. 46. und im Jahrg. 1808. laena tinea, wie felbiges feit 1803. fich häufig im füd-: Nr. 7. — Grimm's Beytrag zu einem Verzeichnis lichen Deutschland, und seitdem nicht mehr hat sehen lassen. N. 32. Gehört hierker, weil die gewöhnliche Nahrung dieser Motte die Titel und der Rücken der Bücher find, weswegen sie auch der Vf. zum Scherz Phalaena bibliothecaria nennt. - Veesenmeger's. Nachrichten von Joh. Binderlin oder eigentlich Bunderlin, aus Linz, in der ersten Hälfte des 16. Jahrh., von dessen Leben man wenig weis, ausgenommen, dafs er ein Schwärmer und Gegner der Taufe und des Abendmahls war. Drey feiner Schriften - denn mehrere find dem Vf. nicht bekannt geworden werden delto genauer beschrieben. Nr. 33 u. 34. -Hück über Theod. Reysman's Fons Blauus. Nr. 35. -Eschenburg über Heinr. Bebel's Nachahmung eines die Logarithmen negativer Größe steht in Nr. 51. altdeutschen Volksliedes. Nr. 36. - Kiefhaber's Nachricht von dem eben so seltnen als merkwürdigen Werke: Triompho di Fortuna di Sigismondo Fanti, Ferrarese. (Venet. 1527. fol.) Ebendas. — Grimm von Uebereinstimmung der alten Sagen. Ebendas. - stian. Nr. 52.

ruthe, und laufen durch die folgenden Numern fort. Zopf von dem eigentlichen Vf- des äußerft felmen Buchs: Squatinio della liberta Veneta. Nr. 37. Er behauptet, ohne jedoch echt hiltorische Beweise darzulegen, Marcus Welfer fey der wahre Vf. - Feuerback von Todtschlägen und Mordthaten, die mit Geld gebülst wurden. Ebendal. - Gelchichte der Ansbachischen Schlossbibliothek und des Münzkabinets. Nr. 38 u. 39.24 Geschrieben mit etwas Bitterkeit auf Veraniassung des auf preussischen Befehl 1805 u. 1806. geschehenen Transports des größten Theils jener Bibliothek nach Erlangen für die dortige Universitätsbibliothek. - Etwas über den Zultand der Bibliostens über altdeutsche Gedichte und Sprache. - Beytrag zu einem bairischen Künftlerlexicon (aus einem Mipt. von der 2ten Hälfte des 18ten Jahrh.). Nr. 42. 43 u. 44. - Höck's Geschichte des (Joh. Chr.) Lange'schen Entwurfs niner Societas Recognossentium. Nr. 45. - Reinwald über Zahn's Ulfilas. Nr. 46. (theils zur Vertheidigung des Werks, an dem R. so wichtigen Antheil hat, theils zur Erinnerung gegen Z.) -Verzeichnis einiger alten deutschen Druckdenkmale, Bibliothekar zu Trier. Nr. 46. und im Jahrg. 1808. der Dichter des Mittelalters. Nr. 47. -Frenzel und sein Sohn Abraham in der Lausitz, von W. F. H. R. (Reinwald). Ebendal. - Bertold und. Markolph, von Grimm, mit einem Zusatz von Docen. Ebendel. - Plan des Versuches eines vollständigen Lehrbuchs der Bibliothekwissenschaft, von dem Bibliothekscustos Schrettinger zu München. Nr. 45. --Vorläufige Anzeige, einer alten Handschrift des Liedes der Nibelungen auf der königl. Bibliothek zu München, von Docen. Ebendal. u. Nr. 50. - Abdruck eines sehr merkwürdigen, fast ganz unbekannten Werkchens, von Peutinger. Nr. 50. - Ein wieder nicht zu dieser Zeitschrift passender Auffatz über. Feder's Excerpte aus der Leibnitz. ungedruckten Cor-, respondenz. Ebendas. — Zwey wichtige Acteustücke zu der Geschichte des Fürstenthums Bayreuth unter der Regierung des Markgrafen Friedrich Chri-

(Der Beschluse folgt.)

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 25. Julius 1809.

## WISSENSCHAFTLICHE WERKE

### LITERATURGESCHICHTE.

München, in Comm. b. Fleischmann und in der k. bayr. Oberpostamts-Expedition: Neuer literarischer Anzeiger; eine Zeitschrift aus dem Gebiete der Literatur und Kunst u. s. w.

Tübingen, b. Cotta: Neuer literarischer Anzeiger u. f. w.

(Beschluss der in Num. 203. abgebrookenen Recension.)

akrgang 1808. Nr. 1 und 2.: Ueber die neuesten Ver-suche zur Erfindung einer allgemeinen Sprache, von C. A. (vermuthlich vom Herausgeber). — Neuer Uebersetzungs-Versuch der romantischen Erzählung aus dem 8. Jahrhundert in altsächsischem Dialekt, mit Sach - und Sprach - Erläuterungen, Nr. 3. Beytrag zur Literatur der altdeutschen Romane und Rittergedichte vom 12. bis 15. Jahrh. Nr. 4. und 5. Radiof's Gedanken über Vor- und Nachdruck und Beschwerde über Hn. Wolke. Nr. 4. Lectiones variantes Leonis Grammatici ex codd. Monac. Theodosii belitini, et Georgii Hamartoli ad editionem Leonis Gram. Veretam in Corpore fcript. Byzant. Nr. 4-25. Soinutzlich in ihrer Art auch diese saure Arbeit, vermuthlich vom Hn. Bibliothekar Hardt in München, seyn mag; so nimmt sie doch zum Nachtheil interessanterer Sachen, gar zu viel Raum ein, behagt äußerst wenigen Gelehrten, und erweckt bey andern Langeweile. - Minnelied and Meistergelang von Fried. Heine. von der Hagen zu Berlin. Nr. 6. u. 7. Diefer competente Richter, der fich seitdem um die altdeutsche Dichtkunst nicht gemeine Verdienste erwarb, votirt gegen Grimm, tritt folglich der gewöhnlichen richtigen Ansicht bey. In Nr. 6. kundigt zugleich derselbe und sein Gehülfe, Referendar und Doctor Busching zu Berlin, diejenige Sammlung altdeutscher Gedichte an, von welcher seitdem der 1ste Band erschienen ist. Vergl damit Nr. 26. - Noch ein Stammbuch, welches vorzüglich Aufmerksamkeit verdient. Nr. 8. Einige literarische Irrthümer in Ansehung der Haloanderischen Ausgabe der Pandekten. Ebend. Ist Hanns Hug. Glauber der Meister des Todtentanzes zu Basel? Ebend. Es giebt kein Rittergedicht Irwin; von dem eben erwähnten Busching. Nr. 9. Aufenthalt der deutschen Könige und Kaifer in Ulm bis auf Karl V.; von 3. C. S. (3oh. Chph. Schmid). Nr. 9. u. 10. Nachtrag zu Panzer's deutschen Annalen; von Zahn, A. L. Z. 1809. Zweyter Band

dem Herausgeber des Ulphilas. Nr. 11. Busching's Beyträge zur Kenntnis des Meistergesangs. Nr. 12. Prodomus meines literarischen Handbuchs über die Bayrische Geschichte und Statistik, von 3. Chph. v. Aretin. Nr. 13. Probeftellen aus desselben Geschichte der Musmonik, welche mit dessen Praxis und Kritik der Maemonik vor kurzem erschienen ist. Nr. 14-17. Streifzüge in das Gebiet der Sprache und Schrift (die man hoffentlich nicht übersehn wird). Nr. 15. u. 22. Veesenmeyer giebt in Nr. 19. Nachricht von drey alten Ausgabe der Schriften des Symmachus, welche, so vielfachen Werth sie auch haben, doch seit 1653. nicht neu aufgelegt wurden. V. ermuntert zu einer neuen Ausgabe. Wie? wenn er, der mit S. so ventraut zu seyn scheint, sie selbst übernahme! - Berichtigter Text zweyer alten Minnelieder in diesem Anzeiger, von Docen. Nr. 20. Roth (vermuthlich in Nürnberg) von Bordellen, oder ehedem sogenannten Frauenhäusern. Nr. 21. Literarische Merkwürdigkeiten aus alten Bücherdecken, von demselben in Nr. 23. u. 24. Derselbe liefert in Nr. 25. ein Fragment für künftige Herausgeber des Plautus. Eschenburg über eine alte handschriftliche viel befalfende Reimchronik.

Außer diesen relativ interessanten Aussätzen, die wir, um Raum zu sparen, nur kurz andeuten konnten - so gern wir uns auch hier und da Anmerkungen erlaubt hätten - findet man den von Meufel im alten literarischen Anzeiger 1796. angefangenen, und hernach bis und mit 1800. fortgesetzten Nekrolog verstorbener deutschen Schriftsteller, für das Jahr 1804, durch mehrere Numern durchlaufend, mit-, getheilt. Denn den Nekrolog für die Jahre 1801 bis 1803. findet man, wiewohl kurzer, aber auf ausländische Autoren ausgedehnt, in den literarischen Blättern von einem Ungenannten. Nicht zu, gedenken der fast unzähligen Menge kürzerer Auflätze, mannichfacher Bemerkungen, Berichtigungen, Anfragen und der zum Theil darauf erfolgten Antworten, wodurch manche vorher unbekannte Notiz ans Tageslicht kam oder berichtigt wurde. Wer wird diesem allem nach es wagen, diesen Literaturschatz für Makulatur zu erklären? Wer wird nicht viele mehr, nach vielleicht bald hergestellter Ruhe in Deutschland, dessen perennirende Fortsetzung wünfchen?

#### PHILOSOPHIE.

LERZIG, b. Barth: Kurzer Enturuf einer Theorie der Beredfamkeit, mit besonderer Anwendung auf die Kanzelberedsamkeit, zum Gebrauch für Vorlesungen von Heinrich August Schott, außerord. Pros. der Philos. und Baccalaur. der Theol. zu Leipzig. 1897. XVI u. 240 S. 8. (21 gr.)

Wir erhalten dieses Buch, eine frohe Erscheinung auf einer an manchen Stellen noch dürren Heide, aus der Hand eines Mannes, dem die Förderung der Wisfenschaft am Herzen liegt, und der durch sein, wie jeder Theil des Werkes bezeugt, rastloses Studium hier Refultate aufstellt, welche für die fortschreitende Bildung und Erhebung der verkannten und mit Unrecht herabgesetzten Beredsamkeit, und für die einst noch zu erwartende vollständige und tiefbegründete Theorie derselben entscheidenden Einstuls haben müs-Der gelehrte Vf., durch das Bedürfniss, über den Begriff der Beredfamkeit und über das Verhältnis der Kanzelberedsamkeit mit sich selbst einig zu werden, zog das von andern Vorgearbeitete und fein eignes Nachdenken zu Rathe, und fand den fichersten Weg in der Ansicht der Beredsamkeit als einer Kunst, durch die Darstellung der Vorstellungen in der Sprache den menschlichen Willen zu Entschliessungen und Handlungen zu bestimmen. Er erkennt die einzelnen Verdienste in den Schriften früherer Rhetoriker, er fand in den Mustern der Alten, und namentlich in den Vorträgen des hochverehrten Oberhofpredigers D. Reinhard's (dem diese Schrift auch gewidmet ist) fruchtbare Winke und Belehrungen, und gedenkt bey dem Grundsatze, dass psychologische Principien die Theorie der Beredsamkeit begründen müssen, dankbar der Winke des verstorbenen Prof. Er will dem Vorurtheile begegnen, welches den Jüngling von der Schule zur Akademie begleitet (und welches, fetzt Res, hinzu, von akademischen Lehrern nur zu oft und zu sehr unterhalten und ver stärkt wird), dass die Rhetorik ein trocknes und dürftiges Studium sey, und glaubt, dass diess getilgt werden werde, wenn man die Rhetorik als eine Kunst behandelte, die fich ganz auf praktische Menschenkunde gründet. Obiger Entwurf ist namentlich für feine Vorlesungen als Lehrbuch bestimmt, und kann von fich mit Recht fagen, dass er einen eignen Weg sinschlage, auf dem es sicher fortschreitet und mit gutem Grunde den besondern Abschnitt der Rhetorik, welcher die Theorie der körperlichen Beredsamkeit (Declamation und Action) aufstellt, vorbeygeht.

Unsere Erwartungen konnten im Voraus bey dem Vf. höher gestellt werden, da er zwey Erfordernisse in sich vereint, an denen die Rhetoriker neuerer Zeit fast insgesammt scheiterten. Nicht das Studium neuerer Bearbeitungen der Rhetorik allein, welches die meisten nur blind nach sich ziehend leitete, und oft verleitete, sondern das allseitige Umfassen jeder Zeit und die Bekanntschaft mit den Vorarbeiten der theoretischen und praktischen Alten, von dem schon ei nige frühere Abhandlungen des Vs. Beweis geben,

und dann auf der andern Seite ruhiges und besonnenes Selbstdenken, kamen dem Vf. vortheilhaft zu Statten. Wir versprechen uns von seinen Bemühungen schöne und gedeihliche Früchte, sobald sich mit ihm mehrere akademische Lehrer (denn von diesen müssen jene gepflegt werden) zu gleichem Streben vereinen werden, und die praktische Tendenz, welche dem Vf. vor Augen schwebt, mit dem Lichte theoretischer Wahrheit erhellen, und wenn, da die Ueberreste der praktischen Beredsamkeit in unserer Zeit einzig auf religiöle Vorträge belchränkt find, der Beruf des Kanzelredners aber ein hoher heißen kann, von jedem, der fich diesem widmet, und der dazu erzogen wird, streng und strenger als gewöhnlich, gefordert wird, dass er ein freyes und tiefdringendes Studium der Theorie mit praktischer Anwendung vereine. Unfere Lefer dürfen von uns keinen weitläuftig referirenden Auszug und Verzeichnung des gesammten Ideengangs aus vorliegendem Werke erwarten; wir enthalten uns desselben selbst darum, weil wir das Buch in jedes Händen wünschen, der fich für diese Wissenschaft und unsere Anzeige interessren möchte. Keiner wird unbefriedigt diesem Aufrufe folgen. Wir wünschen und hoffen für den wohlgerathenen Entwurf viele Leser, ihm selbst eine dadurch vermittelte baldige neue Auflage, bey welcher fortgesetztes Studium und Beautzung der darüber gefällten Urtheile manches leisten kann und wird, un es der Vollendung immer näher zu bringen; wit wünschen endlich, dass der Vf. in seinem Streben nicht ermüde, und uns die in der Vorrede verheißens (pragmatische) Geschichte der Beredsamkeit bald lie-Damit aber auch wir etwas beytragen fern möge. zu der möglichen Verbesserung des ersten Entwurfs, und damit wir Zeugniss geben, dass wir prüfend und aufmerksam gelesen haben, so mögen hier einige Bemerkungen stehen, die uns theils für das Ganze, theils für das Einzelne beherzigungswerth scheinen.

In Hinficht der allgemeinen Anlage und Dorchführung des Entwurfs stellen wir vorzüglich zwer Erinnerungen entgegen. Der Vf. kündigt durch den Titel eine Theorie der Beredsamkeit mit besonderer Beziehung auf Kanzelberedfamkeit an, und verbindet beides in gleichfortlaufendem Verfahren. So möglich nun auch diese Verbindung seyn mag, und so gehaltleer eine Theorie der Kanzelberedfamkeit seyn mus, ohne die Basis einer allgemeinen Rhetorik, so kann aus der Verschmelzung beider in Eins nichts anders als Nachtheil für beide erwachsen. Nach unserer Einlicht hätte fie der Vf. nothwendig sollen auf einander folgen lassen. Er würde dadurch dem Fehler entgangen feyn, nur das in das System aufnehmen zu konnen, was fich vom besondern Theile der Wissenschaft an den allgemeinen nur unmittelbar anschließt; er würde Einschaltungen vermieden haben, welche die fortlaufende Reihe der Ideendarstellung stören, und er würde (da sein Buch für Akademieen geschrieben ist) manche, nun zu fürchtende, Verwechselung des allgemein Gültigen und des in Beziehung Stehen ien vereitelt haben. Er würde aber auf der andern Seits

dadurch gewonnen haben, dass es ihm möglich gewesen wäre, in das Wesen beider getheilten Wissenschaften tieser und freyer einzudringen, keine durch
die Zusammenkettung zu beeinträchtigen, und die Beziehung der letzten auf die erste um so nothwendiger
und allseitiger darzustellen. Diess aber mag wohl
zum Theil auch Grund zu dem Fehler gelegt haben,
welchen unsere zweyte Erinnerung betrifft. Wir sinden nämlich in der Aufbauung des systematischen Gebäudes nicht genügliche Harmome und nicht jene
Ordnung bey der Glied in Glied greist. Das Ganze
steht wohlgebaut und sest, und dennoch wird der Leser manches Einzelne für den Totaleindruck erst ordnen müssen, wenn es nicht übersehn werden soll. Allem
diesen wird und kann der Vs. verbessernd abhelsen.

Wir wenden uns zu einigen Einzelnen, und wäh-Ien dazu sogleich die fich uns am Eingange darbietende Philosophie der Rhetorik, für welche wir ein festeres, das Folgende durchaus umschlingendes Band wünschten. Der Vf. schlug den einzig richtigen Weg ein; allein warum entlehnte er in diesen vorausgeschickten Satzen (§. 1 - 19.) fast alles, und beruhigte sich bey den Aussprüchen einiger neuern Aesthetiker? Nothwendig musste es erfolgen, dass dieser Theil auf die Rhetorik selbst minder bestimmend einwirkte, und dals dort mehr originelles Selbstdenken als hier angetroffen wird. Man kann fogar nachweisen, wie der Vf. aus verschiedenen Ansichten eine gebildet hat, und eben dadurch schwarkend geworden ist. Er beginnt damit: dass er die Sprache als Aeusserung eines bestimmten innern Zustandes festsetzt. Erweiterungstrieb (Streben nach vollendeter Einheit) ist ihm das oberste Princip, welches sich auf doppeltem Wege, im kräftigen Einwirken auf die Objecte (um Einheit herzustellen) und in stiller Erhebung des Gemüths zum Unbedingten (Ideale innerer Einheit) außern. "Wenn das innere Leben in den Ausdruck der Sprache übergeht, so bringt jener Zustand des Gemuths, wo fich die Kraft nach Aussen richtet, die Sprache der Prosa, und dieser, wo sie nach Innen gerichtet ist, die Sprache der Poesse hervor." So der Vf., den wir hierin andern nur zu treulich folgen sehen. Wir wünschen, dass er bey der Ergrün dung des Wesens von Poebe und Prosa eine eigne freye Untersuchung geliefert haben möchte, und dass er, da nach ihm jedem Ausdrucke ein Zustand zum Grunde liegt, vom Wesen der Zustände des Dichtens und des Denkens ausgegangen wäre. (Er nennt die Dichtung fälschlich: durch den Ausdruck der Spraohe geworden § 7.) Beide Zustände find vor allem Ausdrucke vorhanden und Profa und Poesse liegt in dem Menschen vor aller Kraftausserung nach aussen, mag diele nur bezeugend oder wirkend feyn. In die Na tur des innern Lebens einzudringen, war des Vfs. Aufgabe bey der Philosophie der Rheforik, und er geht vom Triebe nach dem Unendlichen aus. Man ipricht wohl von einem Triebe nach dem Unendlichen, allein man fagt damit nichts anderes, als dass man die Thäjigkeit der geistigen Krast, die selbst

unendlich ist, selbst nennt; fie ist's, die durch eigene Bethätigung Trieb zeigt. Ausser der Kraftthätigkeit liegt kein Trieb; sie selbst ist er. Vom Triebe nach dem Unendlichen kann leicht ein Titel genommen werden, unter welchen man vielerley, ja alles locirt; allein mit welchem Rechte und wie weit ausreichend. diels steht noch zu erwägen. Wer möchte nicht in dem Wirken auf Objecte, damit ein vollkommen glücklicher physischer Zustand herbeygeführt werde, die Tendenz des Triebes nach dem Unendlichen das Endliche nennen? Abgesehen davon, muss die Kraftthätigheit des Geistes in sich selbst die ursprünglichen Modificationen tragen, deren Aeusserungen in der Sprache als Poesse und Profa specifisch verschieden Vor allem Einwirken auf Objecte, durch welches der Vf. Prosa von Poesse unterscheidet, ist die Sprache in der innern Welt vorhanden. Das kräftige und lebendige Einwirken auf die Objecte, um Einheit herzustellen, ist dem Handeln gleich, und setzt schon Zweck voraus. Die Sprache der Prosa und Poehe aber geht allem Zwecke voran, und dieser kann nicht zur Unterscheidung von jenen dienen. Eben so wenig können die verschiedenen Aeusserungen zweyer ursprünglichen Zustände des inneren Lebens einzelnen logisch abgeleiteten Vermögen zugeschrieben werden: denn in der Sprache, dem Abdrucke der innern Welt, liegt die Thätigkeit der ganzen Geisteskraft, die fich an fich nie spaltet und immer nur eine ist, und als eine thätig ist. Durch die Richtung, welche der Kraftthätigkeit zukommt, entfaltet fich erst ihre doppelte, verschiedene Modification, und dann finden wir einmal, dass sie in der lebendigen Erregung des innern Lebens, als des Selbst (welches durch Aneignung der Objecte mit diesen verschmolzen ist) anfchaut. Der Ausdruck dieser (ursprünglich und durch Aneignung ungetheilten) innern Welt ist Poesie. Daher das Poetische der Kindheit, welche noch ganz in Objecten lebt; daher das Poetische des Gefühls und im Objectiviren des Dichters; daher das Poetische beym Ursprunge der Sprachen, wo nur die Dinge, nicht ihre Verhältnisse bezeichnet werden. Es zeigt sich die geistige Kraft aber auch thätig auf eine andere (jener nicht entgegengesetzte, sondem beygesellte) Weise, indem sie in der klaren Erleuchtung des' innern Lebens als Ich's (welches fich von den Objecten lostrennt und über dem Innern und Aeussern schwebt) reflectirt. Der Ausdruck davon wird Sprache der Profa. Erweisen lässt fich aber hieraus, warum und wann für das Wirken unsere Thätigkeit nach außen, bey hinzugekommener Bestimmung dazu, die Sprache der *Profa* dienen muß. Diese aber entwickelt sich nicht erst aus jenem Wirken, wie der Vf. sagt, sondern geht ihr voraus. Wohl kann die Sprache der Profa ohne einen durch Darstellung und Mittheilung der Vorstellungen zu erreichenden Zweck gedacht werden, denn dieser ist kein ursprünglicher. - Den Zweck der Berediamkeit (welchem der theoretische Zweck der Darstellung zur Seite steht) findet der Vf. darin, dass sie den menschlichen Willen bestimme, und nimmt als das Princip der Theorie diesen Zweck

felbst as. (Nach Anmerkung 2. § 19.) Der Zweck der Kunst und das Princip der Theorie derselben kann aber keineswegs in eins fallen. In dem Redner muss etwas vorausgesetzt werden, zu welchem jener Zweck hinzugekommen ist. Dieses Vorausgesetzte aber liegt in der innern Einheit, unter welcher die anschauende Geistesthätigkeit, und die Reslexion oder gleich seyen, welches die unerlasslichen Vorausletzundas Verhältnissbestimmen zur Einheit begriffen wird. und diese ist eine individuelle Einheit. Diese Einheit. bezogen auf den Willen, bedarf an sich keiner Objectivirung; fie wird aber von dem Redner objectivirt oder durch die Sprache dargestellt, um sie selbst universell zu machen. Demnach liegt aller Redekunst Universalistrung einer inneren (individuellen) Einheit als Princip zum Grunde, und der Erfolg davon ist die Aneignung derselben Einheit durch fremde Individuen (zu denen gesprochen wird), mithin die Bestimmung dieser Individuen. — Mit Recht findet der Vs. die Sprache der Prosa und Poesse vereint im Dienste der Beredsamkeit; nur hätten wir beide nicht als Sprache des Verstandes und des Gefühls benannt, da dieses nicht ausreicht. — Poesse, sagt der Vf. §. 7ist, wie die schone Kunst überhaupt, eine freye Darstellung des Unendlichen in endlichen Formen. So unbestimmt ausgedrückt passt diese Definition auch auf die Beredsamkeit, die er doch von den schönen Kün-

ften richtig ausschließt. - Bey der Unterluchung über die geringere Veranlassung in der Beredsamken originell zu seyn, vermissen wir die Beantwortung der Frage: ob die Beredsamkeit Sache des Genie's sey oder nicht sey; wie die Forderungen der Selbstbeherrschung an Redner und Dichter verschieden oder gen im Gemüthe des Redners ausmachen. - So würden wir unsere Bemerkungen über die folgenden Abschnitte noch anreiben, wenn sie uns nicht zu weit führten, da sie nur Einzelheiten hetressen. Schätz. bar bleibt des Vfs. gelungene Arbeit, und wird als Lehrbuch auf Akademieen vielen Nutzen verbreiten, Bey einem Lehrbuche wird freylich die strengste Bestimmtheit und Consequenz, so wie die Herausbebung der Grundlehren verlangt. Daher würden wir mehrere von den Anmerkungen als Paragraphen in den Text geletzt haben, die aberlehen, oder für Erläuterungen gehalten werden konnen. In der Darftellung des Ganzen beurkundet der Vf. fein tieferes plychologisches Studium, und man wird auch in seinem Werke schätzbaren Stoff für Psychologie finden. Selten nur kann man den Ausdruck bestimmter winschen, und die psychologische Bezeichnung tadela, z. B. in der einige Mal vorkommenden Verwechle lung des Wortes Empfindung statt Gefühl.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Landesherrliche Anstalten.

Das Herzogl. neuerrichtete Krankenhaus zu Ballenstedt am Hanz.

Wohlthätig ließ der regierende Herzog von Anhalt-Bernburg ein Krankenhaus von 14 Betten anlegen, welches manches Eigene hat, das hier erwähnt zu werden yerdient.

Dem Leibarzte Hr. Hofrath Grafe wurde die Einrichtung und nachherige Direction anvertraut, und unter ihm als specieller Arzt, der Jagdchirurgus Hr. Weder

an demfelben angestellt.

Das Gebaude hat ein angenehmes Aeußere; eine orhabene Lage; reine Luft in seinen Umgebungen, und eine romantische Aussicht. - Als sehr wohlthätig, ist diese Anstalt zu betrachten, weil ausser der für lie bestimmten Klasse, noch arme Landeskinder aufnehmbar find, deren harmackige Krankheiten am Orte ihres Aufenthalts nicht geheilt werden können, sobald nur der Oberarzt sie für wahrscheinlich heilbar erklärt. Interessant wird sie aber dem Heilkaustler in so fern sie ein Sammelplatz.meist wichtiger Kranken ist. Ferner erhalt sie bedeutende Vorzüge vor manchen größern dieser Art, weil des Herzogs edle Freygebigkeit die Aerzte in den Stand letzt, nichts unversucht zu lassen, was den Kranken zur Genesung bringen kann, sie werden in ihren Unternehmungen weder durch festgesetzte Diäten, noch darch die Kosten der anzuwen-. denden Mittel beschränkt.

um bey schwierigen Operationen, wo Gehülfen den Kranken im Kreise umgeben, Schatten zu vermeiden Doch kann das obere Fenster geschlossen und die Seitensenster benutzt werden, wenn das zur Seite einfallende Licht, wie bey Staaroperationen mehr Vortheil gewährt. Die Krankenstuben sind mit Lustreinigungs Apparaten, die bey ansteckenden Krankheiten auch hier trefflich wirkten, und das Institut mit den nothwendigsten chirurgischen Maschinen und Instrumenten versehn; auch steht es mit einer Badeanstalt in Ver-

Die Operationsstube erhält das Licht von oben-

welche bey den in der Gegend so häufigen arthritischen Zufällen sehr heilsam waren. Ausserdem inder Reconvalescenten unmittelbar am Krankenhause eisen zwar kleinen, aber freundlichen Garten.

bindung, in welcher auch für Dampfhäder gelorgt ill

Zur großen Reinlichkeit, für welche hier belowders gesorgt ist, trägt auch die Einrichtung der Nacht stühle bey, welche dadurch luftdicht verschlossen werden können; dass der Deckel in eine mit Wasser ge-

füllte Rinne des Topfes eingreift, und so jede Exbalation hindert.

Im vorigen Jahre wurden 72 Kranke aufgenommen, drey Itarben. Nämlich: an Hirnvereiterung ein Bauermadchen; an Lebergeschwüren ein Musikus und an typhöler Lungenentzündung ein Gerdilt. Ein Kranker wurde ungeheilt, und 68 meist schwere Kranke gebeilt entlassen. Von den letztern wurden mehrere durch Wasserbruch -, Krebs - und Staaroperationen, die der Hofrath Gräfe verrichtete, gerettet.

# LLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 26. Julius 1809.

#### NACHRICHTEN. LITERARISCHE

## Literarische Statistik Frankreichs.

(Fortfetzung von Nam. 196.)

Gelehrte Gefeilschaften, Lehranstalten, literarische und artistische Sammlungen.

(II) Lehranstalton.

Die Kaiserliche Universität, mit den dazu gehörigen Akademieen, Facultäten, Lyceen u. f. w. \*).

Der Hauptort ist previserisch im Pallaite des gesetzgebenden Corps.

Jie Kaiserliche Universität ist ausschliesslich beauftragt mit dem öffentlichen Unterricht im ganzen Reiche. Außer ihr und ohne Autorifation ihres Chefs kann keine Schule, keine Unterrichts-Anstalt errichtet werden, Sie besteht aus so vielen Akademieen, als et Appellations-Gerichtshöfe giebt (mit Abrechnung einiger wenigen, die außer denselben bestehn). Die zu jeder Akademie gehörigen Schulen stehn in folgender Ordnung: 1) die Facultäten; 2) die Lyceen; 3) die Collegien; 4) die Institute; 5) die Pensions-Anstalten; 6) die kleinen oder Primär-Schulen.

Es finden sich auf der Kaisersichen Universität fünf Ordnungen von Facultäten, nämlich: Facultäten der Theologie, der Jurisprudenz, der Medicin, der mathematischen und physischen Wissenschaften, und der Literatur. Jede Facultät der Theologie besteht aus wenigstens drey Prosessoren, aus. denen ein Decan gewählt wird. Die bisherigen Rechts- und Arzney-Schulen bilden eben so viele gleschnamige Facultäten, die zu den Akademieen gehören, in deren Bezirken sie liegen. Die Facultäten der Willenschaften und die Facultäten der Literatur find mit dem Lyceum an dem

can ift, und die letztern aus drer Professoren, aus welahen der Decan gewählt wird.

In Paris wird ein Normal-Pensionat gestiftet, das dazu bestimmt ist, eine gewisse Anzahl junger Leute aufzunehmen, die in der Kunst, die Literaur und Wissenschaften zu lehren, gehildet werden sollen, und eine Anstalt der Emeriten für die Besinten der Universität, die 30 Jahre lang ihr Amt verwaltet haben.

Das General-Gouvernement der Universität führt der Großmeister, jetzt der Graf de Fossenes. Er ist der Prälident des Conseils; seine Geschäfte werden in mehrern unten näher zu erwähnenden Bureaux verwaltet. In seiner Abwesenheit präsidirt der Kanzler, jetzt Hr. de Villares. Die übrigen Geschäfte des Kanzlers find: die Aussicht über die Archive und das Siegel der Unipersität; die Unterzeichnung aller vom Grossmeister und dem Conseil ausgehenden Acten; die Unterzeichnung der Diplome für alle Functionen; die Präsentation der Titularen und Beamten der Universität bey dem Großmeister zur Eidesleistung; die Aussicht über die Redaction des großen Registers, das alle Jahre die Namen, Vornamen, das Alter, den Geburtsort, die Aemter und Geschäfte aller Mitglieder der Administration und des Unterrichts liefern soll. In Abwesenheit des Großmeisters und des Kanzlers präsidirt der Schatzmeister, jetzt Hr. Delambre. Die Geschäfte des Schatzmeisters bestehn in der Auflicht über die Einnahme, die Anweisung zur Bezahlung der Gehalte. Pensionen und anderer Ausgaben, nach den vom Großmeister abgeschlossenen Etats, in der Oberaufsicht über die allgemeine Rechnungsführung und die Redaction der dem Großmeister und dem Conseil abzulegenden Rechnungen. — Das Confeil besteht 1) aus folgenden 10 Titularräthen: de Bauffet, Emery, Nastgarêde, Delamalle, de Bouald, Desrevandes, Cuvier, de Jushen, Legendre und Gueroule, und aus 9 ordentlichen Ra-Hauptorte einer Akademie verbunden; die erstern be- then (die noch nicht ernannt sind), mit einem Genestehn aus vier Professoren, von welchen der eine De- ral-Secretär, jetzt Hn. Arnauh, der als zehnter Rath.

<sup>\*)</sup> Zu dem, was bereits früher, im vorigen Jahrgange dieler Blätter, von der neuen Kailerl. Univerfität gemeldet worden, ist, zufolge eines Decrets vom 17ten Febr. 1809., folgendes zu bemerken: Durch diess Decret werden diejenigen, die auf den ehemaligen Univerfitzten einen Grad erlangt haben, autorifirt, fich von der neuen Univerfität gegen ihre ältern Diplome neue ausfertigen zu lassen, und zwar nach folgenden Verhältnissen: Der ehemalige Grad eines Magifters der freyen Künfte entspricht den gegenwürtigen Graden eines Baccalaureus in den (phyfilch-mathemat.) Willenschaften und in der Literatur; die ehemaligen Adjuncten der Parifer Universität konnen den Doctorgrad in der Literatur. die chemaligen Licentiaten der Theologie den theol. Doctorgrad, die Doctoren des kanonischen Rechts einen corzespondirenden Grad in der theol. Facultät erhalten. Alle übrigen ehemaligen Grade Stehen den gleichnamigen bey der jetzigen Univerlität gleich.

gerechnet wird. Die Gelchäfte des Conseils bestehen in der Untersuchung der Entwürfe zu Reglements und Statuten für die Schulen der verschiednen Grade und der übrigen dem Räthe vom Großmeister vorgelegten Gegenstände; in der Beurtheilung der Fragen, welche die Polizey, das Rechnungswesen, die allgemeine Administration der Facultäten, der Lyceen und Collegien betreffen; in dem Abschlusse des Budgets dieser Schulen; in der Genehmigung oder Verwerfung der Werke, die den Zöglingen in die Hände gegeben oder in den Bibliotheken der Lyceen und Collegien aufgestellt werden sollen; in der Prüfung der neuen Bücher, die zum Unterrichte vorgeschlagen werden. Der allgemeine Secretär führt das Protocoll in den Sitzungen, fertigt die Protocolle dem Minister des Innern zu, hält das Register über die Statuten und Reglements der Universität, und be-

Songt die Entwürfe derselben in die Archive.

Außer diesem Conseil besteht eine Inspection aller Schulen auf den verschiedenen Akademieen, und insonderheit der Facultäten, Lyceen und Collegien, um den Zustand der Studien und der Disciplin zu untersuchen, sich von der Genauigkeit und den Talenten der Professoren, Regens und Lehrmeistern zu versichern, die Zöglinge zu prüsen, und über die Administration und das Rechnungswesen die Aussicht zu führen. Die General - Inspectoren sind die Herren Noël, Despaulx, Lefeure - Gineau, Villar, Pictet, Joubert, Balland, Ampère, Royer Collard, Budan, Leprevost Elvey, Roman, Petrot, Gueneau de Mussy, Rendu, de Constier, Daburon, de Champeaux; die besondern Inspectoren der Rechtsschulen die Herren Viellart, Chabor, Perreau, Sedillez und Beyrz.

Die zunächst dem Großmeister zukommenden Ge-Ichafte besorgen ein Secretariat und mehrere in A Sectionen getheilte Bureaux. Das Secretariat besorgt die Erösfnung, allgemeine Einregistrirung und Vertheilung der ganzen Correspondenz; die Einregistrirung und Aussertigung der Depeschen bey deren Abgange; die Haltung des Registers über die Verordnungen, Beschlüsse und Entscheidungen des Grossmeisters; die Aussertigung der für die Archive bestimmzen Entwürfe; die Belehrungen an die Chefs der ver-Schiedenen Sectionen; die Anzeige der Audienzen and Versammlungen bey dem Grossmeister; die Etats der Ausgaben der Central - Administration; die Druck-Sachen und die Lieferungen der Bedürfnisse an die Bureaux; die Classificirung der zur allgemeinen Auflicht ehörigen Papiere; die dem Großmeister besonders vorbehaltene Arbeit, die Aussertigung seiner Befehle. -Von den 4 Sectionen beforgt die erfte (unter dem Chef Delaporte Lalanne) 1) den Etat und die Vervollkommnung der Studien. Dahin gehören die Vorschläge und die Vollziehung der Reglements, die sich auf die verschiedenen Stufen des Unterrichts in den Schulen beziehn; die Vorschläge, Annalime oder Verwerfung der für den Unterricht oder die Bibliotheken bestimmten Bücher; die Ansuchungen um Errichtung von Akademieen, Lyceen, Collegien u. f. w. 2) Die Verwaltung und Polizey der Schulen, die Disciplin, die Abdankungen und Ausstreichungen, die Schließung und Aufhebung der Schulen, die Anstellung von Repetenten in den Insti-

tuten und Pensioneenstalten. 3) Die streitigen Section. in so fern sie vor die Tribunale oder administrativen Autoritäten gehören. - Die zwene Section theilt sich in zwey Bureaux. Das erste, das Bureau der Ernennungen (unter Dumouchel d. ä. els Chef. der zugleich Chef der ganzen Section ist), beforgt die Ernentungen und Installationen zu allen Verwaltungs - und Lehr-Aemtern; die Erlaubnisse zu unterrichten; die Brevets zu Eröffnungen von Schulen; die Aufnahme in die Normal - Schuleil; die Ratification der Grade; die Ausfertigung der Diplome; die Urlaube; die Bestimmung der Rückzugs-Pensiorien, der Stempelgebühren und der Zahlung für die Ertheilung der Grade. Ueberdiels belorgt es alle Angelegenheiten der Special - Schulen, und namentlich die Facultäten der Theologie, der Jurisprudenz und Medicin. — Das zweyte Bureau. oder das B. der Pensionen (unter Grandjean als Chef), beforgt die Zulassung zu den Freystellen bey den Lyceen, in das Emeritenhaus und zu der Rückzugs-Pension; die Etats und Berechnungen der Pensionen; die Corre spondenz mit der Schulden-Tilgungs-Casse; die Unterbringung der Zöglinge der Lyceen bey den verschiedenen Zweigen des öffentlichen Dienstes, bey den Armeen, in der polytechnischen Schule u. s. w. - Die dritte Section (unter de Rigny als Chef) beforgt die Führung des Hauptbuchs in doppelten Posten, das zur allgemeinen Controlle aller Theile der Rechnungsführung der Universität dient; die Führung aller sich darauf beziehenden Hülfshücher; die Budgets der Akademieen. Lyceen and Collegien; die Correspondenz mit allen Rechnungsführern der Univerlität, so wie mit der Diensteasse des öffentlichen Schatzes über die Vertheilung der Fonds der Universität im ganzen Umfange des Reichs. - Die vierte Section (unter dem General-Cafsirer Bandard) beforgt die Einnahmen und Zahlungen nach den Anweisungen des Schatzmeisters auf die von Großmeister abgeschlossenen Etats, und die täglichen und jährlichen Berichte über den Zustand des Casse.

Außerdem gehören noch zu dem dem Großmeister untergeordneten Personal ein Kanzley-Secretär, der zugleich Archiv- und Siegelbewahrer ist; ein Schatz-Secretär, zugleich Bewahrer der Rechnungs-Documente; ein General-Director der Güter und Domänen der Universität, ein Notar, ein Baumeister, ein Graveur und ein Buchdrucker.

Der gegenwärtige Etat der Akademieen und der dazu gehörigen Facultäten und Lyceen (weiter herab geht das ailgemeine Verzeichniss der Lehranstalten im St. Kalmicht, die Pariset Lehranstalten ausgenommen) ist bey weitem noch nicht vollständig; die Akademieen besonders sind gröstentheils noch so wenig organisirt, dass noch von keiner ihre Verwaltungsbeamten und Lehrer genannt sind, und ihr Hauptort nur nach den Bezirken der Appellationsgerichtshöse hestimmt ist; — selbst die schon srüher bestimmten, jetzt mit den Akademieen verbundenen, Lyceen sind zum Theil noch nicht besetzt. Vollständig ist der Etat einer solchen Akademie dieser: Jede Akademie hat einen Rector und zwey Inspectoren; jede Facultät der Theologie, wo diese Statt sindet, einen Decan, einen Professor

**1669** 

Kirchengeschichte, einen Prof. der Dogmatik, und eimen Prof. der Moral; die Facultät der Juruprudenz, wo diese Statt findet, hat einen Director, einen Prof. des römischen Rechts, drey Professoren des Code Napoleon, einen Prof. des bürgerl. Processes und der Crimimal - Gesetzgebung, zwey Stellvertreter (in Paris vier) und einen Geheral-Secretar; die Facultäten der Medicia find auf den verschiednen Akademieen ver-Schieden; die Facultät der (strengen) Wissenschaften, zu welcher der Provisor und Censor des Lycée gezogen werden können, hat, außer dem Decan, zwey Professoren der Mathematik, einen Prof. der Naturge-Schiehte und einen Prof. der Phylik und Chemie; zur Facultät der Literatur, zu welcher ehenfalls der Provisor und Censor des Lycée zugezogen werden können, hat, außer dem Decan, drey Professoren für die schöne Literatur; jedes Lycee hat einen Provisor, einen Censor und einen Procureur gerant, einen Professor der schömen Literatur, drey für die lateinische Sprache, und drey bis vier für die Mathematik. Hier, so wie anderwarts, machen die Pariser Anstalten eine Ausnahme. Nach diesen Vorerinnerungen geben wir den Etat der verschiedenen Akademieen nach den bisher angenommenen Bezirken der Appellationsgerichtshöfe an.

1) Die Akad. des Bezirks des Appellationsgerichts von Agen hat eine Facultät der Wissenschaften und eine Facultät der Literatur; es gehört dazu das Lyceum zu

Cahors, das vollständig besetzt ist.

wird eine theologische und eine juristische, so wie die beiden Facultäten der Wissenschaften und der Literaturerhalten; von den Lyceen gehören hieher die von Marfeille und Nizza, das letztere noch unbesetzt. [Die theologische Facultät ist noch nicht organisirt; bey der schon früher bestandenen Rechtsschule, oder der jetzigen jurist. Facultät, ist, außer dem Decan, gegenwärtig Prof. des röm. Rechts Aude; die Professoren des Code Napoleon sind: ... Bouteille und Balzac; der Prof. des Processes u. s. w.: Constant.]

3) Bey der Akad. des Bezirks des A. G. von Ajaccio ist weder bestimmt, welche Facultäten, noch, welche

Lyceen lie erhalten wird.

4) Die Akad. des Bez. des A. G. von Amiens habie beiden Facultäten der Wissenschaften und der Literatur, und hat das Lyceum von Amiens unter sich.

5) Die Akad. des Bez. des A. G. von Anger; hat diefelben Facultäten, und das Lyceum des gedachten

Hauptorts unter fich.

6) Die Akad. des Bez. des A. G. von Besanson wird, ausser den beiden Facultäten der Wissensch. und der Literatur, eine theologische Facultät erhalten; das Lyceum ist an dem gedachten Hauptorte.

7) Die Akad. des Bez. des A. G. von Bordenx hat dieselben drey Facultaten, und ein Lyceum am Haupt-

orte.

8) Dieselben Facultäten und ein Lyceum hat die

Akad. des Bez. des A.G. von Bourges.

9) Die Akad. des Bez. des A. G. von Brüffel hat, neben den beiden Facultäten der Willenschaften u. der Literatur, eine theologische und juristische Facultät; von Lyceen gehören unter dieselben die zu Brüssel, Gene und Brüsse. [Wie zu Aix, ist auch zu Brüssel die theolog. Facultät noch nicht besetzt; zur juristischen gehören, außer dem Director, als Prof. des röm. Rechts: Vangobbels Schroy (zugleich Director); als Professoren des Code Napoleon: Cahnac, Tarre d. ä. und J. G. Vanhooghsen; als Prof. des Processes u. s. w.: Jacquelare.]

10) Zur Akad. des Bez. des A. G. von Caen gehören die drey Facultäten der Jurisprudenz, der Wissenschaften und Literatur, und ein Lyceum am Hauptorte. [Bey der jurist. Facultät sind angestellt als Pros. des röm. Rechts: Lecoq de Bieville; als Pross. des Code Napoleon: Alexandre (zugleich Director), Mare und Chantereyne; als Pros. des Processes u. s. w.: Thomise des Marereyne;

fures.]

11) Zur Akad. des Bez. d. A. G. von Colmer gehört eine theologische Facultät der Reformirten, die gerade so, wie die katholisch-theologische, die drey Professoren der Kirchengeschichte, Dogmatik und Moral erhalten soll; eine juristische Facultät zu Strasburg, eine medicinische, mit einer besondern pharmaceutischen Schule, die beiden Facultaten der Wissenschaß ten und der Literatur, nebst dem Lyceum zu Stras-[Zur juristischen Facultät, oder der bisherigen Rechtsschule, gehören als Prof. des rom. Rechts: Guillaume; als Professoren des Code Napoleon: Hermann (zugleich Director), J. Franz und C. F. X. Thieries; als Prof. des Processes u. s. w.: Delaporte. Zur medicinischen Facultät, oder der hisherigen medic. Special-Schule. gehören ein Professor der Anatomie (Berot); ein Prof. der Physiologie (Lamh); ein Pref. der medicinischen Naturkunde und der Hygiene (Meunier); ein Prof. der medic. Chemie (Masteria); ein Prof. der Materia med. und Pharmacie (Gerboin); ein Prof. der Pathologie und Nosologie der innern Krankheiten (Tourdes); ein Prof. der chirurgischen Pathologie u. der Operationen (Caillos); ein Prof. der med. Klinik (Coze); ein Prof. der epidem. Krankheiten (Rochard); ein Prof. der chirurg. Klinik und der Entbindungskunst (Flamant); ein Prof. der gerichtl. Arzneykunde (Tincham); ferner als Beamten und Gehülfen: der Conservator der Sammlungen (Tincham); ein Gehülfs-Conservator und Bibliothekar Granel); ein Secretär und Archivar (Dupain); ein Chef der anatomischen Arbeiten (Lobstein); ein chemischer Präparator (Lefebure) und ein botanischer Gärtner (Schöllhammer). Zur pharmaceutischen Schule gehören ein Director (...); ein Schatzmeister (Spielmann); ein Prof. der Chemie (Hechz); ein Prof. der Pharmacie (Neftter); ein Prof. der Naturgeschichte, der Arzneymittel und der Botanik (Hammer) mit zwey Adjuncten «Lefebre und Oberlin).]

12) Zur Akad. des Bez. des A. G. von Dijon gehören, außer den beiden Facultäten der Wissensch. u. der Literatur, eine juristische und das Lyceum zu Dijon. [Zur jurist. Facultät gehören als Pros. des röm. Rechts: Guillemos; als Pross. des C. N. Proudhon (Dir.), Guichon und ...; als Pros. des Processes u. s. w.: Ponces.]

13) Die Akad. des Bez. des A. G. von Dougy hat bloss die heiden Facultäten der Wissensch. u. der Lite-

ratur, and das Lyceum zu Douay unter fich.

14) Die Akad. des Bez. des A. G. von Grenoble hat, ansser den beiden gewöhnlichen Facultäten, auch eine jurisuische, und ein Lyceum am Hauptorte. [Bey der jurist. Facultät, oder der bisherigen Rechtsschule, find angestellt als Prof. des rom. Rechts: Didier (zugleich

und Folly; als Prof. des Processes: Berries St. Prix.] 15) Die Akad. des Bez. des A. G. von Limoges hat die beiden gewöhnlichen Facultäten und das Lyceum im Hauptorte unter fich.

Director); als Proff. des Code Napoleon: Planel, Par

16) Eben diess ist der Fall mit der Akad. des Bez.

des A.G. zu Lüstich.

17) Zu der Akad. des Bez. des A. G. von Lyon gehören, außer dem Lyceum und den heiden gewöhnlichen Facultäten, eine theologische, die, wie die übrigen, nech nicht organisirt ist.

18) Die Akad. des Bez. des A. G. von Metz hat die gewöhnlichen zwey Facultäten und ein Lyceum am

Hauptorte.

19) Zu der Akad. des Bez. des A. G. von Mentpellier gehören die beiden Lyceen von Moupellier und Rhodez, und, aufser den beiden gewöhnlichen Facultäten, eine medicinische, oder die bisherige medicinische Special-Schule, mit der pharmaceut. Schule. Es gehören dazu ein Prof. der Anat., Physiologie und Klimik (Ch. L. Damas); ein Prof. der Chemie und Phar-Klinik (Lecabrie und V. Brouffoner); zwey Proff. der chi- Hauptorte. rurgischen Klinik (Pouringen und Méjan); ein Prof. der

Nosologie und Pathologie (Battues); sin Prof. der They rapeutik und Mat. med. (Berthe); ein Prof. der medic-Institutionen und Hygiene (Vigaroux); ein Prof. der Operationen (Momebril); ein Prof. der gerichtlichen Arzney-, kunde und der Geschichte der Medicin (Pruzelle); ein Prof. der Botanik (...); drey Ehren-Professoren; Gen, Chaptal und . . . die Beamten und Gehülfen find: ein Secretar (Pires); ein Confervator der Sammlungen (Am glada); ein Conserv. des botanischen Gartens (Darend)2 sin Chef der anatom. Arheiten (Lordet); ein chemischer, Praparator (Ddmas); ein Bibliothekar mit einem Adjuncten (Menard und Plansade). — Zur pharmaceut Schule gehören: ein Director (Virenque); ein Schatzmeilter (Salettes); ein Prof. der Chemie (Figuier); ein Prof. der Pharmacie (Rey); ein Prof. der Naturgeschichte, der Arzneymittel und der Botanik (Pearie d. 5.) mit zwey Adjuncten (Blanc und . . .).

20) Die Akad, des Bez. des A. G. zu Newy bag bloss die beiden Facultäten der Wissenschaften und der

Literatur und das Lycée am Hauptorte.

21) Zur Akad. des Bez. des A. G. zu Nieues gehören, außer den beiden gewöhnlichen Facultäten, die beiden Lyceen zu Nismes und Avignes (derem letzteres noch nicht organisirt ist).

22) Zur Akad. des Bez. des A. G. von Orleus gehören die drey Facultäten der Theologie, der Willenmacie (Virençae); zwey Professoren der medicinischen 'schaften und der Literatur, nehst dem Lyceum am

(Die Fortsetzung folgt.)

## INTELLIGENZ DES BUCH- DND KUNSTHANDELS.

## Ankündigungen neuer Bücher.

Beobachsungen über den Krieg von 1809. Von einem Augenzeugen.

Der in Sud - Deutschland zwischen Frankreich nebst dellen Verbundeten und Oesterreich ausgebrochene blutige Krieg wird, seiner Natur nach, für den künftigen Geschichtschreiber von äuserster Wichtigkeit seyn, und es ist Pflicht der Zeitgenossen, authentische, möglichst unparteyische Materialien darüber zu sammeln. - Deswegen kundigen wir unter dem Titel: Beobachtungen fiber den Krieg von 1809, ein aus mehreren Lieferungen bestehendes Werk an welches ein erfahrner Augenzeuge der ersten militärischen Evenements für uns bearbeitet. Die erste Lieferung. welche haldigst erscheinen wird, führt den Titel: Die Oesterreicher in München. Der Verfasser wird die unter leinen Augen vorgegangenen Thatlachen treu erzählen, und die wichtigen Begebenheiten von allen Seiten betrachten. - Die nachfolgenden Lieferungen werden eine getreue historische Erzählung der fünftägigen Schlacht zwischen Landshut und Regensburg. nebst dem Plane davon, enthalten. - Diese Relation neblt Plan wird ablichtlich später geliefert, um ihr durch Benutzung mehrerer Privat - Berichte, welche Militärs (die diesen Schlachten beywohnten) dem Verfasser versprochen haben, die möglichste Vollkommenheit zu geben.

Weimar, im May 1809.

H. S. pr. Landes Industrie Comptoir.

So eben ist erschienen und in allen Buchbends Jungen zu haben;

Dr. Fr. V. Reinhard's Predigt am ersten Sommage nach dem Feste der Dreyeinigheit im Jahre 1809. über Apostelgesch. 5, 34-42. gr. 2. Dresden und Leipzig, 3 gr.

In dieser trefflichen Kanzelrede spricht der Herr Oberhofprediger:

Von dem stillen Achten auf den Rath Garres bey den rüchselhaften Erscheinungen der Zeit.

Um diese, für die gegenwärtigen Zeitumstände so überaus wichtige, Predigt noch allgemeiner zu verbreiten, hat das Königl. Sächlische geheime Consilium beliebt, 1000 Exemplare derselben anzukaufen.

#### LITERATUR - ZEITUNG ALLGEMEINE

Donnerstags, den 27. Julius 1809.

## WISSENSCHAFTLICHE. WERKE

### RECHTSGELAHRTHEIT.

GIESSEN U. WETZLAR, b. Heyer: Von der Regredienterbschaft und den dabey vorkommenden Rechtsfragen; in musligen, leider! von Amtsgeschäften leeren Stunden zum Zeitvertreibe aufgeletzt, von Johann Friedrich Albrecht Conftantin von Neurath dem ältern, bisher Assessor bey dem kaiserlichen Reichskammergerichte (jetzt Großherzogl. Baadenschem wirklichem Gebeimen Rath und Hofrichter des Hofgerichts in Rastadt.). 1807, 240 S. B.

er ehrwürdige, durch feine, vor mehr als zwanzig Jahren herausgegebenen, Ooservationes de feines thätigen Lebens, seine Geschäfts - Musse, um der Wissenschaft durch diese Schrift nützlich zu werden, die den streitigen Gegenstand des Rechts, die Regredient Erdschaft, ihrem ganzen Umfange nach, in 16 Abschnitten behandelt. I. Begriff der Regredient Erbschaft, Bestimmung des Hauptstreitpunktes, und Nützlichkeit einer Abhandlung darüber. Die Regredient-Erbschaft ist (§. 1.) diejenige, welche bey Familien des hohen und niedern deutschen Adels, mach Ausgang des Mannsstammes, denen zukommt, die entweder selbst oder deren Mütter und Ahnfrauen zum Besten des Mannsstammes auf ihren Erbantheil Verzicht geleistet, und vor der Hand sich mit einer Aussteuer begnügt, ihren Verzicht aber auf die Dauer des Mannsstammes, bis zum ledigen Anfall, beschränkt haben. Ein Theil der Gelehrten behauptet, dass, bey Abgang abändernder Verträge, die Tochter, welche Verzicht geleistet haben und deren Descendenten auf die verzichteten Güter und Erbschaft Anspruch machen können, wenn auch der letzte vom wohl wegen der Zusammenstellung, als wegen der Mannsftamm Töchter oder, dem Grade nach, nähere Verwandte hinterlassen hat, so dass jene mit diesen zugleich erben und den Theil begehren können, welcher ihnen oder ihren Ahnfrauen zugekommen feyn wurde, wenn kein Verzicht geschehen wäre, welche demselben dem Grade nach am nächsten ist, die verziehenen entfernteren Weiber oder deren Erben ausschließe. Diesen wichtigen Streit entscheidet kein A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

tation ein dubium camerale vorlegte. Hat gleich der deutsche Adel in neuern Zeiten manche Veränderungen erlitten: so find seine Familien-Verträge doch noch gältig, weil, wie der Vf. (S. 27) mit Recht behauptet, "diese bestehenden Verträge ohne Verletzung des Privateigenthums, gegen den Willen der Interessenten nicht vernichtet werden können, und selbst das französische Gesetzbuch, wenn es auch in einen Theil von Deutschland eingeführt werden sollte. fo großen Bedenklichkeiten dieses auch ausgesetzt ist, doch nicht bestehende Verträge vernichten, nicht zurückwirken, fondern nur gegen Fidei-Commifs-Errichtungen für die Zukunft verfügen könne." II. Grund der Ausschließung der Töchter von der Erbfolge in öltern Zeiten. Heerbannsschuldigkeit und pottstate judiciaria in caussis politiae dem Publicum Familien Glanz. III. Abweichung des Römischen Rechts; längst bekannte Vf. benutzte, selbst noch am Abend vorzüglich gut entwickelt. IV. Die Einsührung des Römischen Rechts drohte besonders dem hohen und niedern Adel Verwirrung und Nachtheil in Hinficht der Aus. schließung der Töchter und Unveräußerlichkeit der Stamm-güter; Veranlassung der Verzichte und Familiensideicommisse. Der adelige Mannsstamm wollte sich dadurch keinen neuen Vortheil erwerben, fondern nur den alten erhalten. V. Verschiedenheit der Verzichtsformeln nach der verschiedenen Ansicht der Schriftsteller. So lange den Schriftstellern noch das deutsche Recht vorschwebte, nach welchem die Töchter ohne Entfagung ausgeschlossen waren, nach Erlöschung des Mannsftamms aber zu den Gütern gelangten, wurden die Verzichte sehr einfach verfasst und enthielten keinen Vorbehalt, welchen man für eben so überstässig. als den Verzicht selbst hielt. VI. Die Verschiedenheit der Begriffe läst sich am besten aus Beyspielen ermessen, deren Sammlung deswegen nützlich ift. Ein mühlamer. verdienstvoller Abschnitt, welcher die ausgezeichnete Belesenheit und den Fleiss des Vfs. darlegt, und so-Mittheilung bisher noch ungedruckter Verzichte schätzbar ist. Interessant find z. B, die 6. 16. mitgetheilten Verzichte aus dem, bey den reichskammergerichtlichen Acten befindlichen, sogenannten rothen. Buche. Um fich von der Gewohnheit in Franken zu wogegen der andere Theil annimmt, dass die Toch- überzeugen, forderte das Reichs K. G. gegen das ter der letzten vom Mannsstamm, überhaupt die, Ende des 17ten Jahrhunderts vom Bischof Julius zu Würzburg Auskunft, welcher darauf im J. 1607. vierzig, von den Jahren 1560 - 1606. vor dem Landgericht zu Würzburg persönlich geleistete Verzichtallgemeines Gesetz, obgleich das Reichskammerge- Briefe zum Kammergericht einsandte, über welche richt schon im J. 1719. darüber der Visitations - Depu- man hier eine sehr vollkändige, concentrirte Aus-(4) Q

kunft findet. VII. Verträge, den Verzicht betreffend. Eben so vollständig. VIII. Von Landesgesetzen, die Vorschrift in Hinsicht der Verzichte und Regredient - Erbschaft geben; aus Bayern, Schaumburg, Kurcölln, Franken. IX. Was kann man aus den Verzichts-Briedes: 1) Die Töchter waren nach alter deutscher Sitte so lange der Mannsstamm blühete, der Erbfolge unfähig, und erhielten Deputat oder Abfindung; 2) starb der letzte vom Mannsstamme und hinterliefs Töchter: so bekamen diese vor Einführung des römi-Ichen Rechts ohne allen Streit die ganze Verlassenschaft ihres Vaters, nach dem alten Sprichwort: je näher dem Sipp, je näher dem Erbe; diels oder die Erbfolge nach der Gradesnähe trat auch ein, wenn blos Seitenverwandte vorhanden waren. 3) Die Einführung des römischen Rechts führte den Gedanken herbey um dem Missbrauch destelben vorzubeugen, sey es räthlich, nicht nothwendig, die Töchter Verzicht thun zu laisen; der erste unbezweifelte Verzicht ist vom J. 1214. 4) Bey dieser Anficht waren die ältern Verzichtsbriefe einfach, unterstellten kein sicheres, erworbenes Recht, sondern zeigten manchmal die Ungewisheit durch die Formel: si quid habebant, an, fie geschahen nicht eidlich und enthielten weniger einen ausdrücklichen Vorbehalt; die ältesten Verzichte benannten auch nur die Brüder, nachher giengen fie auf den ganzen Mannsstamm der Familie. 5) Als sich nachher das römische Recht der Köpfe der Rechtsgelehrten bemeisterte, erfolgte eine vorhergehende Verständigung, ja nach dem päpstlichen Rechte die eidliche Bestärkung (welche erst im 16ten Jahrhunderte sufkam); man hielt den Verzicht nicht mehr für eine überstüssige Cautel, sondern glaubte etwas freywillig zu verzichten, wozu man ein Recht habe; man betrachtete die Verzichte als wahre und gultige pacta successoria renunciativo reservativa. 6) In altern Zeiten ward auch der mütterlichen Erbschaft entsagt, in der Folge hörte diels auf oder die Erbschaft ausdrücklich vorbehalten. X. Von den Normen, nach welchen die in Hinsicht der Regredient-Erbschaft vorkommenden Streitigkeiten zu entscheiden sind. Man kann hierbey drey Perioden annehmen. In der Entstehungs - Periode sah man die Verzichte als eine im Grunde überfüssige Cautel an, und dachte nicht daran, den Töchtern, welche Verzicht geleistet hatten, den Vorzug vor der Tochter des letzten Mannserben zu geben, Sondera hatte den Grundsatz: foemina semel exclusa, semper manet exclusa In der zweyten Periode hielt man das römische Recht für abrogirend, und glaubte den Töchtern gebühre mit den Söhnen gleicher Theil am väterlichen Erbe, welchem Recht die Töchter, so lange der Mannsstamm blühe, nicht aus Schuldigkeit, sondern aus freyem Willen, mit Vorbehalt des Rückfalls, entfagen, und ihr während der Existenz des Mannsstamms geschaffenes Recht werde mit dem Aussterben desselben wieder lebendig; welche Meinung gegen das Ende des 16ten Jahrhunderts in den chene Familien-Observanz nicht ein andres belagen: Reichsgerichten, Spruchcollegien und allenthalben die fo findet die Regredienterbschaft statt, wenn auch

viele diese Lehre für irrig, und machten einen Unterschied zwischen dem Recht und der Ordnung der Erbfolge, nahmen also die Partie für die Töchter. XI. Meinung des Verfassers. Sie ist folgende: 1) la jedem einzelnen Falle ist auf die Fassung des Verzichts. fen als historisch richtig annehmen? Sehr richtig folgen- besonders des Vorbehalts, Rücksicht zu nehmen, dann 2) auf Familien - Verträge, und 3) erweisliche Familien - Observanz. - Wenn diese Entscheidungsquellen fehlen, so liege ein undeutlicher Verzicht vor und dann musse man a) sein Urtheil nicht dadurch bestimmen lassen, was in Zeiten vor Einführung der fremden Rechte historisch richtig, unbestrittene deutsche Sitte, oder der Analogie des deutschen Rechts und der deutschen Verfassung angemessen war, auch noch einige Zeit nach jener Einführung von nicht romanibrenden Männern geglaubt wurde; b) man habe vielmehr feine Aufmerksamkeit darauf zu richten, was hat fich nach Veränderung der Zeiten, der Verhältnisse, der Begriffe (richtigen oder unrichtigen), nach Vermischung der alten deutschen und römischen Rechte für eine Gewohnheit in Ermangelung positiver Gesetze und bey stillschweigender Genehmigung der Gesetzgeber als Regel gebildet und erzeugt: dinturni mores consensu viventium comprobati legem imitautur et erroe facit jus (S. 155. muís es römische anstatt dönische heisen). XII. Die herrschende und überwiegende Meinung seit dem 16ten Jahrhunderte war für die Regredienterben, erwiesen durch Zeugnisse der Rittercantons, Sprüche der Reichsgerichte und Fakultäten, und die Lehren augeschener Rechtsgelehrten. Man legte dem Vorbehalt, wenn nicht der Buchstabe dagegen war, die Wirkung bey, dals bey Abgang des Mannsstamms die Tochter, welche verzichtet hatten, oder ihre Erben dasjenige erhalten müssten, was fie bey Unterlassung des Verzichts, außer der Dos, bekommen haben wurden. Auch in diesem Abschmitt zeigt Hr. v. N. eine seltene Belesenheit. Interessant ist die S. 171. gegebene Nachricht, dass die musterhafte, so erschöpfende Relation, welche in Hoschers Sammlung von Rechtsfällen Theil V. S. 144 folg. abgedruckt ist, den Asselfor Freyherrn von Riedesel, einen nach Geburt und Verdiensten edlen Mann und ausgezeichnetes Mitglied dieses Reichsgerichts, zum Vf. hat. In neuern Zeiten waren, nach der Bemerkung des §. 57. bey dem Reichskammergericht zwar die mehrsten, aber selten alle, Mitglieder für die Regredient-Erbschaft; überhaupt find die hier angeführten kammergerichtlichen Präjudicia höchst interessant. XIII. Von einigen Fällen, welche besanders bey illustren Häusern vorgekommen sind. Oestreich (welches 1740. gegen, und 1777. für die Regredienterbschaft stritt), Bayern, Hanau, Wertheim. XIV. Grunde für und gegen die Regredienterbschaft. Sehr gut ausgehoben und zusammen gestellt. XV. Wie die vorkommenden Streitfragen bey der Regredienterbschaft, nach des Vfs. Meinung, zu entscheiden sind. 1) Wenn die Form der Verzichte, Verträge, ausdrückliche Gesetze und eine ununterbrobierrschende war. In den neuesten Zeiten erkannten eine Tochter von dem letzten des Mannsstamms oder

eine dem Verkorbenen näher verwandte vorhanden ift. 2) Es genügt auch, wenn bloss bis auf den ledigen Anfall oder so lange der Mannsstamm dauert, verzichtet worden ist, ohne dass der Vorbehalt ausgedrückt fey, da diefer fich von felbst versteht. 3) Wenn der Verzicht die Formel hat: im Fall der letzte vom Mannsstamm ohne eheliche Leibeserben abgeht: so hat dessen Tochter den Vorzug vor den Regredienterben, weil die Auslegung gegen den, der leutlicher hätte reden sollen, geschehen muss. 4) Wenn eine ununterbrochene Observanz, dass die Tochter von dem Mannsitamme ausgeschlossen werden, vorliegt; so find he für ipso jure verzichtet zu halten. 5) Die Verzichteten oder deren Erben erhalten denjenigen Theil, welchen hie zur Zeit des Verzichts oder des Anfalls erhalten haben würden, wenn ihnen nicht der Verzicht oder die Observanz entgegen gewesen ware; von selbst versteht es sich dass die Schulden abrezogen werden müssen, und dass die Regredient-Erbes nicht auf die Meliorstionen Anspruch machen können, welche nach dem Verzicht erfolgt find. 6) Die wirkliche Perception ist zuzusprechen in der Regel vom Tage des ledigen Anfalls, auch nach Umständen a die litie centeflatae (z. B. wenn die Rerredienterben lange Zeit fich nicht gemeldet oder der Belitzer die Früchte bone fide verzehrt hat); die fructus percipiendos zuzuerkennen, können nur besondere Grunde z. B. offenbare mala fides, rechtfertigen. 7) Die Brautgabe und Ausstattungskoften müssen con-ferirt werden. 8) Der Beklagte ist zu einem Inventarium oder eidlichen Specification, zur Edition der instrumenta communia u. d. gl. gehalten. 9) Verzicht und Vorbehalt setzen ein Familien-Fideicommis voraus, und führen in der Regel das Veräußerungsverboth mit fich. 10) Verjährung findet nur dann statt, wenn die Regredienterben den Anfall gewußt und 30 Jahre lang stille gesessen, ihnen auch keine Restsutio in integrum zur Hülfe kommt. XVI. Bey veranderten Umständen find neue Familien - Vertrage zur Abwendung künftiger Processe zu wünschen. will weder zur Beybehaltung und Festsetzung, noch zur Abschaffung der Regredient-Erbschaft rathen; er räth dagegen aber den Brautschatz der Töchter den heutigen Zeiten anzupallen und ihnen gemäls einzurichten. Man fertige genaue Inventarien, Familien-Stammbäume, räume den Töchtern, wie im Mek-Lenburgischen, einen Theil des Erbtheils der Söhne ein, und errichte Stiftungen für unverheirathete adlige Töchter.

Rec. hat den Inhalt dieser interessanten Frucht der Musse des Vs. möglichst vollständig ausgehoben. Seltene Belesenheit und Gelehrsamkeit vereinigt, fich darin mit einem scharfen, seinen Gegenstand ganz beherrschenden, Blick, und das Ganze erhebt ein bündiger, durchgebends reiner, ost lebhafter Vortrag.

HAMBURG, b. Sehmidt: Ueber die Verhältniffe eines Pacht- Interessenten zu den Concursgläubigern der andern Mitcontrahenten. Ein Verluch vom De.( Sacob Christian Gustav) Rarston (Kanzley - Advocaten) zu Schwerin. 1809. 40 S. 8.

Der Vf. führt in dieser Abhandlung folgende Sätze aus: Wean über das Vermögen des Eigenthümers eines Guts Concurs entstanden ift, so mus der Pächter des Guts weichen, falls die Gläubiger den Pachtcontract nicht fortsetzen wellen; allein das Pachtrecht an fich hört mit dem Concurse nicht auf, sondern der Pächter verfolgt viehnehr dasselbe, indem er fich an das verpächterische Vermögen hält, um fich . aus demielben zu entichädigen, weshalb er unter den übrigen Concurs - Glänbigern auftreten muls; allein in Ansehung dieses Entschädigungs-Rechts hat er keinen andern Vorzug, als dea, welchen ihm der Contract giebt; der Pächter kann die Aufhebung des Pachtcontracts wegen des Concurles feines Verpächters von dessen Gläubigern nicht fordern; allein diese Gläubiger haben gegen den Pächter ein Zwangsrecht auf die Fortsetzung des Pacht - Contracts; die Gläubiger des Pächters haben nicht nöthig, wenn sie nicht wollen, den Pachtcontract fortzuletzen, allein fie können den Verpächter zur Fortsetzung desselben zwingen; der Pächter erhält den Vorschuss nicht als Massen - sondern als Concurs - Schuld, upd hat deshalb kein jus retentionis; kurz der Pächter ist nicht Mailen - fondern Concursgläubiger. Die Gründe, aus welchen der Vf. diese Grundsätze entwickelt, find folgende: die Lehre von der Succession oder Repräsentation der Glänbiger ist irrig, der gemeinsame Schuldner behält vielmehr das Eigenthum an dem abgetretenen Vermögen, an welchem die Creditoren nur das Administrationsrecht erhalten, durch welches indessen das gemeinschuldnerische Eigenthums-Recht bis auf das Keluitions - Recht beschränkt wird: die Creditoren erhalten das Vermögen um daraus alle mögliche Vortheile zu ziehen, mithin nicht allein die Befugniss über die Substanz des Vermögens zu disponiren (diess setzt aber doch wohl mehr, als ein bloses Administrationsrecht voraus), sondern auch die Freyheit, von Gerechtsamen und Ansprüchen, die ibre Schuldner an fremden Sachen hatten, fo vielen Nutzen zu ziehen, als dem Schuldner selbst frey stand; die verachtete Sache selbst ist also im Vermögen des Schuldners geblieben, die Gläubiger können he aber. ungehindert verkaufen (auch ein Eigenthums-Ausfluss) und benutzen, ohne auf die früheren Verfügungen des Schuldners Rücksicht zu nehmen; das Corps der Gläubiger nimmt bey seinem Benutzungsrecht darauf Rückficht, wie der Gemeinschuldner sein Vermögen nach der Natur der Sache benutzen konnte, ohne von persönlichen Verhältnissen, die den letztern in der Ausübung dieses Rechts beschränken konnten. Notiz zu nehmen, und find dabey zu keinen andern Leistungen verbunden, als zu denjenigen, welche die Bedingungen enthalten, unter welchen die Sache überhaupt nur ein Theil des schuldnerischen Vermögens feyn konnte, z.B. rückständiges Kaufgeld, öffentliche Abgaben; die Gläubiger der Verpächter fteben mit hin mit dem Pächter in keiner Verbindung.

und haben ihr Administrationsrecht nicht von ihm, er ist vielmehr in Ansehung ihner ein Dritterbund darf das Dispositionsrecht der Gläubiger nicht beschränken, also auch um so weniger durch die Pacht, als er das Pachtrecht nur vom Verpächten hat, welches mit dem Rechte des Verpächters selbst aufhört, und er sich gegen Dritte nur mit den Rechten seines Verpächters schützen kann.

Diese kleine, leicht geschriebene, Abhandlung. hat unstreitig das Verdienst, diesen Gegenstand aus einem höhern Genobtspunkt, als gewöhnlich zu geschehen pflegt, betrachtet zu baben. Rec. tritt ihren Resultaten im Allgemeinen bey, wenn er gleich in Ansehung einzelner Behauptungen nicht ganz von der Richtigkeit der hier vorgetragenen Grunde überzeugt ist; und unter andern eine schärfere Deduction des Satzes, dass die, so entscheidende, L. 8. 9. 1. de rebus auct. jud. possid. (S. 26.) nur von dem blossen Creditore in possessionem misso rede, gewünscht hätte. Wenn (S. 18.) behauptet wird, das das Entschädigungsrecht des Pächters auch dann nicht erloschen sey, wenn ihm die Gläubiger des Verpächters die Fortdaner des Pachtrechts bewilligen: so sieht Rec. doch nicht ein, wie hier der Entschädigungs-Anspruch Platz erhalten kann, indem ja alsdann der Pächter keinen Schaden erlitten hat. Uebrigens stimmt Rec. um so mehr in den Wunsch des Vfs. (S. 25.), dass eine gesetzgebende Darzwischenkunft hier eintreten möge, da die, in dieser Abhandlung vorgetragenen, Sätze doch immer zu den sehr ungewissen und der Bestreitung ausgesetzten gehören, und durch die Ungewissheit des Rechts, besonders über diese Thesen, Unficherheit im Handel und Wandel entsteht, die für das

Ganze wie für Einzelne nicht anders als sehr nachtheilig seyn kann.

PRAG, b. Scholl: System der Verlassenschaftsabhand. lung für den Zivilstand. Entworsen von F. X. Twrdy, K. K. wirklichem Gubernialrath, jüngst gewelenem Landrath. Erster Theil. 1805. 1168. 8. (12 gr.)

· Unter dem undentlichen Worte Verlassenschaftsabhandlung versteht der Vf. den Inbegriff der gerichtlichen Schritte, wodurch jemand zum Befitze einer ihm zugefallenen Erbschaft gelangt. Vermöge der k. östreichischen Gesetze find bey Verlassenschaften verschiedene gerichtliche Handlungen nöthig, welchein der Untersuchung der Erbschaft, in derselben Sperre (Uebernahme in den Schutz der Gerften Gewalt) und ig der Ueberlieferung an den Erben bestehn. Ueber die ersten Gegenstände werden, sogenan nte Sperr - Relationen abgestattet, welche in verschiednen Rubriken bestehen. Nach diesen Rabriken hat der Vs. sein Werk abgetheilt, und bey jeder derselben zeigt er, was der Sperrcommissär zu untersuchen und zu bemerken habe, z. B. persönliche Beschaffenheit des Erblassers, ob er mit oder ohne Testament verstorben sey, ob er minderjährige oder vollsährige Descendenten hinterlassen habe, dessen Verwandte, wer sich der Verlassenschaft annimmt, Zustand der Masse, die Anzeige der angelegten Sperre. Die Ausführung die ser Gegenstände besteht darin, dass der Vf. meist die Worte der Gesetze selbst anführt, sich aber nicht auf deren Erklärung und weitere Erörterung einläßt, welche auch, wo fie vorkommen, größtentheils unbefriedigend ausgefallen find.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Lehranstalten.

Die Tillich'sche Erziehungsanstalt zu Dessau zog, in ihrem Entstehen und Gedeihen, die Aufmerksamkeit des Publicums auf sich, und erwarb sich einen Ruf, der ihres Stifters würdig war. Dieser edle Mann schied mit der Holfnung von hinnen, dals sein herrliches Werk, ein dauerndes Denkmal seines rastlosen Strebens, feststehen werde, mit Kraft und Aufopferung von seinen Freunden gepstegt. - Unterzeichneter genofs, als Freund und Mitarbeiter, eine glückliche Verbindung mit dem seligen Tillich, stand nach dessen Hingange als Mitvorsteher an seiner Anstalt, und übernimmt jetzt, unter dem huldvollen Schutze Seiner Hochfürstlichen Durchlauche des Herzogs und Fürsten zu Anhalt-Dessau, die alleinige Direction der genannten Erziehungsanstalt. - Sie foll ihrer möglichen Vollkommenheit immer näher gebracht werden, felt und uner-

schütterlich durch immern Werth, durch innere Einheit und Kraft, selbst in den unglücklichsten Zeitumstanden. — Es kehrt für sie eine neue Epoche zurück. — Ein kleines, von der Natur in Fülle gesegnetes Land, an dessen Fluren die schönende Hand des Schicksals, schon so manchen Sturm vorübersührte; ein Ort, wo unter dem milden Scepter eines weisen Regenten echte Humanität gedeiht, wo Ktinst und Naturstan sich gegenseitig die Hände bieten, um kraftvolle, guze, glückliche Staatsbürger zu erziehen, ist der Sitz dieses thätigen Kreises. — In einer Zeit von vier Wochen wird eine gedruckte Uebersicht des ganzen Zustandes der Anstell in allem Buchhandlungen Deutschlands besonders zu erhalten seyn, selbst auch in öffentlichen Blättern, ganz oder sin Auszuge, mitgetheilt werden.

Dessau am 3. July 1809.

K. S. A. Richter.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 28. Julius 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### NATURGESCHICHTE.

Anstandam, im Kunst- und Industrie-Comptoir: Entozoorum seu Vermium intestinalium Historia naturalis. Auct. C. A. Rudolphi, Professore Gryphiswald. etc. Vol. I. 1808. 527 S. 8. 6 Tas. (3 Rthlr.)

ean diefes. Werk fo ausgeführt wird, wie der Anfang es erwarten lässt, so haben wir an demielben eines der wichtigsten Werke in der Naturkunde, welches einen dunkeln Theil dieser Wissen-Schaft in ein helles Licht setet. Schon seit siebzehn Jahren beschäftigte sich der Vf. mit dem Studium der Lingeweidewürmer; zu dem Talent die feinen Gegen-Itände genau zu beobachten, wie er es ichon durch Leine, Unterluchungen über die Anatomie der Pflanzen bewährt hat, fügt er eine große Belesenheit und eimen hellen, treffenden Blick. Die Natur leitet ihn allein, und man erkennt überall das Bestreben. Wahrheit zu erforschen, ohne sich um Hypothesen und vorgefalste Theoriea zu bekümmern. In dielem Theile wird nur das Allgemeine aus der Lehre von den Ringeweidewürmern genau und ausführlich abgechandelt, das Besondere haben wir in den folgenden Theilen zu erwarten. Zuerst liefert der Vf. ein sehr vollständiges Verzeichnis der Schriften, welche von den Eingeweidewürmern handeln, nebst einem beyefügten Urtheil: Das letztere ist strenge, doch nicht anbillig. Vortrefflich ist der zweyte Abschnitt oder die Physiologie der Eingeweidewürmer, worin der Vf. nicht allein feine eigenen Beobachtungen anführt, fondern auch die Beobachtungen anderer prüfend erzählt. Im Anfange Vorerinnerungen über die Art wie man die Entozoen gehörig auffuchen und beobachten foll. Ueber die Stelle, welche die Eingeweidewarmer in dem System einnehmen, treffende Bemerkungen und gegründete Erinnerungen, gegen die Theilung der Thierklassen, wie sie Cuvier empfohlen hatte. Die Würmer unterscheidet dieser nämlich von den Mollusken, durch den Mangel der Respira-Rionswerkzeuge, da er doch als Ordnungen Branchio-Lela und Endobranchia annimmt, wodurch also der Unterschied zwischen Würmern und Mollusken ganz wegfällt. Auch spricht er den Zoophyten, wozu er die Entozoen rechnet, die Gefässe mit Unrecht ab Strenger ist unsers Vfs. Urtheil über Lamarks Eintheilung. Er schlägt nun folgende Klassen vor. 1) Mol. lasos, mit Respirationswerkzengen und Nerven. A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

2) Gymnodela, ohne Respirationswerkzeuge, mit Nerven versehen. 3) Entozoa, ohne Branchien und Nerven, mit ungleichförmigen innern Theilen. 4) Phytozoa, ohne Branchien und Nerven, mit gleichförmigen innern Theilen. Doch liefse fich auch dagegen erinnern, dass die Entozoen sowohl als Phytozoen Gefühl zeigen, und folglich höchst wahrscheinlich nicht ohne Nervensubstanz find; ferner dass man in einigen Phytozoen, z.B. in der gemeinen Kolpoda Cucullus auch innere ungleichförmige Theile bemerkt. Rec. schlägt daher vor, die alte Linneische Eintheilung zu behalten, und nur die Mollusken wegen ihrer Respirationswerkzeuge von den Würmern zu trennen. Auch würden dann die Eintheilungen der Thierklassen übereinstimmender werden, da man bey den vollkommnern Klassen vorzüglich auf die Respiration Rücksicht nimmt. Die Ordnungen der Entozoen werden nach Zeder bestimmt nur vertauscht der Vf. die deutschen. Namen mit griechischen. Die Rundwürmer nennt er Nematoidea. Hakenwürmer Acanthocephala, Saugwürmer Trematoda, Bandwürmer Cesteidea, Blasenwürmer Cystica. Diele Namen find gut gewählt, nur der Ausdruck Ceftoidea nicht ganz passend, da xeoros nur einen Gürtel bedeutet in so fern er zierlich ausgenähet, oder gestickt ist. Aeussere Form der Entozoen; genaus Beschreibungen von den Mannichsaltigkeiten des Kopfes u. f. w. in den verschiedenen Ordnungen und Gattungen der Entozoen. Farbe derselben. Bewegungswerkzeuge dieser Thiere. Es giebt viele Bewegungen in dem thierischen Körper ohne dass man Muskeln oder Muskelfiebern gewahr wird, und die kleinern Saugwürmer haben deutliche Bewegungen ohne Spur von Muskeln. Den übrigen Ordnungen der Entozoen fehlen sie hingegen nicht. gieht nicht allein eine ausführliche Beschreibung der allgemeinen Hautsbern in den verschiedenen Ordnutgen und Gattungen, sondern auch der besondern Muskeln. Eine Beschreibung der harten, hornartigen und stechenden Theile an manchen Eptozoen ist hier eingeschoben. Nerven der Entozoen. Sie finden fich in keiner Art; was man dafür ansah, find nichts als Muskularstreifen. In viel kleinern Insecten. als die großen Eingeweidewürmer find, lieht man fie hingegen sehr deutlich. Ueber die Respirationswerk-Kein Eingeweidewurm hat Werkzeuge, welche man mit einiger Wahrscheinlichkeit dafür halten könnte. Alle Vermuthungen darüber find weiter nichts, als bloks Vermuthungen; geltützt auf keine (4) R

bedeutenden Gründe. Dass Sauerstoffgas ihnen zugeführt werde, hält der Vf. nach Spallanzani's Versuchen, für ziemlich ausgemacht; aber er meynt, dass dieses durch die Poren der Haut geschehe. Allerdings ist dieses sehr wahrscheinlich, und die Pflanzen, welche auf eine ähnliche Art das Sauerstoffgas einsaugen und verändert wieder aushauchen, liefern uns: hier eine treffende Analogie. Ausführlich wird von dem Darmkanal und den Nahrungsgefälsen gehandelt. Alle Rundwürmer haben einen Darmkanal, in den verschiedenen Gattungen verschieden gebauet, beständig aber inwendig auf eine zierliche Weile gefaltet. Ueberdiess glaubt der Vf. dass sie nicht allein durch den Mund, sondern durch die Haut ernährt werden: denn, wenn man zusammengefallene Rundwürmer, debendig oder todt, nur frisch in Wasser legt, so schwellen sie auf, und man findet beym Aufschneiden, dass die Feuchtigkeit besonders zwischen der Haut und dem Darmkanal stecken geblieben ist. Rec. kann fich nicht überzeugen, dass dieses ein Beweis für die Ernährung durch die Haut sey. Die organische Membran wird im Tode, auch schon kurz vor dem Tode überhaupt schlaff, die feinen Oeffnungen erweitern fich, und die eingeschlossenen Flüssigkeiten dringen durch dieselbe heraus, oder fremde hinsin. Eine Menge von Erscheinungen beweist dieles, und die mancherley Veränderungen im Tode rühren allein davon her. Jenes Aufschwellen der Rundwürmer gehört also schon zu den krankhaften unorganischen Beschaffenheiten der Haut, welche bey völliger Munterkeit des Thieres nicht statt haben. Der Vf. setzt bipzu: die Ernährung geschehe also auf eine doppelte Weise, immer aber durch Hülfe von Gefälsen, und man müsse nicht zu fälschlich erdichteten unorganischen Poren seine Zusucht nehmen, durch deren Annahmen alle gründliche Erklärung wegfalle, und alles von dem Zufalle abhängig gemacht werde. Dieles fieht Rec. nicht ein, und es scheint, als ob fich der Vf. unter dem Ausdrucke unorganische Poren etwas besonderes denke. Wir wissen ja, dass die Luft ohne allen Zweifel durch die Membranen der Lunge zum Blute dringt, warum follten die Membranen nicht auch unter gewissen Umständen Feuchtigkeiten durchlassen: denn aus physischen Erfahrungen ist bekannt, dass Feuchtigkeiten durch manche Körper dringen, welche die Luft zurück halten. Weiter aber versteht man unter unorganischen Poren nichts als jene Fähigkeit der Membran, Flüssigkeiten durch zu lassen. Allerdings ist der Ausdruck unorganisch hier nicht ganz passend, aber doch in so fern zu dulden, als die Membran durch Erschlaffung im Tode sene Poren in größter Menge zeigt. Den Hakenwür- tel bey dem Vf. selbst nachlesen. Zu den Haupt-Armern fehlt der Darmkanal. Außer der Einfaugung durch die Hant, geschieht die Ernährung durch den Rüssel, von dessen Scheide zwey Schnüre ausgehen, in deren Mitte fich nicht bloss ein einfaches Gefäls, sondern wie der Vf. entdeckte, eine Verbreitung von Gefässen findet. Auch die Saugewürmer haben keinen Darmkanal; von den Saugöffnungen verbreiten Ach feine Gefälse, · welche Nahrungsgefälse scheinen.

In der Ordnung der Bandwürmer find die Nahrungsorgane sehr verschieden in manchen, z. B. Ligula. gar nicht kenntlich. Die eigentlichen Bandwürmer hingegen find mit deutlichen, zum Theil schon bekannten Kanalen von verschiedener Beschaffenheit versehen, welche der Vf. bestimmt von den Saugorganen des Kopfes entspringen sah. Diese stehen mit den Seitenkanälen in Verbindung, und die Nahrung wird durch den Kopf allen Theilen zugeführt. Die Seitenöffnungen dienen nicht zur Ernährung. Mit den Bandwürmern kommt die Ernährung mancher Blasenwürmer gar sehr überein, von andern ist sie wenig bekannt. Begattung der Entozoen. Die Rund. würmer haben größtentheils getrennte Geschlechter and begatten fich wie die Insecten. Die Begattung der Hakenwürmer geschieht, wie der Vf. meynt, nach Weise der Fische, und ein Bläschen am Schwanz enthält die Samenfeuchtigkeit. Alle Saugwürmer scheinen sich wie die Schnecken, wechselseitig zu befruchten, und Goeza machte schon eine bekannte Beobachtung darüber. Auf eine ähnliche Weile behauptet der Vf. geschehe die Begattung der eigentlichen Bandwürmer. Es finden fich nämlich im die Seitenöffnungen kleine Schnüre oder ähnliche Theile, welche die männlichen Organe scheinen, die Oesnungen selbst aber die weiblichen. Diese stehen mit den Eyerstöcken in Verbindung; auch hat man ofter Bandwürmer mit einander so verwickelt gesehen, dat man wohl eine Begattung vermuthen könnte. Von den Blasenwürmern kennen wir die Geschlechtstheite nicht. Die Rundwürmer legen Eyer oder gebiret lebendige Junge auf die gewöhnliche Weise. Dielle kenwürmer können die Eyer nicht anders als durch den Russel von fich geben. Die Saugwürmer gen eine Art Eyer. Bey den eigentlichen Bach würmern scheint die Vermehrung vorzüglich duch die mit Eyern gefüllten und abgesonderten Glieder m geschehen. Von den Blasenwürmern wissen wir in die ler Rücklicht nichts. Ueber Wachsthum, Alter und Reproduction der Entozoen. Alles, was man wa der großen Reproduction dieser Thiere behauptet, wird fehr zweifelhaft gemacht. Von den Gegendes und Oertern, wo die Entozoen vorkommen. Gemeinschaftliches Vorkommen der Entozoen is verschiedenen Thieren. Es leben doch in sehr verschiedenen Thierarten Entozoen, welche fich in allen Stücken ganz ähnlich find. Vom Ursprunge der Entozoen. Hier wird mit vielen Grunden eine genera tio aequivoca behauptet, und der erste Ursprung der Eingeweidewürmer einer Dissimilation der Säste zugeschrieben. Man muss dieses ganze interessante Kapigumenten gehört: dass die Eyer vieler Entozoe zu groß find, um aus den Eingeweiden der Mutter durch die feinsten Gefässe in den Embryo zu gelangen, und dass manche dieser Thiere lebendige Junge gebären, welche diesen Weg durchaus nicht machen konnen. Rec. muss dem Vf. in dieser ganzen Untersuchung völligen Beyfall geben. Harvey's Omne wirum is ovo, so wichtig dieser Ausspruch für den damalige

Zustand der Willenschaft war, führt zuletzt auf eine Art von Evolutions. Theorie, und lässt den ersten Ursprung der organischen Körper eigentlich ganz un-Wir finden in den Versteinerungen die Ueberbleibsel einer ganz andern, von der jetzigen verschiedenen Schöpfung, ein Beweis für die Entstehting mener Arten und Gattungen. Nur wird man fich huten müssen eine generatio dequivoca nicht leichtfinniger Weile, wie die Alten, anzunehmen, fondern man wird fuchen mössen, die Fälle in welchen, und die Umstände, unter welchen sie vorkommt, genau zu bestimmen. In dem dritten Abschnitt, oder der Ento-Entozoen die Urfachen find, und die Heilmittel derselben angegeben. Wir wünschen dem Vf. Zeit, Gefundheit und Unterstützung, um dieses treffliche Werk zu beendigen.

#### ORKONOMIE.

Königsberg, b. Degen: Kleine Schriften der Königl. Oft-Preuß. Physikalisch - öhonomischen Gesellschaft. Erstes Stuck: Ueber Nothwendigheit richtig angelegter Futter Berechnungen. 1805. 18 S. und einer großen Tabelle in Folio. (9 gr.) Zweytes Stuck: Einige Worte über die gegenwärtige Lage der Landwirthschaft im den beiden oftprenßischen Kammerdepartements, und die Mittel sie am schnellsten enepor zu bringen. 1808. 70 S. 8. (8 gr.)

Hr. v. Bazko kündigt in dem Vorbericht an, dass die königlich oftpreussische Physikalisch-ökonomische Gesellschaft den Entschlus gefalst habe, die ihr mitgetheilten Abhandlungen, unter obigem Titel, durch den Druck bekannt zu machen. Den Anfang in dem ersten Stücke macht eine, von Sr. Durchlaucht, dem Hn. Herzog zu Holstein-Schleswig-Beck, in der, am 28. May 1805. zu Königsberg gehaltenen, Generalverlammlung der Gesellschaft, vorgetragenen Vorlefung: über die-Nothwendigkeit richtig angedegter Futter - Berechnungen. Der Gegenstand dieser Vorlesung ist von der größten Wichtigkeit; und unstreitig geschieht in den meisten Wirthschaften durch den Mangel aller Ueberficht und Berechnung des, jedes Jahr hindurch, nothigen Futterbedarfes ungemein großer Schaden: indem entweder viel Futter unnütz verschwendet, oder zu viel verkauft wird, und aus diesen oder andern Ursachen am Ende grofeer Mangel an Futter entitebt, ob wohl man, bey gehöriger Eintheilung des Futters, ficher und bequem damit bätte ausreichen können. Unter andern Vorschlägen zu Gewinnung und Erhaltung einer hinreichenden und reichlichen Fütterung selbst, räth daher der Vf. vorzüglich auch jeden Landwirth mit Recht an: das fämmtliche Futter an Heu gehörig abwiegen, oder aber nur in Körben, die eine bestimmte Quantität davon fassen, vertheilen, ferner dasselbe, so wie auch das Stroh, immer hächseln zu lassen, und nur den täglichen Bedarf von beiden jedes mal heraus zu geben; auch stets wenigstens einen Futtervorrath auf 6 Monate, wenn nicht, wo möglich, auf

ein Jahr, fich in Bereitschaft zu halten. Zer Ueberficht und Berechnung und der Quantität Futter, die an Heu, Stroh, Getreide und Grünfutter für eine gewiffe Anzahl Vieh, auf eine gegebene Zeit nöthig ist, ist die, sehr sleissig ausgearbeitete, der Schrift beygefügte Tabelle vortrefflich und höchst verdienstlich! In derselben ist nämlich diese Uebersicht des Futterbedarfs für 1, 2, 3, 4, 8, 16, 36, und 60 Stück Vieh, und zwar an Hen, von 3 — 10 Pfund auf 1 Tag. 1 Woche, 1 Monat, 5, 6, 7 Monat und 1 Jahr; an Strok aber von 1—12 Pfund auf eben diese Zeit, an Getreide hingegen von 1-4 Metzen, auf eben so zeologis practica, werden die Krankheiten, wovon die lange, und endlich an Grünfutter von 30 — 110 Pfund auf i Tag, i Woche und i Monat, - forgfältigit und genau' geliefert worden. - Bey den Monaten ist i Monat zu 30, 5 Monate sind zu 151, 6 Monate zu 181, 7 Monate zu 212 Tagen angenommen. Diefe nutzliche Tabelle verdiente einen Platz an der Wand des Wohnzimmers jedes Landwirths.

Auch das zweyte Stück enthält eine, zwar auch . nur wenige Bogen enthaltende, aber dennoch höchst wichtige und verdienstliche Arbeit des Hn. Herzogs Friedrich zu Holstein - Schleswig - Beck, die große Beherzigung verdient. Nachdem von dem Vf. eine allgemeinerungefähre Berechnung des Schadens, welchen die beiden oftpreufs. Kammerdepartements an allen Arten von Eigenthum und Gut durch den letzten Krieg, and befonders auch durch die, aus seinem Gefolge entstandene, fürchterliche Viehseuche erlitten bat, angestellt worden, zeigt derselbe nun das einzige, unsehlbare Mittel, dem von Vieh, Dungung, Ackergeräthen u. f. w. fo fehr entblößten und beraubten Ackerbau hier am schnellsten wieder aufzuhelfen, in der Einführung einer, wenig Arbeitsvieh verlangenden, 11—12 schlägigen, Meklenburgischen Koppelwirthschaft an; zum Behuf welcher auch einige Tabellen Ober die darnach zu machenden Feldeintheilungen, und vornehmlich über die dabey zu wählenden Uebergänge aus der alten Dreyfelderwirthschaft in die Koppelwirthschaft, angehängt find. Rec. kann nicht anders, als diesem Vorschlage seinen ganzen Beyfall geben, da er gewils am ersten den Landwirthen wieder zu Vieh und Futter, und damit auch zu einem fichern, einträglichen Körnerbau verhelfen wird.

LESPZIG, b. Sommer: Das Ganze des Gartenbaues, oder praktische Anweisung, wie man seine Kuchen., Baum-und Blumengärten, obse Hulfe eines gelernten Gärtners selbst aufs beste besorgen, alle nützliche Küchengewächse erbauen, Baumschulen und Obstgärten anlegen und warten, und zugleich auch schöne Gertenblumen erziehen könne. Für alle Gartenfreunde beräusg. von C. H. Dietrick. Zweyte Aufl. Zwey Theile. 1806. 18 S. Vorr. u. Inh., u. 314S. Text, und XXIV S. Vorb. u. Inh. und 310 S. Text. gr. 8. (2 Rthlr.)

Dieses Buch, dessen erste Auflage von 1802. in der Allg. Lit. Zeitung nicht angezeigt-worden, ist nichts weiter als eine ökonomische Compilation des

Hn. Du Chaine, den Rec., in einer andern Recension, in dielem Hn. C. H. Dietrich aufgedeckt hat, welchen man also sehr wohl von dem., als Gartenschriftsteller rühmlichst bekannten, Weimarischen Höfgärtner, Hn. Friedrick Gottlieb Dietrick, dem Herausgeber des großen, mit gerechtem Beyfall aufgenommenen Gartenlexicons, zu unterscheiden hat. Wer Blotzens Gartenkunst, Gaudichs Unterricht in der Landwirthschaft, den Sächfischen Landwirth, und andre ältere Machwerke dieles erstgenannten Vfs. besitzt, hat in allen diesen Schriften eigentlich ein und dalselbe Werk über den Gartenbau. Der Unterricht an fich ist, wie in allen diesen Büchern, so auch hier, größten theils richtig und gut, aber er ist nur in allen immer einer und derfelbe. Auch ist daher hier wenig oder gar nichts Neues enthalten; sondern der Vf. folgt nur immer den ältern Schriftstellern über den Gartenbau, and bat hier belonders aus Reichardts Land - und Gartenschatz und andern Schriften ganze Stellen abgeschrieben. Für diejenigen also, welche schon diese ältern Schriften über den Gartenbau besitzen, kann diels Buch an und für lich auch gar nicht empfohlen, und andre müllen wenigstens gewarnt werden, fich nicht noch mehrere der Schriften eben desselben Vfs. anzuschaffen. - Der erste Band dieses Buchs enthält übrigens, nach einer kurzen Einleitung über die Anlage der Gärten überhaupt; und deren Befriedigung mit Hecken, zehn Kapital, dia 1) von den Mistbeeten, deren Besamung und War-

tung; 2) von der Behandlung der Man und Treibe beete in England, wo alles aus Millers Gartenlexicon geradezu abgeschrieben ist., — 3) von den Kohlge-wächsen, 4) von den Salaten, Artischocken und Spargel, 5) von Gurken, Melonen und Erdbeeren, 6) von den Wurzelgewächsen, 7) von den Gartenerbien und Bohnen, 8) von den Ziebelsorten, und 9) von den übrigen unbedeutendern Gartengewächsen handeln; indels das 10te und letzte über die Dauer der Gartenfämereyen in Rücksicht der Beybehaltung ihrer Keins kraft, - ganz nach Reichardt, und über die Sastzeif und die Samenarnte, belehrt, Der Garteninstras mente ilt gar nicht besonders gedacht worden. 🛶 Der zweyte Band ist dem Obstban gewidmet, und ein Anhang nur enthalt nooh 35 66. über die Erziehung der allergewöhnlichsten Gartenblamen. Der erste Theil über den Obstbau enthält sieben Kanisel: al von Erziehung und Wartung junger Obstbäume, - von Baumschulen und der Veredlung der Baumchen, b) von der Behandlung der veredelten Bäumchen in der Baumschule bis zum Versetzen, c) von den vorzüglichsten zur Veredlung brauchbaren Obitsorten; a) von Anlage eines Obstgartens, e) von den Baumund andern Pflanzenfeinden in Garten; f) von den Krankheiten der Obstbäume, und g) - besonders weitläustig, - von der Anlage guter Weinsorten und der Behandlung des Weinstocks; - wo fich überall nichts weiter, als das Bekannte und Gewöhnliche

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Todesfälle.

Am 9. May starb zu Glatz Franz Xaver Milan, seit 1804. Rector des dasigen katholischen Gymnasiums, ehemals Prosessor an dem Gymnasium zu Breslau. Er wurde zu Landeck am 20. April 1760. geboren. Ausser mehrern Gedichten und andern Aussätzen in den Versuchen prosaischer und gebundener Aussätze von einigen Jünglingen an der Universität zu Breslau (1780.) lieferte er mehrere Reden, die er als Prosessor auf der Universität zu Breslau hielt, eine Nachricht von der Industrialschule bey der Pfarrkirche St. Michaelis aus dem Elbing vor Breslau (1794.), und das Römisch-katholische Hochamt u. s. w.

Am 13. May Itarb zu Cassel der (königl. preuss.) Kriegsrath E. W. Casse, der sich früher hin längere Zeit zu Berlin als Historiograph und Mitglied der dasigen Akademie ausnielt, und sich mit der Geschichte des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm beschäftigte, im 53sten J. L. A.

Am 15. May starbezu Königsherg Lude. Roben, designirter Bibliothekar der königs. Schlossbibliothek, und Inhaber einer ansehnlichen Leihbibliothek, ein sleissiger Mitarbeiter an mehrern Journalen, im 33sten Jahre f. A.

Am 31. May starb zu Breslau Joh. Ephr. Schibl, Rector des Elisabethanischen Gymnasiums daselbst seit 1788. wie auch Prof. der Mathematik und Physik u. s. w. vortheilhaft bekannt durch mehrere mathematische und andere Schriften im 73sten J. S. A.

Noch starb in diesem Monate zu Paris der berühmte Bildhauer Pajon, Mitglied des Instituts der Wissenschaften und Künste.

Am 5. Junius starb zu Leipzig der dasige Professor der Anatomie und Director des dortigen Observatoriums, Christian Friedrick Rödiger, im 49sten J. seinst Alters.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 29. Julius 1809. ..

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### GRIECHISCHE LITERATUR.

LETPZIG, b. Tauchnitz: ΤΡΥΦΙΟΔΩΡΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΛΩΣΙΣ. Tryphiodori Ilii Excidium. Curavit Godofredus Henricus Schäfer. 1808. 32 S. im größten Folioformat.

Bbendal., in gleichem Verl.: Theocritus Bion et Mosches. Ad optimorum librorum fidem emendati cum brevi notatione emendationum. Vit Godofr. Henr. Schäfer. 1809. 240 S. im kleinsten Octav - oder Taschenformat.

er durch seinen Kunstgeschmack und Eifer für die Verschönerung der Typographie berühmte Golchen in Leipzig erhält einen würdigen Mitbewerber auf dieser mit so vieler Ehre betretenen Laufbahn an Hn. Tauchnitz, der sich entschlossen hat, so wie jener mit der Griesbach'schen Ausgabe des N. T. und der Wolf'schen des Homer, eine Reihe von griechischen Autoren theils in großen Prachtausgaben, theils in kleinern eleganten Abdrücken ans Licht zu stellen.

Als eine Probe der ersten Art haben wir des Tryphiodorus Gedicht über die Zerstörung von Troja erhalten. Auf dem schönsten geglätteten Velinpapier in Royalfolio - Format, welches die splendideste Breite der Ränder gestattete, ist der Abdruck so geschmack. voll und prächtig ausgeführt, dals es dem Belten, was man in dieser Art geschen hat, nicht nur gleich-kommt, sondern auch in manchem Punkte die bisherigen typograph. Prachtwerke griechischen Drucks noch übertrifft. Der Text ist mit der so genannten Tertia Schrift gedruckt, und es stehn nur vier und zwanzig Zeilen auf einer Seite, so dass die Zwischenräume das gehörige Licht, und der Schriftkegel gerade die rechte Proportion gegen die ausehnliche Hö-he der Folioseiten haben. Die Lettern find nach einer trefflichen Zeichnung geschnitten. Ihre scharfen Striche ftechen gegen die fettern sehr angenehm ab; Handschriften noch aufgefunden werden, het dennoch die Versalien find, wie es der Cursivschrift gebührt, nicht rechtwinklicht auf der Grundlinie gestellt, sondern etwas unter schiefen Winkeln gelegt, und übrigens die bisher gewöhnlichen Figuren beybehalten. Die klei- von Reiske und Brunck, aufgenommen, aber auch men Buchffahen haben einen fo schönen Schwung, dass "viele Stellen noch in dieser Hinsicht durch leinen eignen he allesammt hochst angenehm ins Auge fallen. Be- Scharfblick berichtigt hat. Proben davon zu geben sonders find die Zoge einiger Buchstaben, wie z. B. halten wir für überhüllig, da uns keine Stelle wergedes e, noch schöner, als in den bisher erschienenen, kommen ist, wo wir nicht der Kritik des Mersus-A. L. Z." 1809: 'Dweyter Band. '

mehr hier dem Anblick wohlzuthun scheinen. Das griechische Pl ist in der kleinen Schrift durch die doppelte Figur π und σ ausgedrückt, wovon wir doch keinen Grund ablehn, da die Schrift ohne diese Abwechslung zweyer Figuren für einen und eben denselben Buchstaben Mannichfaltigkeit genug für's Auge hat, und zumal, wenn zwey B neben einander stehn, diese Abwechslung eher etwas Anstössiges als Angenehmes für's Auge hat, wie wenn Incom für Innov steht. Uebrigens ist die Schwärze und Reinheit des Drucks von untadeliger Schönheit.

An den drey Bukolikern giebt Hr. Tauchnitz nun auch eine Probe von eleganten Ausgaben in kleinerm Druck und Format, und zwar hat er gerade mit dem kleinsten Druck und Format angefangen. Es ist eine der niedlichsten Taschenausgaben geworden, und ist besonders bey diesem so kleinen Schriftcharakter die Reinheit des Abdrucks eines großen Beyfalls werth. Die Schrift ift Nonpereille auf Bourgols Kegel, und ist für viele Augen doch wohl etwas zu fein, als dass man nicht wünschen sollte, Hr. Tauch. mitz möchte künftig für die Texte solcher Hand- und : Talchenausgaben unter den vielen schönen Schriften seiner Schriftgielserey, wovon wir die Probentafel vor uns haben, lieber die Bourgois oder Corpus Griechilch auf Cicero-Kegel wählen, und die Nonpareil oder Petit bloß in Noten gebrauchen.

Ein von allen Druckfehlern gereinigter Abdruck 🕂 versteht sich, wo Schäfer's Name auf dem Titel steht, " schon von selbst. Sein gelehrter Fleise hat es aber dabey nicht bewenden lassen. Im Tryphiodorus, wo ', Northmare's Text zum Grunde liegt, find doch in einigen vierzig Stellen besserten, zum Theil eigne Emendationen, aufgenommen. Beym Theocritus Bion und Moschus, wo, wie Hr. S. richtig bemerkt, nach Valkeneer's vortrefflicher Bearbeitung wenig Wichtiges mehr zu thun ist, wenn nicht bestere der Text noch viel, besonders in Absicht grammatischer Feinheiten, gewonnen, indem der Herausgeber theils mehrere Verbesserungen von Valkenaer, einige 4 Prachtdrücken, ausgefallen, und daneben die Acr gebers, beyftimmten. Eine feiner eignen Vermuschentzelchen fo verbeilert worden, dals fie, statt, wie thungen, die er schon in den Aumerkungen zu Mas-il sonst oft der Fall war, die Schrift zu entstellen, viel- fo's Ausgabe, die wir nachstens anzeigen mitgethalbe. hat, dünkt uns so evident zu feyn, dass wir ihr Bestandtheile in der Ochsengalle anzugeben, scheint wegen der dadurch entstehenden Verschönerung des poetischen Bildes eine Stelle im Texte selbst gegonnt hatten. Moschi Idyll. II. v. 125. vermutheten schon Saumaise und Pierson, dass in dem Verse:

Κολπώθη δ'ώμοισι πέπλος βαθύς Εύρωπελης anstatt ώμοισι zu lesen sey κνέμαισι. Hr. Scaber trifft noch näher zum Ziele, indem er erees vorschlägt, welches eben den Sinn giebt, und leichter mit official zu verwechfeln war.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

PARIS, b. Bernard: Mémoires de Physique et de Chimie de la Société d'Arcueil. T. I.

Berthollet der ältere ist der Stifter dieser Gesellichaft, welche sich zu gewissen Zeiten zu Arcueil bey Paris versummelt. Sie besteht aus folgenden Mitgliedern: Le Place, C. L. Berthollet, Biot, Gay Lussac, Hum**boldt**, Thenard, Decandolle, Collet Descotils, A. B. Berthollet. Aus diesem Verzeichnisse wird man auf das schließen können, was man zu erwarten hat; auch wird man daraus leicht den Geist und die Abficht dieser Vereinigung errathen. Dieser Theil enthält verschiedene schätzbare Beyträge für die Chemie und Phyfik, welche wir besonders durchgehen wollen. 1) Observations sur l'intensité et l'inclinaison des in Eis oder Schnee stehen, wo sich dann der Aether souves magnétiques, saites en France, en Suisse, en Ita- in den Flaschen auf dem Waster sammelt. Durch fouces magnétiques, faites en France, en Suisse, en Italie et en Allemagne par M. M. A. de Humboldt et Gay Luffac. Die Beobachtungen find in eine Tabelle gebracht. Man sieht aus denselben, dass die Inclinationen mit der Breite des Orts sehr regelmässig abnehmen. Auch findet fich das von Humboldt gefundene Geletz über die wachlende Intention der magnetischen Kräfte vom Aequator bis zu den Polen bestätigt. Die Alpen hatten keinen bedeutenden Einfluss auf die Magnetnadel, auch der Vesuv nicht, wenigstens schien alle Aenderung nur von zufälligen Localurfachen herzurühren. 2) und 3) Mem. fur la bile par Thenard. Der Vf. untersuchte zuerst die Ochsengalle. Es gelang ihm, eine besondere, schon von andern angegebene, aber nicht rein geschiedene scharfe sofse Materie, welche er pieromel nennt, zu scheiden. Der Harzstoff verbindet fich nämlich leichter mit Bleyoxyd, als diese Materie; daher nimmt er essigsaures Bley aus 8 Theilen gewöhnlichem Bleyzucker and I Th. Bleyoxyd. Nachdem der Niederschlag getrenst ift, wird elfiglaures Bley mit Uebermals von Oxyd zugesetzt, der Niederschlag in Esfig aufgelöst, und das Bieyokyd durch geschweseltes Wasserstoffgas miedergeschlagen, wodurch man das Picromel allein erhält. Wenn men Picromel, Harz und die gelbe in der Galle enthaltene Materie mit Soda versetzt, so kann man die Galle wieder herstellen. (?) Die gelbe Materia lost fich mur in Alcalien auf, und Sauren ichlagenine daraus nieder. Vom Harzstoff rührt der Geruch: und größtentheils der Geschmack der Galle her. Soda und andere Salze find nur in geringer Mange in der Calle. Seine Arty die Verhältnille der .55

nicht sehr sicher. Er-tnennt nänzlicheden gehren Stoff durch Säuten, den Hanestoff und das Pieromel durch. Bleyoxyd, und nun fucht er die Menge der Salze durch Verkohlung und Einalcherung zu beltimmen. Es ist aber leicht möglich, dass sie, wenigstens in den erhaltenen Verkoupfungen, erst durch das Einäschern gebildet wurden. Die Menschengalle enthält kein Picromel, aber viel Eyweis, Harz und wenig gelben Stoff und Salze; die Gallensteine enthalten bekanntlich größtentheils nur Wachsfett, da die Steine in der Ochlengalle aus gelber Materie entitchen. Die Gulle der mehrsten vierfüsigen Thiere komme mit. der Galle der Ochsen überein; die Galle des Schweins hingegen soheint eine wahre Seife. In der Galle der Vögel ist viel Eyweis, fehr wenig Soda, Harz und Picromel, welches fehr bitter, aber nicht füß fohmeckt. Die Galle der Rochen und des Lachses enthält nur dnen zuckerartigen und scharfen Stoff; die Galle des Karpfen und des Aals anch einen solchen, nebst Harz und Soda. Diele letztern Resultate find alle nur kurz angegeben. 4) und 16) Mémoire fur kg. éthers par Thenard. Ueber den Salpeteräther. Um reinen von Alkohol und von Säuren befreyten Aether zu erhalten, muss man Alkohol mit der Salpetersaure. destilliren, und das übergehende Gas durch 5-6 mit Salzwasser gefüllte Flaschen streichen lassen, welche Kalk scheidet man die wenige noch anhängende Säure leicht. Dass die Destillation behutsam geschehen musse, wird man leicht einsehn. Ein solcher Aether ist flüchtiger als der Schwefeläther. Der Vf. unterfucht das übergehende Gas, das Rückbleibsel in ber Retorte und den Aether genau. Nach seiner Theorie wird ein Theil des Alkohols völlig durch die Salpt-tersaure zersetzt, giebt Wasserstoff an die Saure al-wodurch viel Wasser, viel oxydirtes Stickgas, auch salpetrige Saure, salpetriges Gas, Stickgas, Kohlenfaure, Estiglaure und ein Stoff entstehen, der viel Kohle hält, indem auf der andern Seite Alkohol Salpeterfäure und Essigläure, oder ihre Elements fich vereinigen, um Aether zu bilden. Durch eine Auflosung von Kali Jälst fich der Aether zerletzen, und die Säuren werden geschieden. Also hättes die ältern Chemisten Recht, welche die Säuren aus Bestandtheile der verschiedenen Aetherarten annahmen, Uebrigens fieht man die Mangelhaftigkeit unlerer Affinitats-Geletze deutlich: denn hier ift kein Grand, warum ein Theil des Alcohols mehr zerletzt wird, als der andere. 5) und 15) Mem. fur les ithers p. The nard. Ueber den Salzäther und Estigather. Der Vierhielt Salzäther, wie Basse, Gohlen und andere deutsche Chemisten, von deren Bemühungen er erst nach Verfassung der ersten Abhandlung durch Gen Laffet unterrichtet wurde; auch befand fich dieler Acher grosstentheils in Gasform. Die oxydirte Salzsaure gab keinen Aether. Hierbey hatte der Vf. Wefrumbe. Verluche keffnen sollen. Metallische Verbindungen. geben mur Aether, in lo fern ein Ueberschule vos

Salzläufen in ihnen vorhanden ist. Der Salzäther bei 85, 70, um Schwefellaufe zu bilden. 'Ar) Mem. fur steht aus Salzsaure, Kohle, Sauerstoff und Waller-Roff; aber die Versuche entscheiden nicht, auf welche Weise die Salzsaure im Aether enthalten ist. 7) Mêm. sur la combinatson du soufre dvec, l'oxigène et l'acidé muriatique p. A. B. Berthollet. Thomson's Etfabrungen werden gepruft. Es enthehe dadurch eine dreyfache Verbindung, und keine bloße Oxydirung des Schwefels. Die Affinitätstheorie des Vfs. ift allerdings hinreichend; diesen Fall zu erklären. 8) Prem. Esay pour determiner les variations de temperature qu'eprouvent les gaz en changeant de densité et reflexions sur leur capacité pour le calorique par Gay: Lussac! Er füllte einen Ballon mit einen Luftart, und ließ fie durch eine Oeffnung mit einem Hahn in einem luft-leeren Ballon übergehn. Dort einftand Kälte, hier Wärme; ungefähr waren die Aenderungen der Temperatur in beiden gleich. Ueberhaupt genommen waren diese Aenderungen größere und specifisch leichtere Gasarten. Der Vs. zieht bieraus manche Folgerungen, i doch mit einer lobenswürdigen Zurückhaltungi Aher es dälst fich für Capacität wenig darans folgarn. In lange dieler Begriff fo unbestimmt als gewähnlich gebinudet wird. 9) Sur in vaporifation des comps. p. Gray Lieffen... Durch die Zulammenstellung fulfates par ta chaleur p. Cay-Luffac. Eine fehr in Fleisch einen Kalegeruch. 17) Sur la purification de teressante Abhandlung. Schweselfäure, wenn be in la platine p. Descotils. Er schmilzt zuerst das rohe? Dämpfen durch glühende porcellanene Röhren ge- Platin mit Zink zusammen, und löst dieles in Schwetrieben wird, zerlegt fich in Sauerstoff und schwef- felfaure auf. Der Rückstand lässt fich dann leichter in lige Säure. Eben dieles geschieht auch, wenn ein Königswaffer auflöfen. Durch Abdampfen zur Trockunauflösliches sohwefelfeures Metall, worin die Saure nifs und Auflöfung in Wasser scheidet fich das Gold fest verbunden ist, im Feuer behandelt wird. :Schwe- , metallisch. Nun kann man das Palladium durch blaufelkure Metalle, wo die Saure locker anhängt, wel- faures Queckfilber niederschlagen. Das Eisen sondert che in: Wasser fieh leicht auflösen, geben Schwefel man durch kohlensaure Soda. Setzt man so viel von faure im Fener. Manche Verbindungen, welche zwi- der letztern zu, dass die Flüsligkeit alkalisch schmeckt, schen beiden in der Mitte Rehen, geben Schwefelfäure, und stellt sie ruhig hin, so trennt sich das Iridium von damn schwestige Saure und Sauerkoff. Werden me- selbst, besonders wenn man Erhitzung anwendet. tallische Schweselverbindungen gerößet, so entsteht Dann wird so viel Säure zugegossen, bis die Flüssig-mach der Temperatur und dem Vermögen des Me- keit sauer schmeckt, und das Platin als dreyfaches talls, die Säure zu eondenfiren, Schwefelfäure oder Salz durch Salmiak niedergeschlagen. Am Ende dieschweflige Sture. Schwefelfaure Erden geben im des Bandes wird kurz angezeigt, Gay Lussac habe ge-Feuer Schweselfaure, schweslige Saure und Sauer- funden, dass ein Körper desto weniger Fähigkeit hanoff. Man fieht hieraus, dass die Unterscheidung von engerer und lockerer Verbindung in der Chemie von großer Wichtigkeit ist, und man wird ohne denselben nicht im Stande seyn, viele Erscheinungen zu erklären. Zugleich benutzt der Vf, diese Erscheinungen, um das Verhältnis des Sauerstoffs in der Schwefelfaure zu bestimmen. Hundert Theile nehmen 50, 61 Theile Sauerstoff auf, um schweslichte Saure, und

la nature de kair contenn dans la vessie natatoire des passous p. Biot. Die Versuche wurden auf Xvica und Formentara mit vielen Fischen angestellt. Er fand darin alle Verhältnille von reinem Stickgas, bis zu 87 in 190 Saverstoff, nie Wallerkoffgas, und Kohleuläure in fehr unbedeutender Menge. Fische, welche in einer größern Tiefe leben, hatten mehr Sauerstoffgas, Der Vf. vermuthet, dass vielleicht das Walfer ... woraus die Kijche ihre Luft nehmen, in größern Tiefen mehr Sauerstoff halte, als in geringern. Er bemerkte, dass einige Fische, wenn sie aus großen Tiefen herauf geholt werden, die Schwimmblase ausspeyen', wahrscheinstelt, weil sieht die unten im Walfer ftark zufammengedrückte Luft dann zu fehr ausdehnt: Es ist Schade, dass der Vf. die Fische nur nach ihren Landesnamen, nicht nach den systematischen ansichrt. 12) Description d'un manometre p. C. L. Berthollet. Ein sehr brauchbares Instrument, um die Vermehrung und Verminderung der Luft in einem eingeschloffenen Raume bey manchen chemischen Verfuchen anzugeben. Es ist ein Barometer, welches man durch eine bequeme Vorrichtung mit der innern entwickelten Luft in Verbindung bringt. 13) Richerthes fur l'action reciproque du soufre et du von verschiedenen Erscheinungen zeigt der Vf., dass charben pur A. B. Berthollet/ Das Resultat dieser Undie Substanzen nur durch Hülfe eines Luftzuges ver- 'terfüchungen ist', dass der so genannte Schwefelalkodampfen; so lange die Temperatur nicht den Grad' hol keine Kohle, sondern Wallerstoff enthälte, dass erreicht hat, wo fie sonst in Dampse aufzusteigen also in der Köhle noch immer, so wie auch im Stanpflegen. Er wehdet diefes auf die Vertfampfung eines genichwefel, Wasserstoff enthalten sey. 14) Note Gemilches von Alkoliol und Wasser an. 'Ein Gesetz, 'Jur l'atteration yet l'air et t'eau produisent dans la welches Rec. darhit in Verbindung zu stehen scheint; chair p. C. L. Bertholiet. Fleisch, welches ganz an dais überhaupt keine Scheidung vorgeht, wehn man' Leim erichöpft war, lieferte noch dergleichen, nachnicht dem gelchiedenen Körper einen Ausweg darbie- dem es an der Luft gelegen hatte. Dieses nahm auch tet, am zu entweichen. 10) Sur la decomposition des immer mehr und mehr ab, und endlich erhielt das be, fich zu fättigen, je größer das specifiche Gewicht desselben sey. Auch hange bey den Verbindungen der Säuren mit den Alkalien ihre Fähigkeit, ge-lättigt zu werden, nicht von dem Grade ihrer Oxy-genelation ab. Die Erfahrungen, welche den Vf. zu diesen Behauptungen berechtigt, mus man erst kennen, ehe sich über dieset Geleiz urtheilen läst.

## HANDLUNGSWISSENSCHAPTEN.

LETERIG, b. Gräff: Univerfal-Lexicon der Handinngswissenschaften, bearbeitet nach Savary, oder
insphabetisch geordneter Unterricht, welcher die Lehre
won Waaren, Münzen, Massen und Gewichten, von
den Banken und andern Anstalten zum Behölfe des
Handels, vom Buchhalten und den übrigen Geschöften des Kansmanns umfaßt u. s. w. Für den Kaustmann, Mäkler, Unternehmer von Manufacturen
und Fabriken u. s. w. verfaset von Moses Israel,
Friedrich Heusinger u. Caspar Ishing. — Erster Th.
A — Bank. 1809. XIV u. 604 S. gr. 4. (2 Rthlr.)

Seitdem Sauary's Dictionp. univ. de Commerce etc. in 5 Foliobänden zu Kopenhagen 1759 f. erschien, kam Ludovici's Academie der Kausteute in 5 starken Octavbanden zu Leipzig 1767 f. heraus, die der verst. Schedel ansehnlich vermehrt, und mit manchen Verbellerungen in 6 großen Octav-Banden (Leipzig 1797 - 1801.) von neuem berausgab; seitdem ist kein ähnliches literarisches Unternehmen in Deutschland entstanden, das der Schedel'schen Bemühung an die Seite geletzt werden konnte. Das Univ. Lexicon der Handlungswissensch., wovon der vorliegende erste Bd. besser als alle andere Worterbucher dieler Art in allen europäischen Sprachen der Erwartung entspricht, verdient daher alle Aufmunterung, indem es nicht nur das verbellerte Originalwerk Savary's, londern auch die Schedel'sche Akad. d. Kaufleute in Absicht der Vollständigkeit aller wesentlichsten Handlungsgegenstände bis auf die neuesten Zeiten u. L. w. weit hinter fich zurückläst. Bestimmtheit und Kurze, ohne irgend einem Theile des Ganzen zu schaden, ist ein Hauptvorzug, der, nach dem zu urtheilen, was der erste Band leistet, diesem Werke, zukommt. Es enthält eine Menge schätzbarer Notizen aus der Naturgeschichte, der Naturlehre, Chemie, Pharmaceutik, Arzneymittellehre, Technologie und den der letztern untergeordneten Willenschaften, Künsten und Gewerben; ferner aus der kaufmännischen Jurisprudenz und Gesetzgebung, der Diplomatik, Statistik und Geographie, der Geschichte und Sprachkunde fast aller-, gebildeten alten und neuen Völker in jedem Zeitalter der menschlichen Cultur. Besonders ist für die Münz-Mals - und Gewichtskunde in und außer Europa, meistens mit Rücksicht auf die französ. Einheits-Bestimmungen, gesorgt. In den kurzen geograph. Ortsbeschreibungen ist logar die geograph. Länge und Breite bis auf Sekunden bach den neuelten Beobachtungen, die Anzahl der Häuser und Einwohner; die Anzahl und Verschiedenheit der Manufacturen und Fabriken, das Verhältnis und der Werth der wirklich geprägten und Rechnungsmunzen mit den deselbst courlirenden fremden Munzsorten; die Wechselpreise, Wechselgeschäfte, Wechselordnungen, Usancen u.f.; das Längen -. Flächen - und Körpermals, sowohl der trocknen als flüssigen Dinge, nach französ und rheinl Linien- und Kubikzollen; das Handels-, Gold-, Silber - und Juwelen Gewicht nach Afen, Troy und dergl. mehr, kurz, aber gesau und durchgangig rich-

11: 5 3

tig angegeben, welches Rec. pm To mehr verschert. da er verschiedene Proben darüber angestellt, und die Refultate mit den vollgültigiten Quellen verglichen hat. Eben so reichhaltig find die Artikel, die zur strengen Comptoir - und Handlungswillenschaft überhaupt gehören. Auch werden hier verschiedene Artikelangetroffen, die man sowohl bey Savary als Schedel vermisst; und da, wo eine größere Ausführlichkeit Statt findet, find die Handels - und Staatsverhältnisse neuerer Zeiten der einzige Beweggrund, welcher dieselbe nothwendig machte; alle übrigen find, ohne der Gemeinnützigkeit zu schaden, merklich abgekürzt. Eine Vergleichung mit jenen Werken wird uulere Leser davon überzeugen; wir wollen einen der kurze-sten Artikel der ersten Art ausheben, und ihn mit Ludovici's allg. Handl, Lexikon nach der Schedelichen Ausgabe (1. Th. Leipz. 1797. gr. 8.) vergleichen, obne jedoch den geographisch - statistisch - merkantilischen Verkehr zu berühren:

Nach Schedel 1. Th. S. 239.

Münze und Rechnung hat der Platz (Acre, franzößich S. Jean d'Acre, eine Stadt an der fyzichen Kufte) gleich: Confantinopel, Das Geneicht ist der Cantar von 100 Rottoli; der Rottolo Gurn rendit 6 Pfd.; der Rottolo rauhe Baumwelle 64 Pfd. 22-Livorne.

Nach dem Univers. Lex. der Handlungswissenschaften 1. Bd. S. 101.

Man rechnet zu Acre nach Piester zh 40 Para, à 21 gute, oder 3 Asper Conrant. Zahlwerth der coln. Mark fein Silber ist 2814 Piester. Wirklicher Werth der hiesigen Rechnungsmünzen ist:

Im 20fl. Fuss. Im 24 fl. Fuss.

Ggr. Pf. Fl. Krz.

I Piafter •: II ½ — 50 ft

I Para — 35 ft — 1‡

I guter Asper — 1265 — 1‡

I Asper Courant — 1265 — —

Der venetianische Zechin gilt hier 205 bis 208 Para.

Der deutsche Gonvent: Speciesthir. 90 bis 92 Para.

Die Elle heist Draa-Stambus, oder auch Pik. Sie wird in 28 Fingerlängen eingetheilt, hält 287 franzöl

Linien, also too biefige Ellen = 90 Brab. oder 108 Hamb. Elien. Das Reißmaß heißt Archeb, und betrigt 508 Nürnb. oder 530 Hamb. Pfd. Das Handeligwinkt ist der Cantoro von 100 Rottoli. Diese find aber von verschied. Schwere. Der Rotolo gesponnener Baumwolle wiegt 45, der Rotolo noher Baumwolle wiegt 45, der Rotolo noher Baumwolle wiegt 45, der Rotolo noher Baumwolle 37 (Letztere zu 1000 holl. As Troy, betragen 4,707237 Pfd. Cölln. zu 9728 holl. As 186d.)

Das Einzige, was die Kritik an diesem Univerlaterikon in der Folge verbesiert zu sehn wüsschen möchte, besteht darin, dass die Vff. in jedem erheblichen Artikel mehr, als geschehen, auf die Ausuhrung der Literatur sehen, dagegen manche Beschreibung und Anwendung der medicht., chemischen, botan ut eechnolog Gegenstande weglatien mögen. Druck und Papier erhöht übrigens dem Werth diese Buchs.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montage, den 31. Julius 1809.

#### NACHRICHTEN. ITERARISCHE

Literarische Statistik Frankreichs. (Fortfetzung von Num. 205.)

H. Gelehrte Gesellschaften, Lehranstalten, literarische und artistische Sammlungen.

## (II) Lehranstalten.

L. Die Kaiferliche Universität, mit den dazu gehörigen Ahademieen, Facultäten, Lyceen u. l. w.

2) Lur Akademie des Bezirks des Appellationsgerichts wu' Paris gehören die drey Facultäten der Theologie, Inrisprudenz und der Medicin, mit einer pharmaceuti-Schen Schule; ferner die zwey Facultäten der Willen-Schaften und der Literatur, und die vier Lyceen: Lycle impériel., Nepoléon, Boneparte unel Charlimegue; anch Rehen unter ihr die vereinigten britischen (kathol.) Collegien und die Institute des Seine-Departements. Hier das Nabero.

(1) Die Akademie. Die Rectorats - Geschäfte derselben behält sich der Großmeister selbst vor; in seimer Abwelenheit vertreten seine Stelle die bey dan verschiedenen Facultäten angestellten Titular-Räthe als Vice Rectoren. Die Geschäfte des skademischen Conseils verrichtet des Conseil der Universität. - Bey der noch nicht organisirten theologischen Facultät ist Emery Vice-Rector. - Die aus der bisherigen Rechts-Schule eritstundene juristische Facultät hat zum Vice - Rector de Nougeride; zum Decan: Portiez von der Oife; Prof. des rom. Rechts ist Bertheles; Professoren des Code Napo-Bron find: Delvincours, Morand und Porrier von der Oife; Professor des bürgerl. Processes und der Criminalgesetzsebung ist Pigens. Der Stellvertreter find 4. - Bay der medicinischen Facultät ist der Vice - Rector Cuvier; Decan ist Theret, Mitglied des gesetzgebenden Corps; Professoren der Anatomie und Physiologie find; Chaussier und Danfril; Proff. der medie. Chemie und Pharmacie; der Staatsrath Graf Fourcres und Depens, orfier Pharmaceur des Kaisers; Proff. der medic. Naturkunde und Hygiene find: Helle und Desgenettes; Proff. der chirur- und der Naturkunde find angestellt: Duport für die gifchen Klinik: Percy und Richerand; Proff. der medic. Klinik: Pinel und Bourdier; Proff. der medic. Naturgeschichte und Botanik: da Justien und Richard; Pross. der Operationen sind: Sabaier und Lalleman; Pross. der chirurgischen Klinik: Pelletan und Beyer, erster Chigurg des Kaifers; Proff. der medic. Klinik: der Baron de Corvifert, erster Arzt des Kaisers (Ehren - Prof.), und A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

le Ross, Ehren-Arzt des Könige von Holland; Proff. der Vervollkommnungsklinik find: Dubeir und Pen Ril del; Proff. der Entbindungskunst: Alph. le Roy und Band delaughe; Prof. der gerichtl. Arkneykunde ist Sue; Prof. der Hippokratischen Theorie und der Geschichte selte: per Falle: There; Demonstrator der Drognen und chirurgischen Instrumente der Conservator Thilleye; Bibliothekar ist Moreau; Chef tler anatomischen Arbeiten Dapeysren. Als Künstler sind angestellt der Maler Lemennier und der Wachsboffirer Profon. Bey den Bureaux find ein Chef und Unter-Chef angestellt. - Zu der pharmaceusschen Schule gehören als Director: Vanquelin; als adjungirter Director; Truffon; als Schatzmeister: Cheradame; Prof. der Chemie ist Bouillon Lagrange; Prof. der Pharmacie Nachet; Prof. der Naturgesch. und Arzneymittel Langier; Prof. der Botanik Guyers, feder hat einen Adjuncten. Auch gehört dazu! ein Avodé beym Tribunalo erher Inftanz und ein Praparator der Curse. - Bey der Facultet der Wiffenfthaftett ift de Juffen Vice - Rector. Zu Professoren sind bestimmt a aut dem Collège de France, 2 aus dem naturhistori-Schen Muscum, i aus der polytechnischen Schule, a aus den Lyceen. Bey der Faculit der Liceratur, derem Vice "Rector de Banfet ilt, werden 3 Profesioren aus den Collège de France und 3 aus den Lyceen genommen werden.

(2) Von den vier Lycers, deren Personal zahlreieher als bey den übrigen ist, und deren Namen-Etat wegen der darunter befindlichen Schriftsteller ausgezeichnet zu werden verdient, nehmen die beiden erstern auch Pensionare in ihr Local auf. Das (im ehemaligen Collegium Ludwigs des Großen angelegte) Lys cée impérial hat als Provisor Champague; als Censor . . .: als Procureur gerant: Lesieur; als Secretar: Gabé. Als Profesioren der schönen Literatur find angestellt: Luce (de Laucival) für lateinische Beredsamkeit und Beredfamkeit und Dichtkunst; Castel für franzol. Beredsamkeit und Dichtkunst; als Professoren der alten Sprachen Mollereau und Dubos für die erste und zweyte, Goffaux und Adam für die dritte und vierte, Rouffel für die fünfte und sechste Classe. In den Fächern der Methematik transcendentale Mathematik; Tilleye für Physik, Chemie und Naturgeschiehte; Dubourgues, Landry und Laren für die reine Mathematik der ersten und zweyten, dritten und vierten, fünften und sechsten Classe, und Guillurd für eine Supplementar-Classe; Mentelle für Geographie und Kosmographie. Ausserdem find noch angestellt 5 stellvertretendelehrer in den grammatischen Classen,

(4) T

Zeichenmeister und ein Schreibmeister, ein Almosemer, ein Arzt, ein Cherdrg und confallrender Chirang; ein Oculist und ein Dentist, und drey Unter-Directoren. - Bey dem Locke Napoleon (in dem chemaligen Kloster St. Geneviève) ist der Provisor de Wailly, der Cenfor Dumas, der Proc. gerant Clerifean; die Be- logie und Studien-Prafect; die Rhetorik in der ersten redlamkeit lehrt Mahérault (fein Stellvertreter ist Out) roult d. j.), die Dichtkunst de la Place; die alten Sprachen lehren in der ersten und zweyten Classe Mille and Pottier, in der dritten und vierten Letendart, in der fünften und ferhlien Dilmis; die transcendentale Mathematik lehrt Laber; Physik, Chamie und Maturgeschichte: Bouillon Legrenge; die Mathematik in den 6 Classen: Chauwau, Diggrand Pompier. Ausser diesen Professoren hat das Lycée 3 Stellvertreter für die Humanioren, 2 für die Mathematik,, 2 Zeichenmeilter, einen anglischen und einen deutschen Sprachmeister, und einen Schreibmeister; serner 2 Unter-Directoren, einen Almofenier, einen Arzt, einen Chirurgen, einen consulirenden Arzt und einen Dentisten. - Das Locée Bonsparce (in dem Gebrude der ehemaligen Kapuziner an der Chaussee von Antin) hat als Provisor Binet, als Canfor Deguerle, als Proc. gerant: Lakanal. Die Beredlamkeit lehrt Deguert, die Dichtkunst Dumouchel (lein Stellvertrater ist Angelet); die alten Sprachen lehren in der ersten und zweyten Classe Desfonsques und Guillow, in der dritten und vierten Hamoche and Guilleume, in der fünsten und Echsten Raymond; die transcendentale Mathematik lehrt Lecroin; die Phyfik, Chemie und Naturgeschichte Isan (fein Stellvertreger ist Van Delannay); die Mathematik im den 6 Class sen lebren Poinson, Peyrard, Dergny und Casanova. --Das Lycee Charlemagne (in dem chemaligen großen Jefuiten-Kloster) hat als Provisor . . . als Canfor Targe, als Procureur gerant, Marcilly, Laternische Beredlamkeit und Dichtkunst lehrt Charbonnet, französische Beredfamkeit de St. Auge, Stellvortreter find Lays und Burmouf; die alten Sprachen werden in der ersten und aten Classe von Truffer und Domergue, in der aten und aten von Carré und Andrieux, in der sten und 6ten von Duhamel und Leclere gelehrt. Transcendentale Mathematik lehrt Francoeur.; Physik und Chemie Libes; reine Mathematik in den 6 Classen lehren Bourdon, Gnyon und Susanne. Außerdem find ein Zeichen- und 3 Sprachmeister für die englische, italianische und deutsche Sprache angeltellt.

(3). Die vereinigten irländischen, englischen und schottifiles Collegies. Durch einen Beschlus vom 19ten Fruct. eten Jahrs (17sten Aug. 1801.) erhielten die irländi-schen und schottischen Collegien ihre nicht veräusserten Güter zurück; nach einem zweyten Beschlusse vom aasten Vendem joten Jahra (16ten Oct. 1802.) machen alle irländischen und schottischen Collegien nur eine und dieselbe Anstalt aus, mit welcher späterhin noch die englischen Collegien, vermöge eines neuen Beschlusses vom 13ten Mess. 11ten Jahrs (22. Jun: 1803.) vereinigt wurden. Endlich wurde noch das vereinigte irländische, englische und schottische Collegium durch ein Kaiferl Decret sem 18sten Flor.

ein deutscher und ein englischer Sprachmeister. ein 13ten Jahrs (18. May 1805.) definitiv organisit. Durch eine auf ein Gutachten des Staatsraths erfolgte Ent. Scheideng des Kailers aus dem Lager von Madrid von "11. Dec. 1308. erhielt die Universität die Oberauslicht . über die brittischen Collegien. - Die Philosophie und Mathematik lehre Burnier Fontanel, Licentiat der Theomid zweyten Claffe die beiden Professoren am Lyces Napoleon; in der dritten bis sechsten Classe lehren Poisevin, Brige & Garnot und Hur, Priester und ehems. lige Professoren; in der siebenten Poupers, Subdiaco. nus: die griechische Sprache lebren die Priefter Pater und Langlois; die englische: Parker, Prior der Benedictiner, und Macualty, Priester und chemaliger Provinzial. - Ausserdem gehört noch dazu ein Arzt md ein Baumeilter.

> (4) An Infinaten zählt der Bezirk von Paris 43, der Bezirk von St. Denis 3, der Bezirk von Sceaux 4. -Außerdem steben noch unter der Akademie zu Paris die Lyceen zu Rheims und Versailles.

> \* 24) Die Akad. des Bezirks des App. Ger. 211 Pat hat bloss die beiden gewöhnlichen Facultäten der Wissenschaften und der Literatur, und das Lycem in

Hauptorte.

15) Zur Akad. des Bez. des A. G. zu Poisier gehit ren, aufser den beiden gewöhnlichen Facultäten, eine juristische und das Lyceum im Hamptorte. [Bey der jurist. Facultat find angestellt als Prof. des rom. Recht Allard : zugleich Director; als Proff. des Code Napolen Guillemor, Gibaum and Gunner; als Prof. des Processis

und der Criminal . Geletzgehung Mesivier. 26) Eben so, wie zu Poitiers, ist zu Remer, dan Hauptorte des Bezt eines A. G., meben den beiden fa cultäten der Willensch. u. der Literatur, eine jurisischt Facultat: (bey welcher angestellt final: als Prof. de rom. Rechts undraugleich als Dir. Luifel; als Profi. ist Code Napoleon Toullier, Legraverand und Anbrée; als Prof. des Processes und der Crim. Geletzg. Carre). Von Lyecen gehören unter die Akademie die zu Ritter, No tes und Nepolebu-Fille.

27) Zu der Akad. des Bez. des A. G. von Riem, die blos die zwey gewöhnlichen Facultäten hat, gehäre die beiden Lyceen zu Clemen und Monling

128) Die Akad, des Bez. des A. G. von Rum hat, sulser den Facultäten der Willensch. und der Literatur, eine gleich jenen noch nicht besetzte theologische Fo eultet, und ein Lyceum am Hauptorte.

29) Die Akad. des Bez. des A. G. 211 Tonloufe hat ometheologische und eine juristische Facultät, und die beiden Facultition der Willenfels, und der Literatur, neblt einem Lycema am Bauptorte. [ Von den vier Facultaten ift gegenwartig nur erft die aus der bisherigen Rechtslohule gehildete juristische beletzt. Prof. des rom. Rechts ist Ruffer; Proff. des Code Napoleon find Jaume, der zugleich Director ist, Furgule und Beftreile Prof. des Processes und der Crim. Gesetzg. Javen.

30) Zu der Akad. des Bez. des A. G. zu Trier gehören, außer den beiden gewöhnlichen Facultäten der Willensch, und der Literatur, die Lyceen zu Mon und Bur, und die ehemalige Rechtsschule, jetzige !

rifiische Facultät, en Collent I Prof. des röm. Rechts ist le Plat, zugleich Director, Proff. des Code Napoleon find Breuning, Lassaula und Arnold; Prof. des Pro-

selles und der Grim, Geletzg. Günther.]

11). Die Akad. des Bez. des A. G. zu Turin hat eine theologische, eine juristische und eine medicinische Facultät, und die belden gewöhnlichen Facultäten der Willenich und der Literatur, nebit einem Lyceum am Hauptorte. [Die theologische Facultät ist noch nicht organilirt; in der juriftischen ist Prof. des rom. Rechts Reimerie; die Profesioren des Code Napoleon find Brun und Cerefa; Prof. der Criminalgesetzgebung und des Civilund Criminal - Processes ist Beyer; in der medicinischen Whrt Canaveri Anatomie und Physiologie, Buniva Hygiene, Bonvoisin pharmaceutische Chemie, Balbis Botanik, Moriotalo medic. Klinik; — Roff lehrt Operationen, Philippi chirurgische Pathologie, Scavini chirurgische Klinik. Conservator des botanischen Gartens ist Molinery. Die Facultäten der Wissenschaften und der Literatur find noch nicht organiärt.]

3.2) Die Akad. des Bez. des A. G. zu Gema hat eine Facultät der Theologie, eine Facultät der Medicin, und die beiden gewöhnlichen Facultäten der Willenschaften und der Literatur, und zwey Lyceen zu Genus und Cafel. [Von den Facultäten ist bloss die medicinische besetzt. Professor der Institutionen, der Medicin und der Hygiene ist Scoffy; Prof. der Botanik und der Naturgeschichte ist Viviani; Prof. der allgemeinen Chemie de Perrari; Prof. der pharmaceut. Chemie Jos. Majon; Prof. der medic. Klinik Olivari; Prof. der chirurg. Klinik Guidetti; Prof. der chirurg- Institutionen Eonomi; Prof. der Operationen und der Entbindungskunst Bertausino; Prof. der Anatomie und Physiologie Pacolongo; Prof. der Materia medica Mongiardini. Stellvertreter sind B. Majon, Leverony und Lando; Secretär ist Prof. Viviani.

33) Die Akad. des Bez. des A. G. zu Genf hat eine theologische Facultät reformirter Religion mit einem Decan: Picos; und vier Professoren: de Rothes, Duby, Vancher, Peschier; nebst 13 Professoren der Literatur und der Wissenschaften. [Von diesen lehrt Boissier (Rector) die auf die Künste angewandte Chemie; L'Huilter (Vice-Rector) Mathematik; Lefors und Girod lesen über das römische Recht und den Code Napoleon; Odier lehrt Medicin; Jarine Anatomie; de la Rive pharmaceu-

tische Chemie; Maurice Astronomie; Tingry Chemie; de Saussare Mineralogie; Vaucher und Necker lehren Botanik; de Candolle Zoologie; Duvillard Latein; Weber Griechisch und allgemeine Grammatik; Picos Geschichte; Prevost Philosophie; Picos Physik; sein Stellvertreter ist Peschier.] — Lyceen hat diese Akademia nicht.

34) Die Akad. des Bez. des A. G. zu Parma Irat Proselloren der Theologie, der Jurisprudenz, der Meditin und Chirurgie, der Philosophie, der schönen Litefatur und der schönen Künste, und hat die noch nicht organisirten Lyceen zu Parmu und Piacenta unter sieh. [Für die Theologie sind angestellt: ein Prof. der Kirchengeschichte: Toschi; ein Prof. der oriental. Sprachen: de Rossi; ein Prof. der Dogmatik: Randoni; ein Prof. der Exegele: Tacchini. — Das kanonische Recht lehren Crescini und Mazza; das römische Recht lehrt Bolla; über den Code Napoleon lesen Pazzoni, Berrani und Nazalli; den bürgerlichen Process lehrt Cocchi, das Criminalrecht Godi. — Die Anatomie lieset Azzali (Proftoren find: Cecconi, Penedos und Bolzoni); Physiologie und Pathologie lehrt Tommasini; Hygiene und Therapeutik Marchini; theoretisch - praktische Medicin lehten Becchetti und Fragni; theor. prakt. Chirurgie lehrt Levacher; Materia med. lehrt Colla; Klinik Rubini; Botanik Parqual; Chemie und Naturgeschichte Guidesti; praktische Anatomie und Pathologie nach Wachsfiguren Corfi; Ornithologie Costi. — Zu den Lehrern der Philosophie werden gerechnet der Prof. der Elementar-Mathematik: Personi; der Prof. der Logik und Metaphysik: Piesersi; die beiden Proff. der Moral: Santi und Mognaschi; der Prof. der transcendental. Mathematik: Gardoff; der Prof. der theor. u. prakt. Phylik: Sgagnoni; der Prof. der Hydraulik: Cocconcelli. (General-Repetent der philosoph. Moral ist Casa.) — Zu den Profes soren der schönen Literman gehören ein Prof. der griechischen Sprache: Mazza; ein Prof. der ital. u. französ. Sprache: Berracciai; ein Prof. der latein. Sprathe: Ferrary; ein Prof. der Humaniora: Piecoli. — Die schönen Küuste lehren 6 Proff. der Malerey: Bresciani, Gaetano, Martini, Mutzi, Pasini, Ravenet; die Bildhauerkunst lehrt Stranati; die Perspectiv- und die Zeichenkunst: Berrolozzi; die Architektur: Donnino. - Für das Lyceum zu Parma wird nur erst die Ernennung des Provilors und Cenfors angezeigt.]

(Die Fortsetzung folgt.)

## INTELLIGENZ DES BUCH- UND KUNSTHANDELS.

## Ankündigungen neuer Bücher.

Predigten am grünen Donnerstage und am ersten und zweysen Offerrage 1809. gehalten von Dr. Franz Volkmar Reinhard. Dresden und Leipzig, bey Hartknoch. 8 gr.

Aus der Geschichte der Auferstehung Jesu, deren Beherzigung das Osterselt der Christen geweiht ist, bereitet einer der kundigsten Seelenärzte unsers Zeitalters, der berühmte Oberhofprediger Dr. Reinhard in
Dresden, in diesen zwey, auf Verlangen besonders
gedruckten, Ofterpredigten, denen die Predigt am
grünen Donnerstag um des verwandten Inhalts willen
zugesellt ist, ein krästiges Gegengist gegen den Abeiglauben, und lehrt uns hier: was wir beym Lichte der
Auserstehung Jesu von dem Zustand unserer Verstorbenen zu

Edgaworth, Mar., einfache Erzählungen; aus d. Engl.

187, 528.

Leonora; aus d. Engl. bearb. 1 u. 2r Bd. 127,
528.

Ehrmann, T. F., f. M. C. Sprengel, Bibliothek.
am Ende, J. G., f. Pauli epiftola ad Philippenfes.

#### F

Fikenscher, G. W. A., vollständ. akadem. Gelehrten-Geschichte der K. Preuss. Friedr. Alexandr. Universität z. Erlangen von ihrer Stistung bis auf gegenwärt. Zeit. 1 — 3e Abth. 192, 564. Friedrichsen, Scenen aus der Erinnerung geschildert. EB. \$4,665.

#### G.

Gebhard, Fr. H., die angewandte Sittenlehre mit befondrer Rücklicht auf das Christenthum. 2 u. 3r Bd.
EB. 78, 622.
Gilbert, üb. die Krankheiten, welche während des
Preuss. Polnischen Feldzuges bey der großen Franz.
Armee herrschten. Aus dem Franz. von Bock. 183,
639.
Godwin, Will., Fleetwood; frey nach dem Engl. von
N. P. Stampeel. 1 u. 2r Th. 193, 575.
Grant's, J., Bericht von einer Entdeckungsreise nach
Neu-Süd-Wallis; aus d. Engl. 200, 625.

Haar, J. G., Deutsch-Französisches Taschenlexicon der meisten u. besond. im gemeinen Leben vorkommenden Wörter u. Redensarten. EB. 90, 714. Hacker, J. G. A., Formulare u. Materialien zu kleinen Amtsreden an Gebildete. 4s bis 6s Bdchn. EB. 88, Hanstein, G. A. L., christl. Belehrungen u. Ermunterungen in Predigten, zum Theil bey besondern Veranlassungen. EB. 27, 693. Hayley, W., the Life and posthumous Writings of William Cowper. Vol. 1 - III. 187, 521. Hermbstädt, S. Fr., Grundrifs der Färbekunst. 2e verb. Ausg. 1 u. 2r Th. 184, 497. Heufinger, Fr.; f. Universal Lexicon. Hoch, A., der Kirchhof. 187, 526. Noff, Ch. Fr., die doppelte Buchhaltung nach dem deutschen u. italien. System, in Vergleichung mit

#### I

der einfachen. 200, 630.

Ihling, C., f. Universal-Lexicon d. Handlungswiff.
Journal für die neuesten Land- u. See-Reisen. 2r Jahrg.
1809. Jan. — April. EB. 85, 673.

Jung, J. H., gen. Stilling, Taschenbuch für Freunde des Christenthums; auf das Jahr 1809. EB. 79, 632.

#### K.

Karsten, J. Ch. G., üb. die Verhältuisse eines Pacht-Interessenten zu den Concurs - Gläubigern der andern Mitcontrahenten. 206, 677.

#### L

Lang, J., kurze gemeinfalsliche Franz. Sprachlehre für den deutschen Bürgerstand. 202, 644.

— f. J. D. G. Weiler.

Lichthammer, f. Ornithologie, deutsche.

#### M

Malmgrén, S. M., einige Gedanken üb. die Erlersung der latein. Sprache; herausg. von Fr. Rambach. Ets. 89, 712.

Malouet, V. P., Beschreib, der westindischen Insel San-Domingo; aus d. Franz. v. T. F. Lhrmann. 202, 643. Mathanna u. Aurea, od. die Liebe auf Otaheiti. 187, 527.

Mémoires de Physique et de Chimie de la Société d'Arcueil. T. I. 208, 691.

Michelotti, Fr. D., hydraulische Versuche zur Begrindung u. Beförderung der Theorie und Praktik; nebst den neuesten Turiner Versuchen von J. Th. Michelotti. Aus d. Ital. von C. G. Zimmermann, mit Anmerk. v. J. A. Eytelwein. 197, 601.

Mojes Ijrael, f. Universal Lexicon d. Handlungswiff Murhard, Fr. G. A., Bibliotheca Mathematica. Vol. Ill.
P. I — III. Auch: Literatur der mechanischen u. optischen Wissenschaften. 1 — 3r Th. EB. 83, 649.

#### N

Nasse, W., üb. Naturphilosophie in Bezug auf Physik u. Chemie. 186, 516.

Natorp, B. C. L., Quartalschrift für Religionslehrer-Jahrg. 1805 u. 1806 18 — 48 Quartal. EB. 78, 617.

v. Neurath d. ält., J. Fr. A. C., von der Regredient-Erbschaft und den dabey vorkommenden Rechtsfragen. 206, 673.

Nowak, Sammlung christl. Religiousgesange für kathol. Burgerschulen. EB. \$1,647.

#### O

Ornithologie, dentsche, od. Naturgesch. aller Vogel Deutschlands; herausg. von Borckhausen, Lichthammer, C. W. Becker u. a. 178 H. EB. 89, 709.

Orphal, W. Ch., das Nützlichste, Wiffenswertheste u. Unentbehrlichste aus d. Gebiete der Naturgesch mit technolog. Erläuterungen. 18 Bechn. 185, 511.

P.

Pauli epiftola ad Philippenfes graece, ex recenl. Griesbachiana, edid. J. G. dm Ende. Edit. altera. EB. 86, 688.

Plank, G. J., Worte des Friedens an die kathol. Kirche gegen ihre Vereinigung mit der protestantischen.

Platen, B. B., Afhandling om Canaler genom Swerige med färskildt affeende a Wennerns Sammanbindande

med Ostersjön. 184, 501. Poppe, J. H. M., Geschichte der Technologie seit der Wiederherstell, d. Wissensch, bis zum Ende des isten

Jahrh. 1r Bd. Auch: Gesch. d. Künste u. Wissensch. Telt u. f. w. gte Abth. IV. Gesch. der Technologie. 194, 577.

Quartalschrift für Religionslehrer s. B. C. L. Natorp.

Rambach, Fr., I. S. M. Malingrén. Rassmann, K. H., Hülfsbuch bey dem Gebrauche mei-

nes Unterrichts im reinen Christenthume. EB. 38, 697. Reinhard, Fr. V., Predigten am grünen Donnerstage u.

am 1 u. 2ten Oltertage im J. 1809. EB ... 81, 644. Ringier, S., der altchristliche Schweizerböte. 3r Gang.

EB. 78, 614. Rude, G. W., fassliche Anleit., die Reinheit u. Unver-

fälschtheit der vorzügl. chem. Fabricate einfach u. ficher zu prüfen. 193; 572.... Rudolphi, C. A., Entozoorum seu Vermium intestinalium historia naturalis. Vol. I. 207, 681.

Sammlung christl. Religionsgesänge für kathol. Bürger-

Schulen, S. Nowak. Schade, K. B., neues vollftand. Franz. Deutsches u. Deutsch - Franzöhliches Hand - u. Talchenwörterbuch.

1 u. 2r Th. EB. 90, 713.

Schäfer, G. H., I. Theocritus v. Tryphiodorus. Schatter, G. H., Predigten über die Leidensgeschichte Jefu. 2e Aufl. EB. 25, 680.

Schmidt, J. G., Lehrbuch der mathemat. Wissenschaf-\* ten. 3r Bd. Mechanik, vorzügl. Statik fester Körper.

EB. 82, 655. Schott, H. A., kurzer Entwurf einer Theorie der Beredtsamkeit, mit Anwend. auf die Kanzelberedt-

Samkeit. 204, 659. Schreiber, A., Heidelbergisches Taschenbuch a. d. J.

1504. 187, 525. Schriften, kleine, der Kgl. Oft-Preuss. physikal. ökonom. Gesellschaft. 18 St. üh. Nothwendigk. richtig angelegter Futterberechnungen. 28 St. üb. die gegen-

wärt. Lage der Landwirthsch. in den beiden Ost-

Preuss. Kammerdepartements. 207, 685. Schulz, Fr., erster buchhalterischer Vortreg eines dreymonatl. fingirten Handlungs - Geschäfts. 200, 630.

Schweizerbote, der altchristliche, 's. S. Ringier. Seidentopf, J. G., Moral der biblischen Geschichte. 2r 4

Th. EB. 80, 637. Sophokles, Trachinierinnen; ans dem Griech, von W.

Süvern, EB. 79, 625. Sprengel, M. C., Bibliothek der neuesten u. wichtigsten Reisebeschreibungen; fortgesetzt von T. F.

Ehrmann, 33 u. 35r Bd. 200, 625. a. 201, 637. Staatskalender, Hrzgl. Mecklenburg - Schwerinsches, f. d. J. 1809. 1 u. ar Th. 183, 494.

- Hragl. Mecklenburg-Strelitzischer, f. d. J. 1804.

Stampeel, N. P., I. William Goduin. Strieder, R. W., Grundlage zu einer Helhschen Gelehrten - u. Schriftsteller - Geschichte seit der Resor-

mation bis jetzt, 14 u. 15r Bd. EB. 80, 633. Süvern, W., I. Sophokles.

Thanner, Ign., die Idee des Organismus, angewandt "auf das höhere Lehrgeschäft. 193, 569.

Talchenbuch, Heidelbergisches, S. A. Schreiber. 34 Theocritus Bion et Moschus. Cur. G. H. Schüfer. 208.

Trommsdorff, J. B., allgemeines pharmaceutisch - chemisches Wörterbuch. 2n Bds 1e Abth. Auch: die

Apothekerkunst in ihrem Umsange. EB. 20, 636. Tryphiedori Mi Excidium. Cur. G. H. Schäfer. 208, 689. Twrdy, F. X., System der Verlassenschafts-Abhand-

lung für den Civilstand. 1r Th. 206, 680.

Ueberlacher, Greg., de vaccina antivariolosa epitôme, 198, 616.

Universal-Lexicon der Handlungswiffenschaften, nach Savary bearb. von Moses Ifrael, Fr. Heusinger u. C. Ihling. 1r. Th. 208, 695.

Villers, Ch., Coup d'oeil sur l'état actuel de la litterature ancienne et de l'histoire en Allemagne. 197, 606; Vogel, L., diatetisches Lesebuch für Jünglinge. 190,551,

Weiler, J. D. G., u. J. Lang, neues möglichst vollkänd. u. erklärendes Deutsch - Französisches Handwörter-· huch. Auch: nouveau Dictionnaire raisonné portatif etc. EB. 89, 705.

Wetzler, J. E., Anweisung zur Schutzpocken-Impfung. 200, 629.

Wiebeking, C. F., Beyträge zur Wasser-, Brücken- u. Strassen Baukunde. 18 H. 194, 581.

Wolf, S., die Wirksamkeit des Predigtamts nach ihren Hindernissen u. Beförderungsmitteln in Rücklicht auf den Canton Zürich. Eine Synodalrede, nebît der von C. v. Orell. EB. 83, 663.

Wredow, J. C. L., tabellar. Uebersicht der in Mecklenburg wildwachsend. Pflanzengeschlechter. 184, 504.

Z. Zimmermann, C. G., f. Fr. D. u. J. Th. Michelotti.

(Die Summe aller angezeigten Schriften ist 92.)

## Verzeichniss der literarischen u. artistischen Nachrichten.

### Todesfälle.

Abilgaard in Kopenhagen 188, 536. Albrechtsberger 18 Wien 201, 639. Cuhn in Cassel 207, 687. Fantozzi in Neapel 194, 583. Hagemann in Rom 189, 544. Haydn in Gumpendorf bey Wien 188, 535. Henon in Lyon 194, 584. Kittel in Erfurt 201, 640. Milan in Glatz 207, 687. v. Noël in Frankfurt a. M. 189, 544. Pajou in Paris 207, 688. v. Piattoli in Albaburg 194, 583. Richter in Königsberg 207, 688. Rüdiger in Leipzig 207, 688. Scheibel in Breslau 207, 688. Schmidtsmäller in Landshut 194, 583.

### Universitäten, Akad. u. andre gel. Anstalten.

Ballenfredt am Harz, Herzgl. neuerrichtetes Krankenhaus das. 204, 663. Bayern, bisher bestandens Gymnasial-Anstalt zu Ulm. 189, 543. Coburg, Stiftungsseyer des Herzgl. Casimirianischen Gymnasiums 201, 639. Dessau, Tillichsche Erziehungsanstalt, Richter's übernommene alleinige Direction ders. 206, 679.

### Vermischte Nachrichten.

Frankreich, literarische Statistik im J. 1809. Fortsetz. 189, 537. 196, 593. 205, 665. 209, 697. u. s. Link in Rostock, Bitte an Natursorscher in Betreff seiner Bearbeitung einer Synopsis Fungorum Germaniae 194, 584. Schweden, Königl. Verordnung wegen Druckfreyheit, u. Verbots - Aushebung: Franz. u. Danische Schriften einzusühren 202, 647. Zürich, diessjähriga Kunstausstellung im Mai 1809. 186, 519.

III.

## Intelligenz des Buch- u. Kunsthandels.

## Ankundigungen von Autoren.

. Rabe in Berlin, die Ruinen Griechenlands nach Stuart, Revett, Leroy u. a. bearb. 199, 618.

## Ankundigungen von Buch- u. Kunsthändlern.

Bädecker u. Kürzel in Duisburg 199, 622. Dunker u. Humblot in Berlin 196, 597. 199, 622. 209, 703. Hart-knoch in Leipzig 205, 672. 209, 701. Hitzig in Berlin 199, 617. Landes Industrie Comptoir in Weimar 196, 597. 199, 617. 205, 671. 209, 704. Schoell in Paris 196, 597. 209, 703. Schüppel. Buchh. in Berlin 199, 622. Wilmans in Frankfurt a. M. 196, 599. 199, 617. 621. 209, 704.

## Vermischte Ahzeigen.

Akadem. Buchh., neue, in Marburg, herabgeletzter Preis sämmtlicher Jahrgänge des v. Wildungen'schen Taschenbuchs für Forst- u. Jagdliebhaber 196, 599. Auction von Büchern in Halle 196, 599. Häberlin'sche in Helmstädt 199, 613. Weis'sche in Marburg 199, 622. Frank's Commentationes phaosophico persicae sind unter der Presse 199, 618. Grindel, Nachtrag zur 2ten Aust. seiner Abhandlung über das China-Surrogat 196, 600. Schoelt's in Paris, Anzeige an die Subscribenten der Galt'schen Anatomie u. Physiologie des Nervensystems 199, 623.

# LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstage, den 1. August 1809.

## WISSENSCHAFTLICHE WERKE

(4) U

### RBCHTSGBLAHRTHEIT.

HALLE, b. Schimmelpfennig a. Comp.: Die Inflitationen des römischen Rechts als Grundlage zu Vorlefungen darüber, von Dr. C. G. Konopak, ordenti. Professor der Rechte auf der Friedrichsuniversität:zu. Halle. (Gegenwärtig zu Rostock.) 1807. VI u. 581 S. gr. 8. (2 Rthlr.)

ec. bat neverlich keine civilistische Schrift mit so - vielem Vergnügen gelefen, als Hn. Konopaks Lehrbuch der Institutionen, und er glaubt daher eine etwas ausführliche Anzeige um so mehr schuldig zu seyn, da der Vf. sich um das Studium des reinen römischen Rechts, welches durch keine Legislation späterer Zeit und durch kein seichtes Räsonnement vieler unserer Zeitgenossen jemals überflüsbig, oder unterdrückt werden kann, allerdings kein geringes Verdienst erworben hat. Jetzt gerade, wo wir von der lästigen Gesellschaft der indolenten geschwätzigen Praxis immer mehr befreyt werden, jetzt ist es Zeit wieder zu den Urquellen romischer Weisheit mit vollem Eifer zurück zu kehren, aus ihnen die Grundfatze dessen was Recht und Billigkeit mit fich bringt, in ihrer lautersten Klarheit zu schöpfen, mit den manchen zweckmälsigen Vorschristen des Napoleonischen Gesetzbuches zu vergleichen, und so die Wissenschaft als solche weiter zu bringen. Hr. K. hat mit Achtbarem Fleisse und großer Sorgfalt die Quellen des römischen Rechts benutzt, und wir find ihm' nicht nur für das viele Gute was er geleistet hat, warwhen Dank schuldig, sondern mussen auch seine Methode: das römische Recht rein und unverfälscht, blos dem Geist der römischen und keiner andern Gesetze gemäß darzustellen, laut und öffentlich zur Nachahmung empfehlen. Um so mehr halten wir uns aber auf der andern Seite für berechtigt, frey und ohne Rückhalt auch dasjenige anzuführen, was uns bey der Darftellung des Vfs. nicht gefallen hat, oder worin derfelbe von unsern Ansichten abweicht, die wir jedoch damit keineswegs als die einzig richtigen aufstellen wollen.

Das Ganze beginnt mit einer Einleitung, worin der Vf. von dem weitesten Begriff der Handlung als Hervorbringung einer Veränderung ausgeht, und • woran er die bekannten Eintheilungen in äulsere und istaere, physiche und moralische Handlungen knüpft. Die Nothwendigkeit oder das Geletz welches dielen

A. L. Z. 1809. Zweyter Band,

sches oder moralisches, das letztere entweder moralisches im engern Sinne oder Juridisches. Hier ist nuc von dem juridischen die Rede, woraus fich der Begriff des Rechts gleichsam von selbst ergiebt: Recht ist was dem juridischen Gesetz nicht widerstreitet. Dieses Recht (so wie die ihm zum Grunde liegenden Gesetze) ist aber in Hinsicht auf seine Quelle wieder entweder natürliches oder politives; jenes folgt aus der vernünftig finnlichen Natur des Menschen. dieses aus der menschlichen Willkur. (Naturrecht, positives Recht.) Tritt endlich zu dem allgemeinen Begriff des politiven Rechts die Idee des Staats und feiner Sanction, so ist positives Recht im engern Sinne vorhanden. Im Ganzen stimmen wir mit diesen Anfichten überein, nur dass uns die Deduction vom Gefetz in eigentlichem Sinne und von Recht, worauf es doch ausschließend ankommt, etwas zu weit hergehohlt zu seyn scheint: warum hier alle möglichen Handlungen aufgezählt, selbst die welche nach Naturgeletzen lich zutragen und von keinem vernünftigen. Wesen mit Willkur hervorgebracht werden? sollte es nicht zu unserm Zweck hinreichend und vollkommen deutlich seyn, geradezu mit folgenden Begriffen anzufangen: Geletz im eigentlichen d. h. juristischen Sinne ist die Erklärung des positiven Willens der höchsten. Staatsgewalt. 'Recht das aus der Erklärung jenes pofitiven Willens hervorgegangene Resultat. Gerechtigkeit die Uebereinstimmung der äußern Handlungen eines Staatsbürgers mit den Geletzen oder dem Rechte. Außerdem hätten wir gewünscht, dass na-mentlich die praktische Anwendbarkeit des Natur-, rechts für uns, die wir doch eigentlich nur unter der absoluten Herrschaft positiver Gesetze stehen, etwas, näher gezeigt worden wäre. Nach unserer Ueberzeugung gehört die vernünftig finnliche Natur des Menschen als solche, auch wenn sich ihre Geletze noch so bestimmt philosophisch darthun und aussprechen lassen, durchaus nicht in die Sphäre des für uns praktischen, d. h. mit äussern Zwang und äusserer Nothwendigkeit begleiteten Rechts. Das Naturrecht. muss an und für fich als eine blos philosophische Doctrin dargestellt und behandelt werden, als eine. Doctrin die für den Juristen, wie für jeden andern, ein Bildungsmittel des Verstandes ist, aber weiter auch nichts. Im Allgemeinen hätte demnach das Naturrecht für uns nur ein mittelbares Interesse, über die äußern Verhältnisse zu uns selbst, und im gesellschaftlichen Verein zu andern, richtig und bestimmt Handlungen entspricht, ist wieder entweder ein physis denken zu lernen; aber es erhält zugleich auch ein

unmittelbares Interesse dadurch, dass der Gesetzgeber, eben weil er selbst Mensch ist und Menschen leinen absoluten Willen verkündet, die Grundfätze des Naturrents als politives Geletz audipricht, les zu einem positiven Rechte erhebt. Das positive Recht zerfällt schen Zustande voraus, (jus quod natura omnia ani demnach in rein positives und positives Vernunstrecht, malia docuit, jus naturale) während diele ihn in seinen und bloss in so fern das Naturrecht durch den ausgesprochenen vernünftigen Willen des Gesetzgebers zugleich als politiv erscheint, dürfen wir als Juristen dasselbe zur Anwendung bringen, wenn wir uns nicht als Gesetzgeber, oder als philosophische Reformatoren der Geletzgebung betrachten wollen, was der Staat, leinem Zwecke gemäß, schlechterdings nicht zulassen kann. - Das zweyte Kapitel beschäftigt sich mit dem in Deutschland geltenden positiven Recht, eine Lehre die streng betrachtet, nur remissiv hierher gehört. Da nämlich der Vf., wie man aus der Dar-ftellung des Ganzen fieht, nicht die Absicht hatte das römische Recht nach seiner heutigen Gültigkeit darzustellen, sondern bloss die Grundsätze des Justinianischen Rechts zu entwickeln; so hätte die Bemerkung: dafs das römische Recht für uns ein jus peregrinum, ein fremdes recipirtes und zugleich ein jus subsidiarium (Hülfsrecht) sey, eben so die Frage: welche Theile des römischen Rechts für uns die Kraft eines recipirten Hulfsrechts haben, bloss gelegentlich, etwa beym Schluss der historischen Darstellung der Quellen angeführt werden sollen. - Das dritte Kapitel nandelt von den römischen Gesetzen und Gesetzsammlungen, und in dem vierten wird von Justinian's Inftitutionen, Pandekten, neuem Codex und Novellen infonderheit geredet. Ob es gerade zweckmässig sey, den ersten Anfänger mit vielen literarischen Notizen, die für ihn noch kein Interelle und keine Bedeutung haben, bekannt zu machen, möchten wir bezweifeln. Es sollte der Rechtsgeschichte und juristischen Literaturgeschichte, Vorlesungen die für den Anfänger keineswegs bestimmt find, nicht zu sehr vorgegriffen werden. Aus diesem Grunde halten wir auch das fühfte Kapitel, überschrieben: corpus juris und dessen Ausgaben, in einem Lehrbuche der Institutionen nicht gerade für nothwendig; auch würden wir aus der Art die bey uns geltenden romischen Gesetze zu allegiren, kein besonderes Kapitel gemacht haben, um so weniger weil sich dasselbe sehr gut mit dem vierten hätte vereinigen lassen.

Die Abhandlung der Institutionen selbst beginnt (8. 46.) mit fogenannten Vorbegriffen, in welchen die bekannten Eintheilungen in jus publicum und privatam, und das letztere a) in Hinsicht auf seine Quellen in jus udturale, gentlum und civile; b) nach der Art der Aufbewahrung in geschriebenes und unge-schriebenes Recht, durchgegangen werden. Wir bemerken dabey, dals nach der Anlicht, welche wir für die richtige halten, das jus naturale keine besondere Hauptart des Rechts ausmacht, sondern dass alles jus gentium zugleich naturale, und das naturale zugleich jus gentium ist. Ulpian wollte in der L. 1. 6.3. D. I. 1.; nur einige Rechte der allgemein gebietenden Vernunft. so musste nach der Ansicht der Römer ein gewiller

deshalb drey Arten an. Vergl. 6. 11. J. II. 1.; L.A. D. I. 1.; Die Vernunft giebt nämlich gleichsam eine nie. dere und höhern Klaffe von Vorschuffeen; jene seint den Menichen in seiner Thierheit, in leinem physic geistigen Leben, in der Menschheit selbst auffalst und betrachtet (jus gentium). Wenn demnach in jenem Falle die überlegende Vernunft allen Menschen und Völkern dasjenige befiehlt, was fie schon als unvernunftige Thiere, geleitet durch einen vernunftlosen, wie man fich gewöhnlich ausdruckt, durch einen blinden Naturtrieb zu befolgen scheinen würden, so ist das sogenannte jus, naturale ohne Zweisel keine oderdinfrite Species des Rechtes überhaupt, fondern bloß dem jus gentium, als eine geringere Abkufung subordinirt. Bey dem geschriebenen Begitte nimme der Vf. die bekannten sechs Arten an, und beraft sch dabey, wie diels gewähnlich geschieht, auf 6.3. J. I.s. Allein es giebt nach Justinian. Recht wohl nur zweg eigentliche species juris seripti, nämlich Gesetze in ihler doppelten Form (Leges, plebiscita), in so fern se sui der alten Zeit ihr Ansehn beybehalten hatten, und die kaiserlichen Constitutionen. Die Vffr. der Institutionen dachten bey jener Stelle, wie der für die Willenschaft zu früh verstorbene Professor Hühner zu. Jena in seinen anonym erschienenen Berichtigungen und Zusätzen zu den Institutionen des röm R.S. 22 fg. sehr treffend gezeigt hat, höchst wahrscheinlich bles an die Materialien des geschriebenen Rechts. Der 94. §. enthält eine Bemerkung die, so allgemein se auch ist, doch auf einer unrichtigen Ansicht beruht Wenn nämlich der Kaifer fagt: "Omne autem jus, que utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, was ad actiones"; so find unter actiones nicht die we Verfolgung von Rechten abzweckenden Rechtsmittel uberhaupt, sondern ganz eigentlich die obligationen n verstehen. Actio ist nämlich unsprünglich und technisch die eigenthümliche Form des römischen Procefes eine obligatio durch zu setzen, und in so fern kann man behaupten, dass actio und obligatio einander entsprechende Begriffe, mit einem Wort Correlate find. Es erhellet dieses nicht nur aus den Ueberschriften der Titel in den Pandekten und dem codex de obligationibus et actionibus, welche man fich nicht anders würde erklären können, sondern auch aus dem Ber griff von actio felbst, welchen der Kaiser im Princip der Institut. IV, 6. angiebt: "Actio est jus persequendi in judicio quod sibi debetur." Sowohl das debere, der. technische Ausdruck für das Obligationenrecht, londern auch die Worte in judicio deuten darauf hin. Denn jede obligatio wurde vor dem Judex (in judicio) durchgesetzt, der Consul oder späterhin der Prätor. gab ihm eine Formel (actionem dabat) nach welcher die Sache untersucht und entschieden werden muste. Da nimlich bey jedem sonstigen Rechtstreit das persönliche Verhältniss nicht schon vor dem Rechtsteat existirt, sondern erst durch denselben begrundet wird. (juris gentium) besonders auszeichnen, und nahm Präliminarverfahren zur Regulirung des Processes

dabby vorher geben (his vindisiarum) und hierauf das ganze Verhältnis mittelst einer Stipulation zu einer eigentlichen Obligatio erhoben werden, nun erst konnte der Prätor eine actio geben. Zur Zeit der so charakteristische Vertheilung der Geschäfte zwischen Prätor und Judex auf; dennoch blieb die dem römischen Recht nun einmal eigenthümlich gewordene Anticht, dass actio als ein correlater Begriff von obligatio zu nehmen sey. Es worde uns zu weit führen diesen Punkt, den bereits Sigonius de judiciis Lib. 1. c. 21. über allen Zweifel erhoben hat, hier weiter zu verfolgen. Mit Recht bemerkt Hugo (Lehrb. der Gesch. des rom. R. dritte Aust. §. 100.): "die Lehre von den eigentlichen Actionen gehört injeder Rücklicht zu den Obligationen, wie diels schon die bekannte Definition jus persequendi in judicio quod fibi debetur fagt, wenn man das Wort judicium und das Wort debere richtig versteht." Der Kaiser wollte demnach geradezu Personen, Sachen und Forderungen (obligationes et actiones) als Gegenstände des Rechts anführen; die Ausdrücke Sus in rem und ad rem find unrömisch und in der obigen Stelle durchaus nicht unter dem Worte res zu begreifen. Die Rechtsmittel als solche von den Rechten woraus sie entspringen abzulondern, und in einem besondern Haupttheil vorzutragen, wie der Vf. thut, scheint uns etwas inconsequent. Das Rechtsmittel ist weiter nichts als gezichtliche Wirkung eines gewissen Rechtsinstitutes, warum aber wollte man die Wirkung von der bewirkenden Urfache, von dem Rechte felbst trennen. Die allgemeinen Grundlätze über die Zeit der Ausübung, und das Verbältniss der Succession bey den Rechtsmitteln, lassen sich sehr bequem im allgemeinen Theile darstellen. - Das System der Institutionen selbst zerfallt also nach unserm Vf. in drey Haupttheile, in das Rersonen, Sachen und Actionenrecht. Es scheint aber zweckmälsiger zu seyn, sich nicht so genau an das Pr. J; I, 3, zu binden, sondern in der ganzen Theorie des Rechts überhaupt vier Abschnitte anzunehmen: Per-Jenen -, Sachen -, Obligationen - und Erbrecht. Die ganze Sphäre des Rechts bezieht sich nämlich entweder auf den persönlichen Zustand, auf die Persönlichkeit (Persqueerecht), oder auf das äusere Vermögen der Bürger (Vermögensrecht). Das Vermögen besteht aber entweder aus dem Recht auf äußere Sachen (Sachenrecht), oder aus dem auf Forderungen (Obligationenrecht), und es kann daffelbe betrachtet werden; entweder unter Lebenden, oder in Hinsicht auf einen Todesfall (Erbrecht). Das Erbrecht als ein dominium univerfale zu betrachten, will uns eben so wenig gefallen, als dasselbe mit den Vff. der Institutionen als modus nicht erwähnt; die Freyheit aber kommt darin in eiacquirendi dominium universalis darzustellen. Es ist kein dominium universale, denn der Begriff des Eigenthums letzt nothwendig Sachen voraus; das Erbrecht von den Freygeborenen gehörig zu unterscheiden. enthält nun aber nicht bloß Sachen, sondern auch Forderungen welche übertragen werden, man müsste also zugleich auch Eigenthum auf diese annehmen, was nicht angeht. Eigenthum auf eine Forderung als rese inser. hältniffe, der Ehe, väterlichen Gewalt, Vormundporalis wurde nämlich ein Recht seyn auf ein Recht, schaft und Sclaverey. Auch die Sclaven gehörten

mithin ein Cirkel ohne Inhalt. Der Begriff von res incorporalis beruht überhaupt, wie wir unten noch näher zeigen wollen, bloß auf einem uneigentlichen Ausdruck, und sollte in der Theorie des Rechts gar chriftlichen Kaifer hörte zwar die beym alten Procefs inicht berücklichtigt werden. Nirgends findet fich auch ein haltbarer Begriff, in den Institutionen werden blos Beyspiele angeführt. Aus dem Erbrecht entspringt freylich eine actio in rem, allein hieraus folgt keinesweges dass man es als Realrecht, als dominium universals dem Begriff des Eigenthames subordiniren mulle; auch die "praejudiciales actiones in rem esse videntur" and doch wird diese niemand auf das Eigenthum beziehen. Vielmehr ist die Eintheilung in actiones in rem und in personam; eine, wie der Kailer selbst sagt "omnium actionum summa divisio. T Bey den in personam ist das personliche Verhältnis schon vor dem Rechtstreit vorhanden, bey den in rem entsteht es aber erst durch denselben, indem das vorher unbestimmte Verhältnis, zu einem bestimmten perionlichen, mit einem Wort, zu einer Obligatio Erhoben wird. Das Erbrecht als Erwerbgrund des Eigenthumes zu betrachten, ist wenigstens einseitig, weil ja nicht bloss das Eigenthum, sondern auch das Recht der Forderungen übergeht. Diese allgemeinen Bemerkungen vorausgeschickt, wenden wir uns zu der Darstellung unseres Vfs. um dem Leser eine treue Uebersicht seiner Methode mitzutheilen.

I. Personeurecht. A) Eintheilung der Personen: Der Vf. fagt: "das Personenrecht, jus personarum, hat zum Gegenstande die verschiedenen Arten von-Personen, so weit von deren Verschiedenheit auch Verschiedenheit in Rechten und Verbindlichkeiten abhängig ist." Auch damit können wir nicht ganz übereinstimmen; ausgehend von der in der Note s. zu. § 98. berührten Bemerkung: dass die gewöhnlich so-... genannten flatus naturales das römische Recht gar nicht als flatus kennt, glauben wir behaupten zu kön-. nen, dass von den drey status civiles: libertatis, civitatie und familiae, bloss der letztere den eigentlichen Gegenstand des Personenrechts ausmacht, dass mit. hin das Personenrecht, wie auch viele bereits gethani haben, mit Familienrecht; gleichbedeutend genommen werden kann. Freyheit und Bürgerthum find näm-: lich Verhältnisse, von denen man nicht sagen kann. dass fie einem Rechtstheil, namentlich dem Personen-t recht ausschließend angehören, es find vielmehr Bedingungen des Privatrechts überhaupt: nur wer frey ift, und wen der Staat als Bürger anerkennt, ist überhaupt des Genusses der bürgerlichen Rechte fähig. Aus diesem Grunde wird denn auch in dem Institutionentitel de jure i personarum das Bürgerthum gar ner ganz andern Beziehung vor, nämlich als Gegenfatz der Sclaverey, um die Sclaven und Freygelassenen Der sogenannte status familiae 'ist mithin der alleinige und ausschließende Gegenstand des Familienoder Personenrechts, und dieser begreift die vier Verohne Zweifel zu dem Hauswesen der Römer im weitern Sinne. Die flatus civiles nennt der Vf. unmittelbar, die naturales mittelbar bedingende; Ausdrücke die uns nicht recht gefallen wollen. Die sogenannten Ratus naturales, einerley, man mag sie natürliche, oder mittelbar bedingende Zustände nennen, sollten durchaus nicht besonders aus einander gesetzt, sondern bloss da in der Theorie des Rechts erwähnt werden, wo wirklich Rechte davon abhängen. Eintheilungen find an sich keine Rechte, sondern nur Vehikel der Darftellung von Rechten. Kann z. B. die Lehre von der Verwandtschaft nicht sehr bequem beym Ehe und Erbrecht, die von der Volljährigkeit oder Minderjährigkeit bey der Vormundschaft dargestellt werden? -Die eheliche Verbindung völlig als einen relativen Zustand erwähnen zu wollen, scheint aus mehrern Grün-

den unzweckmäßig zu leyn.

B) Darftellung der auf die verschiedenen persönlichen Zuftände sich gründenden Rechtsverhältnisse. 1) Freyheit und Sclaverey: a) Natur der Sclaverey und deren Entstehung. b) Ende der Sclaverey. c) Rechtsverhältnisse nach geendigter Sclaverey. (Jus patronatus.): 2) Bürgerrecht (darüber haben wir uns bereits oben erklärt). 3) Ehe: a) wie kann fie und von wem geschlossen werden? b) Wirkungen der Ehe. c) Ende der Ehe. 4) Väterliche Gewalt: a) Natur der väterlichen Gewalt. b) Begründung der väterlichen Gewalt. c) Ende der väterlichen Gewalt. 5) Tutel und Curatel: a) Begriff dieser Rechtsinstitute und gemeinschaftliche Grundsätze über sie; b) über die Tutel besonders; c) von der Curatel besonders; d) von der Verbindlichkeit der Tutoren und Curatoren. e) Verbindlichkeiten der Pupillen und Curanden. f) Ende der Tutel und Curatel. - Ob gerade die gewöhnliche Methode, das Personenrecht zuerst abzuhandeln, zweckmässig sey, ist sehr zu bezweiseln. So viele Beziehungen auf das Sachen - Obligationen - und Erbrecht, welche darin vorkommen, mussen dem Anfänger nothwendig fremd bleiben, und erst nach der Darstellung jener Rechte deutlich werden. Schon Hofacker in seinen Institutionen bandelt das Personen recht zuletzt ab, und ihm find mehrere Systematiker gefolgt. Es scheint uns dieses auch zweckmässiger zu feyn, als mit Hugo ein reines und angewandtes Personenrecht anzunehmen, wodurch die Uebersicht

des Ganzen etwas zu verwickelt wird. Bey jedem einzelnen Verhältnis des Personenrechts würden wir uns, wie bey jedem juristischen Institut bloß auf die drey Hauptpunkte beschränkt haben: 1) wie dasselbe entitehe und begründet werde? 2) welche Wirkungen es hervorbringe? und endlich 3) wie das gehörig constituirte und seinen Wirkungen nach beschriebene Institut wieder aufgelöst werde? die Darstellung scheint hierdurch sehr an Symmetrie und Ordnung zu gewinnen. Bey der Ehe, um mit dieser den Anfang zu machen, würden wir nach vorausgeschickten Begriff 1) von der Eingehung geredet haben und zwar a) von den ihr vorausgehenden Sponfalien; b) von der Eingehung der Ehe selbst. Bey dieser worden wir aber einen, nach unserm Dafürhalten, consequentern Gang befolgt, und die Bedingungen der Möglichkeit, von denen der Wirklichkeit getrennt hahen. Was gehört dazu, dals eine Ehe überhaupt möglich sey, und was wird dazu erfordert, dass die an fich mögliche Ehe wirklich werde? die Möglichkeit der Ehe ist aber wieder entweder eine absolute oder relative d. h. fie wird entweder bey jeder Ehe schlechthin, ohne auf gewisse Subjecte Rücksicht zu nehmen, vorms gefetzt, oder sie tritt nicht allgemein, sondern nur bey der Ehe gewisser Individuen ein. Unter jene würden wir den freyen Willen, die Fähigkeit den Ehezwek zu erfüllen und die Nothwendigkeit der Monogamie als Bedingungen gezählt, unter diele aber die beiden Sätze gefalst haben: es darf keine zu nabe Verwandtschaft vorhanden seyn, und es darf kein fonstiges Verbot im Wege Itehen. 2) Wirkungen; bey diesen wurde wohl eine doppelte Rücksicht zu nehmen feyn: a) in Hinficht auf die Ehegatten selbst; b) in Hinlicht auf die aus der Ehe erzeugten Kinden. Im ersten Falle wären aber die persönlichen Wirkusgen, von den Wirkungen in Hinficht auf das Vermögen forgfältig zu trennen, und bey den letzten erst die dos und donatio propter nuptias darzustellen. 3) Die Auflösung endlich ließe fich wieder an und für fich und ihren Folgen betrachten. Als Folge der geschehenen Auflösung würden wir nun die Lehre de secundis nuptiis, welche der Vf. 6. 134 darstellt, und mit Thibaut auch die Lehre von der Repetition der dos und donatio propter mupitas folgue lassen.

(Der Beschluse folgt.)

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Akademieen und gelehrte Gesellschaften.

den unvergelslicher lichen Unterrichts zu Göttingen eine öffentliche Verlammlung, in welcher Hr. Hofr. Mayer eine Vorlesung de vi elaftica vaporum hielt ist. (1½ Bogen. 4.)

und Hr. geh. Justizrath Heyne eine Gedächtnissschrift auf den unvergesslichen Staatsrath und Director des öffentlichen Unterrichts Joh. v. Müller, der auch Miglied der königl. Societät war, vorlas, die bereits gedruckt ist. (1½ Bogen. 4.)

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 2. August 1809.

## WISSENSCHAFTLICHE WERKE

### RECHTSGELAHRTHEIT.

HALLE, b. Schimmelpfennig u. Comp.: Die Institutionen des römischen Rechts, von Dr. C. G. Konopak u. s. w.

(Beschluss der in Num. 210. abgebrochenen Recension.)

II. Cachenrecht. 1) Eintheilung der Sachen. Wir I möchten streiten mit dem Ys., dass er, ein so denkender Mann, den in der That unfinnigen Begriff von res incorporales geduldet und aufgenommen habe. Sache kann immer nur ein Gegenstand seyn der in die Sinne fällt, alles Uebrige kann gar nicht als Sache gedacht werden. In den Institutionen kommt zwar der famöle Titel vor *de rebus incorporalibus*; Justinian ist aber nicht fähig durch seine Autorität uns so zu imponiren, dass wir Unfinn, den er verbreitet, für etwas Vernünftiges halten könnten. Der ganze Titel enthält bloss die flüchtig hingeschriebene Stelle des Cajus, welche uns in der L. 1. §. 1. D. I, 8. noch einmal aufbewahrt ist. Das römische Recht nimmt, abgesehen davon, dass abustu der Ausdruck hier und wohl vorkommt, z. B. Ulpian Fr. XIX, 11. weiter keine Notiz davon. Nirgends findet fich ein haltbarer. Begriff, bloss Beyspiele werden von Cajus angeführt, und diels find lauter Rechte. Die Idee ist aber durch Abusion entstanden, statt nämlich den Gegenstand des Rechtes zu nennen, begnögte man sich damit, das Recht selbst genannt zu haben, und dachte fich dieses denn als etwas Unkörperliches, als eine res incorporalis. Spricht man vollends von einem Recht auf eine res incorporalis, so hat diess gar keinen Sinn. - Noch eine Frage wird uns der Vf. erlauben, seiner Beurtheilung vorzulegen: follte es nicht zweckmässig seyn die allgemeinen Grundsätze von Personen, Sachen und Verbindlichkeiten in einem kurzen-allgemeinen Theil vorauszuschicken? die zufammenhängende Darstellung der Rechte selbst würde alsdann, wie es scheint, weniger unterbrochen werden. Die Vorbegriffe (S. 46.) hätten leicht eine etwas ausgedehntere Bestimmung erhalten können, wenn der Vf. außer den Eintheilungen des Rechts, auch die Gegenstände desselben darin durchgegangen hätte. Doch dieses nur beyläufig.

2) Darstellung der Sachenrechte selbst: a) dingliche Rechte (dominium, im weitern Sinne), a) dominium singulare: a) in re propria (Eigenthumsrecht); 1) Begriff und Eintheilung. Der §. 197. angesührte Begriff des Eigenthumsrechts im engern Sinne scheint

A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

uns nicht charakteristisch genug zu seyn. Wenn man bloss fagt: "Eigenthum ist das Recht an einer-(körperlichen) Sache" so ist doch hierdurch eigentlich noch wenig oder gar nichts gelagt, kein Kriterion des Rechtes selbst angegeben; auch eine Forderung ist ja ein Recht, das wenn nicht auf Handlungen, immer auf Sachen zusteht. Der richtige Begriff ist nach unserer Ueberzeugung folgender: es ist das unbeschränkte Recht jede mögliche Handlung mit einer Sache vorzunehmen, ohne darin von irgend jemand gehindert zu werden. Hierdurch wird dasjenige was der Vf. selbst für wesentlich hält, sogleich in den Begriff gebracht. In dem §. 199. werden als nicht we. fentlich beym Eigenthumsrecht, aber doch, fo lange keine Absonderung aus besondern rechtlichen Grunden erhellet, stets mit demselben verbunden dargestellt, 1) das Benutzungsrecht an der Sache, 2) der Besitz possessio. Als Folge des Eigenthumes gehört hieher blols das Recht zu besitzen, jus possidendi. Die possession fehlechthin, als Bedingung der Interdicte, vergl. §. 234., nur in so fern als der Eigenthümer zugleich als Behtzer, nicht als Eigenthümer an und für fich in Betracht kommt, und eine bestimmte Form widerrechtlicher Verletzung vorgefallen ist. Das ursprünglich blos natürliche (factische) Verhältnis des Besitzes, wird nämlich mittelbar, wie Hr. von Savigny treffend gezeigt hat, durch die Beziehung auf das Eigenthum zu einem juristischen Begriffe erhoben; in der Detention liegt nämlich die Ausübung eines rechtlichen Verhältnisses, die Ausübung des Eigenthumes, jus possidendi, Recht zu besitzen. Der Besitzals Bedingung der possessichen Interdicte, die possession schlechthin und doch technisch, gehört, genau betrachtet, nicht hierher. Die so wichtige Lehre vom prätorischen Eigenthum wird §. 205. gelegentlich berührt, im Grunde verdient aber diese Lehre eben so gut als ein jus in re aliena dargestellt zu werden, wie die übrigen Rechte welche der Vf. (S. 191.) anführt; es est kein Eigenthum, aber doch ein Recht auf eine fremde Sache, welches vom Prätor als Eigenthum behandelt wird. Der Vf. bemerkt bloss; "Endlich wird eine Art von Eigenthumsrecht auch demjenigen, welcher bona fide, d. h. in dem redlichen Glauben, er sey Eigenthümer, die Sache besitzt, wenn er es gleich nicht ist." Die bona side allein ist nicht binreichend. fondern es muss auch ein gesetzliches äusseres Fact hinzutreten, wodurch sonst augenblicklich das Eigenthum übertragen seyn würde, wobey aber ein vorgefallener Irrthum die wirkliche Uebertragung hin-. (4) X

dert. Man glaubte z. B. der von welchem man die Sache erhalten hat, sey Eigenthümer gewesen, da er es nicht war. Es ist das Recht, welches mit einem Worte während der Ulucapionszeit statt findet, also "keine römische Erwerbart. Theophilus ad §. 4. J. II, 7 auch alle Bedingungen der Ulucapion nothwendig erwähne nur der acquifitio legitima per jus accrefcenti voraussetzt. Der Prätor fingirt den Usucapienten schon wirklich als Eigenthümer, da er es im Grunde nicht ist; er giebt ihm ein Recht auf die eigentlich weg. Auch Ulpian schweige von ihr bey den römnoch fremde Sache, sie nicht nur von jedem qui infirmiori jure possidet zurück zu fordern, sondern auch die bereits consumirten oder verjährten, oder auch bloß die percipirten künstlichen Früchte zu behalten. Das Erstere ist Beweis dass hier ganz eigentlich von einem jus in re aliena die Rede sey; der prätorische Eigenthümer kann nämlich die belessene Sache nicht von dem wahren Eigenthümer, sondern bloss von dem, welcher mit schwächerm Rechte bestzt, vindiciren; die fehlende Vindication in jenem Falle beweist hinlänglich dass er kein Eigenthümer sey.

2) Erwerbarten des Eigenthumes. Der §. 206. enthält Bemerkungen über die gewöhnlichen Begriffe von modus und titulus acquirendi, welche auf die richtige Ansicht führen, dass der Begriff und Ausdruck titulus beym Erwerbe des Eigenthumes überhaupt unrömisch ist, und ganz falsche Vorstellungen erzeugt. Der Vf. hätte außer dem bey der Ulucapion vorkommenden justus titulus auch noch die justa causa bey der Tradition, woraus die fehlerhafte Anficht wahrscheinlich entstanden ist, anführen und wenigstens in der Note die Widerlegung des gewöhnlichen Irnthumes kurz übernehmen können. Nur bey der Tradition ist es, wie Hr. Hosr. Hugo evident gezeigt hat, wahr, dass der sogenannte titulus, die justa causa praecedens ein jus in personam giebt; bey der Usucapion aber bedeutet bekanntlich justus titulus ganz etwas anders. Die Erwerbarten selbst theilt übrigens der Vf, nach einer ziemlich bekannten Methode in natürliche und bürgerliche; zu jenen wird gezählt die Occupation, die Erbeutung, die Uebergabe, die Perception von Früchten, die Accession; zu diesen die usucapio und remissiv die donatio und das legatum oder fideicommisfum singulare. Die Erbeutung würden wir, so wie die venatio u. s. w., als besondere Art der Occupation erwähnt, nicht als eine Haupterwerbart dargestellt haben, besonders da be weniger Interesse für uns hat, auf einer völkerrechlichen Ansicht der Römer beruht. Mit der Uebergabe hätte fich die Lehre von der donatio sehr gut vereinigen lassen: denn ob sie gleich als pactum legitimum auch in das Obligationenrecht gehört, so ist sie doch ohne Zweifel, wenn sie mit Uebergabe verbunden ist, eine Erwerbart des Eigenthums. Mit Recht bemerkt diess auch der Vf. 6.515. N. 1.; legt aber doch §. 231. die gewöhnliche Anficht zum Grunde, und führt die Schenkung als eine bürgerlicke Erwerbart an Die Grunde dieser Behauptung bestehen bekanntlich darin, dass die Schenkung in den Institutionen nicht nur unmittelbar, auf die Ulucapion folgt, sondern es auch §. 4. J. II, 7. heisst: "Erat et alius modus civilis acquisitionis." Hr. Hofr. Hugo hat anfänglich diese Ansicht zu rechtfertigen ge-

fucht im civil. Magazin Bd. 1. S. 192., aber selbst seine Meinung wieder zurück genommen im civil. Magazin Bd. III. S. 187., und behauptet: die Schenkung fey in servo, und ad s. 6. J. II, 9. recapitulire er alle romischen Erwerbarten, und lasse die Schenkung wieder schen Erwerbarten, es folge also: donatio sey bloss eine Traditionsart, vergl. §. 40. J. II, 1. Rec. würde die Schenkung gleichfalls als eine befondere Art der Tradition dargestellt haben, ob er gleich nicht abgeneigt ist mit Hugo Doneau den Satz zu vertheidigen, dass die Schenkung in gewisser Hinsicht unter die burgerit chen Erwerbarten gehöre. Vergl. Comm. IV, 18. ed. König S. 407. Die fructuum perceptio hätte, um de Erwerbarten so viel als möglich zu vereinfachen, blok bey der Accession vorkommen sollen, der Vf. berührt wenigstens (S. 149.) ganz richtig dabey den Fruchterwerb des Eigenthümers, f. unten. Die einzelnen Fille der Lehre von der Accession find von Hn. Konopak auf eine sehr scharffinnige und einleuchtende Art dargestellt worden; er bemerkt S. 147. Note b.: "Die gewöhnliche Eintheilung dieser Erwerbart in eccessio acluralis, industrialis und mixta, abgesehen von den minder bedeutenden (?) Umstande, dass die Römer von ihr und von diesem Namen nichts wissen, ift is der Sache selbst ganz falsch. Wirken denn keine Na turkräfte, wenn der ausgepreiste Traubeniaft m Natur des Weines übergeht, wenn aus Honig und Wein ein neues, von jeder der verbundenen Materien verschiedenes Getränk wird? u. f. w. Und dennoch stellt man die specificatio nur als accessio industrialis auf. Ja man möchte fragen, wenn wirkende Naturkräfte, durch menschliche Beyhnlfe unterstützt, eine accessio geben, welche theils naturalis theils industris lis ilt, warom man denn in Anlehung des parts ... cillas nicht eine accessio mixta annimmt?" Theorie des Vfs. selbst ist folgende: der Accesson liegt entweder die Verbindung einer Materie mit ener Form, oder einer Materie mit einer Materie zum Grunde. Zu jenem Falle gehört die Specification; in diesem aber muss man unterscheiden: ob die accessorische Sache entweder durch die Verbindung mit der Hauptsache lebt, (se hat das Leben entweder durch jene Verbindung erhalten oder fortgesetzt) oder nicht Dort ist das Leben entweder ein bloss vegetabiliches, dahin gehört das Recht des Eigenthumers auf alle Früchte seiner Sache und die satio und plantatio; oder ein animalisches, dahin die foetura animalium und partus ancillae. Hier auf der andern Seite, wenn weder von einem animalischen, noch vegetabilischen Leben die Rede ist, können die verbundenen Materien entweder feste oder flussige seyn. In dem letzten Falle ist confusio vorhanden, in dem ersten aber find die Fille, da dieselben Grund und Boden find (alluvio, vis fluminis, alvei mutatio, nativitas insulae), von den Fällen zu unterscheiden, wo die Körper welche nicht Grund und Boden find, entweder nur unter einander gemischt werden, so dass fie, jede ferner noch abgesondert für

Seh bestehend, in keinen festen Zusammenhang kommen (commixtio), oder wo diels der Fall ist [inaedificatio, scriptura, pictura, adjunctio, mit ihren Unterarten). Wir wellen bey dieser im Ganzen so glücklich durchgeführten Theorie, nur darauf den Vf. aufmerksam machen, dass man bey der vis fluminis namentlich nicht sagen könne, die Verbindung und mithin der Erwerb des Eigenthumes geschehe ohne vegetabilisches Leben. Der Vf. gesteht 6. 223. selbst, dass der Eigenthümer zur dann erst ein Eigenthumsrecht auf das abgerissene und zugeführte Erdreich erhalte, wenn die Pflanzen delfelben in dem Hauptboden Wurzeln getrieben baben. Was ist diels anders, als vegetabilisches Leben? - Es ist oben bemerkt, dass man die fructuum perceptio bequem unter die Accession bringen könne: denn ob man gleich das Recht des Rigenthümers auf die Früchte leines Grundstückes, wie der Vf. 5. 216. sehr treffend gezeigt hat, genau enommen nicht fructuum perceptio nennen kann: so Ist doch hier ein schicklicher Ort von dem Fruchterwerb überhaupt, auch von dem, welcher nicht in einer Verbindung, vielmehr in der Perception, d. h. in einer Trennung seinen Grund hat, ein für allemal zu reden. Bey der Ufucapion (S. 155.) wird zweckmassig die Theorie von der Natur und den verschiedenen Arten des Besitzes als vorbereitende Lehre voraus geschickt. Der Vf. ist hierbey genau den Grundfätzen Savigny's gefolgt. Die historische Entwickelung der beiden Institute von usucapio und praescriptio, ist, so wie die ganze Lehre, vorzüglich gut durchge-

Es thut uns leid dals wir viele Bemerkungen, welche wir dem gelehrten Vf. noch mittheilen könnten, unterdrücken müssen, weil wir ohnehin schon aus Vorliebe für den Schriftsteller und den Gegenstand, welchen er so rühmlich behandelt hat, etwas zu weitläuftig geworden find. Wir sehen uns daher genöthigt, den Rest unsrer Anzeige, da der Vs. keine Inhaltsanzeige, worauf wir den Leser verweisen könnten, voraus geschickt hat, auf eine gedrängte Ueber-

ficht des übrigen Inhalts zu beschränken.

by Dominium singulare in re aliena: 1) Servitut: überhaupt: \*) dingliche, β) perfönliche Servitu-2) Pfandrecht; 3) emphyteutisches Kecht;

A) Platzrecht.

β) Dominium universale: A) bona libertatum tuendarum gratia addicta; B) Vermögen eines Arrogirten; C) Nachlass eines Verstorbenen als Gegenstand der Succession: 1) successio ex jure civili s. hereditae: a) successio testamentaria s. a testato: u) von von den Legaten nod Fideicommissen als dem reichhaltigsten Gegenstand derselben; b) successio legitima

f. ab intestato. 2) bonorum possessio.
2) Personliche Rechte. Die bekannten drey Klassen von Entstehungsgründen werden durchgegangen und

**J.** 569 fg. die Beendigungsarten aufgezählt.

III. Jus actionum: A) Actiones im engern und eigentlichen Sinne: 1) von den Klagen überhaupt . und den Eintheilungen derselben; ( hierher hätte auch wohl 6. 265. gehört); 2) von den einzelnen Klagen felbit: a) aus dem Personenrecht; b) aus dem Sachenrecht. Hier werden nun alle dinglichen und perfonlichen Rechte wieder, in Beziehung auf das daraus entstehende Klagrecht durchgegangen, eine Weitläuftigkeit und unnöthige Wiederholung, die nach unfern obigen Bemerkungen leicht hätte vermieden werden können; B) Exceptiones etc. C) Restitutio in integrum. D) Interdicte. - Anhang: Process: 1) darin vorkommende Perlonen; 2) processualisches Verfah-, ren felbst.

Wir beschließen diese Anzeige mit dem Wunsohe, dass uns der so gebildete, achtungswürdige Vf. bald mit neuen Producten seiner literarischen Thätigkeit, auch im Fache des Civilrechts beschenken möge, und wir hoffen dass endlich dieses, oder ein ähnliches mit Geist bearbeitetes, Lehrbuch der Institutionen, wenn es auch hier und da noch Unvollkommenheiten an sich trägt, endlich die institutiones Heineccio. Waldescianas gänzlich verdrängen wird.

ALTONA, b. Hammerich: Beyträge zu dem Prisenrechte der Engländer, in Ruckficht auf den Traktat von 1801. Von Fried. Joh. Jacobsen, Königl. Dän. Advocaten. 1808. XVI u. 71 S. igr. 8. auf Schreibpapier. (12 gr.)

Der Vf., durch mehrere treffliche Schriften, besonders durch sein praktisches Seerecht der Engländer und Erg. Bl. 6. Jahrg. Nr. 82.) liefert hier wieder schätzbare Notizen, die das Gehässige der englischen Procedur in Prisensachen in seiner wahren Gestalt, aus Thatfachen anschaulich machen. Statt aller Vorrede und Einleitung, bebt der Vf. mit einer Zueignungsschrift an das russische Volk (S. V - XVI.) au. In dieler sucht Hr. J. die Russen zu bewegen, das Unrecht zu rächen, das England dem Norden, dem Tractat von 1801. zuwider, durch die Unterdrückung der Schifffahrtsfreyheit auf dem Weltmeere, zugefügt hat. Mit Nachdruck erinnert er an die, von den Britten den Dänen unrechtmässig zugefügte Beleidigung, die mit der Einäscherung Kopenhagens im Sommer 1807, anfieng, und mit der Wegführung der dänischen Flotte und Zernichtung der nationalen Schifffahrt endete. Mit Wärme fordert er das russische Volk auf, die Bundbrüchigkeit zu rügen, mit der die Traktaten von 1780., 1800. und 1801. von Seiten Englands nicht nur verletzt, sondern, wie der **V**f. fich ausdrückt , *tyrannischer Weise* zernichtet wurden. Der russische und französische Kaiser erscheinen hier in einem glänzenden Lichte. S. X fg. heist es: "Ist nicht die Freyheit der Meere sein (Napoleons) Gelübde, und lösete er nicht jedes Gelübde? Gesichert von dem Schicksale ist der Sieg, aber schwer ist der Kampf und heischet nordische Thaten der Vorzeit. Darum Völker des Nordens, denen die Natur die Urstoffe des Krieges schenkt, - - hin zu Alexander, mit jedem Opfer der Anstrengung, der Entbehrung, der Vaterlandsliebe, des Muthes und der Begeisterung." — Am Ende dieses Aufrus S. XVI. heist es: "Darum sey gesegnet der Name Alexander! Die von ihm proclamirten Gesetze mussen ewig auf dem Meere der Zeit uns gegenwärtig seyn, wie der Polarstern an unserm Himmel!"

Um nun die Belege selbst zu dem von den Britten sblichtlich gekränkten See-Priserrechte anschaulich zu machen, geht der Vf. zu der, von Russland in dessen Declaration von 26. October 1807. gegen England geführten Beschwerde über, nach welcher letzteres, gegen alle Treue, und offenbar gegen die, zwischen beiden Mächten bestehenden Tractaten, die Schifffahrt und das Commerz der ruffischen Unterthanen bedrückte. Die englische Seetyranney habe zwar in ihrer Gegenerklärung von 19. December 1807. jene Anhaltungen zu entkräften gesucht; aber diese Unwahrheit verdiene eine Ruge. Diese deducirt Hr. J. aus Geschichte und Erfahrung. Gerade auf den Grund, dass die Engländer alle diejenigen neutralen Schiffe, welche sie wegen irgend eines Verdachtes, oder wegen irgend einer Unregelmässigkeit der Papiere, als feindlich condemniren, nicht mit zu den Neutralen rechnen, nimmt der Vf. Gelegenheit, das Sündeuregister der englischen Minister (S. 9.) gegen die ruslische Flagge, durch verschiedene Thatsachen vollzählig zu machen, versichert jedoch, dass die Britten zuweilen mit mehr Circumspection gegen die Russen, als bey dänischen u. schwedischen Kapturen verfahren hätten. Dessen ungeachtet hätten die Engländer den Tractat von 1801., der ihnen, im Vergleich der Verträge von 1780. and 1800. unendlich mehr Vortheile verschafft, und ihnen in der Folge eine Allianz mit Russland gesichert habe, ganz gegen alle Politik Englands gebrochen, damit der Seedespotism der brittischen Minister, das schöne England und das in seiner größern Menge edie englische Volk (S. 11 fg.) in den Abgrund stürzen könne, (Kann das wohl die wahre Abficht der englischen Volks: repräsentanten gewesen seyn, wenn auch die irrig berechneten Folgen einer übel geleiteten Politik, durch Milsgriffe in der Regierungs - Verwaltung, zu einem so traurigen Resultate führen? Wie lange wird dieses fürchterliche Ereigniss bestehen, das die allgemeine Verarmung des Continents herbeyführen hilft?) Hr. 3. analyfirt den Tractat von 1801. in seinen wefentlichen Punkten; vergleicht damit das Benehmen Englands gegen seine Bundesgenossen und die Neutralen im tiefsten Frieden; zergliedert die Auslegungen verschiedener Parlaments-Redner, welche das Unrechtmässige der Aussprüche in Prisen-Sachen gegen jene zu beschönigen bemüht find, und stellt dann die hieher gehörigen Paragraphen der Tractaten über die bewaffnete Neutralität von 1780., 1800. und 1801. (S. 24 — 26.) in franzößicher Sprache zur Vergleichung tigen der Butter selbst.

der Facta auf, die in der Folge durch eine Menge Beyspiele justificirt werden. Es wurde zu weit führen. auch nur Eins der erheblichsten davon auszuheben, weil die Darstellung desselben, ohne Anführung der Haupt - und Nebenumstände, mithin ohne Zusammenhang des Ganzen, eine schwache, unvollständige Anficht des Bildes gewähren würde; es sey uns genug zu bemerken, dass durch die weltkundigen Beyspiele womit England, während der letzten 8 Jahre, die Schifffahrt im Allgemeinen hindert, auch ein allgemeil ner Unwille der handelnden Welt dadurch erzeugt worden ist. Die über allen Begriff hohen Process. kosten, die England den Reclamanten in Prisensachen, außer dem Verlust der Condemnation, noch oben drein berechnet, find unerhört. Hr. J. fagt daher S. 63 .: "Aber Englisches Recht von gestern, ist nicht Englische Recht von heute; es ist ihnen (den Englandern) vollhommnes Recht — des Stärkern — nicht der Tractaten, – nicht des Völkerrechts geworden. - - Engländer! Euer Spott ist bitterer als Euer Unrecht! Aber noch habt ihr die Welt nicht in Fesseln!"

#### OEKONOMIE.

Zelle, b. Schulze: Beschreibung der neuersundeum Folschen Butter Maschine. Herausgegeben von Friedrich von Laffert, Hof- und Canzley-Rath deselbst. 1806. 33 S. gr. 4. m. 1 Kpfr. (8 gr.)

Der Herausg. schickt dieser Beschreibung den Lebenslauf des Erfinders Fok, und physikalische Betrachtungen über die Verfertigung der Butter voraus. Die Butter-Maschine selbst, die von der Meklenburgschen ökonomischen Societät sehr gut aufgenommen wurde, besteht, ihren wesentlichsten Theilen nach zunächst aus dem Butterfaß. Dieses kömmt nach sener Form und der Einrichtung der Butterstange, mit den gewöhnlichen Hand - Butterfässern überein; ikt aber bey weitem größer als diese, da man in demickben 80 — 90 Pfund auf einen Einsatz gewinnt. Statt dals nun, wie gewöhnlich, die Stange mit ihrer unten angebrachten durchlöcherten Scheibe mit der Hand auf und nieder gestossen wird, ist dieselbe an einer Kurbel angebracht, die in einem Trilling bey 10 Zoll Hub steckt, um welchen ein Seil geschlungen ist, das fich mit einem Radring verbindet, an welchem eine doppelte Hebelstange besestigt ist, die an ihren Enden Zugfeile hat. An jeden dieser Seile zieht, wie beym Glockenläuten, eine Person, und beide setzen dadurch den Trilling in Bewegung, dessen Kurbe die Butterstange um 20 Zoll jedesmal hebt. Die Zeit eines Zugs ist 21 Secunden. Beygefügt find Bemerkungen über andere Buttermaschinen, und über das Fer-

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 3. August 1809.

## WISSENSCHAFTLICHE WERKE.

### ALLGEMEINE SPRACHKUNDE.

Berlin, in d. Voss. Buch.: Mithridates, oder allgemeine Sprachenhunde, mit dem Vater. Hoser, als
Sprachprobe, in beynaher fünfhundert Sprachen
und Mundarten, von Jah. Christ. Adelung, kurf.
Sächs. Hofrath und Ober-Bibliothekar. Erster
Theil. 1306. XXXIV u. 686 S. Zweyter Theil,
größtentheils aus Adelung's Papieren fortgesetzt
und bearbeitet von Dr. Joh. Savaria Vater, Prof.
und Bibliotheker der Universität zu Halle. 1809.
XXIV u. 808 S.

affen deutsche Völkerschaften auch zum Theil fremden Herrichern gehorchen: Io beurkundet fich die Veberlegenheit ihres Geiltes durch die schnellsten Fortschritte in allen Wissenschaften, und durch unsterbliche Meisterwerke des Fleisses und der Ge-Iehrsankeit. Zu den letztern wird die Nachwelt noch mit Bewunderung das vor uns liegende Werk rechnen, welches über die allgemeine Kenntnis der Sprachen ein solches Licht verbreitet, und eine Masse so tiefer und umfassender Einsichten verräth, dass die gebildetsten Nachbarn der Deutschen verzweifeln müs-Ien, wenn fie etwas Aehnliches aufstellen wollen. Es ist hier nicht die Rede von einer auf gut Glück' oder nach willkürlichen Grundsätzen angeordneten Aufzählung der unendlich verschiedenen Sprachen, noch weniger von einer oft irre führenden Ableitung mehrerer Sprachen von einer Hauptsprache; sondern wir finden hier ein durch Geschichte, Länderkunde und Philosophie begründetes und aufgeklärtes Geschlechts-Fegister der Sprachen und Mundarten, wobey belon-Hers die grammatischen Verschiedenheiten aus einander gesetzt werden. Wie lehrreich für jeden Ge-Schichts - und Sprachforscher; ja für jeden Gelehrten, eine solche Arbeit sey, welche fruchtbare und treffliche Resultate daraus hervorgehn, wie viel Aufklärungen und nene Ansichten die Völkerkunde daraus erhalte: das alles wird man schon ahnden können, wenn man weis, wie der ehrwürdige Vf. den Zeitraum eines halben Jahrhunderts auf das Studium der Geschichte und der Sprachen verwandte, und welche klassischen Werke er schon früher in diesen Fächern lieferte.

In Kenntnissen, wie die find, womit sich dieses Werk beschäfftigt, ist es unmöglich, lauter seite, unumstössliche Grundsätze vorzutragen. Ein Gelehrter kann nicht alle Sprachen in gleichem Grade kennen:

A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

er muss sich mit Sprachlehren begnügen, die nicht immer die Eigenthümlichkeiten so bestimmt und klak darlegen, dass für die allgemeine Sprachenkunde fruchtbare Schläffe daraus gezogen werden könnten. nicht gerechnet, dass ihm manche Quellen entgehn, die nur denen bekannt find; welche fich ausschließlich mit dem Studium einer Mundart oder Sprache beschäftigen. Diess ift ein beynahe nothwendiger Mangel, der auch in diesem trefslichen Werke auffalle. Zwar hemerken wir fast überall Angaben der grammatischen Verschiedenheiten der Sprachen; aber diese gehn selten über die Anfangsgrunde hinaus; nirgends, in der That nirgends, ist nur über den Geist der Sprachen; über ihre welettliche Verschiedenheit, und über die Ursachen derselben geurtheilt. Wir meynen folche Bemerkungen, wie sie z. B. Th. II. S. 465 f. über den Charakter der lateinischen Sprache nur angedeutet, nicht aber ausgeführt und bewiesen find. Diels wäre der eigentlich philosophische Theil gewesen, den man zwar unmöglich bey unbekannten Mundarten und Sprachen, aber delto lehrreicher und anziehender bey bekannten Sprachen hätte erwarten können. Einem jeden Kenner, z.B. der gebildetsten neuero Sprachen, müllen, je tiefer er in das Welen derfelben eindringt, desto mehr innere Verschiedenheiten auffallen, die wir ganz eigentlich in einem folchen Werke, welches sich in der Einleitung und in unzähligen Stellen als philosophisch ankundigt, gesucht hatten. Aber von alle dem finden sich nur au-'serst wenige und durftige Spuren. Alles, was ange-geben wird, bezieht sich auf die Bildung der Calus, auf die Biegung der Verben, hie und da auf die Wortlugung, höchst selten auf etwas Mehreres.

Wenn man ferner über Sprachen philosophiren will, so mus man freylich von allgemeinen Grundstzen ausgehn, die, hinlänglich bewährt, sich überall anwenden lassen. Diess geschieht zwar auch hier; aber die allgemeinen Grundsätze sind zum Theil willkürlich, zum Theil Lieblingsmeinungen des Vfs., die er freylich hinreichend geprüft zu haben glaubte, aber ohne auf die Einwendungen zu achten, welche ihm hier und da gemacht wurden. Indem er nun diese Grundsätze überall anwendet, so erhält das Werk eine gewisse Einseitigkeit, die dem großen Werthe desselben bisweilen nachtbeilig ist.

Das ift es, was Rec., der mit dem fel. Adelung in mehr als einer nähern und freundschaftlichen Verbindung stand, und der Zeitlebens das Andenken an diesen ehrwürdigen Mann segnen wird, gleichwohl

·(4) Y

an diesem trefflichen Werke aussetzen muss. Zwar wird man bald gestehn mussen, dass des Vfs. Theorie verwahrt fich der Vf. in der Einleitung schon gegen nur aus der an Naturtonen so reichen deutschen Spraden Vorwurf, gewissen Lieblingsmeinungen anzuhan- che abgeleitet, und auf sie angewendet werden konte. gen; aber wer kann ihn von diesem Vorwurfe frey dass aber diese Regeln am wenigsten auf die morgen-Iprechen, wenn man fieht, dass er die Nachahmung ländischen Sprachen passen. Die letztern kannte A. der Naturlaute zur allgemeinen Quelle der Sprachen sehr wenig; indessen scheint er den Einwurf gesühlt macht. Schon vor 26 Jahren führte er diese Idee in zu haben, den man ihm in dieser Rücksicht machen seinem Magazin aus; die Einwendungen, die seitdem dagegen gemacht wurden, sucht er hier zwar zu be- hörbar gedachten, und in der Uebertragung anderer feitigen , aber in der That geschieht diess nicht zurei- finalicher Eindrücke auf den Sinn des Gehörs spiele chend. Man follte meynen, wenn die Sprache ur- der rohe, ungebildete Verstand und die regellose sprünglich Nachbildung der Naturlaute ist, so müs- Phantasie des Morgenländers vorzüglich nach Launen. zen die ursprünglichen, roben Sprachen die meisten Allein wir wissen nicht, ob diess mehr als Aussincht Naturlaute, die abgeleiteten, ausgebildeten die we- ist, obgleich wir gern mit dem würdigen Vf. iber. nigsten enthalten. Aber diels ist nicht der Fall. Wenn einstimmen, dass alle unfinnlichen Begriffe aus finglidas Mantichu, als uriprüngliche Sprache, auch reich an Naturlauten ist, so haben die chinesische und die zurück geführt werden müssen. flavischen Sprachen nur sehr wenige. Die deutsche ist unter allen uns bekannten am reichsten daran, un- sylbigkeit der ursprünglichen Sprachwurzeln bestrigeachtet sie sich ausgebildet ist. Hier ist also kein ten werden. Die Völker des südöstlichen Aften hat Verhältniss. Einem andern Einwurf, dass dann die ben noch diese Einsylbigkeit und diesen Reichthum an Worte, welche Nachahmungen der Naturlaute seyn Selbstlautern beybehalten, wodurch es ihnen unmögfollen, in allen Sprachen fich gleich feyn müfsten, be- lich wird, zwey Mitlauter neben einander auszulpregegnet A. dadurch, dass er sagt, sie seyen sich wirk- chen. Nur wird dabey nicht klar, warum gerade lich gleich, wenn der Naturlaut bestimmt und immer derfelbe fey; z. B. die Stimme des Kukuks. Wo aber der Naturton selbst schwankend und veränderlich sey, da trete auch Verschiedenheit der Bezeichnung ein. Es ist diess ein feiner Grund, der sehr viel Wahrheit hat, und durch den man das Zischen der Schlange, fibilus, eveler, fiffler, fischiare, whiz, kvasa (schwedisch), fibar (spanisch) wohl erklären kann. Aber im Hebräischen heisst dieser Naturton prw. welches nicht die geringste, und im Arabischen 🌫 📜 🖰 welches nur eine entfernte Aehnlichkeit mit dem Naturtone hat. Und so giebt es, besonders in den morgenländischen Sprachen, hundert Worte für Natur-laute, die durchaus nicht onomatopoeetisch sind. So im Arabischen Am der Schall des auffiedenden Was-Sers, اعم eines Wallerwirbels. كالم heulen, بام brüllen; obgleich es auf der andern Seite doch auch micht an Naturtönen fehlt, als lala, das Gelächter. عوى, bellen, اعجن, das Bellen des Schakals und das Rauschen steifer neuer Gewänder. Dazu kommt, was der Vf. nicht hinreichend erklärt, dass eine Menge finnlicher Begriffe, die auch der roheste Naturmensch mit Worten bezeichnet, nicht hörbare Tone find, und dass auf diesem Wege z. B. weder Gegenstände des Gesichts, noch des Gehörs, noch des Gefühls und Geschmacks mit Worten bezeichnet werden können. A. meynt, die Eindrücke der übrigen Sinne würden auf den Sinn des Gehörs zurück geführt. Wahr ist es, durch die Wörter licht, dunkel, klar, hell wird diess bestätigt. Aber wir sehn nicht, wie diels in andern ursprünglichen Sprachen nachgewiesen werden könne; man versuche z. B. Φως und

könnte. Deher lagt er: in dem Ausdruck des als chen abgezogen find, und in ihrem Ursprunge aus ie

Weniger kann des Vfs. Vorstellung von der Eindie Stämme, welche von der großen Fläche des mittlern Abens nach Südosten herab stiegen, diese Einfachheit beybehalten haben, und warum diese sich bis auf die Inseln des großen Oceans ausdehnt, währen die Mantschu's im Nordosten jener Ebene, die älteste Hindu's im Süden, und die ganze Reihe von Völken im Westen keine Spur jener Einsylbigkeit verrathen Wir hören freylich den Vf. antworten: "eben wei fich der Chinese durch steife Anhänglichkeit an der ursprünglichen Einsylbigkeit seiner Sprache den Weg zu aller weitern Ausbildung verschlossen hat: dagege die Sprache des Huronen und Grönländers alles a fich hat, um lich zu der Sprache eines Plato oder Voltaire zu erheben" Was lässt fich dagegen sagen? Uns dünkt, außer anderm, was hier übergangen wird, hauptsächlich diess: die ältesten Hindu's hingen eben so sehr als die Chinesen an dem Herkömmliches; die Sanscrit-Sprache, wie die Cultur der Hindus, ist gewils älter, als die chinefische, wenn wir fie auch der ägyptischen nicht vorziehn wollen. Aber im Sanscrit ist keine Spur jener Einsylbigkeit und jenes Reichthums an Selbstlautern. Eben das gilt von der hebräischen Sprache, die zuverlässig älter als die chinefiche ist.

Die Bildung mehrfylhiger Worte durch Biegung und Ableitung ist, nach A., Werk der Cultur und der Zeit; in den ursprünglichen Sprachen des sodostlichen Afiens finden wir fie nicht; desto mehr in den abgeleiteten Sprachen des Abendlandes. Rec. gesteht, dass er auch gegen die Allgemeinheit dieser Regel uszählige Ausnahmen machen kann. Die Sanscritsprache, gewiss eine ursprüngliche und Jehr alte, hat noch mehr Biegungen, als die abendländischen; die tschudischen Stämme haben eine Menge Casus, und dock find ihre Mundarten höchst ungebildet. Warum hat σχότος, γιμ und ηψη auf diele Art zu erklären, so die höchst gebikdete englische Sprache meniger Cass,

Tempora und Modes verborum, als die französische und italienische? Warum, wenn die morgenländischen Sprachen roher seyn sollen, als die abendländischen, warum haben sie die Menge Conjugationen und mehr Numeros? Warum unterscheiden sie selbst das Geschlecht in den Personen: warpp und warpp? Man sieht, es ist leichter, Regeln geben, als die Anwendbarkeit derselben zeigen; aber Rec. gesteht auch, dass es leichter ist, an einer Philosophie der menschlichen Sprache etwas auszusetzen, als selbst eine zu schaffen. Darum nimmt er, wie gewis jeder Leser, dankbar an, was der ehrwürdige Vf. durch gründliches Forschen über die ältesten Sprachen des Erdbodens heraus gebracht hat.

Er geht, wie die größten Geschichtsforscher neuerer Zeiten, von dem Grundsatze aus, dass die höchste Ebene des mittlern Afiens am frühesten bevölkert worden. Er bestimmt genauer diese Gegend zwischen 30-50° N. B. und zwischen 90-110° L., mithin ist es die mittlere Mongoley füdlich von Kiachta und mordöstlich von Tibet; ein Land, was nach Marco Polo, Oderich von Portenau und Clavijo von keinem neuern Reisenden besucht worden, wenn man 30k. Sievers Streifereyen (Pallas none nord. Beytr. 7.) ausnimmt. Dieses Land soll die höchste Ebene in der alten Welt seyn. Rec. glaubt es auch, weil wenigstens Asiens größte Flüsse dorther entspringen, und weil auch Siever's Beschreibung damit übereinstimmt. Aber wir kennen leider noch keine Höhenmessung durch Barometer, die uns davon überzeugte. ob die Mondgebirge im innern Africa, von denen der Nil, der Niger und viele andere große Ströme entstehn sollen, nicht noch viel höher seyen, das ist die Frage. Freylich, fährt der Vf. fort, würde die kalte und dürre Scheitelhöhe Kobi felbst kein schicklicher Wohnplatz für das erste Völkchen gewesen seyn; aber auf der Südseite und unmittelbar an derselben liegt das merkwürdige Tibet, woher alle unfere Hausthiere kommen, wo alle unsere Getreidearten einheimisch Hier behauptet dock der Vf. wieder etwas, was nicht strenge erwiesen ist. Rec. hat die wenigen Reitebeschreibungen durch Tibet wohl gelesen, aber er findet für jene Behauptung keine Beweise in ihnen. Was die Getreidearten betrifft: so sucht der Vf. an einem andern Orte es wahrscheinlich zu machen, dass der Hafer aus der öftlichen Mongoley stammt, weil der Name Avena selbst ähnlich in der Mantschusprache klingt. Rec. findet diese Meinung wenigstens wahrscheinlicher, als die Linné'sche, dass diese Getreideart auf der Insel Juan Fernandez wild wachse, weil Anjon fagt: er habe ein Gras gesehn, was dem Haser ähnlich ley. Aber beweisend ist doch auch Adehung's Bemerkung nicht. Im Strabo heisst es, bey den Muficanern am Indus wachse Weizen wild; Spelz fand Michane in Hamaden, Rocken Clavijo in Armenien wild. Alle diese Länder gehören zwar zum mittlern Afien, aber darum kann doch niemand mit Recht Tibet das Vaterland dieler Getreidearten nennen. Dass die meisten Obstarten in Georgien und Ghilan wild

wachien, ift ausgemacht, aber von Tibet ist es dem Rec. auch unbekannt.

Von Tibet wendet fich der Vf. nach Kaschmire. um es als das Mosaische Paradies zu schildern. Der Baum des Lebens und Todes sey der Tschiampar, welcher gute und bose Früchte zugleich trage. Rec. kann auf keinen andern Baum schließen, als auf Es. genia malaccensis, dessen Früchte den Aepseln gleichen, und von denen man reife und unreife zugleich findet. Aber ob dieser Baum, der auf den indischen Halbinseln häufig ist, auch in Kaschmire vorkomme, das ist eine andere Frage. Die vier Flüsse des Paradieses seyen Ganges, Burramputer, Indus und ein ungenannter, der nach Tibet gehe. Man fieht aus die-ier Darstellung, dass der Vf. mit seinem Urvolk eigentlich eine Wanderung von Nordosten nach Südwesten anstellt, die beynahe 250 Meilen beträgt, ohne dass er diese in dem Laufe der Zeit geschehen lässt. Erst nämlich war das Urvolk in der östlichen Mongoley, dann in Tibet, nun in Kaschmire. Dennoch ist auch Rec. mit dem Vf. fest überzengt, dass irgendwo im mittlern Afien die Wiege des Menschengeschlechts zu suchen ist. Ehe wir aber die Gegend genauer zu bestimmen wagen, mussen Reisende mit Humboldt's Kenntnissen und mit seinem Eifer das mittlere Asien durchforscht haben. Dass Kains Nachkommen sich in Tibet niedergelassen, ist dem Vf. deswegen wahrscheinlich, weil es heisst, dass sie sich nach Morgen gewendet, und dort die Kunst, Metalle zu bearbeiten, erfunden haben. Tibet aber ist an Metallen unendlich reich, wie der ehrliche Marco Polo schon bezeugt. Von jetzt an bleibt der Vf. der Meinung getreu, dass Kaschmire das mosaische Paradies sey, und findet die größte Bestätigung dieser Meinung in der einfachen, Vocalen-reichen Kindersprache der Völker von Tibet, China und der Halbinsel jenseit des Ganges. Aber Rec. wiederholt, was er schon oben äußerte: warum ist in den semitischen Mundarten, warum im Sanscrit so wenig Uebereinstimmung mit diesen Sprachen des südöstlichen Asiens, da die Hindu's, wie die Hebräer, unverrückt ihre uralten Sprachen behalten haben, die wenigstens der Sprache der Tibetaner, Chinesen und Peguaner an Alter nichts nachgeben? In Kaschmire selbst ist keine Spur mehr von jener einfachen Ursprache: "Weil, fagt der Vf., so viele Veränderungen dort vorgegangen Aber find dergleichen nicht auch in China. Tibet und Siam vorgefallen? Schildern z. B. die Araber Wahab und Abuzaid, im oten Jahrhundert, deren Reisebericht Renaudot übersetzte, die Einwohner China's nicht schöner, als die Hindus? Erwähnen fie nur mit einer Sylbe der chinefischen Maner? Geben sie nicht deutlich zu verstehn, dass die christliche Religion damals die herrschende in China gewesen? Was anders kann man daraus schließen, als dass seitdem in China große Veränderungen vorgegangen, dass Sprache und Wissenschaften der Chinesen neuer find, als man gewöhnlich glaubt? Ift diess aber, fo sehn wir nicht, wie sich die Schlussreihe des Vfs. erhalten kann. Indesten A. hat diele Einwürfe voraus

gelehn; daher hilfter fich mit der Ausflucht: die heutigen Chinesen seyen, als die unmittelbaren Abkommlinge des ältesten Menschenstammes aus libet, der Wiege des Menschengeschlechts, nach Osten gedrängt worden. Rec. frägt hier: wann? wie? warum? Er fieht keinen Zusammenhang dieser willkürlichen Voraussetzung mit der Missbildung der Chinesen und der vorher gepriesenen Schönheit der Einwohner von Kalchmire, wo das Paradies angenommen wird. Er fieht nicht, warum gerade erst seit dem 10ten Jahrbundert die unmittelbaren Abkommlinge des ältesten Menschenstammes aus ihrem ursprünglichen Sitze, den sie Jahrtausende bewohnt hatten, vertrieben worden seyen. Er begreift nicht, warum diese Völker, dem ellgemeinen Gebrauche zuwider, fich nach Often, and nicht vielmehr nach Westen sollen gewendet haben. In der That haben uns Deguignes Untersuchungen über die chinesische Geschichte längst besser belehrt. Ueber die Sprache der Chinesen und ihre Cultur werden befriedigende Aufschlässe aus Barrow, Fourmont und Bayer gegeben. Ueberall nennt der Vf. die Quellen der Kenntnis einzelner Sprachen, und fügt als Sprachprobe eine Uebersetzung des Vaterunfers bey. Rec. begreift wohl, dass es bequemer und leichter war, gerade diese Probe, als eine andere zu geben; aber, wie wenig manche rohe Sprachen geeignet find, die übersinnlichen Begriffe: heiligen, Versuchung, Herrlichkeit, Ewigkeit u. l. f. auszudrükken, das lehren mehrere Proben deutlich genug. Das emioύσιος in der vierten Bitte haben manche Uebersetzer, als unverständlich, ganz weggelassen. Die Alemannen gaben es durch emezzig, emfig, immerwährend; die ältesten Engländer durch over othre substance, so auch die Franzolen des 16. Jahrh. durch funer fab. Rantiel.

A. L. Z. Num. 212.

Das Chinefiche, Tibetanilche, Siamiche, Tunkin'sche und Birmanische fasst der Vf., als offenber verwandte Sprachen, unter der Rubrik der einfelbis gen zusammen, welche als unmittelbare Abkömmi linge der Ursprache anzusehn seyen. Ob das Tibetal nische wirklich einsylbig ist, scheint doch noch nicht ganz unzweifelhaft zu feyn; die Härte dessehen machte es vermuthlich nothwendig, die Sylben einzeln zu schreiben; aber gerade jene Härte, die allen. falls, in diesem Beyspiel, von der gebirgigen Lige des Landes abzuleiten seyn mag, beweiset doch, dass nicht alle Sprachen, die der Vf. für ursprüngliche balt, Vocalen-reich find. Das Birmanische ist offenbar nicht einsylbig, und voller Zischlaute und Härter; desgleichen auch das Peguanische. Die Sprache von Koschinschina ist wahrscheinlich eine chines. Mundart; der Vf. führt fast gar nichts darüber an. Rec, findet in Loureiro's flora cochinchinensis sehr artige Berträge zur Kenntuils dieler Sprache. Sie ist offenbat einfylbig, voller befonderer Tone, hat einen starken Gutturalhauch, einen eignen Consonanten, der die Mitte zwischen d'und r halt, und einen andern, der zwischen b und v in der Mitte steht. Die Limonie heilst z. B. Tim-pi-schu-charch, wo in den beiden ersten i eine Aspiration, in dem sund a der beiden letzten Worte die Erhebung des Tons gehört wird. Der wilde Weinstock heisst Nho-rung-chia-la; bey de zweyten Sylbe wird der Ton herabgestimmt, bey der dritten hört man eine Frage. Das Siam'sche ist vielleicht mit dem Malayischen einerley. Wenigstens bemerkt man eine große Uebereinstimmung. wohl rechnet der Vf. jenes zu den einsylbigen, diele zu den mehrsylbigen Sprachen; bemerkt indessen, das es den Uebergang von den erstern zu den leizten bilde.

(Die Fertsetzung folgt.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Beförderungen.

Der Herzog von Mecklenburg-Schwerin hat den Legationsrath Christian Gottlieb Gumpelzhaimer zu Regensburg, der sich durch mehrere gelehrte Abhandlungen vortheilhaft bekannt gemacht hat, zum Charge d'Affaires beym Fürsten Primas ernannt, und dem Landrath Adolph Albrecht Wilhelm von Flotow auf Repplin und Wildkuhl, Verfasser der Abhandlung über das Mecklenburg. Indigenatrecht, den Charakter eines herzogl. geh. Raths ertheilt.

Der Herzog von Mecklenburg-Strelitz hat das Confistorium in Neu-Strelitz auch zum Ober-Schulcollegium ernannt, und in demselben, nach Aushebung der für die Residenz-Schulanstalten bestandenen Imme-

diat-Schulcommission, dem Director und ersten Lebrer der Residenzschule, Hn. Pros. G. G. P. Siesen, Sied und Stimme für die Angelegenheiten der letztem ertheilt. Zum vorsitzenden Rathe im Consistorium und Schulcollegium ist, wie schon früher angezeigt worden, der aus Heimstädt berufene Superintendent und Hosprediger Hr. Dr. Gleser ernannt.

Der bisherige Ober-Forstrath und Director der Forstkanton-Kammer, Hr. Krause, Vf. des Handbucks der mathematischen Forstwissenschaft (Berlin 1300.) und det Compendiums der niedern Forstwissenschaften (Berl. 1306.), ist vom Könige zum Staatsrath bey der Section der Domainen und Forsten des Finanz-Ministeriums ernannt worden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

:: Freyings, den 4. August 1809.

## WISSENSCHAFTLICHE WERKE

ALLGEMEINE SPRACHKUNDE

BERLIN, in d. Vols. Buchh.: Mithridates, oder allgemeine Sprachenkunde — von Joh. Christoph Adelung — fortgesetzt und bearbeitet von Dr. Joh. Severin Vater u. s. w.

(Forsseigung der in Num. 212. abgebrochenen Reconstan.)

ier folgt die Untersuchung der Sprache der Hin-du's oder des Sanscrit. So nuchtern und bedachtig Adelung in seinen Urtheilen zu seyn pslegte: so übereilt stimmt er hier auch denen bey, die auf das Wort parteylicher Schriftsteller die Cultur Indiens für die früheste halten. Daher werden die, welche, mit neuern Schwärmern alles Licht aus dem Orient erwarten, auch hier wieder eine neue Stütze zu finden glauben. Indellen beruft fich A. bloss auf Sones, Wilfords und anderer Zeugnisse in den Affatic researches, woraus doch nichts anderes hervorgeht, als dass die ungeheuren Kunstwerke zu Illora im Magatten - Staate, und dass die Brama - Religion, wie die Sprache der Hindu's, fehr alt leyn. Aber, was zwingt uns denn, he älter zu halten, als die griechische, oder gar als die ägyptische Cultur? Rec., der durch vieljährige historische Forschungen etwas langsam zum Glauben geworden, hat schon an andern Orten seine Zweisel gegen die Schlussfolge der Asiatic researches vorgetragen, und er will hier nur bemerken, dass weder die vorgebliche Uebereinstimmung der alten ägyptischen und indischen Mythologie, noch die fabelbafte Zeitrechnung der Indier einige Rückficht zu verdienen scheinen. Deguignes hat gewiss Recht, wenn er mit Budda (683. vor unferer Zeitrechnung) den Anfang der indischen Cultur setzt. Dann konnte allerdings das Sanfcrit schon zu Alexanders Zeiten herrschend seyn. Es ist also die Leichtgläubigkeit *Friedr. Schlegel's* zu bewundern, der das Wedam und die Gefetze des Menu fast älter als alle europäische Geschichte hält, und das Sanscrit für die vollkommenste und älteste Sprache der Welt ausgiebt, weil die Brahmanen es vorgeben. Auch die altgriechische, römische und ägyptische Sprache find ausgestorben; aber die europäische Geschichte giebt uns die Zeitpunkte an. Was nöthigt uns denn, mit den indischen Büchern höher hinauf zu gehn, weil wir dort keine zuverläsige Zeitrechnung finden? Doch in Rücklicht der Schriften gesteht der Vf. selbst ein, dass sich ihr Alter bey weitem nicht so hoch hinauf erstrecke, als man es hin und wieder glaube. Die A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Eigenthümlichkeit der Sansgritsprache wird richtig in den Reichthum an grammatischen Formen und Partikeln gesetzt, woraus auf ihre Cultur geschlossen wird. Diesen Schlus kann Rec. nicht gultig finden, weil sonst die englische Sprache nicht eine der allergehildetsten seyn würde. Die Verba haben im Sanscrit nicht mehr Conjugationen, als im Hebräischen oder Arabischen. Die Uebereinstimmung des Sanscrit mit dem Lateinischen, Deutschen und Persischen ist allerdings groß: indellen kann man daraus weiter nichts schließen, als dass die abendländischen Völker, wie es anch die Geschichte lehrt, aus Asien ausgewandert leyn, und manche dieser Aehnlichkeiten, die Paulinus yon S. Bartholomão und Jones gelammelt haben, find doch in der That sehr weit hergeholt. So Harania sanser. und Aurum; Kala sanser. schwarz, und das deutsche Kohle; Krifiga sanser., der Richter der Unterwelt, und Keurunde. Von dem letztern kennen wir ja die Ableitung. Könnte man nicht eben so gut sagen: die Hindu's hätten ihr Wort von den Griechen antlebnt?...

Ueberbaupt hat das Sanscrit eine sehr vielfache Bedeutung. Jede der heutigen Mundarten Indiens stammt nämlich von einer ältern ab, die man mit ihren Schwestern zusammen unter dem Namen des Sanscrit begreift. Es ist also ein weit vieldeutigerer Ausdruck, als die Lobpreiser des Sanscrit denken mögen. In Indostan selbst herrscht jetzt die mohrische Sprache, eine Vermischung der einheimischen Sprache in den Provinzen Agra und Delhi mit dem Perfischen und Arabischen: als Hofsprache wird das reine Indostanische angesehn, welches um Agra und Madura am richtigsten gesprochen wird: diese Mundart nennen einige Schriftsteller Dewa - Nagara, gottliche Schrift. Der Vf. kennt fie aus Mill und Benj. Schulz, und führt noch eilf besondere Mundarten aus Indoftan an. Ueber das Malabarische fehlt es an Aufschlüssen, woher die große Verschiedenheit von dem Sanscrit komme. So reich dieses an grammatischen Formen ist, so arm ist jenes. Zugleich enthält das Malabarische eine Menge harter Mitlauter und lange schwer auszusprechende Worte, und scheint also mit der nordlich-indischen Hauptsprache nicht die mindeste Aehnlichkeit zu haben. Desto mehr hat es mit dem Tamulischen auf der Ostküste der diesseitigen Halbinsel. Ueber die letztere Sprache hat uns die Trankenbar'sche Mission und die Englische Akademie in Calcutta hinreichende Auflohlusse geliefert.

(4) Z

fehr wahrscheinlich, dass diess Volk aus dem westso vergleicht A. die erstere sowohl mit dem Multanschen, als auch mit dem Bengalischen, mit dem Sanscrit und andern indischen Mundarten, wodurch die Uebereinstimmung offenbar wird. Doch in den grammatischen Formen welcht fie von den meisten indischen Mundarten gar sehr ab. Es giebt keinen Infinitiv und keln Futurum.

Hierauf folgen die Afganen, die A. für das Urvolk in den Gebirgen zwischen Indostan und Pertien hält: "Auch ist ihre Sprache mit den indischen so wenig übereinstimmend, als mit andern morgenländi-Ichen; daher sie A. als Stammsprache ansieht. Doch willen wir ungemein wenig von ihr ... Aeulserst dunkel ist die Geschichte der Zend-Sprache, und fest unmöglich, fie von morgenländischen Mähreben zu rei-nigen. Es war die Sprache des alten Mediens die Vergleichung mit dem Sänscrit wild, der deutschen Sprache hat schon Paulinus von & Bartholomao angestellt. Die Zend-Spräche wercht aber in dem Ueber-ness an Vocalen, und in der Nelgung, eine Wienge harter Consonanten naben emander zu stellen, von dem Sanscrit ab, und nähert fich daburch dem Armemischen. Das Pehlvi war die Höfsprache der Meder and Parther von 600 vor Chr. bis 300 nach Chr. Der Vf. vermuthet, dass diese sonst ausgestorbehe Spractie noch von den Nomaden in Schirwan geredet werde. Er halt ibe für gebildeter und faufter, als das Zend, weil Nieder-Medien ebener fet, and weil he neuh Jahrhunderte lang die Hoffprache gewelen. Allein dieler vorgebliche Unterschied in der Feinheit vom Zend ist ungegründet, wie aus den Proben erhellt. Auch möchte dem Schluss von der Ebenheit des Bodens auf Sanftheit der Sprache wohl am meisten Mezico entgegen stehn, dessen Sprache, bey einem schr milden Klima, ungemein rauh ist. Aber die Uebereinstimmung mit den semitischen Sprachen ist in Pehlvi sehr auffallend. Ab, der Valer; Schmeha, der Himmel; Schem, der Name; Arta, die Erde; Lama, Brot u. f. f.

Dem Pehlvi folgte das Perfische unter der Regierung der Sassaniden, welches sonst die Provinzialsprache in Fars gewesen war, und sich seit der Zeit ausbildete, als Cyrus den Sitz des Reichs in diese Provinz verlegte. Die Uebereinstimmung des alten reinen Persischen mit dem Sanscrit ist so ungemein groß, dass der Vf. Beyfall verdient, wenn er beide für gleichzeitige Enkelinnen einer längst entschlafenen Urmutter hält. Aber auch von diesem Parsi haben wir nur noch wenige Ueberbleibsel im Ayeen Akbari und im Schach Nameh des Firdus. Das neuere Perfische bildete fich erst seit dem Uebergang des persischen Reichs an die Araber, wo es mit arabischen Worten vermischt wurde. Auch giebt der Vf., was

Mit den niedern indoltanischen Mundarten stimmt "Niemand läugnen Kann, die große Uebereinstimmung die Sprache der Zigeuger am meisten siberein, und; mit dem Germanischen zu zund leitet diese zum Theil tler VI. findet et nach der neuern Unserfachungent von eines Vermischung beider Stämme her, als schon die Sprachen sich gebildet hatten, obgleich er nachlichen Indoltan ausgewandert fey. Da nun Pallas her neu doch anders außert. Aber dem Rec. leuchtet auch viel Aehnlichkeit der Zigeunerfprache mit den diele Ablaiting nicht ganz ein. Das Perfische kann Mundart der Multan'schen Kausleute in Astracan fand: , in der Gestalt, wie es jetzt ist, nicht durch blosse Zufätze aus dem Arabischen und Germanischen gebildet feyn: es hat zu viel Eigenthümlichkeiten und zu viel grammatische Formen sowohl mit den semitischen Dialecten, als mit den germanischen gemein. Die Bildung und Biegung des بوتن, feyn, ist so eigenthumlich, dass, wenn man such in der ersten Person an das englische I am, und in der dritten ما عبان an das deutsche ist denken möchte, alle übrige Biegungen und Zusammensetzungen doeh eigenthümlich sind. Es muss also die Entstehung dieser treffliehen Sprache tiefer in der Nacht des Alterthums verborgen seyn. Dieler Meinung tritt auch A. in der Folge bey. Bildutig der unregelmässigen Verben ift im Perfischen fo fonderbar, Hals he mit keiner andern Sprache überein kommt: und daher hier wohl befonders Auszeichitung 'verdient' hätte. 1 Dafchtan; haben; darem, ich hatte! 1 Didan, felien; binam, ich fah! Dehaffan, laufen; springen; dichaham, ich lief. Das Kurdlische ist offenbar eme verdorbene perfifche Mundart.

1. " Es' folgt tier femilifche Sprachstaum. Die allgemeinen Eigenthuinlichkellen werden gilt angegeben; doch Wideripricht es ficht, weite erst gegen die Ableitung von Verhen geeffert, und nachher doch die letztern als die einzigen Wurzeln bestimmt werden. Die Conjugationen halt der Vf. für verschiedene Formen: dann muffen die Confugationen aller Sprachen dafür ausgegeben werden. Das Niphal ift in Hebraischen gewöhnlich doch das Passvum. Unter den semitischen Mundarten nehnt der Vf. die chaklaische und fyrische fraher, als die bebräische, und giebt sogar diese für die jungste aus. Allein einem Jeden, der diese Sprachen nur oberflächlich kennt, mus es auffallen, dass das Chaldäische vom Hebräischen nur abgeleitet seyn kann. Es verhält sich zu diesem beyhahe, wie das Italienische zu dem Lateinstellen. Zwar fagt der Vf., ehe Abraham seinen Stamm grundete, habe es semitsiche Völker gegeben; aber der Beweis fehlt, dass diese chaldaisch oder syrisch gesprochen. Diess ist sehr unwahrscheinlich, da die Neuheit diefer Sprachen ganz unläugbar ist. Dazu kommt, was der Vf. selbst zugiebt, dass die Chaldäer zu der Propheten Zeiten noch ein junges Volk waren, ohne Forster's Meinung beyzetreten, der diess Volk für Slaven bielt. Glücklich erklärt er das Schlözern und Michaelis fo anstössige Zar am Ende von Belsazar, Nebukadnezar für übereinstimmend mit mehrern semitischen Worten. Man kann an ארר, זר, שרר, דר, מחל denken. Es folgt zugleich ein Verzeichnis chaldäischer Namen aus Syncellus, den biblischen Büchern und andern. Aber durchaus fehlt es an der Angabe der Eigenthumlichkeiten dieses, des syrischen und anderer femitischen Dialecte. Die von dem Vs. geäuserte Vermuthung, dass das Buch Hiob"im idumäischen Dialect geschrieben sey, ist ganz unhaltbar, da estrein Hebräisch, mit einigen hier und da vorkommenden Solöcismen und ungewöhnlichen Redensarten, geschrieben ist.

Ueber die Verschiedenheit des hebräischen Dialects in den verschiedenen Büchern des A. T. schwankt der Vf., und doch hätte gerade dieser in neuern Zeiten vielfach zur Sprache gebrachte Gegenstand eine sehr genaue Erörterung verdient. Rec. bat immer den Unterschied der Sprache und der Schreibart in den mosaischen Schriften von den Chroniken und den späterw Propheten so gross gefunden, dass er nicht leicht eine Usberarbeitung der frühern Schriften zu Samuels oder der Propheten Zeiten zugeben möchte, weil dann auch die spätern Redensarten und Wörter hinein gebracht worden wären. Zu Salomo's Zeit. fing man z. B. an, fich der Partikel be zu bedienen, die im Prediger zuerst vorkommt: früher ist sie unerhört. Man könnte eine Geschichte der bebräischen Sprache bloß aus den biblischen Büchern schreiben, und einleuchtend darthun, wie sie nach und nach verändert worden, bis sie nach der Rückkehr aus der babylonischen Verbannung in den Chaldäismus überging. In dem hebräischen Vater-Unser, welches A. aus Hutter aufgenommen, bemerkt Rec. in der fünftem Bitte ( dals / whim für Schulden, und fogar für Schuldner fteht. , Das ift schlechtes Hebräilch. In kommt ein einziges Mal im Ezechiel vor, wo es scheint, den Gläubiger zu bedeuten. Rec. lieft in einer alten Ueberfetzungebelfer windung, welches richtiger ist. Eben in ist men nicht hebräsich, fondern chaldäisch: statt dessen muss nan stehn welches im Pentateuch mehrmals vorkomint. Noch ein-mal kommt lier der Vf. auf das Chaldäische, welches auch nach dem Hebräilghen beller fring Stelle, findets als vorher. Das in den jüdischen Schulen veränderte Neu-Chaldaische hält der Villfür das Rabbinische; wogegen sich nur das einwenden lässt, dass das eigentlich Rabbinische mehr dem Hebrässchen, das Talmudische aber dem Chaldaischen mehr nachgebildet Manche Eigenthümlichkeiten beider Mundarten find hier gar nicht berührt: z. B! die eigene rabbinische Form Nitpeal, die Unregelmälsigkeiten des Talmudifchen אמר, wo man im Futurum, אמר lagt, und besonders der eigenthümliche Infinitiv der Rabbinen, mit vorgeletztem 3. Der Vf. fagt, die Gebetsformel im Rabbinischen klinge rein Hebräisch. Chamberlaney mag fie so ausgegeben haben; aber fie klingt wirklich ganz anders, Awinu Hebaschmaia. Nikedasch Schomeha u. f. f. Schemcha u. l. f.

Nach einigen, obgleich zu oberflächlichen, Bemerkungen über das Samaritanische und Galfäische
geht der Vf. zu dem Arabischen über, wo er gleich
Anfangs den oft gepriesenen Reichthum dieser Sprache
nicht gelten lassen will, ungeachtet er vorher ihn selbst
zugestanden hatte. Man muss in der That gestehn,
dass unter allen menschlichen Sprachen, in denen je
geschrieben, die arabische bey weitem die reichste ist,
und dass die deutsche, die englische und griechische

ihr in dieser Rücksicht sehr nachstehn. Aber A: hat diele merkwürdige Sprache so kurz abgefertigt, dals man wohl fieht, er habe sie gar nicht gekannt: denn es fehlt durchaus an allem, was eine ldee über diefelbe geben oder ihre Eigenthümlichkeiten anzeigen könnte. Als Mundarten des Arabischen werden das Aethiopische, Amharische, Mapulische und Maltefische angegeben. Bey dem letztern kommen jedoch einige Unrichtigkeiten vor. Bayer foll (Thefaur. epift. Lacroz. I. 44.) von deutschen Wörtern im Maltesischen eine Probe geben, aber hier wird bloss der Schluss erklärt, und die Wörter dignia für Italienisch, alla deiem für übereinstimmend mit dem Gotbiichen alla dagen genommen. Es ist aber das Arabische ايم, wie schon Majus erinnert. Auch die Grammatik des Agius de Soldanis scheint der Vf. nicht gekannt zu haben, weil er sonst, ausser den zahlreichsten Spuren des Arabischen, auch andere semitische Dialecte im Maltesischen gefunden haben wurde. Wunderbar und unbegreiflich ist die Verschiedenheit der Dialecte auf dieser kleinen Insel, die man aus den drey ganz abweichenden Gebetsformeln beurtheilen kann.

Nach kurzen Angaben der Eigenthümlichkeiten der armenischen, georgischen und kaukasischen Sprachen, folgen die Sprachen des hohen Mittel-Aliens, die freylich in ihrer jetzigen Gestalt sehr schlechte Zeugnisse für die Entstehung der menschlichen Ursprache in diesem Erdstriche enthalten. Die Eigenheiten des Türkischen werden besonders gut angegeben, auch alles beygebracht, was fich über die Mundarten der übrigen tatarischen Stämme auffinden ließ. Die Mongolen follen urspränglich vom Altaischen Gebirge herab gekommen feyn, und auch deswegen foll noch ihre Sprache unmittelbar von der Ursprache abstammen. Darüber enthalt wenigstens das Kalmückische nicht die geringsten Beweise. Desto mehr die Mantschu-Sprache, welche in der That ungemein viele Merkmale eines sehr hohen Alters an sich trägt, und merkwürdigeUebereinstimmungen mit dem Deutschen; auch in dem Reichthum an Naturlauten, und in den eigenen Diminutiven lien und ken, zeigt. Nach den Sprachen der fibirischen Völker folgt die japanische. Hier kommt wieder eines derer Räthsel vor, die in der Geschichte der Sprachen so gewöhnlich find. Die Japaner find vollkommen mongolisch gebildet, wahrscheinlich auch, wegen der Nähe der Küsten, von den Mongolen ausgegangen, und doch hat die Sprache durchaus nichts. Aehnliches weder mit der mongolischen, noch mit der chinesischen Sprache.. Es solgen die Sprachen der Liquejos, der Molukken, Phi-'Hapinen, Karolinen, und der Inseln der Südsee, womit sich der erste Theil schließt.

Adelung starb, als kaum die ersten zehn Bogen des zweyten Theils abgedruckt waren. Er hatte zwar zu den folgenden Abschnitten sleissig gesammelt, und manche Abtheilungen auch zum Theil schon ausgearbeitet; al-

ein

hängende Probe dieser Sprache der echten alten Celten übrig haben: so gab sich der Vf. die Mühe, celtische Wörter aus ältern Schriftstellern zu sammeln, worunter manche unerwartete Entdeckungen vorkommen, z.B. Atauda, Ardesia, Betula, Baro, Bracca, Caracalla, Cinnitus (wallissch: Kynydd, Hundsfott), Caterva, Cerevisia, Clupea, Cubita, Glasum, Larix, Marga, Rumpotinus im Columella, Saliunca, Samolus, Spatha u. s. f. Indessen hat der Vf. ohne Unterschied aus ältern und spätern Schriftstellern, sogar aus Marcellus von Bordeaux, diess Verzeichnist zusammen getragen.

lein das Werk wäre gewils unvollendet geblieben, wenn man nicht einen Mann gefunden, der mit gründlicher und umfassender Sprachkenntnis unbefangenes Urtheil und so viel Achtung gegen As ehrwürdigen Namen verbindet, dass er fich nicht auf Kosten des letztern Lorbeeren zu erringen sucht. A. selbst wählte Hn. Dr. Vater zum Fortsetzer, und man sieht aus dem zweyten Theil, wie glücklich seine Wahl gewesen. Mit rühmlicher Selbstverläugnung hat der Fortsetzer überall in A's Geiste gearbeitet. Weit entfernt, seine Gelehrsamkeit durch Widerlegung der A'schen Hypothese beweisen zu wollen, oder gar die Anordnung des Ganzen zu ändern, berichtigte er stillschweigends, wo es nöthig schien, und ergänzte mit unübertrefflichem Fleisse die Lücken, welche sein Vorgänger gelassen hatte. Eine sehr belohnende Aufmunterung genofs er in der zuvorkommenden Gefälligkeit aller Gelehrten, die im Besitze von Sprachschätzen find, befonders der Brüder Humboldt, und es gelang ihm auf diese Art, einen so reichen und seltenen Vorrath von Materialien zu sammeln, dass wohl schwerlich ein anderer Gelehrter sich eines ähnlichen hat rühmen

Als Töchter der alten celtischen Sprache werden die erfische oder irländische, und galische oder caledonische aufgeführt. Mancherley Spuren der Vermischung mit der lateinischen und germanischen Sprache find fehr begreiflich. Irlands ältefte Geschichte geht, nach A., nicht über die Zeit der römischen Herrschaft hinaus. Allein die Phönicier und Karthager scheinen doch das Land schon besucht zu baben. Wenigstens kommt in Aristot. mirab. ausalt. eine wüste Insel, Egrys, im westlichen Ocean vor, welches der noch jetzt gebräuchliche Name Eins und der Römer Juerna ist. Bey Gelegenheit der galischen oder caledonischen Mundart wird die Abhandlung über Ossian eingerückt, welche schon früher im deutschen Mercur abgedruckt war. Mit neuen Interesse hat Rec. diesen anziehenden und belehrenden Auflatz wieder gelefen, worin zwar Macpherica von dem Vorwurf der vorsetzlichen Erdichtung fregesprochen, aber doch auch bewiesen wird, dås diele Gedichte kein so hohes Alter haben können als er und feine Freunde behaupteten. Diess alles geschieht mit so gründlicher Einsicht in die Geschicht der alten Caledonier, dass man diesen Auflatz mit Recht meisterhaft nennen kann.

In dem zweyten Theile find die europäischen Sprachen nach ziemlich geographischer Ordnung abgehandelt, von welcher A. behauptet, dass sie auch höchst wahrscheinlich die historische Ordnung sey, in welcher die aus dem Morgenlande ausgewanderten Völker Besitz vom Abendlande genommen haben. Der ziteste Völkerstamm ist sonach der westlichste, und der jungste wo nicht der östlichste, doch der, welcher im Olten die Spuren einer spätern Bildung an sich trägt. Von den Cantabriern also, den ältesten Bewohnern Spaniens, fängt dieser Theil an. Die Spuren dieses Stammes haben sich noch in den Basken erhalten. Die Sprache der letztern enthält, außer ihren ursprünglichen Eigenthümlichkeiten, viele Ueberbleibsel der Vermischung mit germanischen Völkern und Römern. A. kounte Larramendi's seltene Werke über diese Sprache nicht benutzen: der Fortsetzer wird fie für die Nachträge anwenden. Nach den Cantabriern folgen die Celten, von denen A. vermuthet, dass fie sudlich von der Donau ihre Züge von Osten nach Westen gemacht, und die Iberier vor sich her getrieben, die germanischen Völker aber zur Rechten gehabt haben. Sie breiteten sich hauptsächlich im füdlichen Deutschland und in Gallien aus, von wo aus fie schon im fechsten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung Einfälle nach Italien, Pannonien und Klein-Asien machten. Da wir durchaus keine zusammen-

Die Gallier wurden sehr lange vor Cäsars Zeit von den Cimbern oder Belgiern, die den Niedershein bewohnten, verdrängt. Sie sind als germanische Völkerschaft anzusehn, und aus Vermischung der Sprache der Sieger und der Besiegten ging ein neuer Sprachstamm hervor, der sowohl den celtischen als germanischen Ursprung verräth. Von ihm sind noch Ueberbleibsel in Wales, Cornwales und Nieder-Bretagne. Die Einwohner des erstern Landes nennen sich ausdrücklich noch Kymri, und der Vs. weilet genau die germanische, lateinische und celtische Ableitung vieler Worte nach. Die Sprache der Nieder-Bretagner ist schon weit mehr mit lateinischen und französischen Worten vermischt.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabende, den 5. August 1809.

## WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### ALLGEMEINE SPRACHKUNDE.

BERLIN, in d. Vols. Buchh.: Mithridates, oder oilgemeine Sprachenkunde - von Joh. Christoph Adehung — fortgeletzt und bearbeitet von Dr. Joh. Severia Vater u. s. w.

(Beschluse der in Num. 213. abgebrochenen Recension.)

ie germanische Sprache trägt, wie keine andere der Ursprünglichkeit, des ungemein hohen Alters and des Mangels an aller Vermischung, wovon A. sebr richtig als Beweis anführt, dass der Ton der Worte allezeit auf der Wurzelfylbe liege. Er, fieht -unsere. Muttersprache als die bildsamste unter den europäilohen und als die reichste an, wogegen Rec. sich -doch mancher Zweifel nicht erwehren kann, da die englische an Reichthum und Bildsamkeit der deut--schen vorgezogen zu werden verdient. Als Beweis des Reichthums führt der Vf. an, dass die meiten übrigen Völker die Begriffe für den Berghan, die Jagd und das Seewesen von den Deutschen entlehnen mussen. Wenn wir diess auch zugeben, was doch vorzüglich nur von den Namen der Fossilien und von dem Bergbau gilt: so mus der Deutsche, wenn er nicht durch pedantischen Purismus lächerlich und unverständlich werden will, unaufhörlich won andern Völkerschaften borgen, um feinere Ab-- Itufungen auszudrücken. Wenn andere Europäer perception und sensation unterscheiden: so hat man im Deutschen blos Empfindung dafür. Es mag feyn, worüber sich Chladni kürzlich beschwerte, dass er dem franzölischen Kaiser die Unterschiede von Ton, - Klang und Schall nicht habe Französisch übersetzen können, weil man dafür blos son habe. Dennoch wind im Franzöhlchen fon und ton sehr wohl unter--schieden; im Englischen sound, tune und tone; im Ita--lienischen suono, tono, tompra, und selbst im Spanischen toho und sonido. Es ist wahr, wir unterschieden sehr richtig und sein finnverwandte Worte, als Bitelkeit, Stolz, Hoffahrt und Hockmath. Aber thut das nicht auch der Engländer mit seinem Idleness, frivolity, vanity. pride, haughtiness, presumption, losti-ness? In der That, unfere Sprache hat zu viel wirkliche Vorzüge, als dals wir he auf Kosten unserer Nachbaren in eingebildeten zu suchen brauchten. Wir halten unsere Sprache für die reichste, weil wir die Reichthümer der anders nicht kennen. Der deutsche A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Charakter: gerecht gegen fremdes Verdienst zu seyn, follte fich auch bier nicht verläugnen.

Die allgemeine Eintheilung der deutschen Sprache in zwey Mundarten, die ober - und niederdeutsche, ist sehr natürlich. Die Härte jener und die Weichheit dieser scheinen dem Vf. von der gebirgigen Lage des obern und den Ebenen des niedern Deutschlandes herzurühren. Von beiden Hauptdialecten werden die einzelnen Mundarten aufgeführt, und unter andern auch das Völkchen der sette communi im Verogebildete Sprache des Erdbodens, das Gepräge nesischen nicht vergessen, welches der Vf. mit Hormayr nicht für Cimbern, sondern für eben solcher germanischen Abkunft hält, als ihre Nachbaren, Vom Niederdeutschen wird der allgemeine Charakter recht gut angegeben. Das Friesische ist die unverdorbene Tochter desselben. Von dem Holländischen finden wir viel zu wenig: nicht einmal die grammatischen Eigenthümlichkeiten find angegeben. Zur Geschichte der Sprache dienen die verschiedenen Gebetsformeln seit dem dreyzehnten Jahrhundert. Das Niederfächasche oder Plattdeutsche mit seinen verschiedenen Mundarten, die doch auch nicht bestimmt genug charakterifirt find. Denn das Pommersche ist von dem Mecklenburgischen eben so unterschieden, als das Holstein'sche von dem Hannöverschen, und dieser vom Halberstädter Dialect. Eine eigene Abtheilung ist für das Mitteldeutsche gemacht, welches Rec. nicht als eine besondere Mundart ausehn kann, da es zum Oberdeutschen gehört. Denn der erzgebirgische und fränkische Dialect ist dem Bayrischen eben so verwandt, als der Halberstädter dem Mecklenburgischen. Es hätten die Gränzlinien der oberund niederdeutschen Mundarten genau bezeichnet werden können, die sich am Rhein, an der Lahn, an der Saale und Elbe, wie an der Oder fehr gut bestimmen lassen.

Dann folgt der scandinavische Sprachstamm. Der Vf. gesteht zwar, dass die eingewanderten Gothen manche Vermischung der Mundarten verursacht haben mögen, und dass die Aehnlichkeit mit dem Angelfächfichen hier und da bemerkbar wird Aber der Einfluss des Gotbischen auf die scandinavischen Sprachen ist größer und bedeutender, als A. ihn angiebt. In der That braucht man nur Ihre und Sere. siss nachzuschlagen, um die meisten schwedischen Worte aus dem Gothischen ableiten zu können. Ja die ganze Bildung der Worte, die Endigung auf Selbstlauter im Schwedischen ist echt Gothisch. Es fehlt ferner an einer Zusammenstellung des Dänischen

(5) A

und Schwedischen, die, so nahe verwandt, sich doch in mehrern Theilen Griechenlands und Klein-Afiens in wesentlichen Punkten unterscheiden. Von der englischen Sprache wird eine kurze historische Ueberficht gegeben, wo wir nur die uns oft aufgefallene Bemerkung vermissten, dass das Verkehr der Normänner mit Italien viele italienische Worte in die englische Sprache eingeführt habe: als genio, simbo, intaglio, moccado, paragon. "Die englische Sprache, fagt der Vf., ist die einfachste und eine der reichsten unter den europäischen Sprachen. Und diese Einfach-- heit der Formen geht von einer conlequent durchgeführten philosophischen Richtigkeit aus, deren Belege die Unbiegsamkeit der Adjective und Participe und der Artikel find; indem ja allen diesen Redetheilen, ibrem Begriffe nach, weder Geschlecht, noch Casus, noch Numerus zukommt: die Geschlechtsformen werden genau nur auf Gegenstände beschränkt, die in der Natur mit Geschlecht gedacht werden." Diess ist ein sehr gründliches und richtiges Urtheil.

Die folgende Abtheilung hat die Ueberschrift: . Thracifch - pelasgifch - griechifcher und lateinifcher Sprachsamm. Der Vf. rechnet hieher in historisch-geographilcher Ordnung: die Phrygier, Lydier und Lycier; die Dacier, Veneter und Pannonier, die übrigen Griechen, dann die Lateiner und ihre Abkömmlinge, Italiener, Franzosen, Spanier und Portugiesen. Die Thracier seyn schon vor dem Anfang der Geschichte aus dem mittlern Afien nordwärts vom schwarzen Meer nach Europa gewandert, und haben fich so weit verbreitet, dass auch ihre Sprache in eine Menge Dialecte fich trennte, und endlich den Griechen selbst, obwohl sie Abkömmlinge der Thracier waren, barbarisch klang. Früh schon vermischten sich die Thracier mit ihren westlichen Nachbaren, den Celten und Germanern, und 278. vor Chr. zerrütteten schon die Celten den thracischen Staat, und stifteten den galatischen in Klein - Asien. Diess alles macht es beynahe unmöglich, jetzt noch, nach Jahrtausenden, und bey dem gänzlichen Mangel an Denkmälern, etwas Bestimmtes, und nicht bloss Hypothetisches, über diese Sprache zu sagen. Die Phrygier werden von Herodot ausdrücklich für Thracier erklärt, die aus Europa eingewandert seyn. Die Merkwürdigkeit der Lydier gesteht A. zwar ein, aber er Mist lich auf keine genauere Untersuchung ihres Zusammenhangs mit den Phoniciern und ihres Einflusses auf Sprache und Bildung der Pelasger und Hellenen ein, worüber doch viel Wichtiges zu fagen gewesen Die Kimmerier bewohnten, als thracische Välkerschaft, die Ufer der Donau, des Dnepr und die Külten des mäotischen Sees und des schwarzen Meers. Von den Scythen verdrängt, fielen fie im hebenten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in Lydien ein, mulsten fich aber nachher wieder zurückziehn, und bewohnten die Küsten der mäotischen See his auf Constantin I. Diese auf sichern Nachrichten beruhende Darstellung widerlegt das Vorgeben hin- Uebereinstimmung schliefsen kann. Und, wenn Helänglich, als ob die Cimbern von den Kimmeriern abftammten... Die Pelasger selbst, ein sehr rohes und schen Bewohner dieser Gegend, als sie von den Helwildes Yolk, ursprünglich in Thessalien, dann aber lenen bezwungen worden, von diesen zugleich ihre

umher streifend, waren schon zu Herodots Zeiten beynahe ausgestorben: nur zwey Ueberreste von ihnen gab es zu Krestone in Thracien und zu Placia am Hellespont. Auch diese Völkerschaft nimmt A. als Thra. cier an, weil fie in Thracien ihre Hauptstze hatten. von Thraciern umgeben waren, und weil dasselbe Volk von einigen Schriftstellern Pelasger, von andere Thracier genannt wird. Von ihrer Sprache ist nichts mehr übrig, als die Namen der Götter und die frahern Benennungen griechischer Städte. Zu ihnen rechnet der Vf. auch die Kureten, welche Rec. bisher immer nur als phrygische Priester der Göttin Rhea angesehn, und die als Volkerstamm anzusch, er noch jetzt keine überzeugende Beweile findet.

Seit Deukalions und Hellens Einwanderungen ward der alte Stamm der Pelasger unterdrückt, vermischt mit den Nachkommen der Eroberer, und es bildete fich eine neue Sprache aus den Ueberreiten der pelasgischen und hellenischen Mundarten. Degeltalt dringt A. darauf, dass keine Gegenlätze zwischen Pelasgern und Hellenen angenommen werden, sondern dass beide Völkerschaften nur als Nachkommen eines großen, des thracischen, Urstammes mzusehn seyn. Zur Bestätigung seiner Meinung zieht er Thacydides und Aristoteles an, welche beide den Namen Hellenen für eine anfangs eingeschränkte Volkerschaft gebrauchen, aber zugeben, dass die Name nachher von fämmtlichen Griechenland bewobnenden Nationen gebraucht worden sey. Auch weschmolzen nachher die Hellenen wieder mit den Herakliden, die aus Doris kamen, und nahmen de Dorischen Dialect an, da sie vorher Aeolisch gesprechen. So wurden sämmtliche Hellenen nun in dreg verschiedene Sprachstämme gesondert, in den Acolischen, Dorischen und Jonischen, welcher letztete an der Kuste Klein-Asiens durch hellenische Kolonisten, die mit den ursprünglichen Lydiern sich wemischt hatten, gebildet wurde. Hier giebt der VI. einige treffliche Winke zur Beurtheilung des Ganges der griechischen Bildung, und besonders der griechischen Dialecte, die sich mit Jakobs neuesten Unterfuchungen vergleichen lassen. Auffallend ist es, wie die griechischen Heroen überall, wo sie hinkommen, nach Thracien, Klein - Afien und Kolchis, in ihrer Sprache verstanden werden, und die Sprache des Landes verstehn. Nirgends wird ein Wink gegeben, dass sie sich Dollmetscher bedient hätten. Es muiste also wohl derselbe Sprachstamm in allen diesen Gegenden herrschen, wenn gleich die Mundarten sehr verfchieden waren. Dazu kommt, dass Orpheus und Thamyris, die Stifter des Gesanges und eines grefsen Theils der Bildung der Griechen, Thracier weren. Auch nehmen es die Alten in Angabe der verschiedenen Mundarten einzelner Städte und Gebiete fo genau, dass man gerade daraus auf die große rodot von den Athenern fagt, dass die alten pelasg-

Sprache engenominen haben: so ist es doch weit leichter und vernünftiger, auf Verwandtschaft beider Spra--chen, als auf völlige Unähnlichkeit zu fchließen. Denn, es lässt fich nicht denken, dass eine ganz fremde, völlig verschiedene Sprache bey einem be-Segten Volke die herrschende werden sollte, sher wohl, dass es eine verwandte werden kann. So nahanen die Angelfachfen von den Normannen und Dä--men, die Juden von den Chaldäern die Sprache an. Das ältekte Acolische war unstreitig die Mundart der Pelasger oder der Hellenen vor dem Einfall der Hezzkliden: denn über beides scheint A. nicht entscheieden zu konnen. Ja, Rec. findet, trotz der sehr gründ--kichen Unterfuchungen, hier wirklich eine auffal-Jeude Felgewidrigkeit, indem vorher angenommen weiter, die pelasgische Ursprache sey doch, wenigstens als Mundart, von der hellenischen verschieden gewe-Sen, nun aber behauptet wird, die Pelasger und Heldenen hätten solisch gesprochen. Zu kurz geht der Vf. von den griechischen Dialecten sogleich zur neugrischilchen Sprache über: des macedonischen und alexandrizischen Dialects wird nur im Vorbeygehn medacht. Der Charakter der griechischen Sprache ist zwar mit Liebe, aber doch nur sehr oberflächlich, angagebon. Sehr artig ist die Entstehung des Neu-Griechischen durch Vergleichung mit der Bildung des Itadienischen aus dem Lateinischen erläutert.

Die Geschichte der Entstehung der lateinischen Sprache und des früheiten Zuftandes der Völker, die -Italien bewohnten, ist nach Fréret in den Mim. des infeript. 18. bearbeitet. Die Illyrier, ein thracischer Stamm, die Iberier, die Celten, die Pelasger, die Etrusker (ursprünglich rhätische Celten, die ein Jahrtaulend vor unferer Zeitrechnung aus Tyrol nach Italien zogen, nach Müller's Schweizer - Geschichte and Hormayr's Geschiehte von Tyrol), diess waren die Völker, welche den Grund zur lateinischen Sprache legten. Das reine Römische, wie wir es in den klassichen Werken des goldenen Zeitalters finden, wurde aur von wenigen gebildeten Römern gesprochen. Schon Cicero spricht (de orat. III. 12.) von der susticitas und asperitas der Sprache der römischen Damen. Wenn er seine Schwiegermutter Lälia sprechen hörte: so glaubte er den Plautus oder Navius zu hören. Diele Romana rustica erhielt fich auch unter den besiegten Völkern: denn es waren größtenffiells ungebildete Soldaten, die die Sprache der Sieger den Befiegten aufdrangen. .. Nachdem kurz und gut der Charakter der lateinischen Sprache angegeben ist: so wird der Verfall des klassischen Lateins entwickelt, und die Spuren des Uebergangs in die spätern Abkömmlinge aus den frühern Jahrhunderten darge-Der ganze Periodenbau, und die kräftige Wortstellung, welche die Begriffe nach der Empfindung stellt, gingen verloren: eine steife und ängstliche Wortstellung, die nach Deutlichkeit allein strebt, wurde nothwendig, da man den Ausdruck der Gedanken nicht ganz beherrschte, und so fügte fich besonders die französische Sprache in die beheit strebte. (Diess ist es, was Voluire seible in seiner Epitre à Horace gestaht:

Notre langue un peu soche et sans inversions, peut elle subjuguer les autres nacions? Nous avans l'agrément, la clarté, la jussesse mais égalerons nous l'Italie et la Gréce? Est-ce asser en effet d'une heureuse clarté? Et ne pechons nous pas par l'uniformité?

Man sehe den trefflichen Commentar hierüber in Luharpe's Cours de litérature, I, 140. f.)

Die Bildung der italienischen Sprache ist hier etwas unvollständig dargestellt: denn des Mittélâlter und der Einfluss der Proyenzalen ist ganz übergangen. Dante steht als Deus ex machina da: sein Florentins-Iches ward la volgar illustre: doch mehr noch wirkten Boccaccio und Petrarça, deren Sprache viel reiner Florentinisch ist: denn Dante ist voll veronesischer und Tombardischer Provinzialismen, weil er einen großen Theil seines Lebens in der Verbannung am Hose zu Verona zubrachte. Die Mundarten find zwar sehr vollständig angegeben, aber der Charakter der Sprache ist ganz übergangen. Man hätte wenigstens Laharps's ungerechtes Urtheil im Cours de litérature I, 168. berichtigen können, wo es unter andern heisst: der Italiener brauche keine Invertionen, als in der Poeffe, als ob nicht die Zierlichkeit der Prose gerade in diesen Inversionen bestände. Der Italiener habe une prosodie trés-décidée, wovon das Gegentheil fich aus Jagemann's Grammatik hätte nachweisen lassen. Man hätte den ungerechten Vorwurf der Weichlichkeit widerlegen und die Erhabenheit und Kraft der italienischen Poesie und Prose aus den besten Mustern kurz beurkunden können.

Die Entstehung des Spanischen aus Ueberresten der gothischen Mundarten und des Arabischen, welche mit dem Lateinischen verbunden wurden, ist gut angegeben. Aber vom Charakter der Sprache so gut wie gar nichts: am wenigsten aber befriedigt der Artikel vom Portugießichen, wa auch nicht die mindeste Auskunft über die Bildung, den Charakter und die Abweichung der Sprache von andern gegeben wird. Vollständiger und bester ist der Abschnitt von der Entstehung und Ausbildung der fraozößischen Sprache aus der Langus dom bearbeitet: auch finden wir hier die Gebetsformel in den meisten Mundarten Frankreichs.

Das Romanische oder Rhätische in Graubunden ist ebenfalls ein Sprössing der Romana rustica, und zwar ein ganz unvermischter, weil das Völkchen, durch Alpen und Eis von der übrigen Welt geschieden, ein Jahrtausend hindurch wenig Aenderungen erlitten hat. Die ältesten Denkmäler dieser merkwürdigen Sprache aus dem siebenten und achten Jahrhundert, die und Disentis aufbewahrt wurden, gingen 1799, während des französisch-östreichischen Kriegs in Feuer auf.

dung stellt, gingen verloren: eine steise und ängstliche Wortstellung, die nach Deutlichkeit allein
strebt, wurde nothwendig, da man den Ausdruck
der Gedanken nicht ganz beherrschte, und so fügte
sich besonders die französische Sprache in die besichränkendsten Regeln, indem sie allein nach Klarben. Es breitete sich in der Folge durch das ganze öst-

TICHE

liche: Enropa ans. Der Vf. theilt, mit Dobrowsky, die ganze flavische Völkermasse in zwey Hauptstämme, in den Antischen östlichen, und den Slavinischen west Zu dem erstern gehören die Russen und illyrischen Sieven, zu dem zweyten die Polen, Böhmen, Serben und nordlichen Wenden: Merkwürdig ist, dass, ungeachtet der offenbaren Verwandtschaft der slavischen Sprachen, der Ton doch einen ganz verschiedenen Sitz hat. Die Böhmen legen ihn auf die erste, die Polen auf die vorletzte Sylbe: im Russichen hat er einen veränderlichen Sitz. Die einfache Conjugation ist hier eben so eigenthumlich, als die Mannigfaltigkeit der Declinationen. Bey der ruffichen Sprache ist es auffallend, das fie unter allen Savischen Dialecten die allermeilten fremden, griechtschen und tatarischen Worte aufgenommen hat. Wegen der fehr nahen Verbindung mit Schweden; welche auch ursprünglich das nordliche Russland bevölkert hatten, follte man glauben, dass viel mehr schwedische Ausdrücke sich finden mülsten, wovon aber nichts zu bemerken ist. Oder zeigte fich hier der Stolz der fiegenden Slaven gegen die beliegten Gothen durch Verachtung ihrer Mundart? Aber auch von den Finnen hat die russische Sprache etwas aufgenommen. Der kirchliche Dialect in Russland, oder der flavonische, ist eigentlich die Mundart der Servier, die Gallicien bewohnten, und daher mit den füdlichen Ruffen in beständigem Verkehr waren. Deswegen verstehn sich die Kroater und Servier mit den Russen vollkommen. Auch die neuern Illyrier waren Servier, die aus Gallicien kamen: denn so erklärte späterhin der Vf. die sonst anders von ihm ausgelegte Stelle in Constantin Porphyrogenneta de administrando imperio. Denn das große Kroatien, wo-'her fie kamen, erinnert ganz natürlich an die Karpathen. Mit diesen Serviern find die Kroaten sehr nahe verwandt... Wenden find Slaven von irgend einer Seekuste: fie hiessen sonst Veneti, deren es also am ichwarzen, am adriatischen, am atlantischen und baltischen Meere gab. Sie haben, wegen ihrer beständigen Verbindung mit den Deutschen, sehr viel Ausdrücke und grammatische Formen von diesen aufgenommen. Wir übergehn das Polvische, Böhmische und Serbische, um noch etwas von dem lettischen und tschudischen Sprachstamm hinzu zu setzen. Gothen und

Slaven, zur Zeit der Völker-Wanderung an die Ockülten des baltischen Meers zusammengedrängt, brachten vermischt den lettischen Stamm hervor. Zwey Drittheile der Sprache find flavischen, ein Drittheil gothischen Ursprungs: etwas Finnisches ist späterhin beggemilcht. Die alten Preußen, die preußischen Libthauer, die Schamaiten und die eigentlichen Letten gehören hieber. Der ganze Charakter der Sprache zeigt diese Mischung an... Die Wlacken, ursprünglich Hirten, reden in der Moldau und Wallschey eine eben so vermischte Sprache, die aus der Romana rufier und einer flavischen Mundart zusammen gesetzt Denn die römischen Kaiser schickten: eine Menge Kolonisten nach Dacien, die fich mit den durchziehenden Gothen, Hunnen und Slaven vermischten. Es ist, nach dem Gefühl des Rec., das allerseltsamste Gemisch von Sprachen, was nur vorkommen kannt, wie Schon der Anfang des moldau'schen Vater - Unsers lehrt: Tatul nostru, kare jest in Tscherul, stynzas kusi Numele alton etc.

Dann folgt der tickudijche Völkeritamm. Diels ist der allgemeine Name, den die Russen den Finnen und den mit ihnen verwandten Völkern geben. Dass nun. Finnen, Lappen und Esthen wirklich zu einem Stemm gehören, erweiset der Vf. auf einleuchtende Azt, und hält es mit Recht für keinen Einwurf, dass der Finne den Lappen nicht versteht, weil ja der Holländer den Dänen auch nicht versteht. Die vielen Casus der tschudischen Wörter erklärt der Vf. sehr gut durch Modificationen. In der That ist diese Charakteristik. fo ungebildeter und wenig bekannter Sprachen meisterbast, und giebt eine sehr klare Ansicht der sonst nicht fär verwandt gehaltenen Sprachen.

Als gemischte Sprachen im Südosten von Europa werden endlich das Ungarische und Albanische aufgeführt. Der Vf. hält die Ungern für einen ursprünglich türkisch-tatarischen Stamm, der die Finnen, Slaven und andere Völker sich unterjocht und einverleibt hat, dals feine urfprüngliche Sprache dadurch verändert worden ist. Daher ist die Verwandtschaft mit dem Perfischen, Türkischen, Deutschen, Finnischen und andern Sprachen zu erklären. Endlich find die Albanier oder Arnauten wahrscheinlich Abkömmlinge der Alanen oder Albenier am Kankalus.

### والمعلوم المراكز والمتحرب والمتحرب والمتحرب a LITERARISCHE

# Todesfalle.

Am 13ten Junius d. J. Starb zu Coburg Johann Heinrich Slenogt, Profestor publicus ordinarius historiarum et juris (leit October 1774.), emoritus (leit September 1803.), jain Herzogl. Calimiriafiifchen Gymnalium, im 70sten Lebensjahre. Er besals eine tiefe Kennmiss der franzöhleben, englischen und italienischen Sprachen, und wulste fich, vorzüglich in der letzteren, Carried Contraction

-1!

## NACHRICHTEN.

beller auszudrücken, als in seiner Muttersprache. Sein umfallendes Gedächtnils machte ihn zum wenig brauchharen Lehrer der Geschichte, weil er seine Zuhörer, denen er alles das, was er aber einen Gegenstand wulste, mittheilen wollte, überfüllte. Er Schrieb ein Antritts-Programm: De jurisprudemine romanae fortuna in Italia Offrogothis, in Gallia et Hispania Visigothis regnantibus non adeo iniqua. 1774. 4.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 7. August 1809.

## WISSENSCHAFTLICHE WERKE.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

BERLIN, b. Himburg: Annalen des Krieges und der Staatskunde. Miszellen und Epiloden. Erster bis vierter Band. 1806. 8. (4 Rtbir.)

· Fer unglückliche Krieg, welcher kurz nach der Erscheinung der beiden ersten Bände dieser pemiedischen Schrift ausbrach, und die Aufmerksamkeit des Publicums auf die Geschichte des Tages gewaltfam his lenkte, ift Schuld daran, dass sie bey weitem weniger bekannt und gelesen worden ist, als sie es ittem Gehalte nach verdient hätte. Sie enthält nicht einen einzigen Auffatz der schlecht oder ohne Interoffe ware. Die Namen der Mitarbeiter: Behrnhorft, Metrow, Bulow, Julius Vos und Venturini, die zum Theil genannt find, theils aus dem Stil und den Räfonnements fich unverkennbar entdecken, dienen allein schon, und das günstige Vorurtheil zu erregen, das fich bey der Lefung bestätigt findet. Wir halten es der Mühe werth die einzelnen Auffätze nach der Reihe mit Aufmerksamkeit durch zu gehen. Erster Band 256 S. 1) Einleitung in die neuesten Kriegsbegebenkeiten. 2) Ueber Engländer und Franzosen. 3) Ueber den jetzigen Krieg Bonaparte's mit Qestreich, in einem fortlaufenden Auffatze von Bülow. Wie in allen Productionen dieses originallen Menschen, so auch hier, viel genialisches Geschwätz, upterhaltend, aber nur zu häufig nicht aushaltend gegen eine besonnene Zergliederung, helle lichtvolle Funken zwischen Aschenaufen, dennoch für den denkenden Lefer, wegen der Belebung der Phantage und der Anregung zu neuen eignen Ideen zehamal mehr werth, als die breite stumpfmachende Pedanterey der meisten militärischen Schriften. Der Witz, das hervorstechende Seelenvermögen Bülows, verleitet in der Regel zur Oberstächlichkeit und zu schiefen schielenden Urtheilen, und nur durch ein sehr ernstes. Bemühen und ausdauernden Fleiss vermag man diesen natürlichen Verirrungen des Witzes entgegen zu arbeiten, und seinen Genius mit Tiefe und Gründlichkeit zu paaren. So unverkennbar bey Billow das Studium im letzten Jahrzehnte feines Lebens ift, so fehr muss man wiederum bedauern, dass es ihm in früherer Zeit an echter Bildung fast ganz gemangelt zu haben scheint. - "Wir and es mude, lagt er in der Einleitung, ferner Antheil an Begebenheiten zu nehmen, welche das Herz A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

verwunden, statt Befriedigung seiner gerechten Wunsche zu gewähren. Bey uns soll das Gemäth gänzlich erlöschen und das Urtheil nur lebendig bleiben, damit wir gegen den Geschickten wenigstens gerecht seyn mögen, wenn der Gerechte nirgends zu finden ist. Wir wollen bis zur phlegmatischen Apathie unparteyisch seyn; und ist unser Urtheil falsch, so wird es doch nicht durch Neigung für dielen oder jenen getrübt werden." S. 6. "Der Umstand, dass fich Eng. länder und Franzolen aus der Barbarey des Mittelalters bis zur Priorität unter den Europäern hervorarbeiteten, beweist, dass die Intelligenz die einzige Quelle der Macht ist." Diels durfte nicht ganz richtig seyn; bey den Deutschen weilt heutzutage die höchste intelligenz, und dennoch find sie ohnmächtig; die Spanier, dem Anscheine nach, auf einer sehr niedern Stufe der Intelligenz, boten dennoch bisher mit glücklichem Erfolge den Franzosen Trotz. S. g. "Die Franzosen belitzen eine gewisse Weiblichkeit nicht Weichlichkeit, noch weniger Weichheit - des Charakters, welche mehr oder weniger allen römischkatholischen Völkerschaften zukommt. Denn es ist hauptsächlich die Weisheit des Urtheils, welche die Mannheit charakterifirt, dahingegen die Abhängigkeit dieses Urtheils von sinnlichen Eindrücken und afthetischen Gefühlen ein Kennzeichen sowohl der Weiblichkeit als des Katholicismus abgiebt. Man kann ficher annehmen, dass, enthielte Frankreich ein halbes Dutzend Protestanten mehr, die ideale Legislation der constitutionirenden Nationalversammlung in eine reale verwandelt worden und geblieben wäre, und dass man'die Constitution nach haltbaren Regeln der Politik angeordnet hätte." - Späterhin nennt er die Franzolen gewöhnlich: "Amazonen." S. 15. zeigt er dass das Tirailliren (Plänkern) ein sehr alter Gebrauch sey, schon bey den Römera und Gustav Adolph hänsig ausgeübt. S. 22. "Ich weiss wohl, dals wenn die Engländer einst mehr aufgeklärt über ibr wahres Interelle find, wenn der amor possidendi fie nicht mehr bestzt, sie einsehen werden, dass Freyheitdes Handels und gleiche Rechte des Handels aller Völker mehr ihre Macht und ihren Reichthum befördern als der illiberale Krämergeist, mit Hass gegen die Menschheit, die Industrie der ganzen Menschheit zu monopolifiren. So lange fie aber ihre jetzige Politik nicht ablegen, find fie die Urlache unaussprechlicher Leiden für ganz Europa - das heißt unaufhörlicher Kriege." - S. 29. "Freylich betrachte ich (5) B

England als den Mittelpunkt des Lichtes in Europa. Mit leiner Vernichtung finkt Europa in Barbarey zurück. Allein die Cultur, gleich Funken nach einer Explosion, erleuchtet dann strahlender andre Weltten und gelehrten Officieren geleitet, weil sie das Große nicht wagen, setzen sich der Gefahr aus, durch das kleine, furchtsam Calculirte, politisch zu sterben." — S. 44. "Napoleon machte bey Nördlingen überlegaen Feinde soll man sich scharmuzirend zurückziehn, so hätte Kienmaier sich nach der Schweiz zurückziehn müssen." — 4) Ueber die Beschäftigung stehender Heere im Frieden. 5) Einige gewagte Ideen Aber Truppenverpslegung. 6) Einfaches, aber freylich etwas sonderbares Mittel, den Soldaten gegen das Feldleben zu stählen, alle ebenfalls von Balow. In Nr. 4. will er es dahin bringen dass das Militar nichts koste, fondern im Gegentheil viel einbringe. Zu diesem Ende will er Wasser durch Kanäle und hydraulische Maschinen auf Höhen in Bassins versammeln, und diels von dort, zur Felderbewällerung verkaufen, an Schicklichen Orten Städte auf Speculation anlegen und dergleichen phantastische Vorschläge mehr, die in jedem Betracht unausführbar find, wenn schon die Idee, durch die Gefammtarbeit vieler Tausende Endzwecke zu erreichen, die Einzelnen unerreichbar find, vortrefflich ist. In Nr. 5. werden Nahrungspulver und chemische Bier - und Brandtewein - Extracte vorgeschlagen. Nr. 6. Grosse Badeanstalten. 7) Ueber die letzte Schlacht Nelsons mit den Franzosen, von Ebendemfelben. Von allen am wenigsten verdaut. Sehr gut rust er zwar S. 77. aus: "wer wird einen General nicht beneiden, welcher ein hin und wieder beflecktes Leben bey einem Siege aushaucht, der feiner genievollen Anstalt allein zuzuschreiben ist; der dem Unglück der Zeiten in dem Augenblick entzogen wird, da sein Glück den höchsten Grad schimmernden Glanzes erreicht hatte." Gleich darauf aber nennt er Nelson: circonscrit dans les idées nautiques, incapuble de grandes combinaisons u. s. w. 8) Montaget und Theresia über Friedrich im Jahre 1758. "Dieser Fürst, den man beugen will, waren Montagets Worte," steht an der Spitze der besten Truppen in Europa. Er ist zwar keine Macht durch Beschaffenheit seines Reichs, aber durch seine Art Krieg zu führen und alle Geletze zu verachten. Er nimmt alles ihm Nützliche, wo er es findet; das Elend der Völker rührt nicht sein Herz. Sein Thron ift in seiner Armee. Gegen diese, Madame, muss der Bund ausschließend kämpfen." — 9) Friedrich im Feldzuge 1760. 10) Oestreichischer Kriegsrath und Schlacht von Torgau. Aus Montagets Memoiren. 11) De la bataille de Leuthen, und 12) Mein letztes Wort über die Schlacht bey Kollin; von Retzow. 13) Beytrag zur Charakteristik der französischen, östreichischen und russischen Heere (aus Storchs Russland unter Alexander I.). Ziemlich mittelmälsig; am ausführlichsten von den Russen. Der Etat - Major und Etat der Quartier - Montres, heilst Fragen aufwirft: "Wie lang muß eine Vertheidigungs-

es, sey bey den Oestreichern vortrefflich. Man sollte der Erfahrung zufolge glauben, grade hier wäre bisber manches zu wunschen geblieben. 14) Ueber die Lebensgeschichte des Gen. Lieut. Grafen Schmettau. theile." - S. 37. "Die Oestreicher, von geschick- Eine ausführliche Anzeige dieses Werks mit interesfanten Auszügen, die Stoff zu manchen Reflexionen über die neueste Zeitgeschichte geben. Das Urtheil über das Buch felbst fällt durchaus günstig aus. 15) Ueber Bewegbarkeit nebst einem Memoire über portsftrategisch das Manövre von Freiberg." "Vor einem tite Zeiter (von Julius von Vess). Die davon versprochene Fortsetzung fehlt. Es wird gezeigt, dass die Franzosen beweglicher seyen als Griechen und Römer. Die Idee der portativen Zelter, wobey Ersparung, erhöhte Beweglichkeit und Erleichterung des Lebens der Soldaten bezweckt wird, ist fo ganz verwerflich nicht, zumal wenn sie praktisch noch mehr vervollkommnet würde. Zu bemerken ist indels, dals Zelter dem bereits durchnälsten Soldaten nicht die mindelte Erleichterung verstatten, weil er kein Feuer darin anmachen kann, seine Kleider ze Bey trocknem kaltem Wetter dürftem warme Kteidung , biulängliche Nahrung und Bivouace Feuer vielleicht ebenfalls vorzuziehen seyn. 16) Miszellen. Die bey den preussischen Soldaten und englischen Matrolen eingeführten Leibesstrafen mit Stock und Tau werden gemissbilligt, und mit! der Bemerkung geschlossen: "So lange man prügelt, wird men auch prügeln mülsen." Man könnte noch hinza fetzen: So lange man fich prügeln lässt, wird man geprügelt werden müssen.

> Zweyter Band 244 S. 1) Friedrick und Napolean oder Pragund Mantua. Eine Parallele von Bülen: Als Zugabe in der Vorrede dazu: "eine Finanz Einrichtung, alles baare Geld der Staatsburger, zum Vortheil der letztern der Regierung einzuliefern," welche vermittelst durch die Regierung ausgegebener Zette bewerkstelligt werden soll, die Zinsen tragen, indem tie alle fechs Monat zwey Procent im Werthe freiges. Die zweyte Hälfte der Parallele fehlt; von Napoleon und Mantua iit kein Wort gelagt. Delto reichhaltiger an interessanten Bemerkungen ist die erste Hälste, Antonius I. und seine Legionen vor Cremona werder als Muster dessen aufgestellt was bey Prag hätte geschehn müssen. Es hätte am Tage der Schlacht eine Leiterersteigung versucht werden sollen; die Schlacht von Kollin hätte zwischen Prag und Böhmischbrodt geliefert werden müssen, im schlimmsten Fall ein excentrischer Rückzug nach Olmütz und Eger. Tacitus wird, man weils nicht recht, ob im Scherz oder Ernit (denn beides gränzt bey B. oft fehr nahe an einander) ein elender Schriftsteller genannt. 2) Etwat über die Anlage der Festungen. Untersuchungen, wie die hier angestellten, können sehr nutzlich sevn, wenn sie nicht zu weit getrieben, nicht so zur Hauptsache werden, dass die Zeit, die zum Handeln angewesdet werden follte, mit Calkuliren verbracht wird. Falt aber ist diese Gränze überschritten, wenn man solche

fall?" Wie lang sie aufs köchste seyn dürfe, um bey beschränkten Kräften noch möglicher weise den beabnehtigten Zweck zu erreichen, verdien allerdings ausgemittelt zu werden; wie lang sie aber seyn misse, last fich allgemein nicht angeben, und wenn alle dergleichen Betrachtungen durch algebraische Formeln oder geometrische Figuren dargestellt werden (wie denn diels ohne Ausnahme von jeder möglich ist): so find diese Constructionen nur in so ferne etwas werth, als he wirklich geeignet hind, das verlangte Resultat in jedem einzelnen Falle leichter und geschwinder zu finden als durch eine anderweitige Ueberlegung geschehen würde; sonst besindet man sich in dem Falle dessen, der durch Logarithmen berechnen will, was jede Hökerfrau augenblicklich an den Fingern abzählt. Noch viel weniger Werth für denjenigen, der um des Handelns, um der Anwendung wegen lernt, der die Wilsenschaft treibt, um der Kunst wegen, hat die folgende Abhandlung: 3) Versuck eisur Berichtigung des von G. Venturini im Lehrbuche der Kriegskunst aufgestellten Systems der Kriegswissenschaften. Je nachdem andere Eintheilungsgründe gewählt werden, giebt es unzählig viele, an und für fich gleich gute Systeme, wenn schon das eine oder andere für diesen oder jenen Zweck bequemer seyn mag. Für den Lehrer ist ein solches System fast unentbehrlich, für den Lernenden hat es nur so lange Werth, als er lernt; es ist die Form, in der die Statüe gegossen wird, die aber zerschlagen und weggeworfen werden muß, wenn diese betrachtet oder aufgestellt werden soll. 4) In wie fern konnte Wien vertheidigt werden? Eine Kendenz auf die Gefahr eines Bombardements vertheidigen zu wollen, scheint eine Thorheit zu seyn, und nur in wenigen Fällen eine wortheilhafte Anwendung zu gestatten. Die Vertheidigung von Warlohau im Jahre 1794. aber, auf welche mobrimals verwiesen wird, war ein Unding, und konnte nur gelingen, wenn es der Feind so verkehrt und unverständig enfängt, wie damals die Preußen. 5) Geist was Vegez. "Man foll die Regel achten und lieben wie alles der Kunst Verwandte, schon um der nöthigen Ideenschwängerung willen, und auch weil das wirklich Gute darin dem eignen Streben so wesentlich zum Hülfsmittel wird." Vegez kommt uns vor wie ein antiker Venturini, wie ein Schriftsteller aus einer Periode, we man lieber und besser zu schreiben, als 24 fechten verstand. 6) Ueber den Einfluss des Krieges auf die Staatswirthschaft. (Wahrscheinlich vom Obritten v. Massenbach, nach dem franzöhlichen des Herrenschwand.) Beherzigenswerthe Lehren aus dem Gebiete der politischen Strategie, wie es Balow nennt. sechs Unzen find zu einem ganzen, sechs Quentchen zu An dem Beyfpiele Englands, Frankreichs, Preufsens. einem Fufsbad hinreichend. — Unerwartet ift es, dals, wird gezeigt, wie ein Krieg nachtheilig oder vor- der Vf. zum Klyftiren den Rinds- und Schweinsblafen theilhaft auf das Wohl der Nation einwirke, je nach- den Vorzug vor den Spritzen einräumt, und die Vordem seine innere Versassung so oder anders fey. "züge der letzten für eingebildet halt. Er meynt, dass "Kein Krieg muss unternommen werden der nicht es durch das knappe Binden leicht möglich sey zu verdas Wohl der Nation befördert. Wird ein Krieg un- hindern, dass fich Luse in der Blase befinde. Die Vor-

linie seyn, die durch eine Reserve unterstützt werden. Grunde liegen; mit größter Kälte muß eine echte Politik diese Berechnungen anstellen weife (bringe jeden zur Ueberzeugung), dass der Krieg, den man führt, Krieg um Freyheit und Unabhängigkeit sey, und jeder Legionar ist ein Held!"

(Der Beschluss folgt.)

### ARZNEYGELAHRTHEIT.

ERFURT, in d. Hennings. Buchh.: Handbuch der allgemeinen Krankenpflege zum Gebrauch für Aerzte und Familienväter. Entworfen von Franz Christian Karl Krügelstein, der Arzney-Gelahrtheit und der Wundarzney-Kunst Doctor, H. S. adjungirtem Amts - und Stadt - Physicus zu Ohrdruff. 1807. 432 S. und Register. 8. m. Kpfn. (1 Kthlr. 16 gr.)

Es ist nur zu wahr, was der Vf. in der Einleitung fagt, daß eine zweckmässige Krankenpflege und Wartung einen wichtigen Einfluss auf das Leben und die Genelung des Kranken habe, welcher oft von anerkannt guten Aerzten und Wundärzten vernachläßigt, und durch keine Arzneyen ersetzt werden kann. Mit Recht werden Mannspersonen den weiblichen Wärterinnen vorgezogen. Haupterfordernisse der Krankenwärter find: Gefundheit, Treue, Verschwiegenheit, nur nicht gegen den Arzt, Vermeidung jeder Quackfalberey, Beobachtnag von Reinlichkeit, Wachlamkeit, Nüchternheit. Zuerst wird deutlich aus einander gesetzt, wie der Krankenwärter die Zufälle des Kran-, ken beobachten, und solche dem Arzte berichten foll. Er foll ein lebendiges Tagbuch feyn. Ueber die Sichrung der Krankenwärter vor Ansteckung werden gute Rathschläge ertheilt. Bey Gelegenheit des Arzneygebens empfiehlt der Vf. aus-guten Gründen, ftatt der Löffel. sich immer der Schalen zu bedienen. Bey Bestimmung der Temperatur der Bäder wird das Gefühl des Kranken, der todten Skale des Thermometers, vorgezogen. So pallend diefer Vorschlag auch für Gefunde ist, so wenig hält ihn Rec. für Kranke angemessen, deren Gefühl nicht weziger krank und daher. täuschend ist. Empfehlung der Harke'schen Kränterbäder mittelst Einwicklungen. Bey Gelegenheit der Dunstbäder wird der animalischen, von frisch geschlachteten Thieren, Erwähnung gethan. Auch von, der Mudge'schen Dampsmaschine, von Tropf-, Erd-, Schnee- und Schwitzbädern ist hier die Rede Unter den Vorschriften zu Eisenbädern vermisst Rec, ungerne den am wenigsten kostspieligen und doch auserst wirksamen Gebrauch des Eisenvitriols. Vier bis ternommen, fo mussen richtige Berechnungen zum wurfe wegen gemeinschaftlichen Gebrauchs und möglicher Ansteckung treffen ja so gut die Blasen, als die Rettung der Verunglückten und dem Transporte der Spritzen, und Metall ist doch wohl leichter, als die Blasen, reinlich zu erhalten. Richtig und wahr ist die Bemerkung, bey Gelegenheit der Speifung der Kranken, dass die Aerzte im Lazareth wichtigere Krankheiten leichter und geschwinder blos deswegen heilen, weil die Kost in Spitälern einfacher und ftrenger ift. Einige Inconsequenz verräth der Vf. wenn er sagt: "das Fleisch des Karpfen verdaut fich leicht und bekommt allen Constitutionen; indessen erlaubt man es nicht gerne den Wiedergenelenden und unterlagt es den Podagriften, deren Anfälle es befördert." Der Lenhardsche Gesundheitstrank wind hier mit den Eigenschaften und Bestandtheilen der Weintrauben verglichen, welche er besonders Schwangern empfiehlt. Ueber den Gebrauch verschiedener Weine lässt sich der Vf. sehr ausführlich vernehmen. Mit Unrecht ist er dem Frankenwein am wenigsten hold. Treffend werden die Nachtheile unzeitiger Krankenbesuche aus einander gesetzt. Bey Gelegenheit passiver Bewegungen wird zwar vieles über das Wiegen und Schaukeln gesagt, bingegen das für Kranke und Wiedergenelende so wichtige Fahren mit Stillschweigen übergabgen. Bey Gelegenheit des Tanzens wird nicht dem bedächtlichen Menuet, sondern dem langsamen Dreher oder Walzer das Wort geredet. Wenn der Vf. räth, täglich wenigstens Eine Stunde zu Leibesbewegungen zu verwenden, so möchte diess manchen zu viel und andern zu wenig seyn. Die beste Vorschrift ist, dass jeder seiner Constitution gemäss verhältnismässige Bewegung mache, welche das. Mals seiner Kräfte nie übersteigen darf. Haupterfordernisse der Schlaf- und Krankenzimmer find, freyer Zutritt gefunder Luft, Lage gegen Morgen oder Abend, hinlängliche Höhe und Größe. Das Verbrennen der Walcholder-Reisige als Räucherung. nennt der Vf. einen abscheulichen Gebrauch, und empfiehlt mit Recht nur die Guyton Morveauschen Räucherungen; wozu die zweckmässigsten Vorschriften und Proportionen, nach Beschaffenheit der Größe der Zimmer und der Menge an Betten gegeben werden. Den Krankenbetten mit beweglichen Bettboden ist der Vf. aus angeführten guten Gründen nicht hold. Unter allen Krankenstühlen wird der Aronson'sche als der vollkommenste deutlich beschrieben und empfohlen. Sehr wichtig und zweckmäßig ist, was der Vf. von der besten Stellung der Besten und Krankenstühle, von der Lage der Kranken und Hülfe bey der Leibesöffnung, von der Schlaflofigkeit und dem Wundliegen der Kranken fagt. Zur Verhütung des letztern kennt Rec. kein sichereres Vorbauungsmittel, als das tägliche Waschen jener Theile mit Branntwein oder Kampfergeift. Der Abschnitt: von der

Kranken, enthalt auch gute Vorschriften für diejenigen, welche fich der Gefahr aussetzen, Verunglückte retten zu wollen. Die Ausführung dieler menschenfreundlichen Vorschläge bey Transportirung der Lazarethe, Verwundeter vom Schlachtfeld u. f. w. ist leider b mehr zu wünschen, als zu hoffen. Die mannichfaltigen Ursachen der Rückfälle, wohin auch unzeitiges Abführen nach überstandener Krankheit zu zählen ist, werden gut aus einander gesetzt. Auch gegen das Abschneiden der Haare wird laut Bey Wartung der Ohnmächtigen, gesprochen. Schein- und wirklichen Todten wird gegen eilfertiges Darreichen von hitzigen Elixiren, Balfamen and dergl. gewarnt; Chamillen - Thee, Essig empfohlen und auf Herbeyrufung eines, Arztes gedrungen. Rec. wundert fich, dass es dem Vf. gleich viel ist, dem Scheintodten durch einen Blasbalg, oder durch einen Mann, der eine gefunde, starke Lunge het, Luft einblasen zu lassen, da doch die ausgeathmete, so sehr von der atmosphärischen Luft verschieden und zu diesem Zweck minder zu empfehlen ist. Sehr wahr ist was der Vf. vom Tragen der Leichen, von den Leichentüchern u. f. w., welche zusammengewickelt in einer kleinen Lade aufbewahrt werden, in Ablicht des Ansteckens und Verbreitens der Krankheiten fagt. Unläugbar find die physichen Nachtheile, welche, besonders in der katholischen Kirche, das bis auf den letzten Augenblick so oft verschobene Beichten und Communiciren nach sich zieht. Es fällt oft in den Augenblick einer Krise, die den Kranken gerettet haben würde, nun aber den Tod befördert. Er hält sich nun für unwiederbringlich verloren, und die Umstehenden hören wohl gar auf, ihm weiter Arzneyen zu reichen. Man hält es fogar an manchen Orten für ein Zeichen, dass der Arzt den Kranken aufgebe, wenn er sich für verpslichtet hält die Darreichung des Abendmales in Vorschlag zu bringen. Als Aerzte, sagt der Vf., müssen wir bey der Kranken · Communion schlechterdings bloss darauf sehen, was dadurch für die Heilung bezweckt wird — indem uns ein reuiger Sünder oft weniger werth ift. als ein beruhigter. Man follte also lieber allen Kranken befehlen, dass sie gleich in den ersten Tagen einer schweren Krankheit ihren Seelsorger berusen. und die Pflichten ihrer Religion erfüllen sollten, damit nicht die verspätete oder erzwungene Pflichterfüllung den Verdacht der nahen Todesgefahr erwecken, und bey furchtsamen Kranken die Lebenskräfte zum offenbaren Nachtheile des Kranken gänzlich niederschlagen möge. - Wünsche, die sehr verdienten erfüllt zu werden, leider aber wohl pis defideria bleiben werden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 8. Angust 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Benlin, b. Himburg: Annalen des Krieges und der Staatskunde, Miscellen und Episoden u. I. w.

(Beschluse der in Nr. 215. abgebrochenen Recension.)

ritter Band. 254 S. 1) Charlemagne und Napollon (von — o — wahrscheinlich S. v. Vess). Ungeachtet diese Parallele nicht geschlossen werden könne, soll sie dennoch das wichtigste politische Interesse unserer Zeit haben. Grosse Männer ihrem Schicksale, ihren Handlungen, ihrem Charakter nach mit einander zu vergleichen, kann sehr interessante and belehrende Resultate geben; soll diess aber in vollem Masse geschehen, so durste doch ein tieferes Eindringen in die Geschichte, und ein höherer Getichtspunkt vorausgesetzt werden müssen, als bey die Sem Auffatze der Fall ist. - 2) Beyträge zur Ge-Schichte der beiden ersten schlesischen Kriege. (Vom Vf. der Betrachtungen über die Widersprüche d. Kriegskunst.) Diese schätzbaren historischen Actenstücke Tollen als Bruchstücke einer zu wünschenden Geschichte der Methode, Krieg zu führen betrachtet werden. Die Difposition des Prinzen Leopold von Dessau zur Attake von Glogau kann als ein Meisterstück für solche Fälle gelten, wo man von den Festungswerken und Vertheidigungsanstalten des Feindes auf's genaueste unterrichtet ist. Bey Gelegenheit der folgenden Beyträge zu den Schlachten von Molwitz und Chotuntz kann der Vf. nicht umhin, seinen bekannten und oft Tehr gerechten Widerwillen gegen Kriegswiffenschaft und Kriegsregels an den Tag zu legen. S. 54. "Der angebende Kriegsheld (Friedrich) hatte eine Fe-Trung im Rücken liegen lassen, und war nicht Mei-Iter des Oderstroms. Mit Sachsen war er noch nicht cinversanden. Eine Ermunterung und ein Wink für kunftige Strategen: wie man fich über Principien und Regeln hiewegletzt und seinem Stern vertraut." S. 86. "Eine Operationslinie von Crossen bis Troppau, ohne alle Bafis, als offnes Land bis Glogau, Böhmen mit der feindlichen Armee in der einen Flanke. Neuperg verfuhr, man kann nicht consequenter, ward aber geschlagen; geschlagen von lauter Anfängern in der Kunst." Die Anmerkungen des Vis. enthalten eine Menge treffender Reflexionen. S. 75. "Wo find die Panduren, dieles vortreffliche leichte Fussvolk, das in den schlenschen Kriegen die ganze preussische Armee umschwärmte, und ihr alle Nach-. A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

noch zuletzt in dem Ueberrumpelungskriege von 18031 geblieben? Wie viel hat der Irrgeist Joseph II. und des Feldmarschall Lascy den Oestreichern geschadet." S. 80. "In der Schlacht bey Mollwitz fürchteten die unerfahrnen preufsischen Soldaten mit ihren unerfahraen Officieren einen Angriff im Rücken nicht. und die Abwesenheit dieser conventionellen Furcht machte, dass sie den Angriff abwiesen." Unkenntnils der Gefahr ist allerdings ein Mittel, ihr furchelos ins Auge zu sehn; daher halten fich Neulinge of besser, als Veteranen: denn der Gebrannte scheuet das Feuer; allein um die Tugend der unversuchten Unschuld ist es dennoch jederzeit ein missliches und vergängliches Ding. "Auf diese Weise ist es mit ies dem Angriffe im Rücken beschaffen; er kann har alsdann von Wirkung seyn, wenn die Stellung des Angegriffenen, wie der Rücken des einzelnen Men. schen, ohne Antlitz und Arme ist. Nehmt eines Wurfel, und seht, ob ihr ihm eine schwache Seits abgewinnen könnt. Ich mache Front und stehe fest, ist alles, was der Mann bey jedem Angrisse zu denken hat; Teine Stellung muss jedoch in dem Masse berechnet, er muss so bewaffnet seyn u. s. w., dass et dielen Gedanken auf Augenschein und mit Zuversicht zu fassen vermag. Dass hier vom Fusavolk die Rede fey, versteht fich von selbst. Reuterey, die still steht und fich angreifen lässt, es sey von welcher Seite et wolle, ist bereits vor dem Angriffe im Rathe der Götter geworfen." S. 109.: "Die Weltgeschichte. oder vielmehr der große Director der Schauspiele für Sterbliche, bringt nie ein und dasselbe Stück obne Veränderung zum zweyten Male auf die Bühneder laborirende Taktiker, welcher sich bemühete, das preulsische Feuer vom 10. April 1741. wieder aufzufinden, würde eben so fruchtlos arbeiten, als der Chemiker, welcher die Menschheit von Neuem mit dem griechischen Feuer zu beglücken strebt." Folgt denn aber daraus, dass Erfahrung und eine Sammlund zusammengestellter Erfahrungen und daraus gezogener Resultate (Kriegswissenschaft u. f. w.) etwes Aberwitziges fey? Nachäffen foll man freylich nicht, fordern mit Ueberlegung analog handeln unter analogen Umständen. S. 134. "Fürst de Ligne sagt irgendwe: Unglück dem, der Alles verloren giebt, sobald er ih die Flanke genommen is Könnte man dem genouinon Manne, wie nicht weniger einer Menge von Officieren, bey dergleichen Unfällen den Gedanken einflössen: tenen toujours ferme et pretenden en coule richten abschaitt, in dem Revolutionskriege, und Signoranes, wie die Preussen bey Chotustz, so was a

es mit manchen Flankennehmungen nicht viel zu sagen haben." S. 152. "Das edelmüthige Geständniss Friedrichs in der Geschichte seiner Zeit wirft einen Lichtstrahlauf den von manchem Aufklärer der Kriegskunst etwas ins Dunkle gestellten Erfahrungssatz: dass die Beschaffenheit des Heeres, sein innerer Werth und der Geist, der es belebt, wichtiger find, mehr thun und fich mehr auf sie rechnen lässt, als auf die Talente dessen, der es anführt, und aller ihm unter-geordneten Generale." Unzählige Erfahrungen indessen sprechen gerade für das Gegentheil, und es ist Reinem Zweifel unterworfen, dass ein Heer ohne Heerführer so unwirksam ist, wie ein Heerführer öhne Heer, und der beste Heerführer so viel werth ift, als das beste Heer. Ein merkwürdiger Aufschluss Ther die Schlacht von Chotufitz wird S. 164 u. 168. gegeben, woraus hervorgeht, dass ein heldenmüthiger Feldprediger vielleicht das Wesentlichste zu ihrem glücklichen Ausgange beygetragen. — 3) Die Schlacht bey Leipzig im 3.1631. von Bulow. Fragment aus der ♥on ihm angekündigten Geschiehte der Feldzüge Gusta# 4) Versuch eines Grundriffes zu einem Adolphs. Kriegsplane für Preußen gegen Gesterreich und Rußland. Kann niemand als Venturini oder einer feiner verstocktoften Schüler geschrieben haben. '"Aus der Lage and Gränzform der proussischen Staaten, wie aus den bestehenden politischen Verhältnissen (S. 292.) erhellt, daß Preusen in dem mit ihm alliirten Sachsen, in Schlessen westlich der Oder, so wie in Ostpreussen, anfangs die Defenfive ergreifen, aber von Südpreuisen aus, gegen die obere Weichsel und längs dem karpathischen Gebirge, offensiv gehen musse, um sich ciue bellere Naturgrenze zu verschaffen, und den Türken die Hand zur Eroberung des füdöftlichen Polens bieten zu können. Nach gänzlicher Vertreibung der Oeftreicher und Ruffen aus Polen würde es gerathener seyn, aus dem östlich des Niemen und Horve-Buffes zwey abhängige Fürstenthümer oder sogenannte Bepubliken zu machen. Ehe man indessen an die Ausführung dieses Offenfisplans denken dörfe, will der Vf. in Schlessen 11, in Südpreussen 26, in Ostpreulsen 33 Festungen und Communicationsposten anmelegt willen, wonach er die Stärke der Defenfivarmee auf 1831500 Mann bestimmt. Die Fortsetzung, welche den Oang der Operationen verspricht, ist glücklicherweile ausgeblieben. 5) Etwas über Bulaw's Grenzbestimmung zwischen Taktik und Strategie, Man A. Venturini. Der von G. Venturiningemachte Binterfebied zwischen Taktik und Strategie (zufolge dessen Taktik die Sicherheit der Truppen, Strategie Sicherheit des Landes berückfichtigt) foll gegen B. medechtfertigt werden; es verdriesst Hn. A. V., dass B. behauptet: das Lager habe den Feind zum Zweck and night zum Gegenstande, und die Anordnung eines diagensigehöre in die Strategie, nicht in die Taktik, ar fucht nachzuweilen, dals man im Lager Ue-Herfall und Niederlage zu gewärtigen kabe, falls man So thöricht sey, B's Glauben beyzumessen. 'Bey eininom Nachdenken findet man leicht, das durchaus

den ist, die eine oder die andere Meinung anzuneh. men, dass es von der Willkur eines jeden abhängt. fich bey den Wörtern Taktik und Strategie das Eine oder das Andere, oder jedes mögliche Dritte zu den. ken, und dass es für den Krieg selbst schlechthin gleichgültig ist, welcher Meinung man sich zuwenden will, dass es für den Vortrag der Kriegswissenschaft Teinen Nutzen und seine Bequemlichkeiten haben mag, dergleichen Namen und Classificationen zu ergrübeln. das aber nichts lächerlicher sey, als aus dieser. willkürlichen Anordnung Gesetze für die Anwendung der Kriegswiffenschaft, für die Kriegskunst abzuleiten. -Schliesslich ersucht der Vf., die Kenntnis von den Streitkräften des Pferdes der Naturgeschichte, die Reitkunst aber schicklicherweise der Elementartaktik einzuverleiben!

Vierter Band. 275 S. 1) Charlemagne und Napi-Fortsetzung der im dritten Bande abgebroche nen Parallele. 2), Rede Gustav. Atholphs an seine Gens rale vor seiner Unternehmung nach. Deutschland, von Bulow. 3) Affaire bey Maxen, geschildert vom Grein Montazet, überletzt und mit Anmerkungen verlehn von demselben. Die Frage, ob Fick fich durchschlagen konnte, wird mit Nein-beantwortet; dech hitte er fich zuvor noch nach Böhmen ziehen können, Dagegen wird der König getadelt, dass er nicht selbit nach Maxen gegangen fey: "Wer hinten angreift, muss die Hauptsache hinten hinbringen." 4) Durfa Kanonen verloren gehen? "Ift einer unter euch, der fich des Gefühls bewufst ist, jemals in offner felschlacht so lange mit Vorsatz aus gehalten zu haben bis Möglichkeit mit Unmöglichkeit zusammensel Jede, auch noch so gute, Einrichtning ist Missbräuchen unterworfen, also auch diese; ist aber Schande de Lohn für überhaupt verlassene Kanonen, so last be ber Tod den Lohn für zu früh verlassene Geschütz seyn; aber stofet den Mann nicht aus eurer Mitte der im ungleichen Kampse der Ummöglichkeit wich und dessen Fall durch rauchende Blutströme leiner Feinda bezeichnet ist. 5) Usber die Verbesserang da Recognessirens. Es soll ein eigentliches Späherkerpt arrichtet, und die Recognoscirungen sollen mit telegraphilehen Vorrichtungen versehen werden. 6] Varfehlag., den Nutzen: des Turaillirens mit jenem der fefen Ordnung zu verbinden. Die Compagnie soll is drey Züge gestellt werden, von denen der dritte as Plackern besteht. 7) u. 8) Einige Vorschläge für Reiteres und Fussolk. Abschaffung der Karabiner; Deckung des Könpers durch Mantel, Patrontafche und Topnister; Henutsung der Proviantwagen als Pentons 9) Revolution den Kriepskunft. Die bekannten Volskchen Ansichten über Robespierre und Bülow. 10) War if Philosophie der Kriegskunft? Bereits bekannt durch 3. v. V. Politik and Kriegskunft; die hier aufge-stellte Frage indessen ist nicht beantwortet. 11) Notizen über die kaiserlich könighehe Armee an der Danas bis zur Capitulation von Ulm. 12} Fortsetzung der Beyträge zur Geschichte der ersten-fehlesischen Kriege. Sieine in der Sache felbit gegebne Nöthigung vorhah- Nach dem Distionnaire de l'Academie ils linailler v. 4-11 .5 .1 Jest freq. aufi contre et fignifie; tirer d'une arme à feu mai et fouvent. Berichte über Sorr und Hohenfriedbarg. Anekdoten von dem alten Dessauer Leopold.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

WIEN U. TRIEST, b. Geistinger: Josi Jac. a Plenk, Confil. Caes. etc., Doctrina de cognoscendis et cur randis morbis infantum. 1307. X v. 268 S. 81 (1 Fl. 36 Krzr.)

Der nun verstorbene Vf. hat bey seiner bis in sein Spätestes Alter fortgesetzten Lecture und Thätigkeit. Sich ein besonderes Geschäft daraus gemacht, die zerftreueten Beobachtungen und Bemerkungen über ein: zelne Zweige: der Arzneywissenschaft zu sammeln, und in einer compendiarischen Form zusammen zu Rellen. Auf dieselbe Art bearbeitete er in vorliezendem Werke auch die Kinderkrankheiten, worunter man entweder bloss die dem Kindesalter eigenthümlichen Krankheiten, oder auch folche versteht, die zwar ebenfalls bey Erwachsenen vorkommen, aber bey Kindern, zufolge ihrer größern. Reizbarkeit und stärkern Entwicklung, und dem Vorherrschen einzelner Systeme ihres Organismus, eine besondere Modification erleiden, und daher fowohl in nosologischer, als auch therapeutischer Moscht eine besonders Aufmerklankeit und Rehandlung von Seiten des Arztes erheilchen. In dieser letztern Bedeutung scheint der Vf. dieses Wort resommen zu haben. — Er theilt die Kinderkrankbesten ein in die der Mengehornen, von denen sie gleich nach der Geburt oft befallen werden; in die der Säuglinge, welche bis zu ihrer Entwöhnung von der Mattermilch; wad in Jene, welche von ihrer Entwöhnung von der Muttermilch bis zu ihrer Pubertat vorzukommen pflegen. Er stellt 86 innere, und 175 äußere Krankheitzsprmen bey den Kindern auf, worunter freyligh viele Symptome anderer Krankheiten als belondere Krankheitsformen enthaltest finds. - Bay jeder Krankheit wird der Begriff derigiben, die Diagnole, die Prognole, die cansa proxima und excitant, und die Therapia angegeben. Am wenigsten ist Rec. mit der Thera-Krankheitsformen befondere Arzneyformeln hinzu als wenn he einmal für allemal gegen diese oder jene Krankheit unsehlbare Vorschriften enthielten, ohne den Leser auf das Individualistren und auf andera Mittel "lidie, nach "Umständen indicitt, sexu könnten, ausmerklam zu machen. Daher beneant er manche Arzneyvorschriften geradezu nach der Krankheit, wider welche he dienlich feyn sollen, als z. B. mixtura antirhachitica, mixtura ad Blenorhoean., pulvis ad enurefin etc. — In der Cynanche wird ein gargarisma ex aceto lithargyr und auch Sacchar. laturn. zum Einpinseln angerathen, welches Rec. wegen des leichten Hinunterschluckens bey Kindern, und den bekannten Folgen der Bleymittel, innerlich genommen, nicht anrathen möchte.

Hie und de find die Gaben der Arzneyen zu groß. Gegen die Latinität wäre manches zu erinnern; auch giebt es Druckfehler, die am Ende hätten berichtigt werden können. — Bebrigens behält diese Schrift ihren Werth; und kann als ein Leitsaden, wenn man eine reichhaltige Zusammenstellung von Krankheitsformen verlangt, sowohl zum mündlichen Unterricht als auch zu eigner Belehrung von Assängern benutzt werden.

"Wirms, b. Biaz: Josephi a Ptonk, Confil. Caef. etc., Doctrina de morbis sexus simineis 1808: 203 S. 8. (1 Fl. 30 Krzr.)

4 To 1 St. 1 St. 2 .

Ein nach dem Tode des Vfs. herausgegebenes Werk, ungefähr in dem Geifte und nach der Methode abgefalet 34 wie feine eben apgezeigte Schrift über Kinderkrankheiten, doch weder in Anordnung noch Ausführung jenen am Worthe gleich. - Er theilt die Krankheiten der Frauenzimmer in die der Jungfern, der Neuvermählten, der Schwangern, der Gebährenden, der Kindbetterinnen, der Säugenden und der Alten; -- eine Eintheilung, bey welcher nothwendig wichtigere Unterscheidungen verloren gehen, und viel Wiederholung unvermeidlich wird. - Es Rommen Harunter Krankheiten vor, die nicht diefem Geschlechte allein eigen find, als das Blutspeyen. die phikisis florida u.m. a.; - auch werden bisweilen einzelne Symptome als besondere Krankheiten aufgezählt, als z. B. der Clavus hyfericus, die Suffocatio stering u. a. Hingegen spricht der Vf. von anders weiblichen Krankheiten zu unbestimmt, so z. B. von der Geschwulft der Kindbetterinnen, worunter er vielleicht die weisse Geschwulft des White verstanden haben mag, vom Kindbettfieber u. f. w. - Auch in dieser Schrift zeigt er seine Vorliebe für besondere Mittelchen, die er ohne Unterschied der Urfache und der übrigen Umstände in dieser oder jener so oder so benannten Krankheit anräth. Daher findet man hier einen pulvis contra maniam, eine mixtura puerperalis. einen linctus ad blenorrhoeam, eine mixturam ad chlorosin anempfohlen. Allein schon Huxham hat vor ei. nem solchen Schlendrian in seinen Opp. physico medic. Tom. I. mit Recht gewarnt, indem er schreibt: "NL hil sane in artem medicam pestiserum magis unquam irrepsit, quam generalia quaedam nomina morbis imponere, ileque aptars velle generalem quandam medicinam. Ita videlicet omnis dolor ventris morbus colicus nuncunatur protinus; indito sic nomine quid ultra empirici – balatrones — id genus omne — quam areanum quoddans porrigere, - aut pharmacopoeae cujusdam indicem evoluendo quaerere, quid ibi ad Colicen? — Quid inde? — Elixir. Salutis — Tinctura Jacra exhibetur. — illico five inflammata fint intestina, seu constricta spasmo: unde sepe toxica potius, quam remedia fiunt. autem ep meatet, primo aestimare morbi canssam, - eumque deinde solvere tentare." Bey der Angabe der Urfachen von einigen Krankheiten hängt unfer Vf. hie und da noch zu sehr an unerwiesenen Hypothesen. So behauptet er, die Ursache von Crusta lactea puergerarum sey die Ablagerung der krankhaften Mitch auf die Haut. - Bey der fogenatinten galactirchoed erronen bemerkt er, dals man die Milch aus den Augen, der Mundhöhle, aus dem Nabel, ja auch aus Wunden und Geschwüren hat flielsen sehen; bringt aber keine Belege bey; - poch weniger erklärt er diese angeblichen Facta nach physiologischen Gesetzen. Die Literatur ift bie und da, jedoch fparfam, angeführt, und eben nicht sehr ausgewählt. Das Ganze ist so beschaffen, dass wir darin dem Vf. selbst nicht sein gewöhnliches Verdienst eines genauen Compilators zu erkennen können.

#### GESCHICHTE.

WIEN, b. Schmidt: Vertheidigung des öfterveichischen Foldzugs von 1806. Dem Hofkriegsrath übergeben von dem General-Feld-Zeugmeister v. Mack. 1806. 402 S. 8. (I Rthir. 12 gr.)

In der etwas langen Vorrede wird das Buch eine Einleitung zu einem ausführlichern Werke genannt;

angeblich von Mack felbst herrührend, vielleicht auch von einem seiner Freunde. Bey etwas hähe rer Beschauung wird man indessen Bald gewaht dass er selbst ein solches Buch nur in einem Zn. stande von Verrückung könne geschrieben haben, und dals entweder einer feiner Feinde mit seinem Unglücke Einen unziemlichen Scherz, müsse getrieben haben, oder dass das Ganze bloss eine auf Geldprellerey abgesehene Speculation .. sey. Wie könnte man fonst auf Stellen stofsen, wie S. 253.: Diefer Tag (der Kapitulation von Ulm) ist der schundlichste meines ganzen Lebens! Alle Se schimpfungen des italianischen Feldzugs find nicht gegen die Schmach von diesem infamen Tage, det thich ewig mit Schande in der Geschichte brandmarken wird." — Uebrigens ift das Ganze ein hochst elendes Machwerk ohne Sinn und Zafam menhang, voll der gröbsten orthographischen Fehler, und in jeder Hinficht des Lesens un werth.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

The second section of the section

TO STORY THE RESERVE OF THE STORY

## L Universitäten und gelehrte Anstalten.

Helmstäde.

Der Abt Post hat kürzlich einen vortheilhaften Ruf auf eine auswärtige Universität abgelehnt, und bleibt nun gewils hier. Diele Thatlache, zulammengenommen mit den erhaltenen vortheilhaften Zusicherungen, berechtigt uns zu den besten Aussichten auf die Zukunft. - Der Lectionskatalog auf das Winter-Halbejahr wird bald erscheinen. Die Zahl der Lehrer hat sich zwar vermindert, aber durch die vereinte An-Itrengung der übrigen Professoren ist kein Hauptfach umbesetzt. Auch lehren hier geschätzte Privatdocenten, die, wo etwa eine Lücke bleiben follte, gern eintreten. (A. Br.)

## II. Beförderungen.

Für die (Nr. 209. gedachten) Facultäten der Wiffenschaften und schönen Literatur der Akademie zu Paris find unter andern erwählt Hr. Delike zum Prof. der franzölischen Dichtkunst, Hr. Ermenard zu dellen Gehülfen; Hr. Luce de Lauciud zum Prof. der lateinischen Dichtkunst, Hr. Leplace zu dessen Gehülfen; Hr. De-

gwerle zum Prof. der franzöl. Beredlamkeit; Hr. St. 🕭 ge zum Prof. der lateinischen Beredlankeit; Hr. La cher zum Prof. der griechischen Literatur; Hr. Bessen zu dessen Gehülfen; Hr. Leverque zum Prof. der alm Geschichte; Hr. Barbier du Boccage zum Professor de Geographie.

Hr. Amatus Goujend-Boupland, der Reifegefilm Hn. Alex. v. Humboldt und Herausgeber des botanischen Theils der Humboldt'schen Reise, ist von dem frantsischen Kaiser mit einem ansehnlichen Gehalte zun Oberausseher der Domaine Malmaison ernamt wor den. Wahrscheinlich wird er das durch Francis Tol unterbrochene Prachewerk: *Le jardin de Mahaeife*s, fort letzen, lobald der zweste Their feiner Plant of sozielet geendigt feyn wird.

Der durch seine homiletischen und homiletischt kritischen Arbeiten als Schriftsteller bekannte Hr. Friedr. Jacob Kach. Stadtpfarrer zu Friedberg in der Wetterau, hat auf Veranlaffung eines, als Prengernach Delkenheim im Herzogthum Naffan, erhaltenen Rubs von dem Großherzug von Hellen eine jahrliche Gehaltszulage von 200 Fl. erhalten. ថ (៕ នេះសារ

1 \*\*\*

4,3 (4.3)

Supplied to the state of the same

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 9. August 1809.

## INTELLIGENZ DES BUCH- und KUNSTHANDELS.

## I. Ankundigungen neuer Bücher.

Bey Philipp Krull, Universitäts-Buchhändler in Landshut, ist erschienen und in allen soliden Buchkandlungen zu haben:

Schelling's, F.W. J., philosophische Schriften, Erster Band, gr. 2. Preis 2 Rible. 12 gr. oder 4 Fl. 30 Kr.

#### irila . . . . . . Ein beade.

I. Vom Ich als Princip der Philosophie, oder über das ... Unbedingte im menschlichen Wissen. S. 1 — 114. II. Philosophische Briese über Dogmatismus und Kriticismus. S. 115 — 200.

III. Alshandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenlichaftslehre. S. 201-340.

N. Ueber das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur. Eine akademische Rede. S. 341 — 396.

V. Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freyheit und die damit zusammenhangenden Gogenstände. 8. 397—511.

Die letzte Abhandlung enthält die vollständige Begründung des ideellen Theils der Philosophie, und gehört unstreitig zu den wichtigsten des berühmten Verfassers, der solche in dieser Hinsicht (in der Vorrede zu diesem Bande) der ersten nachher unterbrochenen Darstellung seines Systems (in der Zeitschrift für specul. Ph.) an die Seite setzt. Keiner, der das Schellingische System kennen sernen und beurthessen will, kann diese Abhandlung entbehren, durch welche seinstellungs erst bis zu seinen setzten Endpunkten entwickelt ist, und die daher auch auf die Principien ein tieues aberraschendes Licht mattellwisse.

Zu den bewährtelsen Mittelle, Schulkindingen Anderselben, Nachdenkien und Sprechen zu üben, gehört gewiß such das in so mancher andern Hinsicht so nitustiehe Kopfrechnen; und verfieht zu der Lehrer, diese Lection interessant zu machen: so ist sie dem Schüler gewiß auch eine der angenehmsten und wilkommen. Dazu gehört aber, dass der Lehrer vom Leichtern zum Schwerern fortschreitet, dass er den Stoff un seinen Ausgaben aus den nächsten Umgebungen der Kinder und von ihren jetzigen oder künstigen Verhältnissen und von ihren jetzigen oder künstigen Verhältnissen entlehme, dass er also inshelondere zu Kopfrechnungsübungen für Mädeken undern Aufgaben wähle, als zu denen fün Kanten. — Für jem meranstaltete den

durch mehrere Schulschriften rähmlichst bekannte Herr Vicarius Baumgarten vor Kurzem.eine Sammlung praktischer Aufgaben, die so allgemeinen Beyfall fand, dass sch ihn um Bearbeitung eines abnlichen Buches für Knabenschulen ersuchte, in dem ganz die in jenen gewählte Form und Methode beybehalten, und nur dahin abgeändert werden möchte, dass die Ansgeben ach der Knabenwelt und von den verschiedenen bürgerlichen Geschäftsarten entnommen würden, deren einer sich der Knabe dereinst wichmet. Auch diese smeyre Sammlung hat lo aben die Presse verlassen, und ift uni ter dem Titel: Aufgaben zur Uebung des Kopfrechnene in Knabenschulen über Gegenstände der Boschäftigungen des Hendmerkere, des Kaufmannen, des Oekonomen u. C.w. in stufenmen sen Fortschritten vom Leichtern zum Schwerern, für 12 gr. in allen guten Buchhamdlangen zu haben.

W. Heinrichshofen, Buchhändler in Magdeburg.

Bey Joh, Wilh, Schmidt in Berlin, breite Strasse Nr. 8., ist so eben ferrig geworden und bey demselben, so wie in allen Buchhandlungen, sür 1 Rthlr. 12 gr. zu haben:

Pheratecopese enumporance, exhiber's compositiones medicamentorum, ad observata et principia retennoum accommodatas, pro usu tam interno quam externo, cam estundem viribus, dosibus et medicorum experientissimorum, quibus commondantur, testimomis, addita appendice indicum, qua losi, ubi medicamenta simplicia Pharmacopoeate. Barusses in Pharmacopoeate extemporantami recepta sunt, nec non morbi, in toto opere estumperanta, cordina alphabetico enumerantur. Autotore dei Processo de alphabetico enumerantur.

In einer, mit Sorgfalt und nach eigner Erfabrung gewählten, Sammlung von vielen hundert der bewährtelten und von den angelehensten praktischen Agrzien, vorzüglich den neuern, am meisten empsohlenen und erprobten, Compositionen, zum innern sowohl als äusern Gebrauch; gewährt dies Werk den angehenden sowohl, als ättern Arzte und Wundarzte ein höchft belehrendes Reperturism über die wirksamsten Arzneyen in alten Krankheiten; und ein nützliches Hülfsbuck zur Verschreibung und Anwendung der in der Pharmacopeca boraffics enthaltenen Mittel. Jeder Arzneyformel ist ihre Wirkung, und ein geschätztes praktisches Werk bevegestigt, in welchem man sich darüber

(d) D

weiter belehren kann. Zwey Regilter enthalten: 1) das .. Märchen (Fiabe) belchlossen wird. Um nun den zahl-Verzeichnis der im Werke angeführten Krankheiten, gegen welche man die Mittel auf der angerogenen Seite Andet, und 2) das Verzeichniss der in den Formeln aufgenommenen Arzneymittel, zur Ueberlicht der Compolitionen, in welchen man lie am helten verschreiben kann. Die große Brauchbarkeit dieses (zur Verhütung des Missbrauchs durch Asterarzie lateinisch geschriebenen) Buchs, und der Beyfall, den frühere ihre Zeiten fanden, lässt eine allgemeine Verbreitung desselben wünschen und hoffen.

Bey Friedrich Christian Durr in Leipzig find zur Oftermesse 1809. folgende Bücher herausgekommen:

Hempel's, C. F., Bauernfreund, eine Sammlung moralischer Erzählungen mit Hinsicht auf biblische Ausfprüche. Mit einer Vorrede vom Hrn. General-Superintendent Demme in Altenburg. 18. 6 gr.

Dessen religiöse Betrachtungen über den Krieg, zur Belehrung und Beruhigung, besonders für den nachdenkenden Bürger und Landmann. 3. 3 gr.

Kraufe, Dr. Ad. Gottl. Ferd., de Claudicatione Commen-

tatio medico-chirurgica. 4. 6 gr.

Lang, Dr. Carl, Welt- und Wundermagazin, worin Denkwürdigkeiten aus älterer und neuester Geschichte, erhabene Scenen auf und unter der Erde, geographische Miniaturdarstellungen und Kabinets-Itucke aus den Schatzkammern der Natur in longfältig aufgeführten Kupferblättern aufgestellt, und für Leser aus allen Ständen fasslich und unterhaltend beschrieben werden. Erster Band. 2. 12 Kupfertafeln. 2 Rthlr. 12 gr.

Longe, G., biblische Geschichten aus dem alten und neuen Testamente, mit lehrreichen Bemerkungen und Sittenlehren für die Jugend, besonders in Bürger- und Landschulen. Zweste unveränderte Auflage. g. 6 gr.

Leske, Fr. R., neues deutsch - lateimisches Taschenlexicon für Schulen, vornehmlich zum Gebrauche beym Uebersetzen ess dem Deutschen in das Leteinische. 12. 1 Rthlr.

Dasselbe Buch auf Velinpapier 2 Rthlr.

Topelmann's, Dr. Gottl. Wills., neuere Erfahrungen über zweckmälsige Behandlung venerischer Schleimausstille und deren nachfolgende Uebel, nebst allgemeinen Bemerkungen über die Luktleuche. 1 Rthlr. 6 gr.

Die von mir veranstaltete Ausgebe des italieni-Schen Textes der dramatilirten Marchen der Carlo Gessi. von welcher in der Michaelis - Messe 1808, der eefte (den Reben, die Turandore und den König Hirsch enthaltende) Theil erschienen ist, hat überall eine so günstige Aufnahme gefunden, dass ich mich in den Stand gesetzt sehe, zur Mich. Messe dieses Jahrs den aten und 3ten Theil zu liefern, durch welche der Cyclus jener

reichen Beförderern des Werkes, so viel an mir ist, den Ankauf desselben zu erleichtern, habe ich mich entschlossen, denen, welche auf diesen men, sten und letaten Theil (von denen der erffere die Frau als Schlange, Zoheis und das blaue Ungeheuer, der letztere aber die glücklichen Bettler, das grune Vögelchen, den König der Genien und die Liebe za den drey Pomermen enthalten werden) schriebenen) Buchs, und der Beysall, den frühere durch die ihnen zunächst gelegenen Buchhandlungen Werke dieser Art, von Euler, Pideris und Vogien, für: oder auch bey mir selbst bis in Stelliedis-Messe bestimmte Vorausbestellung machen, beide für 1 Rthlr. 12 gr. zu erlassen, wogegen met der Messe der Preis des ersten von 3 Rthlr. für jeden einzelnen eintritt. Wer 5 complette Exemplare auf cinmal bey mir bestellt, dem gebe ich das ôte frey, und Lehrern der italienischen Sprache, die fich dieses Werkes bey dem Unterricht in derselben bedienen wollen, wozu es sich wegen der verschiedenen Dialecte ganz vorzäglich eignet, versprethe ich, wenn he heh as mith felbst winder, noch bedeutendere Vortheile. Berlin, im Junius 1809.

Julius Edward Hitzig, Buchhandler.

Bey E. F. Steinacker in Leipzig find fo eben erschienen und durch alle gute Buchhandlungen zu bekommen:

1) Chronologische Tabellen der all gemeinen Weltgeschichte von der Schöpfung bis auf das Fahr 1808. Nach dem Werke des Abt Lenglet du Fresnoy. Herausgegeben von Picor. Aus dem Französischen übersetzt. Erfter Theil. 8. 1 Rthlr. 4 gr.

Was dieser erste Theil der Uebersetzung eines der gründlichsten und gelehrtesten chronologischen Werke unserer Zeiten, das im vorigen Jahre zu Genf in 3 Med. Octav-Bänden (Pr. 7 Rthlr. 12 gr.) efschien, enthilt, besagt der 2te Titel desselben, unter welchem er auch als ein für lich beltebendes Ganze abgelassen wird, nămlich:

Chronologische Regensensebellen vom Anfange der Seageen bis auf das Jahr 1808. der chriftlichen Zeitrechnung, oder: Verzeichniß der Namen und Regierungsjahre aller bekanneen Regenten in den bedeutendsten Seaston der Erde mach der Zeitfulge.

Die Ablicht des Ueberfetzers bey diefer Arbeit geht nicht blose dahin, diesem Werke auch bey denen Eingang zu verschaffen, die nicht geeignet oder geneigt styn mockten, sich desselben in seiner ursprünglichen Gestalt zu bedienen, sondern auch die Brauchbarkeit dellalben zu erhöhen ; indem er die im Originale durch alle dray Bände vereinnelten Materien jedesmal in einer zusammenstellt, und so nicht nur die Uebersicht des Einzelnen, sondern auch die Anschaffung des Ganzen erleichtert. Nicht nur den Freunden einer gründlichen und zusemmenhängenden Kennmiss der Geschichte überhaupt, sondern besonders auch studirenden Jünglingen auf Universitäten und Gymnasien glaubt man dieles Buch mit Recht als ein Erleichterungsmittel des historischen Studiums und gleichsem als ein historisches Vademecum (wozu dieses sich auch durch sein

kl. Octav-Format bester, als alle bisher erschienenen chronologischen Tabellen, eignet) empsehlen zu dürfen. In Hinsicht dieses letztern macht der Verleger die Herren Lehrer und Vorsteher der gelehrten Bildungs-austalten unsers Vaterlandes auf dieses Werk ausmerksam. Der swepte Theil dieser Tabellen, der eine synchronistische Uebersicht der merkwürdigsten Begebenbeiten eines jeden Jahres von Erschaffung der Welt bis 1202. enthält, und gleichfalls unter einem besondern Titel einzeln abgelassen werden soll, wird kommende Mich. Messe erscheinen.

a) Biblische Theologie des alten und neuen Testaments nach Anleitung der Reinhardschen Vorlesungen über die Dogmatik. Oder: Die Beweisstellen der Dogmatik im Grundtente und den gegenüber gedruckten latein. Uebersetzungen von Dathe und Schott. Zur Erleichterung des dogmatischen Studiums. 3. 1 Rthlr. 4 gr.

Unter dickem Titel hat vor Kurzem eine völlige Umarbeitung der im Jahr 1205, erschienenen und nicht ohne Beyfall und Abgang gebliebenen Diesa dessica veteris es novi sestamenti hebraice, gracce et latine die Presse verlassen. Der Zweck dieses Buches in seiner jetzigen veränderten Form ist derselbe, den es in seiner urfprünglichen hatte, nämlich: angehenden Theologen, und überhaupt jedem, die Dogmatik Studirenden, einen renauen und lorgfältigen Abdruck der vorzüglichsten Beweisstellen derselben zum momentanen Gebrauche darzulegen, um dadurch dem Zeitverluste und Ueberdrulle zuvor zu kommen, der aus dem beym Studium der Dogmatik nöthigen, unaufhörlichen Nachsuchen im alten und neuen Testamente unausbleiblich entsteht. Eine größere Tauglichkeit zu diesem Zwecke hat aber der Herausgeber dieler Umarbeitung dadurch zu geben gesucht, dass er ungleich mehr biblische Stellen aufnahm, als das vorige Mal; dagegen, um die Bogenzahl nicht unnöthig zu vermehren, keine mehr als einmal abdrucken ließ, daß er sich der neuesten Griesbach'schen Recension des neutestamentlichen, Textes und der Ueberletzung des Herrn Prof Schotts, statt der vormals gebrauchten Reinhard'schen, bediente, und dals er Text und Uehersetzung in gespaltenen Columnen einander gegenüber drucken ließ. In seiner jetzigen Gestalt könnte dieses Buch auch wohl akademischen Vorlesungen über die dogmatischen Beweisstellen zum Grunde gelegt werden. Der Verleger hat weder Sorgfalt noch Kosten gespart, durch einen äusserst correcten, sauhern und reinlichen Druck des Griechischen und Hebräischen wie des Lateinischen, und durch gutes Papier, diesem dogmatischen Hülfsmittel auch aussere und für ein Buch dieser Art in der That wefentliche Vorzüge zu geben.

3) Kellner, M. A. J., Sittenlehre in Beyfpielen von Thieren. 2. 12 gr.

In den gegenwärtigen Zeiten, wo der Kaufmann, der Fahrikant, und felhst-jeder Geschästsmann, eine gewisse Fertigkeit im Rechnen durchaus nicht enthehren kann, empsehlen wir solgendes in unserm Verlage erschienene und in allen seliden Buchhandlungen zu bekommende Rechenbuch:

J. Ph. Schellenberg's houfindmifthe Arishmeik, eder allgemeines Rechenbuch für Banquiers, Kaufleute, Manufacturiften, Fabrikanten und deren Zöglinge, 1r u. 2r Curfus. gr. §. Ladenpreis 3 Rthlr.

Der Verfasser, der in mehreren berühmten Handelsplätzen, als: Leipzig, Frankfurt a. M., Hamburg, Kopenhagen u. s. w., gewesen ist, has sich durch dieses, dem merkantilischen Publicum gewidmete, Werk den Dank aller seiner Zeitgenossen verdient. Die sämmtlichen Zweige der kausmännischen Rechenkunst sind darin so gründlich und deutlich vorgetragen, dass gewiss ein jeder im Stande seyn wird, in kurzer Zeit dar sertigste Rechner zu werden. Denn die niedere und höhere Praktik enthält besonders so schöne Vortheile, wodurch man östers die vorgelegten Ausgaben gleich aus dem Kopse berechnen kann, und die, vermöge ihrer beygesügten Erklärung, auf alle Handelsplätze anwendbar sind.

· Rudolftadt, im Junius 1809.

Priv. Hof-Buch- und Kunsthandlung.

## II. Neue Landkarten.

Topographo militärische Kerte von Deutschland in 204 Blättern. XVIIte und XVIIIte Lieferung.

Hiervon ist die XVIIte u. XVIIIte Lieferung erschienen, und an die Herren Subscribenten versendet worden. Die XVIIte Lieferung enthält die Sect. 69. Bisseben, Sect. 72. Spremberg, Sect. 84. Dresden, Sect. 97. Acaaberg; die XVIIIte Lieferung: Sect. 61. Guben, Sect. 761
Reichthal, Sect. 85. Bauten, Sect. 100. Glass; und
jeden Monat erscheint eine solche Lieferung von
4 Blattern. Die Subscription bleibt bis zur Vollendung
der ganzen Karte offen. Der Subscriptions-Preis ist für
den Unterzeichner auf das Ganze der Karte 6 gr. Sächs.
Crt. auf gutes ord. Papier, und 8 gr. auf Velim-Papier sitz
jedes Bluss, gegen baare Zahlung; und man kann bejeder guten Buch- und Kunsthandlung darauf subscribbiren. Einzelne Blätter kosten 2 gr. mehr.

Weimar, im Junius 1809.

Geographisches Inftitut

## III. Bücher, so zu verkausen.

#### Biblivsheken - Verkauf.

Nach dem Willen meines Vaters, des verst. Rect. und Prof. Scheibele in Breslau, soll seine hinterlassene Bibliothek von ungefähr 2000 Bänden verauctioning, oder, wenigstens ein Theil davon, im Gausen verkanst werden. Die größere Anzahl der Bücher besteht auf mathematischen und physikalischen Schristen, von dennen, so wie von der ganzen Bibliothek, ein vollstandiger systematischer Catalog, von der eignem Hand des Verstorbenen, mit vorzüglicher Sorgfalt ausgesertigt,

Withinden ist. De besteht aus drey Theilen: Pars I. Acta Physica et Mathemat. (vorzüglich Schriften der Societiten; 'unter andern die ganze erste Conturie der Histoine de l'Academie des Sciences zu Paris, in: 67 englischen sänden; eine Partie Bände des Wittenb, Nachdrucks der Lond. Transatte; die mathem., besonders abgedruckten, Schriften der Societ. zu Göttingen; zusammen 330 Numern). — P. II. Physica. Sect. I. Histor. lutraria. Sect. II. Physica. Scientiae et Artes cognatae (unter andern 113 Compendien der Physik). Lib. I. Physica. Cap. L. Phys. generalis. S. I. Universalis. I. Collectio Systematum. II. Physica experiment. III. Opasc. varia. IV. Phys. curiosa. 5. II. Phys. particularis. Cap. II. Phys. specialis. S. I. Elementa. I. Terra. II. Aqua. III. Aer. IV. Aether. A. Lux. Colores. B. Ignis. C. Electricitas. D. Magnetismus. S. IL Composita sublunaria. I. Tellus. A. Theoristae. B. Montes. C. Metallifodinae. D. Fluvii. E. Fontes medicati. P. Terrat morus. H. Aestus maris. II. Meteora. A. Meteorologia. B. Obi Jervationes meteorol. C. Meteora speciatim. D. Electricitas Ata mosphaerica. Lib. II. Historia naturalis. Cap. I. Generalis et Musea (worunter der ganze deutsche Büsson, vollständig, mit 1297 Kupfertafeln). Gap. H. Hift. was Speciolis., Cap.-IH. Oeconomia. Lib. III. Chymia. Alchym. et Technologia. Lib. IV. Ars medica. Die ganze phylikal. Bibliothek beträgt 669 Numern. - P. III. Mathefis \*). Sect. L. Generalisa Lib. I. Historia. Biographia. Bibliographia. Lib. II. Introductiones. Utilitas. Methodus. Lib. III. Opera Machematherum. Cap. I. Veterum (2. B. die beste Ausgabe von Apollonine Pergaeus. Oxford. 1710. fol., movon nur 400 Exemplare vorhanden; die beste Ausg. von Archimedes. Oxf. 1792. fol., ein ganz neues Exemplar, in rothem Saffian und vergoldetein Schnitt in eimam Futteral. Am wichtigsten die Collectio Eucliden; sie betrigt über 290 Numern, worunter die Editio princept 1482; die höchst seltne von Züber, Venet 1617.; die zweyte, von Chvin, Rom 1589.; die ersten neun Bücher der ersten Ausg. von Clav., Rom 1574., welche woch seltner ist; auch die verzüglichste von David Gre-1997 Oxf. 1703.). Cap. II. Recentiorum. Lib. IV. Sylfemariti et Proctici - Generales. Cap. I. Cursus. Compendia. Lanica, Cap. II. Curiofa. Informmenta. Machinae. Sect. IL. Specialis. Lib. I. Mathefis pura. Cap. I. Elementaris. Cap. II. Sublimior (hierunter Christ, Rudolph Cost., die ersted deutsche Algebra). Lib. II. Mathesis applicata (nach allen ihren einzelnen Theilen. Eine besondre Abtheilung 1 Opera Aftronomorium : Tychon. Brahii, Nicol. Copernici, G. Galilei, Joh. Hevelii, (welche letztere Collectio absolutissima ist, zu der anch nicht Eine Schrift fehlt, selbst nicht der allberuhmte Beief ad amicum de Cometa a. 1677.3. you welchem la Lande Bibl. aftron. p. 226. berichtet: Elle manque dans soutes les coffections, que Tai vuel des ouvrages il Hevelius. Mon exemplaire etait le seul Alle je connuffe; mais M. S - mecrit de Breslau qu'il en a un. Ote einzige Selenotopographie hat man im Int. Bl. d. Allg. L. Z. 1788. Nr. 1. für 25 Rthlr. ausgeboten, und ohne den erwähnten Brief die ganze übrige Sammlung vor

einigen Jahren in den ehem. Goth. Cel. Anz. far 225 Rthlr. oder 45 Louisd'or in Golde), - Kepteri (auch) eine Reihe Bande, unter andern die Edit. prima vork der Bostome Aftron. Copernic.), eine Sammlung Edin. der Sphains Joh. de S. Bifco; Ulugh Beigh's, eines mongolis Farlien, Tabulet Fixurum; Alfragani Elem, aftronom. edit Golii; 23 Bande der Comoiff. des temps, 35 der Wiener (fast alle in Marmorbd.), die Berliner von 1776. am; volistandig; die Arlances caelefter von Doppelmeyr und Flamfteed. Blos altron. Schriften find 200; von Fortification und Kriegswillenschaft, einem Bieblingsfactst des Verstorbenen, an 500 Numern, wodurch (bis zum J. 1780. ungefahr) Vollständigkeit fast erreicht ist. Die ganze mathematische und physikal. Bibliothek, voll von einer Menge von Seltenheiten, beträgt 3656 Numern. wobey aber ungerechnet ift, dass mein Vater oft mehrere Bücher zu Einer Numer rechnete, sub lit. 4. 3. 7. etc., wenn er seit Verfertigung des Catalogs hinzukaufte, so dals das Ganze über 4000-Bände wenigstens beträgt. Hiezu kommen noch 2419, eben so fystemal fisch geordnete, Disputationen, worumter eine große Anzahl von den berühmtesten Männern in beiden Will senschaften, deren größere Werke (Euleti Mechanica) Analysis infinit, La Lande's Astronomie, Newton's Principia, Bernoulliorum opera, Euler's Dioperik, von Dingel, Smith's Optik, eine Menge franzöl, Analysten u. f. w.); wie man schon vermuthen wird, in der Bibliothek felbst aufgestellt find. Ueberhaupt dient zur Nachricht, dals mein Vater namentlich die Bibliographie des Est Mides, der Arithmetik, Fortification, Optik und Aftronomie in seiner Einl. zur mathem. Bücher-Kenntzisch fast ganz nach eignem Besitz der dahin gehörigen Schräften beschrieben hat. Diese Bibliothek wird also hiemit im Gauten öffentlich unm Verkauf ausgeboten. Mein Vater selbst hat seine physikal, mathem. Bibl. zu 2000 Rihlri in preuls. Courant angelchlagen; doch bin ich erbötig, auch ein etwas niedrigeres annehmliches Gebot anzunehmen. Briefe erbittet man sich postfrey. Breslau; den 26sten Junius 1809.

J. B. Scheibel, Prediger in Breslau.

## IV. Auctionen.

Am 14ten August und solgende Tage soll zu Jena eine ansehnliche Sammlung von rohen und gebundernen Büchern, aus allen Theilen der Willenschaften öffentlich versteigert werden. Answärtige Auftrage in frankirten Briefen übernehmen mit Vergnügen, Hert Hoscommissar Fiedler, Hr. Stadtkirchner Faselius, Hr. Cand. Med. Hederich und Hr. Auctions-Proclamator Baum, bey welchen auch der ao Bogen starke und 2850 Stück Bücher enthaltende Catalog zu bekommen ist. Jena, am 1. Julius 1809.

Obiger Catalog ist auch in der Expedition der Allgem. Lit. Zeitung in Halle zu haben.

<sup>&</sup>quot;) Alle diese hier angeschwen Abtheilungen haben nun wieder noch eine große Menge Unter - abtheilungen, gleich da ighysikulischen Bibliothek, wo sie zur Probe alle angegeben find.

#### GEMEINE LITERATUR - ZEIT

Donnerstags, den 10. August 1809.

## ISSENSCHAFTLICHE WERKE.

#### TECHNOLOGIE:

LEIPZIG., b. Graff: Technologie. Für Lehrer in Schulen und zhm Selbstunterright, von Heinrich Brosenius, (Lehrer am Gympahum zu. Bucke-burg.) Erster Band. 1806. in zwey Theilen. 212 und 294 S. mit 5 Kupit. Zweyter Band. 1807. 532 S. S. m. 4 Kpft. (3 Rihlr.)

werden kar .. ... r ! ch weder foll fie, als Hauptstudium, den Kunksina wek- Reiche zusammen, weil der Vf. wieles vom Berghau ken und üben, um raffinirende Künftler zu bilden; mad Hüttenwelen einschaltete. So geht auch sedem eder fie dient als Nebenstudium zur Erweiterung der Metalle die Zugutmachung der Erze (gewöhnlich madie letztere gewählt. Er wünscht dem Schulmaune wohl dadurch das Verheitnis zum Ganzen verfehlt win nibht zu compendiarifehes; aber auch nicht theu- -wurde; fo hat der: W. dech manche Greinde far figh. fprüclie auf den Dank feiner Amtsbrüder erworben, gen, als die der lebenden Schöpfung, mithin vielen da die Erfordernisse zum technischen Unterrichte mit ganz unbekannt bleiben. Insonderheit findet der den Mitteln des Schulstandes fast niegends im Ver- Schulmann nur selten Gelegenbeit, sich vom Berghältnifs ftehen. Auch verdient vorliegendes Werk in und Hättenwesen einige Kenntnifs zu verschaffen; er gezeichnet zu werden. Es enthält für seinen Umfang gehoten wird, gern lesen und dem Wierke sogar As angemein viel; der Gebrauch ist dem minder Sachkan- einen Vorzug vor andern anrechnen. Uebrigens At digen durch specialle Nathweisung hisreichend er- die Cechnologie des Mineralreichs ungeachtet ihres Leichters, and der Vortrag ift durchgehendsfo fafslich, größern Umfanges doch nicht fo vollständig, als die deliven teonnen, zamal, da man der Beltimmung des idie Marmor und Topfsteinfabrik, die konfliche Buckes: mach kier-nicht eigentlich Technologie, im Veredlung der Steinkohlen ut 4. m. 🐔 🗀 🕾 🖽 direngiten Sinne des Worts, fondern mehr hiltoriche Bey der Ausführung benutzte der VI vorzuglich Technographic zu erwarten hat, welche weniger Ne- die Werke von Beckmann, Jakobson, Halle, Krimaz benkenntnille voransletzt. Bey der Anordnung ist und fanlegemehrentheile wortlich, welches er in der Hinke's Technologie zum Grunde gelegt worden, und Morrede samozuwitze Bander: mit detti Bryfatze : Ahalie Gewerbe field eben fo, wie dort, nach dem natur- zeigt ; dass er es lieber selbst anführen: als von ahhistorischen Syftem der Materialien geordnet. . . dern bemerkt willen wolle. Auch ohne diese wiftete

beschreibt in der Alitheihingen die Benuttung der hätte scha die stienfemanken auf geschieben A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Holzarten, Früchte und Pflanzenstängel, uhter wei che Rubriken die übrigem Pflanzentheile etwas 20waitlam singeschaltet find. Der zweyte Band. der die Mineral - Kunstproducte behandelt, liefert in vier Ablohuitten: die Verscheitung der Erden und Steine (Thonarten, Kiefelanten, Kalkarten), der Salze, der Metalle (Gold, Sither, Kupfer, Eifen, Zinn, Bley, Queckfilber, Kobalt und Arfemik), und der brennba--men Fossilien (Schwefet, Reisbley und Bernstein). he Technologie kann als Scholwiffenschaft inzei- :Die Technologie des Mineralreiches hat allein bevner doppelten Beziehung gelehrt: wenden: ufint- nahr: denfelben: Umfang, als die beider organischen Menschenkunde. Der Vs. hat als Gynnasienlehrer richtig: Aufhereitung überschrieben) voram Wieres Lehrbuch in die Hände zu liefern, mit dem er melche fein Verfahrdnrechtfentigen. Es ist nämlich white and enweitige Hüldsmittel ausreichen könne: Ge-allerdings nicht, zu läugnen, dass die Naturverkinwifs hat fich Hr. B. durch diese Unternehmung An- nisse des Mineralreiches dem Menschen entsernter lieder That unter den Lehrbüchern dieser Gattung aus- wird also das Nöthigste, was ihm hier gelegentlich plafe auch der ganz Unknadige fich daraus wird be- des Thier and Pflantenreichs; dean es fehlen z. E.

-21 Des enfen Bandes erfter Theil ift den Kunftpro- manihm die Auskebung mancher Stellen aus guten Wer-Median was thingischess Stoff gewidttet, and handelt ken gewis night verangt beben, "the Sammalong Mes m it Abtheilungen von der Verarbeitung des Flei-werftreuten Gemeinnstzigen fein Hauptzwick wat: thes, des Bluts i den Haus und l'elle, der Blafe, der mar ift die Wiedervereinigung zu einem Ganzen dang Bedärrhe, der Hare, Boriten, Welle und Federn, mislich, wenn man nicht durchaus gute Queilen vor Mer Knochen . Homasten and Zähne, der Milch; des . fich hat, oder wens die Autoren verschiedne Auflich-Horigs und Wachfes, der Seide, der Kochenille, des ten hatten. Wohltware zu wünschen, dass Heistaff, Dammiliadke und der Gallapfel. Der zwegte Theil fich im Bebeze noch wehrerer Huffschittel belieben tundelitiven den vegefabilischen Kunstproducten, und sind dann nuch seine strengere Auswahl versoffen

im Werthe, um allemal glücklich verschmolzen wer- rienglas, 2 Pfund Salz und 7 Pfund Alaun bereiten den zu können. Werke, wie die von Halle und Funke laffen nur Eine mit Milstrauen prüfende Benutzung zu; und nicht immer ist es dem Vs. geglückt, sich an den rechten Mann zu wenden; daher manche lichen Leders angegeben, dals es keine Narbe habe. kleine Unrichtigkeiten, deren Verbesserung in der welches aber nicht immer der Fall ist. Nach S. 80. Folge die Brauchbarkeit des Werkes sehr erhöhen würde.

Ersten Bandes erster Theil S. 9. unterscheidet der Vf. Fabriken und Manufakturen etymologich, nach Justi's Begriff, wiewohl dieser, als zu künstlich and and die wirklichen Fälle nicht passend, längst verworfen worden ist. Es ist besser, den Unterschied · fahren zu lassen, als den Sprachgebrauch ganz umzu-Rossen. Wenn beide ja unterschieden werden sollten, könnte man eher die Manufaktur: ein Handwerk im Großen, die Fabrik: eine Kunst im Großen nennen, Frauen dur halb mit zu Bett nehmen könnten, -. welches dem einmal eingeführten Gebrauche mehr denn zur Hälfte beständen sie aus Holz: — so ist das entspricht und :leichter durchgeführt werden kann. Wenn die Manufakturen auch fehr findreiche Mafehimerie haben, fo wird in ihnen doch nur Handwerk das zum Filmen, motif wendige und westentliche Recht getrieben: denn das Sinnreiche bleißt gewöhnlich Ei- -fpinnen-der Kette (mit offe-er Schnur) und das Linktgenthum deffen, der die Malchine baut, dagegen der fpinnen den Einschlags (mit der Kreuzschnur) gest Arbeiter fie pur mechanisch (eigentlich: unmecha- übersehen, auch ist (S. 175.) der gleichgesponnenen -misch | lenkty ohne se zu verstehen. S. 19. wird die Fäden bevglatten Zeuohennicht gedacht. Der Schoe--alte Vergleichung zwischen dem Mürbewerden des ader ist (S. 199-) sehr kurz abgesertiget, weil der VI Reisches durch Kochen und durch Faulen wiederholt, (nach S. VII. der Vorrede) für unnättig hielt, vid welche in der Prüfung nicht besteht und dem Autodittakten eine unrichtige Vorstellung giebt. S. as. widerspricht aber dem Zwecke der Technographie werden Oehl, Laugenfalz, erdige Theile und etwas welche nicht allein unbekannte Künfte, fondern und Eifen als Beftandtheile des Blutes angegeben. So amu- von bekannten das minder in die Augen fallende befirt figh der Vf. auch in der Folge bey chemischen schreiben soll. Ohne Anleitung überfieht der Knibe Erörterungen mit öhligen, salzigen, schweflichen, z. B. in der Schneiderwerkstatt das Kunstreiche, wat wäßrigen, brennbaren und flüchtigen Theilen, wo beller gewelen wäre, gar nichts davon zu lagen, als veraltete, unrichtige Vorstellungen wiederum zu verbreiten. S. 24. werden gedörrtes Ochsenblut und Laugenfalz Bestandtheile des Berlinblaues genannt, da se doch nur zum Material der Bereitung gehören. Das Eilen verbindet fieh nicht mit öhligen Theilen der "Jugend humane Menschenachtung einzuslößen. S. 214-Blutlauge, sondern mit der Blaufäure. Der wesent- bätte das Knochenmehl als Dauerspeise Erwähnung Jiche Nutzan des Alaunzulatzes ist dabey gar nicht verdient. S. 220. lagt der Vf.: die Drechsler hitten angegeben. (S. 27.) Das Seifenkraut gieht keines- istatt der Drehbank mit der Wippe an einigen Ontes, weges Seife mit Langenfalz, denn es enthält kein fet- auch Radbänke. Dieses wurde andeuten, das beide -ses Ochl, fondern eine Menge Extractivitoff, wel- zu demielben Zwecke dienen; aber eine vollftänige acher des Wasser viseid und dadurch zum Waschen Drechslerwerksest enthält zugleich halbtrittige und tauglich ernehre! Mit mehrern Technologen verwirft Radbänke, ober - und untenläufige, und die drey der Vf. (S. 28.) die Behauptung der Seifenfieder, dass werden zu verschiednen Arbeiten jede vorangsweiß alter, schmieriger Talg mehr und bessere Seise gebe, gebraucht: denn der Künstler kann nicht auf jeder jede als frischer, weil he mit der Erfahrung streite. Diese Arbeit gleich gut machen. Die Röhre des Drechs-Meinung hat aber ihren guten Grund, denn das häu- lers (Fig. 24.) ist völlig löfselförmig gezeichnet, fatt tige Welen des Talgs wird durch anfangende Fäul- daß fie ein zugeschärfter Halbeylinder seyn selbt. r nils leicht auflöslich und geht dann in die Seife mit Auch heifst es S. 221. unrichtige daß der Drechter ein , der Talg felbst aber wird, wenn er ranzig gewor- .den Mittelpunkt der Grundsläche eines Cylinders mit den, ebenfalls weit bester im Laugenselz aufgelöst, dem Taster finde. Wie könnte er dat? Gewöhnlich and giebt eine innigere, neutralfalzartige Verbio- nimmt er ihn nach dem Augenmaße und comgist die sich im Erkalten fasrig krystalbstrt und da- ihn, wenn die Walze im Umschwange schleusert, durch zugleich das Volumen der Seife ausdehnt. d. h. fich excentrisch bewegt. Muse das Centrum bet "Wallrathlichter and I Pfund Wallrath, I Pfund Ma feinen Arbeiten forgfältig bestimmt werden, so ge-

(S. 46.), ist eine zu unwahrscheinliche Angabe, als dals der Vf. he hatte nachschreiben follen. \$ 81, wind als ein wesentliches Untericheidungszeichen des simisollen die Damen in Venedig in der Mitte des fieb. zehnten Jahrhunderts Ablätze von 3 Fuls Hohe an den Schuhen getragen haben. Abermals eine von den Kunstfabeln, welche Res im Ernst nicht nacherzählen würde. Die Absätze der Italienerinnen jener Zeit find allerdings ihrer großen Höhe wegen berüchtigt; aber & Fus Höhe wurde in diesem Falle schon ungeheuer feyn. Absatze von 3 Fus oder 14 Elle konnte fich der Vf. gewiss nicht als möglich denken, Wenn Skaliger über die Italiener spottet, dass sie ihre eine Hyperbel, die unmöglich buchftäblich genommen werden kann. Bey der Tuchweberey ist (S. 1631) von einer alitäglichen Sache zu sagen. Diese Maxim in der Wahl der Natharten, in dem Methoden des Armessens und Zuschneidens liegt, bemerkt nur da Grobe und verachtet eine wichtige Kunst mit Urrecht. Rec. verlangt nicht, dass man die Schneidekunst stereometrisch demonstrire, wie schon einma geschehen; aber ihr Recht muss ihr werden, um der

schieht das mit dem Halbirzirkel. Am langen Arme facht er den Diameter und dann am kurzen das Centrum, indem er zwey Bogen, aus der Peripherie gezogen, sich kreuzen lässt. S. 305. ist die Bereitung des Karmins mit Alaun angégeben, durch welche man ihn doch nie schön genug erhält. Die von Funke entlehnte Behauptung, dals man den Karmin nur im Sommer bereiten könne, ist ungegründet; man bereitet ihn aber zur bequemiten Jahrszeit, weil zur fortwährenden Fabrication der Debit zu gering ist. S. 306. Schreibt der Vf. Funken nach, dass man aus Karmin, durch einen Zusatz von Lauge, Florentinerlack erhalte. Diess ist chemisch unmöglich, und, wenn es angienge, würde der Lack viel zu theuer werden. Man kocht vielmehr die Abgänge von der Karminbereitung nochmals mit vielem Alaun aus und fällt die rothgefärbte Alaunbrühe mit Laugenfalz, wodurch ein Niederschlag von karminhaltiger Thonerde entsteht. - Th. II. S. 19. wird bey der Zimmermannskunst eine Säule, die lange Balken unterstützt, Träger genannt. So nennt man aber untergezogene Trag-balken, Senkrechte Stützen heißen Tragfäulen, im Gegensatz der Hängesäulen. S. 58. heisst es: die Sanduhrgläser würden mit einem feinen Loche geblasen. Der Vf. erinnerte sich hierbey wohl nicht des Diaphragma von Messing. Er hätte bey dieser Gelegen-heit auch der bessern Sanduhren, z. B. der 30stündigen von Saumille gedenken follen. Uebrigens werden die allermeisten Sanduhren nicht mit Eyerschalenpulver, fondern mit gelbem (Eisenkiesel) Sande gefallt, daher die Kunst weit eher zur Mineraltechmologie zu zählen seyn würde. Die Holzkohle brennt mach dem Vf. (S. 59.) darum ohne Flamme, weil ihre brennbaren Theile im Verkohlen durch das Dampffeuer verdickt würden. Was heisst das? Die Größe des Backofens giebt der Vf. (S. 96.) nach Halle zu 14 Fuls Länge und 7 Fuls Breite an. So waren die Backöfen zu Hallens Zeit; jetzt werden fie in der Regel pur 81 Fuls lang und 64 Fuls breit gebaut. Auch hat man falt pirgends mehr folche Oefen, deren Breite der halben Länge gleich wäre, fondern eyförmige Harde. Ebendalelbst ist die Heitzungsart des Backofens nicht ganz richtig angegeben, wenn es heifst: das Holz werde nach und nach hinter geschoben: denn diess geschieht mer im Anfange, bis es in voller-Flamme fight. Dann wird es nach und nach vorgerückt und also der Backofen eigentlich von hinten mach vorn zu ausgebeitzt. Halle hat das richtig vorgestellt, aber der Vf. übersah eine Zeile. "Unrichtig rechaet der Vf. (S. 113.) in der Note den Weingeift unter die Gäbrungsmittel. Dazu kann er nie dienen: er vereitelt vielmehr die Gährung ganz, wenn man ihn, oder nur Branntwein unter Bier oder eine andre gährende Elüsbigkeit mischt. Bey der Estiggährung wird freylich oft Branntwein zugeletzt, aber keinesweges als Ferment, sondern um den Stoff zur Estigbildung zu vermehren, wenn die Maische zu schwach ist. S. 139. verdiente die Reinigung des Oehles wenightens angeführt zu werden, welche doch schon in

mehrern Gegenden ein unzünftiges Gewerbe ausmacht; auch manche eigenthümliche Werkzeuge und Handgriffe hat. Die destillirten wesentlichen Oehle werden nicht durch Filtriren, wie eben da gesagt wird, sondern durch den Scheidetrichter vom Wasser geschieden. Nach S. 204. soll der Alaun beym Papiermachen dazu dienen, den Leim in gewissem Grade aufzulösen und hüsiger zu machen; er wirkt aber im Gegentheile hier eben so, wie bey der Weissgärberey: denn er verwandelt den Leim in unaussäches Leider, womit unser Schreibpapier durchzogen ist.

Zweyter Band S. 21. wird Aventurino von per aventure hergeleitet. Wahrscheinlicher vom Erfinder Venturini, einem Glaskünstler zu Murano. Der natürliche Aventurin ist keinesweges eine Opalart, Nach S. 57. wird das Glas mit Eilen blau gefärbt. Wo hat der Vf. das gesehen? Die Blaufärbung mit Eisen ift eine verlorne Kunst der Alten, die seit dem Bekanntwerden des Kobalts verschwand. Zwar haben Guytons Versuche mit oxydirtem Schwefeleisen ihre Möglichkeit dargethan und auf die Vermuthung geführt, dass man ehedem geröstete Schwefelkiese dazu gebraucht haben möge; aber technisch ist die Sache nicht geworden. Kameen (S. 89.) find nicht erhaben geschnittne Steine schlecht weg, sondern bestehen aus zwey verschiedensarbigen Schichten, deren eine das Basrelief, die andre den Grund ausmacht, Harn und Fluss wird beym Alaunsieden (S. 177.) nicht zugesetzt, um die Eisentheile zu scheiden, sondern um die schwefelsaure Thonerde mehr zu neutralisiren und dadurch krystallisirbarer zu machen. Die Amalgamation geschieht jetzt viel anders, als sie hier (S. 208.) beschrieben wird. Unfre Bildgiefserkunft ift nicht die Toreutik der Alten, die der Vf. obenein (S. 285.) Thoreutik schreibt. Diese war vielmehr die Kunst, Schnitzwerk aus Elfenbein, Holz, Metall u. f. w. zu machen. Der englische Stahl (S. 375.) entsteht nicht durch Cementiren allein, sondern wird hernsch unter Glas geschmolzen. Nach S. 426. sollen 1500 Stück Wallerschwimmer oder Kammzwecken in einer Eyschale auf Wasser schwimmen. Man findet dieses in mehrern Schriften erzählt; es scheint aber ursprünglich ein Druckfehler zu seyn, und man muss wohl 150 statt 1500 lesen, denn nur so viel würde eine Eyschale etwa in fich fassen. Als Bestandtheile des Reissbleyes werden (S. 528.) angegeben: Luftfäure und brennbare Luft, nebst etwas Eisen, Thon und Kies als zufälligen Bestandtheilen. Es soll in starkem Feuer verfliegen. Man finde es oft bey Zinn und Eisenerzen. Diese falschen Angaben hat der Vf. aus Funks und Halls genommen. — Uebrigens treffen diese Rügen, wie man sieht, glücklicherweise nicht eben die Hauptsachen, sondern mehrentheils Erörterungen, die gar wohl ganz übergangen werden konnten, ohne dem Nutzen des Werkes bedeutenden Abbruch zu thun. Ein 88 Spalten starkes Register erleichtert dessen Gebrauch sehr. Die Figuren, 153 an der Zahl, find gut gewählt und meistens instructiv gemug zum Selbstunterricht.

#### STATISTIK.

Coln, b. Keil: Handbuck der Augestellten des Rheinschifffahrts-Octroi, u. f. w. 1805. 43 S. gr. 8. (6 gr.)

Diese wenigen Bogen enthalten, nach Materien geordnet, die Verfügungen des Schlusses des deutschen Reichs, so wie der Convention vom 15. Aug. 1804; die Entscheidungen der höhern Autoritäten in Betreff des Octroy, so wie die Details - und Ergänzungs - Artikel, welche zur Instruction der Angestellten von dem, mit der Einführung des Octroy beauftragten General-Commissäre, mit Zuziehung der in Coln anwesenden Inspectoren, bis zum October 1805. beschlossen worden find. Das Handbuch ist demnach eine Art gesetzlicher Instruction für alle, bey der Rheinschifffahrts-Octroy angestellten Ober- und Unter- Beamten bey ihren Dienstverhältnissen. Das Ganze ist in secheneha Kapitel eingetheilt. Das erste enthält allgemeine Fundamental - Artikel, wornach die gegenwärtige und kunftige Einrichtung der Octroy; die Bestimmung der Zollgebühren - Erhebungstaxe, in der die (franzol.) Douanen Gebühren nicht begriffen seyn sollen; und andre gesetzliche Anordnungen, bloss von dem franz. General - Director und dem Kurfürsten Erzkanzler tjetzigen Fürsten - Primas der deutschen Rheinbundesstaaten) bestimmt werden sollen. Das zweyts Kap. schreibt die Polizey der Rheinschifffahrt vor; das 3te bis 10te Kap. handelt vom den Pflichten des General-Directors (der ein Franzose ist, zugleich aber dentsch fprechen und schreiben muss); der Inspectoren (wovon 2 Franzolen und 2 Deutsche find); der Empfänger [wovon 6 auf dem linken Rheinfer au Neuburg, Maunz, Coblenz, Andernach, Cola, Homberg (ein Dorf, dem Ausflusse des westphälischen Ruhrstromes, und also dem Städtchen Ruhrort, im ehemaligen Herzogthum Cleve, gegen über), und 6 auf dem rechten: nämlich zu Mannheim, Canb, Linz, Duffeldorf, Wefel, Lobith (ein Dorf, an der südöstlichen Granze des Königreichs Holland, zum ehemaligen Clevischen gehörig, und jetzt zum Großherzoglich Bergischen Canton Emmerick im Rheindepartement gezogen) angestellt find.] - der ordinaren Dienst - und der Staats-Controlleure; der Beseher, Kanzellisten und Bootsleute (eigentlich: Zollknechte, welche die Empfänger, Beseher u. f. w. zu den rheinauf - und abfahrenden Schiffen führen und rudern müssen, wenn letztere vor die Zollstätte gelangen). Das 11te Kap. enthält den Tarif der Recognitions Gebühren von jedem geladenen, oder ledig rheinauf - und abfahrenden Schiffe u. s. w. wobey das französisch-metrische System der Masse and Gewichte zum Grunde liegt, und mit den deutschen Massen und Gewichten, die am Rheine üblich find, in rohe Uebereinstimmung gebracht worden.

Das 121e, 131e und 141e Kap. beschäftigen sich mit, der Dienstordnung; der Art und Weise, wie die Register geführt werden müssen, und wie bey Bestimmung der Quoten der Gebühren, Geldstrasen und Kosten zu verfahren sey. Das 151e Kap. ist der Rechaungsführung und das 161e einigen allgemeinen Artikein gewidmet. Obgleich manches in der anfänglichen Einzichtung des Octroy, durch die seit dem Herbste 1806 bis 1809. in Deutschland eingetretenen großen Veränderungen, sich geändert hat, und manche neue Verfügungen nothwendig geworden sind: so hat dach das Ganze seine Gestalt und Organisation noch zur Zeit behalten.

#### ERDBESCHREIBUNG.

BERLIN, b. d. Gebr. Gädicke: Repertorium und Karte aller Poßstationen in Deutschland und einigen angrönzenden Löndern, oder alphabetisches Verzeichnis aller Oerter, Flüsse, Seen u. s. w. auf der hierbey befindlichen und nach einer neuen Methode in 144 Quadrate eingetheilten Postkarte und Anweisung, jeden Gegenstandsogleich aufzusinden. Besonders für Unkundige in der Geographie herausgegeben. 1305. 42 S. 8.

Einrichtung und Zweck der Karte und ihres Registers giebt der Titel schon ziemlich genau an; noch deutlicher erhellen dieselben aus der voranftebendes Anweifung zum Gebrauche dieser Sehrift. Zur Auffindung der Quadrate auf der weder mit Grades, noch Gränzen oder Illumination versehenen Karts. aus Reichard's Passagier auf der Keise durch Deutschland, find auf den Seiten (lateinische) Buchstaben (mit welchen die Schrift gedruckt ift) und oben und unten Zehlen gesetzt; in dem flepertorium hingegen findet man jeden auf der Karte befindlichen Namen (deren gegen 4000 find), und mich den dabet bemerkten buchstaben und Zahlen kans man det Quadrat, in welchem der Ort liegt, und also anch den Ort leibst sehr leicht auf der Karte finden. Am leichtelten wird diess der Fall feyn mit den Orten oder vielmehr deren Zeilen, durch welche eine det Quadratlinien hat gezogen werden massen, die zugleich in dem Repertorium mit \* bezeichset find. Diefs ift z. B. der allerdings nur fellene Fall mit Berlin, das im Repertorium mie D.::8.\* bezeichnich ift; doch lassen sich, man sey auch noch so unkum dig in der Geographie, nach dieler Binrichtung mit Hülfe der Augen und Hände alle übrigen Orte ohne Schwierigkeit ausluchen. Wer demnach eines folchen Hulfsmittels bedarf; hann lich hier Rethe erholen.

The state of the s

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 11. August 1809.

## WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### LITERATURGES CHICHTE.

HALLE u. BERLIN, in d. Buchhandl. des Hallischen Waisenhauses: Leben, Charakter und Verdienste 30h. Aug. Nöffelt's, königl. preuss. geh. Raths, Doctors und Prof. der Theologie. Nebst einer Sammlung einiger zum Theil ungedruckten Auflätze, Briefe und Fragmente. gegeben von D. Aug. Herm. Niemeyer. - Erste Abtheil. Biographie und Charakteristik. 256 S. Zweyte Abtheil. Sammlung Nösseltscher Auffätze und Fragmente. 1809. 266 S. 8.

in edles Denkmal, einem der trefflichsten Gottesgelehrten unseres Zeitalters von einem Manne gewidmet, der mehrere Jahre sein Zuhörer, nachher sein vertrauter Freund und würdiger College wurde, und der das αληθεύειν έν αγάπη, welches er in der Schule des Verewigten empfehlen hörte, und 20 seinem Beyspiele ihm vorleuchten sah, so wie anderwärts, also auch in dieser Lebensbeschreibung bewährt, und dadurch die Achtung, weiche er fich längst in und ausser Deutschland erworben, auf's

neue begründet und erhöhet hat.

Steher der Kramerinnung. Anfänglich in der Bauer-Jahre an, die lateinische Schule des Waisenhauses zu zeichnete. Eine frühere Epoche, wo besonders S. J. Reiske, die jungern Baumgarten, Alexander und Na-Selbstbiographicen dieses Aufenthalts mit großer im Allgemeinen Fleis und Liebe zu ernsten Studien, vorzüglich zur lateinischen Sprache. Nur die griechische trieb man von jeher, bis auf die spätern Zeiten, viel zu einseitig." Nösselt war daher einen gro- ihn als eine Zierde der Universität beyzubshalten a. L. Z. 1809. Zweyter Band. (5) F

ssen Theil seiner Kenntnisse seinem Privatsleisse schuldig. Er bezog 1751. die Universität, wo er sich unter den Lehrern der Theologie am engsten an Baumgarten anschloss, wiewohl dieser ihn nur in einzelnen Fächern, am wenigsten in der Erklärung der heil. Schrift, befriedigen konnte. Unter seinen Schulund Universitätsfreunden war der nachmalige königl. preuls. Staatsminister v. Struensee, und der dänische Legationsrath Clauswitz. Da im Hause seines Vaters immer Studenten gewohnt hatten, so waren auch mehrere nachmalige Altdorssche Gelehrte, Dietelmeyer, Riederer, Bernhold Hausgenossen gewesen. Daher die Veranlassung, dass er 1755. über Jena, Coburg, Erlangen, Nürnberg nach Altdorf ging. "Von Jena nahm er einen ungleich bessern Eindruck mit. als er erwartet hatte. Von fern war ihm alles wüst und roh erschienen, Wohnungen, Menschen und Sitten. Was er sah, war von allem das Gegentheil. Er kam in Gesellschaften von Studierenden, wo keine Spur jener Rohheit zu finden war, und was er im Allgemeinen fah, schien ihm sogar größern Fleis anzudeuten, als er in Halle gefunden hatte." In Altdorfward er Riederer's, des trefflichen Kirchenhistorikers und Literators, Tischgenosse. Er studirte hier be-Nölselt war am 2. May 1734. zu Halle geboren. sonders seissig Kirchengeschichte, übte sich im Dis-Sein Vater war ein angeschener Kaufmann und Vor- putiren, auch im Predigen. Im May 1756. verließ er Altdorf, ging über Regensburg nach Augsburg, schen Privatschule unterrichtet, fing er vom 10ten über Stuttgart, Genf. Er entschloss fich hier, ohne zu wissen, wie es sein Vater aufnehmen würde, nach besuchen. "Diese Schule hatte, wie immer, einzelne Paris zu gehn, wo er in der Mitte des Julius ankam. treffliche Lehrer; daneben bey der großen Menge allein leider, dem dringenden Verlangen seines Vader Classen, welche ihre außerordentliche Frequenz no. ters zu folgen, schon am 14. August wieder abthig machte, auch der mittelmässigen nicht wenig. Un- reisen musste. In Frankfurt a. M. erfuhr er zuerst ter den erstern war Richter, der fich in der Folge in den Ausbruch des fiebenjähr. Kriegs, und so kehrte den Braunschweigischen Landen als Schulmann aus- er über Mainz, Gießen, Marburg, Cassel, Göttinzeichnete. Eine frühere Epoche, wo besonders S. S. gen, Helmstädt nach Halle zurück, wo er zu Ende Baumgarten in den obersten Klassen lehrte, und seine Novembers ankam. Er wurde nun Magister, und Primaner und Selectaner recht eigentlich für das Stu- fing im October 1757. zu lesen an; besonders eröffdiren zu begeiftern wusste, war vielleicht noch glän- nete er bald den exegetischen Cursus über das N. T., zender. Damals legten Männer wie J. D. Michaelis, wurde 1760. außerordentl. Prof. der Theol., erhielt 1764. einen Ruf nach Göttingen, wurde aber durch thanael, Mittelftädt, Töllner hier den Grund ihrer Ertheilung einer ordentlichen Professur und Facul-Kenntnisse, und mehrere von ihnen haben in ihren tätsstelle für Halle erhalten. Im Jahr 1767. nahm er die Doctorwürde an, erhielt 1768. einen ehrenvol-Dankbarkeit gedacht. Aber auch späterhin herrschte len Ruf nach Helmstädt, als Teller nach Berlin gegangen war; wurde 1771. abermals nach Göttingen berufen. Ob er nun wohl noch nicht völlig 400 Rthlr. Besoldung batte, auch der Curator v. Zedlitz, der

wünschte, ihm nur eine unbedeutende Zulage verfprechen konnte, so blieb er doch. Ein anderer Beweis der Achtung und des Vertrauens, den ihm eben dieser Minister im J. 1779. gab, war mehr scheinbar, als bedeutend, und N. wäre ihm lieber ausgewichen. Durch einen Gewaltschritt nahm der Minister v. Zedlitz dem D. Semler die Direction des theolog. Seminariums, um welches fich dieser würdige Mann so viel Verdienste erworben hatte, bloss weil er gegen Bahrdt, dessen allzueifrige Protection nachher der Minister selbst bereute, schrieb, und dadurch sich des Vertrauens im Publicum verlustig gemacht haben follte. (Man konnte es für eine Fügung der Nemens halten, dass bald darauf dieser Minister, der sonst so viele Talente, Kenntnisse und Verdienste besass, von seiner Stelle, als Obercurator der Universitäten, weggedrängt wurde.) Nach Semler'n konnte die Direction des theol. Seminariums "keinem würdigern, aber auch keinem Uneigennützigern übertragen werden, als Nöffelt: denn nur unter der Bedingung übernahm er diels Geschäft, dass der verdiente Semler durchaus in dem Besitze seines ganzen aus dem Seminar gezogenen Gehaltes bliebe. Der Minister genehmigte diese Erklärung, und belohnte sie - mit einer höflichen Antwort." Bis an Semler's Tod im J. 1791. versah also der edle N. jenes Amt ganz unentgeldlich. Der Einfluss, den Dr. Bahrdt's Anwesenheit in Hallé vom J. 1780 — 1787. (so lange er Vorlefungen hielt) und dann von seinem Weinberge bey Halle aus bis gegen das Ende seines Lebens 1792. hatte, erregte in Nöffelt's Gemuth oft fehr unangenehme Gefühle. "Nicht, dass ihn ehen die Verunglimpfungen, die fich jener in mündlichen Gesprächen, Almanachen und andern Schmählchriften erlaubte, zu denen fich auch andere herabließen, gekränkt hätten. Diese hatte er mit zu vielen Würdigen gemein, und felbst bey dem bestern Theile der Studirenden erregten sie Unwillen. Aber dass von Seiten des Curatotiums solche anstölsige Auftritte nicht mit mehr Ernst behandelt wurden, dass man überhaupt einem Manne, dessen unverkennbare Talente und Kenntnisse nur durch seinen unbesiegbaren Leichtsinn gerade auf einer Akademie so nachtheilig wirkten, nicht durch eine anständige Versorgung, auf die seine unglückliche Lage wohl Anspruch machen konnte, eine andere Sphäre anwiels, diels war sein Kummer. Wenn er an manchen Protestationen gegen allerley Meinungen oder Schriften Theil nahm, die von Bahrdt ausgingen, und die er für schädlich hielt, so konnte fich auch kein persönliches Interesse einmischen. Denn felblt fein akademischer Applaus litt nicht im geringsten durch Bahrdt; er kam für seine Person mit ihm nicht in die geringste Berührung. Oeffentlich schrieb er nur einmal (1785.) eine Vertheidigungsschrift der Facultät gegen die öffentliche Anklage, womit jener wegen einer angeblichen Censurbedrückung aufgetreten war." Als 1787. das Oberschulcollegium errichtet, und diesem die Universitäten, die bisher bloss unter dem Obercurator gestanden hatten, untergeordnet wurden, floss die kräftige Gegenvorstellung

der Universtät aus Nösselt's Feder. Sie wurde, unstreitig auf Veranlassung des dadurch gereizten Ministers v. Zedlitz, durch eine harte Cabinetsordre Beautwortet. Man glaubte in Göttingen und Helmstädt, in dielem unangenehmen Ereignisse Gründe zur Hoffnung zu finden, ihn von Halle wegzubewegen. erhielt von beiden Universitäten die schmeichelhaftesten Anträge. Der Minister v. Zedlitz wusste es jedoch möglich zu machen, ihm eine ansehnliche Gehaltsvermehrung zu fichern, und ihn für die Friedrichsuniversität ferner zu erhalten. Nun aber erschien im J. 1788., nachdem Wöllner Minister geworden, das bekannte Religionsedict, dessen Einstuss doch anfänglich auf den preußischen Universitäten nicht bemerkt Als man einen alten Entwurf der christlichen Lehre hervorgesucht hatte, um ihn zu einem allgemeinen Landeskatechismus zu erheben, stellte N. sein Gutachten dahin aus, dass er sich dazu gar nicht eigne. Bald darauf erhielt er den Auftrag, ein Lehrbuch der Dogmatik der lutherischen Kirche für die preuls. Universitäten auszuarheiten. Er übernahm ihn, wiewohl ungern, fagte fich aber bald gänzlich von dieser Arbeit loss. Im J. 1794. wurden die beiden würdigen Männer Nösselt und Niemeyer at einem und eben demselben Tage durch ein Kescript des Oberschulcollegiums, von Wöllner unterzeichnet, bedeutet, von ihren bisherigen theologischen Principien in den dogmatischen Vorlesungen abzustehn, widrigenfalls mit unvermeidlicher Cassation gegen fie verfahren werden folle. Beide fandten dagegen eine wackere Erklärung ein. Nöffelt bekam keine Ant-wort, und der Vf. erhielt beynahe ein Belobungsschreiben, das wirklich mit der wenige Wochen vorher angedrohten Cassation im merkwürdigsten Contraste stand. Dennoch gaben die Herren Hermes und Hillmer ihren Plan, die theologische Facultät zu reformiren, nicht auf. Sie wirkten sich ein Commilsoriale aus, zunächst die Schulen im Magdeburgischen und Halberstädtischen zu visitiren, nebst dem Besehle, "die theologische Facultät in Halle scharf in's Auge zu fassen." Sie kamen an, fanden es aber, durch einen Auflauf der Studirenden erschreckt, rathsam, mit Anbruch des folgenden Tages abzureisen. Darauf erfolgten Rescripte mit Anmuthungen und Vorschriften über eine anzunehmende Lehrart, und bittere Beschuldigungen verletzter Amtspflicht. Die Facultat beschloss also, sich an den gesammten Staatsrath zu wenden. Nöffelt übernahm die Klagschrift, "in welcher fich Gründlichkeit, muthvolle Vertheidigung der Rechte protestantischer Lehrer, Wärme für die Aufrechterhaltung theologischer Gelehrsamkeit, zur Bescheidenheit und Würde des Ausdrucks trefflich gesellten." (Wir wünschten, dass diese Klagschrift ganz unter den Beylagen wäre geliesert worden; aber schon die daraus mitgetheilten Stellen bestätigen dieses Urtheil zur Genüge.) Staatsrath behandelte den Antrag mit großer Weisheit; liess den Erklärungen der Facultät über ihre bisherige Lehrart alle Gerechtigkeit widerfahren; diesen Erklärungen getreu zu bleiben, würde die der

Facultät würdigste Widerlegung aller verläumderischen Gerüchte seyn, wodurch sie sich die anständigste Genugthuung verschaffen könne; es wurde ihr abrigens anheim gestellt, statt der Lehrinstruction der Han. Comissarien sich eine eigne zu entwerfen. "Alle Minister, Hn. v. Wöllner ausgenommen, hatten unterschrieben." (Gleich edel und groß benahm fich der königliche Staatsrath, als eben diese Unterdrücker der bisher so rühmlich im Preussischen geichatzten Unterluchungs - und Preisfreyheit verlucht hatten, das Verbot unferer allg. Literatur-Zeitung in allen preussischen Landen auszuwirken, und daher für's Erste alle Exemplare, die von Berlin aus verfendet wurden, anhalten liefsen. Der Staatsrath fetzte fich männlich dem Verbote entgegen, und die Herausgeber erhielten die ehrenvollsten und ermunternditen Antworten von den Mitgliedern des Staats-

raths, Hn. v. Wöllner ausgenommen.)

Eine neue Epoche für die Universität trat mit Anfang der Regierung Friedrich Wilhelms III. ein. Auch auf Nösselt hatte sie einen wohlthätigen Einfluss. Der Beyfall, den ihm der König perfönlich bezeugte, das verbindliche Schreiben, mit welchem ihm der Ober-Curator, Hr. v. Massow, den ihm ertheilten Geheimenraths · Charakter ankündigte, der durch die edle Freygebigkeit des Königs ansehnlich vermehrte Fonds der Universität, daraus auch sein Gehalt vermehrt wurde, musten ihm zur Freude und Ermunterung dienen. Indessen nahmen seine körperlichen Kräfte fichtbar ab, wobey er doch mit der größten Anstrengung (zumal bey der Plage eines heftigen und anhaltenden Hustens) seine Vorlesungen fortsetzte. Ende wurde durch die Schrecken des ausgebrochenen Krieges, belonders durch die im October 1806. verfaste Verweifung fämmtlicher Studirenden aus Halle belchleunigt. Sein Tod am 11. März 1807. glich eimem fanften Schlammer..., la der Nähe und Ferne pries man ihn felig, dass ihm zu erleben erspart ward, was ihm, der so fest hing an seinen Freunden, an seinem Könige, und an dem alten Vaterlande, das Herz doch - nur schmerzhafter - gebrochen hätte."

Nach diesen eigentlich biographischen Nachrichten schildert Hr. D. Niemeyer mit großer Treue seimen moralischen Charakter, und zeigt, was Nösselt als Gelehrter, als akadem. Lehrer, und als Schrift-

fteller war.

Religiofität war die Grundlage feines Charakters. Wie sie sich individuell hey Nusselt zeigte, hat der Vf. trefflich entwickelt. Mit völliger Ueberzeugung findet Rec. auch die übrigen Zoge seines Gemüths treffend und richtig gezeichnet; feine Strenge in Beurtheilung des Zeitgeistes, und feine Billigkeit in Urtheilen über Kinzelne; feine Festigkeit, seinen deutschen Sinn, seine Bescheidenheit, seine häuslichen

. Als Theologe war er weniger Reformator, als Pfleger, Beförderer und Erhalter des Bessern. Er war ein trefflicher Exeget, ein großer Kenner der Kirchengeschichte, wo er überall aus den Quellen

Bücherkenntniss. Seine Fortschritte in der dogmatischen Theologie, und das Eigenthumliche seiner Annichten find lebendig und meisterhaft dargestellt. Eben so seine vorzügliche Liebe zur theologischen Moral, und seine Art, sie zu behandeln. Auch bezeichnet der Vf. kurz und treffend Nöffelt's Kenntnisse in andern Fächern, außer der Theologie. zieht er am Ende selbst folgendes Resultat: "Mit einem leichten Fassungsvermögen, einem richtigen Urtheil, und einem vortrefflichen Gedächtnis-ausge ftattet; dabey von früher Jugend an im höchsten Grade gewilsenhaft, hat er, zum Theil unter ungunstigen Umständen in seinen Jugendjahren, und im Kampse mit den Beschränkungen des damaligen Zeitgeistes, alles aus fich gemacht, was irgend von seiner Individualität zu erwarten war. Wie die Idee eines wahren Gelehrten ihm vorschwebte, so hat er sie in sich felbit dargeitellt. Kine große Masse von Kenntnissen hat er umfasst; alles Wissenschaftliche hat er hoch geachtet, und rücksichtslos auf äusern Gewinn und Nutzen, wo er gekonnt, befördert. Wenn er in der Wissenschaft, welcher er vorzüglich lebte, nicht unter den originellen Köpfen, nicht unter den Reformatoren zu nennen ist, so gehört er desto mehr zu ibren Pflegern und Confervatoren, die eine unverwandte Aufmerklamkeit auf alles, was sie fördern, oder ihr nachtheilig werden kann; eignes, raftlofes Arbeiten an der Vervollkommnung, und kräftiger Widerstand gegen jeden Versuch, zur Unwissenheit, zur blinden Autorität oder zur bodenlosen Schwärmerey zurück zu führen, auszeichnet. Die Tiefe und Sicherheit feiner Kenntnisse, die Ruhe und Unparteylichkeit feines Urtheils, des warme Interesse au der Wissenschaft, ist von allen Parteyen anerkannt. und man hat sich eben daher, besonders im Fache der Schrifterklärung, der Geschichte und der Literatur, oft auf seine Entscheidung als eine Autorität berufen. Sich selbst hat er diese nie angemasst. Denn er war überzeugt, dals, je beller man den Umfang des Wifsenswürdigen erkenne, und die Schwierigkeit, mit fo manchen der wichtigsten Aufgaben des menschlichen Forschens zu Ende zu kommen, begreife, desto mehr mülle man überzeugt werden, dass alles menschliche Wissen Stackwerk Tey."

Mit gleicher Unparteylichkeit charakferifirt der Vf. in den beiden letzten Abschnitten den sel. Nösselt als akademischen Lehrer und als Schriftsteller. Seine Vorlesungen zeichneten fich durch Deutlichkeit, Beftimmtheit und lichtvolle Ordnung aus. Sein Vortrag war grundlich vorbereitet, sanst und frey ohne sich sklavisch an seine Heste zu binden; immer anständig und voll Würde, aber nie manierirt und gekünstelt; ausgearbeitet, aber jedesmal, wenn er wieder an die nämliche Vorlesung kam, berichtigt oder erganzt. "Er hatte nicht gerade das Talent, aufzuregen und zu begeiltern, wie mich es Sender'n, Michaelis, Kop. pe'n nachrühmt. Desto mehr wher tret seine sittliche Natur, sein Gemuth in der Art, wie er seinen Stoff hehandelte, hervor. Was er besonders in seinen Zuschöpfte. Vorzüglich besals er eine sehr ausgebreitete hörern zu erwecken suchte, war Bescheidenheit und

dankbare' Anerkennung früherer Verdienste. "Alles, worin er sich Kenntnis und Ueberzeugung erworben hatte, war durch einen rastlosen Fleis und gewissenhaftes Prüsen und Forschen nach Wahrheit gefunden. Nichts war leidenschaftlich, nichts auf blosses Ansehn, nichts der Mode zu gefallen angenommen oder verworsen." Dieser Geist zeigte sich in allen seinen Vorlesungen, die Hr. N. nach einander besonders würdigt, vorzüglich aber in seinen Vorlesungen über die Geschichte der Kirche und theolog. Literatur.

Eben diese Eigenschaften verrathen sich auch in Nöffelt's Schriften. Hr. N. giebt ihren Charakter erst im Allgemeinen an, und fügt dann eine kritische Ueberficht der fämmtlichen Schriften hinzu. Er schrieb in lateinischer und in deutscher Sprache correct, und, weit entfernt von der Pedanterey mancher Latinisten, die deutsche Literatur, und deutsehen Stil verachteten, nahm er vielmehr an deutscher Sprache und Literatur ein lebhaftes Interesse. Zu seinen Schriften gehören auch eine große Anzahl Recensionen, deren einige in Ernesti's Bibliothek, sehr viele in den Hallischen gelehrten Anzeigen, deren Redaction er auch von 1777 - 1789, beforgte, und nicht wenige in den Jahrgängen 1793 — 1807, unserer A. L. Z. stehn, zu welcher er gründliche, unparteyische, und mit der ihm eignen rühmlichen Bescheidenheit und Mässigung abgefasste Beurtheilungen der Schriften von Griesbach, Morus, Eichhorn, Döderlein, Schleusner, Paulus, Thiest, Bolten, Henke, Schröckh, Plank, Ständ-

Lin u. a. beygetragen hat.

Die zweyte Abtheilung enthält eine Sammlung Nösselt'scher Fragmente und Aussätze, die alle, jedoch mehr oder weniger, die ihnen hier eingeräumte Stelle verdienen. Ganz befonders interessant waren für uns die Denkschriften auf Knapp, auf Semler und auf den Minister Struen/ee, welche zwar sonst schon gedruckt, aber doch noch wenig verbreitet waren, und die Bruchstücke aus der Klagschrift gegen Hermes und Conforten; hiernächst das Fragment einer Selbstbiographie, welche doch nur bis in die Zeit seiner akademischen Studien geht. Außer diesen Nösselt'schen Aufsätzen finden sich unter Nr. IV u. V. Briefe von Ernesti, Teller, Rochow, Dahlberg, Spalding und Struenfee, für deren Mittheilung gewiss alle Leler dem edeln Herausgeber danken werden.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Ohne Druckort: Anekdoten aus Spanien und Portugal. — Erstes u. zweytes Hest, 1808. 252 S. 8.

Leipzig, b. Gräff: Anekdoten, Schreckensscenen und edie Charakterzüge aus der spanischen Insurrection 1808. Von einem Augenzeugen. Herausg, von C. G. Cramer. Erstes Hest. 1809. 124 S. 8.

Beidedem Titel nach sehr ähnliche Schriften find dem Inhalte und Vortrage nach sehr verschieden; jene ent-

bält Auszüge aus ältern und neuern historischen u. geograph. Schriften, ja zum Theil aus den neuesten Tagblättern - nur sehr uneigentlich Anekdoten genannt. -Letztere scheint Original - Auffätze zu liefern, die fich aber, wenn auch wahre Begebenheiten zum Grunde liegen, doch der Dichtung zu nähern scheinen. Beide find übrigens mehr für das große Publicum berechnet, das feine Unterhaltung in Lesebibliotheken sucht, als für ernstere Freunde der Länder - und Völkerkunde, die in jener ersten Sammlung nichts Neues, in der letzten aber, wenn ja wirkliche Begebenheiten, doch wenigstens keine authent. Beyträge zur Aufklärung der Geschichte der Zeit finden. - Der Herausg. der ersten Sammlung theilt in jedem Hefte seine Anekdoten in geographische, charakteristische und historische. Unter den erstern findet man eine Beschreibung des Montferrat nach Thickness. Bemerkungen über Biscaya u. Asturien von L. de Marcillac; über Biscaya, Guipascoa u. Alova und das Königreich Navarra, nach Malte Brun, und eine kurze Uebersicht der Pyrenäen. Unter den charakteristischen Anekdoten findet man unter andern v. Bourgoing's Nachrichten über das spanische Militär, einen Auszug aus Meiners Geschichte des weiblichen Geschlechts über die vorhergehenden Jahrhunderte, und einzelne kleine Anekdoten über Charakterzüge der Spanier und Portugiesen. Die historischen Anekdoten betreffen die Verhandlungen und Kriege über die Thronfolge in Spanien, Karls des Großen Schlacht in Roncesvalles; die tapfere Vertheidigung Gerona's durch den Marquis Brancas; die Feldzüge der Spanier im franzöl. Revolutionskriege; die Ermordung des Generalcapit. und Gouverneurs Marq. de Solom in Cadix, den Marq. de la Romana, den Herzog von Abrantes (bey der Vorlesung des Testaments Karls II., der hier sehr sonderbar zwischen Kriegern unserer Tage auftritt), den Gen. Custannos, und die nenesten spanischen Begebenheiten (den Ausbruch des gegenwärtigen Kriegs) nach dem Moniteur, deren Fortsetzung in einem dritten Hefte folgen follte, den Rec. noch nicht gesehn hat. — Die zweyte Sammlung, deren Bearbeiter der bekannts Romanendichter Gramer ist, dessen Stil sich auch hier keineswegs verleugnet, scheint vorzüglich die Abficht zu haben, die Gefahren, denen das franzöl. Militär in dem gegenwärtigen Kriege gegen eine fanatisirte Nation ausgesetzt ist, und die Veranlassungen, großmüthig und menschlich gegen Gutdenkende und Verirrte zu handeln, durch Beyfpiele auf eine lebhafte Art darzustellen: und diesen Zweck wird erauch leicht bey seinem Publicum erreichen; für andere Leser mussten, wie wir schon oben andeuteten, die hier erzählten Begebenheiten, in welchen vorzüglich die Monche eine große Rolle spielen, die an die Burgpfaffen unserer Ritterromane erinnern, mehr documentirt feyn, als dem Herausg, nöthig schien, um dario etwas anders, als ein neues Product der fruchtbaren Phantafie des Hn. Cr. zu finden, die hier vielleicht jedoch aus einigen Erzählungen einfacher Thatlachen schöpfte.

રહારા છાલ્લોના 👉 🦏

الماري المحاولا

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 12. August 1809.

## INTELLIGENZ DES BUCH- UND KUNSTHANDELS.

## I. Ankündigungen nouer Bücher.

Unter den in vergangener Ostermesse erschienenen Büchern verdient folgendss eine rühmliche Auszeichnung:

Freyherra von Böcklins Paragraphen, sheils philosophifichen, sheils historifichen Inhales. 2. München 1809. bey Fleischmann. 314 Seiten. 1 Rthlr. 4 gt. Schreibpapier.

Eine höchst interessante Lecture für die gebildete Welt, und ein neuer schatzbarer Beytrag zu den Bemühungen vieler gutgesinnten Schriftsteller, durch Herausgabe nützlicher und zugleich angenehmer Bücher den unverschämten Tross fader Romane (die Schande der deutschen Literatur) nach und nach zu verdrängen. Der berühmte Versasser liefert darin in 52 Kapiteln so tressiehe und mannichsaltige Aufsätze, dass es uns leid thut, dem Publicum wegen Mangel an Raum die reichhaltige Inhaltsanzeige nicht mittheilen zu können. Uebrigens wünschen wir dem Buche recht viele Leser; besonders machen wir Leihebibliotheken-Besitzer auf dasselbe ausmerksam.

## Empfehlung für Reisende.

Bey Friedr. Wilmans in Frankfurt a. M. ist erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands für 2 Rthlr. oder 3 Ft. 36 Kr. zu haben:

. It in traire de pocke de l'Allemagne et de la Suife, avec les routes de Paris et de Peversbourg, Ouvrage extrait du Paffager allemand par Mr. Reichard.

Dieser freye Auszug aus einem Buche, das durch drey Auflagen seine Nützlichkeit anerkannt und hewährt gesehen hat, ist zwar vorzüglich für das Bedürfnils von Ausländern bestimmt; allein er wird auch für Deutsche von großem Nutzen seyn, da er mehr Umarbeitung, als Auszug oder Ueberletzung ist, und dieses Isineraire durch die zweckmassige Gedrängtheit, das Nützliche, und durch ein bequemes Taschenformat, bey einem netten und schönen Druck, Vorzüge vereinigt, welche noch durch mehrere neu hinzugekommene Artikel vermehrt worden, die man im Original vergebens suchen wird - dazu kommt ferner die von dem Hrn. Verfasser des Originals selbst geschehene sorgfältige Remerkung und Einschaltung aller der Looel-Veränderungen, welche durch den Lauf der letz-A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

ten Ereignisse herbeygeführt wurden, so wie unzählige Berichtigungen und bereichernde Zusatze (z. B. die Freymaurer-Logen jeder bedeutenden Stadt), die von ihm gesammelt und diesem stimereire zum erstenmale einverleibt wurden. — Auch die sauber gestochene Karee ist aufmerksam revidirt, und wan wird manche neue Station darauf angezeigt finden, welche auf andern Reise-Karten mangelt, und so kann diess stimeraire für ein eigenes neues, für sich bestehendes, Reise-Handbuch gelten.

## Ankündigung der Forssetzung

Hessischen Gelehrzen - und Schriftsteller-Geschichte von F. W. Strieder.

Auf wiederholtes dringendes Bitten mehrerer Freunde der Literatur und Geschichte hat sich der würdige Verfasser der wegen ihrer Gründlichkeit und Genauigkeit, Vielseitigkeit und Reichhaltigkeit allgemein geschätzten

Hessischen Gelehrten- und Schriftsteller-Geschichte dem Buckentschlossen, unter Zeitumständen, welche dem Buckhandel, und besonders solchen, dem Scheine nach de-

handel, und besonders solchen, dem Scheine nach stwas mehr als andere vom Locale abhängigen, literäs.
Unternehmungen nicht günstig sind, die letzten Bände
seines verdienstlichen Werkes erscheinen zu lassen.
Bey dem Streben nach gedrängter Kürze, welches der
Vollständigkeit keinen Eintrag thun soll, lässt sich
wahrscheinlich das Ganze in einigen Bänden beendigen, und dem letzten Bande soll ein vollständiges,
über Text, Anmerkungen und Zusätze sich erstrackendes Register beygefügt werden, wodurch die Benutzung
des an mannichsaltigen literärischen Notizen so überaus reichen Werkes erleichtert und seine Brauchbarkeit
beträchtlich erhöhet werden wird.

Die Bestizer der ersten 15 Bände und die Freunde und Besörderer gemeinnütziger siterärischer Unternehmungen werden ersucht, durch Subscription die Druckkoften zu decken. Sie erhalten das Alphabet für 18 Ggr. Sächl. oder 1 Fl. 21 Kr. Rhein.

Subscription nehmen an in freyen Briefen der Verfasser in Cassel; die Consistorialräthe Münscher und Wachler, so wie auch der Superintendent Justi in Marburg; die Kriegerichen Buchhandlungen in (5) G

sche Buchhandlung in Leipzig; die Hermann'sche Buchhandlung in Frankfurt a.M. - Der Subscriptionstermin ist bis Michaelis 1809. offen; und der Druck soll sogleich angefangen werden, wenn man wegen der Druckkosten sicher gestellt ist.

Wer das Werk vollständig sich jetet enschaffen will, dem soll dasselbe, da noch einige complete Exemplare vorräthig find, für zwölf Rthir. Sächs. verabfolgt und die letzten Bände ohne Nachschuls geliesert werden. Marburg, im April 1809.

Dr. Ludwig Wachles.

Subscriptions - Anzeige. Deutsches: Volkethum" Fr. Lud. John. -

#### Inhalt.

Einleitung in die allgemeine Volksthumskunde.

I. Natürliche Eintheilung des Grundgebiets. 1) Allgemeine Erinnerangen. 2) Völker- und Staatenschoidung. 3) Eintheilungsnamen. 4) Beyspiel in einem Vorschlag für Preussen. — II. Gleichmäßige inners Steats. vermahing. 1) Regierung. a. b. c. d. e. 2) Gerichtsverfassung. a. b. c. d. 3) Vereinfachte Erhebung der Steuern und Abgaben. 4) Bildungsanstalten. a. b. c. d. e. -III. Einheit der Staats and Volks. 1) Allgemeine Verlicherung. . . . . 2) Kenntnis der allgemeinen Angelegenheiten. 4-6. 3) Algemeines Bürgerrecht. 4) Gleichheit des Masses u. s. w. 5) Genaue Verbindung zwi-Schen Bürger - und Kriegsstand. 6) Allgemeines bürgerliches und peinliches Recht. 7) Allgemeine Ausbildung der Muttersprache. 8) Mischung der Einwohder aller Landschaften u. s. w. 9) Versammlung der Tonangehenden v. f. w. 10) Hauptstadt. 11) Landsmannichaftslucht und Völkleinerey. 12) Auslichtungen und Ahnungen. - IV. Kirche. 1) Vorbemerkungen. 2) Gebaude. 3) Güter und Einkünfte. 4) Hand-hungen. 3) Bücher. 6) Geistlichkeit. 7) Frömmigkeit der Deutschen. 8) Deutschheit und Urchristenthum. - V. Notkierziehung. 1) Ein Wort über Verzie-2) Begriff von Volkserziehung. 3) Unsere Bedürfnisse. 4) Gegenstände. . Menschenbildung. 4. Erkerlernen der Muttersprache: c. Lesen der mukergültigen volksthümlichen Schriften. d. Staatskunde. 2. Naterländische Geschichte. f. Handarbeiten. g. Wahl eines bestimmten Geschäfte. k. Allgemeinmachung der schönen Künste. i. Leibesühungen. k. Mädchenschulen. 5) Wirkungen. - VI. Volksvarfassung. 1) Stände. 2) Grundfatze. 3) Reichstag. 4) Fürstenhäuser. 5) Achtung des Bürgerrechts. 6) Dreyfacher Adel. a. Goschlechtsadel. b. Würdenadel. c. Verdienstadel. . Unterschiede. 7) Landwehr. b. Andeutungen. Halfsmittel. d. Einrichtungen. e. Uebungen. -VII. Volksgefühl. 1) Verbannung der Ausländerey. 2) Allgemeitte Volkstracht. 3) Volksfeste. 4. Ueber Festlichkeiten, Feyerlichkeiten und Gebräuche. b. Vom

Caffel, Gielsen, Herborn und Marburg; die Barth- Wesen der Volkeseste. c. Schickliche Tage. d. Art der Feyer, e. Volksthümliches Schauspiel. 4) Ehrenbegräbnis, 5) Volksthums Deukmäler, - VIII. Volksthums thumliches Bucherwesen. 1) Achtung der MutterIprache. m. Mutterfprache, Hof-und Staatssprache. b. Vermeidung fremder Wörter. c. Muttersprache, Gelehrtensprache. d. Deutsche Namen. 2) Volksthümliche Bücher. 3) Volksfalslichkeit. 4) Bücher, die noch mülsten in deutscher Sprache fürs deutsche Volk geschrieben werden. e. Ein deutscher Zeitweiser. b. Ein deutscher Bardenhain. c. Deutsches Enherion. d. Deutsehe Heldengedichte. ' e. Unterhaltungsbücher, Alruna, Faust und Eulenspiegel. f. Denkbuch für Deuriche. 5) Undentiche unvolksthümliche Bücher. 6) Hillblick auf Preußen und Oesterreich. - IX. Häudicher 1) Schau. 2) Warnungen. 3) Vorurtheilg. Lebensmüchten. b. Die erste Liebe. c. Der Korb. 4) Eheloligkeit und Eheverachten. 5) Eherecht. 6) Rangordnung der Weiber. 7) Huldigung des weiblichen Geschlechts bey den Deutschen. 8) Wichtigkeit. - X, Vaterländische Wanderungen. 1) Nothwendigkeit. 2) Deutschheit. 3) Beforderungsmittel. Schaffrede.

Auf vorstehendes Werk, welches sauber gedrucks nabe an 24 Bogen gr. 8. werden wird, und zur Oftermelle 1810. and Subscription erscheint, kann man in jeder soliden Buchhandlung unterzeichnen. Die Subforibenten werden vorgedruckt; auf 6 Exempl. wird 11 Exempl. gratis gegeben, der Preis ist 1 Rthlr. 2 gr. Sächf., und wird beym Empfang der Exempl. bezahlt.

Niemann et Comp. in Lübeck.

In der Joh. Benj. Georg Fleischer'schen Buchhandlung in Leipzig find in der Jubilate-Melle 1809. erschienen:

Cromer, . C. G., Lohen und Meinungen, auch feltsamliche Abenteuer Erasmus Schleichers, eines reisenden Mechanicus. 2 Bde. Mit 8 Kupfern und dem Portrait des Verfallers. Vierte verbellerte und vermehrte Auflage. 8. 4 Rthlr. 12 gr.

Junghams, J. Ang., praktifcher Unterricht zum Kopfund Tafelrechnen für Handel und Wandel. 3.

Predigtentwürse über die gewöhnlichen Sonn-, Festand Aposteltags - Evangelien und Episteln durcha ganze Jahr, in ausführlicher und abgekürzter Form. or Bd. 1 bis 3s Heft. 8. 1 Rthlr.

Dorf, das geplünderte, ein neues Gesellschaftsspiel.

12. 12 gr.

Festung, die erstürmte, eine gesellschaftliche Unterhaltung, Franz. und Deutsch. 12. 12 gr.

Hechsele, J. K., Denkmale der Freundschaft. Für Stammbücher und moralische Lehren zur Sittenveredlung junger Personen. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. g. 12 gr.

Lorenzo's Reisen durch Spanien und Portugal, zur Uebersicht der vornehmsten Merkwärdigkeiten dieser Lander und ihrer Bewohner. Ein Lesebuch zur nütz-

lichen

Junh. Karte von Spanien und Portugal. 12. 12 gr.

Larenso's Reifen durch Italien und die dezu gehöregen Infeln Sicilien, Sardinien und Corfice. Fortsetzung der Reifen durch Spanien und Portugal. 12. 12 gr. Nachbanfchaft, die gefährliche, ein unterhahendes Ge-, sellschaftsspiel, mit einer neuen Kartenbelultigung. 

Neue Verdagsbooker 1 ario en oDeale lei men

Karl Wilhelm Leske in Darmstadt. Jubilate-Messe 1809.

Berahirefer, M. R., Tentamen dispositionis plantarum germaniae semini ferarum secundum novam methodum a staminum litu et proportione etc. opus postbumum. 8. brolch. 12 gr. oder 48 Kr.

Chasembrian, die Martyrer oder der Triumph der christlichen Religion, frey nach dem Französischen Bearbeitet von Th. von Haupt. Mit Kpfrn. 2 Bände. gr. 8. Schreibpap. 4 Rthlr. oder 7 Fl. Druckpap,

3 Rthlr, oder 5 F. 15 Kr. Drumpelmann, E. W., getreue Abbildungen und naturhistorische Beschreibung des Thierreichs aus den nördlichen Provinzen. Mit illum. Kpfrn von Sufemikl. 1 his 6tes Heft. Folio.

Dasselbe mit schwarzen Kpfrn.

Lichthammers, J. W., christlicher Religionsunterricht für die Jugend. 3. 3 gr. oder 12 Kr.

(15 Exempl. für 1 Riblr. 20 gr. netto. 50 Exempl. für 3 Rihlr. 8 gr. netto. 100 Exempl. für 6 Rthlr. netto.)

Loot, Dr. J. J., systematische Beschreibung der ausser Gebrauch gekommenen Arzneymittel. gr. 3. 1 Rthlr. oder I Fl. 30 Kr.

Ran, Dr. G. L., Gedichte. 3. 14 gr. oder 54 Kr. Beckstade, J. C., Situationskarte von Darmstadt und der umliegenden Gegend, gestochen von C. Felfing, ein großes Blatt, aufs beste Schweizer - Vehn - Papier gedruckt.

Zur Herbst - Messe erscheint:

Rheinisches Teschenbuch für des Jahr 1810. mit Kupfern und Steinabdrücken. 12. Auch unter dem Titel: Großherreglicher Hellicher Holkalender für das Jahr 1810.

So eben ist in unserm Verlage erschienen und in allen guten Buchhandlungen zu haben:

Der Held des weuwnehsten Jahrhanderts, eine Apokalypfu des siebennehmen; oder: Die erfülltefte Weissagung neuerer Zeiten. Commentirt und erläutert. g. gehefuet 8 gr.

Der Lehrer, welchem es weniger um die Befriedigung einer frivolen Neugierde (obwohl auch diefe ---- 20 Bde. Compl. Hfrbd. 6 Rthlr. hier keineswegs leer ausgeht), als um die Anficht des

- i Rickelo Unserhilteling Har die Jugend.- Mit einer il- Zeitgeiltes im Großest zu riken, ist " wird ist die fam ausgezeichneise istermischen Product mit Vergnügen dus fonderbarke Infammentreffen der Phentelis frie der späteren Wahrheit, selbst bis in die kleinsten hifreeischen Zilge, bemerken, und micht einstehen, das selbe für ein ocht-Incianisches Benchstück aus alter Zeit zu erkennen. Veber die geiftvolle Behandlung und Anwendung des Textes in dem beygefügten Communtar ersparen war zuns bier die Lebsprüche, wenn wir gleich den - :- Verfaller nicht neunen, sondern nur enterben lellen dürfen.

> W. Heinrichshofens Buchhandlung in Magdeburg.

In allen gaten Bachhandlungeh ift zu habene

Sounenberg's, Fr. v., Donatoa. in u. 2n Theils is u. 28 Bändchen. 12. 3 Rthlr. 18 gr.

- Gadichte. Nach dellen Tode herautgeg. von J. G. Gruber. Mit des Dichters Porträt. gr. \$. 1 Rthlr. 12 gr.

Gruber, J. G., Etwas über Franz u. Somenberg's Lebem und Charakter. gr. \$. 18 gr.

- Poetische Anthologie der Deutschen für Frauenzimmer. 12 Bd. gr. 2. 2 Rthlr. 12 gr.

Melulinen's Sommerabende von S. le Reche, heranegegi von C. M. Wieland. Mit Ponträt der Verfallerin. & geh. 1 Rthlr. 18 gr.

Gemälde nach dem Leben, in Deutschland gesammelt. Nr. i. Selbstgeständnisse einer Verführten. ir und 2r Theil. 2. .geh. 1 Rthlr. 16.gr.

Rudolltadt, im Julius 1809.

Priv. Hof-Buchhandlung.

## II. Bücher, so zu verkaufen.

Wollfeiler Journal-Verhauf in Preus. Courant.

- 1) Frid. Genz historisches Journal. 799 u. 100. Mehr ist nicht heraus. 4 Rthlr.
- . 2) n. Archenhola Minterva. 1793, 95. 97. 1801. 4. 5.4. 80 à 4-Rihlr.
- 2) Dessen Annalen der brittischen Geschichte. Compl. in 20 Bänden. 14 Rthlr.
- 4) Possels allgemeine Zeitung. 1798 bis 180s. inclus. Pppbd. 4. 12 Rthlr.
- . 5) Dessen Europäische Annalen. 2795 bis 1804. inclus. 20 Rthlr.
- 6) Item, die Jahrgänge 1797. 98. 99. 1802. & 2 Rthlr.
- 7) Wolrmann Geschichte und Politik. 1800 his 1803. inclus. Hfrbd. 8 Rthlr.
- 8) Aug. Henning, der Genius der Zeit. 1794 bis 1800. Compl. Hirbd, 10 Rthlr.
- 9) Girtanner's politische Annalen. 1792 u. 94. Compl. Hfrbd. 4 Rthlr.
- 10) Schlöser's Briefwechsel, polit. und histor. Inhalts.
- 11) Dessen Staatsanzeigen. 72 Hefte. Compl. 10 Rthlr.

ga) v. Geking u. Biling , Journal von u. Burt Doutschland. 4) Englisches Schreibebuith; eller Anteiwang; ohne Leh-2784 bis 1790: 4. mit Kpfen. Pophel. 1 22 Rthlr.

23) London und Paris, die Jakrgunge z. o. 3. 5. u. 10. à 3'Rthlr. 1 14 (15 km)

14) Journal Sir Pabrik und Manufactur. Leipzig, bey Vols. 1792 bis 1805. inclus. 28 Rthln.

15) Item, die Jehrgange 1798199. 1807: à 2 Rehlr. en gr. 16) Gedike und Biefter's Berlinische Monatsschrift. 1783

1. 4 his 96. Compl. in 28 Pophdr. 7 Rthle. 1

17) Verschiedne einzelne Jahrgange, 4 1 Rthlr.

18) Scherer, Allgemeines Journal der Chemie. 10 Bdo. Comply mit Kpfrn. Ppphd. 12 Rthle,

19) Crell's Chemische Annalen. 1800 bis 1803. inclus. 5 Rthlr.

'S. Toel,

, Bücher Antiquar zu Borlin auf der Königsbrücke unter den Colonnaden.

## "III. Herabgefetzte Bücher-Preise."

Nachricht Rudolph Müllers Vorschriften betreffend.

Die Müller schew Sehreibe - Vorschriften, welche wir bisher in Commission hatten, haben wegen ihrer Zweckmäßigkeit und schönen Handschrift den ungetheiken Boyfall aller Lehrer der Schreibekunft; und der kritischen öffentlichen Blätter erhalten. Da wir nemmehr aber die fammtliehen Platten mit dem ausschließlichen Verlagsrecht vom Herrn Universitäts-Schreibemeister Min Müller allhier an uns gekauft haben: so find wir dadurch in Stand gesetzt, die bisher Statt gefundenen Preise dieser Vorschriften zu verringern und diese dadurch gemeinhütziger zu machen. Außerdem find wir bereit, den Herren Schullehrern und Schreibemeistern, wenn sie sich mit Bestellungen in Partien directe in uns wenden, und das Geld gleich baar einsenden, einen ansehnlichen Rabatt noch zu gewähren.

Diele Vorschriften bestehen in solgenden:

1) Deptsches Schreibebuch, oder Anleitung, ohne Lehrer eine deutliche und schöne deutsche Hand schreiben zu lernen. 40, auf weilses starkes Papier gedruckt. 1r und 2r Curlus. geheftet à 6 gr. Sächl. ir (fonit 12 gr.)

2) Deutsche Vorlegeblätter zum ersten Unterricht wie zur Uebung im Schönschreiben. 1r Cursus, in einer Kaplel, 8 gr. (sonst 10 gr.); 2r Cursus, gehestet 8 gr. Sachs. (sonst 12 gr.) — (Durch diese Vorlegehlätter wird dem Lehrer das so viele Zeit wegnehmende Vorschreiben erspart.)

a) Deutsche große Vorschriften. Bestehend aus Current-, Kanzley - und Fractur - Vorschriften. Vermehrte Auflage. gr. 4te. geheftet i Rthlr. 12 gr.

.51

if the same

rer eine deutliche and schöne englische Hand schreiben zu lernen. 4to, auf weilses starkes Papier godruckt. geheftet 6 gr. Sachl. (fonft 12 gr.)

5) Einglische Vorlegeliftitter zum ersten Unterricht wie zur Vehung im Schönschreiben. ir und ir Carlus.

geheftet des gri Sachf. (fonst 12 gr.)

Diese sammtlichen Vorschriften sind auch durck alle gute Buchhandlungen zu erhalten.

Leipzig, im Junius 1809.

Industrie-Comptoir.

## IV. Vermischte Anzeigen.

#### : Anfforderung an Gelehrer und Militaire.

Die in unserm Verlag bisher erschienenen , Auckdoten und Charakterzüge aus den beiden merkwärdigen Kriegen in Sud- und Norddrufthland in den Jahren 1805 bis 7. " welche in allen Gegenden Deutschlands begierig gelesen werden, und von uns zwey- und dreymal wieder neu aufgelegt, außerdem aber noch von Andera vielfältig ausgeschrieben und nachgedruckt worden sind – werden sich nunmehr auch über den gegenwärtigen Krieg verbreiten.

Wir ersuchen daher Gelehrte, Militärpersonen, Beamte und andere Interrichtete Personen in den Gegenden des jetzigen Kriegsschauplatzes, uns mit Oriimalbeyträgen zu der genannten Schrift zu unter-Itutzen. Doch nicht bloss auf einzelne Anekdoten beschränkt sich dieselbe - wie die bereits erschienenen 16 Hefte zeigen -; auch Relationen von Schlachten und Gefechten; Schilderungen vom Einquartirungs., Contributions -, Requilitions -, Recrutirungs - und Verpslegungswelen; Vorfalle, die den Geist der mit ein-ander in Krieg begriffenen Nationen charakteriliren u. f. w.: frey und unbefangen, ohne Parteylichkeit erzählt, sind der Zweck dieser Blätter. Sie sollen nach einem ausgedehnteren Plan, als der bisherige Titel lagte, Materialien für den künftigen Gelchichtlichreiber der großen Ereignisse unserer Zeit abgeben.

Da jede Erzählung an Interesse und Glaubwürdigkeit gewinnt, wenn die Namen der Personen und Orto darin angegeben werden: fo bitten wir die Hn. Einsender, darauf Rücklicht zu nehmen. In Fallen, wo se-die Klugheit erfordert, wird der Herausgeber die Namen selbst abkürzen.

Wir versprechen übrigens den Hn. Einsendern vollkommene Discretion, und 5 Thaler Sächs. Honorar pr. Druckbogen, wordber Sie gleich nach dem Abdruck der an uns eingelandten Beyträge disponiren, und den Geldbetrag auf uns anweilen können, wenn Sie denselben nicht baar zugesendet zu haben wünschen.

> Baumgärtner'sche Buchhandlung in Leipzig.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 14. August 1809.

## WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

LEIPZIG, b. Köhler: Angiectasie; ein Beytrag zur rationellen Cur und Erkenntnis der Gefäss-Ausdehnung, von C. F. Gräse, d. Arzn. und Wund. W. Dr. und Herzogl. Bernb. Hofr. und Leiberzt. 1808. XI t. 88 S. 4. nebst 3 Kupfert. und einer Titelvignette. (Druckpapier 1 Rthlr. 4 gr.)

iele Schrift ist ein für den Heilkünstler lehrreicher Beytrag zur Pathologie und Therapie der Gefässe. Der krankhafte Zustand den der scharsinnige Vf. hier behandelt, ift wohl nicht so gar selten, ist also auch schon oft unter den Händen der Praktiker gewesen, aber nie untersucht worden. Da vorzüglich dieses krankhafte Gebilde am häufigsten an den Lippen erscheint: so begnügte man sich damit es Lippenkrebs zu nennen; eigentlich gehört es aber, wie fich aus der Untersuchung ergiebt, unter die Kategorie der Gefässausdehnungen. Diese Arbeit giebt einen recht überzeugenden Beweis davon, dals die pathologischen Sectionen, wenn sie mit Genauigkeit, mit Kenntnis und Scharffinn unternommen werden, höchst fruchtbare Resultate geben können; die Verächter folcher Unterfuchungen, deren es leider jetzt viele giebt, haben nur keinen Begriff davon, wie man 'abnorme Gebilde zweckmässig untersuchen Rönne. ·Das ganze Buch zerfällt in zwölf Abschnitte, aus denen wir das Wesentlichste mittheilen wollen: I Anatomisch-physiologische Betrachtung der Gefäßhäute, in Bezug auf ihre Contractive und Expansivkraft. So wie die Tunica muscularis der Arterien für die Contraction bestimmt ist: so die Tunica cellulosa propria für die Von dem Gegeneinanderwirken beider Expansion. Kräfte hängt das Lumen der Gefässe ab; wird eine beider Kräfte prädominirend, so wird die Krankheit im Bilde der verletzten Form gesetzt. In den Venen bleiben Expansion und Contraction in ungestörtem Gleichgewichte, weil hier die Zellhaut weniger ela-Itisch ist: die Overfasern der Muskelhaut fehlen und ftatt der länglichen blos weise sehnigte, netzförmig zusammengewebte Fasern an den Stämmen vorhanden An den Lymphgefälsen werden wir durch analogische Schlüsse geleitet reitzbare Fasern eigener Art anzunehmen. II. Dynamische Abweichungen der Contraction und Expansion der Gefässe, sichtbar im verletz-ten Normaldurchmesser derselben. Beide Kräfte der Gefässe können gleichmässig erhöht oder heradgestimmt feyn; es kann aber auch die Reizbarkeit der Faser-A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

haut erhöht; oder die Expansion der Zellhaut durch vermehrte Elasticität vorherrschend seyn. III. Organi. sche Abweichungen der Gefässe vom Normaldurchmesser. Bey den chronischen Abweichungen vom Normal-durchmesser der Gefässe ist bald Zusammenziehung, bald Ausdehnung überwiegend, woraus Vergrößerung oder Verkleinerung des Durchmessers der Gefässe erfolgt. Eine Verengerung des Lumens können bewirken: Verstopfung, Zusammendrückung, Diversion des Kreislaufes, Verdickung der Häute, Absatz des phosphorsauren Kalkes u. s. w. Der Stoff wird hier in beiden Häuten nicht genugfam reproducirt, og gehen mit der Mischung die eigentlichen Kräfte der Gefässhäute verloren; fie fallen zusammen, ihre Wandungen können zusammenwachsen und das Gefäß beh in ein Band verwandeln. Erweiterungen des Lumens können durch den zu starken Andrang der Safte befördert werden, sie find häufiger als die Verengerungen und oft gefahrvoll, indem fie einzelne Organe zerstören; eine Menge von Krankheiten veranialles und durch eben fo viele erzeugt werden; bisweilen unbedeutend bleiben, nicht selten aber auch den Tod bewirken. IV. Diagnose der Gestissausdehnung: Diese ist leichter bey den Gefässausdehnungen an der Oberfläche des Körpers; schwieriger bey den unter der Haut liegenden, oder in den Hölen des Körpers verborgenen. Die Merkmale zur Erkenntnis des Uebels find hier nicht nur nach dem verschiedenen Sitze, sondern auch nach der verschiedenen Belchaffenheit dellelben mit großer Genauigkeit und Scharssinn angegeben. Im Allgemeinen unterscheiden sich die Pulsadergeschwülfte durch die Pulfation im Tumor; die Blutadergeschwülfte durch den Mangel der Pullation und das Wachsen des Tumors, wenn man oberhalb desselben eine Ligatur anlegt, auch schimmern die Varices blau durch die Häute und bilden regellose Höcker. Die Lymphausdehnungen verändern nie die Farbe der Haut, fühlen fich hart und wie eine knotige, gelpannte Schnur an und geben sich durch ihren Sitz und das Mitleiden der Drüfen zu erkennen. Innere Pulsaderausdehrungen charakterisiren sich wohl durch die Pulsation; aber innere Varices lassen sich nur beurtheilen nach den Hämorrhagien die fich nächst den obrigen Zeichen einstellen, weil jemehr fie ausgedehnt find, um fo leichter die Blutung per diapedesin und anastomosin erfolgt; ferner nach der Dispolition des Kranken zu äbnlichen Krankheiten an andern in die Augen fallenden Theilen, und endlich nach der Syndrome der

gesammten Phänomene die durch die einzelnen Or- fässe sinken, desto größer wird die Ueberfüllung. gane modificirt wird. Aus der Diathese, der entfernten Urfache, den vorherzegangenen und mit vorhandenen Krankheiten lassen fich die innern Saugaderausdehnungen erkennen. V. Differenzen der Gefässausdehnungen: Die Gefässausdehnung gehört zur Klasse, ben mit Blut-Ectasien bewirkt. Mechanische Hinder krankhaften Ausdehnungen als Ordnung, von der dernisse des Kreislaufes sind: Synizesen der Gefäse, es so viel Genera giebt, als verschiedene Gefässe existiren. Das Anevrysma bezieht sich auf die Arterien; Cirsus und Varix auf die Venen und Lymphgefässe. Die Ausdehnung der letztern nennt der Vf. Cirsus. Bey den Gefässenden find gewöhnlich alle drey Gattungen von Gefälsen extendirt und nehmen ein ganzes Organ oder einen Theil desselben ein, wo sie als eine verworrene Verschlingung einer unnennbaren Zahl von Gefässen erscheinen; diese Art der Ausdeh-Aung nennt der Vf. Telangiectafie, wohin z. B. die Cirlophthalmie, die Birlocele des Hoden und die weiterhin beschriebene Lippenkrankheit gehören. — VI. Tabelle vorgekommener Angiectasien. Dieser vorzüglich vollständige Abschnitt bringt eine große Anzahl krankhafter Erscheinungen, die sonst kaum berücksichtiget, oder is den pathologischen und nosologischen Systemen nur zerstreut und ohne hinlängliche Bezeichnung aufgestellt worden waren, unter eine allgemeine wissenschaftliche, belehrende und berichaigende, Anficht. Da aber die Auszeichnung aller Angiectatien am Kopfe, Rumpfe und den Gliedmalsen hier nicht wohl möglich ist: so müssen wir was damit begnügen die Leser auf diesen Theil des Werkes vorzüglich aufmerklam zu machen. — VII. Aetiologie der Gefässausdehnungen. Ein Malsverhältnis zwi-schen der Quantität der gesammten Blutmasse und den Kräften der Gefälse unterdrückt die Kraft der Wandungen immer mehr und kann sie zu Ectasien prädisponiren; durch die beständig schnelleren Oscillationen wird dann eine allgemeine krankhaft erhöhte Reizbarkeit der Faserhaut bewirkt. Der Scorbut, marcotische Gifte, übermässiger Genuls hitziger Ge- Kreise begegnen oder vereinigen, als am Pförtner, tränke und Gewürze, die Luftseuche, oder vielleicht mehr der gegen dieselbe angewendete Mercur, schädliche, giftige Dünste, feuchte Luft und Mangel an Lichtstoff, endlich auch Gicht und Scropheln können zu Diathelen Veranlassung geben. Es kann aber auch die Diathele örtlich oder erblich seyn, wie z. B. bey den Hämorrhoiden. Häufiger find die Diathelen zu Cirsen, die sehr oft durch Scropheln, Rhachitis, mittel. Eine Radicalcur kann nicht zu Stande kom-Syphilis, Walferfuchten und dergleichen Affecte der Lymphgefässe veranlasst werden. — Gelegenheitsursachen der Angiectasien find: Congestionen in den Gefälsen, Hindernille des Kreislaufes, mechanische Anstrengungen des Körpers, wenn sie plötzlich und bestig geschehn, verletzte Continuität der Wandungen, Form der Gefässe, Lage des Körpers, Fehler der Urbildung. - Anevrysmen, Varices und Cirfen , können durch active Congestionen entstehen, diese lähmen he und gehen nur in passive über, die der - nicht halten konnen, und je mehr die Kräfte der Go. kann durch beruhigende Mittel, z. B. Billenkraut-

Durch Schreyen, Laufen, Reiten, Springen, Tanzen, gewaltsames Strecken der Olieder, Geburtsarbeit und andere mechanische Anstrengungen werden die Gefässe gedehnt und durch Ueberfüllung dersel-Anichwellung, Verknorpelung, Verknocherung, Zusammenwachlen der Valveln, Gerinnung des Contenti, fremde Körper in den Gefässen, Geschwulft und Auswüchse der Gefässwände, und Druck auf die Gefälse. - Aeussere Potenzen können so auf die Structur der Gefässe wirken, dass fie die Wandungen derselben lähmen, dem Blute dedurch fregen Einfluss verstatten und Angiectafien nach fich ziehen. - Verletzte Continuität der Wandungen kann durch äußere Dinge oder durch verletzte Theile des Körpers entstehen. Wird nur eine Haut verletzt, so entsteht die Art der Angieqtafie, die man die gemilchte nennt, die Verletzung beider Häute kann durch Natur oder Kunst zusammen geheilt werden, giebt ab de zu späteren Angiectasien Veranlassung. Uebrigen kann auch durch Entzündung, Eiterung, Brand im den Gefässen oder den benachbarten Theilen die Continuität der Häute verletzt werden. - Durch die Geltalt des Gefälses kann eine Ectafie veranlaist werden, wenn es in einen solchen Winkel gebogen ift. dals die aus einem Schenkel desselben kommende Blutwelle mit ganzer Gewalt an die gegenüber liegende Wand des anderen Schenkels anstößt, wie z.B. beyan Bogen der Aorte; wenn gleich große Gefälse fich is verbinden, dass ihre Stämme in entgegengesetzter Richtung fich vereinigen und einander gleichsam entgegen wirken: so entstehen bey der geringsten Veranlassung Ectalien; indem der Kreislauf hier erschwert wird, weil zwey entgegengesetzt wirkende Krafte fich gegenseitig aufheben. Diese Form der Gefälse findet man am häufigsten da wo sich die Gefässe im dem Muttermunde, der Scheide, dem Blasenhalse, dem After, den Augenliedern und dem Munde, an welchen Theilen auch leicht Gefässausdehnungen entstehen. - VIII. Cur der Angiectafie im Allgemeinen: Die Cur hängt von der Einfachheit oder Complication der Krankheit ab; die Krankheiten die mit im Spiele find, erfordern die ihnen angemessenen Heilmen, wenn nicht vorher die noch vorhanderen entfernten Urlachen gehoben worden find; ist diels geschehen, so erfolgt zuweilen die Heilung von selbst.-Die Diathesis wird nach ihren besondern Verhältnifsen gehoben. Das Missyerhältnis der Quantität der Blutmasse zu den Kräften der Gefälse, erfordert die Minderung des überfläßigen Blutes durch Blutauslesrungen und verminderte Erzeugung des Blutes, die man durch gelind abführende Mittel bewirkt. Zur schwächen durch zu große Austrengung die Gefälse, Stärkung der Gefälse dienen Säuren, adstringirende Mittel, Alaun, und der vorsichtige Gebrauch kalter Thätigkeit der gefunden Gefälse das Gleichgewicht Bäder. Die besondere Reizbarkeit der Faserhaut extract

extract oder Mohnlaft einzeln oder in Verbindung, gehaben werden. Auch Contrastimulantia z. B. Kirschlorbeerwaller find hier anwendbar - wenn gleich die Diathelis der Lymphgefässe zu Cirsen meistens yon Scropheln, Syphilis und dergl, Krankheiten abhängig ist: so kann doch auch zuweilen ein Missverhältnis zwischen der Quantität der Lymphe und den Kräften der Saugadern statt finden; dann muls die Lymphe durch die angezeigten Wege ansgeführt werden, und die Gefälse sucht man durch Farberröthe, China, Eisen u. s. w. zu stärken. - Die Cur der Gefälsausdehnungen selbst ist nur in dem Grade möglich, wo die Angiectalie mässig, noch nicht veraltet, ohne beträchtliche Degeneration, weich ist und noch durch gelindes Streichen entleert werden kann. Die verschiedenen adstringirenden Mittel, ein schicklich angebrachter Druck, die Kälte könne hier zuweilen noch etwas leisten. Ist das Uebel schon weiter gediehen, so muss man den degenerirten Theil auf die schicklichste Weise aus der Reihe der Lebenswerkzeuge auszutilgen suchen. Diels geschieht entweder dadurch: dals man durch allmählig verstärkte Compression, wenn sich der Tumor noch einigermaßen entleeren lässt, ein Zusammenwachsen der Wände bewirkt, oder, wenn das coagulirte Contentum die Entleerung verhindert und das Gefäls klein ist, durch einen Einschnitt das Coagulum entfernt und dann die Compression anwendet. Ist das Gefäls größer und die Degeneration beträchtlicher, so legt man ein Tourniquet an, unterbindet das Gefäls über und unter der Estalie und schält es aus. Die Ligaturen mussen mit der Vorficht angelegt werden, dals fie im gefunden Theil der Ader, und wenn fie krankhaft ist, also entferst vom Tumor geschehen. Nach der Verschlie-Isung oder Ausschälung des Gefälses sucht man durch Thedens Einwickelungen, durch Anfeuchtungen mit aromatischen und geistigen Mitteln und durch die Electricität das Blut so schnell als möglich in die Lateralgefälse zu leiten. Auf dieselbe Weise verfährt man auch bey den Telangiectafien nach ihrem Grade, ihrem Sitze und ihrer übrigen Beschaffenheit. - Regime und Diat bängen von der individuellen Beschaf-Kenheit des Körpers, dem Grade des Uebels und seimer Complication ab. Alle zufälligen Reize, alles was die Circulation beschleunigen kann, mus vermieden werden. — IX. Prognose: Sie ist abhängig von der Dignität des afficirten Organes, von dem Grade des Uebels und von der entfernten. Ursache. Wenn eine allgemeine Anlage vorhanden ist, kommt selten die Heilung zu Stande; wo absolute aussere Ursachen die Veranlassung gaben, hat man öfter die Gemefung erfolgen gesehen. Bewirkt die Anwendung der Mittel keine Besserung, so hat man das Schlimmste zu befürchten, die Krankheit greift immer weiter um fich und kann die wichtigsten Organe zerstören, wodurch Lähmung, Tabes, Caries, Entzundung, Eiterung, Brand und endlich der Tod berbey geführt Da fowohi in der Telangiectafie als in der Ausdehaung einzelner Gefässtämme die Krankheit unaufhaltsam ihrer Intensität und Extensität nach Evacuation des Blutes schon fruchtlos angewendet

wächst: lo ist es wöthig auch die geringste Angiectalie nicht gleichgültig zu behandeln: - X. Telangiscsafie beider Lippen. Der hier erzählte Krankheitsfall scheint die Veranlassung zu der ganzen Schrift gegeben zu haben, die Beurtheilung, die Behandlung und die Beschreibung dieses merkwürdigen Falles beweisen satt. sam die großen Fähigkeiten des Vfs. und seinen Beruf zum praktischen Wundarzte. - Die Krankengeschichte ist kurzlich' folgende: Ein junger Mensch von 14 Jahren war schon Kurz nach seiner Geburt mit einer kleinen Erhabenheit an der Oberlippe beschwert, die ungefähr die Größe einer kleinen Linse hatte; von der natürlichen Hautfarbe war und beym Drucke verschwand, aber bald wieder zum Vorschein kam-Ohne schmerzhaft zu werden nahm die Geschwulft nach und nach so zu, dass sie im vierten Lebensjähre einen beträchtlichen Theil der Oberlippe einnahm, und sich auf der sie bedeckenden Haut einige Aderstämmehen zeigten. Obgleich ein Arzt bereits durch eine Operation die Geschwulft etwas kleiner gemache hatte, so wuchs se doch bald wieder zu der vorigen Größe an, und das Uebel nahm ungeachtet des Gebrauchs von allerley äußern Mitteln doch immer mehr überhand. — Der Knabe war immer gefund und ohne innere krankhafte Anlage gewesen. Die Geschwulft nahm ungefähr einen kleinen Finger breit vom rechten Mundwinkel ihren Anfang, zog fich schief bis an die Nasenscheidewand in die Höhe und nahm die ganze Oberlippe, den linken Mundwinkel und einen beträchtlichen Theil der Unterlippe ein Eine Furche bezeichnete die Narbe von der vormals gemachten Incifion. Das herabhängende Gewächs reichte bis an das Kinn herab und verschloss so den Mund. Die Oberfläche zeigte mehrere rundliche Erhabenheiten, diese und kleine Theile des Gewächses konnten durch mässigen Druck so verkleinert werden, dass sie kaum ein Viertheil ihres vorigen Raumes einnahmen, aber bald wieder anschwollen, auch wuchs in dem Verhältnisse in welchem sie kleiner wurden, der übrige Theil der Geschwulft. Das Ganze war elastisch, ohne besondere Härte. Die kleinen Hügel waren einfärbig und gleich ausgespannt, die übrige Oberstäche war violett, wegen der roth und dunkelblau gefärbten Gefässe, die fich dem biossen Auge als ein Netz zahlloser kleinerer und größerer Gefälse darstellten. Die innere Fläche kam ganz mit der äußeren überein und konnte, wenn man den Tumor in die Höhe hob, leicht untersucht werden. An beiden Flächen fühlte man bey einem gelinden Druck von allen Orten her kleine Pulsationen. Außer einigen Spanhen und Zerren hatte der Patient keine Empfindung in der Geschwulft, und wenn sie mit einem Tuche herauf gehunden wurde, sogwar auch jene Empfindung fast unmerklich. Da alle Merkmale einer reinen Angiectasse vorhanden waren, so komo das Uebel nicht weiter als Krebs fortbehindelt well den, und da die Compression nicht anwendbar war; die Kälte das Spannen und die Geschwulft vermehrtes fliptische Mittel ohne Erfolg blieben; die incifion und

worden waren, und die Unterbindung der Coronalarterie auch keinen günstigen Ausgang hoffen liess: so blieb nichts übrig als die Exstirpation der Geschwulft, die auch der Vf. nach gehöriger Vorbereitung des Patienten unternahm. Die Kranzader der linken Seite war so erweitert, dass ihr Durchmesser vier bis fünfmal den der Arterie der rechten Seite mbertraf; daher wurde sie so weit aus der Substanz des Backens heraus geschnitten, bis sie ihren normalen Durchmesser und die gehörige Festigkeit der Häute zeigte. Unter dem Septo narium, da wo das Frenulum labiorum gesessen hatte, musste noch eine schwammige und violette Stelle los getrennt werden. Die Vereinigung der Wundlefzen geschah vermittelst der Ekholdischen Nadeln und Hestpslastern; die ausserordentliche Spannung erforderte aber noch überdiels eine vereinigende Binde, die mit einigen sehr zweckmässigen Abanderungen nach der Stückelbergischen eingerichtet worden war. Der ausgeschnittene Mundwinkel wurde mit einer einfachen Knopfnath geheftet. Am vierzehnten Tag war alles vernarbt und geschlossen. In der sechsten Woche nach der Vereinigung aber mulste, nachdem schon vorher settige Dinge in die gespannten Theile eingerieben worden waren, der Mund durch ein besonderes Distentorium erweitert werden, wodurch die Cur so beendiget wurde, dass man kaum ein Merkmal von der vorigen Verunstaltung wahrnehmen konnte. Aus der anatomilchen Unterluchung der ausgeschnittenen Geschwulft ergab fich nach Abtrennung des Oberhautchens eine Lage von Gefälsen die das ganze Gewächs umgab, und in welcher die meisten Gefässe nach einer Richtung hinflossen. An mehrern Stellen waren Oeffnungen, durch welche kleine mehr oder weniger umgränzte Anevrysmen, Varices und einige Cirsen hervorragten, die eben die ohen erwähnten elastischen Hügelchen bilden. Unter dieser oberstächlichen Lage erblickte man ein Gewebe von Gefälsen die niedlicher waren und nicht nach einer Richtung liefen, sondern ganz in einander gewirrt waren. Die beträchtlich ausgedehnte Kranzarterie gieng quer durch die Geschwulft und ihre Wandungen waren sehr dünn. In dem Verhältnis als man tiefer kam. verminderte sich die Anzahl der Cirsen. Bey der Durchschneidung des Tumors kamen im Parenchyma mehrere Höhlen zum Vorschein, welche durch

Anevrysmen, Varices und Cirlen erzeugt wurden. Die übrige Substanz bestand blos aus Gefässverschlingungen und die einzelnen Gefälschen waren durch Zellgewebe locker an einander gebunden. konnte weder Muskelfasern noch Ueberbleibsel von Labialdrüsen wahrnehmen: denn es war alles in Gefälse verwandelt, die allein das Parenchyma des Tumors ausmachten. — XI. Zusammenstellung einiger Telangiectasien des Angesichtes. Hier werden theils aus der Erfahrung des Vfs., theils aus den Berichten der Schriftsteller, mehrere Fälle von Telangiectalien der Augenlieder, der Nase, der Lippen, der Stirne und des ganzen Gelichtes gegen einander gestellt. -XII. Bandagen. Hier wird genau die von dem Vf. erfundene Vereinigungsbinde beschrieben, die auf den beygefügten Kupfertafeln noch durch verschiedene Darstellungen erläutert ist. Die Kupfertafeln, deren Erklärung den Schluss macht, find, nach Zeichnungen von Herschel, von Schröter meisterhaft gestochen und in dem Exemplare des Kec. so trefflich mit Farben erleuchtet, dass man glauben sollte fie leyen bunt gedruckt. Wir mullen bey dieler Gelegenbeit anführen, dass die Eleganz des außeren dem Inhalte des Werkes entspricht und der Verlagshandlung um lo mehr Ehre macht, je seitener diese Achtsamkeit für wissenschaftliche Werke bey Buchhändlern gefunden wird. Außer der angeführten Binde ist an dem skizzirten Kopfe die kranke Oberlippe vollkommen ausgearbeitet dargestellt, und hier fällt der Nutzen der Farbenerleuchtung vorzüglich in die Augen; wer irgend einmal eine solche Geschwulft gesehen hat, wird bekennen müssen, dass es nicht möglich ist sie besser und naturgemäßer darzustellen. Dasselbe gilt auch von dem in zwey Hälften durchschnittenen Tumor, der auf der zweyten Tafel abgebildet ift. Die übrigen Figuren stellen den bey der Operation gemachten Schnitt, die Vereinigung der Wundlefzen und das Ansehen des Patienten nach vollendeter Heilung vor; desgleichen das erste Entstehen der Telangiectasie unter dem Auge und einen höhern Grad des Uebels an der Nale. Endlich ist auch noch des Vfs. Exstirpa. torium, das aus einem lanzettformigen zweyschneidigem Meller, welches in feiner Fläche gebogen ift, und auf der einen Seite eine convexe, auf der andern eine concave Schneide hat, besteht, in zwey Antichten abgezeichnet.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Beförderungen.

Tr. Dr. J. C. Refermüller, Prof. Ordin. Anat. et Chirurg. zu Leipzig, hat das Phylicat bey den akademischen Gerichten freywillig niedergelegt und dafür die Stelle eines Phylici bey der löblichen juristischen Facultät angeneuman.

Hr. Rector Ruperit zu Stade ist daselbst als Garnisonprediger angestellt und zugleich zum Consistorialrath ernannt worden.

Hr. Janssen, Nachmittagsprediger auf dem Hamburger Berge (bey Hamburg), hat von der philosophischen Facultät zu Göttingen das Doctordiplom erhalten.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 15. August 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE -

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Altenburg u. Leipzig: Ueber Kirchenzucht. Mit besonderer Hinlicht auf die protestantische Kirche. Von Sonathan Schuderoff, Superintendent u. Oberpfarrer zu Ronneburg. 1809. XX u. 92 S. 8. (8 gr.)

er Vf., welchem außer den Verdiensten, die er fich durch sein Amt erwirbt, auch seine in mehrern Schriften gezeigte Freybeit des Denkens und Humanität der Gefinnung ein gerechtes Lob erworben hat, geht hier in eine des edeln Zwecks Mittel, ihn zu erreichen, sehr schwierige Unterzeit, mit deinem hohen Ernste, mit deinen feierlichen Strafen, mit deiner rücklichtslosen Strenge! Waren die Menschen des christlichen Alterthums auch micht fittlich besser, als ihre Brüder und Schwestern der neuern Zeit; fittsamer waren fie, und zu Zucht und Ordnung mehr gewöhnt und gediehen!" Der letzte Satz ist noch sehr problematisch, und möchte erst noch eine genauere Geschichte der alten Kirchenzucht, etwa bis ins fünfte Jahrhundert, voraussetzen, wenightens erfordern, dass man die schon bekannten Thatlachen darüber zusammenstellte. Hätte Chryso-Romus über manche Dinge in seinen Homilien zu eifern nöthig gehabt, wenn die Sittsamkeit unter feinen Zuhörefa so groß gewelen wäre?

Von einer Kirchenzscht zu sprechen, scheint allerdings in so fern befremdlich, weil die Kirche als Erzieherin, und folglich Personen, die in jeder Hinficht bereits erzogen (der Zucht entwachsen) find, oder seyn sollten, Mündige, Männer, Greise, auch noch zur Gemeinde gehören, solglich auch unter diefer Zucht noch stehn mülsten. Indessen hier liegt das Befremdliche blos im Ausdrucke. Setzt man statt Kirchenzucht Kirchenordnung, so fieht man nicht ab, warum nicht jedes Mitglied der kirchlichen Gesellschaft eben so gut an eine Ordnung gebunden werden sollte, als jemand, der in einen Klubb, in eine Lesegefellschaft u. dgl. tritt, sich die Gesetze dieser Gesellichaft gefallen lässt, und fich dieselben auch emiß gefallen lassen.

A. L. Z. 1809. Zweyter Baud.

-Die Kirche, fagt der Vf., lässt sich betrachten efamal als Gemeinde der Heiligen in der Idee, und dann als Anstalt in der Wirklichkeit oder Sinnenwelt, die Menschen zu Heiligen zu bilden und zu erziehen. (Das kann wohl nichts anders fagen wollen; als die Moralität möglichst zu befördern.) Diese all-gemeine, das ganze Menschengeschlecht befassende Anstalt kann und wird in besondere Kirchen zerfalion. (Da noch nie die ganze Menschheit in eine Kirche vereinigt worden, so zerfällt nicht eigentlich die allgemeine Kirche in besondere, sondern es giebt bis jetzt nur besondere Anstalten dieser Art, die sich nach und nach, wie es auch von Anbeginn des Christenwegen zwar interessante, aber auch wegen der thums geschehen, durch eine Epigenesis erweitern.) Sehr wahr und frey sagt der Vf., dass in Hinficht der fuchung ein. Er will, dass eine bestere Kirchenzucht Symbole große Verschiedenheit Statt finden kann! singeführt werde. "Kehret nicht zurück Zeiten, fagt "Denn das Symbol einer Kirche giebt nichts an als er S. 2., wo die Kirchenzucht barbarische Strenge und den Standpunkt, auf welchem sich die Gemeinde in verminftwidrige Härte war; aber komm wieder Vor- ihren vornebinften Reprälentanten zu der Zeit befand, in welcher es verfertigt wurde. Daher jeder Lehrbegriff und jedes Symbol einer Veränderung fähig ist, und, dem Wesentlichen unbeschadet, von einem spätern Zeitalter ganz anders geformt werden kann." Nur dass dabey immer schwierig bleibt, wie viel denn zum Wesentlichen gerechnet werden solle. oder nicht.

Hr. S. setzt mit Recht als bewiesen voraus, dass keine der bekannten Religionsanstalten der Idee einer Kirche besser entspreche, als die christliche. Diese nennt also nun der Vf. schlechtweg Kirche, und sie bedarf, wie jede Anstalt, gewisser Mittel, um der Erreichung ihres Zwecks möglichst ficher zu seyn. "Von Mittela, welche den freyen Entschlus, heilig zu werden, hervorbringen follen, kann da nicht die Rede seyn, wo won Zucht gehandelt werden soll. Tugend und Religion find keine Gegenstände der Zucht: he gedeihen nur auf dem Gebiete der Freyheit, und der Kirche liegt in dieser Hinsicht blos ob, ihren Gliedern diefe Ideale durch bestellte Lehrer so nahe als möglich zu bringen." - Zucht soll daher in der Kirche zuförderst um derer willen Statt finden, die die kirchliche Gemeinschaft bloss dem Scheine nach und wegen ihres Vortheils und Wohlbefindens unterhalten, und übrigens nur, so oft es ihnen beliebt. von Zufall und Laune bestimmt, Zeichen des christlichen Lebens von fich geben, und fich als Gemeinde- . glieder betragen. Der Grundlatz dieler Zucht heist: Wer zur christlichen Gemeinde gehören will, muß auch iu. ferlich keinen Zweifel übrig laffen, daß er ein Chrift fey, und

(5)J

fich demjenigen fügen, was die Kirche zu ihrer Erhaltung für nothwendig erklört. Weiterhin sagt der VI.: Die Kirchenzucht ist vornemlich für diejenigen, welche durch ihr unchristliches und unkirchliches Betragen Ernst und Schärfe gegen sich aufrusen, dann aber auch für alle Kirchenglieder ohne Ausnahme. — (Wenn hier Kirchenordnung von Kirchenzucht unterschieden würde, so könnte es heißen: die Ordnung ist für alle, die sich zur Kirche bekennen, die Zucht aber für die, welche sie nöthig haben.)

Die christliche Gemeinde ist Repräsentantin der Vernunstides Kircks: (Da der Vs. unter Kircks bloss die christliche Kirche versteht, so sehn wir nicht ein, wie der Begriff Kirche, der bloss bistorischen, empizischen Ursprungs ist, eine Vernunstides heissen

könne.)

Zwey Hauptmomente der christlichen Kirchenzucht in Betreff des Begriffs einer Kirche find kirch-Riche Gemeinschaft und Einweihung zur Mitgliedschaft; daher fliessen, dem Vf. zufolge, zwey Gesetze: 1) jeder, der zur christlichen Kirchengemeinschaft gehören will, soll sich taufen lassen, und kein Ungetaufter kann ein Christ seyn; 2) jeder in die christliche Kirche aufgenommene soll die öffentlichen Gottesverehrungen beluchen. Dagegen geben wir folgendes zur Ueberlegung anheim. Kirchliche Gemeinschaft und Besuch der öffentlichen Gottesverehrung find nicht Wechselbegriffe. Könnte es denn nicht eine christliche Kirchengemeinschaft geben ohne die herkömmliche Sonntagsfeyer? Wer auch diese mit dem Vs. und dem Rec. für eine löbliche Einrichtung hält, muß doch zugeben, dass sie nicht von Christo herrührt, muss zugeben, dass die gemeinschaftlichen Anstalten zur Verlorgung der Armen, zur Erziehung der Waisen noch weit wichtiger find, als der regelmässige Beluch gemeinschaftlicher Zusammenkunfte zur Gottesverehrung. Würde nicht der ein besserer Christ seyn, der thätigen Antheil an jenen, wenn gleich wenig Antheil an diesen nähme, als der sich im umgekehrten Falle befände? Doch davon abgesehn, frägt fich nun, wie oft soll ein Christ die Kirche befuchen? Hr. S. antwortet: Gesetzt also, du wolltest an außerordentlichen Festtagen in der Kirche fehlen -Sonntags dürftelt du ohne dringende Noth, z. B. Krankheit, Altersschwäche, Reisen, nicht ausbleiben, und in der Kirchenpolizey-Ordnung mülste bestimmt angegeben seyn, wie lange ein Kirchenglied sich der Theilnahme an öffentlichen Gottesverehrungen entziehen könne, ohne sich einer officiellen Mahnung und Weisung auszusetzen. (Diese Einrichtung hat große Bedenklichkeiten. Für's erste, da unsere religiöle Feyer aus Gebeten, gesprochenen oder gesungenen, und aus Lehrvorträgen besteht, so wird der Nutzen und das Ansehn der letztern schon sehr vermindert, wenn der geringste Zwang die Leute anhalten foll, sie anzuhören. So wie es ein abenteuerlicher Gebrauch in manchen Kirchen war, der dem Prediger keine Ehre machte, Leute, die während der Predigt schliefen, mit einem Stabe aufwecken zu lassen, anstatt dass der Vortrag jedermann hätte wach erhal-

ten sollen, so möchte es auch das Ansehn des Predigtamts sehr herabsetzen, wenn auch nur der leiseste Zwang die Glieder der Gemeinde nöthigte, in die Kirche zu kommen. Nur die freye Andacht ehrt den Prediger, wie nur der freye Beyfall den Universitätslehrer. Zweytens müste es eine höchst beschwerliche Controlle geben, wenn auch nur in einer einigermafsen zahlreichen Gemeinde immer notirt werden sollte, wer gefehlt habe, wenn auch nur zur Regel gemacht würde, wenigstens alle vier Wochen ein Mal die Kirche zu beluchen. Und wenn es denn drittens zur Untersuchung käme, wie viel Fälle lassen fich denken zu wenigstens scheinbaren Entschuldigungen, die die gedrohte Weisung vereiteln, oder, wenn sie dennoch ertheilt wurde, in das gehäsligste Licht setzen würden? In Ansehung der Taufe ist zu bedenken, dass doch die Kindertause kein Gebot Christi für fich hat, dass es wohl unstreitig besser wäre, fie mit der Confirmation zu verbinden, so fern sie eine Einweihung in die christliche Kirchengemeinschaft vorstellen soll. Indessen wird es wohl wenig separatistische Grillenfänger geben, die diesem Ritus der Kindertaufe, welcher immer sehr erbaulich eingerichtet werden kann, sich entziehn sollten. Doch scheint uns die Clausel der S. 17. angeführten preuss. Verordnung, dals derjenige, der lein Kind nicht binnen lechs Wochen taufen lassen wolle, als ein Wahnsinniger zu betrachten sey, dessen Kinde ein Vormund bestellt werden müsse, nur in dem Falle nicht zu hart, wenn man die Taufhandlung als ein bürgerliches Institut ansieht, von welchem zugleich das Eintragen in die Seelenliste u. dgl. abhängen solle. Hingegen würde sia als eine Glaubenstyranney, von der keine Regierung weiter entfernt ist, als die jetzige preussische, anzufehn feyn, wenn man die Sache bloß von der religiösen Seite betrachten wollte.) Was das heil. Abendmahl betrifft: so hat der Vs. Recht, zu sagen, es solle jeder dasselbe genielsen: denn es sey, was man auch für andere Anfichten davon möge nehmen können, Bürgschaft des Bekenntnisses zur christlichen Religion. Hingegen hat folgende Vorschrift ibre grossen Schwierigkeiten: "Bestimmt muss ein Zeitraum werden, binnen dessen jeder communiciren foll, und achtet er nicht darauf, so ist er ohne Weiteres gewisser Vorrechte verlustig." Wir geben dem würdigen Vf. zu bedenken, ob nicht diese heilige Handlung eben dadurch an ihrer. Würde und ihrem mozalischen Einflusse verlieren müsse, wenn die Glieder der Gemeinde dabey an gewisse Termine gebunden seyn sollten. Nach der Confirmation geht ohnedies jeder Con. firmirte zum Abendmahle, und dadurch hat er schon die Bürgschaft seines Bekenntnisses zur christlichen Kirche ausgestellt. Wie oft er nun diese heilige Handlung wiederholen folle, wer vermag darüber etwas zu entscheiden? Wie, wenn diejenigen, denen man eine solche Regel vorschreiben wollte, entgegneten, diels ley gerade gegen Christi Einsetzung, der bloss seinen Jüngern vorgeschrieben, so oft sie das Passah feyerten, seiner dabey zu gedenken?

Edel und brav denkt unser Vf., wenn er alle pofitiven Kirchenstrafen verwirft, weder körperliche Strafen noch Geldstrafen auf Verletzung der Kirchenordnung gesetzt wissen will. Aber auch gegen die von ihm vorgeschlagenen negativen Strafen erheben sch wichtige Zweifel. Er meynt, wenn weder die Erinnerung durch den Kirchenvorstand, noch durch die Drohung der Anzeige an den Kirchenrath, als die gelindesten Mittel, etwas hälfe, so müsse zu solgenden geschritten werden. Wer unverbesserlich gegen die Kirchenordnung handelt, soll 1) nie ein Kirchenamt bekleiden; (wie nun aber, wenn er keins vertangt, und gern darauf Verzicht thut?) 2) nicht Gevatter flekn; (auch das möchten fich viele gern gefallen laisen, zumal sie dadurch auch von den Unkosten der Gevätterschaft befreyt werden.) Denn wie mag der (setzt Hr. S. hinzu), welcher fich von der Kirchengemeinschaft los gesagt hat, einen andern in diefelbe aufnehmen? (Wenn nun aber der, fo Gevatter stehen will, dagegen einwendet: ich bin getauft, conarmirt, bin zum Abendmahle gegangen: also habe ich mich nicht von der Kirchengemeinschaft los gefagt!) 3) Nicht getraut werden. Der Staat mag feine Ehe als eine gültige anerkennen; er selbst kann keinen Anspruch auf Einsegnung des Predigers vor dem Altare machen. (Wir fürchten nur allzusehr, dass dann viele auf die priesterliche Copulation gern Verzicht thun werden, gerade wie bey den Gevatterschaften; zumal in Staaten, wo eine vor der obrigkeitlichen Behörde geschlossene Ehe auch ohne priesterliche Copulation eine bürgerlich vollkommne und gültige Ehe ift.) 6) Nicht Vormund werden. (Diels geht nun ganz und gar nicht. Vormundschaften find große Lasten. Der Staat kann Vormunder nicht entbehren; und wie könnte fich der Staat gefallen lassen, der einen rechtschaffnen Vormund für eine Anzahl Unmündiger findet, dass der Kirchenrath ihm einwende, er tauge picht zur Vormundschaft, weil er nicht fo und so viel Predigten des Jahrs höre, oder nicht so und so oft communicire?) 7) Keinen Eid schwören. Auch diese Einrichtung kann sich der Staat nicht gefallen lassen. Es ist wahr, was der Vf. beyläufig bemerkt: indem der Staat sich des Eides bedient, um in gewissen Fällen binter die Wahrheit zu kommen, so geht er aus seiner eigenthümlichen Sphäre heraus, and betritt die des Gewillens und der Religion. Wohl gesprochen: der Religion. Aber eben darum nicht gerade der christlichen. Denn auch Juden werden zu gerichtlichen Eiden gelassen; und eben so wärden Naturalisten zu Eiden gelassen werden können; nur dals in der ihnen vorzulegenden Eidesformel nicht der Beylatz durch Jesum Christum stehn könnte. Bloss Atheisten also können keine Eide schwören. Hiezu kömmt aber noch, dass ja der Fall eintreten kann, wo jemand, der übrigens, lich zur protestantischen Kirche bekennte, fich, wie die Quaker, ein Gewissen daraus machte, einen Eid abzulegen. Es fällt also der Vorschlag 8), dass ein solcher, von jenen Forderungen der Kirchenordnung abweichender, nicht vor Gerichte zeugen solle, ja 9) nicht einmal Richter solle Gränze Cranenburg und Sevenaer, an beiden Ufern .

seyn können, von selbst weg. Wir verstehn auch nicht, warum hier nicht einmal gesetzt wird, als ob das Richteramt nicht etwas weit Wichtigeres wäre, als ein Zeugniss vor Gerichte. Endlich soll nach Hn. S. Vorschlage derjenige, der sich der christlichen Zucht und Ordnung nicht unterwirft, nicht nach christlichem Gebrauche begraben werden. "Begraben zwar und ehrlich, menschlich begraben werden soll jeder. und zwar auf dem Todtenacker, wie ihn die Reibe der Gräber eben trifft. Aber es wird nicht geläntet, nicht gesungen, nicht gepredigt, kein Segen gesprochen, kein Geistlicher geht mit zu Grabe, kein Kreuz wird vorgetragen" u. f. w. (Aber an vielen Orten, wie z. B. in Halle, geschieht ohnediess von allen diesen Ceremonieen bey Beerdigungen gewöhnlich nichts; das Läuten ausgenommen, welches jedoch nur bey denen Statt findet, die die Kosten dafür an das Kirchenärarium bezahlen können.)

Was der Vf. nun weiter über die Organisation eines Kirchenraths fagt, lassen wir unberührt, da unsere Confistorien die Zwecke einer Aussicht über Kirchenangelegenheiten bereits erfüllen, so weit als es nämlich geschehen kann, ohne die Idee des Vfs. von Kirchenzucht zum Grunde zu'legen. Beyor, also nicht die gegen diele erhobnen Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt werden, ist auch ein solcher Kirchenrath nicht einzuführen. Auch sehn wir nicht ein, warum der Kirchenrath, als folcher, aus lauter Geistlichen bestehn solle; noch weniger, warum alle Schulen seiner Aufsicht untergeben werden sollen; obwohl hier der Vf. noch den Director der Schule und einen weltlichen Regierungsrath zulassen will. Eben so wird der Entwurf zu einem Codex der Kirchengesetze, ob er gleich sonst wohl angelegt ist, doch immer erst dann als ausführbar erscheinen, wenn die Frage beantwortet ist, ob man der innern Religion nicht durch Beschränkung der Freyheit in Beobachtung der Ceremonien mehr schaden als nützen werde. Dem edeln Eifer des würdigen Vfs. für die Beförderung der Religiofität und Sittlichkeit lassen wir alle Gerechtigkeit widerfahren, und wünschen daher nicht nur, dass seine Schrift von vielen gelesen und geprüft werde, fondern auch, dass er selbst sich geneigt finden möge, über den Werth der von ihm vorgeschlagenen Mittel weiter nachzudenken.

#### MATHEMATIK.

Lingen, ohne Namen d. Verl. u. Vfs.: Tabellari, sche Berechnungen über das Verhältniß des Französischen und Bergischen Geldes gegen die im Großherzogthum Berg coursirenden verschiedenen Munzforten. 1809. A - S. 41 Bog. 4. (8 gr.)

Bisher beltand, 'feit 1765., im Großherzogthum Berg der Conventions - 24 Gulden Fuss in allen Staatskassen; im gemeinen Leben und im Handel und Wandel bestand hier und in allen Provinzen am Niederrhein, von Bonn und Siegburg bis zur holländischen. des Rheins, seit 1774 - 1800. der 25 Gulden - Fuss, wonach der Conventions-Speciesthlr. 100 Stbr., und der franzöl Laubthlr. 115 Stbr. galt, die im 24 G. Fuss nur zu 96 und 110 Stbr. ausgebracht werden konnten. Seitdem aber die Laubthaler, gegen auswärtige deutsche Münzen, auf 117 Stbr. stiegen, veränderte sich auch der Courantfuls, der dadurch auf 25433 gebracht wurde. Am schädlichsten für die Unterthanen und den Handelsverkehr überhaupt ist die bergischeidemunze, Blafferts genannt, die seit 1801 bis 1808. dergestalt vervielfältigt worden, dass man für einen französischen Laubthaler im Altbergischen 123 Sebr. in Blafferts erhalten kann; diels erhöht den Courantfuls auf 26,739; der Staatsrechnungsfuls bleibt dessenungeachtet, nach wie vor, der 24G. Fuls, und die harte oder grobe Silbermunze verschwindet dadurch ganz aus der Circulation. Nach jenem 24 G. Fusse, welcher, nach dem kurpfälz. Münzedict vom 27. Nov. 1765. bis gegenwärtig (im May 1809.), edictmillig genannt wird, find die vorlieg. 18 Reductionstabellen (A - S) berechnet. Das alles hätte der ungenannte Vf. in einer Vorrede oder Einleitung, die gänzlich fehlt, als Vorerinnerung über Zweck und Einrichtung u. f. w., bemerken sollen. In den Tabellen A und B wird das preussische Courant von

I Pfennig bis 10,000 Rthlr. gegen bergisch edictmässig und umgekehrt reducirt. Der preuss. Reichsthaler wird aber nur zu 68 Stbr. im 24 G. Fuls angenommen; Diess veranlasst einen Discont zum Nachtheil der Einzahler, welche das preuss. grobe Courant zu 72 Stbr. im 25 G. Fuls anbringen können, und daher das preuss. Cour. zu 20 p.C. Agio gegen letztern erheben, von 1,083108 p.C. - Ein noch höherer Discont entsteht in den Tabellen I und K, worin das preuss. Courant gegen den franzöl. Silberfranc zu 3 Fr. 65, 99 Cent. evaluirt wird, da doch der metallische Werth von 1 Rthlr. preuss. grob Cour. = 3 Fr. 70 Cent. ist. Dadurch steigt der Discont auf 1,09566 p. C. Die übrigen Tafeln erstrecken sich auf bergische 24er Währung gegen 20er, holländische, französische Silber-und Gold-Valuta, letztere in Pistolen zu 6 Rthlr. 18 Stbr. edictmässig, und umgekehrt. Da indesses. diese Währungen nicht nach metallischen Werthen. fondern nach großherzoglich bergischen gesetzlichen Beltimmungen berechnet find: fo leisten diese Tabellen für die vier Departements des Grofsherzogthoms Berg einen sichern Leitfaden für die Beamten und Unterthanen jener Provinzen, um fich in ihrem Staatsrechnungswelen darnach richten zu können.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Beförderungen.

Dev der zur kaiserl. franz. Universität gehörigen Akademie lind nun zu den neulichen Ernennungen für die Facultat der Literatur (f. Nr. 205.) auch die Ernennungen für die Facultaten der Theologie und der Wissenschaften hinzu gekommen. In der Facultät der Theologie find ernannt zum Prof. der Exegele Hr. de la Hogue, zum Prof. der Moral Hr. du Demaine, zum Prof. der Kirchengeschichte und Kirchendisciplin Hr. Diecke, alle drey chemals Professoren bey der Sorbenne (letzterer ist zugleich Decan), für die Dogmatik Hr. Burniel Fontanel, Dr. der Sorbonne, für die hebr. Sprache Hr. Hugues, chemals Prof. der Sorbonne, für die Homiletik Hr. Gaillard, Dr. der Sorbonne, zum adjungirten Prof. Hr. Raillen, Canon, an der Kirche Notre Dame. In der Facultät der Wiffenschoften find ernannt zum Prof. der Differential -u. Integral-Rechnung Hr. Lacroix, Prof. der Mathematik am Lyceum Bonaparte, und Hr. Francoonr, Prof. am Lyceum Charlemagne; für die Aftronomie Akademie ernannt worden ift.

Hr. Biot (der Hn. Dinet, Prof. am Lyceum Napoléon, zum Adjuncten hat); zum Prof. der Mechanik Hr. Poil fon, Prof. an der polytechnischen Schule; zum Prof. der Chemie Hr. Thenard, Prof. am College de France; zum Prof. der Mineralogie und Geologie Hr. Hery, Prof. am naturhistorischen Museum (der sich durch Hn. Brogmars vertreten lasst); und zum Prof. der Botanik und Pflanzen-Physiologie Hr. Desfontaines, ebenfalls Prof. am naturhistor. Museum (der Hn. Mirbel zum Adjuncten hat). Der Cursus der Astronomie im College de France und der Curlus der Anatomie und vergleichenden Physiologie im naturhistor. Museum gelten als Cursus der Facultät.

Bey der Akademie der Künke zu Berlin ist kurz-Iich eine Professur der Musik errichtet worden, die der vortheilhaft bekannte Tonkunstler Hr. Zelter erhalten hat, der zugleich zum ordentlichen Mitgliede dieser

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 16. August 1809.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Literarische Statistik Frankreichs.

(Fortfetzung von Num. 209.)

II, Gelehrte Gesellschaften, Lehranstalten, literarische und artistische Sammlungen.

## (II) Lehranstalten.

## a. Praktische Schwien für den Staatsdienst.

Diese blos dem Staatsdienste gewidmete Schulen find folgende:

## 1) Kaiferliche Millefir . Special - Schule zu St. Cyr.

Diese durch das Gesetz vom 11ten Flor. 10ten Jahrs (sten May 1801.) gestiftete and durch einen Beschluß vom sten Pluv. 11ten Jahrs (28sten Jan. 1803.) zu Fonrainebleau angelegte Schule steht unter der Oberauflicht des Kriegs-Ministers. Um darin aufgenommen zu werden, muls man wenigstens 16 und nicht über 18 Jahre alt seyn, die Arithmetik und die Algebra bis zu den Gleichungen des 2ten Grades einschließlich und die Geometrie verstehen, auch die französische Sprache richtig schreiben und sprechen und eine gute Constitution besitzen. - Außer den Zöglingen, die vorher bereits auf Kosten der Regierung in einem Lycee erzogen worden, werden auch Penlionare gegen 1200 Franken jährlich aufgenommen. Der Unterricht begreift das Exerciren, die Mathematik, das Kartenzeichnen, nebst den Entwürfen von Festungswerken, und die Anwendung dieser Theile auf das Terrain, die Geographie, die Geschichte, die schone Literatur und die Militar-Administration. Auch werden die Zöglinge in den Manövern der Artillerie, im Schiessen mit Feuer - Gewehr, im Reiten, in den gymnastischen Kunsten und im Schwimmen geübt. --Die Anstalt hat einen Gouverneur und einen Commantlanten Smdlendirector, der zugleich knipector des nachher zu erwähnenden militärischen Prytaneums ist; und neben diesen find angestellt ein Oberster, ein Unrer - Revue - Inspector, ein Kriegs - Commissar, ein Artillerie- und ein Ingenieur - Capitain, 2 Bat. Chefs, 2 Adjutants - Majors - Lieutenants, ein Quartiermeister-Schatzmeister, ein Ober- und Unter-Reitmeister, ein Arzt und Chirurg - Major, ein Almolenier, der zugleich Bibliothekar ilt, und ein Oekonom. - Profesioren der Mathematik find: Alleise, Billy und Paiffant; Proff. der Kartenzeichnung: Lumière und Moitte; Proff. der A. L. Z. 1909. Zweyter Band.

Befestigungskunst: Blery und Severt; Proff. der Geographie und Geschichte: Chemieeu, Lefevre, Lecourcelle und Momeil; Proff. der schönen Literatür: Lefortier und Roger; Prof. der Militär-Administration ist: Dememe; Proff. der gymnastischen Künste sind: Maurine und Julien; Lehrer in der Schießkunst: Vale.

#### 2) Französisches militärisches Prytuneum un in Fleche.

Diese durch das Kaiserl. Decret vom 13ten Fruct. 13ten Jahrs (31sten August 1805.) in ein militärisches Prytaneum umgeschaffene Schule steht gleichfalls unter dem Kriegsminister. Als Zöglinge werden darin nur Sohne von Militärpersonen aufgenommen, die zum Militärdienste bestimmt find. Beym Eintritte bringen fie eine Ausstattung mit; übrigens aber werden fie auf Kolten des Staats unterhalten. Außer denselben werden auch vom Kaifer ernannte Pensionärs gegen eine Ausstattung und 925 Fr. jahrl. Pension aufgenommen. welche mit den Zöglingen gleiche Vortheile genielsen. Zu Ende des Schuljahres werden die Zöglinge und Pensionare, die ihre Studien geendigt haben, geprüft, of sie in die vorgedachte Militärschule oder auch, mit Autorisation des Ministers, in die polytechnische Schule oder bey der Marine aufgenommen werden könnens die übrigen werden bey Infanterie - Corps unterge-bracht. — Zur Administration und zum Staabe gehören ein Brigade-General als Commandant und Präsident des Administrations - Conseils, ein Studien Director und ein Bataillons - Chef, die Mitglieder des Conseils find, ein Quartiermeister-Schatzmeister, der Secretar des Conseils ist, 2 Capitains, ein Sergent, der in der Artillerie unterrichtet, ein Almosenier, ein Arzt, ein Ober- und Gehülfs-Chirurg, und ein Oekonom. Den Unterricht besorgen, außer dem Studiendirector und einem Unterdirector, ein Prof. der höhern Mathematik: Voiron; 3 Proff. der Mathematik: Roux, Trenil und Lavigne; ein Prof. der Befeltigungs. kunst: Gauhier; ein Prof. der Ichonen Literatur: L fevre; 2 Proff. der Humaniora; Julien und L'Ecluse; Proff. der Grammatik: Hélot, Rohart, Dumouchel und Motte; ein Lehrer der deutschen und ein Lehrer der englischen Sprache: Stadler und Corbet; ein Zeichenlehrer: Monner; ein Bibliothekar: Duppis; ein Schreibmeister, ein Fechtmeister und ein Tanzmeister.

## 3.) Die Kaiserliche polytechnische Schule.

Diese Schule ist bestimmt, Zöglinge für die praktischen Schulen des Staatsdienstes, der Land- und See (5) K Artil-

Artillerie, der Ingenieurs, des Brücken- und Wegebaues, der Schiffsbaukunst und Baukunst der Civilgebände der Marine, so wie der Bergwerksschulen zu bilden, und den Unterricht in den mathematischen, phyfischen, chemischen und zeichnenden Künsten zu ver-Der Zöglinge find ungefähr 300. Die vacanten Stellen werden nur concursweise vergeben. Zu diesem Behufe werden jährlich im August zu Besançon, Bordeaux, Brüffel, Caen, Dijon, Douai, Genva, Genf, Grenoble, Lyon, Marseille, Maynz, Metz, Montpellier, Orleans, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasburg, Toulouse, Tours und Turin Prüfungen veranstaltet. Außer den nöthigen Vorkenntnissen in den mathematischen Wissenschaften, in der lateinischen und' franzößischen Sprache, so wie im Zeichnen, werden zur Aufnahme noch folgende Bedingungen erfordert. Jeder muls 16 - 20 Jahre alt seyn, und, ausser dem Zeugmille eines guten Betragens und der Anhänglichkeit an die Regierung, auch das Zeugniss mitbringen, dass er die Blattern gehabt habe oder vaccinirt worden sey. Wer zwey Feldzüge gemacht oder drey Jahre hindurch einen Militärdienst verwaltet hat, wird bis zum vollendeten 26sten Jahre aufgenommen; Unterofficiere und Soldaten der Artillerie werden, die nothigen Kenntnisse vorausgesetzt, bis zum zosten Jahre aufgenommen u. f. w. - Alle Unterrichts-Kosten bezahlt die Regierung; das Administrations - Conseil hat für die Nahrung und Unterhaltung der Zöglinge gegen eine jährliche Pension von 800 Fr. zu sorgen; auch haben die Zöglinge eine Ausstattung mitzubringen. — Zum Stabe gehört ein Gouverneur (jetzt der Staatsmini-Iter Graf de Cessac), ein Studiendirector (Gay de Ver-(ter, ein Bataillons-Chef, ein Capit. Quartiermeister, Secretăr des Conseils, 2 Capit. und 2 Lieutenants, welche die Compagnien commandiren, mit a Adjudanten. Für den Unterricht find angestellt: Le Brun als Studiendirector; de Prony und Lacroix, Mitgl. des Instituts, amd Laber nebst Poisson als Lehrer der Analyse und Mechanik; der Graf Monge, Mitgl. des Inst., und Hachette als Lehrer der zeichnenden Geometrie; Sganzin als Lehrer der zeichnenden Geometrie, mit Anwendung auf die Baukunst; der Graf Fourcrey und Guyson, Mitgl. des Inst., als Lehrer der Chemie; Hassenfraz als Lehrer der Physik; Durand als Lehrer der Architektur; Fincenz, Mitgl. des Inst., als Lebrer der Zeichenkunst; Andrieux, Mitgl. des Inst., als Lehrer der Grammatik and schönen Literatur; Bossus und Legendre, Mitgl. des Inft., als Examinatoren der Mathematik für die Aufmahme in die öffentlichen Schulen; Barruel als Bibliothekar. - Für den Gesundheitsdienst und angestellt: Cicéron als Administrator; Chaussier als Arzt; Gault als Chirurg; Trusson als Pharmaceut; Miel als Zahnarzt. Consutirende Aerzte find: Portal und Halle, beide Mitglieder des Inst.; consul. Chirurgen: Pellesen, Mitgl. des Inft., und Boyer.

#### 4) Die Artillerie - Schulen.

Die 12 Artillerie - Schulen, die gemeinschaftlich unter dem Kriegsminister, einzeln unter Brigade-Gemeralen oder Obersten stehen, besinden sich in den Fe-

stungen, wo Artilleristen liegen. Die Zöglinge, die als Officiere dahin gesendet werden, wenden ihre Kenntnisse auf die mit der Artillerie zusammenhängenden Künste an; diejenigen Zöglinge der polytechni-Schon Schule, die sich für die Artillerie bestimmen, setzen ihre Studien zwey Jahre lang in der (zugleich für Ingenieurs bestimmten) Sohule zu Metz fort, um dann, nach einer neuen Prüfung, bey einem Artillerie - Regimente angestellt zu werden. Jede diefer 12 Schulen hat einen Lehrer der Mathematik, einen Repetenten und einen Zeichenmeister. Sie lind zu La Fire (die dasige Schule ist für die Artillerie der Kaiserl. Garde bestimmt), Besançon, Grenoble, Mesz, Seras-burg, Douay, Auxonne, Toulouse, Rennes, Alexandria, Ve-lence und Maynz. — Die vereinigte Artillerie- und Ingenieurs-Schule zu Metz, mit welcher durch einen Be-Schluss vom 12ten Vend. 11ten Jahrs (4ten Oct. 1802.) die Artillerie - Schule von Chalons vereinigt wurde, hat als Stab 2 Commandanten, 2 Artillerie - und 2 Ingenieurs-Capitains, 2 Artill. und einen Ing. Lieut., einen Quartiermeister-Schatzmeister und einen Gelundheitsbeamten; einen Lehrer der Mathematik und Physik mit einem Adjuncten; einen Lehrer der Zeichenkunst und der Aufnahme von Planen; einen Lehrer für die Militär-Baukunst, einen Reitmeister und einen Bibliothekar.

#### 5) Die Keiferl. Brücken - und Wegebanschule.

Diese unter dem Minister des Innern und dem General-Director des Brücken - und Wegebaues stehende Schule ist zugleich das Depot der die Wege, Kanäle und Häfen betreffenden Plane und Modelle. Der aus der polytechnischen Schule eintretenden Zöglinge sind 60; lie wohnen in Calernen unter der Polizey-Auflicht des Directors. Der Unterricht, den sie erhalten, besteht vorzüglich in der Anwendung der Grundlätze der Physik und Mathematik auf die Kunst, Wege, Kanale, Hafen und dazu gehörige Gebäude zu entwerfen und auszuführen; in der Anweilung zu den dazu gehörigen Mitteln und zu den Formen der Abfassung der Anschläge und des Rechnungswesens. - Director und General-Inspector der Brücken und Wege ist de Pros, Infp. Lesage, Ober-Ingenieur; Profesioren find Bruyère und Mandar, beide ebenfalls Ober - Ingenieure, und Eifenmann, ordentl. Ingenieur.

## 6) Die praksischen Berghau - Schulen

zu Petey und Geitlauern, in welchen nicht nur die Zöglinge der weiterhin bey dem Mineralien - Cabines näher zu erwähnenden Parifer Schule ihre Bildung fortletzen, sondern auch andere Bergwerksbestiffene von 15—20 Jahren auf ihre Kosten ausgenommen werden, stehen unter der Leitung des Bergwerks-Conseils und der Autorität des Ministers der innern Angelegenheiten.

Bey der Schule zu Pezsy — wozu auch die Gebände und andere Besitzungen der ehemal. Saline zu Constant als Sitz einer Central-Schmelzhütte gehören — ist General-Director der Ober-Ingenieur Schreiber; UnterDirectoren find die Scielen erdentl. Ingenieurs Beselfer zu Penay und Confians; Professonen sind: Hassenfranz für die Metallurgie, und Bailles für den eigentlichem Bergbau; Brechens für die Geologie und Mineralogie (die erstern zwey sind Ober-Ingenieurs, der letztere ist ordentl. Ing.) — Der General-Director und die Professoren machen ein Administrations - Comité aus, das sowohl die Bergbau-Arbeiten als auch den allgemeinen Unterricht der Zöglinge leitet, und seine Bemethschlagungen an das Bergwerks - Conseil zu Paris Sendet, das sie, nach deren Prüfung und Genehmigung, dem Minister vorlegt, der darüber entscheidet, ob gewisse- den Staat interessirende Massregeln dem Kaiser vorzulegen sind.

Bey der Schule zu Geislauern ist der Ober-Ingenieur Gnillos - Duhamel Ober - Director, Aubert Rechnungs - Agent. Ihr Zweck ist der Unterricht in der Kunst, die Eisenminen zu behandeln und Torf zu stewinnen, so wie in andern Bergwerkssachen. Wie die erstere, erstattet auch sie Berichte an das Bergwerks-Conseil zu Paris.

#### 7) Die Schiffsban-Schule zu Breft,

unter der Autorität des Marine-Ministers, und unter dem Inspector und Studien-Director Viel-Clairbeis, ist die ehemalige Pariser, die zu Brest unter dem Namen der Schule der Schiffiten-Ingenieurs beyhehalten wurde. Es werden darin nur Jünglinge ausgenommen, die wenigstens 2 Jahre in der polytechnischen Schule studiert haben, und zwar nur durch Concurs vermittellt einer Prüfung. Es wird darin alles gelehrt, was sich auf den Bau der Kriegs- und Kaussahrtey-Schisse bezieht. Die Zöglinge der Schule erhalten jährlich 1200 Fr.; diejenigen, die in Häsen angestellt werden, 1500.

## 2) Die Schifffahrts - Schulen,

oder die für die Staats-Marine bestimmten mathemati-Ichen und hydrographischen Schulen, stehn ebenfalls unter der Antorität des Marine-Ministers. Die Zoglinge find die Marine-Afpiranten, die vorher von den Marine - Examinatoren geprüft werden. Diese Examinatoren find L'Evêque, Mitgl. des Instituts, und L. Monge. Die Schulen theilen sich in große und secundare; die großen Schulen - jede im Ganzen mit einem Professor, einige mit einem Professor und einem Repetenten, eine mit 2 Proff. und einem Repetenten find in den Häfen Toulou (mit einem Prof. und einem Repetenten), Marfeille, Cette, Bayonne, Bordeaux, Rochefort, Lerient (mit einem Prof. und einem Repet.), Names, Breft (mit 2 Proff. und einem Repet.), St. Malo, Le Havre, Dunkirchen, Caen, Antwerpen, Oftende; die secundaren Schulen — jede mit einem Professor — sind zu Dieppe, Honfleur, Rouen, Cherbourg, Granville, St. Brieux, Morlaix, Vannes, Libourne, La Rochelle, La Ciotas, Se. Fean de Laz, Arles, Se. Tropez, Antibes, Agde, Marsigues. Narbonne, Collioure, Sables d'Oloune, Paimboeuf, le Crossic, Andierne, Treguier, Fecamp, St. Valery fer Somme, Boulogne, Calais, St. Pol de Leon, Quillebenf.

#### 9) Die Gewerbeschule zu Chaleus fur Marne,

die vom Kaiser gestistet worden, staht unter der unmittelbaren Aussicht des Ministers vom Innern. Ausser
den 450 Zöglingen, die vom Kaiser ernannt und auf
Kosten des Staats unterhalten werden, nimmt die Schule
auch Pensionare für jährlich 500 Franken auf. Die
Zöglinge beschäftigen sich vorzüglich mit der Praxis
der mechanischen Künste, und erhalten allen zu einer
einsichtsvollen Praxis erforderlichen theoretischen Unterricht. — General-Intendant ist de LarochesoucauldLiancourt, Provisor Labate, Director des Unterrichts
Molard, Mitdirector Jeandens, Administrator Canvin.

Eine ähnliche Schule soll nächstens zu Beauprian organisirt werden.

- 10) Die Thierersweyskalen zu Affort und Lyon, unter der Autorität des Ministers des Innern.
- (1) Die Thierarzaerschule zu Alfors, im J. 1766. von Bourgelat gestiftet, wurde durch das Gesetz vom 29sten Germ. 3ten Jahrs (18ten April 1795.) bestätigt. Sie hat eine Bibliothek für die Zoologie der Hausthiere, ein-Cabinet für die vergleichende Anatomie, und ein anderes für die Pathologie, die täglich geöffnet werden; außerdem weitläuftige Holpitäler für kranke Thiere, einen Viehstall, Schmieden, ein chemisches Laboratorium, eine Apotheke, einen botanischen Garten, ein Terrain zum Futterbau, einen Bienen Garten, eine Heerde Schafe zu Verluchen der Vermischung der Rassen und der Verbesserung der Wolle, ein Probe-Gestüt, ein Amphitheater für die Vorlesungen, Studien - Säle und Gebäude für die Zöglinge, Professoren und Beamten. - Die Zöglinge, die sie aus der nördlichen Hälfte Frankreichs zieht, werden ihr entweder durch die Fräsecten, oder den Minister Director des Kriegt, oder von den Aeltern, letztere auf ihre Kosten und mit Genehmigung des Ministers vom Innern, zugesendet. Sie dürfen nicht unter 16, und nicht über 30 Jahre alt seyn, und studieren in der Schule 3 Jahre. Auch konnen hier Oekonomen zur Fortletzung ihrer Studien einen jährlichen Curfus machen. — Bey Epizeotieen und andern Krankheiten sendet der Director. auf die Autorifation des Ministers vom Innern und auf das Ansuchen einer Autorität oder eines Gutsbestzers. einen oder mehrere Zöglinge, oder auch einen Profellor ab; die Entschädigung besteht in dem Unterhalte, der Wohnung und den Reisekosten. - Nach einem Beschlusse des Staatsraths sendet jede im Norden von Frankreich liegende Cavallerie einen Officier in die Schule, um sich hier die einem Remonte-Officier nöthigen Kenntnisse zu erwerben. — Zur Administration gehören: Huxard zu Paris, Mitgl. dea Instituts und Regierungs - Commissar - zur General - Inspection der Kaiserl. Thierarzneyschulen; Chabert, Corresp. des Instituts, als Director; serner ein Copist, ein Ausseher der Zöglinge, ein Secretär des Directors, ein Castellan, ein Baumeister und ein Arzt (beide zu Paris). Die Professoren find: Gward für die Anatomie und Phyfiologie der Hausthiere; Godis d.j. für die änsere Kennt-

nils der Phière, die Hygiene, die Geltüte u. L. und zur Auflicht über die Verluch-Heerden, den Apparat und die Bibliothek; Dupuy für die Botanik, die pharmaceutische Chemie und die Arzneymittellehre, wie auch zur Auflicht über die Apotheke und den botani-Ichen Garten; Chebert für den Hufbeschlag und die thierarzneyliche Rechtskunde, wie auch zur Auslicht über Hufbeschlag; Verrier für, die Theorie und Praxis der Krankheiten, die Operationen und Epizootieen; Yvart für die theoret. Oekonomie in der Schule und für die praktische auf einem Terrain bey derselben: Decheur ist botanischer Pharmaceut, Miller botanischer Gärtner. Sechs Repetenten mit eben so viel Adjuncten werden alle Jahre von neuem nach einem Concurle angestellt. - Das, Prüfungs - Jury besteht aus den vier Thierarzten: Cajar, Chauffier, Desples und Huzard, und aus den Oekonoman Bafe, Coquebert-Mensbret, Braillen-Lagrange und Teffier.

(2) Die Thiererzuerschule zu Lyon, die erste von Bourgelet im J. 1762., ist wie die zu Alfort organisirt, der sie zum Muster diente, und hat mit dieser gleiche Bestimmung. Ihre Zöglinge, die sie aus dem mittag-

lichen Theile von Frankreich und aus Militar-Zöglin! gen erhält, werden bey Epizootiesa und andern Krankheiten versendet. Auch hat sie ein Probe - Gestüte, eine Bibliothek und ein Cabinet von Apparaten. — Administratoren find: Huzard zu Paris (L. oben), Bredie der Vater als Director, und die obgedachten Mitgl. --Professionen and Bredie d. S. far die Anatomie und Phys fiologie der Hausthiere; Godine d. a. für die außere Kenntnik der Thiere, die Hygiene, die Geltäte m f. w.; Grogeier für die Botanik, die pharmaceutische Chemie und die Arzneymittellehre, zugleich Auffehre des Apparats, der Bibliothek und der Apotheke: Heass für die Theorie und Praxis der Krankheiten, des Operationen und die Epizootieen, zugleich Ausseher der Hospitälers, Chapay ist botanischer Gärtner. Fünf Repetenten mit fünf Adjuncten derselben worden alle Jahre von neuem nach einem Concurse erwählt. Das Prüfungs Jury besteht aus den Thierarzten Colomb und Guinet, aus den Aerzten Gilibert, Petit, Aigeny und Brion, aus dem Pharmacenten Laudin und dem Ockonomen Rast - Maupas.

(Die Fortfetzung folga)

#### INTELLIGENZ DES BUCH- wwo KUNSTHANDELS.

## L. Neue periodische Schristen.

Folgende Journale find erschienen und versandt:

- 1) Journal des Luxus und der Moden. 7tes Stück.
- 2) Allgem. geogr. Ephemeriden. stes u. 6tes Stück.
- 3) Allgem. deutsches Garten-Magazin. 5tes Stück.
- 4) Neueste Länder u. Völkerkunde. 7ten Bds 3s Stück.
  5) Wieland's Neuer deutscher Merkur. 5tes Stück.

Weimer, im Julius 1809.

H. S. pr. Landes-Industrie-Comptoir.

Das 7te Stück des Jahrgangt 1808. von London und Paris ist erschienen und bereits an alle löbl. Buchhandlungen und resp. Post - und Zeitungs-Expeditionen verfundt worden.

Rudolftadt, im Julius 1809.

Fürstl. Schwarzb. Rudolft. Hof-Buchund Kunfthandlung.

Von den "neuen komiletisch-kritischen Blättern, herausgegeben von Dr. G. A. L. Haustun," ist das 21e Quartalhert für 1809. erschienen und in allen Buchhandlungen für 12 gr. zu haben.

#### Inhalt.

Recensionen von Predigten von L. F. A. v. Cölle — W. L. Ludernig — J. A. R. Janssen — K. S. Kober — S. J. Cohen — F. V. Reinhard — J. H. B. Drüsche — A. Zachariä — W. Wisselink — C. E. Koiser — J. J. Stok —

F. Menn — F. L. Textor — F. Schleiermacher — S. Martor — G. Ph. Ruszler — J. E. Blühdorn — J. Ph. Le-Pique — H. Müller — J. G. A. Hacker — Tiode — C. G. Ribbeck — G. A. L. Haustein.

Anhang. Recension der sittlich-religiösen Betrachtungen am Morgen und Abend auf alle Tage im Jahre, für die gebildeten Stände, von K. H. C. Phinz.

Stendal, im Jul. 1809.

Franzes und Grofse.

## II. Neue Landkarten

Topograph, militärische Kurte von Deutschland in 204 Bilitern. XIXte und XXfte Lieferung.

Hiervon ist die XIXte und XXse Lieferung erschienen, und an die Herren Subscribenten versendet worden. Die XIXte Lieferung enthalt die Sect. 99. JungBunzleu, Sect. 102. Neisse, Sect. 115. Freudenthal, Sect. 137.
Telesch; die XXste Lief.; Sect. 90. Czenstockan, Sect. 127.
Olmüz, Sect. 138. Brünn, Sect. 139. Austerlies; und
jeden Monat erscheint eine solche Lieferung von
4 Blättern. Die Subscription bleibt bis zur Vollendung
der ganzen Karte offen. Der Subscriptions-Preis ist für
den Unterzeichner auf das Ganze der Karte 6 gr. Sächs.
Crt. auf gutes ord. Papier, und 3 gr. auf Velin-Papier sür
jeder Blatt, gegen baare Zählung; und man kann bey
jeder guten Buch- und Kumsthandlung darauf subscribiren. Einzelne Blätter kosten 2 gr. mehr.

Weimar, im Junius 1809.

Geographickes Inlaitus.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 17. August 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### TECHNOLOGIE.

FRANKFURT a. M., b. Mohr: Handbuck der Technologie. Vorgehmlich zum Gebrauch a. f Schulen und Universitäten. Von Dr. Johann Heinrich Moritz Popps, Prof. der Mathem. und Phylik am Gymnafium zu Frankfurt a. M. Enfle Abtheilung. 1806. 322 S. Zweyte und dritte Abtheilung. 358 S. 8. (2 Rthlr.)

ulser der auf dem Titel angegebnen Beltimmung dieses Werkes, aussert der Vf. in der Vorrede den Wunsch, ältern und jüngern Lesern ein Buch in die Hände zu geben, woraus fie einen zweckmälsigen Unterricht über mehrere der interellantesten und nutzlichlten Gewerbe des Menschen schöpfen könnten. Dass dieses der Hauptzweck bey der Herausgabe gewesen, erhellt sowohl aus dem Zuschnitt des Ganzen, als aus der Methode des Vortrages und den hin und wieder genommenen Rücklichten. derheit glaubt Rec. jüngern Staatsbeamten, denen eine kameralistische Ansicht der Gewerbe wichtig ist, diese Schrist zum Selbststudium, als recht eigentlich für sie geschrieben, empfehlen zu können. Sie verdient den Originalarbeiten, an denen die technische Literatur nicht eben sehr reich ist, beygezählt zu werden, wegen der eigenthümlichen Behandlungsart des Stuffs. Man erkennt in den Ideen und Grundsätzen des Vfs. bald Eines von Beckmanns vertrautern Schülern, der die Wissenschaft zu großen Erwartungen berechtiget, und besonders einen Eingeweihten der Kunstgeschichte. Nicht alle Kunstgewerbe, sondern nur die wichtigken, find darin abgehandelt, und die von Beckmann selbst gelieferten findet man hier im Kommenfar mit trefflichen Zulätzen bereichert. Die Gewerbe find nach dem praktischen Systeme geordnet, welches Lamprecht (wenn sich Rec. richtig erinnert, nach Ri. digers [dee) entwarf. Doch hat der Vf. mit diesem das Waarensystem zu verbinden gesucht, nach welchem die Unterabtheilungen gemacht find. Allerdings wird dadurch den Anforderungen an ein System mehr Gnuge gethan; indessen gesteht der einfichtsvolle Vf. felbst zu, dass es nur einen Schritt weiter fahre - zu dem Ziele, welches nicht eher ganz erreicht werden kann, als bis man aufhören wird, die Gewerbe nach dem Zunftsatze abzuhandeln, um an dessen Statt die technischen Probleme einzeln zu er-A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

läutern, welches allein eine streng wissenschaftliche

Methode zulassen wird.

Die erste Abtheilung enthält die mechanischen Bereitungen (Rec. würde: Zubereitungen fagen und erstern Ausdruck nur von chemischen Arbeiten brauchen, weil nur diese etwas schaffen, was vorher nicht da war) des Mehls, der Grütze und Graupen, das Oehlschlagen, die Wollen- Baumwollen- und Seidennianufaktur, Strumpfwirkerey, Uhrmacherkunft, Drahtzieherey und Gokischlägerey, die Münzkunst und die Papiermacherkunst. Die zweyte Abtheilung (S. 326 477.) handelt von den chemischen Bereitungen auf nallem Wege, des Kochfalzes, Zuckers, Bieres, Estigs, Branntweins, des Leders, von der Färberey, Vergoldung und Verfilberung. Die dritte Aba theilung (S. 481 - 644.) liefert die chemischen Bereitungen auf trocknem Wege, die Kalkbrennerey, Ziegelbrennerey, Topferey, die Bereitung der Fajance, des Steinguts und der Schmelztiegel, die Pfeifenbrennerey, Porcellanfabrik, Glasfabrik, und Spiegelgielserey.

In der Einleitung entwickelt der Vf. treffliche Grundsätze über die Beförderung der Industrie, deren Beherzigung zu wünschen ist. S. 13- werden gesperrte Handwerke solche genannt, die nur gewissen Orten eigen wären, so dass in benachbarten Oertern sich kein Handwerker derselben Art setzen dürfe. Diels ist nicht ganz richtig: denn die Obrigkeiten wehren der Verbreitung nicht, sondern die Innungsglieder des gesperrten Gewerbes nehmen nur Stadt, kinder in die Lehre und lassen fie schwören dasselbe zu thun und nicht aus dem Orte zu gehn, daher sie auch entweder gar nicht wandern, oder doch nur mach den Orten, wo dasselbe Gewerbe schon existirt. Es ist also kein erworbnes Recht, auf Landesgesetze begründet (so könnte man des Vfs. Wortedeuten), londern ein Innungsvertrag, der belonders nur in den Reichsstädten begünstiget ward, mit deren Selbstständigkeit eigentlich schon seine Kraft verloren hat und bald zu den Antiquitäten gehören wird. S. 21. führt der Vf. mehrere Beyspiele von örtlichen Begunstigungen und Hindernissen der Künste an, unter letztern auch, dass die Färberey in südlichen Himmelsstrichen nicht gedeihe, weil die trockne Luft die Erde nicht gehörig befeuchte und weil die Sonne da die Farben verbrenne. Diese Bebauptung in der Erfabrung vollständig nach zu weisen, würde dem Vf. gewiss schwer fallen. Die Vollkommenheit der alten tyrischen Färberey, die sohwer zu erreichende Schön-

(5) L

heit und Farbendauer der oftindischen Zitze, fowohl derey werden (S. 343.) Blut und Bier zusammen als: -der Porzellänen als Kalmander, ja selbst die üppige Klärungsmittel angeführt. Es ist aber zu vermuthen, Blumenflor der tropischen Gegenden, sprechen laut dass sie ganz verschiedne Wirkung thus, wie denn strie zuschreiben, welche freylich auch eine Wirkung des Klima's ist. Bey Beschreibung der Mahlden Dilettanten in Anmerkungen erläutert, aber dadurch die Grundwürfelchen gleichsam zusammen nicht immer forgfältig genug. So wird (S. 45.) der zu leimen. Unfer Kochselz enthält demnach immer Trilling ein kleines gezahntes Rad genannt, welches etwas Gummi oder Schleimzucker. Für die cheminothwendig eine fallche Idee geben muss. Eben da sche Analyse ist dieser Gehalt freylich viel zu gering, ftehn: Kammrad und Kronrad als gleichbedeutend, welches hicht der Fall ist, wenn gleich oft auf den Unterschied nicht viel ankommt. Auch die Definition des Kammrades, dass seine Zapsen auf den Enden der Halbmesser senkrecht ständen, ist weder deutlich noch bestimmt genug, weil der Leser sich die Zapfen tangential denken könnte. Der Zusatz, das sie mit der Welle parallel laufen, wurde mehr Licht gegeben haben. - Diess find zwar Kleinigkeiten, fie werden aber durch die Bestimmung des Werkes bedeutend. — Die verschiednen Arten der Mühlen find übrigens fo fasslich beschrieben, als es nur ohne Figuren, die freylich bey einer Schrift, die mit zum Selbstunterricht bestimmt ist, nicht sehlen sollten, irgend möglich war. Rec. vermisst jedoch die Fluthmühlen. Auch ist bey aller Vollständigkeit, was die Maschinerie betrifft, doch der wesentliche Zusammenhang, wie es zugehe, dass bey der einfachen Operation des Mahlens die Halfe fast ganz, und der Keim zum Theil vom Satzmehle abgesondert werde, nicht angegeben, wiewohl das eigentlich das Höchste der Kunst ist. S. 103. §. 4. hätte die Schätzung der Wollforten eine ausführlichere Darstellung verdient, da sie in kameralistischer Beziehung ungemein wichtig ist und mehr hieher gehört, als die folgenden Erörterungen aus der Waarenkunde S. 104 - 109. Die Feinheitsproben der Wollhandler, das Mikrometer von Daubenton und die Bestimmung der Grade, die man in den deutschen Tuchfabriken angenommen hat, durften wenigstens nicht übergangen werden. Auch ist der Vigogne nicht gedacht, wiewohl sie allerdings zu Tuch und Zeuchen verarbeitet wird, besonders die Karmeline. Vortrefflich ausgearbeitet ist das neunte Kapitel, von Räderuhren (S. 197 - 254.). Rec halt dieses für den gelungensten Theil und erinmert fich nicht, schon eine so deutliche, kurze und gemeinnützige Darstellung der Uhrmacherkunst gelefen zu haben. Um so mehr ist zu bedauern, dass micht einige Figuren zur Verfinnlichung beygefügt -find. - Technologische Manzwissenschaft für: Münzkunst (S. 270.), ist ein übel gewählter Ausdruck; es ist eben so, als wenn man die Wappenstecherkunst eine technologische Heraldik nennen wollte. Die falschen Münzen aus Zinn rechnet der Vf. (S. 289.) wohl nicht mit Recht zu den leicht erkennbaren. Mit Arlenik oder wenig Kupfer verletzt, täuschen am Klange leicht erkannt werden. Bey der Salzse-

gegen sie, und das, was für sie angeführt werden auch nur das erstere im ersten Act, dem Gahrsieden, kann, würde Rec. lieber jener Schlaffheit der Indu- zugesetzt wird. Des Weissbieres bedient man sich erst im zweyten Act, beym Soggen, um die Krystallisation zu befördern und größre Würfel zu bekommühlen find die mechanischen Kunstausdrücke für men. Es scheint die Flüssigkeit zähe zu machen und aber doch offenbart er sich durch seine Gährungsfähigkeit und ist höchst wahrscheinlich die einzige Ursache des dumpsen Geruches und Geschmackes, den das Salz mit der Zeit annimmt, wenn es nicht gleich anfänglich vollkommen ausgetrocknet worden. S. 361. leitet der Vf. Kandiszucker wohl zu weit her von xarrar, zumal da diele Etymologie in der Geschichte des Zuckers nichts für fich hat. Näher liegt das ital. candire, candite, welches ursprünglich vom Reise und dann von der Ueberzuckerung gebraucht wurde. S. 388. bätte die Destillation aus hölzernen Gefässen, welche unstreitig Epoche machen wird, wohl eine ausführlichere Auseinandersetzung verdient. Vf. scheint nur das bekannt gewesen zu seyn, was Riem 1789, bekannt machte, nicht, was Göttling 1798. aus Neumanns Briefen mittheilte. Für das Publicum dem diese Schrift bestimmt ist, war das ein sehr wichtiger Gegenstand. S. 392. wird die Branntweinwage mit der Salz - und Bierwage verglichen, welches ohne weitere Zusätze eine ganz irrige Idee erwecken muß. Unter den Gärbesubstanzen (S. 402.) fehlt die Kachou, wiewohl fie die Lohe bey weitem an Kraft übertrifft, and deshalb neuerlich auch in Europa angewendet wird. S. 421. wird vom Pergament gefagt, dass man es durch Kreide reinige. Man reibt aber die Kreide nicht der Reinigung halber ein, sondern damit sie mit dem aus der Haut dringenden Hornleime eine Steinkruste bilde, die hernach glatt geschliffen wird. Gegen die Aeusserung (S. 453.), dass die Leinenzeuche wie Baumwolle, die Seide wie Wolle gefärbt werde, ist doch der große Unterschied zu bemerken, der nicht allein in der verschiednen (hohlen oder massiven) Form, sondern auch in Verschiedenheiten der Verwandtschaft zu den Pigmenten begründet ist. Die Vergoldung und Verfilberung (S. 458 - 477.) rechnet der Vf. noch zu den chemischen Arbeiten auf nassem Wege, wiewold die wichtigsten Arten derselben auf trocknem Wege geschehen. Dabey heisst es (S. 460.), das Gold werde entweder in feinen Blättchen, oder is Scheidewasser aufgelöst, oder mit Quecksilber amalgamirt auf die Metalle gebracht. Erst die schon bereitete Auflosung des Goldes nennt der Vf. in der Folge: Goldscheidewasser. Wie viele Leser werden daraus hrthum schöpfen, wie manche ihn auf Treu und Glauben wieder abdrucken lassen! Nach S. 484. follen die Kalksteine, welche einige Zeit an der freyen se ungemein und können weder an der Härte, noch Luft gelegen haben, den besten Kalk geben. Das entspricht der Erfahrung keines weges; vielmehr

brennen fich verwitternde Kalksteine lange nicht so gut, als frisch gebrochne. Dammatur calx e filice, utilior eadem ex effosso lapide, quam e ripie fluminum collecto, fagt schon Plinius. Durch die Verwitterung verlieren die Steine ihr Krystalleneis, welches zur Verflüchtigung der Kohlenstofffäure nothwendig scheint: denn ohne dieses entlässt rober Kalk seine Säure pur erst in der Schmelzhitze des Eisens voll-Ständig, welche in Kalköfen unmöglich hervorgebrecht werden kann. Nur in dem Falle kann das Liegen an freyer Luft den rohen Kalk verbellern, wenn er aus sehr wasserklüstigen Brüchen kommt and ganz durchnäist ist: denn das blois mechanisch an ihm enthaltne, ungebundne Wasser nimmt freylich durch seine Verdampfung viel Hitze weg und verur-Sacht, dass das Brennmaterial verzehrt wird, ehe der Kalk die zur Zersetzung nöthige Glut erhalten kann. S. 514. werden "schwimmende Ziegel aus minerali-Ichem Lerchenschwamm oder Bergmilch" erwähnt; aber dergleichen kann es nicht geben. Wie könnte man dielen kohlenstofflauren Kalk hart brennen? Diele Angabe war eine der ältern Conjecturen über die schwimmenden Backsteine der Alten, die zu Pitana in Afien verfertiget wurden. Neuerlich wurde man aufmerksam auf eine Nachricht des Posidonius, nach welcher jene schwimmenden Ziegel aus derselben Erde gebrannt wurden, mit welcher man das Silber putzte und Fabbroni'n gelang es, sie aus einer Tripelart von St. Fiora im Sienesschen nach zu machen. Vom Flintglase heisst es (S. 605.), dass es wegen der verschiednen Dichtigkeit der dazu angewandten Materialien oft Blasen bekomme, welche sich mit der Zeit vergrößerten und zuletzt das Glas unbrauchbar machten. Wie wäre das in einem fo felten Körper möglich? Eben so unzureichend ist die in der letzten Note gegebne Erklärung der Spiegelfolie. Die bistorischen Anmerkungen find durchaus belehrender, als die theoretischen, und enthalten ungemein viele schätzbare Notizen. Als Anhang fügt der Vf. (S 632-644.) eine gewählte Literatur der von ihm abgehandelten Künfte bey, welche aber zur bis zum Jahre 1802. reicht: denn aus den vier letzten Jahren bis zur Herausgabe fehlen die wichtigern Werke ganz. Den Beschluss macht ein vollständiges Register von 70 Spalten.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Oeffentliche Sitzung und Preisaufgabe der Phyfikalisch-Medicinischen Societät zu Erlangen.

Am 22. Junius 1809. hielt die seit dem 20. März 1808. errichtete Physikalisch- Medicinische Societät zu Erlangen ihre eiste öffentliche Jahrei-Sneung, mit welcher zugleich die Jahresfeyer des Stiftungstages verhunden wurde. Der Director der Societät, Hr. Geh. HR. Harles, eröffnete die Sitzung mit einer Rede über den - Zweck der Gesellschaft, und über die aus der Natur ihres Zweckes, wie aus der Idee einer Natur- und Heilungslehre als Erfahrungswillenschaft nothwendig hervorgehende Begränzung dieses Zwecks innerhalb einer bestimmten Sphäre. Er gab dann eine kurze historische Skitze über die Stiftung, den bisherigen Fortgang, und Zuwachs der Societät und ihrer Arbeiten; erwähnte dankbar derjenigen würdigen auswärtigen Gelehrten, welche sich durch wershvolle Schenkungen von eignen Werken, welche in dem ersten Bande der Abhandlungen der Societät nahmhaft gemacht werden sollen, und durch eingesandte Arbeiten besondere Verdienste um die Societät erworben haben, und endigte mit einigen Worten des traurenden Andenkens an vier treffliche, durch den Tod der Societät im Verlauf des Jahrs entrissene, auswärtige Mitglieder, die Herren Hartenkeil, Ekoldt, Adam Schmidt und Schmide. müller. Diesem fügte der eine Secretar der Societat Hr. Dr. Schreger d. j., eine kurze Schilderung des Le- Hofrath Schreger sen., mit einer Vorlesung, in wel-

bens und der Verdienste des leutgeneunten unter diesen vier betrauerten Mitgliedern bey. Hierauf hielt Hr. Assessor Dr. Emfiedel eine Vorlesung, in welcher er. eine philosophische Einleitung in eine allgemeine Naturlehre nach dem Bedürfnils der Zeit entwickelte. Alsdann trug Hr. Dr. Ofterhausen aus Nürnberg in einer Vorlesung seine Ideen über die Aufstellung und Bearbeitung einer vergleichenden Pathologie, zunächst als vergleichende Analyse der Erscheinungen im krahken und todten Körper in Beziehung auf Pathogenie und Nosologie, vor. Nach deren Endigung wurden von dem Hn. Director die Wahl und die Ernennung folgender neuer Mitglieder der Societät bekannt gémacht. Zum ordentlichen Mitglied den Hn. Recter! und Prof. Schubert in Nürnberg, bisheriges auswärtiges! Mitglied. Zu Ehrenmitgliedern, und zugleich zu activen auswärtigen Mitgliedern: den Hn. Geh. R. und Prof. Ackermann in Heidelberg, Hn. Archiater und Prof., Brandis in Kiel, Hn. Geh. R. und Leibarzt Flachsland, zu Karlsruhe, Hn. Hofrath und Prof. von Hildenbrand in Wien, Hn. Hofr. Dr. Meyer in Ossenbach, Hn. Hofr. und Leibarzt Prof. Vogel in Rostock, Hn. Hospitaldi-, rector Prof. Giamini in Mailand; zu correspondirenden, Mitgliedern, Hn. Prof. Burdach in Leipzig, Hn. Prof. Odier in Genf, Hn. Prof. Trommudorff in Erfurt, Hn. Primararzt Dr. Nord in Wien, Hn. Prof. Holler in Fulda, und Hn. Dr. Schweider ebendaselbst.

Den zwesen Theil der Sitzung eröffnete Hr.

cher derselbe seine Entdeckungen im Gebiete der Hydrocele mittheilte, die sich vorzüglich auf den Beweis des Nichtdaseyns der bisher angenommenen Hydrocele cyflice, und auf die Verwechslung des bisher verkannten Wasserbruches des Scheidenkanals der Hoden mit jener beziehen, und die er mit ungemein instructiven Zeichnungen der verschiedenen Ansichten der Hydrocele vaginalis erläuterte. Hierauf theilte der Hr. Geh. HR. Hildebrandt, nach einer vorausgeschickten kritischen Einleitung über die verschiedenen Theorien, der magnetischen Erscheinungen, einige Beobachrungen der Herren Heller und Schneider zu Fulda über den Einfluss der Mondestrände auf die Veränderung des Erdmagnetismus, aus einem Schreiben des Hn. Dr. Schnaider wit.

11 Die Sitzung beschloss der Hr. Director mit der Bekanntmachung einer Preisfrage, welche die Physi-Medicia. Societia zur allgemeinen Concurrenz in - und ansländischer Aerzte über folgenden Gegenstand auf-Stellt:

Zur Heilung gewisser Fieber mit dem typhosen, Charakter, so wie des Scharlachsiebers ist neuerlich vorzüglich von (Wright und) James Currie die äu-Iserliche Anwendung des kalten und lauen Wassers mittelft Waschens, Badens, Begießens und Untertauchens als ausgezeichnet wirkfam empfohlen worden.

Da diese nicht nur von den Urhebern, sondern seitdem auch von mehrern englischen, amerikanischen, italianischen und deutschen Aerzten mit auffallendem Erfolg angewendete Kurmethode unzweifelhaft eine vorzugliche Aufmerklamkeit verdient, so wünscht die Ph. Med. Societat:

Daß durch eine hinlängliche Reihe eigener und forg fältiger Beobachzungen und Erfahrungen der Werth dieser Currie schen Methode genauer geprüft, und die Anwendbar keit dieser Methode in den für dieselbe geeigneten Fiebern vollständiger und in der Art bestimmt werde, das daraus eine genaue Kennenis der Gattungen und Arten der Fieber. in welchen jene Methode anwendbar ift, und der allgemeinen wie der speciellen Bedingungen und Anzeigen ihres Gebrauches oder Nichtgebrauches hervorgehe.

Die Societät wünscht, dass hierbey besonders Rück-Sækt auf die Beobachtungen der Hnn. Giannini und Kolbary genommen werden möge.

Der Preis, welcher in der öffentlichen Sitzung des J. 1811. nach dem Urtheil einer dazu zu ernennenden Commission der besten unter den einlaufenden. Abhandlungen zuerkannt werden wird, beträgt funfzehn Ducaten. Der späteste Termin für die Einsendung der Concurrenz - Abhandlungen ist der 31. December 1810. Die Abhandlungen können in deut-Icher oder latemischer Sprache geschrieben seyn, und werden wie gewöhnlich, mit einem verliegelten Zet-

tel und äusserem Motto versehen an den Director der Societät, Hn. Geh. HR. Dr. Harles in Erlangen, Portofrey eingelandt.

Zu diesen ersten Anniversarien der Erlanger Phys. Medic. Societat hat der zeitige Director derselben, Hr. Geh. R. Harles, als Emladang schrift eine Abhandlung geschrieben: Ueber die Bekandlung der Hundswuch, und insbesondre über die Wirhsamken der Durura Strammonium gegen dieselbe (11 Bogen gr. 4., Frankfurt, b. Wilmans); mit welcher zugleich die Seneuen der Societat. und das Verzeichniß ihrer Minglieder (2 Bogen 4.) ausgegeben werden. Diesem zufolge hat die Phys. Med. Soc. einen (zur Zeit noch nicht ernannten) Prälidenten aus dem höhern Staatsverwaltungsfache, einem Director, zway Secretarien (gegenwärtig die Herren Professor Henke und Dr. Schreger), ordentliche Mitglieder (der malen 29), Ehrenmitglieder, von denen sehr viele zugleich active auswärtige Mitglieder find (gegenwärtig 103), und correspondirende Mitglieder (dermalen 32). Die Privatsitzungen werden alle Monate ununterbrochen gehalten. - Ber eifte Bund der auree wählten Abhandlungen der Phys. Med. Societät wird zu Ende diefes Jahres in gr. 4. bey lin. Fr. Wilmans in Frankfurt a. M. mit mehreren Kupfern erscheinen.

## II. Todesfälle.

Am 27. May frarb Georg Aloys Diet, Plaster zu Hofberg bey Landshut in Bayern, ein helldenkender Kopf und beliehter Schriftsteller, im 57sten Jahre leis nes Lebens.

Am 6. Junius Itan Friedrick August von Grevenius. königl. Preußischer Generalheutenat der Infanterie, Ritter des rothen und schwarzen Adlerordens, auch als Schriftsteller bekannt, in einem Alter von beynahe 🖇 Jahren.

Am 13. Junius Starb Johann Heinrich Slevoigt, ehemaliger, aber schon lang zur Ruhe gesetzter Professorder Rechte und der Geschichte an dem academischen Gymnalium zu Coburg, alt 78 Jahre.

Am 22. Junius starb zu Bamberg der Freyherr! Hons Karl Echer von Echhoffen, auf Berg, chemaliger herzogl. Braunschweig-Lüneburgischer Landdroft, konigl. Polnischer Kammerherr, und Ritter des Stanislausordens, so wie auch Grosskreuzherr und Kanzler des weltlichen Stift-Ritterordens des heil. Joachime u. f. w., war geboren zu München am 26. Decemben

Am'9. Julius starb Georg Friedrich Wipprecht, erster' Kammerdirector und Lehnpropst zu Bayreuth, in seinem 51sten Lebensjahr,

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 13. August 1809.

#### WERKE DER SCHÖNEN KÜNSTE

#### . . . . . .

MITAU, b. Steffenhagen u. Sohn: Wega, ein poetisches Taschenbuch für den Norden. Herausgegeben von Ulrich Freyherrn von Schlippenbach. 1809. 152 S. 12. mit Kupfern und Musik.

Inter diesem Titel hat der, auch in Deutschland als Dichter und ästhetischer Schriftsteller bereits fühmlichst bekannte, kurländische Freyherr v. Schlippenbach, seine, von einem andern Rec. in Nr. 172. unsrer A. L. Z. 1808. angezeigte Kuronia, für das gegenwärtige Jahr fortgesetzt. Er erklärt sich hierüber in folgenden, diesem neuen nordischen Musenalmanach gleichsam als Prolog, vorangesetzten Versen:

Die Leyer strahlt als Sternenbild im Norden, Geht hier mit Flammenfaiten auf; Sie tönt in mächtigen Akkorden Zu hoher Sphären weitem Lauf; Und schützend siehlt du nah ihr glänzen Des Nordens heiliges Symbol, Den Adler, welchen Strahlen kränzen. Den Adler, welcher herrschen soll. Des Nordens Sänger fahn zum Bilde Und weihten ihm den Preisgelang, Der durch des Vaterlands Gefilde Im brüderlichen Chor erklang, Und nannten Wega ihre Lieder Nach einem Stern aus jenem Himmelsbild; Doch nicht ale strahlten fie in Sternenglanz hernieder Aus hoher Dichtungen Gefild. Zum Himmel darf der Blick fich heben Wenn Brde auch den Fole umwand. -Der Wandrer will nach fernem Ziele Streben, Und hat nach ihm der Reile Plan genannt.

So finnreich aber diese Deutung auch ist, so hätten wir doch den alten Titel, als einen minder gefuchten, und zur Bezeichnung eines kurländischen Dich erbundes unläugbar auch viel passenderen, hier wieder zurück gewünscht, und können es nicht anders als bedauern, wenn, wie es uns aus einer Aeusserung in der Vorrede fast zu erhellen scheint, die Nothwendigkeit: der Fortletzung der Kuronia anch im Aeufsern einen Reiz der Neuheit geben zu müssen, der Orund dieser Veränderung gewesen seyn sollte. Denn sowohl um seines innern eigenthamlichen Werthes willen, als der sehr erfreulichen Wirkungen wegen, die fich für die Cultur der Deutschen Sprache ausserhalh Deutschland, davon versprechen lassen, verdient dieses kleine poetische Institut die lebhasteste A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

logic hence erfice erfice heits lichling wer gen fehe eren, eine micht verb

Unterstützung aller Edeln Kurlands, und jeder Deutsche, dem die vaterländische Kunst und Literatur, am Herzen liegen, wird es dem würdigen Herausgeber der Kuronia wahrhaft Dank wissen. dass er mit so thätigem Eifer sich für den Fortgang derselben verwendet. Diese vierte Samm-lung hat er in einem kleinen und einfachen aber ungemein gefälligen Gedicht, der Großfürstin Muria Paulowna Erbprinzelfin von Weimar, zugeeigdet, und der poetische Blumenkranz den seine Hand, in Wahl und Ordnung gleich geschmackvoll, hier beflochten hat, war es auch nicht unwerth auf den Altar der Grazie niedergelegt zu werden, die jetzt die Zierde jenes deutschen Fürstenhauses ift, von welchem in Beziehung auf vaterländische Dichtkunst wir dankbar, Göthe's Worte aus feinem Taffo anwendend. rühmen können:

Germanien kennt keinen großen Namen, Den diefes Haus nicht feinen Gaft genannt; Und es ist vortheilhaft den Genius Bewitthen. Giebst du ihm ein Gastgeschenk So lässt er dir ein sohöueres zurück.

Die lieblichsten Blumen in dieser kleinen Anthologie hat unstreitig wieder wie in den drey vorhergehenden, der Herausgeber selbst gezogen. Gleich das erste Gedicht, womit er seine dielsmalige Sammlung eröffnet hat, eine Kantate zum Krönungsfest des Kaifers Alexanders I. zeichnet sich, zumal als Gelegenheitsgedicht betrachtet, bedeutend durch Eigenthumlichkeit dichterischer Erfindung und Darstellungsgabe vor mehrern Stücken andrer Vffr. aus. Der Dichter führt derin die verschiednen Stände, Künste und Gewerbe im rustischen Reiche allegorisch auf, deren einzelae Huldigungen gegen den fie fegnenden edele Hene scher, sich in den Chören schön zu der allgemeinen eines großen, glücklichen und dankbaren Volkes Dabey find Sprache, Ton und Bilder überall dem wechselnden Charakter des Thema's und der metrischen Formen des Recitative, der Arie, des Liedes u. f. w. angemessen, und der Ausdruck, des durch das Ganze hindurchgehenden Gefühls beglückten Vaterlandsliebe, eben so poetisch gebildet 'als wahr und innig empfunden. Doch scheint fich uns das eigentlich Erhabene für das Talent dieses Dichters minder zu eignen als das Anmuthige, auf dessen Gebiet er fich nicht selten mit einem Erfolg verlucht. der ihn den besten unsrer Dichter dieser Gettung, z. B.

(5) M

Götz.

Götz, Matthison u. s. w. an die Seite stellt. Hier gelingt ihm der lyrische Ausdruck des Scherzes wie der Wehmuth gleich glücklich, und wir glauben darum, dass, wenn er, zufolge eines sehr bescheidnen Selbstbekenntnisses in der Vorrede, sich die Fähigkeit zur "sentimentalen Manier" abspricht, er die Natur seiner Anlagen, in so fern er nämlich unter dieser Manier auch den Ton sanster Rübrung versteht, selbst verkenne. Redende Beweise hiefür sind auch in dieser Sammlung wieder mehrere sehr zart elegische Stücke, z. B. das Lüstchen aus Süden, Udolin an Lida, Meinen Kindern, ans Meeresstrande, und die Stunde der Geburt, von denen hier nur das Erstre zur Belegung unsers Urtheils stehen möge:

#### Das Lüftchen aus Süden.

We kemmft du her, so sanft und linde? Wer wag dich über's weite Meer? Hier, wo ich dich süss dustend finde; O Lüstehen! sprich, we kommst du her?

Du ficterst: " aus dem fernen Süden. "In einer blumenreichen Flur, "In sanster Schatten süssem Frieden, "Gebar mich lächelnd die Natur.

"Da lebt ich unter Myrthenzweigen m In goldener Orangen Schools; "An Düften die zum Aether steigen "Sog ich mit Kindeslust mich groß.

"Mit Blumen fpielt ich an den Quellen, "Mit Farbenstaub am Wasserfall, "Mit des Gesieders sansten Wellen "Am Busen einer Nachtigall.

"Am Himmel dort, dem ätherreinen "Da fab ich einst mit Kindessian "Ein schönes Wolkenbild erscheinen "Und jabelnd sieg ich zu ihm bin.

"Da fühlt ich schnell mich fortgetragen "Mich warf der Sturm weit übers Meer; "Und ach! zu seuchtem Dunst zerschlagen, "Zerrann die Wolke um mich her.

m Rier irr ich nun und suche Bläthen; "We gieht sie mir diess kalte Land?"— Wur Riumen, die im Herbst verglühten, War Alles, was der Fremdling fand.

Am meisten gestilt sich die Muse des Vfs. in dem kleinern didaktischen Gedicht, und hier bewährt er fortdauernd ein eigenthümliches Talent, auch abfiracten Ideen eine poetische Gestalt zu geben, wie unfre Leser un folgendem reizenden Idyll das er: Die Freude, Liebe und Zeit, überschrieben hat, selbst wahrnehmen mögen.

In schöner Mädchen frohem Kreis,
Bey Tauz und Pfänderspiel,
Brichien die Zeit, ein alter Greis
Und sprach und schalt gar viel,
"ihr Kinder! Handelt mit Bedacht!
Sonst, wann Ihr viel des Lürmens macht,
Dann: — Ihr vertreibt die Zeit!"

"Das wollen wir," so riesen sie, "Hier brauchen wir dich nieht. Die rasche Freude liebe ja nie Dein grämliches Gesicht. Und Freud und Liebe scherzen hier Drum, grauer-Akter! fart mit dir! Vertreibt, vertreibt die Zeit!"

Der Greis entsich. Die Midchen schrie's
Als Freud und Liebe blieb:
"Der böse Greis mag immer sliehn,
Wir haben Euch nur sieb."
Zwar klopst der Alte dann und wann –
An Thüren und an Renssen an:
Vertrieben blieb die Zeit.

Doch aller Spiele endlich fatt, Schlief müd' die Liebe ein, Die Freude schien so bang, so matt, Mochs' auch wehl schläfrig seyn. Da öffnen sich die Thüren weit: Hineingeschritten kommt die Zeit, Treibt Lieb' und Freude sort.

Voll finniger und treffender Reflexionen find auch die Lebrgedichte: des Vergnügen und die Liebe, das Gnie am Meere, und Vernunft und Herz; und angenehm wechselt der bedeutsame Ernst dieser Stücke mit dem heitersten Scherz in einer artigen Romanze: Der seiner Fang, worin der Dichter sich selbst besingt, wie ex einstmals auf den Fischfang ausgieng, und statt der Fische — ein schönes Mädchen sieng, das badend mit dem Fus in seine unbemerkte Angel trat, und in dem humoristischen Gedicht: Die Liebe und die Hasenjagd, ab, welches, nachdem der Vs. die komische Vergleichung die durch die Ueberschrift schon angedeutet wird, mit vieler Laune und Naivität in mehrern Strophen durchgeführt hat, zuletzt alse schließt:

Am Ende kommt der Unterschied: Wenn man das Fell vom Hüschen zieht, Dann wird der Braten aufgezehrt; Die Liebe macht es umgekehrt, Die speist den Jäger auf.

Mit musterhafter Bescheidenheit, aber unlängbar auch den richtigsten Gesichtspunkt für jede fremde Beurtheilung angebend, urtheilt der Vf. von ihnen selbst, wenn er in dem kleinen Liede: die Lerche, sagt:

Liebe und des Lebens Lust Süngerin! füllt deine Brust. Harmonie ist dein Gefähl Und Accord der Töne Spiel. Beseres mag ich nicht erringen, Sängerin der stillen Flur! Ich will fühlen, ich will singen Aus der Fülle der Natur. Was dem Herzen rein erklung Wird harmonischer Gesang.

Dieses Zieles rühmlichster Erreichung darf der Vf. gewiss seyn. Ein reines gefühlvolles Gemüth, das keine erkünstelten Empfindungen, wie wir sie nur

allzu oft in 'den Producten venfrer nevelten Dichter antreffen, kennt; eine zwar nicht eben sehr glühende und schöpferische, aber liebliche und wohlgeordnete Einbildungskraft; ein klarer, durch vielleitige Kenntnisse und eignes philosophisches Denken gebildeter Verstand; ein reiner edler Geschmack und sittliche Grazie: fprechen den Leler aus allen Poeheen dieses liebenswürdigen Dichters an, und da er mit diesen Eigenschaften zugleich eine leichte, wohlklingende und correcte Verification, wie überhaupt glückliche Gewandtheit der Sprache verbindet, so glauben wir dass mehrere Freunde der deutschen Dichtkunst es mit uns wünschen werden, dass Hr. v. S. uns bald mit einer Sammlung dieser anmuthigen Blüthen feines fo harmonisch gebildeten Geistes beschenken möge.

Von den Beyträgen der übrigen Mitarbeiter zeichnen wir mit Uebergehung mehrerer unbedeutenden, besonders der epigrammatischen, die als die Blätter dieses Kranzes anzuseiten find, folgende aus. Hr. v. Baczko hat eine rührende Elegie beym Frühlingsanfange und eine ganz artige bumoriftische Erzäh-lung: Schulweisheit geliefert. Der sonst recht gefällig verfificirten Romanze: Das Kleinod der Ruke (von einem Ritter der nach langem und vielfältigem Streben diess Kleinod endlich - im Tode fand) sehlt et an Neuheit des Hauptgedankens, daher man den Ausgang ichon im Eingange erräth. Von den fünf Gedichten eines Pseudonymus Rudolph vom Berge, empfehlen fich durch Kraft der Diction und Neuheit der Bilder besonders eine Elegie: Klagen einer Mutser am Grabe ihrer Tochter, und eine Ode: der Son-menaufgang über dem Meer. Die letzte, die wir, auch ihrer metrischen Trefflichkeit wegen, gern hier mittheilten wenn sie nicht zu lang wäre, ist in der That werth der berühmten Ode unsres Thümmel an die Sonne an die Seite gestellt zu werden, und nur Eimem Vers:

Und er ist's, dieser Strahl der mit röthlichen Schein, Schmeichelnd dem Gaume, die Kinder des Herbstes

hätten wir, weil der fonst so erhabne Gedankenfing des Dichters hier zum Kleinlichen herabankt, eine dem schönen Schwunge des Ganzen angemeisnere Veränderung gewünscht. Hr. Professor Lieban hat auch diese Sammlung wieder mit einigen sehr zarten und finnigen Gedichten geziert. Nur wünschten wir ihm noch mehr Sorgfalt für das Technische der Poehe, wie denn z. B. in der recht empfindungsvollen Ode: das Leben, gleich in der ersten Strophe die auf einander folgenden Härten: "Zauberisch's Wort" und "Himmlisch's Feuer" unangenehm auffallen. Unfre Sprache gewinnt überhaupt nicht viel, wie die italianische, durch Elisionen an Wohlklang; folche... aber find vielmehr aller Euphonie zuwider. Von Hn. Jeannot von Medem empfehlen fich ein paar artige

erotische Kleinigkeiten, at Lina, durch Zartheit der Empsindung wie Eleganz des Ausdrucks, und ein Kriegerlied durch Lebendigkeit sies Colorite. Hr. Musaus hat, pusser einigen geistreichen Distichen, ein paar wohlgelungene anakreontische Stücke: Zephir und Amor, und der geliebte Pan beygetragen Drey Gedichte des Hn. Rehmans: die Stereise; Frankeit der Liebe und am Grabe eines Kindes, gefallen durch Anmuth der Bilder und Wohlklang das Versiscation. Besonders angenehm aber waren und die Beyträge der Hnn. Thieme und von Weyrouch, Jener hat in drey Gedichten: Vor Schillers Bildniss die Deutschen und die Weihe, mit Klopsockscher Begeirsterung den Ruhm unsers Vaterlandes gelungen. Wie würdig und herzerhebend zugleich, ist es nicht, wenn er von den Deutschen sagt:

Und neue Welten seh ich sie erraffen, Indem der Feind ihr Mutterhaus zerseöre; Denn nur ihr Geist führt ihre Siegerwaffen Und ihre große Sprache ist ihr Schwardt.

Drum Brüder! nimmer mit dem Schickfal rechten!
Der große May der Geister nahet schon.
[Wir find die Hetra von Millionen Knachten
Wir find allein die große Nation!]
Und unfre Sprach' ist unsers Daseyns Wache
Sie führet unsres Volkes heilge Sache;
Und spricht die Erde ihrer Würde Hohn,
Sey innzer Himmel ihre stille Rache!

wo wir nur die beiden in Klammern geletzten Verle als den Charakter deutscher Bescheidenheit verläugnend tilgen möchten. Ebenderselbe hat in einigen schönen, das Unnennbare, überschriebnen Stanzen, das so unzählig oft von Dichtern aller Zeiten behandelte Thema der Liebe, auf eine wirklich neue und gedankenreiche Weise besungen. Auch das, füsse Schwermuth athmende, Gedicht: der ster? bende Schwan, hebt sich durch echt poetischen Sinn and Ausdruck rühmlich hervor. Eine interessante Zugabe endlich find zwey vom Herausgeber aus dem Lettischen übersetzte Liederdes blinden Naturdichters Indrick, eines lettischen Bauers; von welchem im J. 1807. bey dem Verleger der Kuronia, durch die Unterstützung des Hn. Prediger Elverfeldt zu Appricken, der fich auch um die Entwicklung seiner Anlagen verdient gemacht hat, eine ganze Sammlung seiner Gedichte herausgekommen ist. kann fie nicht ohne innige Rührung und ohne die Anerkennung, dass ihr ehrwürdiger Vf. in Hinficht sowohl auf Tiefe als Bildung des poetischen Gefühls weit über unsern nun ziemlich wieder vergessnen Naturdichter Hiller steht, lesen. Der Verleger hat ein getroffnes Bildnifs von ihm in punktirter Manier beygefügt; und noch durch drey andre artige Kupfer, von denen uns, befonders die drey geistreichen Kinderköpfe, die zu dem schönen Gedicht des Herausg., an meine Kinder, gehören, angezogen haben, für die äusere Verzierung dieles poetischen Taschenbuchs gelorgt.

#### LITERARISCHE NACHRICHTENA

### Universitäten und andere Lehranstalten.

### Frankfurs am Mayn.

Lu den auf den 22sten, 23sten, 24sten und 27. März dieles Jahres feltgeletzten Prüfungen und Feyerlichkeiten des hieligen Gymnalium lud der Professor und Rector desselben, Hr. Dr. Friederich Christian Matthia, ein durch eine vierte Fortsetzung der Nachrichten von dem Gymnasium (32 S. 4.). Er zeigt darin zuerst den seit Oftern 1808. erfolgten Tod zweyer in Ruhestand verfetzten Lehrer des Gymnasiums, des Hn. Jac. Theowor Franz Rambach und des Hn. Benedict Schiller an, und handelt dann theils von einer neuen Einrichtung welche durch das Consistorium die Lehrerversammlungen und Lehrerconferenzen erhalten haben, theils von den Gegenständen; worüber von Ostern 1808. bis dahin 1809, unterrichtet wurde, mit eingestreuten Bemerkungen, und noch einigen andern minder wichtigen, das Gymnasium betreffenden, Punkten. Die Frequenz des Gymnasiums war im Laufe des Schuljahres während des Sommers 226, während des Winters 235.

### Heidelberg.

Am 27. März erhielt Hr. Carl Georg Walch aus Sachsen Meiningen, von der hiefigen philosophischen Facultät das Doctordiplom.

Am 28. März vertheidigte Hr. Carl Seyfried aus Würzburg seine Inaug. Dist.: de jure testamentorum secundum cedicem Napoleonis (38 S. 4.), und erhielt hierauf die juristische Doctorwürde.

In demselben Monate wurde dieselbe Würde Hn. Joseph Muttermaier aus München, jetzt Prof. der Rechte zu Inspruck, ertheilt. Seine Dissertation handelte: de nullitatibus in causis crimmalibus Observationum specimen I. (47 S. 4.)

Am 5. April habilitirte sich in der philosophischen Facultat Hr. Dr. Wilhelm Adam Diesterweg aus Nassau-Siegen als Privat-Docent, durch eine Dist.: de methodo tractaudi capita arithmeticue practicae specimen (18 S. 8.); allein noch ehe er die von ihm für das Sommerhalbejahr angekündigten Vorlesungen ansangen konnte, erhielt er den Ruf als Professor an das Großherzogliche Lyceum, zu Mannheim.

Am 13. April ertheilte die hiefige Juristen-Facultat Hn. Martin Hieronymus Hudtwalcker ans Hamburg, die juristische Doctorwürde, nachdem derselbe vor-

her össentlich disputirt, und eine Dissertation: de mil.

Am 4. April trat Hr. Justizrath Heise das von ihm im verstossen Jahre gestührte Prorectorat an Hn. Geh. Hofr. Langsdorf ab. Diesen Prorectoratswechsel kündigte noch Hz. Hofrath Creuzer durch ein. Programm an; Specimen observationum e priscis scriptoribus ad novissiman eperum Joannis Winkelmanni editionum. (27 S. 4.)

Hr. Dr. One Joh. Dan. Mariens aus Eutin, welcher an Oftern dieses Jahres als sechster Lehrer an dem hiesigen vereinigten Gymnasium angestellt wurde, hat von dem Grossherzoge nun auch, gleich den übrigen Lehrern an dem Gymnasium, den Titel Professor erhalten.

### Marburg.

In dem Monat April hat die philosophische Facultät folgenden Gelehrten die Würde eines Doctors der Philosophie ertheilt: dem Hn. Friedrich Juliu Grau, ordinirtem Prediger und Major der Stipendiaten zu Marburg; Hn. Karl Reinhard Müller, drittem Lehrer des Pädagogiums daselbst; und dem beliebten Dichter und Naturkanner Ludewig Karl Eberhal Heinrich Friedrich von Wildungen, Aufscher der Forsten und Gewässer im Werra-Departement. Die Diplome sind unter dem zoten, 17ten und 25. April ausgefertiget worden. Die Inaug, Disput. werden die beiden ersten nachliesern.

Im Junius erhielt Hr. Carl Eggena aus Kassel die juridische Doctorvürde abwesend. Die eingesandte Inaug. Disp. handelt de re judicate (38 S. 4.).

Am 14: Junius war von der Universität eine Gedächtnisseyer zu Ehren des Staatsraths und Studiendirectors Johannes von Müller veranstaltet, welcher der Hr. Präsect und General des Werra-Departements, so wie eine große Anzahl von gebildeten Männern und Frauen beywehnten. Mit allgemeinem Beysell und sichtbarer Kührung hielt der Proße der Beredsankeit. Hr. Rammel, und dann der Consistorialrah Hr. Wachter Reden, die auch im Drucke erschienen sind. Die erste unter dem Titel: Rede zur Gedächnisseye Johann von Müllers, gehalten am 14. Junius 1809. im großen Auditorium zu Marburg, von C. Rammel, 23 S. 8.; die zweyte: Jahann von Müller. Em Gedächnissede, gehalten im großen Universitäts-Hörsale den 14. Junius 1809. von Dr. Ludewig Wachter, hat mehrere interessante Beylagen erhalten.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonuabends, den 19. August 180,9.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN

### Literarische Statistik Frankreichs.

(Fortfetzing von Num 238-)

II. Golchrie Gefellschaften, Lehransvalten, literarische und artistische Sammlungen.

#### (II) Lehranstalten.

3. Uebrige von der Universität unabhängige Lehrauftalten.

s. Ohne befondere Rückficht.

### 1) Das Collège de France.

usser dem Administrator Lefevre Gineau, der zugleich Professor ist, stehn bey dieser Anstalt als Kaisers, Lectorem und Professoren: für die Astronomie: Delambre; für die Geometrie: Mandait; für die mathematische Phylik: Bioe; für die Experimental-Phylik: Lefeure Ginean; für die prakt. Medicin: Helle; für die Anatomie: Portal; für die Chemie: Theward; für die Naturgeschichte: Cavier, und als Adjunct: Delemethrie; für das Natur- und Völkerrecht: Paftore; für die Geschichte und Moral: L'Everque; für das Hebraische und Syrische: Audran; für das Arabische: Canffin; für das Türkische: Rieffer (fratt Riffin's); für das Perlifche: Silveftre de Sacy; Thir das Griechische: Bosquillow und Gail; für die lateimische Beredsamkeit: Dupuis; Rir die Dichtkunst: Dedille und Legouvé (letzterer als Stellvertreter); für die französische Literatur: Cournand. Außerdem sind noch als Ehren-Professoren angestellt: der Abbe Aubert, Vanquelin, rand den Baron Corvifert, Leiberzt des Kaifbrs.

### 11-2) Schule der lebenden ortentalischen Sprachen.

Außen den Professoren der orientalischen Sprachen bey dem Collège de France lehren in einer besondern mit der Kaiserl. Bibliothek verbundenen Anstalt solgende Gelehrte lebende orientalische Sprachen: Langeles, zugleich Administrator der Schule, das Persische und Malayische; Silvestre del Sacr und sein Adjunct Dem. Reph. Movechis das gemeine sowohl als schriftliche Arabische; Jaubers das Türkische und Krimisch Tatarische. Auch hält Millis in der Bibliothek archäologische Vorlesungen, s. unten. — Secretär für diese Lehrenstalten bey der Bibliothek ist Sediles.

A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

### 3) Eine naturhiftorische Lehranstale

ist mit dem neurhisterischen Museum so genau verbunden, dals wir von derselben erst weiterbin in dem Abschnitte von dieser Anstalt unter der Rubrik der litegerischen und erzistischen Sammlungen handeln können.

#### . 4) Gewerbs - Schulen.

Außer mehrern obgedachten Schulen des praktischen Staatsdienstes, und insonderheit der Gewerbsschule zu Chalons sur Marste, gehört hieher der Unterricht, der im Conservatorium der Künste und Gewerbe ertheilt wird, von welchem wir weiterhin handeln.

#### 3) Kunft - Schulen.

(1) Special-Schule der schönen Künfte, der Malerey, Bildhaverey und Bonkinft.: Diese Schule im Pallaste der schönen Künste, die 1797. aus den ehemaligen Akademicen entitand, theilt fich in 2 Sectionen. A. Malerey and Bildhenerey. Als Professoren - Rectoren sind angestellt: View, Maler, Senator und Mitgl. des Instituts (ver Kurzem gestorben); Pejon, Bildh., Mitgl. d. Inst.; Goir, Bildh., und Dejour, Blidh., Mitgl. d. Inft.; als Proff. die Maler: Lagrente d. j., Menageot, Vincent und Regnesis (die letzterni 2 Mitgl. des Inst.), nebst Berthellemy; und die Bildhauer Lecouse, zugleich Administr. für das Rechnungsfach; Houdon, Mitgl. d. Inst., und Bonco: - als Prof. für die Anatomie: Sue, Arzt des Hospitals der Kaiserl. Garde; für die Perspective der Maler Dandrillon. Außerdem find bey dieser Schule noch angestellt ein beständiger Secretär, ein allgemeiner Castellan und ein besonderer Aufseher des Studien-Saals der Antiken und der Anatomie. - B. Bankunft. Für die Baukunst ist angestellt: Dufourny, Mitgl. d. Inst. als Professor und zugleich als Director und Conservator der Architektur-Gallerie; er giebt öffentl. Unterricht über die Geschichte und Theorie der Baukunst, kann täglich von den Zöglingen zu Rathe gezogen Werden, und giebt monatlich einen Gegenstand zur Bearbeitung auf, wofar eine Medaille als Preis gegeben wird. Professor der Mathematik ist Mauduit; er erläutert die Grundfätze des arithmetischen Calculs und der Elementar-Geometrie mit Anwendung auf die verschiedenen Theile der bürgerl. und militärischen Baukunst. Sein Adjunct ist Levis. - Professor der Stereotomie und des Bauens im engern Sinne ist Rondelet; seine theoreti-Ichen und praktischen Vorlesungen begreifen alle Theile der Baukunst, die Maurerey, das Steinhauen, die Zim-

(5) N

merkunst u. s. w. Ausserdem hat die Anstalt einen Armonie: Catel und Berton; für den Gesang: Ricker, Gaichivar, der zugleich Secretär ist, und einen Castellan.

der ehemal. Maler - Akademie, gestistete Anstalt ist seit 1776. für 1500 zu mechanischen Gewerben bestimmte Zöglinge offen, die hier die praktische Geometrie, die Arkhmetik und Ausmessungen; das Reinhauen, die Perspective und Civil-Baukunst, das Zeichnen von Figuren und Thieren, von Blumen und Ornamenten lernen. — Die Administration hat, außer dem Präsidanten Le Breson, Mitgl. des Inst., 7 Mitglieder; als Professoren sind angestellt: Laus sür die Arthmetik und die Ausmessungen; Thierey für die Architektur; Defrante für das Figuren-Zeichnen; Godefroy für die Ornamente. Inspector der Zöglinge ist Robinsau.

(3) Einen befondern archäologischen Curfus halt Millin, Mitgl. d. Inst. und Aussehen der antiken Medaillen und geschnittenen Steine in der Kaiserle Bibliothek.

(4) Kaiferl. Confervatorium für Musik und Declemation. Diels Institut begreift zwey Special - Schulen, eine musikalische und eine declamatorische. In den Classen der ersten werden alle Theile der musikalischen Kunst, in den Classen der zweyten die tragische und komische Declamation u. f. w. gelehrt. Eine besondere Penfions - Anstalt ist für Sanger und Sangerinnen bestimmt; zwölf männliche und fechs weibliche Zöglinge werden. darin auf Kolten der Regierung unterhalten. Das Con-Servatorium nimmt 400 auswartige Zöglinge beider Ge-Schlechter auf. Ihre Studien werden verzüglich auf folgende Hauptpunkte gerichtet: den Geschmack der mulikal. Kunst in der Gesellschaft zu unterhalten, Mufiker für die Armee und die Orohester zu bilden, und die Theater mit Subjecten für die verschiedenen Gattungen der dramatischen Kunst zu versorgen. Die allgemeine Administration und Auslicht sind einem Director anvertraut; jede Schule aber hat ihr be-Sonderes Comité zur Aussicht über den Unterricht und die Studien. Diejenigen Zöglinge, die es am weitesten gebracht haben, treten jährlich in einer bestimmten Anzahl öffentlicher Uehungen auf, die den Zweck haben, lie in zulammenhängender Ausführung zu üben. Unter die ausgezeichneussten Züglinge beider Sehnlen werden jahrlich in einer öffentlichen Sitzung Preise vertheilt. Zur Uehung im Unterrichte werden die geschicktesten Zöglinge zu Repetenten ernannt; aus diesen Repetenten konnen dann Adinneten der Profesioren gewählt werden. - Die Mitglieder des Confervatoriums verfammeln sich von Zeit zu Zeit, um sich mit Gegenständen ihrer Kunst zu be-Schäftigen. — Das Conservatorium hat eine Bibliothek. - Die obgedachte allgemeine Administration beider Schulen beforgt der Director · Administrator Sarresse mit einem Secretär. Bey der mußkal. Schule besteht der Unterrichts-Ausschuss unter dem Präsidium des oben erwähnten Directors aus folgenden Inspectoren, die zugleich Professoren der Composition sind: Goffer, Mehul, Cherubini. Professoren find: für die Hav-

rat, Guichart und Gérard, mit 3 Adjuncten und 2 Ehfeli Frofe Horeni (Crejechini und Plantale); für das Violon: Roue, Kreuter, Builtot und Graffet, mit einem Adinneten: für das Violoncel: Levosseur und Baudior, nebst einem Ehren-Prof. (Duport); für das Forte Piano: Adam Boleldhu, Jadin und Pradhes; für die Flote: Wunderlich; for die Hautbols: Sullumin; für die Clarinette: Lefevre und Davernoy; für das Horn: F. Duvernoy und Domnick, mehit einem Ehren Frafesson (Jebran); für den Basson: Au und Delcambre; für das Solfeggio: Eler, Widerhehr, Gobert, Ragath, Vaillard und Fafger. Auswurige Cofrespondenten find: Haydn zu Wien (vor Kurzem gest.); Passiello zu Neapel; Schiert zu Wien; Wimer zu München; Zingarelli zu Rom. - Bibliothekar ist: Rose. -Boy der Acchinerious - Schule besteht der Unterzieles-Aikschuss unter demselben Präsidium aus dem Professoren Dugazon, Monvel, Dazincourt und Lafond, und den Ehren-Professoren: Talme und Fleury; Tanz und Korperstellung lehrt Bespreaux. Die Auslicht über die Zoglinge führen: Méon und Durcs. Die Musikalien- und Instrumenten Sammlung steht unter Mais: Ausseher des Pensions-Instituts ist Guichard; Lehrer der französischen und italienischen Sprache, so wie der Literatur, Geschichte und Gengraphie in derselben ist Kier; Repetenten find Henry zur Vorbereitung auf den Gelang, und Blangy für das Solfeggio.

### 2. Bunden - und Taubstummen-Institut.

Das Kaiserl. Hospital für die Blinden, das ehemale unter dem Namen der Quince Kinges bekannt war, und das Kaiserl. Institut der Taubstummen von Geburg werden jetzt gemeinschaftlich, unter der Autorität des Ministers vom Innera, von einem einzigen Conseil verwaltet, das aus 5 Mitgliedern besteht, die ihre Geschäste uneutgeldlich und ehrenthalber betreiben. Diese Administratoren sind: Mathieu Montmoreacy, der Abbe Sisard, Gernier, Demonster und Malas. Das Administrations Conseil besteht aus einem Notar und einem Sachwalter bey dem Tribunat erster Instanz. Uebrigens bestehn beide Anstalten sür sich, so dass sie einzeln zu behandeln sind.

### 1) Dus Kaiferl. Mospital der Blinden.

... Diele Ankalt, die Eudwigder Heilige im L. 1566. für 300 arme Blinde stiftete, besteht gegenwärtig, nach den letzten Beschlässen des Ministers vom Innern, aus 420 Blinden, von denen 300 zur logenannten ersten. die übrigen 120 zur zweyten oder zur Chaffe der jungen Blinden gehören. Zur Aufhahme berechtigt inter völlige Blindheit und hewiesene Armuth. Der Minister ernennt dazu auf Vorschlag der Administration ans allen Departements des Reichs. Jeder Blinde ethalt, außer Wohnung, Nahrung, Kleidung und Heizung, in der ersten Classe täglich 33 Ct., in der zweyten Classe, außer dem Unterhalte, noch Unterricht. Für diese jungen Blinden find nämlich Lehrer und Repetenten angestellt; auch werden sie zu Handarbeiten, wie Stricken, Spinnen, Peitschenpflechten u. f. w. artgehalgehalten. So wie die altern Bhnden und ihre Familien in den Tabaka- und Kattun-Manufacturen der Anstalt Beschäftigung, und für ihre Kinder seit 1806. Schulen sinden. Auch hat die Administration die ehedem zu St. Denis beständene Druckerey der Blinden wieder hergestellt, die ein geborner Blinder, Lesueur, leitet. — Zur Administration gehören: ein General-Agent, ein Cassirer, ein Archivar, ein Secretär, ein Banneister-Inspecier ein Arze und ein Chirurg; für den Unterricht der jungen Blinden sind angestellt ein erster und zwayter Lehrer und ein die Aussicht führender Rapetent.

### 2) Des Keiferl. Inftitut der Taubftummen.

Die Anzahl der Zöglinge ist auf 60 seltgesetzt. Zur Aufnahme gehört, ausser dem Geburtsschein, der das Alter von nicht weniger als 12, und von nicht mehr als 76 Jahren beweiset, ein Zeugniss der Municipalität, werin, nach dem Berichte eines Arztes oder Wundarztes, bescheinigt wird, dass der Zögling wirklich taubstumm ist, dass er keine ansteckende Krankheit hat, und dass das Vermögen der Aeltern nicht hinreicht, ihn auf ihre Kosten in der Schule zu unterhalten. Auf diest Zeugniss ersucht der Präsect den Minister um eine Freystelle. Während des sjährigen Ausenthalts der Zöglinge in der Anstalt werden sie auf Kosten des Staam

unterhalten, und genießen Unterricht im Lesen, Schreiben, Rechnen, Zeichnen, und in einem Gewerbe. Außer diesen männlichen und weiblichen Zöglingen werden nuchmännl. und weibl. Pensianäre, jene für 900, diese für 300 Fr. jährlich ausgenommen. Alle Monate findet eine öffentliche Sitzung Statt, in welcher sich alle männl. und weibl. Zöglinge versammeln; Fremde häben auch an andern Tagen Zutritt. — Director und erster Lehrer ist der Abbe Siene, zweyter Lehrer Salam; ausgerdem hat die Anstalt 4 Repetenten (deren erster der bekannte Taubstumme Massian ist), 2 Repetentinnen, 2 Ausseherinnen, und 2 die Aussicht führende Inspectoren, seinen Director der Druckerey, und einen Arzt.

In dem Institute ist eine Schule der Gravirkunst, deren Professor Jeustroy, Mitgl. des Institute, ist. Auch wurde durch das Kaiserl. Decret vom sten Therm. 13ten Jahrs (22sten Jul. 1805.) eine Kaiserl. Schule der Mosaik gestistet, in welcher 10 Zöglinge aus dem Taubstummen-Institute freye Wohnung und freyen Unterricht im Copiren von Gemälden, in Mosaik und in der Bearbeitung aller Gegenstände des Ameublements und der Verzierungen genielsen. Auch werden eben so viele Pensionäre ausgenommen. Die Arbeiten, die in dieser Schule verserigt werden, werden öffentlich ausgestellt.

(Der Befahlufe folgs.)

### INTELLIGENZ DES BUCH- UND KUNSTHANDELS.

### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Von der so eben in Haris erschienenen:

Papege dans l'Amérique méridionele par Don Felix Azara etc. 4 Volumes, m. Kpfrn.

wird von uns ein zweckmäßiger Auszug, in einer deutschen Uebersetzung, veranstaltet, und eine Fortsetzung des Magazins der Reisen ausmachen.

Vellische Buchhandlung in Berlin.

Leipzig, bey Barth find enschienen: Recepte und Kurerten der besten Arrate aller Zeiten, von einem praktischen Arzte. 2 Theile. gr. 8.-2 Rihlt. 16 gr.

Der von dem Verf. Beahfichtigte Zweck dieses mit allem Flesse bearbeitetess Werkes ist, nach dem Urtheil mehrerer Recensenten, die eigentlich wahren Bereicherungen der Heilkunde aus allen Zeiten und aus allen Systemen sorgfaltig zu sammeln, in Verbindung unter einander zu bringen, und das Studium und die Vervollkommnung der prektischen Arzneykunst so viel wie möglich zu sördern. Bey dem gegenwärtigen Zustande der Wissenschaft, der großen Systemsucht und der daraus sölgenden Einseitigkeit kann der Verf. gewiss bey vielen Praktikern aus-eine günstige-Aufnahme rechnen. Das ganze Werk wird in vier Theilen erscheinen, davon die zwey ersten die acuten Krankheiten enthalten, und die beiden letzten für die chronischen Uebel bestimmt sind. In der Einleitung und in den verwickeltsten Gegenständen der Heilkunde lind viele tressende Bemerkungen zweckmäsig ausgestellt, so wie überhaupt das Ganze wegen seiner praktischen. Tendenz und wegen seiner Vollständigkeit allen ausübenden Aerzten vorzüglich zu empsehlen ist.

Der sweyte Band der

Softematischen Darftellung der im Ebrige. Westphalen gelsenden Napoleonischen Privatrechte von Dr. Karl Frant Ferdinand Bucher; ordentl. Prof. der Rechte und Beysitzer des Spruchcollegiums auf der Friedrichts-Universität zu Halle.

hat so eben die Presse verlassen, und hiemit ist denn die ganze Darstellung, welche in zwey Binden in gr. 1. für den sehr mässigen Preis von 2 Rihlr. 3 gr. verkaust wird, vollendet. Der Beyfall und der gute Absett, welchen der wise Band bereits gesunden, lässt dasselbe mit Grund für den zweyten hossen. "Das Gebiet des neuen Civilrechts ist in diesem Werke, wie ein bewährter französischer Jurist, der selbst bey der Absessung des neuen Gesetzbuchs thätig mitwirkte, darüber urtheilt, mit vieler Präcision, Klarheit und Ord-

nung

nung abgefalst, das römische Recht mit großer Sorgfalt in den Noten verglichen, und die hauptschlichschriften der französischen Literatur benutzt."

Der Hr. Vers. hat es übrigens nicht bloß zu einem
Lehrbuch für Universitäten bestimmt, sondern es wird
durch Vollständigkeit, Klarheit und höchst bequeme
Anordnung der Materien, auch jedem praktischen Juristen in Civiltribunälen. Friedensgerichten, so wie
allen, die sich zu diesem Geschäft vorbereiten wollen,
ein höchst brauchbares Hand, und Hülfsbuch seyn.

Buchhandlung des Waifenhaufes in Halle.

Bey J. W. Schmidt in Berlin ist erschienen and durch alle Buchhandlungen zu bekommen;

Eulenspiegel im neunzehmen Jahrhundert, oder Narrenwitz und Gimpelweisheit. Von Julius v. Voß.

8. Deutschland, gedruckt in diesem Jahr. Preis

1 Rthlr. 4 gr. Courant.

Der Zweck des Büchleins scheint zu seyn: Vornehm und Gering, Alt und Jung eine erheiternde Stunds zu gewähren; auch wohl hin und wieder Belehrung, und da ist es in trüben Zeiten immer zu empfehlen, wenn man schon der letztern gar nicht bedärfte.

#### Ferner:

Tausend und eine Nacht der Gegenwart, oder Mährchensammlung im Zeitgewande. Von Julius v. Voß. 8. 1809. Preis 1 Rthir. 8 gr. Cour.

Der Erbadel und seine Verfolger vor dem Richterftuhle der Wahrheit. 8. 1809. Preis 8 gr. Cour.

Jetzt ist ersebienen:

Dionyfi Longini de Sublimitate Graece et Latine, denuo recenf. et animady. viror. doct. aliisq. fubfid. inftrux. B. Weiske. C. fig. aer. inc. Lipf., apud J. A. G. Weigel. 8 maj.

Diese neue Ausgabe, welche zu den schönsten und correctesten der class. Autoren gehört, begreift alles, was die Oxf. Ausgabe von Foup enthält, jedoch ohne jene Version. Sie ist bereichert durch einen bericht. Text, röm., sterent. und paris. Collationen, Annotate aus Rossgard's Hand-Elemphar, des Herausgebers und Bast's Noten, das von Ruhnken entdeckte Fragment, Weiske's eigene Abh. über das Werk, Ameri über dessem wahren Verfasser, Böttiger's antiq. Erklär. des Titelkupfers, eine Recensio codd. et editt. und vollst. Register. Kostet auf Druckpapier 4 Rthlr., auf Schreibpap. 5 Rthlr., Velin 7 Rthlr.

Bey Carl Maucke in Chemnitz find in der Oftermesse 1809. folgende neue Bücher erschienen:

Lang, Dr. Carl, Muhme Freundlich. Ein angenehm belehrendes Bilderbuch für sleissige, gehorsame und fröhliche Knaben und Madehen. Mit vielen fauber illuminirten Kupferstiehen. 6. gebanden 1 Rthlr. 4 gr.

Persche, Materialien zu Religionsvorträgen bey Begräbnissen aus den Werken deutscher Kanzelredner. 4ten Bantles 2tes Stück. gr. 2. 12 gr.

/Alle 4 Bande 4 Rthlr.

Il Decemerone di Giov. Boccaccia. Edizione di G. G. Kell. Tomo IV.

Auch unter dem Titel:
Bibliotheca italiana. Vol. XI. 2. Auf Schreibpap. 15 gr.
auf Druckpap. 12 gr.

Durch diesen Band wird eine sehr correct und sauber gedruckte Ausgabe des Decaucrone, dieses Meisterwerks des Boccaccio, beschlossen, die sich auch noch vorzüglich durch ihre äusserste Wohlfeilheit auszeichnet. Alle 4 Bände kosten auf Schreibpap. 2 Rthlr. 12 grauf Druckpap. 2 Rthlr.

## II. Vermischte Anzeigen.

Die Herausgeber der, unter dem Namen Zuschbrücher Samulung bekannten, lateinischen und griechischen Ausgaben classischer Autoren haben die Ehre anzuzeigen, dass sie, vermöge einer mit Herren Treut tel und Würtz, Buchhändlern in Strassburg und Paris, getrossenen Uebereinkunst, von heutigem Tage an den Verkaus ihrer Ausgaben dieser Handlung übertragen haben. Sie ersuchen demnach das gelehrte Publicum und die Herren Buchhändler, sich für aller, was das Merkantilische dieser Samulung bewistt, in Zukunst einzig und allein an obiges Handlungshaus zu wenden. Strassburg, den z. Julius 1809.

Exter und Embfch.

Diese Sammlung classischer Autoren, welche eisemals in Zweybrücken gedrückt worden ist, seit mehrern Jahren aber in Strassburg fortgesetzt wird, hat bereits schon 175 Bände, und ist die vellständigste unter allen bis jetzt erschienenen Sammlungen dieser Art; sie zeichnet sich durch einen correcten Text, reinen Druek, gutes Papier, und hauptsächlich durch äufserst billige Preise aus, Vorzüge, welche dieselbe für jede Classe von Liebhabern, besonders zu öffentlichen Vorlesungen und zum Gebrauche in Erziehungsanstatten, geeignet haben und sorner empfehlen werden.

Ein vollständiges Verzeichnis dieser reichhaltgen Sammlung, wovon auch jeder Classiker einzeln verkauft wird, ist bey uns zu haben, und wird auch ehestens in allen soliden Buchhandlungen Deutschlands und der Schweiz auf Verlangen gratis ausgeliesen werden.

Treuttel und Würtz. .

# ALLGEMEINE LITERATUR ZEITUNG

Montags, den 21. August 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### ERDBESCHREIBUNG.

Tuerngen, b. Cotta: Tagebuch einer der Cultur und Industrie gewidmeten Retse. Von Andr. Phil. Nemnich, der Rechte Lie. Zwey Bande. 1809. 517 S: 8.

ie des Vfs. Reisen durch England, fo hat auch diese durch einen Theil deutscher und ehemals deutscher Länder vom May bis Nov. 1808. unternommene Reife, wie ichon der Titel andeutet, vorzüglich die Fabriken und Manufacturen zum Gegenstande, and he ift, ungeachtet des oft pur kurzen Aufenthaltes des Vfs. an den unn heluchten Orten, vermöge der, Beyhülfe einheimischer Kenner, so reich an Nachrichten dieser Art, die zur Berichtigung unferer geographischen und statistischen Lehrbücher diegen, dass wir sie, außer den Fabrikanten und Kaufleuten, vorzüglich den Verfassern solcher Schriften dringend empfehlen müllen. Sie geht von Hamburg aus über Haarburg durch die Lüneburger Heide nach Hannover, Göttingen und Cassel, Eisenach, Fulda, von woher der. Vf. viele allgemeinere Nachrichten Dber das, Fuldaische giebt, Hanau, Frankfurt, Maynz, Creuznach, Limburg, Diez, Coblenz, Neuwied, Bonn, Kölln, Düsseldorf, Aachen, Montjoye, Eupen, Verviers, Spaa, Malmedy und Stablo, Luttich, Mastricht, Crefeld, ferner durch Berg und Mark, und von Duisburg nach Cleve; enthält aber auch von manchen dazwischen liegenden, ja selbst von benachbarten, vom Vf. nicht besuchten, Orten sehr befriedigende, nicht selten durch technologische Bemerkungen erläuterte, Nachrichten von der gegenwärtigen Lage der Industrie derselben, die hier und da von den frühern, wie z.B. im Hannoverschen von Patie's Nachrichten, stark abweichen. Selbst die öde Lüneburger Haide bot dem Vf. manche Bemerkung dar. Hin und wieder, wo der Boden es erlaubt, wird hier der Ackerbau mit Fleiss betrieben; die Bienenzucht, deren Ertrag man früher für das ganze Hannoversche auf 300000 Rtblr. schätzte, bringt manchem Imker (Bienenwärter) in guten Jahren 4 - 500 Rthlr. ein, und die Heidelbeeren sollen den Haarburger Nachbaren, die sie freylich zum Theil weit her aus der gedachten Haide holen, an 20000 Rthlr. Gewinn geben. Zelle braut seit einigen Jahren ein vortreffliches braunes Bier, und liefert (aus zwey ansehnlichen Fabriken) Wachslichter wie auch Talglichter (fogenante Constantia - Sparlichter). - In Hasso-A. L. Z. 1808. Zweyter Band.

ver wird die berühmte Hausmann'sche Gold - und Silbertrellen - Fabrik immer vollkommner, belchäftigt aber nur noch 60 Menschen, da hingegen die von Mad. Klockenbring gestiftete Stickerey Fabrik nicht nur fast eben so viele Personen beschäftigt, sondera auch. Veranlassung geworden ist, dass über 200 Menschen in H. fich von demselben Erwerbe nähren. Die mit einer Weberey verbundene Bleiche einige Meilen von H, schmeichelt sich, jeder holländischen an die Seite geletzt werden zu können. Der Cichorienkalfee, von zwey Fabrikanten nad einigen kleinera Arbeitern, ist vielleicht der beste in Deutschland Ausser mehrern andern weniger bedeutenden Fabriken hat H. auch eine erst vor wenigen Jahren angelegte gute Schriftgielserey, 6 Buchdruckereyen und 3 Buchhandlungen. Die Haarbleiche existirt nicht mehr. Die Eindeckschen Fabriken find nicht von Bedeutung; (die frühern Nachrichten scheinen demnach nicht mehr zu gelten); die Northeimer Tahaksfabriken vermischen mit inländischem Material einen geringen Theil von Virginia. -- Selir reichhaltig; im Ganzen aber nicht tröftlich, find die Nachrichten aus Göttingen über diese Stadt selbst und das jetzige Leine-Das Leineweben (aus inländischem departement. Material), der wichtigste Erwerbszweig, wird lediglich vom Landmanne betrieben, wenn seine Feldarbeiten ruhn. In guten friedlichen Zeiten ist der Absatz, nach Angabe des Hn. Legge-Inspectors Mummenthey, zu 200,000 Rthlr. anzunehmen, 3 mehr als in den übrigen Hannoverschen Landen. Die Leggeanstalt scheint, nach dem, was der Vf. fagt, in Verfall gerathen zu müssen. Von den beiden Wollwaarenmanufacturen ist die eine sehr im Verfall; auch verarmen die meisten Tuchmacher und Strumpfwirker; die große Amidon-Fabrik ist im Sinken; Seife, Lichter und Sehnupftabak werden nur für den städtischen Bedarf verfertigt; der alte Handel mit Mettwürsten aber, deren große Form ihr vornehmster Kunde, Friedrich II., veranlasste, erhält sich fortdau-Verschiedene Künstler G's verdienen Auszeichnung. Die Zahl der gegenwärtig auf der Universitätsbibliothek vorhandenen Bande beträgt 200,000. Nebenbey wird die sehr vorzügliche Glasfabrik zu Ofterwald bey Lauenstein, und die Spiegelfabrik zu Amelieth erwähnt. — In Münden liefert die v. Hanstein'sche Fabrik Fayence seit langer Zeit, Steingut seit 12 Jahren; beide sind jedoch nicht von der besten Qualität; wichtiger ist eine neue Gärberey; die Tabaksfabriken kommen in Verfall. — Unter den (5) O

Manufacturen und Fabriken in Coffel zeichnet fich auch durch ihre vom Vf. näher erwähnten Schickfale die in neuern Jahren sehr-emporgekommene Cattunmanufactur aus; zur Unterhaltung der Arbeiter (mit Einschluss der Weber 250 bis 260) werden, mit Ausschlus der Weber, 18-20000 Rihlr. erfordert. Die vor ungefähr 50 Jahren angelegte Wachslichterfabrik foll jährlich an 50,000 Pfd. abletzen; die Steingutoder so genannte Vasenfabrik stand damals still; die Porcellan- und die Fayence-Fabrik haben, wie manche andere, aufgehört. Sebenswerth find die Producte der seit 18 Jahren bestehenden Papiertapetenfabrik, mit mehr als 20 Arbeitern, und bemerkenswerth eine von dem Commerzrath Bähr zum Besten der Armen angelegte Wollen - und Baumwollen - Manufactur. Lederne Handschuhe, Hüte und Wachskappen für Hüte, werden noch in großer Menge gemacht. Die Tressenfabrik arbeitet jetzt stark für's Militär. Spitzen werden fast gar nicht mehr geklöppelt, und von den beiden Karton- und Spielkarten-Labriken ist die eine in Verfall gerathen, die andere ihm nahe. Von den Rauchtabaksfabriken, die größtentheils inländischen Tabak für Hessen verarbeiten, ist die Thornbeck'sche; die sonst allein Virginia jetzt mit Landgut vermilcht, auch außer Hessen absetzt, die bedeutendste. Nach wie vor werden hier Abrigens noch Stärke und Puder, Casseler Gelb nebst andern Farben, und Instrumente verschiedener Art verfertigt. - Aus der Bildergallerie und dem Museum ist das Schätzbarste entfernt; die Gesellschaft des Ackerbaues dauerte fort, die Gesellschaft der Alterthumer aber hat seit der politischen Veränderung keine Sitzung mehr gehalten. Beygefügt find einige Nachrichten von andern hestischen Fabrikorten, die der Vf. nicht sah, wie Karlshafen, Allendorf und Großalmerode; andere kommen im Verfolge der Reile vor. - In Eilenach wird immer noch ein bedeutender Handel mit Raschen aus der Stadt und der Nachbarschaft getrieben; auch werden andere Wollenund Leinwaaren verfertigt, und in der Nähe ist eine Baumwollenspinnerey; ferner liefert Eisenach Persio oder sogenannten rothen Indigo, Bleyweiss, Fussteppiche, Soyettgarn und Pfeiffenköpfe, wie auch Cervelatwürste, ein Artikel, mit welchem, wie der Vf. bemerkt, ein dafiger Buchhändler auf der Messe zu saldiren pflegt. Von benachbarten Orten werden Lan. gensalze (unter andern mit einer großen Baumwollenspinnerey), Mühlhausen und Waltershausen angeführt. Der Haupterwerb von Ruhla (mit 2720 Einwohnern), das der Vf., so wie Broterode, auf einer Excursion besuchte, ist die Verfertigung von meerschaumenen and hölzernen Pfeiffenköpfen, von Beschlägen dieser und fremder Köpfe, so wie von Pfeiffenröhren und andern Zubehörungen; von Tabak selbst fertigt R. wie Broterode nur Kneller; außerdem liefert R. Messer, Feilen, Kämme u. s. w. Auch besitzt es einen Eisen - und einen Zainhammer, nebst einigen Schleifmühlen. Das dafige Kupferbergwerk scheint von einem noch ungewillen Erfolge zu feyn, und das Bad hat, seit dem Emporkommen, des Liebensteiner, fast

allen Zuspruch verloren. Broterode liefert ausser der schon genannten schlechten Tabakssorte, Schnallen und Ringe zu Pferdegeschirr, Zwecken und Taschenmesser. Mehrere Häuser führen einen ausgebreiteten Handel mit sogenannten Schmalkalder Waaren, die außer Schmalkalden selbst in einem Umkreise von etwa 6 Stunden verfertigt, und hier, mit manchen andern Fabrikaten der benachbarten Gegenden, näher angegeben werden. - In Fulda hatte der Vf. bey einem halbmonatlichen Aufenthalte Gelegenheit, durch die Unterstützung seines Bruders, eines dasigen Finanzraths, und anderer einfichtsvoller Männer, ausführliche Nachriehten über das Fuldaische überhaupt zu sammeln. Der Flächeninhalt beträgt ungefähr 38 O. M., die Bevölkerung etwas über 90,000. Im J. 1806. beliefen fich die Cameral-Einkunfte auf 558,000, die Steuern auf 160,000 Fl. Seitdem hat fich durch die Abtrennung der Domaine Johannisberg und andere Umstände vieles geändert. Die Berge und Thäler, aus welchen das Land größtentheils besteht, bilden fast alle Wiesengründe, die den Haupt-Der Flachsbau reichthum des Landes ausmachen. vermehrt fich zum Nachtheil des Getreidebaues, der nur in guten Zeiten hinreicht. Kartoffeln werden in Ueberfluss, belonders als Futter für Schweine und Ochsen, gebaut. Kühe find seiten; Butter wird wenig zum Brode gegessen, und bey Speisen vom Landmanne durch Oel- und Rüböl ersetzt. Die Schafzucht hat fich in neuern Zeiten vermindert. müssen eingeführt werden. Die Taubenzucht ist sehr allgemein, die Bienenzucht schlecht. Die Waldungen betragen I bis I des ganzen Flächeninbalts, an 254,000 Morgen, wovon über 158,000 herrichaftlich find. (Für die Stadt Fulda muss viel Holz außer Landes gekauft werden.) Das herrschaftliche Holz bringt an 100,000 Fl., die Jagd 4000 Fl. ein. Wildpret und Fische find ein Hauptgegenstand der Dieberey. Unter den Prinzen von Oranien trug der Handel mit dem Saalecker und Johannisberger Wein 55 bis 60,000 Fl. ein. Von Erzen ist fast nichts, desto mehr von andern Mineralien vorbanden, beforders die Abtsroder Thonerde zu Krügen. Das Schlirfer Salz ist nicht hinreichend für den innern Gebrauch, nnd die Braunkohlen wurden bisher noch nicht ge-Den vornehmsten Erwerb macht die Leinwand aus (jährlich ungefähr 200,000 Stück); auch wird außer der Leinwand, für die mehrere große Bleichen vorhanden find, viel Leinengarn verkauft. Ueberdiess liefert das F. Rasche und andere wollene Zeuge, Wollengarn und Pottasche (durch Pächter). Branntewein wird nur aus Kartoffeln gebrannt, Bier nur in der Hauptstadt und in einigen Klöstern gut gebraut. Außer andern weniger bedeutenden Gewerben hat das Land 6 - 700 Wassermühlen- (mehrere find Korn- und Schneidemühlen zugleich), 6 Papierund 1 Pulvermühle, 40 Kalkbrennereyen und 34 Ziegelhütten. Die Chaussen des Landes find vortresslich. Die Stadt Fulda (mit ungefähr 9000 Einwohnern, die Vorstädte dazu gerechnet) hat wenig bedentende Gewerbe. Die 1764. für die Armen gestistete

Wollenmanufactur liegt fast ganz darnieder. Das gan- leer. — Der vielen Widerwärtigkeiten seit 1792. unrey; die öffentl. Bibliothek fand der Vf. immer verschlossen. Das Lyceum besitzt einen reichen Apparat von physischen und mathemat. Instrumenten. An Mah-Jern und Bildhauern fehlt es, trotz des Katholicismus, ganz, und doch würde der Bildner dort, wie der Vf. bemerkt, weibliche Modelle finden, durch deren idealifirte Nachbildung befondere Meisterstücke hervorgebracht werden könnten. ("Unser schönes Geschlecht, fagt Schneider in seiner physischen Beschreibung von Fulda, ist von angenehmer Bildung, derbem Fleische, gutem, vollem, blübendem Gefichte, und Schönheiten find nicht selten. — Die Erregbarkeit derselben ist noch in einem ziemlichen Normalzustande.") Auch die Musik hat hier keine besondern Freunde. Uebrigens würde fich für Stadt und Land, besonders auch für den bekannten Brunnenort Brückenau, vieles bald gebessert haben, wenn nicht der Krieg die Ausführung der Entwürfe des Prinzen von Oranien gehindert hätte, an dessen kurze Regierung noch manche Anftalt, wie das noch unvollendete Krankenhaus und das Leihhaus, einé neue Strasse, die Brandversicherungsanstalt, das verbesserte Schulwesen u.m.a. erinnern. — Das einige Stunden von Brückenau entfernte Blaufarbenwerk Schwarzenfels (feit 1731.) soll jährlich an 30,000 Fl. einbringen. — So wie man aus dem Fuldaischen in das benachbarte Land tritt, erblickt man vortheilhaftere Cultur des Bodens, besseres Vieh und freundlichere Menschen. Gelnhausen, eine der hässlichsten Städte in der ganzen Welt, hat, wie Chesterfield in England, einen von jeder Seite als überhängend anzusehenden Kirchthurm. Bey Büdingen hat Hr. Beck ein großes Eisenwerk und mehrere Glashütten angelegt, die gute Waaren liefern und viele Menschen pähren. - Das schon längst durch seine Fabriken berühmte Hanan verdient diesen Ruhm, trotz des Verfalls mehrerer derselben, noch gegenwärtig. Blachiegroße Bijonterie in Gold noch an 400 Arbeitern Nahrung. Die ehemaligen Wollmanuf. haben ihren Flor größtentheils verloren, eben so die ledernen Hand-schuhe. Die neue Spiegelfabrik erhält ihren guten Namen; eben so die Fabrik der messingenen Hörner und Trompeten, und die Wagenfabrik; dagegen stehen die Gewehr- und die fogenannte Porcellan- oder richtiger Fayencefabrik still. Die Lohgerbereyen find beträchtlich; die einzige bedeutende Rauchtabaksfabrik verarbeitet Landtabak; der Schnupftabaksfabrik schaden die Frankfurter und Offenbacher. Die Mühlwerke in der Gegend find nicht unbedeutend. Außer dem Speditionshandel, der fast ausschliefslich in den Händen eines Kaufmanns find, wird unter andern beträchtlicher Handel mit Holz und Dielen, so wie mit Specereywaaren getrieben; der Weinhandel aber hat abgenommen. - Von der drey Meilen von H. entfernten Saline zu Nanheim bemerkt der Vf. nach fremden Nachrichten, dass der Nettoertrag jährlich auf 300,000 Franken steigt. - Das berühmte Wilhelmsbnd fand der Vf. in der besten Jahrszeit (im Julius)

ze Land hat nur eine lehr mittelmäßige Buchdrucke- geachtet hat Frankfurt seinen Credit unerschütterlich behauptet, und sein Handel trotzt noch immer den Unfällen der Zeit, die jedoch für diese Stadt mit einigen glücklichen Perioden abwechselten; dagegen ist es wegen des Zunftzwanges und anderer Umftände arm. an Fabriken. Außer Schnupf - und Rauchtabak (bekanntlich verlegte Bolongaro feine Febrik von Höchst hierher) liefert Stadt und Gegend gute Kupferdruckerschwärze bloss aus den Hefen des Weins der Rheinand Mayngegenden, Wachstuch, Fusteppiche, Silberarbeiten, die den Augsburgern gleich kommen, Gold - und Silberdrahten f. w. Die Mühlen in und um Frankfurt liefern das feinste Mehl; auch giebt es mehrere andere Mühlenwerke. Das Cafinogebäude vereinigt mehrere Gesellschaften. Unter den 17 Buchhandlungen find etwa 5 bedeutende. - Offenbach's zum Theil schon altes, in neuern Zeiten befonders durch das Bernard'sche Haus emporgebrachtes Fabrikwelen ist zwar durch die neuesten Zeitumstände in seinem Fortgange gehemmt worden, immer aber noch bedeutend. Noch-jetzt liefert die vor etwa 70 Jahren angelegte Bernard'sche Fabrik, die den echten Marocco fertigt, mit 120 Arbeitern täglich 60 - 80 Ctor. Schnupftabak, und jährlich 3000 Ctn. Carotten; die Rauchtabaksfabrik, die größtentheils amerikan. Blätter verarbeitete, lieferte in den J. 1796 - 1800. jährt. 6-800,000 Pfd. Tabak. Die bis 1796. in Frankfurtbestandene, und seitdem hierher verlegte berühmte Wagen - und Chaisenfabrik beschäftigt über 120 Arbeiter; eine Fabrik von Dosen und andern Artikeln aus Papiermaché, die jährl. an 5000 Duzend Dofen abletzt, verbunden mit einer Fabrik von lakirten Waaren zwischen 60 - 70. Die Wachsbleiche, die jährl. 5 — 6000 Pfd. verarbeitet, ·liefert blendend weise Wachslichter; die Bijouteriefabrik mit 40-50 Arbeitern hat einen sehr ausgebreiteten Absatz; auch werden die Gold - und Silbergespinnste in neuern Zeire's Seidenfabrik giebt mehr als 450 Familien, und die ten vollkommner. In der Saffianfabrik wird alles vom Rohen bis zur Vollendung bearbeitet. Auch hat O. eine berühmte Seidenfärberey und eine Schönfärberey in Wolle, eine der größten Wachstuchfabriken und eine Kunstbleiche. Fayence, eines der ältesten Fabricate O's, wird jetzt ungleich vollkommner geliefert; Torentica - Waaren fertigt der Sohn des Weimarschen Künstlers Klauer. Außer noch verschiedenen andern Künstlern hat O. 5 Buchdrucker, deren einer (Brede) zugleich Buchhändler ist, und einen Notendrucker (André). — In Höckst ist zwar die ebemalige Bolongaro'sche Schnupstabakefabr. eingegengen; noch giebt es aber dort einige Tabaksfabriken, deren eine auch Schnupftabak fertigt; ferner eine Baumwollenspinnerey und Nudelnfabrication; die Fayencefabrik aber hat während des franzöl. Krieges aufgehört. --Wisbaden liefert Safnan und schöne Mobilien. - Mayna, (mit 23,000 Einw.) wo in neuern Jahren fo manche bekannte Gebäude und Anstalten eingegangen find, oder eine andere Bestimmung erhalten haben, wird künftig an dem Freyhafen seine erste Zierde haben. Im Lycoo. das 140 Zöglinge hatte, findet man eine Sammlung der

terthömer, auf der Mairie eine Sammlung der Mayn- Limburg wurde damals der Anfang gemacht. Aufser zer Gold - und Silbermünzen, auf der durch Geschenke der franzöl. Regierung bis auf 90,000 Bände angewachsenen Bibliothek bekaontlich viele alte Drucke, mit deren Geschichte sich Hr. Bodmann beschäftigt. (Mehrere Jahre machte sich bekanntlich Hr. Prof. Fischer, jetzt in Moskau, um dieselbe verdient.) Zu dem in M. Guttenbergen zu errichtenden Denkmale hat, der deshalb ergangenen Aufforderung ungeachtet, kein deutscher Buchdrucker oder Buchhändler beygetragen. Die Gegend von M. fängt an, den durch die Belagerung erlittenen Verlust der Umgebungen in Vergessenheit zu bringen. Drey große mit Obstbäumen bepflanzte Chausfeen nach Strasburg, Coblenz und Metz befördern sehr den Verkehr mit den benachbarten Gegenden, und dem seit den letztern Jahren bedeutender gewordenen Handel verspricht der Freyhafen künftig (wenn die gegenwärtige Handelssperre wiederum aufgehoben seyn wird) noch stärkern Flor. Unter den eben nicht sehr bedeutenden Fabriken verdient die meiste Auszeichnung die Mobilienfabrik, die, wie der Vf. behanptet, Waaren nach Paris versendet. Ausser drey Druckereyen, deren eine auf den Platze der Guttenbergischen keht, giebt es nur eine eigene französ. Buchhandlung und eine Factorey einer deutschen. Die in novern Jahren sehr vermehrte Einnahme der Stadt mag fich jährlich auf 200,000 Fr. belaufen. — Der berühmte Johannisberger Wein wird jährl., so weit die Schloseberge reichen, (etwas über 63 gewöhnl. Morgen, mit Ausschluss einiger andern mit Wein bepflanzten Morgen Landes), zu 23 – 24000 Fl. geschätzt; an übrigen Ländereyen und Holzungen behtzt der (dem Marichall Kellermann, Herz. v. Valmy) gehörige Johannisberg ungefähr 2000 Morgen. (Der Vf. verbreitet fich-über diesen und den Rüdesheimer Wein ausführlicher.) — Creuznach (mit ungefähr 6000 Einw.) enielst, belonders leit 12 Jahren, einen beträchtl. Wohltand durch leinen Handel mit den Producten des reichlich gesegneten Landes und mit dem in der Pfalz gebauetem Weine, Branntewein aus Weintrestern, rheinischer Pottasche und Specereven. Auch hat es Tabaksfabriken, Weifs - und Lohgerbereyen u. f. w. Zwey Salinen in der Nähe versenden ihr schönes aber .theures Salz (jäbrlich 500,000 Pfd.) größtentheils ausrwärts. — In Bingen (mit 3300 E.) liegen fast immer 3 bis 2000 Stückfässer Wein; auch hat es gute Gerbereyen, wie St. Gase und Boppart. Mit der Baumschule des bekannten Pomologen, Hn. Oberhofr. Diel zu Diez, ist, mach des Vfs. Verücherung, keine andere in der Welt mu vergleichen; von Aepfeln hat er an 700, von Birnen an 300 Sorten u. I. w. Den Haupterwerb in Diez, so wie in dem lebhälten Städtchen Limburg, machen das Geseide, befonders der Waizen und andere Feldproducte mabit der Wolle der umliegenden Gegend. — Fachingen verlendet jährl. an 200,000 Krüge von leinem Waller, hat uber keine Anstaken für Brunnengäste; diese besitzt dagegen Selters, dellen große Verlendungen in neuern Zeiten durch die gehemmte Schifffahrt viel verloren ha-

in der Gegend von Maynz gefundenen römischen Al- ben. Mit der Schiffbermachung der Lahn von Diez bis den vegetabil. Producten hat die Gegend von Diezund Limb. unter andern Marmor, den einige Schleifereyen bearbeiten, u. verschied. Bley - u. Silbergwerke, deren bedeutendites dem Grafen v. Anhalt - Schaumburg gehöriges bey Holzapfel in guten Wallerjahren 50,60 u. mehrere tausend Fl. einträgt, und über 300 Menschen beschäftigt, 3 Eisenhütten außer den entferntern u. L. W. Das Emfer Bad, in welchem fich der Vf. seiner Gesundheit wegen 14 Tage aufhalten mulste, ist bequem eingerichtet, hat aber Mangel an Vergnügungen u. Leseanstalten. - Ausser den Bergwerken hat das Fürstenth. Siegen, nach den vom Vf. mitgetheilten fichern Nachrichten, nicht unbedeutende Loh: u. Weißgerbereyen, Tuchfabriken, die über 1000 Mensohen beschäftigen, Baumwollenspinnereyen u. Webereyen, die etwa 2009 M. in Nahrung letzen, and zwischen 50 - 100,000 Pfd. Baumw. verarbeiten, und eine Eilengielserey für Ochen u. Sparherde. - Coblenz, mit etwas über 10,000 E., die, so wie die Maynzer, in neuern Jahren die Bestimmung so vieler bekannten Gebäude sich verändern sahen, treibt vorzügl. Handel mit Wein; andere Handelszweige find sehr gesunken. Auch haben die Unternehmer der bedeutendsten Tabaksfabriken u. einer beträchtl. Branntweinbrennerey ihre Unternehmungen wegen neuerer Verfügungen aufgegeben, u. andere Fabriken find weniger bedeutend; die Fabrik der lakirten Blechwaaren beschäftigt jedoch 150 M. Sichtbar gut ist der Erfolg der vom Präf. Lezay Marnezia eingeführten (350) span. Schafe. Die Mendiger Mühlsteine u. die Brohler Tuffsteine, die den Trass liefern, machen immer noch wichtige Gegenstände des Handels aus. - Der in mehrern Perioden des letzten Kriegs lebhafte Handelim. That Rkrenbreitstein liegt jetzt, den Getreidehandel abgerechnet, fehr darnieder, und eben so die Tabaksfabrication. Vallendar hat, außer vielen Tuchfabriken, eine große Gerberey, die jährl. 5 — 6000 Stücke Wildhäute bereitet; Bendorf 2 |Stahlbütten; Grenzhausen fertigt irdene Tabakspfeiffen in Menge, u. der unter den Namen des Kasmenbeckerlandes bekannte District vortreffl. Seingut; im Amte Montabaur weben die Landleute Leinwand zu eignem Gebrauche. - Das nicht viel über ein Jahrh. alte. regelmässig gebaute Neuwied hat von seinem ehemals so lebhaften Gewerben viel verloren. Noch besteben: die Gefundheitsgeschirr-Fabrik, aus Eisenblech, mit 120 Arbeitern, die zugleich auch andere Eisenarbeiten, z. B. Schnallenbügel, liefert (die außerdem in andern Fabriken verfertigt werden), eine große Fabrik von Simoifen Cottonaden und Cottons; einige Kunsttischlereyen, Reste von Röntgen's Fabrik, der nicht selbst arbeitete; die Kunit-Uhrmacherey Kinzing's, Rontgen's ehemal. Compagnons; verschiedene Fabricate der evangelischen (etwa 450 Personen ausmachenden) Brüdergemeinde; einige große Effig- und Brannteweinbrennereyen, Pottalch -, Seifen - u. Oelliedereyen, Schnupf u. Rauchtabakfabr., Leinwand u. Tuchmanuf. Auch führen mehrere Häuler Handel mit eignen Fabricaten, Colonialwaaren und Landesproducten.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 22. August 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE.

#### ERDBESCHREIBUNG.

THEINGEN, b. Cotta: Tagebuch einer der Cultur und Industrie gewidmeten Reise. Von Ande: Phil. Nemnich u. s. w.

(Fortsetzung der in Num. 227. abgebrochenen Recension.)

onn — womit der zweyte Theil beginnt — hat durch den Verlust der Residenz, der Collegien und der Universität so sehr gelitten, dass es fast die Hälfte seiner Einwohner verloren hat, und die übriggebliebene Hälfte (etwa 8-9000) in Armuth lebt. Zum Glücke für sie haben, verschiedene ähnliche Fabriken ungerechnet, einige Kaufleute vor 4 Jahren eine ganz auf englische Art eingerichtete Baumwolleospinnerey in dem der Regierung für 3000 Rthlr. abgekauften Franciskanerkloster angelegt, die jetzt schon 130 Arbeiter ernährt, die sich in der Folge wenightens verdoppeln werden. Außerdem liefert B. Vitriolol und Scheidewaffer nach Chaptals Methode, and grase Seife; die empfehlenswerthe Notenstecherey ist die alteste Fabrik dieser Stadt. Ihr Handel be-Steht blos in kleinem Zwischenhandel und in Krämerey. Das Lycée ist im Schlosse; das Cafino ist seit kurzem mit der früher begründeten Lesegesellschaft vereinigt. Die Orangerie hat das Beste nach dem Bergischen Hofgarten zu Benrath abgeliefert. nahe Fayancefabrik zu Poppelsdorf scheint in neuern Jahren gewonnen zu haben; die daligen Tuch- und Teppichmanufacturen find wieder eingegangen. -Von den ehemals so zählreichen Kirchen der Stadt Kölln bestehen nur noch 4 katholische Hauptkirchen mit 16 Succurfal - (Hülfs-) Kirchen, 1 protestantische Kirche und 1 Synagoge. Von den 40,000 Einwohnern besteht ungefähr der vierte Theil aus Hausarmen und Bettlern. Die Rechte ihres Freyhafens find durch die gegenwärtige Handelssperre etwas beschränkt; ibr ehemaliges Stapelrecht aber ist durch die Organisation der Rheinschiffsahrtsoctroy zum Theil bestätigt, d. h. in ein Stations-oder Umladungsrecht verwandelt worden (ein Recht, das auch Maynz befitzt). Ihr Commissionshandel besteht vornehmlich in Landesprodukten und in den benachharten Weinen; durch den Ausschluss der kleinen Nebenörter hat besonders ihr Getraidehandel sehr gewonnen. Auch ist der Handelsgeift in Kölln durch die neuere Verfassung stark geweckt worden, so dass man lieber eigenen als Speditions-Handel treiben will. Meberdiels hat zur Verbellerung des Handels die A. L. Z. 1809. Zheyter Band.

Theilnahme der Protestanten und der Juden beygetragen. Noch hoffen die Köllner viel für ihren Handel von dem bereits angefangenen Canal zur Verbindung der Maals mit dem Rheine. Der Fabrikanlagen, denen früherhin viele Hindernisse entgegen standen. find befonders seit einigen Jahren mehrere entstanden, von denen jedoch verschiedene schon wieder eingegangen, mehrere noch unsicher find. Einige Sammtwebereyen haben hundert und mehrere Stühle; eine bedeutende Wollenweberey ist in einem Kloster, in einem andern ist eine Baumwollenspinnerey mit ungefähr 150 Arbeitern angelegt. Sehenswerth ist die schon seit 25 Jahren bestehende Fabrik, die eiferne im Trierschen gegossene Oefen polirt und mit Figuren nach dem neuesten Geschmacke verziert. Eine Zuckerfabrik liefert gute Waare. Ueberdiess hat Kölln mehrere bedeutende Tabacksfabriken, vier Fayancefabriken, viele Gärbereyen; Seifensiedereyen, Färbereyen'u. f. w. Auch findet man hier noch die alten von der Stadt bekannten Produkte, Köllner Leim, Köllner Waffer (deren berühmtester Fabrikant, Farina, in neuern Zeiten 80-90,000 Flaschen verkaufte), und Köllner Erde. Abbé Hardy, der sich durch seine Wachsfiguren auszeichnete, ist jetzt durch sein Alter genöthigt, die schwerern Arbeiten aufzugeben. Zur Steurung der Betteley hat der Wohlthätigkeitsausschuss seit ungefähr 4 Jahren das grosse Minoritenkloster in ein Arbeitshaus umgeschaffen, in welchem fich bey der Anwesenheit des Vfs. schon 250 bis 300 Menschen befanden. Die Druckereyen. die zu Anfange der Kunst Ausgaben der Klassiker lieferten, beschenken jetzt das Publicum, die 4 deutschen Zeitungen und 1 französische, so wie einige Verlagsschriften der dafigen Buchhändler abgerechnet, mit alten Volksmährchen und Tabacksstempeln. Auser 2 Drogueriemühlen finden sich in der Nähe viele Frucht-und Oelmühlen, und in Frechen, einige Stunden davon, 48 fogenannte Pottbäckereyen, die steinerne Krüge und Töpfe, in gewöhnlichen Jahren 100 Karren, liefern. - In Muhlheim findet man eine Sammtmanufactur, die mit Einschlus einer Nebenweberey zu Kölln 300 Stühle zählt, mit einer grossen Färberey und einige andere Seidenmanufacturen, Tahacksfahriken, Handel mit Wein, Getraide u. f. w. - Der vortheilhaften Lage zwischen dem Ober- und Nieder-Rhein ungeachtet, kam doch Düsseldorfs Handel erst später durch den Verkehr zwischen Holland und dem so fabrikenreichen Bergischen und benachbarten Ländern, und vorzüglich erst seit der definiti-(5) P

ven Vereinigung des linken Rheinusers mit Frankreich durch die eingeführten Rangfahrten und durch die Befreyung des Handels von manchen Formalitäten empor: (der Hafen ist seit 1807. ein Freyhafen) doch schadet ihm noch für die Fahrt auf dem Ober-Rhein das Umladerecht der Städte Kölln und Maynz, von welchem Düsseldorf nur während der Frankfurter Messen frey ist. Auch ist, wegen der Lage der Stadt, die Land-Spedition nicht unbedeutend, und durch den obgedachten Kanal-zur-Verbiedung der ,-Maass mit dem Rheine muss einst D's. Speditionsund Transitohandel noch mehr gewinnen. Schon jetzt hat es viele (vom Vf. wie anderwärts namentlich aufgeführte) Handelshäufer. Eine Rauch- und Schnupftabackfabrik liefert jährlich zwischen 2 ---3000 Centner; vor der Vereinigung des linken Rheinufers mit Frankreich war die Quantität noch einmal so gross. In dem Locale der ehemaligen bekannten Jacobischen Zuckerfabrik in Pempelford ist jetzt eine in neuern Jahren gefunkene Färberey für Baumwol-Einige Druckereyen von Baumwollenlenwaaren. waaren, einige Sammtmanufacturen, eine Casimir -, und eine Tuchmanufactur u. a. m. find weniger berühmt, als der Düsseldorfer Mustert. Die vor mehrern Jahren in öffentlichen Blättern öfters erwähnte Tapetenfabrik, in welcher Malereyen auf Leinwand abgedruckt wurden, ging dadurch ein, dass ihr Unternehmer, Hr. Böninger, sie nach Paris versetzte, wo er kein Glück machte; ihr Director war der ehemalige Gal-, Ierie-Inspector und jetzige Director der Kunst-Akademie zu München, Hr. Langer. Die 1801. zum Besten der allgemeinen Versorgungsanstalt angelegte Wollfabrik macht weniger Glück, als die mit dem Zuchthause verbundene. — Von D. aus besuchte der Vf. Kaiserswerth, wo eine Sammtfabrik 3-400 Menschen am Orte selbst - ausserhalb wohl eben so viele beschäftigt; Ratingen, in dessen Nähe 1783. die erste nach englischer Art eingerichtete Baumwollenspinnerey errichtet wurde, die jetzt nach 350 Menschen beschäftigt; und Neuß (jenseits des Rheins, in dessen Nähe der zur Vereinigung des Rheins in der Maass bestimmte Kanal beginnt), mit einer weitläuftigen Fabrik von Schnürriemen, Band, Litzen und Zwirn mit einigen Baumwollen-Spinnereyen, Webereyen und Färbereyen, eine (mit der Düsseldorfer in Verbindung stehende) Fabrik für Schreibsedern, mit 60 Arbeitern, die in N. allein wöchentlich 180,000 Federn, (die roh aus Polen und dem Roerdepartement kommen, auf eine, mit einiger Ausnahme, hier näher angegebene Weise) appretiren — Aachen (mit etwa 25,000 Einw.) außer ihren Bädern schon seit Jahrhunderten wegen ihrer beträchtlichen Tuchund Nähnadel - Fabriken berühmt, behauptet noch jetzt seinen Ruhm. Die schon von Karl dem Großen gestiftete Tuchmanufactur hat seit dem Uehergange der Stadt an Frankreich gewonnen, und steht bey der jetzigen Seesperre im höchsten Flor, wie alle Fabriken dieser Gegenden, so lange das Material hinreicht. Auch wird seit ungefähr 15 Jahren Casimir, jetzt von bewundernswürdiger Vollkommenheit, ge-

liefert; auch verfertigt man Levantiner - Waaren u. s. w. Die Färbereyen bestehen grösstentheils für sich; und überhaupt wird das ganze Geschäft nur in wenigen Manufacturen von Anfang bis zu Ende betrieben. Auch müssen alle Haupt- und Nebenmaterialien aus entfernten Gegenden herbeygeschaft werden. Die seit dem 16. Jahrh, eingeführten Nähnadelfabriken, die wie die Tuehfabriken auswärtiges Material (Stahldraht aus Altena und Nürnberg), brauchen, jetzt 10-12 in Aachen selbst, 2 in Burtscheid und I'in Vaels, mögen 10 - 12,000 Arbeiter beschäftigen; die Fabrikanten, von deren Verfahrungsart der Vf. ausführlicher spricht, find so stolz auf ihre Kunft, das ihnen das Gerücht lächerlich scheint, dass ihre Nacheiserer zu Altena und Iserlohn ihnen gefährlich werden dürften. Die ehemahls z**ah**lr**e**ichen Bettler find in A. durch das von der Kaiserin beschützte Arbeitshaus fast ganz verschwunden; in einem andern Arbeitshaule werden die sogenand ten Freudenmädchen untergebracht. — Außer Burtscheid und Vaels, wo neben den Nähnadelfabriken auch Tuchmanufacturen find, hat auch Cornelisminster Manufacturen der letztern Art. In dem Flecken Stollberg finden fich 23 Messingfabrikanten mit 8 - 900 Arbeitern, eine bedeutende Glasfabrik, eine Eisenwaarenfahrik, Tuchmanufacturen, die an 1500 Menschen beschäftigen und jährlich 1,500,000 Fr. eintragen, und starkes Mühlengewerbe. Bedeutender noch als zu St. ist die Tuchmanufactur zu Düren, mit ungefähr 2000 Arbeitern. Auch finden fich is der Nähe viele Eisenfabriken und Papiermühlen. Mehrere andere mit Fabrikanlagen versehene Orte dieser Gegend ungerechnet, die der Vf. kürzer erwähnt, verdienen vorzüglich Montjoye nebst Imgenbruch, Enpen und Verviers wegen ihrer Tuchmanufactur, Auszeichnung, die zu dem von Aachen an beginnenden Tuchdistricte gehören. In Montjoye kann man 8-10 Hauptfabriken und 30 — 40 mittlere und kleinere annehmen; zu Imgenbruch theilen fich in diese Manufactur 3 Hauptfabriken; in Eupen, das an 10,000 Einwohner zählt, die vorzüglich feit 30 Jahren zu einer hohen Vollkommenheit in ihrer Tuchmanufactur, besonders in den Levantiner Tüchern, gekommen find kann man 20 große und 30 mittlere und kleiners Häuser für diess Geschäft rechnen; da hingegen nur wenige andere fich mit einigen Nebenzweigen der Industrie beschäftigen. In Verviers, und den drey benachbarten kleinen Orten Hodimont, Francomont und Ensival, die zusammen 15 - 16,000 Menschen enthalten, hat das längst berühmte Tuchgewerke seit der französischen Occupation so zugenommen, dass man in kurzen Zeiträumen neue Häuser, große Fabrikgebäude, ja ganze Straßen entstehen sah, und dass diese Orte zusammen dreyisig große und ungleich mehr mittlere und kleinere Fabrikhäuser aufzuweisen haben. Auch haben in dem ganzen Tuchdistricte von Aachen her diese vier Orte die weitelten Fortschritte in der Maschinerie gemacht. - Bey aller Aufmerklamkeit auf die Industrie in Verviers (wo auch Scheidewasser und viele **fchwar-**

schwarze Seife fabricirt wird), hatte der Vf. doch dort etwas vergessen. Auf dem Wege nach Spaa, wo man bey dem Flecken Theux einen schösen schwarzen Marmor findet, gerieth er in ein Gespräch mit einem Franzosen, der ihn fragte, wie er die Patisseries in V. gefunden hätte. Der Vf. konnte ihm nichts anders erwiedern, als dass ihm keine vorgekommen wären. Wie ist es möglich, - war die Antwort, - in V. gewesen zu seyn, und von den weltberühmten dafigen Patisseries nicht gekostet zu ha-Mein Herr! fagen Sie ja Niemand in Frankreich, dass Sie in V. gewesen find. — In Spaa, wo von den ein Jahr vorher niedergebrannten Häusern (ungefähr 200), noch keins wieder aufgebaut war, fand der Vf. statt der ehemaligen tausend und mehrern Kurgaste, kaum dreyhundert, und statt reicher Britten, ökonomifirende Hollander und verarmte Deutsche und Franzosen, und im Allgemeinen bloss Persomen, die nur wenige Wochen dort blieben, so dass man sogar die Liste der Brunnengäste gern durch die Namen von Durchreisenden vergrößerte. Die Indukrie zeigt fich bloss in den mit Malereyen versehenen gehrnisten Waaren. Malmedy und Stablo haben beide desselbe Hauptgewerbe; dort find 40 - 50, hier 12 -15 Gärbereyen, die zusammen jährlich an 80,000 Häute zu Sohlleder bereiten. Auch giebt es Gärbereyen in einigen benachbarten Orten. Ein Gärber zu Malmedy verfertigt auch Pressblätter, seiner Verficherung nach die besten in Frankreich, und hat eine Papiermuhle. - Lüttich (mit mehr als 45,000 Einw.), treibt außer Bank - und Commissionsgeschäften vorzüglich Handel mit Colonial-Waaren und mit den Producten und Fabrikaten der umliegenden Gegend, mit Steinkohlen (die, in großen Stücken, Houille, in kleinen mit Lehm vermischt, Charbons de terre, genannt werden, und wovon man täglich eine Million Pfund fördert), weisen Alaun, wovon man jährlich an 13 Mill Pf. gewinnt, Kalk, Bau-, Wetz- und Flintensteinen u. a. Mineralien, und verschiedenen Eisenwaaren; Schwarzblech wird jährlich 9 — 10 Mill. Pf. verfertigt; eine Fabrik, die Feilen, Ambosse u. s. w. liefert, beschäftigt 160 Menschen. Auch werden immer noch Gewehre, doch jetzt nur größtentheils. für den Luxus, bearbeitet. Eine neue Anstalt ist die öffeetliche Stückgießerey für die Marine. Endlich liefort Li noch Soldatenschuhe, Ränzel und Patronta: Sohen, Futtertaschen, Tricots, Leder, Leim, Kratz: und Wellmaschiven für die Tuchmanufacturen (in einer Fabrik mit mehr als 100 Arbeitern), Cichorienkaffee u. f. w. Für die Bettler ist ein Arbeitshaus errichtet. — Mostrickt hat zwar ein gefälliges Ansehn; da aber der Abzug der reichen Familien seit dem Kriege der Stadt viele Nahrung entzegen hat, und der Handel und Gewerbsgeift nicht bedeutend ist: so steht die Hälfte der Einwohner auf der Armenlifte. Mit dem schwierigen Bau des Nordkanals, zur Verbindung der Schelde und Maass mit dem Rheine, frad viele Menschen beschäftigt. Von dem berühmten Petersberge will der lutherische Prediger

Danzmann zu Mastricht eine Beschreibung liefern. Krapp -, 'Taback - und Cichorienbau beschäftigen in Mastricht an 500 Menschen; außerdem liefert M. unter andern schwarze Seife, Seefalz, Branntwein, Leder, Flanell, Pfefferkuchen und eine besondere Art von Laternen. - Die Städtchen Gladback und Rheyd mit ihren Umgebungen, liefern Leinwand, baumwollene Waaren u. a. Artikel. - In Crefeld, das sich in neuern Zeiten immer mehr verschönert, und von vielen Gärten umgeben ist, die Färbereygebäude enthalten, find die schon über 150 Jahr alten Hauptmanufacturen, die für Stücksammet und Sammetband, erstere in der Stadt, letztere in den umliegenden Dörfern, wo sie über 3000 Stühle beschäftigen. In der Stadt werden überdiels seidene Stoffe, Tücher und Bänder verfertigt. Ueberhaupt rechnet man der Seidenfabrikanten in und außer der Stadt zwischen 10-12,000. Außerdem liefert Cr. Soyetgarn und verschiedene wollene und baumwollene Waaren, Zucker, Branntwein, grüne Seife u. f. w. Mehrere ehedem genannte find eingegangen. Eben diess Schickfal traf das Schenkiche Handlungs-Institut bey dem Todo des Unternehmers; an Heinecke's Sohn befitzt Cr. einen Taubstummenlehrer.

(Der Befohlufs folgh)

#### KIRCHENGESCHICHTE.

VERSAILLES, b. Locard d. Sohn, und Paris, b. Desprez: Histoire de l'établissement du Christianisme dans les Indes orientales par les Evêques Français et autres Missionaires Apostoliques, imprimée sur le Manuscrit original inédit communiquée pendant le cours de l'impression à Mr. Sicard, membre de l'institut national, instituteur des Sourds-Muets. T. I. 299 S. T. II. 335 S. 1803. gr. 12.

Schon die Dedication des Verlegers an den Kardinal Caprara, und die kurze Vorrede des verdienten Sicard, lässte erwarten, dass die Tendenz dieser Schrift besonders die ist, durch Erzählungen und Schilderungen aus der Geschichte der orientalischen Missionen das religiose Gesühl zu beleben. So wenig wir die Wichtigkeit dieses Zweckes verkennen: so müssen wir es doch laut sagen, dass man hier nicht tief eingehende historische Untersuchungen finde nicht einmal vollständige Sammlung des Bekannten und Wichtigen. Detail der Erzählung, Auseinanderletzung mancher Umltände und Bemühungen des Pariser Seminarii pro missionibus, denen dieses Werk fast ausschließend gewidmet ist, Schilderungen des Lebens und der Handlungsweise einzelner um diese Missionen verdienter Männer, findet man. Dagegen der fromme Missionseiser des Franz Xaver ist kaum berührt, genaue Zeitbestimmungen find nicht immer gegeben, und überhaupt ist die ganze Erzählung nur bis zu M. de Berithe's Tode 1679. fortgeführt, und beide Bände umfallen also eigentlich nur die Zeit von 1649. bis dahin. Weit mehr also liess der Titel erwarten; und wer hätte nicht wünschen müssen, hier unter eines Sicard's Mitwirkung zuverläffiger Nachrichten von der wiederhergestellten französischen Mission, und von dem gegenwärtigen Zustande des Christenthums in Siam, Touxut und Cochinchina zu erfahren, wovon wir nur einiges in den französischen Miscellen B. XVI. St. 1. und der Minerva 1806. Junius lesen? Wie wünschenswerth wäre ein Auszug der Lettres édisantes mit Angabe der Quellen gewesen, von denen hier auch nicht eine angegeben ist, und wie leicht hätte sich überhaupt der Zweck der Erbauung mit dem der gründlichen Belehrung vereinigen lassen?

#### SPRACHENKUNDE.

HAMBURG, b. Vollmer: Vollfändiges jüdisch - deutsches und deutsch , jüdisches Wörterbuch, enthaltend eine hinreichende Erklärung aller in dieser Sprache vorkommenden Worte. 204 S. gr. 8. (16 gr.)

Keine Vorrede giebt uns näher den Zweck dieser Sammlung an, selbst die Jahrzahl hat der Verleger weggelassen, vermuthlich um das Buch immer neu zu erhalten. Einen falschen Begriff giebt schon der Titel, wenn er von allen Wörtern der judisch-deutschen Sprache redet. Judisch-deutsch ist ja ein Gemisch hebräisch - artiger Wörter in das unreine Deutsch der Juden: diese hebräisch-artigen Wörter find also hier zusammengestellt; nur sie bedürfen einer besondern Anzeige, aber sie sind doch zusammengenommen nur der eine Theil des Judisch - Deutschen, welches überhaupt nicht den Namen einer besondern Sprache verdient. Man darf fich überhaupt nicht vorstellen, als ob die Juden in ihren jüdisch-deutschen Briefen fich immer solcher hebräisch - artiger Ausdrücke statt der gleichbedeutenden deutschen bedienfen; weil es zuweilen geschieht, muss man fie wisfen, und dazu find folche Sammlungen gut; doch ist die vorliegende bey weitem nicht fo voliständig, als die in (Selig's) Lehrbuch zur gründlichen Erlernung. der jüdisch - deutschen Sprache (Leipzig 1792.), wo fie fast 300 S. einnimmt, wie die Vergleichung jeder Seite zeigt. Auch ist im vorliegenden Buche nicht auf die unter so vielen Juden gewöhnlichen Aussprachen des Kametz als o Rücksicht genommen, und z. B. fdr: Vater nur Af, nicht auch Of angeführt, welches Selig beides, und daneben das Wort mit judisch - deutschen Lettern hat. Diese sollten hier nicht fehlen. Denn eben in der Kenntnis dieser Bezeich nung des verdorbenen Deutschen mit einer hebräi-Ichen, gleichsam Cursiv-Schrift, und dem Ausdruck der deutschen Vocale und Diphthonge, durch hebräische Buchstaben, liegt die Schwierigkeit des Jüdisch-Deutschen mehr, als in dem beschriebenen Wörter-Gemenge, besonders aber diegt ein gewisses

Dunkel in den Abbreviaturen der judisch-deutschen schriftlichen Auffätze, bey denen man daher nur uneigentlich von einem Uebersetzen spricht, da der größte Theil, oft das Ganze nichts anders, als ein unreines Deutsch ist. So viel für die von unsern Lesern, welche das Jüdisch - Deutsche noch nicht kennen, und weil unser Vf. davon nicht eine Sylbe sagt. Auch von der Flexion und Zusammensetzung seiner Wörter, z. B. mit allen aus dem Hebräischen entlehnten Possessiv-Pronomen, hat er nichts. Die Abtheilung der Bedeutungen der Wörter ist oft höchst wunderlich; so heisst es z. B. ,, 1) Rathsherr, der, baal eiza, 2) der Gerichtsherr, 3) der Richter, 4) der Rath, 5) der Magi-firat. II. Ezo. III. Jauez. Diess soll so viel heissen, dass baal eiza alle die bis II angegebenen Bedeutungen habe; aber diese Stellung verräth es doch nicht, und eben so wenig ersieht man daraus, wie viel von diesen Bedeutungen auch ezo habe. Indesten wer kein anderes Hülfsmittel für diese modificirten und modernifirten hebräischen Wörter hat, den wollen wir von diesen Bogen nicht abrathen; leichter schlagen sich freylich die Wörter darin auf, als in der angeführten Selig'schen Sammlung, eben weil sie sich nicht nach den hebräischen Buchstaben richtet; aber ohne diese erreicht man auch nicht den Zweck der Erlerausg des Judisch-Deutschen und dessen Anwendung, und lernt höchstens bloss für Gehör und Gedächtnis.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

ULM, in d. Stettinschen Buchh.: N. F. Conard's, äitesten Professors der Mathematik an der Centralschule des Mühlenbauwesens zu Paris, (ehemal. Prof. der Mathem. an der Centralschule zu Moulins) Grundsätze der Staatswirthschaft. Eine durch das National-Institut in der Sitzung vom 15. Nivose Jahr IX. (5. Januar 1801.) gekrönte Preisschrift, und seitdem vom Verfasser selbst verbessert und vermehrt herausgegeben. Aus dem Französischen übersetzt, 1806. VIII u. 238 S. kl. 8: (18 gr.)

Wohl selten ist eine Schrift aus einer fremden Sprache von einem so schlechten Uebersetzer in das deutsche Publicum gebracht worden, als hier geschehen ist, wie man bereits aus Rügen in viel gelesenen Blättern weis. Das Original möchte überhaupt bey dem jetzigen Stande der Wissenschaft in Deutschstand keine Uebersetzung verdienen, da unsere Literatur weit vorzüglichere Werke in diesem Fache aufzuweisen hat; dem Literator mag also wohl mit dem Originale gedient seyn, aber diese ganz misslungene Uebersetzung muss billigerweise ins Makulatur geworsen werden.

## LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 23. August 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### ERDBESCHREIBUNG.

Tubingen, b. Cotta: Tagebuck sinar der Cultur und Industria genidenten Reise, Von And. Phil, Nonnick u. f. w.

... (Belikings dar in Num 228. abgabepokanan Becanfeen.)

inen besondern : Ablehmitt macht die Reise durch Berg und Mark im October (1808.). Das Her-20gthum Berg, desizu Anfange des 18ten Jahrhunderts auf 55 Q. M. aar 120,000 Einwohner hatte, feit 1790. aber aber 260:500 zählt, verdakkt diele wundervolle Vermehrung bloff der schnell emfor gestiegenen ludultrie unter der langen Regierung des Kurf. K. Ph. Theodor, gleich nach dem fiebenjährigen Kriege, die das Land zu einem England im Kleinen machte. "Man findet darin, - lagt der Vf., dem man hier wohl ein competentes Urtheil nicht absprechen wird, zur Behätigung jenes Ausdrucks, - ein Manchester, ein Leeds, ein Spitalfields und Coventry, ein Birmingham, ein Sheffield, ein Newcastle u. s. w. Wirklich find auch schon einige Fabrikanlagen im Bergischen von ihren Eigenthümern mit dem Namen Birmingham und Sheffield belegt worden." Mit Uebergehung der schon früher vom Vf. beschriebenen Fabriksitze Dasseldorf, Mühlheim, Kaiserswerth und Ratingen beschraibt er hier die übrigen nebst den Markslecken in der Folge, wie er das Ganze bereilete. Der Flecken Metimann (mit 1300 Binw.), bey welchem man die Nemdershole bewundert, liefert Tuch und Casmir, Stamoifen, Sovengart, Wollen und Baumwollenwaaren. Elberfeld, idas vor ungeführ 2 Jahrh. kaum 800 Mensohen zählte und setzt 18 - 20000 Einwohner hat; mache mit dem daran stossenden Fabrikort Gewohner), in Hinnicht der Industrie ein Ganzes aus. Der Ursprung derselben war das Garn-Bleichen an Her Wipper; daraus entitand zuerft das Weben von Lein - und Wollenband und weiterhin der Schnir-Riemen und Schnwren, die jetzt ungefähr 13 Häufer fabriciren lassen. Die sogenannten Bonten find zwar durch Collisionen noch nicht verdrängt, aber doch sehr gesunken, eben so die Bettzwillche durch die hohen Abgaben in Frankreich und Italien. Dagegen wird Nähzwirn in aufserordentlicher Quantität verfertigt; A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

wenightens 150,000 Rthir. Die Baumwolffpinnereven find unter den gegenwärtigen Umständen größters theils nachtheilig, eben so Türkisch - Rothfartierer, Bisher zählte man über 80 Türkisch Rothfärber, die jedoch auch in andern Farben arbeiten. Siamoffer-Fabricanten rechaet man an 100, Pabricanten ik Baumwollenzeugen wenigstens 60. An Seidengreitter zahlt das vorzüglichste Fabrikbaus gegen 200,000 Athlr. Arbeitslohn; eben diels Haus und ein anderes beschäftigen zusammen über 2000 Arbeiter: mid der ganze Umfatz der Seidenwaaren im Bergifchen durfte wohl an a Mill Rible, betragen. Auch macht das Weben der fogenannten Patentwesten einen nicht unbedeutenden Artikel. Andere Gegenstände der Industrio dieser Orte find gegen jene nur Kleinigkeitels. Fast alle Fabricanten find zugleich Kauffeute und als Hauptlitz der Bergischen Fabriken treibt Elberfeld das Weehlelgelchäft sowohl des Bergischen als Märks schen, das jährlich wenigstens 12 Mill. Rthlr. Clev. beträgt. - Ronsdorf, ein kleiner erst 1740. Erhauter Ort, Lüttringhaufen, Hivingwagen und Lennen; haben mehrere Elberfelder und Remscheider Industrie-Zweige; auch hat Lüttringhausen Tuchmanuf; wie Lennep; - Lennep ist jedoch im dieser Gegend de Hauptlitz der Tuchmannfactur, die hier, obgleich alle Materialien von andern Orten her genommen werden mussen, sehr bedeutend ist, besonders aber seit 10 Juliren an Umfang und Güte gewonnen hat; die mittlera and kleinern ungerechnet, kann man für diele Gd schäft an 15 bedeutende Häuser annehmen. Außer Eilenwaarenfabr! giebt es hier auch eine Pulverführiffa and zu Hickestwagen aufser den Ichon angeführten Fabriken eine bedeutende Baumwollenspfinerey! Das Kirchspiel Remscheid (mit fast 6000 Einw.), der Hauptstz der Eisenwaaren, wozu die Materialien aus mark einschließenden Amte Barmen (mit 9000 Ein- der Fremde geholt werden müssen, hat awischen 50 - 60 logenannte Hôfe, in welchem ungefähr ob Handlungsfabrikhäuser find. Diese kaufen entweder den einzelnen Fabrikanten ihre Artikel zum weitern Debit ab, oder halten selbst große Fabriken von Sensen (deren in regelmälsigen Jahren an 400,000 Stück verfertigt werden), Sägen, Feilen und Plantage - Geräthschaften; ein dritter Theil besitzt eigene Breit-Reckund Stahlraffinirhämmer b. f. w. ('womit die' in 'duid um R. fliesenden 18 Bäche so besetzt find, dass keine neue Anlage mehr statt findet), und versorgt mit deren . mit Spitzen beschäftigt ein einziges Haus über 300 Producten einheimische und auswärtige Fabricanten. Arbeiter; das ganze jährliche Spitzenmachen beträgt. Mehrere Remscheider Häuser besassen fich auch mit (5) Q

Fabricaten des übrigen Deutschlands. -In den Nachrichten aus Solingen werden die in Daniels Arbeit über die dangen Schwerdt-, Messer- und übrigen Stahlfabriken gegebenen Notizen theils vermehrt theils verbessert; besonders wird gegen seine Hauptangaben der Quantität des jährlich verarbeiteten Stahls (1,300,000 Pf.) und der daraus verfertigten Klingen (2-3000 Centn.), und Messer (8-9000 Centn.) bemerkt, dass diese nach den Zeitumständen fich ändere. Da übrigens diese tresslichen Fabriken im Ganzen bekannt genug find, das Detail des Vfs. aber hier nicht in Auszug gebracht werden kann: so müssen wir uns mit diesen allgemeinen Angaben begnügen. Das Städtchen Rade vorm Walde hat eine bedeutende Tuchmanufactur, und liefert viele wollove Strumpfe. Auch ist hier seit 1806. ein Erziehunge-Institut für die der Handlung gewidmete Juend. Ein eben solches Institut ist in dem Städtchen Lidenscheid, dellen ältester und vornehmster Erwerbsaweig bisher die Eilendrathzieherey war. Damals standen ihre Rollen oder Mühlen gänzlich still. Ausserdem werden dort zinnerne und messingene Knöpfe in großer Menge und verschiedene Metallwaaren ver-Sertigt; eine neue Baumwollenspinnerey beschäftigte damals bereits an 90 Arbeiter. Wie in Lüdenscheid ist such in Altena die Drathzieherey sehr alt (vielleicht Johan wie dart und in Iserlohn, im 15ten Jahrh. begründet). Sie ist hier in den Händen einer Gesell-Schaft (Draht-Stapel) von hundert Interessenten, die damals für mehr als 4 Mill. Rthlr. Eisendrath vorräthin hatte, chne Ablatz voraus zu fehen. Stahldrath wird feit 150 Jahren gezogen. Der Drathmühlen find 3m Gangen 104, die 99 Grob., 126 Mittel- und 186 feine Züge enthalten. Außerdem find hier vom Burgemeilter Rumpe eine Näh- und Strick - Nadelfabrik mit 4 - 500 Personen, eine Fabrik für Fingerhüte und Gardinenringe und mehrere durch Wallerräder betriehene Werke angelegt. In den Nachrichten von Iserloke and zum Theil Giffenig's Nachrichten benutzt. Der Draht der dort verfertigt wird, fängt von der Dicke an, wo der Altenaer aufhort. Der Drathmühlen find 58, der Arheiter 200. Außer dem alten Drathstapel hat sich hier ein neuer gebildet der mit jenem processit. Der-Werih der Waaren der logenannten Panzerzunft, Haken, Ketten, Fischangeln u. dergl. belief sich im L 1798. auf 41,000 Rthlr., 'der Werth der 1804. hier werfertigten Carcallen auf 61,370 Rthlr. Nahe bey Herlohn ist ein Messingwerk das 1798. für mehr als 60,000 Rthlr. Waare lieferte. Aus dem hier verfersleren Debit 1798. an 12,000 Rthlr. betrug; ferner wer- eines kommt an; 2 gehen bis Arnheim, 2 bis Wage-Kommodenbeschläge nach englischer Art und Lacki- sehr darnieder. gung verfertigt (1807. an 50,000 Rthlr.). Auch hat und Schnupftabacksfabriken, Tuch - und Beumwolman seit der Sperrung des englischen Handels Hart- lenmanufacturen, Leim - und Seisensiederey. metallknöpfe gearbeitet. Ein Zweig der Altenaer Näh- Zahl der fogenannten wilden Pferde im Duisburger

gangbare Artikel. Noch hat Iserlohn verschiedene Seiden · und Tuchmanuf., beträchtliche Garnbleichereyen und 4 Papiermühlen. Mehrere bey Iferlohn angeführte Metaliwaaren werden auch zu Letmate, und feiner Eisendrath zu Limpurg an der Lenne oder Hohen-Limpurg verfertigt. Stahl und Eisenfabriken finden fich ebenfalls in der Gegend von Hagen; in der Stadt ist das Hauptgeschäft die Tuchmanufactur, welche die Bewohner von Lennep, die mach dem dortigen Brande (1743.) hicher zogen, angelegt, und seit 10-12 Jahren sehr verbessert haben; auch liefern benachbarte Orte diesen Artikel. Außer Eisen - und Stablfabriken hat das nahe Dorf Eilpe drey vorzugliche Papiermühlen mit 150 Arbeitern. (Das ganze Märkische hat 19 Papiermühlen.) "Die gedachten Metaliwaaren gehoren zu den Fabricaten der Euweper oder Emper Strasse von Hagen bis Gevelsberg, 1 St. von Schwelm, fo genannt von einem durchaus mit Wafferwerken beletzten Flüfschen. Das Hauptproduct find eiserne an der Schneide verkählte Sensen un Strohmesser, jährlich ungefähr 30,000 Dutzend, 200,000 Rthlr. an Werth, chedem um i mehr, da man jetzt jährlich schon 250-300,000 blaue oder stählerne Sensen fortigt. Außerdem liefert diese Gegend Feilen, Sägen, Spaden, Pfannen, allerley Meiler, Amboise, Raffemühlen u. dgl. - Schweim het mehrere Zweige des Gewerbs mit Barmen und Elberfeld gemein; Velbert liefert mit Heiligenhaus allerley feine Stahl- und Eisenwaaren; Kettwig und Werder haben bedeutende Tuchmanuf. und Baumwollenspinnerey; in der Nähe des letztern Orts findet man Steinkohlen, ein sehr gutes Blaufarbenwerk, eine Alaunsiederey, und einen Kupferhammer. Esten's ehemals berühmte Gewehrfabrik ist durch eine vene ersetzt. Am Ende dieser Reise theilt der Vf. noch verschiedene Nachrichten zur Ergänzung über verschiedene von ihm nicht selbst besuchte Orte mit.

Den Beschluss macht die Reise von Duisburg bis Cleve. Mühlheim an der Ruhr zählt an 12 Grofshänd-Der Steinkohlenhandel ist jetzt, da die meisten Kohlen aus dem Werdenschen geholt werden müssen, weniger hedeutend, als ehedem, und der Gewinn zu sehr vertheilt, er befördert aber den Schiffbau. Die vornehmlte Magufactur ist eine Baumwollenspinneren ja Luisenthal, aus deren Gespinnst Tücker w. L. w. gewebt werden, eine Tuchscheerenfabrik u. f. w. - Daisburg bat im Specereyhandel, 25 - 30 Grofshandler; auch ist die Spedition beträchtlich, von vier Bört zigten Mellingdrathe werden Stecknadeln fabricirt, (Wechfel-) Schiffen geht wöchentlich eines ab und den aus dem einheimischen Melfing allerley Dosen, nigen; ausserdem geben 3 Fahrzeuge zu unbestimm-Stockbelchläge u. dgl., vorzüglich aber (feit 1803.) ten Zeiten nach Dortrecht. Jetzt liegt der Handel Die Stadt hat ansehnliche Rauchund Stricknadelfabrik (seit 1800.) beschäftigt bier an 120 Walde mag ungefähr 500 betragen. — Rakrort Arbeiter. Auch liesert die Schnallenmacherzunft viele hat außer Steinkohlenhandel und Schiffbau eine

bedeutende Baumwollenmanufactur. — Zwischen Esien und Duisburg find zwey bekannte Eisenschmelzhütten, die jährlich an 2 Mill. Pf. Gusswaaren liefern. — In Meurs, dessen Wohlhabenheit durch die Aufhebung der ehemaligen preussischen Regierung stark gelitten hat, besteht das Hauptgewerb in Seidenwaaren für Crefelder Rechnung; die übrigen Industriezweige find unbedeutend. - Die angeblich schon 600 Jahre alte Tuchweberey zu Orsoy dauert dort noch fort; die Strumpfmanufactur belchäftigt an 800 Menschen. — Wesel, ehedem durch das Militär belebt, ift gegenwärtig sehr todt, der Handel ist uubedeutend. (Ein Buchhändler, der ehedem an 25,000 Fl. Bücher, jetzt kaum das Fünftheil absetzt, handelt zugleich mit Wein, Glas u. dgl.) Die Zahl der Boert-schiffe zwischen Holland und Köln hat sehr abgenommen; die Handschubstrickerey und Strumpfwirkerey and unbedeutend; die Tuchmanuf, und Baumwollenspinnerey nach und nach eingegangen; selbst die Brannteweinbrennereyen liegen darnieder u. f. w. -Xanten's Tuchweberey und Baumwollenspionerey find unbedeutend. — Cleve hat, außer etwas Siamoilen, zichts von Fabricaten aufzuweisen; die Anlagen in den schönen Umgebungen der Stadt gerathen in Verfall. - Ob. der Vf. leine Reile weiter fortgeletzt habe und ob er auch seine wahrscheinlich auf einem andern Wege gemachte Rückreise beschreiben werde, hat er nicht erklärts, so wie sie hier vor uns liegt, ist he mit einem Orts-Register beschlossen, wie wir es allen Reisen von einigen Umfange, die viel Detail enthalten, wünschen möchten.

Lairzia u. Elbarfeld, b. Büschler: Soh. Moria Schwager's Bemerkungen auf einer Reise durch Westphalen bis an und über den Rhein. 1804. XVI u. 396 S. 8.

Hn. Nemnich's fo eben angezeigtes Tagebuch feiper neuelten Reile erinnerte Rec. an diele zum Theil dieselben Gegenden betreffende Reisebeschreibung des verstorbenen Pastor Schwagers zu Jöllenbeck im Ravensbergischen, der noch in einem Alter von 64 Jahren feinen Geburtsort Kalkkuhle im Gimbornschen besuchte. Der größte Theil derselben ist freylich den persönlichen Bekanntschaften und Reisebegebenheiten des Vfs., ein andrer bedeutender Theil Benierkungen über den dan bigen Zustand des Kirchen-und Schulwesens, jener zum Theil vom Mysticismus angesteckten Gegenden gewidmet, und besonders diese Gegenstände werden von ihm mit einer gewissen dem Alter leicht verzeihlichen, Redseligkeit behandelt; doch findet man unter den letztern und neben dielen manche lesenswerthe Notizen. Der Vf. reisete von Bielefeld aus durch einen Theil des Münsterlandes, über Hamm, Dortmund, Hagen u. f. w., über Düsfeldorf, Mühlheim, Köln und Elberfeld, und zurück nber Schwelm, Unna, Lippstadt, Rietberg und Bielefeld. — Das Kloster Marienfeld im Münsterschen

hatte damals für seine 18 Mönche 60,000 Rthlr. einzunehmen und aufser verschiedenen katholischen Pfarren auch die lutherische zu Isselhorst zu vergeben, für die 100 Speciesthaler Statutengelder, die Extragelder ungerechnet, genommen wurden. - Die besonders in den damals preussischen protestantischen Gegenden fichtbare Rohbeit leitet der Vf. unter andern besonders aus der größern Freyheit der dangen Bauern her. — Was man anderwärts von Schilda u. s. w. erzählt, wird in Westphalen dem Münsterschen Städtchen Bekkum aufgeburdet. - Hamm hat ziemlich artige Häuler, und doch keine außeror. dentliehen Quellen des Wohlstandes; denn der Handel will wenig sagen, und die Einwohner schienen auf das Regiment und die Dicasterien beschränkt zu seyn. (Diesem nach müste die Stadt, wenn nicht seitdem wieder Hülfsquellen sich eröffneten; jetzt viel von ihrem Wohlstande verloren haben.) - Auf dem Salzwerke Königsborn sah der Vf. die große Dampsmalchine. — Dortmund hat, wie so viele and dere Orte, zu viele Kirchen und Prediger, die zu schlecht besoldet werden, als dass ihre Lage zum Studieren der Theologie reizen könnte, wie denn auch damals schon die besonders durch Neigung zum Handel sehr verringerte Anzahl der Theologie Studierenden in jenen Gegenden so auffallend war, dals der Vf. öfters Gelegepheit fand, diese Bemerkung und den Rath zur Umschaffung gelehrter Schulen in Handlungsschulen zu wiederholen. - Dem Aufblühen der Fabriken zu Hagen kamen vorzüglich auch die Centon und Accifefreyheit und der nahe Korumarkt in Herdecke zu statten. - Dusseldorf fand der Vf. seit seiner letzten Anwesenheit durch die Karlstadt aufserordentlich verschönert. - Bey Maktheim und Külln ist besonders ausführlich von dem neuen protestantischen Gottesdienste in dieser letztern katholischen Stadt und dem von Reche veranstalteten Gesangbuche die Rede. - In dem bekannten Fabrikorte Remscheid war damals schon die Volkszahl, die 1799. nur 6653 betrug, über 8000 Seelen angewachlen (Nemusth giebt nur 6000 au); die Einwohnen lobt der Vf. besonders auch wegen des alt treuherzigen Tones, der wenigstens damals noch nicht durch die Reisen der jungen Kausleute verdorben war. - Bey dem Schloffe Gimborn entipringt eine so starke Quelle, fast wie die Sergue bey Vauclule, dals sie sogleich eine Möhle und einen Hammer treibt; übrigens holt hier der Vf. noch einiges nach über das seit 1756. mit einem Aufwande von wenigstens 650,000 Rthir. erbaute Lusty schlos Bevrath bey Mühlheim, das er einen wahren Feen-Pallast nenut. — Das durch protestantische Fabrikherrn empor gebrachte katholische Wipper fürth veranlaist unter andern die allgemeinere Bemermerkung, dass alle Fabriken-Matadors in Kölln, Zundorf, Aachen, Montjoie, Eupen, Verviers, Stollberg u. f. w. immer Protestanten waren, und das. was die Katholiken mit bekamen, von der Güte der. Protestanten abtröpselte; auch wird die neueste Kirchengeschichte Wipperfürths ausführlich erzählt. -

Diess ist auch der Fall bey dem industrievollen Hukkeswagen, wo noch im J. 1746. die Kirche und Schule der Lutheraner von den Reformirten zerstört wurden, so dass jenen erst wiederum seit 1786. der Gottesdienst verstattet ist. - Das durch seme Tuchmanufacturen berühmte Lennep schein, nachdem es Mauern und Thore weggerissen hat, bey der unordentlichen Bauart, einem Dorfe zu gleichen. - Die von der Frau v. Carnop gestiftete Porcellanfabrik bey Elber: feld, Itat die ihr vom Vf. geweissagte Dauer nicht genossen; nach Nemnich ist sie, wie alle ihre Unternehmungen dieser Art, zu Grunde gegangen. - Die Nachrichten von den Fabriken zu Schwelm vertienen eine Vergleichung mit den Nemnichschen. - Lippstadt hat in neuern Zeiten an hübschen Häusern und Wohlftand sehr gewonnen. - In Rietberg fand der Vf. eine Meublenfabrik. - Bey Bielefeld handelt der Vf. noch zum Beschlus von der Leinwandfabrication in fener Gegend. Das Kirchlpiel Jöllenbeck, das 200 Weberstühle hat, lieferte mit dem Benachbarten Mirchipiele Spenge, das 25 Stühle belitzt, nach Bielefeld damals jährlich wenigstens 2250 Stücke, oder für 100,000 Rthlr. feiner Leinwand, die sämmtlich in Bielefeld gebleicht und verfandt werden; für Schildesche, das eine geringere Sorte liefert, rechnet der Vf. 300 Stuhle mit einen Ertrag von 80,000 Rthlr. u. f. w. Den sämmtlichen Ankauf von Leinwand in Bielefeld nimmt er zu 500,000 Rthlr. an u. s. w.

FRANKFURT a. M., in d. Jäger. Buch., Papier und Landkartenhandl.: Leitfaden zur neuesten Geographie von Deutschland und einigen benachbarten Stanten. Zum Gebrauch für Gymnusien nach den neuesten Karten und besten Quellen bearb. von Br. Wish. Adol. Miltenberg, Lehrer der histor. Wissensch. zu Franksurt a. M. und correspond. Mitglied der Wettermischen Gesellschaft. 1809.

Diese kurze Uebersicht der Geographie von Deutschland, das der Vf. in der Ausdehnung nimmt, wie es kurz vor dem Rheinischen Bunde war, Ostfriesland und Holstein abgerechnet, und zwar so, dass er mit den östreichischen und preußischen Bestaungen in Deutschland auch die auswärtigen verbindet, wurden durch den Wunsch des Vise veranlast, seinen Schülern der obern Klassen einen kurzen, aber richtigen Leitfaden in die Hand zu geben, der nicht nur die heuesten Haupteintheilungen der Staaten; sondern auch die genauesten und besten Angaben ihrer Größes, Volksmenge, Einkunste n. s.w. enthielte, die der Vf. theils selbst berechnete, theils aus den sichersten Quellen schöpfte. Kurz ist allerdings dieser Leitfaden; vieles ist nur durch ein paar Worte für den

Lehrer zur weitern Auseinandersetzung angedeutet: richtig find auch größtentheils die Angaben, besonders in Hinlicht auf die Haupteintheilungen, in A) die Rheinischen Bundesstaaten, B) Länder, deren Schicksal noch nicht entschieden ist, C) Länder, die nicht mit dem Rheinischen Bunde in Verbindung stehen, und die Unterabtheilungen in Kreise u. s. w., mit einigen Ausnahmen im Detail. Ohne uns jedoch in eine genauere Prüfung dieser und anderer Angaben einzulassen, die dadurch schon überstüßig wird, daß feit dem vor ganz kurzem erst beendigtem Drucke das Ganze durch die neuesten Ereignisse einer Umarbeitung bedürftig geworden ist, begnügen wir uns, den Vf. für diese neue Arbeit auf einige theils nöthige, theils wenigstens wünschenswerthe Abanderungen aufmerkfam zu machen. Eine nur geringe und doch fehr dankenswerthe Mühe würde die feyn, in der allgemeinen Ueberficht eines Staats bey der Angabe der Bestandtheile desselben die alten von den erst neuerdings erworbenen zu trennen. Auch wurde es gut feyn, diefe Rubrik voran zu schikken, auch darin bey den Rheinischen Bundesstaaten der eigenthümlichen Besitzungen zugleich die Oberhoheitelande beyzufügen, (da die Angaben der: Volksmenge, der Staatseinkunfte und der Armee sich doeh zugleich auf diese beziehen) und sie dann in zwey befondern Abschnitten topographisch abzuhandeln. -Bey Bayern ist im allgemeinen Abschaitte die Angabe der Flüsse vergessen, vielleicht weil der Vf. deren Angabe bey den Kreisen für hinreichend hielt. - Bey dem Großherzogthum Berg ist noch nicht die neuelte Einrichtung in vier Departemente benutzt. — Wie in einer andern neuern Geographie find auch hier Bach einem zwar entworfenen, aber nicht ausgeführten Plane die zum Rheinischen Bunde gehörigen Lippilohen, Waldeckischen, Schwarzburgischen und Anhaltischen, und überdiels die Reussischen Länder irrig als solche aufgeführt, die mit dem Königreich Weltphalen in belonderer Verbindung kehen; auch ist (S. 139) das, was über die Stollbergischen Befitzungen im Verhältnisse zu dem Königreiche Westphalen gefagt ift, nicht richtig genug ausgedrackt Irrig ist es anch, dass der französische Kailer die Herrschaft Blankenhayn der Universität Jena übert lassen habe; es wurden ihr bloss Geschenke auf die felbe angewiesen. - Ausser den auf der letzten Seite bemerkten Druckfehlern find une auch noch verschiedene andere aufg Lallen, die in einem solchen Leitfaden nicht statt finden sollten, wie z. B. S. 121 and 15. Schnutter Statt Schmutter, S. 37. Weringerode fratt Wernigerode, Carlhaven Statt Karlehafen, S. 58: Bichwegen Itatt Eschwege; auch ist trier und de die Auszeichnung von Ländern durch größere Schrift vernachläßigt wie S 15. bey Oettingen, Thurn und . Taxis, S. 55. Bentheim u. a. m.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 23. August 1809.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Literarische Statistik Frankreichs.

(Befohluft von Num. 226.)

II. Gelehrte Gefellschaften, Lehranstalten, literarische und artistische Sammlungen.

(III) Literarische und artistische Sammlungen.

#### 1. Bibliotkeken.

3) Kaiferliche Bibliothek mit Inbegriff von Sammlungen alter Müneen und geschnittener Steine, Kupferstiche und Kupferplatten.

Als Conservatoren-Administratoren sind angestellt: Pür die gedruckten Werke Capperonner und Van Praet, für die geiental. Handschristen Laugles, für die griechischen und lateinischen Handschristen la Porte du Theil, für die Manuscr. in neuern Sprachen Dacier. — Die Aussicht über die alten Münzen und geschnittenen Steine führen Millie und Gossellin; — die Aussicht über die Kupferstiche und Kupserplatten Joly. — Buchhändler der Bibliothek sind Debure, Vater und Sohn. — Die Bibliothek wird für die Leser, Sonntags und Festrags ausgenommen, täglich von 10 bis 2 Uhr, für solche, die sie besehen wollen, Dienstags und Freytags, zu derselben Zeit, eröffnet. Vom 1. Sept. bis 15. Oct. sind Vacanzen.

## 2) Die Mezarinische oder Bibliethek des Quetre Nations.

Bibliothekar und beständiger Administrator ist Palifis, Conservator: L. Peris-Rade, Ehren-Conservator: Leblond, Unter-Bibliothekar: Amere. — Diese vom Card. Mezeris am 6. März 1661. zur Bequemlichkeit und zum Verguügen der Gelehrten vermachte Bibliothek, die von dem berühmten Gabr. Naude gesammelt wurde, enthält das Seltenste und Interessantelte, was in Frankreich und in auswärtigen Ländern gefunden wurde. Sie steht, die zu innern Arbeiten bestimmten Donnerstage und die Sonn- und Festtage ausgenommen, täglich von 10 bis 2 Uhr offen.

#### 3) Die Pantheens - Biblischek.

Beständiger Administrator ist Flocon, Conservatoren sind Lechevalier (vor Kurzem gest.) und de Villevielle. Sonn- und Festtage ausgenommen, ist sie täglich von 10 bis 2 Uhr offen; vom 1. Sept. bis 2. Nov. sind Ferien.

A. L. Z. 1909. Zweyter Band.

#### 4) Die Bibliothek des Arsenals.

Beständiger Administrator und Ober-Bibliothekar ist Ameilhen, Mitgl. des Inst.; Bibliothekar-Conservator: Treneuil; Conservatoren: Zendroni; Unter-Bibliothekare sind: Ameilhen d. j., Guérin und Dupont de Nomonse. Diese Bibliothek, eine der reichsten und beträchtlichlichsten in Frankreich, ist, mit Ausnahme der Feyertage, täglich offen.

#### 2. Das Längen : Bureau auf dem Observatorium.

Zu dieser Anstalt, deren Zweck die Vervellkommnung der Schifffahrt ist, gehören das Pariser und des Observatorium der ahemal. Militär-Schule, die dazze gehörigen Wohnungen und alle der Nation gehörigen Instrumente. Es correspondirt mit den übrigen Observatorien in Frankreich und in andern Ländern. "Seine Geschäfte find: die Connoissance des tems zum Gebrauch für Astronomen und Schifffahrer abzufassen, die astronomischen Taseln und die Längen-Methoden zu vervollkommen, die astronomischen und meteorologischen Beobachtungen und das Aveusire bekannt zu machen. — Es gehören dazu die Geometer Lagrange und Laplace (Grafen), die Astronomen Delambre, Meffier, Bouvard und Lefrancois Lalande, die ehemaligen Seefahrer, Staatsrath Fleurien und Bougainville (Grafen), der Geograph Buche, der Künstler Laroche, ferner de Prony als überzahliges Mitglied, und als adjungirte Agronomen: Burckhardt, Biot, Arago und Poisson.

### 3. Das Naturhistorische Museum.

Diese unter dem Minister des Innern stehende Anstalt, ehedem unter dem Namen des Pflancen - (botonis schen) Garrens bekannt, wurde durch ein Decret von 10ten Jun. 1793. in ein naurhistorischer Museum umgeschaffen. Sie besteht aus einem botanischen Garten. einer sehr reichen Sammlung von Naturalien, einem Cabinette für die vergleichende Anatomie, aus einem Amphitheater für Vorlesungen, deren außerdem auch in den Gallerien und im botanischen Garten gehalten werden, aus einer naturbistorischen Bibliothek und einer Menagerie lebender Thiere. Die Gallerieen und die Bibliothek werden dem Publicom und den Fremden Dienstags und Freytags während des Herhltes und Winters von 3 Uhr bis Abends, während des Frühlings und Sommers von 4-7 Uhr geöffnet; die übrigen Tage find den Studierenden von 11 - 2 Uhr vorbehalten. , (5) R

**feum** 

im Sommer von 2 - 7 Uhr, in den 6 Wintermonaten bloss 4 Stunden für das Publicum geöffnet; an den übrigen Tagen ist sie nur für die Zöglinge des Museums und für zeichnende Künstler offen. Das Museum liefert andern ähnlichen Instituten Saamen zu Baumen und Pflanzen, und giebt armen Kranken Heilmittel. Uebrigens geschieht alles unentgeldlich; selbst Aufwärter dürfen •keine Trinkgelder nehmen. — Die Professoren-Administratoren sind: And. Thouin für den Gartenbau; Portal für die Anatomie des Menschen; de Jussieu für die landwirthschaftliche Botanik; Van Spaendouck für die naturhistorische Zeichnung; der Graf Fourcroy für die allgemeine Chemie; der Graf de Lacépede für die Zoologie der Repülien und Fische; Desfontaines für die Botanik: Faujas für die Geologie; Lamarck (Schatzmeister) für die Zoologie der Insecten und Würmer; Geoffroy St. Hilaire für die Zoologie der Vierfüßer, Cetaceen und Vögel; Hany für die Mineralogie; Cuvier (Director) für die Anatomie der Thiere: Vauquelin (Secretar) für die chemischen Künste. - Gehülfen sind: Dufresne, Chef des zoologischen Laboratoriums;- Valenciennes für die Zoologie; Latreille für die Zoologie der Insecten u.s. w.; Deleuze für die Botanik; Rousseau für die Anatomie; Laugier für chemische Analysen; Dubois für die Vorbereitung auf die chemischen Vorlesungen; Tondy für die Mineralogie; Lalande für die Zoologie der Säug-Thiere; Lalande, der Sohn, für die Zoologie der Reptilien; - die Bibliothek steht unter dem Bibliothekar Toscan und dem Unter-Bibliothekar Mordant de Launay; die Aussicht über die Gallerieen führen Luces, Vater u. Sohn, und Millière, insonderheit über das Cabinet der vergleichenden Anatomie. Als Maler find augestellt: Redouté d. a. und j., de Wailly d. j. und Huet der Sohn. Erster Gärtner ist J. Thomin, Ausscher der Menagerie F. Cuvier, Chef der Secretariats-Bureaux ist Jac. Thomin. Zwey Capitains commandiren die Veteranen, die hier Wache halten.

### . A. Bergwerks - Museum oder Mineralien - Cabinet.

Das Museum besteht aus dem Cabinet, das B. G. Sage, Mitgl. des Instituts, seit 50 Jahren gesammelt hat, und zum Unterrichte der Zöglinge der Bergbauschulen benutzt, die auf seinen Betrieb im J. 1783. errichtet wurde, und seit 10 Jahren von ihm dirigirt wird. Auch hat er selbst diess Cabinet in Ordnung gebracht. Rings um das Amphitheater gehen Schränke, die fast alle bekannten Mineralien enthalten, von denen er eine methodische Beschreibung geliefert hat. Eine achteckige Gallerie über dem Amphitheater enthält große Stücke verschiedener Mineralien. Eine der großen Seiten-Gallerieen zeigt einen Theil der franzölischen nach den Departements geordneten Mineralien; die neue querdurchlaufende Gallerie enthält die Modelle von Qefen und Maschinen zum Bergbau und eine Reihe sehr seltner Versteinerungen u. f. w. Vasen und Tische aus franzöl Marmor, Porphyr und Granitarten, die Sage auf eigene Kosten hat verfertigen lassen, zieren die Gallerieen. Die Auszierungen geschahen nach den Zeich-

Die Menagerie wird Dienstags, Freytags und Sonntags - nungen des berühmten Baumeisters Ausine, die Bildhauerarbeiten find von Gow, die Malereyen von Reves, die nachgeahmten Cameen von Forti.; - Das Muleum ist, Sonn- und Feyertags ausgenommen, täglich von 9 bis 2 Uhr offen. Die öffentl. Vorlesungen dauern-Monate vom December an. Administrator und Professor ist der mehrmals genannte B. S. Sage, Conservator ist Trumeau de Venelle.

#### 5. Das Conservatorium der Künste und Gewerbe.

Diese Anstalt, bey welcher Molard als Administrator, und Montgolfier als Demonstrator steht, ist dazu bestimmt, die Originale der erfundenen oder vervollkommneten Instrumente und Maschinen aufzubewah-Es enthält bereits eine zahlreiche Menge von Maschinen, Modellen, Werkzeugen, Zeichnungen, Beschreibungen und Bücher in allen Gattungen von Künsten und Gewerben. Man lehrt darin die Zeichenkunst, die zeichnende Geometrie, und die Praxis verschiedener Künste, wie Baumwollen - Spinnen u. s. w. -Für das Publicum wird die Anstalt Sonntags und Donnerstags von 10 - 4 Uhr geöffnet, Fremde werden Dienstags und Freytags zugelassen.

#### 6. Kunft - Mufeum,

Der General - Director desselben ist Denen, Mitgl. des Instituts. Unter seiner unmittelbaren Auflicht stehen das Museum Napoleon, das Museum der französischen Monumente, das Special-Museum der französischen Schule un Versailles, die Gallerieen der Regierungs-Pallastes, die Müsze der Medaillen, die Workstätten der Chalkographie, Steisschneidekunst und Mosaik, so wie der Verkauf und der Transport von Kunsigegenständen.

### 1) Das Museum Napoleon mit der Chalkographie.

Das Muleum Napoleon wird täglich größer und voll-Schon besitzt dasselbe 1) über 1000 Ge kommner. malde der franzöß, niederländ, und italienischen Schule, 2) über 300 antike Statuen und Stücke in Marmor und Bronze, 3) 450 Zeichnungen großer Meister, die zu einer Sammlung von 20,000 Zeichnungen gehören. Auch findet sich in diesem Museum eine graße Menge Gemälde, und antiker Marmor und Bronze-Arbeiten, etruskische Vasen und Geschmeide, die nach und nach ausgestellt werden sollen, wozu noch die zahlreichen Kunstgegenstände der Eroberungen im L 1806. und treffliche Antiquitaten aus der Villa Borghese kommen, unter andern die berühmten Statuen des Fechters und des Fauns mit dem Kinde, die Gruppe des Centaurs, die schöne Buste des Lucius Verus u. f. w. - Die mit dem Museum vereinigte Chelhographie enthält an 4000 Platten, deren Abzüge zum Vortheile der Anstalt verkauft werden. - Die ersten vier Tage der Woche find den Studien in den Gallerieen der Gemälde und der alten Statuen und Marmorarbeiten gewidmet, und an diesen Tagen haben nur. Fremde Zutritt; dem Pariser Publicum wird das Mufour Sonnabends und Sonntegs von 10 bis 4 Uhr geöffnet. - Die Ausstellung der Gemälde und Statuen der lebenden Künstler findet in dem grassen Sale diefer Anstalt Statt. - Angestellt sind bey dem Museum Fostaine, Kaiferl. Baumeister; Viscowi, Conservator der Statuen, und Dufourni, Conserv. der Gemälde (beide Mitglieder des Instituts); Morel & Arlen, Conserv. der Zeichnungen und der Kupferplatten der Chalkographie; H. Lavallee, General - Secretar und Rechnungs-Führer; Aubourg, Kunst - Commissar; de Busue, erster

### 2) Das Museum der französischen Monumente.

In diesem den Denkmälern der französischen Ge-Ichichte gewidmeten Museum sind die Denkmäler, um zugleich zur Geschichte der Kunst zu dienen, chronologisch nach Jahrhunderten geordnet, und in eben so viele Säle getheilt, als die Kunst in Frankreich merkwürdige Epochen darbietet, "Diese Säle sind von Lenoir, nach dem Geschmacke der Zeit, mit Resten alter Denkmäler jeder Epoche ausgeziert. - Administrator ist Alex. Lenoir, Conservator Binart. Es wird Donnerstags und Sonntags geöffnet.

#### 3) Das Special - Museum der französischen Schule zu Verfailles

ist zur Sammlung einiger Stücke lebender und verstorbener franzölischer Maler bestimmt, um den Besuchenden eine Idee von dem Range diefer Schule zu geben. — Angestellt find dabey ein Conservator: Lauzen; ein

adjungirter Commis: Georg; ein Conlerv. der Julsern Monumente der Schlösser von Versailles und Trianons Cubières; und zur Restauration der Stamen des Parks:

#### 4) Die Kaiserl. Münze der, Medaillen.

Diese Anstalt besitzt eine eben so vollständige als interessante Sammlung aller Münzstempel der Medaillen und Jettons, die seit Franz I. Thronbesteigung in Frankreich geschlagen wurden, und wovon Exemplare anf der Kaiferl. Bibliothek niedergelegt find. - Durch einen Belchluß vom 5ten Germ. 120en Jahrs (26. März 1804.) ist es ausdrücklich verboten, Medaillen, Jettons u. dgl. von Gold, Silber und andern Metallen irgend wo anders, als in dieler Munze, zu prägen oder prägen zu lassen. Conservator, Graveur und Mechanicus ist Dros; ausser ihm ist ein Controlleur und ein Rechnungsführer für den Verkeuf der Medaillen angestellt.

5-6) Von den Schulen der Steinschneidekunft und der Mosaik ist bereits oben bey dem Taubstummen-Institute die Rede gewesen.

### II. Bibliotheken.

Die reiche Sammlung des Alt-Sekelmeister Balthesar zu Lucern für die vaterländische Geschichte, die, außer gedruckten Werken, auch in Manuscripten und Collectaneen besteht, ist von dem Rathe von Lucern für die Stadt-Bibliothek angekauft worden.

### INTELLIGENZ DES BUCH- UND KUNSTHANDELS.

### Ankündigungen neuer Bücher.

So eben ist bey mir erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

M. Tullii Ciceronis ad Marcum Brusum Orator, ex recens. J. A. Ernefti. 8. Preis 6 gr.

Leipzig, den 14ten Julius 1809.

J. G. Heinr. Richter.

Bey Wilhelm Webel in Zeitz ist erschiepen und in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

P. C. Levesque krivische Geschichse der Römischen Republik. Ein Werk, das die eingewurzelten Vorurtheile über die Geschichte der ersten Jahrhunderte der Republik, über die Moral der Römer, ihre Tugenden, ihre Politik gegen das Ausland, ihre Verfallung und den Charakter ihrer berühmten Männer - vernichten wird, übersetzt von C. F. F. Braun. Erfter Band.

Da des Verfassers Ansicht von diesem Theile der

Werk, das durch die Uebertragung in unsere Sprache gar nichts verloren hat und keineswegs das stumper-bafte Gepräge der Uebersetzung trägt, unsehlbar dem Studio der Römischen Geschichte eine ganz andere Gestalt geben. Der Verleger ist hievon so sehr überzeugt, dass er diesen Band geheftet ausgiebt, und Jedermann zur Lectüre, noch vor dem Einkaufe, einladet, um sich selbst zu überzeugen. Er wird deshalb wegen lauberer Auflchneidung der unbeschnittenen Blatter nicht schel sehen. Der Preis aller 3 Bande, die im Originale 6 Rthlr. 6 gr. kosten, ist zu 3 Rthlr. angeletzt, und zwar so, dals gegenwärtiger erster Band 1 Rthlr. 8 gr., der swepte, der jetzt unter der Presse ist, 1 Rthlr., und der dritte a6 gr. kosten wird; jedoch wird nach Erscheinung des zweyten Bandes kein Erster mehr vereinzelt, und nach Vollendung des dritten und lazzen Bandes das Werk nur complet verkauft.

Deutsches botanisches Taschenbuch für Liebhaber der Pflauzenkunde, nach Hoffmenn, Roth, Schkuhr n. a. be-

--- Dielee-Buch muß allen denen sehr willkommen Geschichte eben so neu als wahr ist: so muss dies seyn, welche Pflieht und Beruf, oder Neigung und Wissbegierde zur Pflanzenkunde fährt, und welche die lateinische Anleitung zur Kenntniss der Gewächse nicht
brauchen können. Sie werden darin die gewünschten
Belehrungen sinden, mit den neuesten genauen Bestimmungen der Pflanzen, die in Deutschland im Freyen
anzutressen sind, um so bekannter werden, da das
Taschensormat des Werks es zum praktischen Gebrauche und zur Begleitung auf Spaziergängen vorzüglich eignet.

Der keil. Gefang, oder vollständiges Kathol. Gefangbuch für den öffentl. Genesdienst und die häusliche Andecka, won M. L. Herold, Pfarr. zu Höinkhausen im Herzogth. Westphalen. 3te Auslage. 8. 1809. (Münster, bey P. Waldeck in Commission und durch alle Buchhandlungen zu erhalten.) Preis 12 gr. oder 54 Kr. (25 Exemplare auf Einmal im Partie-Preis zu 10 Rthlr.)

Choralmelodieen num heil. Gesange oder vollständigen Kathol. Gesangbuche des Pfarrers Heroid. 2. 1808. Ebendal. 20 gr. oder 1 Fl. 30 Kr.

Versuch einer Sammlung vierstimmiger Choralmeledieen zum Kathol. Gesangbuche .des Pfarrars Hereld. 4. 1807. Ebendas. 2 Rthlr. 12 gr. oder 4 Fl. 30 Kr.

Dieses von dem Hochwürd. General-Vicariat zu Deutz und Constanz approbirte Gesangbuch ist bereits, nach Erscheinung der ersten Auslagen, im Großherzogth. Berg, in der Grassch. Mark, in der Veste Recklinghausen, im Fürstenthum Starkenburg, im Seminar zu Constanz und sonst in vielen Pfarren eingeführt und nach öffentlichen Urrheilen für zweckmäßig erklärt worden.

In der Leipz. mulik. Zeit. Nr. 17. u. 18. 1808. heißt es im Auszuge:

"Das angezeigte Gelangbuch besteht aus 330 Lie-"dern, worm sich der Geist des Christenthums so "rein ausspricht, dass diese Gesange dem gebilde-"ten Leser von jeder Confession zur Erbauung die-"nen können."

In der Quartal-Schrift für Relig. Lehrer, herausgegeben vom Pr. Nump, 4ten Jahrgangs 2tes Quartal 1808. heißt es:

"Dieses Gesangbuch fällt schon beym ersten An"blick sehr wohlgefällig auf. Recensenten ist noch
"kein Kirchen-Gesangbuch zu Gesichte gekommen,
"das in Hinsicht der äusern Eleganz einen so an"genehmen Eindruck auf ihn gemacht hätte. Was
"den innern Werth betrifft: so trägt er kein Be"denken, dieses für das Beste unter allen kathol.
"Gesangbüchern zu erklären. Rec. hat sich die
"Mühe gegeben, die zwewe Ausgabe mit der ersten
"sorgfältig zu vergleichen; da ihm der Raum nicht

, gestattet, die bemerkten Verbesserungen knzufih-"ren: so kann er nur im Allgemeinen melden, dass , auf die Revision und Verbesserung ein seltener "Fleiss und eine ins Kleinste gehende Sorgfalt vér-" wendet ist. Die Manner, welche ihrer Kirche "ein solches Gesangbuch übergeben, find großer "Ehre werth. Der efte Theil enthält kathol. Kir-"chen-Gestinge auf alle Hauptfesttage. Der 2te Th. "auf die geringern Festtage, z. B. Kirchweihe, "Aerntefelt, Processionistage, Bettage, Marien "tage, Josephsfest, Allerheiligen u. f. w., und auf "die gemeinen Sonntage. Die Anordnung ist " nach dem Rittal des kathol. Cultus folgende: Vor-"bereitung!, Segen, Eingang, Lobgelang, Staffel-"gelang, Glaubensbekenntnils, Opferung, Dankt , gelang, Wandelung, Communion, Belchlule, , Velper - Plalme, Abendgelang, Preisgelang u. " l. w."

Die vierstimmigen Choralmelodieen fanden an dem Rec. der Leipz. musik. Zeit, einen gründlichen Beurtheiler. Er außert sich also:

"Dieses Choralbuch bat einen Unbekannten — des "Herrn Amtm. Kayler zu Oestinghausen - zum Ver-"fasser. Es enthält, nächst einer dem Inhalte und "dem Zwecke des Werks angemessenen Vorrede, 20 165 Choralmelodieen. Bey der schon seit geraumer "Zeit unter den Componisten immer mehr über-"hand nehmenden Vernachlässigung des Studiums "des Contrapunkts ist es eine überraschende Er-"scheinung, in dem Satze des Verf. bey einer Folge "von 165 Choralen eine hervorstechende Gewand-"heit in der Behandlung der Harmonie, und eine "Reinheit des Satzes zu finden, die man sogar bey , vielen Lieblingstonsetzern vermisst. Gleichweit "entfernt von Monotonie und von dem Streben, "künstlich scheinende Tenverbindungen zu erha-"schen, weiss der Vf., bey der strengsten Beobach-"tung der grammatischen Regeln, dem Flusse der "Harmonie Kraft und Annehmlichkeit zu erthes "len. Seine Bässe sind mannlich und kraftvoll, die "einzelnen Accorde greisen gut in einander, und " er besitzt die Gewandheit, aus der zum Grunde "gelegten Harmonie musterhafte und sließende Mit-., telstimmen abzüziehn. Auch den höheren Forde-"rungen der Kritik hat der Verf. Genüge geleistet. "Die Melodieen entsprechen nicht nur den Erfor-"dernissen eines guten Chorass überhaupt, sondern "ihr Charakter ist auch dem Inhalte der Lieder zin-"gemessen. Möchte doch dieses, dem Werke des "Verf. mit Recht gebührende, Lob auf allgemeinen "Einführung destelben in den kathol. Kirchen Westn phalens etwas beytragen."

Diesen Urtheilen' stimmen auch andere kritische Blätter, z. B. die Jen. Allg. Lit. Zeitung 1809. März, vollkommen bey.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 24. August 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### NEUERE SPRACHKUNDE.

Basel u. Aarau, b. Flick: Versuch eines Schweizerischen Idiotikon, mit etymologischen Bemerkungen untermischt. Sammt einer Skizze einer Dialektologie. Von Franz Joseph Stalder, Kämmerer u. Pfarrer zu Escholzmatt im Entlebuch. Erster Band. 1806. 508 S. gr. 8. (2 Rthlr.)

usgemuntert und unterstätzt durch die Hnn. Diakonus Gruner zu Bern, Joh. Ulr. v. Salis Seewis, Pfarrer Fischer zu Tägerfelden im Aargau, Pfarrer Kirchhofer zu Siblingen, Cantons Schafhausen, Pfarrer Locher zu Ottenbach, Cantons Zürich, Pf. Steinmtiller zu Rheineek, Cantons St. Gallen, und durch andere Literaturfreunde, hat der durch seine Fragmente über Entlebuch rühmlich bekannte Vf. dieser dem Erbprinzen zu Mecklenburg Strelitz gewidmeten Schrift einen ersten Versuch in einem Fache neuerer Sprachkunde, dessen Schwierigkeiten schwer zu überwinden waren, gewagt, und schon dieser erste Versuch hat einen hohen Grad von Vortrefflichkeit, den jeder gerechte Richter wird anerkennen müssen. Hr. Stalder nennt seine Arbeit deswegen einen ersten Verfuch, weil, was der sel. Prof. Spreng von Basel. schon vor 20 Jahren in diesem Fache arbeitete, 'als ein unzugängliches Heiligthum in den Händen seiner Familie liege, und weil, was Nicolai, Meiners, Küttner, Andreil, Spazier, Klein and vorzüglich Ebel dessfalls sammelten, den Gegenstand nur beyläufig berühre. Mit Recht darf er aber auch behaupten, dass seine Arbeit (ein Werk des Fleisses, wie nur Lust und Liebe zur Sache es zu Stande bringen kann) außer der größtmöglichen Vollständigkeit keinem bis dahin erschienenen ähnlichen Idiotikon nachstehen werde a) in der Unterscheidung dessen, was eigentlich oder figurlich, im plumpen Scherze oder in der Kindersprache, vom niedrigen Pöbel oder ohne Unterschied gebraucht werde; b) in der Bestimmung finnverwandter Worter und besondere Schattirungen bezeichnender Ausdrücke; wobey er jedoch gern gesteht, dass noch Lücken auszufüllen Teyen. — Nach des Rec. Ueber-

zeugung ist diess Werk nicht nur für den Forscher deutscher Sprache ein wichtiges Werk, sondern auch insbesondere für den deutschen Dichter sehr brauchbar; er wird darin einen großen Schitz von Wörtern finden, um Begriffe zu bezeichnen, für welche man in der allgemeinen Sprache keine Benennungen hat, so wie manchen echt deutschen Ausdruck und manches verlorne Wurzelwort aus den alten Fundgruben unserer Sprache, vorzüglich eine Fülle klangnachbildender Wörter. Ausgelassen hat der Vf. 1) alle durch die Mundart nur verhunzten Schriftwörter, 2) geringe Abweichnngen von der deutschen Sprache, 3) blose Interjectionen und articulirte Tone der Empfindung, die überall dieselben sind, und 4) Verkürzungen der Taufnamen, wie sie im gemeinen Leben gebräuchlich find. Dagegen ist aufgenommen jedes in der Volkssprache noch jetzt lebende Wort, das in der Schriftsprache entweder ganz oder in der gehörigen Stärke fehlt, und jedes selbst in der hochdeutschen Sprache angenommene Wort, in sofern es eine Bedeutung hat, die bis dahin in der Schriftsprache nicht bekannt war, oder fich schon längst verloren hat. Als Hülfsmittel bediente fich Hr. St. neben den ausländischen Wörterbüchern und den Werken schweizerischer Geschichtschreiber, als eines Tschudi, v. Mil. ler, Stettler, Balthafar, in denen die Urkunden manchen Idiotism der Landessprache aufbewahren, vorzüglich des Wörterbuchs der deutschen Sprache von Josus Masier (Pictorius), Burger zu Zurich 1561. Die Bescheidenheit, mit welcher er sich über das von ihm Geleistete äussert, charakterisirt den Mann von Einsicht und Verdienst. — Die Dialektologie war bey der großen Verschiedenheit der Mundarten selbst in demselben Cantone der Schweiz, und bey der Schwierigkeit, die Tone der Aussprache manches Worts getreu darzustellen, ein gewis nicht leichtes Unternehmen; und doch befriedigt der Vf. größtentheils. Um zu zeigen, wie sehr die Volkssprache in der deutschen Schweiz von dem Hochdeutschen abweicht, muß Rec. einiges ausziehen. Hauptwörter declinist der Schweizer z. B. in einigen Gegenden so:

Einfache Zahl.

Nom. de Ma (vir). de Moh (luna). d Frau.

[Letzteres ist zwischen 4 und o auszufprechen.]

Gen. 's Mas. Das. dem Má. 😁

Acc. de Ma. Abl. vom, vodem Må. A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

der Fraue der Fraue

d' Frau.

voder Frau.

's Hūs.

's Hûles. dem Hüs. s' Hūs,

vom, vodem Hüs.

Viel

#### ' Vielfache Zahl.

Nom. d' Manne. Gen. der, de Manne. Du. de Manne. Acc. d' Manne. Abl. vode Manne.

d' Frane. der Fraue. de Fraue. d' Fraue. vode Fraue.

d' Hüfer. der Hülere. de Hälere. d' Hüser. vode Hülere..

#### Wird der Artikel nicht bestimmt, so ist die Abweichung noch größer.

Nom. en Heer (Herr). Gen. es Heers, Heeren. Dat. Eměně Heeren. Acc. en Heer. Abl. voměně Heeren.

e Tochter enere Tochter. wie der Gen. wie der Nom. vonere Tochter. es Meitli (Mädchen.) ēmēně Meitli. wie der Gen. wie der Nom. voměně Meitli.

#### In Verbindung mit einem Beyworte lauten die Declinationen so:

Nom. u. Acc. en starke Må. Gen. es starke Må. Dat. êmênê Îtarke Mâ. Abl. vomene Starke Må.

e guet Frau. ênere guete Frau. wie der Gen. vôněrě guete Frau.

e chlises (kleines) Hus. es chlinen Hufes. emene chlinen Hüs. vomene chlinen Hüs.

Vielf. Zahl.

#### Und mit dem bestimmten Artikel:

Nom. u. Acc. de stark Må. Gen. 's Starke Mas. Dat. dem starke Må.

Abl. vom starke Må.

die guet Frau. der guete Frau. wie der Gen. voder guete Frau.

's chli Hus. 's chlinen Huses. dem chlinen Hus. vom chline Hûs.

#### Von den Fürwörtern werde nur das fragende (quis?) angeführt?

#### Binf. Zahl. weli.

Nom. u. Acc. wele. Gen. welesse. Dat. welem.

Ad. vo welem.

weler. wēlērē.

welem. vo wêlere. vo welem.

weles. weleffe.

weli in allen weler drey Gefchlechtern. vo wele

Und nun vollends die Zeitwörter, die von keinem Imperfectum und von keinem Plusquamperfectum Indicativi wissen:

#### kaben (kā).

#### Pratfens.

Einf. Zahl. I ha. De häscht. Er hätt.

Er hätt ghå.

Mehrf. Zahl. Mer hand.

Er händ. Si hand.

### Porfectum.

Einf. Z. I ha ghá. De häscht gha. Vielf. Z. Mer hand gha. Er händ ghi. Sie händ gha.

#### Futurum.

Einf. Z. I wird ha. De wirst ha. Vielf. Z. Mer werded ba. Er werded ha.

Sie werded ha. Er wird ha.

#### Praesens. Conjunctiv.

Einf. Z. Dass i heig, oder heb. Dass d' heigischt, hebischt. Dass er heig, heb.

Vielf. Z. Dass mer heiged, hebed. Dass er heiged, hebed. Dass si heiged, hebed.

### Conj. Imperfectum.

Einf. Z. Dals i wurd ha oder dals i hätt. Dals d'wurdischt ha od. dass d'hättischt. Dals er wurd ha od, dals er hätt.

Vielf. Z. Dals mer wurded ha oder dals mer hatted. Dass er wurded ha od, dass er hätted. Dass si wurded ha od. dass sie hätted.

```
Imperativ.
```

Einf. Z. Hab du! hab er, fi, oder heig er, fi! Vielf. Z. Händer! händfi, od. heigedfi, hebedfi!

### Infinitivus.

Ha, z'ha, gha ha. (haben, zu haben, gehabt haben.)

2) Seyn (si).

Praesens.

Perfectum.

Vielf. Z. Mer find. Einf. Z. I bi. De bischt. Er find.

Einf. Z. I bi gsi. Vielf. Z. Mer find gfi. u. L. w. u. f. w.

Er ischt. Si find.

Einf. Z. I wird fi u. f. w.

Mer werded fi u. f. w. Vielf. Z.

Conj. Praesens.

Canj. Imperfectum.

Vielf. Z. Einf. Z. Dals i leig. \*) Dass mer seiged. Dass er seiged. Dals d' seigischt. Dass sie seiged. Dals er leig.

Dass i wurd si oder dass i wär.

Imperativ.

Einf. Z, Bis! (Sey!) Seig eer!

Vielf. Z. Seyd! Seigedmer! Seigeds!

Infinitiv.

Si, z'si, gsi fi. (Seyn, zu seyn, gewesen seyn.)

2) Spig nicht wie faig, fondern weich auszusprechen, so dass man das e und das i deutlich unterscheide.

3) Wollen.

Praeseus.

Einf. Z. I will oder wott. De witt od. wottscht. Er will od. wott.

Vielf. Z. Mer wend. Er wend. Si wend.

I ha welle.

Futurum. I wird welle. Conj. Prof. Dals i well.

Conj. Imperfectum. Dass i wurd welle od. dass i wett.

Imperativ.

Einf. Z. Wottscht od. wottischt! (wolle!)\*) Willer! Willsi!

Wämmer! Wänder! Wändh!

Einf. Z. I ha g'gäh (auszulprechen ungefähr wie hab).

Infinitiv.

Welle, z'welle. (Wollen, zu wollen.)

\*) Diefs wird jedoch in der Volksfprache schwerlich vorkommen. Fragweise lagt man wohl wattijkkt, d. i. willst du? Daffelbe gilt von den übrigen Imperativen dieles Zeitwerts.

A) Geben (göh.)

Pracfeus.

Perfectum.

Vielf. Z. Mer gand. Einf. Z. I gibe. De gischt. Er gand.

Er git. Si gand.

Einf. Z. I wird gab.

5) Geken (gok).

Prä∫ens.

(o ist nicht wie o und nicht wie a auszusprechen, son-Einf. Z. I goh. De gohlt. dern etwa wie das schwedische a.) Er goht.

Vielf. Z. Mer. er. & gobard.

Per-

#### Perfectum.

I bi g' gange (auszulprechen etwa wie kange, und das g der letzten Sylbe weich hören zu lassen).

Futurum

Conj. Imperf.

I wird goli.

I wurd goh, oder i gieng, de giengischt u. f. f.

Imperativ.

Gang! (gehe!) Göhnd! (geht!)

6) Kommen.

Praesens.

Einf. Z. I chumme.

De chunft,
Er chunt.

Vielf. Z. Mer chömmed. Er chömmed. Si chömmed.

Perfectum.
I bi cho.

Imperativ.
Chumm! Chommed!

Diess alles leidet aber noch sehr viele Veränderungen, und man declinirt und conjugirt fast in keinem Cantone, wie in dem andern, wie man schon aus den sechs Liedern sehen kann, die Hr. St. seiner Dialektologie angehängt hat. (Selbst in diesen Liedern ist jedoch nicht jeder Provinzialdialekt ganz treu dargestellt, sondern mehrere Dialekte sind zum Theil mit einander vermischt worden. Meissche ist z. B. nicht Zürcherisch; man sagt Meiss; das Flickwort geng ist es eben so wenig.

(Der Befehlufe folgt.)

#### ERDBESCHREIBUNG.

BERN, b. Bernhard u. Haller: Lehrbuch der Erdbeschreibung, zum Gebrauch beym öffentlichen und Privat-Unterrichte in der Schweiz. Nach Gaspari bearbeitet von Fr. Meisner, Professor der Naturgeschichte und Geographie in Bern. Nebst einem
Atlas von 20 Karten. 1806. 540 S. 8. (3 Rthlr.
8 gr.)

Nach Gaspari bearbeitet, drückt das ganze Urtheil faen. d) Afraus, das Rec. über dieses Werk fällen kann. Denn theils liegt Gaspari's zweyter Curlus dem Plane nach zum Grunde (die Anordnung der Staaten ausgenommen), und ist sogar in der Sache, obgleich nicht immer richtig, copirt, theils geht sie auch nicht viel weiter, als die siebente Auslage dieses Werks. Der Hauptunterschied ist der, dass der Vf. 1) in einem für die Schweizer Jugend bestimmten Lehrbuche eine etwas genauere und aussührlichere Darstellung der Schweiz, wie sie nicht in Gaspari vorkommt, geben zu müssen glaubte, so dass diese Beschreibung

to proceed that the same

der 19 Cantons, an die er das Fürstenthum Neuenburg und die Republik Wallis knupft, S. 29 -199. einnimmt; da hingegen Deutschland mit seinen neun Kreisen in der damaligen Zeit, mit Böhmen, Mähren, Schlesien und der Lausitz von S. 110 - 160., das ganze Frankreich auf 27 Seiten abgefertigt werden; und dass er 2) Fragen zum Behuf der Wiederholung unterlegte. Am Schlosse hat er noch eine Uebersicht der wichtigsten geographischen Entdeckungen in chronologischer Ordnung, die meistens aus Ehrmann copiert, die aber, da auf sie in der Darstellung fast gar keine Beziehung vorkommt, erspart werden konnte, oder wenigstens vollkommner seyn sollte. Die Karten sind in dem Format der des zweyten Cursus von Gaspari, und zwischen beiden inden nur folgende Unterschiede Statt: 1) Gaspari liefert XXXV, Messner nur 20. Bey ihm fehlen a) das Sonnen-System, eine Karte, die wegen der allge-meinen Einleitung nöthig gewesen ware. b) 10 Karten, die die verschiedenen deutschen Reichskreise darstellen. c) Böhmen, Mähren, Schleshen. d) Afrika. e) Amerika. f) Australien. —
2) Gusseld verbindet Polen und Preußen, Ungarn und Galizien; Hr. M. isolirt Ungarn, und verbindet Preussen und Galizien, aber beides nur in Worten, nicht auf der Karte, die doch die nämlichen von Gaspari find; nach Galizien setzt er noch hinzu Polen. 3) G. hat die nördliche und füdliche, M. die öftliche und westliche Hemisphäre zu zwey Karten gewählt. 4) G. trägt wenig Producte, desto mehr M. auf. 5) M's Karten find lebendiger illuminirt, sonst überall den Gaspari-

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 25. August 1809.

#### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### NEUERE SPRACHKUNDE

BASEL U. AARAU. b. Flick: Versuck eines Schweizerischen Idiotikon, mit etymologischen Bemerkungen untermischt. - - Von Franz Joseph Stalder u. f. w.

(Beschluse der in Num. 231. abgebrochenen Reconsion.)

as Idiotikon felbit, das fich in dielem erften Bande über die Buchstaben A, B, C, D, E, F, Gausbreitet, mit denen aber bey dem häufigen Zu-Sammenfließen der Buchstaben B und P, D und T,  $m{F}$  und  $m{V}$  in den Schweizerischen Munderten auch die Buchstaben P (unter B), T (unter D), V (unter F) verbunden werden, nimmt Rückficht auf nicht weniger als einundzwanzig verschiedene Idiotismen, als von Appenzeil, Aargau, Bern, dem bernerseben Oberlande, Basel, Bundton, Entlebuch, Freyburg, den Freyamtern, St. Oallen, Glarus, Luzern, Schafhaulen, Schwyz, Solothura, Toggenburg, Uri, Unterwalden, ob und nid dem Wald, Wallis, Vierwaldstätten (Lucern, Uri, Schwyz und Unterwalden gemeinschaftlich), Zug und Zürich, und man er-traunt bey der Uebersicht der hier erklärten Wörter und Redensarten über den großen Sprachschatz eines verbältnismässig so kleinen Volkes, dessen Vereinzelung in fo viele besondere Völkerschaften freylick erade der Vermehrung feines Vorraths eigenthümlicher Wärter und Bedensarten fehr günftig ist. Mit Recht bemerkt delswegen der Vf. dieles Werkes, die Schweizerische Mundart sey an Synonymen ungemeid zeich, z. B. an folchen, welche den Begriff der Erhöhung des Erdbodens mit allen seinen Schattirusgen ausdrücken, wobey fich ein Hochdeutscher nur mit den allgemeinen Benenmungen: Hügel, Berg oder mit Umschreibungen helsen kann. Der Schweizer braucht noch: Buel, Erdbruft, Kunbel oder Knuppel, Höffeli, Rali, Rein, Schwand, Stock, Statz, und jedes dieser Wörter drückt eigne Modificationen derselben Sache, oder unterscheidende Nüancen aus. So bezeichnen Halde, Stalden, Gfleig in aufstufender Ordmung die Jähn oder den Abhang eines Berges; fo fagt man für jede Fellennadel, groß oder klein, Fluk; für eine mächtigere Fellenspitze Jack, für ein kahles Folsenhaupt eines Schnes - oder Risgebirges Horn, für den Gipfel eines berafeten Berges, der zum Theil oder ganz hervorragt, Gugel, und für einen länglichten Gipfel mit Sturzfällen zu beiden Seiten Kamm; für die oberste Höhe eines Berges von kegelförmiger Goltalt Galm, Gulm, Kulm (das letztere Wort braucht A. L. Z. 1809. Zweyter Band

auch Schiller in leinem Wilhelm Tell); für den Rückeneines fortlaufenden Gebirges Egg, Firft, Grath, und für das steil abgeschnittene Ende desselben oder eines Felfens Gütsch. Rec. hebt eine Anzahl von Wörtern aus diesem Idiotikon aus, und begleitet sie zum Theil mit Zulätzen und Berichtigungen; einige werden von denjenigen, die eine Zeitlang in der Schweiz lebten nicht ohne Lächeln gelesen werden, und fie auf einige Augenblicke wieder in diels schöne Land versetzen.

das der Eigenthümlichkeiten so viele hat.

Mack mer es Adli, fagt die Mutter zum Sängling. d. h., schmiege dich sanft an mich an, liebkose miche streichle mir die Wange, kusse mich! Warum bampe-tischt (bambelischt hat Rec. immer gehört) die Worter so im Maul (Munde), d. i., bewegelf he fo hin und her wie eine Erbie, die mas nicht hinunterschluckt, und auch nicht ausspeyt? Diess wird gelagt, wenn jemand mit der Sprache nicht recht heraus will. Bick till. Tag, zu Zürich der zweyte Januar, wenn er nicht auf einen Sonntag fällt, in welchem Falle er auf den dritten Januar fällt, ein, zumal von jungen Leuten, zu gesellschaftlichen Vergnügungen bestimmter Tag; daher das neutrale Zeitwort bechtelen, den genannten Tag dem Vergnügen widmen. Einige leiten das Wort von den heidnischen Bacchanalien ab, andere von Berchtold, weil es noch im J. 1529. zu Zürich üblich wardes nach dem Neujahr einer den andern nöthigte. mit ihm zum Weine zu gehn, oder, wie man fagte. ihn zum Berchield führte; andere von dem griechiichen Barangerbu, ein ausgelassenes Leben führen; andere vom alten becken, sich gütlicht thun. (Die zweyte Ableitung ift wehl die besste.) Bey Beit Credit, Aufschub, längerer Termin zur Bezahlung kätte auch Beitwinkel angeführt werden können. (Des fel. Antiftes Breitinger zu Zürich fagte im J. 1632. zu der Commission des Raths, die ihn wegen einer Dienstagspredigt über den Landpfleger Felix (Act. XXIV. 26. 27.) sur Verantwortung ziehen follte: 3, So viel ich merken kenn, foll ich specificiren, in was (für) Sachen Ihr den Beitwinkel zum Behülf (zu Hülfe) nehmt, wo es keinen Nutzen einträgt. In Deutschland lagt man: die Sache wird an den Commissions, nagel gehängt.) Bröufelen, nach Angebranntem riechen oder schmecken. (Der sel. Bodmer pflegte, wenn man ihn befuchte, während des Gespräches die Pelzmutze oft vom Kopfe zu nehmen, eine Weile zu betrachten, und dans wieder aufzuletzen. Einmal warf man in einer Gesellschaft die Frage auf, warum er diess wohl thun moge; ein witziger Kopf, Johann (5) T

Conrad Vögeli, sagte mit Rücksicht auf das Horazi- sund von Ansehn, groß von Gestalt. sche: Sublimi feriam sidera vertice: Er schmöckt treche myder. Petekappe, ob si buld biousele.) Souder-bet sie det Austruck: eine Abbreche statt Lichtputze. Ein Hochdeutscher wüsste nicht, was er thun tollte. wenn man ihm zuriefe: ,brechet doch ab (putzet das Licht)! (In der Schweiz ist es nicht fehr gebräuchlich, jemanden mit Sie ensureden. Fremde von Stande, mit denen man noch nicht recht vertraut ist, auch vornehme Einheimische, mitschen men sich in dem selben Falle befindet, werden wohl unter Gebildeten elizzet; ilt man abert vertramer geworden; for ihraet man fie; diels Derzen ist alsdam nicht unböflich; aber Tie Anrede durch Er gilt für beleidigend.) Eie Seitenflück zu dem gewaltlamen Abbrechen des ausgebranne ten Dochts ist das ebenfalls in der Schweiz gebräuch. liche Abhauen statt Abschneiden, z. B. eines Stücks Broda der Hochdeutsche begreift aufangs nicht, warmen gen Beil nothwendig ley, wenn jemenden ein Stuck Brod gegeben werden foll; aher der Schweizer haut alles ab, es ley mit dem Meller oder mit dem Beil. So hat er auch für riechen und fün schniscken nar Ein Wort: schmäcken; die Role schmächt ihm gut Tohpen, oder Tahpen (zwischen a und o auszusprechen), ist so viel als ein Schlag auf die äusserste Spitze der Finger, oder auf die flache Hand, mittelft eines Stocks oder einer Ruthe. In den lateinischen Schur-len strafte man in frühern Zeiten nachläsige, unges ichickte und ungefittete Schüler auf diele Weile, und thut es vermuthlich noch; ein Präceptor, der immer in einem und demfelben Lone mit seinen Scholeren fprach, liefs fich oft in der Classe allo vernehmeno "Sequens! Sitz ufe! Sa! Da hafcht en Tologen!" (Antworte du, folgender Schüler! Rücke hinenfiüllen den, der nicht zu antworten wulste! Dal Du Ungelchickter! Empfange deine Strafe!) To impelen wird nicht nur in dem Sinne genommen, wenig auf einmal geben; es heist auch in verschiedenen Gegenden so viel als: nur langlam vorwägts kommen, fink zu lange bey derfelben Sache aufhalten. Der schott erwähnte Vogeli lagte einst zu einem Winterthuret: "We ...was macht denn Euere Herr Tache (Dekan, Deshint; erster Stadtpfarrer)? Trümpeletjer no alliwyls (noch immer) dur's Evangelium Johannis?" Der Mann predigte wohl mehrere Jahre pur über Ein Kapitel. Verschiedene Adjectiva werden in der Schweiz in einem anderwarts ungewöhnlichen Sinne genommen, fo wie diels auch in Weltphalen der Fall ist, wo z. B. niedertrachtig für herablassend gilt. So ist ekelos in verschiedenen Districten so viel als eigenstenig, auch insbelondere wählerisch in Anschung der Speisen; in andern Gegenden nennt man diels anek meifterlefig, mad man fagt dort zu Kindern, die gewisse Gemüle oder Suppen nicht gern ellen: "Ihr müßt nicht so meister-lofig sy (leyn)." Ungefällig wird in mehrern Gegenden von Unfall. Unglück abgeleitet, und heist so viel als; durch Zusall unglücklich; wem hingegen alles gelingt, alles gut einschlägt, den nennt man gefällig; man Ipricht aber aus; g'fällig; ung'fällig: Fresk ist an manchem Orie fo viel als frifch; wohlgewachfen, go- follte; man hat fich vielmehr du verwundern, defe

Groß (groffe) wird auch von schwangern Frauenzimmern gebraucht. Melprere Worter And italienischen Ursprungs, Lz.A Fazaneetli und Fazaleetli, ein Talchenbuch von Fazzo-Letto. Noch allgemeiner wird z. B. zu Zürich das Diminutiv davon Nezeli, Taschenbuch für kleine Kinder, gebraucht. Brenta, ein nicht tiefer hölzerner Kübel, eine foiche Kufe oder Bailje; von brenta, eine Art von Weinfals. Wird häufig gebraucht. Moläft, statt Unruhe, Beichwerde ; von molestamento, Plage, Ueberlast. Wird ebenfalls häufig vom Landvolke gebraucht. Vermaladeyet is din Bardentes fprochenges varmaladyet aus, von maladetto, verflucht, Wird in den an Ita-lien grenzende Cantonen sehr oft gehort. Certira, ftreiten; von tertame, ein Kampf. Sehr gebräuchlich. Im Händel kommen die täglich gehörten Wörter vor: Sconto, Saldo, Ujo, Conto, Rabatt, Speditor, Transit u. dgl. m., die alle vom Italienischen abstammen; die Franzosen haben de von den Italieneut; weil dies früher als jene Handlung trieben. Von ähren franza fischen Nachbarn haben die Schweizer Ausdrücke, wie: ferm; z. B. er ist febr ferm in den Sprechen; sehr vest in der Kenntniss, sehr fertig im Sprechen derfelben. Viöndli mag in einigen Gegenden die Lewkoje bezeichnen; in andern wird das Veilchen daruster verstanden. Ein gutes Wert für Dichter ilt. aulser mehtern andern, die von Göthe, Schiller u. a: bereits benutzt find, das Wort: flück (ein flückes, reifes, mannhares, Mädchen, ein flückes, feheues, leicht flüchtiges Pferd); man übersehe auch nicht das Zeitwort: übergrunden, d. i., mit Eed-und Steinarten überwerfen; z. B. der Bach hat die Matte über grundet, d. h., die Wiels mit Erd- und Steinarten überschüttet. Freud wird von kleinem Holzdiebstahl verstanden, und gilt unter dem Volke bey weiten nicht für so sündlich als anderer Diebstahl, so wie in mancher Gegend von Deutschland angenommen wird, dals das Entwienden genießbarer: Dinge nus ein kleines Siladchen fey, weil, was an dam Mande eingebe, den Menschen nicht verunreinige; als daher einst ein Freund des Rec. einen Holzcheb, einem obrigkeitlichen Auftrage zufolge, ex, sapite finti bermalinen fellte, wollte diefer es durchans sicht an fich kommen lassen, dass er ein Diek ley, und großes Unrecht bekangen habe, his er ihe auf ainmal derek Anführung von Pf. 5, 6. zum Verstuhnmen brzohte, wo es in der Züreherschen Biliel heistt:..., Die Freder mögen vor deinen Augen nicht bestehen?" was der Vermahnte von Wald-und Feld-Diebftahl verstand. Ein gutesarigumentum xar' arleuxor! Eine komilche Redensart ist in mehrern Cantonen gebräuchlich; wenn eine Jungfer in das Alter kömmt, in welchem sie keinen Mana mehrierwarten kann', io lagt man von ihr: fe hommt auf das Gyritze-Moos oder Gyritze-Rieth; derunter versteht man ein Moor, auf welchem Kihitze fliegen, die man für verwandelte alte Jongfern ausriebt. — Für ganz vollständig glebt freylich der VL lein Werk nicht aus; es ware aber auch unbillig sa verlangen, dals es nun ichon diele Eigenschaft heben عسلن

ibm, felbst in seiner ersten Gestalt, so verhältnismä-48fg wenig an der Vollständigkeit mangelt. Seine nähern Freunde werden ihm ohne Zweifel ein Verzeich-Mis der noch mangelnden Wörter und Redensarten Mittlieilen, die er in einigen Supplementbogen dem Werke anhängen kann; Rec. will ihm auch einige mennen: Brehmen, ein thätiges Zeitwort, heisst lo viel als anführen, zum Bessten baben, die Hoffnung oder Erwartung des andern täuschen; wis z. B. der fel. Pfanninger im J. 1786. bey einer Predigerwahl in Bremen durchfiel, nachdem man ihn verfichert hatte, Mr werde gewifs gewählt werden; so lagte man in den Spielgesellschaften zu Zürich: Di Bremer händ en bbrehmt. Abhauen für abschneiden darf anch nicht sehlen. Guttere für Flasche wird häufig gehört. Abchuren kömmt in den Züricher Staatskalendern vor der Revolution vor; es war eine eigne obrigkeitliche Commiffion, die in Ansehung der Abchurung der geistlichen Pfrande das Referat hatte. Egopel ist ein Flickwort, das aus: fo Gott will, entitanden zu feyn scheint, aber im Zulammenhange manchmal so viel als: in der That, oder fürwahr, lagt. A b'hüeti's trük ist eine Art von Exclamation. Das hälsliche Wort, das man gobraucht, wenn von schmutziger Wäsche die Rede ift — (Rec. wagt es nicht, es in diese Rec. aufzunehmen, ob man es gleich in der Schweiz eben fo unbedenklich als! huren statt nocken, kauern, in den Mand nehmen darf) — kann aus dem Idiotikon nicht ausgeschiossen werden. Auf eine Kleinigkeit will Rec. den Vf. noch aufmerklam machen. Zwey g werden von den Schweizern immer wie zwey k oder wie ch ausgesprochen. Heidegger klingt z. B. wie Heidekker; eggen wie ekken, Güggel (ein Haushahn) wie Gükkel. Diels muls irgendwo bemerkt werden, da es von der hochdeutschen Ausspräche abweicht, in welcher: eine Egge und: eine Ecke wesentlich verschieden ausgesprochen wird. Ueber jeder Seite muss auch, so wie bey jedem andern Wörterbuche, bemerkt werden, wie weit das Idiotikon nach dem Alphabete fortgerückt Wie vortrefflich übrigens diess Werk, sowohl th Ruckfieht auf Bearbeitung des Stoffs, als in Anfehång der reindeutschen Sprache sey, die für jeden Schweizer eine gelernte Sprache ist, und desswegen fast von keinem ganz sehlerfrey geschrieben wird, werde noch für diejenigen, welchen das Staldersche kliotikon noch nicht bekannt ist, an zwey nicht mühfanr ausgeluchten Artikeln gezeigt. "Bad, Pa, M. — Vater (Bündten): Diels Baa, Pa scheint das allgemeine Wurzelwort zu feyn, wovon unfer Papa, das Matienfiche papa, das schwedische papa u. s. f. abgeleifet werden mussen, weil diese Sylbe das Erste und Leichtelte ist, was ein stammelndes Kind auszulprechen vermag; daher das Zeitwort babelen, babbelen, unvernehmlich plappern wie Kinder, die noch kaum ba ba lallen können, wovon die Franzosen ihr babiller, babillard, und die Italiener ihr babbolare gebildet haben; ein altes Wort, das schon bey Schottelius p. 1282, und auch in andern Sprachen vorkömmt, als hoffandifch baben, englisch babte und dätisch babte.; daher das Compositum: verbabbels, verplappern, einen Vor-

theil durch plappern verscherzen; auch: mehr so kindisch plappern; er hat verbabbeit, er redet nicht mehr so albern wie ein Kind: ausbabbeln, ausplap-Babbeler, dummer Schwätzer; ein babbelige Mani, ein plapperhaftiges Maul n. s. f." - "Bääge gen (sprich Bäken) (v. n. mit: baben), bezeichnet ein eintöniges, abgeltofsenes und wieder in den nämlichen Ton einfallendes Geschrey, i) von Thieren a) das Plarren des Rindviehs, vornehmlich der Kälber, wenn fie hungern (Vierwaldstätten, Bern, Bundten), b) das Blöken der Schafe; das Bääggeli (sprich Bäkeli), Benennung eines Schafs in der Kickdersprache, wie Bägga in der schwedischen Sprache (allgemein); daher (vorzüglich in Bern) Bääggeli-Zeug: Tuch aus Schafwolle ungefärdt verarbeitets Bääggeli - Farbe, Naturfarbe, wie die Natur der Schafwolle fie mit fich brings. 2) Von Menschen; ein, un articulirtes Geächze oder widerlicher Gelang in eint zelnen Tonen (vorzüglich im Entlebuch); er bäägges Das Bääggen, ein folches Geschrey in allen diesen Bedeutungen; der Bääg, ein einzelner Laut eines soly chen Geschreys. (Vierwaldstätten, Zug, Zürich, Bern, Bündten) - Vom Laute ba, baa, bee, nach der Stimme der Sohafe, der in der griechischen Sprache durch βη, βη, in der lateinischen durch Boe aust gedrückt wird, wovon auch die lateinischen hoelare. balare, das englische bda, das französische beler un-mittelbar abstammen." — Der Fleis des Vfs. bleibt fich in dem ganzen Bande gleich; auch verräth leine Bekanntichaft mit uniern beisten Schriftstellern, und mit Luthers Bibelübersetzung den gebildeten, über gewähnliche Standesvorurtheile erhabenen Mann. Möe das Werk bald vollendet erscheinen! Auch ich Deutschland, we so viele Personen von Bildung lebens welche die Schweiz bereiset haben, verdient diess Idiotikon Aufmerksamkeit.

#### · ERDRESCHREIBUNG.

WIEN, im geograph. Verschleis-Comptoir d. Vfs.: Catechism der neuesten Erdbeschreibung. Ein Leitsaden beim Unterrichte für Lehrer und Lernende, Von Franz Johann Joseph von Reilly. Erster Theil; 239 S. 1804. mit 3 Kupfertaseln. Zweyter Th: 325 S. 1806. 8. Mit 3 Kupfert. und 6 nicht genannten Landkarten. (3 Rthlr. 8 gr.)

Recht viele und recht große Felder und Mängel hat diels Buch; aber überall zeigt fichmeinseben in herzlich wohlmeinender als talent- und kenntnißensicher Lehrer, der es weiß, was dem geographischen Unterricht im Allgemeinen, und wie Rec. aus Erfahrung weiß, dem Unterricht im Oestreichtsehen inzibesondere, Noth thut, und der gern alle seine Kräfte aufbietet (sollte er auch oft des Guten zu viel thun), sie zu vermindern. Es liegt ihm am Herzen, der Jugend die ersten Begriffe der Erdbeschreibung insch dem ganzen Umfange des Worts beyzebringen. Nach seiner Ueberzengung, daß man vom Leichtern zum Schwerern, vom Bekannten zum Wabekannten, vom

den Theilen zum Ganzen fortgehen, und dass man nicht, wie Villaume und audere Geographen, mit der Praxis anfangen, fondern eine Theorie, die die unentbehrlichsten Vorkenntnisse enthält, vorausschikken musse, trägt er in dem ersten Theile die Anfangsgrunde, und in dem zweyten, nach einer allgemeinen Einleitung über die Erde überhaupt, über ihre fünf Haupttheile, die vorzüglichsten Gesichtspunkte dabey, und über Europa in geographischer und geschichtlicher Hinficht, die einzelnen Gegenstände der Erd - und Staatenkunde von Europa, und dann der übrigen Erd: beile vor. In jenem ist er so weitläuftig, dass er nicht blos die ersten nothwendigsten Begriffe und Zeichen sowohl perspectivische als ichnographische auf Land-und Seekarten, sondern auch alle Begriffe, die fich mit dem Inhalte der Geographie verbinden, die nah und fern daran grenzen, aufnimmt, und nach seiner Art erörtert; namentlich rechnet er hierher Lage, Größe, Gewässer, Beschaffenheit eines Landes, natürliche Erzeugnisse, Namensursprung und Geschichte, Zahl und Art der Einwohner, Religion, Sprache, Sitten, Gewohnheiten, Erzeugnisse des gemeinen, des Kunst- und des wissenschaftlichen Fleises; Handel zu Land und zu Wasser, Staatsverfasfung, Einkunfte, Kriegsmacht, Wappen, zufällige Merkwürdigkeiten, z. B. Höhlen; Kintheilung, Wohnplätze, ältere Beschreibungen und Landkarten; Verhältnisse zu Hause (einheimische), und mit andern Ländern (auswärtige), kurz, wenn Rec. die Worte des Registers zusammenzählt, so beläust sich die Anzahl erläuterter Begriffe auf 500, und darunter kommen z. B. in Beziehung auf Naturlehre von Zurücksto-Isungs - und Anziehungskraft; in Beziehung auf Naturgeschichte, Ochonomie und Technologie: Insecten, Würmer, Laubholz, Allee-Garten, Weingarten, Ziegelofen, Kalkofen, Glashütte, Hammermühle; in Beziehung auf Handel Activ- und Passivhandel u. f. w. vor; und doch find viele Begriffe übergangen: z. B. Bank in nautischer Hinsicht, Bassin, Plattforme, Glätscher, Lavinen, Quellen, Flussbeet (vielleicht versteht aber der Vf. Kinnsal darunter), Manufacturen, Transito-Handel; Usurpator; alle Schiffe unter Linion - und Fregatten - Schiffen; die stusenmälsige Erhebung vom Wohnplatz zum Haus, Hof, Weiler, und endlich Dorf und Stadt, welche beide letztere zwar angegeben, aber aus dieler Verbindung gerifsen schlecht erklärt find. - Der Titel des Werks: Catechism, ist, wegen der Einkleidung des Vortrags in Fragen und Antworten, gewählt, wobey der Vf. von der gewöhnlichen katechetischen Methode, die den Fragenden zum Meister, den Antwortenden zum Schüler macht, abgeht. Die Entwickelung vieler Begriffe und Beziehungen ist dem Vf. sehr gut gelungen, und der Ton der Erzählung ruhig; z. B. waram Gegenstände auf Karten verkleinert, und zur Bezeichnung Zeichen, sowohl perspectivische als ichnographische gewählt werden mussen; worin der Unterschied derselben bestehe u. s. w., aber die Entwickelung vieler anderen, oft der bekanntesten und alltäglichiten, ganz milsrathen. Z. B., die Ebbe und Fluth

in der Luft, von der anziehenden Kraft des Mondes verurfacht, fetzt die Luft in Bewegung, und daraus entsteht Wind." Wenn der Wind keine andere Entltehungsurlachen mehr hätte, lo würden wir bey anhaltenden Winden Ebbe oder Wiedstille, und beg anhaltender Windstille Fluth oder Stürme haben. "Man letzte die Häuler, die allein im Felde stehen zu lassen viel zu unbequem war, weil man so aller nachbarlichen Hülfe entbehren müsste, neben einasder, woraus ganze Reihen von Häusern und doppeste Reihen oder Gassen entstanden; eine oder mehrere solcher Gassen heissen ein Dorf oder eine Sammlung von Menschen, die nöthig find, das Land umber zu bestellen. Eine Stadt ist ein Ort, der schon viel zu gross ist, als dass er die Menschen in sich schlötte, die zur Bearbeitung des Landes umber nötbig find; ein Ort, in dem folglich nur sehr wenige Bauersleute, aber delto mehr Handwerker und andere Menschen find, die fich noch auf edlere Beschäftigungen legen." Wie manche Dörfer giebt es nicht, die größer als eine Stadt einer und derselben Provinz find? Det städtische Magistrat, der zum Begriff einer Stadt nothwendig gehört, kommt nirgend vor. Statt in der geographischen, physischen, politischen und militärischen Lage eines Landes die Entstehung und Anlage einer Festung aufzusuchen, beantwortet er die Frage: warum nicht alle große Städte mit Festungt-werken verwahrt find? fo: das geschieht, weil sowohl die Herstellung von Festungswerken als besorders ihre Unterhaltung und Bewachung sehr kostbar ist, und weil es für eine Stadt viel Beschwerliches hat, wenn he zugleich eine Festung ist. Ebes so neu ist das Verhältnis der Geschichte zur Geographie: Die Geschichte muss in der Geographie recht ins Umständliche gehen, weil die Unterbrechung der Beschreibung eines Landes böchst augenehm, bochst lehrreich, und im Grunde nur scheinbar ist. So weiss er auch den Begriff von Republik, die er für einen Staat uater viele vertheilt, erklärt, den Unterschied von Souverainität und Landeshoheit, von Wülten und Einöden u. a. nicht aufzufallen. Auch fehlt es nicht an Provincialismen, falschen Constructionen und an fehlerhafter Schreibart, z.B. wie vielerei giebt es von fließenden Wasser; Bewegete; Beträge statt Ertrag; Aerze statt Erze; Sohnen statt Sehnen. Ungeachtet dieser Menge von Fehlern und Mängeln aber, deren Aufzählung aus dem zweyten Theil der Länderbelchreibung noch fich vergrößern könnte, ist der Vf. kein unglücklicher Schriftsteller und noch weniger ein ungeschickter Lehrer; in den Händen eines geübten und gewandten Lehrers kann sein Buch brauchbar seyn. Die Kupfer find correct und sauber, und auch die Landkarten; die Oerter find mit kleinen, die Provinzes, Länder, Reiche, mit großen Zahlen derauf angegeben. Ein zweyfaches, vollständiges und genaues Regifter, wovon das erste die Bedeutung der Ziffer nach der Numernfolge erklärt, das zweite aber außer den Namen der Gegenstände auch noch alle sonstige Namen aller hier vorkommenden Orte enthält, schliefst das Ganze.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 26. August 1809.

#### WERKE WISSENSCHAFTLICHE

#### NATURGESCHICHTE.

Paris, b. König, Treuttel u. Delance: Essai d'une Méthode conchyliologique, appliqués aux Mallusques fluviatiles et terrestres, d'après la considération de l'animal et de son Test, par M. Daudebard de Férussac, ancien Capitaine d'Artillerie etc. Nouvelle Edition, augmentée d'une Synonymie des Espèces les plus remarquables, d'une Table de Concordance systématique de celles, qui ont été decrites par Géoffroy, Poiret et Draparnaud, avec Müller et Linné, et terminée par un Catalogue d'Espèces observées en divers lieux de la France, par J. Daudebard, fils. 1807. XVI u. 142 S. 8. (1 Rthlr. 3 gr.)

enn gleich Lister, Swammerdam, Tournefort u. a. einige der die Conchylien bewohnenden Thiere beschrieben oder zergliederten; wenn gleich Liané dieselben nach ihrer Aehnlichkeit mit diesem oder jenem nackten Weichthiere bey seinen Gattungen benannte: so gab man doch auf das Thier selbst in den ältern conchyliologischen Systemen nicht Acht, bis es O. F. Müller zum vorzüglichsten Eintheilungsgrund wählte. Die Schwierigkeit, die Thiere selbst, besonders die der in der See lebenden Conchylien, zu untersuchen; die Leichtigkeit, fich eine Sammlung von Schalen zu verschaffen, und der Wunsch, diese zu ordnen und zu benennen, sind, wenn gleich kein hinreichender, doch ein großer Entschuldigungsindellen von manchen der neuern Naturforscher die Schale als das blosse Kleid, als etwas ausseres, nicht zum Thiere gehöriges, betrachtet. Sie ist demselben eben so wesentlich und eigen, als die Knochen, Haare, Federn, Schuppen den rothblütigen Thieren, dem größten Rechte vereinigte daher Hr. Daudebard (der Vater) die Beschaffenheit der weichen Theile des Thieres, die er freylich unrichtig ausschliesslich das Thier nennt, mit denen der Schale zur Anordnung der Conchylien, und baute darauf eine Methode, die Land - und Fluss-Conchylien zu ordnen, die er in den Mémoires de la Société médicinale d'émulation *de Paris* im J. 1800. drucken liefs. Seitdem wurde dieser Theil der Naturgeschichte durch Lamark, Cuvier, Olivier, Brugiere, Bose u. a. so sehr erweitert, dals eine Umarbeitung der Abhandlung nöthig war. Eingeweiht in seine Lieblingswissenschaft von dem Vater, übernehm der Sohn diels ihm von jenem über-A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

tragene Gelchäft, und die Belorgung einer neuen Ausgabe bey seiner Reise nach Paris, wohin er fich begab, um in Militärdienste zu treten, und bey diesem ( Geschäfte wurde er an seinem neuen Aufenthaltsorte durch die vielen dortigen Museen und Gelehrten auf s reichlichste unterstützt. Er nahm nicht nur die new entdeckten Gattungen Testacella, Parmacella, Helicina: Melania und Ampullaria auf, sondern bildete auch felbst zwey neue: Melanopsides und Septaria; er fügtet die wichtigsten Synonymen der Arten hinzu, so wie kritische Bemerkungen über die von Géoffroy, Poires und Draparnaud beschriebenen französischen Conchylien, denen eine synoptische Tabelle aller dem Vf. oder Herausgeber bekannt gewordenen französischen Land- und Fluis-Conchylien nach ihren Benennungen, nach seinem System und denen der eben genanne ten franzöl. Schriftsteller, Müller und Gmelin, beygefügt ist, und zuletzt ein Verzeichnis der vom Vf. und dem Herausg, in Quercy und Agé entdeckten Conchy. lien. Der Herausg. wollte eine Charakteristik und wollständige Synonymie der Arten hinzufügen; er fand aber bey der Ausarbeitung zu große Schwierigkeiten, um fie so schnell, wie er wünschte, zu vollenden, wobey ihm überdiels sein gegenwärtiger Stand hinderlich war. Er verspricht indessen die bereits angefangene Arbeit fortzusetzen, und sie, sobald es die Umstände erlauben, herauszugeben, so wie auch eine Histoire générale des Mollusques terrefires et fluviatiles, mit Abbildungen jeder Art.

In der Einleitung zeigt Hr. D. d. V. das Inconfegrund für die ältern Methodisten. Mit Unrecht wurde, quente und Unrichtige der-Linnéschen Anordnung der Conchylien, wobey bloss auf die Schale Ruckficht genommen wird, wenn gleich aus der Benennung des Thieres erhellt, dass der große Systematiker auch darauf die Aufmerksamkeit leiten wollte. Müller's System ist aber ähnlichen Fehlern unterworfen, weil es lediglich [?] auf das Thier gegründet ist. Thier and Schale stehn in Verbindung, and beide vereinigt müssen die Grundlage des Systems ausmachen. Die Conchylien, Seeigel und Polypen (Polypes; fast vermuthen wir, dass Hr. D. unter diesem Worte die Cephalepoden verstehe) haben nach Hn. D. so viel Verschiedenes von den Würmern, dass sie von den Mollia [?] Linné's unter den Namen Muscatiles getrennt werden müllen. In dieser Stelle herrscht eine Dunkelheit, die offenbar von einem Druckfehler, Schreibfehler, oder einer Uprichtigkeit im Ausdrucke herrührt: denn man fieht deutlich, dass der Vf. fagen wellte, die Mollusken und Testaceen muss-

(5) U

ten von den übrigen Würmern getrenzt werden, und Hr. D, d. S. bemerkt in einer Note zu dieser Stelle, dass diess auch in der Folge von den Hnn. Cuvier und Lamark geschehen sey, und behält, wie billig, den von denselben angenommenen Namen Mollusques bey. An der Schale machte der Vf. mehrere neue Entdekkungen, die er bier mittheilt. Nach denfelben besteht fie aus einer Haut, in deren zelligem Gewebe, wie bey den Knochen [?], sich der kalkige Sast absetzt, und die sich nach allen Richtungen vergrößert. Die kalkige Materie ist bey allen Conchylien wenigstens von zweyerley Art, eine gemeine, gröbere, au-Isere, und eine feinere, dem Schmelz der Zähne gleiche, innere. Bey manchen findet man beym Entblätzern noch eine dritte Materie, welche zwischen jenen beiden das Mittel hält. Diese letztere ist bey den Mu-Icheln die allgemeinste. Auch bemerkt der Vf., dass man beym Entblättern wahrnehme, dass die Farben and ihre Vertheilung (bigarrures) nicht immer dieselben, und in der ganzen Dicke nicht gleichförmig vertheilt seyen. Die mehresten Schalthiere find überdiels äußerlich mit einer rindigen (corticale), biegfamen, trocknen, durchsichtigen, vergänglichen Haut bekleidet, welche man unrichtig mit der Beinhaut verglichen hat. Aus dem Folgenden erhellt indessen, dals der Vf. von der Beinhaut eine ganz falsche, wenn gleich von mehrern Phytiologen angenommene, Meimung habe, da er ibr große Empfindlichkeit zuschreibt, und sie als wesentlich nothwendig zur Erzeugung der Knochen betrachtet. Jene Haut, die den ersten Ur-Iprung der Schale abgiebt, fieht er daher als die wahre Beinhaut an. An jener äußern Haut ützen die Haare, der Filz, die Stacheln, welche man bey einigen Helixarten und bey Murex cutaceus bemerkt. den verschiedenen Lagen der Bestandtheile der Schalen findet man bey einigen Unio - Arten (Mya Linni) Lagen einer anders gefärbten, gewöhnlich grünlichen oder schwärzlichen Substanz. Die Erklärung der Bildung der Schale ist wegen dieser Lagen von verschiedenartiger Masse, und besonders wegen des Wachsthums des Charniers der Muscheln, und der Verrückung derjenigen Stelle, an welche die Muscheln befestigt sind, großen Schwierigkeiten unterworfen, und dabey zugleich die Neigung zu Windungen und der Wachsthum in geometrischer Progression äulserft merkwürdig. Bey einem allgemeinern Studium der Natur würde Hr. D. diess freylich nicht unbegreiflicher, als jede andere Neigung der organischen Körper zu bestimmten Formen und einem ähnlichen Fortschreiten beym Waehsthum, ja hier mehr Einfachheit und leichter mögliche Erklärung gefunden haben, als bey der Bildung mancher sehr unregelmässiger Knochen des Kopfes der Säugethiere, und selbst ist das, was er zur Aufklärung dieser Neigung beybringt, welches wir aber, ohne zu weitläuftig oder undeutlich zu werden, nicht mittheilen können, da-Bey manchen Schnecken kommt von ein Beweis. noch der Deckel in Betrachtung, dessen Wichtigkeit die Conchyliologen nicht erkannten. Er ist beständig nur am Fulse des Thieres vermittellt eines Muskels

befestigt, bald von derselben Beschaffenheit, wie die kegelförmige Schale, bald wie Horn oder Schuppen. biegiam und etwas durchlichtig, bald einfach, bald zusammengesetzt. Die Schnecken müssen darnach in einschalige und zweyschalige (unitestaels und bitestacks) eingetheilt, und die Muscheln zum Unterschiede von den letztern zweyklappig (bivalues) genannt werden. Bey den Muskeln wendet Hr. D. nur als Gattungs. kennzeichen dasjenige an, was diejenigen Arten gemein haben, bey denen das Thier abolich ist. Die Gattungen Mytilus und Mya find daher in der Folge vereinigt, weil Hr. D. bey den letztern gleichfalls zwey Röhren (Siphones) fand, die ihnen Muller ab. fprach, der sie deshalb trennte. Der Vf. vergaß hierbey wohl seinen früher aufgestellten Grundsatz: "Mais, à notre tour, nous conviendrons sans peux qu'un système conchyliologique, uniquement foudé sur lu animaux, seroit défectueux, en ce qu'il pécheroit contre le principe avéré des naturalistes, celui de prendre pour caractères génériques quelques unes des parties princips. les les plus visibles. Or le Test est sans contredit als qui l'est le plus; il constitue l'ossature des coquillages; il est donc sans difficulté dans le cas d'y être admis."] Er betrachtet die beiden Klappen wie zwey mehroder minder gewundene Kegel mit sehr großer Grundliche, und die eine wie den Deckel der andern, und will höchstens von ihnen die drey Dimensionen, der rollkommenen oder theilweifen Schluss und das Band zu den Gattungskennzeichen gezogen, die Blätter, Zähne, Gruben des Schlosses, ihre Bildung und Dicke aber nur als Kennzeichen der Arten angesehn willen, Bey der Charakteristik der Schnecken sieht Hr. D. nicht blos auf die Zahl und Gestalt der Fahlfäden, Zwischen fondern überdiess 1) auf den Fus, 2) auf die Gegenwart derjenigen Theile, die er cuirasse, boucher und collier nennt, und 3) auf die Gestalt und Lage der Luftröhre. Die zweyten der hier genannten Theile scheinen für ihn die wichtigsten gewesen zu sezu, well er darnach, wie aus der gleich folgenden Classification erhellen wird, die Schnecken in Familien ein theilt. Was er unter Cuirasse verstehe, ist erklärt, indem er in der Folge bey seiner Familie Linacu folgendes Kennzeichen angiebt: "Nus, mais cuirafis, und die Erklärung hinzufügt: "Convert d'un bouter ou cuirasse coriace et musculaire, rensermant intirartment un offelet ou une coquille," woraus erhellt, dals er darunter den sogenannten Schild (Clypens) verstebe, und Cuiraffe und Bouclier, welcher letztere Ausdruck auch in der Folge nicht wieder vorkommt, ihm gleichbedeutend seyen. Was er aber mit dem Worte Collier bezeichne, das, um fich von seinem Systeme einen deutlichen Begriff zu machen, so unumgänglich nothig ift, fagt er nirgends, und es ist schwer zu erfethen, was er darunter verstehe. Nach der Bekhrabung desselben bey der Gattung Helix ist es das Collare; da er aber das Collier dem größten Theile det Sohnecken abspricht, so scheint er im Allgemeines etwas anders, als das Cellere, oder ein Calare von besonderer Beschaffenheit darunter zu verstehen. Wir vermutheten anfangs, er habe die Tunics oder des

Fallium darunter verstanden; diele sonnt er aber Manteau; es ist also zu wünschen, dass Hr. D. fieh in der Folge näher darüber erkläre. Bey den Muscheln geben besonders die Röhren und der Fuss die Hauptkennzeichen. Die Zahl der bisjetzt bekannten Landund Susswasser Conchylien schätzt der Vf. auf 500, aller Arten sof 7 bis 800.

Das von Hn. D. d. S. umgearbeitete System des Vfs. theilen wir hier abgekürzt mit einigen Erläuterungen mit.

Mollusques. 1st Ordre. Cophales Lamark. 3º Divif. Gaftinopodes Cuvier.

I. Section. Corps conjoint avec le pied, et un ou presque an.

1. Famille. Les Limaces. Nus, mais cuirasses.

A. 4 Tentacules | Limax. Purmas terrestres. ronds . . . . cella [Cuv.]. J

B. 2 Tentacules rouds . . . Non conuns . . . terreftres.

C. 2 Tentacules aplatis . . . Non counus . . . aquatiques.

(Diels B. C. wird so in der Folge wieder-

2. Fam. Fauffes Limaces. Uniteftacés. Sans collier ni cuirasse.

A. 4 Tentacules arrondis . . . Teftacetta [Cav.] . . terrestres.

A. Sect. Corps distinct du pied, roulé en spirale et renfermé dans une coquille.

3. Fam. Fauffes Helices. Unitestacts. Avec cuirasse et collier.

A. 4 Tentacules ronds . . . Helico - Liman [ Helix pelluceda M&II., die mit Recht ween des Palliums von den andern getrennt ist. Sollte der Vf. hier das Pallium Collier nennen?] terrefires.

A. Fam. Les Limas ou Limaçons. Unitestacés. Sans cuirasse, avec collier.

A. 4 Tentacules ronds, . . Helix . . . terrestres.

B. 2 Tentac. ronds . . { Vertigo } terre-Carickium } fires.

5. Fam. Les Bitentaculés aquatiques: Unitefiacis. Sans collier.

Limmens [Müller's Buccinum]. Planorbis. Physa [Müller's Buli-

A. 2 Tentucules **a**platis

Antylus. Septaria [eine neue von Hn. D. d. S. gebildete Gat-Gmelin's Patella porcellana gehört.]

6. Fam. Les Néviteins on Operentes: M. teftacis operculis. Sans collier ni cuiraffe.

A. A Tentacules ronds. Helicina [Lamark] wrestres.

> Cyclostoma [Adamson's Natica], aquatiques ou terrestres szwischen beiden konnte Hr. D. keine wesentlichen Unterschiede finden. 7 Ampullaria [Lamark].

B. 2 Tentacules rouds, Oper. cuie fimple.

Cerithium [Adanson]. Melanopsis. [Eine neue Gattung, von Hn. D. d. S. gebildet, wegen der spindelförmigen Schale, wodurch fie fich von der folgenden unterscheidet, wozu Olivier die beiden bekannten Arten M. buccinoidea u. costata zāhlte.] Melania [Lamark].

C. 3 Tentacules ronds, 7 Valvata. Opercule simple s

D. 2 Tentacules ronds, \ Nerita. Opercule compose 1

2º Ordre. Acephales Lamark. In Division. Binalves on Conques.

I. Sect. Les Moules. Bivalues à valves égales. 2 Siphons, un pied, une charnière.

A. Valves exactement closes. Syphone alonges, séparés, mus, charnière composée... Cy clas [Lamark].

B. Valves béautes à l'issue des trompes, trompes courbes, réunies, comprimées, une seule munique des papilles, charnière simple ou composée.... Unio. [Mya und Mytilus, doch in zwey Familien getheilt.]

C. Values exactement closes, charnière composse. fiphons distincts allongis, munis d'une membrans et de papilles. Chama,

II. Sect. Pectinites. Bivalves à valves inigales. Incommus.

II. Division. Multivalves. Meanus. Von den in diefer Ueberficht des Syftems genannten Gattungen find erse die Gattungsnamen angegeben, die he, oder die zu ihnen gehörigen Arten bey Lumdik. Müller, Linni, Gioffroy, Draparnaud u. a. haben, dann die äußere Beschaffenheit des Thieres, besonders seine Bedeckung, Mantel, Fühlfäden, Fuse und Luströhren; hierauf die allgemeinen Eigenschaften der Schale beschrieben, und zuletzt kritische oder andere Bemerkungen beygefügt. Von den Arten find nur die franzöhlichen, und beyläufig einige ausländische, ohne beygefügtes Unterscheidungskennzeichen. tung, worn als einzige Art, genannt, und einige Synonymen, vorzüglich die der eben genannten Schriftsteller, hinzugefügt. Die weitläuftige Gattung Helier ist in mehrere Familien abgemeilt, welche Rumark und Designuand als besondere Gattungen ansehen. Sowohl nach den Schnecken als den Muscheln folgen Anzeigen bisjetzt ungewisser Gattungen, oder Arten, deren Gattungen fich nicht bestimmen lassen. Dahin gehören Buccinum acicula Mull., die Lamark'schen Auriculae und Agathinae, Draparnaud's Cyclostoma truncatulum und Oliv. Melanoides unter den Schnicken. Bey allen ist das Thier entweder gar nicht, oder nicht hinlänglich be-kannt. Diess war freylich schon bey einigen im vorhergehenden, vom Vf. als sicher angenommenen Gattungen der Fall, nämlich bey Helicina und Melanopsis; die Schale zeigte aber zu deutlich; das Thier mit Reiner bekannten Gattung übereinstimmen könne, um hinlängliche Abweichungen in der Bildung, um we-Tentliche Unterscheidungs - Kennzeichen abzugeben; Buccinum Acicula, die Hr. D. Helix Acicula nennt, zeigt aber zu viele Uebereinstimmung mit Helix, und chen so die Auriculae und Agathinae, dass sie nicht, bis zur nähern Untersuchung, vielleicht besser damit vereinigt bleiben; das Cycloftoma tre::catulum scheint mit Carichium sehr übereinzustimmen und im Meere zu wohnen. Olivier's Melanoides fasciolata endlich fieht der Vf. vorläufig als eine Melania an. Als ungewisse Muscheln find bloss die Lamarkischen Galatheen aufgestellt. von denen man das Thier noch nicht kennt, die aber, nach der Bildung der Schale, doch wahrscheinlich eine besondere Gattung ausmachen-In einem Anhange bemerkt indessen der Vf., dass es gewiss noch mehrere Gattungen von Fluss-Conchylien gebe, die auch von andern Schriftstellern angeführt wurden, und deren Kennzeichen sich noch nicht bestimmen ließen. Er fügt noch die Beobachtung hinzu, das das Cyclostoma elegans fast wie ein zweyfulsiges Thier gehe.

Die kritischen Bemerkungen des jungen Hn. D. über die von Geoffroy, Poiret und Draparnaud beschriebenen französischen Flus- und Land-Conchylien lasen sich nicht wohl ausziehn. Aus der darauf folgenden Concordance systematique ergiebt es sich, dass Frankreich 186 Arten enthalte; 97 derselben bemerkte der VI. in der Franche-Comté in der Gegend von Arbois, und 89 in den Departemens du Lot und Lot und Etropa.

Diese kleine Schrift macht uns auf die versprochenen aussuhtlichern Werke des Herausg, begierig.

## PADAGOGIX,

Wintingerson, b. Steiner: Historischer und kritischer Bericht Aber das neue Normal-Institut für die Landschullener des Cantons Zurich und über die darie angewandten Lehrarten und Lehrmittel. 1807. 80 S. gr. 8. (6 gr.)

Dieler Bericht ist ein Beweie, was Thätigkeit und Sachkenntnis, von erleuchteten Obern unterstützt,

Long Control of the Control of the Control of Control

 $m \sim$ 

auszurschien vermögen. Es: Kape darauf au. Landschullehrer, die größtentheils eine geringe Befoldung haben, und durch irgend einen Nebenverf dienst fich das Fehlende ersetzen müssen, in möglichst kurzer. Zeit in den Stand zu setzen, den ihnen anvertrauten Kindern die diesen nöthigen Kenntnisse mitzur. theilen, ihre Geistesthätigkeit aufzuregen, durch den Unterricht zu bilden, und ihr durch Sittlichkeit und Religion Gehalt und Werth zu geben. "Die Lese-, Schreib- und Rechenmethode muste zu dem Ende vereinfacht, und zur Bildung des Anschanungs- und Erkenntnisvermögens eingerichtet, der Schullehrer damit bekannt gemacht, das Interesse desselben dafür geweckt, und ihm so wenig. Zeit wie möglich von leinen Schul- und anderweitigen Geschäften genommen werden. Dieses schwere Problem haben der edelmuthige Rufterholz, der seine vielfährigen padagogischen Erfahrungen dafür benutzte, und, bey dellen fortwährender Kränklichkeit, der durch mehrere pädagogische Schriften, besonders durch seine Briefe an die regierende Fürstin von Lippe Detmold, bekannte Hr. Zeller, in Verbindung mit Hn. Prof. Schulthes, glücklich gelöst. Zum Unterricht im Lesen wählte man eine abgokürzte Olivier'sche Methode, eine Art von Wandfibel, deren Idee ganz neu, und ihrem Vf., Hn. Zeller, eigen ist. Die Bemerkungen, welche hierüber mitgemeilt werden, zeugen von richtiger Kenntniss der Bedürfnisse der Landleute. Für das Schönsohreiben wurden wohlfeile und sehr berechnete Wandvorschriften des fel. Rusterholz benutzt. Das Rechnen wurde nach Pestalozzi's Methode ge-Mot, und das Fach des Choralgesangs; welches am wenigsten Schwierigkeit hatte, von dem Lehser des Gesangs an der Kunstschule, Ha Notz, belorgt. Den Eifer der Schullehrer weckte man durch verschiedene Mittel, wobey man sorgfältig auf die in diesem Stande herrschende Denkungsart Rücklicht nahm; und um nicht zu viele von ihnen, und diese nicht zu einer für ihr Hauswesen und für den Schuldienst ungelegnen Zeit abzurufen, wurden nach einer über ihre Fähigkeiten und Neigungen zu weiterer Ausbildung eingereichten Liste aus den 380 Schullehrern für jedes laufende Jahr 90 ausersehen, und in drey Abtheifungen, jede von 30, in einem der Sommermonate zu der angeordneten Instruction gezogen. Der Ersolg hat der . Erwartung entsprochen. Die Schullehrer nahmen willig die an: fie ergangene Einladung an, und eine beträchtliche Anzahl bat von freyen Stücken um die Theilnahme. In den Stadt - und Landschulen zeigte sich bald die Nützlichkeit des Instituts, und man darf hoffen, dass in diesem Jahre die Schulen des ganzen Cantons sowohl in Absicht des Unterrichts als der Disciplin eine musterhafte Gestalt werden erhalten haben.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 28. August 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE

#### GESCHICHTE.

FRANKFURT a. M., in d. Andresischen Buchh.: Ideen zu einer allgemeinen Mythologie der alten Welt, von Joh. Jak. Wagner, Prof. der Philos. zu Würzburg. 1808. XVI und 495 S. gr. 8. (2 Rthlr.)

owohl die Idee des Vfs., in dieser Schrift die Organisation des Keimes der Weltgeschichte, der Religion der alten Welt, darzulegen, also die Prolegomenen einer künftigen Weltgeschichte zu liefern, als auch die Umsicht und der Umfang, mit welcher die Mythologie der ganzen alten Welt, als Ein Ganzes dargestellt worden, machen das Hervorstechende and Eigenthümliche dieses Werkes aus; bey welchem fich der scharfunnige Vf. vorzüglich durch die Naturphilosophie und die neue Lehre von Indien als der Wiege aller Religion und aller Mythen leiten liefs.

Vorbereitend stellt der Vf. Betrachtungen über die innern Entwicklungsstufen der Menschheit und ihre ersten Aussenverhältnisse, so wie über die Art an, wie fich ein Volk zuerst als Volk gestalte. Ueber die Ansichten eines Volks vom Göttlichen aus den Seiten der Idee giebt S. 40. folgenden Ueberblick: "Innere Infichgekehrtheit des Gemüths und Aufluchen des Göttlichen in dem stillen Mittelpunkte der Seele, mit leidendem Hingeben an die Gewalt des Göttlichen; ideeller und herrschender Blick des Geistes auf die Welt von dem Punkte aus, in welchem die Organisation alles Geistigen wurzelt, der Einheit; - Schauen des Göttlichen in dem, was als das wirksamste unter den lebendigen Dingen erscheint; -Vereinzelung des allgemeinen Lebens in alle seine Gestalten, und Individualisirung des Vereinzelten bis zur menschlichen Göttergestalt. Diess find die vier Seiten der Idee, aus welcher fich die contemplative Gemüthsreligion des Indiers; der erhahene und kräftige Monotheismus Abrahams, der Sabäische Naturdienst, und die Künstlerreligion des Griechen entwickeln." Aus dieser Ansicht der Religionen, rein formal aufgefalst, entitebt nun, pach S. 85., diele Formel: I. Subjectiv im Subjectiven = oftaliatische Religion; II. Objectiv im Subjectiven = semitische Religion; III. Subjectiv im Objectiven = Sabaismus; IV. Objectiv im Objectiven = griechische Mythenreligion. Damit man aber nicht glaube, nur die letztre sey mythisch und die andern liegen ausser dem A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

wirklich nur die zweyte (semitische Religion) den Mythus völlig unterworfen, und fich selbst von ihm unabhängig gemacht; die erste (ostasiatische) spricht in Mythen als Gefässen ihrer Anschauung und Symbolen, über welche aber die geistige Idee Gewalt haben soll; die dritte (Sabäismus) ist voll lebendiger . Symbole; der vierten (griech. Mythenreligion) ist in der Gestalt selbst das Symbol untergegangen; nur die zweyte halt von der göttlichen Idee selbst auch das Symbol entfernt, und erlaubt es sich nur für die Kreatur. Was nun an den Religionen finnliche Anschauung und Gefäls der Idee ist, und in der griechischen selbat die Stelle der Idee vertritt, oder die Idee, in fich aufgenommen hat, das nenne ich das Mythische der Re-

ligionen.

(5) X

Jetzt beginnt der Vf. von der alten religiösen Erkenntnils des Aufgangs zu reden, und zwar zuerft von Indien, dem Mutterlande der Religionen S. 86 ff. wo eine ziemlich ausführliche Darstellung und Entwicklung der Indischen Religion nach den bekannten Hülfsmitteln, zu denen noch nach Erscheinung dieser Schrift Fr. Schlegels geistreiches Buch über Indien gekommen ist, versucht wird, und das auf S. 185 if. vom Tibetanischen Mythus, der dem indischen verwandt ist, nach Majers (im mythol. Lexicon) Auszug aus Georgii Alphabetum Tibetanum. So rein. so geistig, so erhaben die Religion des Aufgangs urfprünglich gewesen seyn soll: so artete se doch aus. "In der heiligsten Tiefe des Gemüths, klagt der Vf. S. 201., war die Gottesidee empfangen; in die Auschauung der Sinne arbeitet sie sich beraus, und in der Lust der Sinne erlöscht fie. Abgötterey ist die Geschichte der Religionen." "Mit der Sonne, fährt der Vf. fort, und der Geschichte westwärts über den Indus hinaustretend wirst du diess noch mehr erkennen: denn von dort an zieht fich durch die Länder des assyrischen, medischen und persichen Reichs bis in das kleinere Afien zwischen dem Mittelmeere und dem Pontus; ferner um die Ufer des kaspischen Meers, und die armenischen Gebirge bis an den Saden des Libanon, und die Ufer des Nils-und die Waften Arabiens eine Abgötterey - Sabäismus (ein jetet beliebter Ausdruck, den Dienst der Himmelsbeere oder Naturdienst zu bezeichnen) - welche den heiligen Sinn für die gotterfüllte Welt zuerst in Natursinn umwandelt, und endlich den Naturfinn ins Wüfte einer fich selbst zerstörenden Begierde umarbeitet, und so im eigentlichsten Sinne des Wortes mit der Natur Gebiet dieles Buches, so wird erinnest: "Es hat sich Hurerey traibt." S. 203.; "In dielem Sabaismus hah-

ren

ren zwar die Grundideen des indischen realen Mythus vom Eswara, nämlich: androgynische, aus fich selbst zeugende und in sich selbst gebährende Gottheit, männliches und weibliches Weltprinc, wieder, und es erscheinen daher auch die Symbole dieser Idee, der Lingam und der Phallus in Tempeln und Procesfionen; aber überall findest du im Sabäismus die speculative Bedeutung der Symbole untergegangen nicht nur in dem Bilde selbst, sondern noch mehr in dem Cultus des Bildes, welchen fich eine, dem Zügel des Schönen und des Sittlichen entronnene, sich selbst verwästende Natur zu ihrem freyen Tummelplatze wählt. Zugleich schliesst sich (wozu auch schon der indische Eswara binleitete) dieser ganze, die Natur selbst entweihende, Naturcultus an Sonne-und Mond, als feine ersten Ideen an, und entwickelt in mehreren Variationen immer nur diese seine Elemente. männlich zeugende ist Sonne, das gebährende Princip ist Mond, ihr gemeinschaftlicher Beziehungspunkt ist die Erde: ihre Ausflüsse find mannlich, Feuer, trokken, wärmend, Licht; oder weiblich, still befeuchtend, nährend, und es tritt zuweilen an die Stelle der Sonne der Himmel, an die des Monds die Erde. Fernér erscheint die Erde bald als seegenreiche alluährende Mutter mit taufend Brüsten, oder als Mutter des Getreides und der blutlosen Opfer von des Feldes Früchten. Eben so wird die Ordnung des Lebens und das Geletz, das mit dem Ackerbau entiteht, zur besondern Gottheit und Gestalt der Erde, und die Sonne, welche die Reben zeitigt, erscheint als besonderer Gott; oder auch es schleicht fich die Idee des kosmogonischen Wassers in den Cultus, und das zeugende oder gebährende Princip geht aus dem Wasser hervor."

Der Abschnitt nun von dem vorderafiatischen Sabaismus — der ausführlichste des ganzen Buches von S. 205. an begreift den Assyrischen und Phöniciichen Sternendienst, die Mithra-Mysterien, den ägyptischen Cultus, Sanchuniathons phönicische Kosmogonie, zum Theil nach Herder, mit Erläuterungen and Kritiken, nebst noch vier andern Kosmogonien. Ihnen gegen über wird noch die zu ihrem Vortheil abstechende mosaische Schöpfungs-Urkunde gestellt S. 320 f.: "An die Stelle der Zeugungen in beidnischen Kosmogonien tritt hier das Allmachtswort des Schöpfers, und die schwankende Bildersprache verdrängt der bestimmte Begriff der Buchstabenschrift. Dem Kriege und den Entthronungen, die dort folgen, steht hier die Seligkeit des Schöpfers gegen über, der fich in seinem Werke selbst geniesst, und statt der Vielheit, in die fich dort die Zeugungen zerstreuen, Reht hier alles in Einer Gottheit concentrirt da, und unter ihr, indels dort die Gezeugten, zur Herrschaft deich geboren, fich entzweyen. Die Natur erfährt hier Gerechtigkeit, alliprofiendes Leben und Fortpflanzung; aber der Mensch entweiht nicht sie und Lich; Ebenbild der Gottheit schaut er sie unter sich." Endlich wird noch kürzlich gezeigt, dass die älteste Philosophie Griechenlands die sabäischen Kosmogonien mit ihren phyfischen Zeugungen aufgenommen,

ohne Religion und Poesia mit Reslexion bearbeitet und zu Systemen ausgebildet haben. Wir halten diesen ganzen Abschnitt von dem Sabäismus, der in den gewöhnlichen mythologischen Werken kaum berührt wird, für den verdienstlichsten Theil der ganzen Schrift, ob wir gleich mit Bedauern aus S. 203. sehen, dass des Vfs. Hülfsmittel nur dürstig gewesen. Von Persien war in diesem Abschnitt nur der Mithra-Dienst erwähnt worden; aber die ganze persische Lehre der Magier, den dort eigenthümlich ausgebildeten Sabäismus von zartem und großem Charakter, den Zoroaster zu einer ebenfalls eigenthümlichen ideellen Religion erhoben, handelt späterhin (S. 416 ff.) ein besondrer Abschnitt ab, der vorzüglich bey Zoroasters System nach den Zendbüchern verweilt.

Im nächsten Abschnitt (S. 325 ff.) kommt der Vf. zu der griechischen Mythologie. "Die ganze Reli-gions- und Kunstwelt der Griechen ist eine in plastische Objectivität umgebildete ldeenwelt des Orients. Der Geist des Griechen hatte gewaltige Assimilationskraft, die auch die geistigste orientalische Idee in Fleisch und Blut zu kleiden wußte; und mit dem Gigantischen des Morgenlandes siegend rang, so dass es der Grazie gehorchte; aber Sabaismus des Morgenlandes war es, was dem Griechen die Fülle der Ideen gab, und plastischer Instinkt des Griechen schuf daraus die kunst-lerische Götterwelt." Zuerst wird von den Mysterien der Griechen gehandelt, welche die Brücke von dem Sabäismus der Morgenländer zu den hellenischen Mythen bauen. Mit ihnen hängt genau zusammen, was von orphischen Schriften noch übrig ist. Es folgt von S. 346. an eine Analyse der sämmtlichen orphischen Hymnen, aus deren jedem das heraus gehoben und erläutert wird, was die in ihm liegende Idee des Gottes, dem der Hymnus geweiht ist, bezeichnet. Die ausgebildeten plastischen Götteransichten, welche neben den Urideen des Sabäismus häufig darin vorkommen, werden übergangen; aber über diese Hymnen-Sammlung (S. 375.) das allgemeine Urtheil ausgesprochen: "dais ihr Vf. nicht Orpheus (d. h. die erfte Verletzung der Mysterien aus dem Oriente nach Griechenland) seyn könne; sondern dass sie entweder untergeschobenes Werk eines Onomakritos, aber, um für echt gelten zu können, dem orphischen Geiste möglichst nachgebildet seyen, oder dals sie wirkliche Mysteriengebete aus späterer Zeit gräcisirender Mysterien seyn mussen. Die Form indes ist noch ganz orientalisch: denn die Gebete der zoroastrischen Religion, die Herodot eben dieses Charakters wegen, έποδαι nennt, find ganz in dielem Geilte verfalst, voller Ausrufungen, Anrufungen und rühmenden Prädicate des Gottes, an den das Gebet gerichtet ift." Den Uebergang des morgenländischen Sabäismus in die griechisch - plastische Anschauungsform kist der Vf. (S. 375.) fich in folgenden Momenten vollenden. 1) Die intellectuelle Idee des Gottes zieht fich zulammen zur individuellen Gestalt mit den objectiv bestimmtesten Umrissen. 2) Das ruhige Wirken und Seyn der Idee wird willkürliches Handeln der Person. 3) Die Art der Idee zu Seyn und zu Wirken, wird Gr-

Gebiet (τιμή), in welchem der Gott als dem seinigen waltet. 4) Was sonst als Symbol die Idee bezeichnete, und ihr wesentlich war, wird zum Attribut, und bezeichnet eine Zufälligkeit ihren Begriffs. Diejenigen morgenländischen Ideen nun, welche der griechische Geist nicht hinlänglich zu gestalten vermochte, wurden in den Hintergrund der Theogonie gestellt, die andern schließen um die Gestalt des Zens und der alympischen Götter einen Kreis, und bilden die Ideale der griechischen Künstler und die Religion der Hellenen. Wie Homer das Detail der Zeusfamilie in fester Bildung hingestellt hat, übergeht der Vf., fich auf eine eigne Schrift von: ihm Homer und Hefiod berufend, die aber unsers Wissens noch nicht ans Licht getreten ist. Dagegen lässt er sich von S. 377. an auf eine lehrreiche Entwicklung der Hefiodischen Theogonie ein. Angehängt ist nech aus dem Diodor die Theogonie der Atlantiden und der Kretenfische Mythus. Die Mythologie der Römer ist (S. 411 ff.) auf ein paar Blättern ganz kurz abgefertigt worden, weil fie ihrem Hauptinhalt nach griechisch sey; nur das Eigne, "welches, wahrscheinlich von den Hetruskern abstammend (und nichts wäre eigentlich einbeimisch und Landes - oder Land-Religion?) altgriechisch ist, wie die betrurische Kunst, aber eben wie diese, in dem eigentlichen Griechenlande, wo dieses in unfre Geschichte eintritt, schon verschwunden ist" wird, doch nur oberflächlich, berührt.

Im letzten Abschnitt seines Werks von S. 466. an giebt der Vs. noch eine fragmentarische Uebersicht der skandinavischen Mythologie — eines veredelten Sabäismus — nach Majers mythol. Lexicon, so weit es heraus ist, und nach Keysters nordischen Alterthümern. Die Hauptquelle, aus welcher hier zu schöpfen war, die Edda, stand ihm nicht einmal zu

Gebote.

Die Schrift des Vfs. hat im Ganzen noch mehr philosophischen als philologischen oder kritischen Werth, und es möchte in letztern Hinsichten manches zu bestreiten und zu berichtigen geben, wenn man es auf eine förmliche Revision anlegen wollte.

#### \_LITERATUR GESCHICHTE

LETTZIG, b. Crufius: Leben Lebrecht Friedrich Benjamin Lentin's beschrieben von Wilhelm Eachje, Herzogl. Meklenburg - Schwerinschem wirklichen Hofmedicus. 1808. IV und 76 S. gr-8.

Alle Verehrer und Freunde Lentin's, deren gewiß auch unter den Layen noch recht viele find, werden es dem Vf., einem Schwiegerschn des Verewigten, aufrichtigst Dank wissen, dass er diese Biographie, die auch den Schluss des Supplementbandes der Lentinschen Beyträge zur Arzneywissenschaft ausmacht, besonders hat abdrucken lassen, und Rec. darf behaupten, dass so leicht keiner, vorzüglich der den Verewigten persönlich genauer kannte, ohne Rührung sie aus der Hand legen wird. Die Verdienste

Leutius um die Arzneywissenschaft deutet zwar der Vf. nur ganz kurz in der Vorrede an und beruft fich über diesen wichtigen Punkt mit Recht auf L's. Schrif-. ten selbst. Desto umständlicher und sorgfältiger aber hat er die biographischen und bibliographischen Notizen gesammelt und, was der Schrift einen vorzüglichen Werth giebt, den biedern, freundlichen, Charakter desselben darzustellen gesucht, welches ihm auch um so mehr geglückt ist, da er oft ihn selbst re-Zu großer Weitschweifigkeit im Detail wird den Vf. niemand eben beschuldigen; im Gegentheil blieben bey wiederholter Durchlefung dem Rec. manche kleine Wünsche übrig, z. B. zu wissen, wo er von 1754. nach geendigten Studien (S. 4.) bis zu seiner Promotion im September 1756., und von da bis zu seiner Anstellung in Diepholz im December d. J. lebte und welche eignen Gründe seine erste Gattin (S. 9.) zu dem sehnlichen Verlangen bewogen, Ratzeburg zu verlassen; dass außer einer genaueren Schilderung Yeines häuslichen und Familienlebens noch eine gleichsam statistische Uebersicht der von ihm verwalteten verschiedenen Physikatsstellen, wozu in seinen Papieren, vermuthlich Data genug zerstreut liegen, eingewebt seyn möchte, u. s. w. Auch drangen sich ihm dabey einige Beyträge und Bemerkungen auf, denen er hier etwas Raum zugestehn zu dürfen glaubt.  $m{L}$ 's. Inauguraldiffertation (S. 5.) ift nicht von ihm; tie steht wenigstens in Rud. Aug. Vogel op. med. sel. S. 69. — Die Stelle zu Diepholz hat, (wenn Rec. nicht ganz irrt, wie auch die Calenbergischen und Göttingischen Landphysikate,) noch jetzt keine Besoldung: der Umstand verdiente also hier (S. 5.) keine auszeichnend größere Schrift. - Ein größeres Glück, ala 1796., wurde L. allerdings in Hannover gefunden haben, wenn er, 40 Jahre früher, dort seine erste Laufbahn eröffnet hätte, wie Werlhof ihm rieth! Warum er aber damals, statt in ein kleines Landstädtchen, nicht in seine Vaterstadt Erfurt zurück gieng, lassen folgende eigene Worte von ihm aus dem J. 1789. vermuthen: ,, 1750. dispensirte da jeder Arzt selbst und der liebe Vulgus war immer unzufrieden, wenn er den Doctor und Apotheker beide bezahlen follte. Recht freygebig wurde der Arzt für seine Mühe auch nicht bezahlt. Wie viel die Toleranz seit Dahlberg's Erleuchtung da gewonnen haben mag, ist mir unbekannt; fonit gab's viel Scheelfucht und heimlichen Religionshafs, und man musste beym Applick römischkatholischer ... " (Ceremonien)" aus Furcht devot scheinen." — In Dannenberg erhielt L. doch (S. 6.) eine, anderweit abgenommene, Zulage von 25 Rthlr., die seitdem bey der Stelle geblieben ist: seine sorgenvolle Lage daselbst war ihm noch 30 Jahre nach der Anstellung dort, ja noch in Hannover, lebhaft vor Augen. — Seinen Nebenverdienst, in Clausthal (S. 13.) schätzte er 1794. höchstens auf 100 bis 150 Rthlr. -Seine ärztliche Correspondenz von Lüneburg aus (S. 34.) erstreckte sich doch wahrlich ungleich weiter, als bloss in die Ratzeburger Gegend: vorzüglich aber äusserte er Zufriedenheit mit seinen Geschäften im Mecklenburgischen, - Die Abhandlung über die Ver-

hefferung des Medicinalweiens (& 35.), verfalste er auf Befehl bey Gelegenheit der von der kineburgischen Landschaft damals ernstlich beschlossenen, auf einmal aber, aus unbekannt gebliebenen Gränden, schon mehrere Jahre vor der Invafion ganz in stille Vergessenheit begrabenen, neuen zweckmässigeren Einrichtung der Medicinal - Verfallung im Fürstenthum Lüneburg und der Phyfikate und deren Befoldung. Sie follen befonders auch, weil die Vorschläge darin leichter ausführbar und weniger auf heue Fonds berechnet gewesen, sichtbare Vorzüge vor einem andern, ebenfalls auf Befehl eingereichten, Plane eines andern Arztes haben. Beide hat Rec., aller Bemühungen ungeachtet, me zu Gesichte bekommen können, und L. selbst hielt mit Recht fich damals nicht befugt, den seinigen, auch mur im wesentlichen Auszuge, weiter mit zu theilen. "Ich darf," schrieb er im Junius 1794., "nichts davon fagen: indessen habe ich in meinem Entwurfe sowohl für ein sorgenfreyes Leben der Aerzte und für bessere Krankenpslege der Landleute, als auch für das Ansehn der Aerzte in jeder Relation zu forgen gesucht. Jetzt halte ich es noch für zu früh, ein Wort davon zu schreiben." Wohl dürste diese Schrift mehrere Liebhaber anden, als bey dem heutigen Zustande der Wissenschaft, die S. 15. versprochne Sammlung der L'schen Recensionen in den Göttingifchen gel. Anzeigen. Eben fo würde die Bekanntmachung des Auffatzes über die Verpflegung der Armen (S. 34.) gewiss ein sehr bedeutendes Geschenk seyn, wenn auch alle etwanigen persönlichen Andeutungen unkenntlich gemacht oder weggelessen würden: schrieb L. ihn, wie der Vf. sagt, für die Nachwelt: fo bestimmte er ihn ja eben dadurch auch zur öffentlichen Mittheilung. Eine Auswahl L'scher Briefe ad familiares wäre ein wünschensworther Nachtrag zu der Biographie. - Seine nicht immer angenehme Lage in Hannover wird (S. 39 ff.) treffend geschildert: he fticht sehr gegen diejenige ab, welche er in Lüneburg gewohnt gewelen war, ob er gleich auch an ietzterm Orte von Einem oder dem Andera wohl mit unter verkannt seyn mochte. (Einer solchen Erfahrung oder damals obwaltenden körperlichen Urfachen ist Reci geneigt diejenige Stimmung zuzuschreiben, in welcher er die beiden S. 17. und 22. angeführten Briefe zu Papier brachte, in deren erstem er sich über seine Schrift-Itellerey Vorwürfe macht, dergleichen zehn andern vielleicht am Spieltische u. s. w. nicht einfallen, und die so sehr mit der Hn. S. (S. 18 f.) drey Jahre später gegebenen Ermunterung dazu contraftiren. Niemand ist, selbst den Prediger auf der Kanzel nicht ausgenommen, den Urtheilen der Menge in höherem Grade und nnunterbrochner ausgesetzt, als der Arzt; und so giebt es denn wohl überall einige, die, um ihm feine Abhängigkeit überhaupt noch fühlbarer zu machen, felbfrüber feine häuslichen Mußenstunden die Controle halten und estadeln, wenn er diefelben zu irgend einer andern Art von Erholung, als ihnen für fielt gemügt, anwendet. Sehr wahr vergleicht Unzer irgendwo den

Arzt mit einer Uhr, an welcher ein jeder den Zeiger auf den Punkt dreht, wohin er weisen soll; gleich der Clausthalschen Dienstmagd mit der Stockleuchte vor dem Sonnenweiler, wovon L. wohl zu erzählen pflegte.) Was hätte er in Hannover, gerade er, der den traurigen Vorzug dort hatte, das platte Land an mehreren Orten und in verschiedenen Provinzen durch łangjährige Erfahrung genau kennen gelernt zu haben. für das Medicinalwesen Wohlthätiges bewirken können, wenn man zum Theil ihn nicht so verkannt und, wie er selbst äußerte, Steinberg länger geleht hätte! Aber so suchte man von einigen Seiten in der neuen. von ihm (S. 59.) entworfenen, 3. Februar 1800. publicirten Medicinaltaxe nur den versteckten Vorwurf für Hannover, als ob das dortige Publicum nicht zu L'a Zufriedenheit bezahle. Einen öffentlichen Wink bierüber gab er 6. V. der Verordnung vom 4. März 1803. wegen Einimpfung der Kuhblattern. Rec. kennt die Sensation, welche ungerechter Weise (denn so find z. B. die zwey Jahre später emanirten Preussischen und Weimarlchen Medicinaltaxen in manchen Stück en noch weit höher, als die Hannöversche,) durch diese letztere bewirkt wurde: neu aber war ihm der S. 60. erzählte Umstand, dass man auch bey der Executivi Commission (nach der Invasion) ihre Aufhebung zu erringen suchte. Ueber die früher (1798. 17. Sept.) publicirte Apotheker - Taxe äußert fich (S. 61.) der Vf. nur kurz, und nicht viel umftändlicher über des für L. daher entstandenen Verdrufs. Sie war freylich von Uebereilung nicht ganz frey zu sprechen. Nachdem die (jedoch mit keiner geletzlichen Autorität vorsehene) Quartausgabe derselben von 1801. (aus deren Vorrede man wohl schließen sollte, dass nicht alle der erwähnten fünf Mitarbeiter schon bey der ersten mit zugezogen seyn möchten,) erschienen war; schrieb L. selbst: "ich nehme die Bürgschaft gar nicht aber mich, ob nicht unsere zehn gefunden Augen doch hie und da etwas versehen baben. Eins fällt mir gleich bey: - - Und fo mögen mehrere Fehler vorkommen, Zehn Schultern tragen aber mehr wie zwey." (Wurde übrigens z. B. doch auch in der Prenfsischen Arzneytaxe 1801. der Scrupel Moschus zu 18 gr. angesetzt, als das Quentchen davon dem Apotheker im Einkaufe 31 Rthlr. Hamb. Geld koftete.) Wahrscheinlich war die dadurch veranlasste Explosion die erste Gelegenheitsurfache wenigstens mit zu dem im Jahre darauf entstandenen Uebel, an welchem er sechs Jahre hernach, unter Zusammenfluss mehrerer niederbeugender Umstände, seinen Tod fand, der aus den oben angedeuteten Grunden namentlich auch für das Medicinalwesen ausserst zu bedauern ist. Rec. schliesst aus inniger Ueberzengung mit den Worten des Vis.: "Sein Andenken lebt in den Herzen so vieler Menschen. denen er Wohlthäter und Retter," (Lehrer, Rathgeber und Freund,) "war," und frent fich, unter die letztere Klasse sich rechnen zu können. — Ungern vermisst man übrigens bey diefer Schrift L's. Bildnis.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstage, den 29. August 1809.

## WISSENSOHAPTLIONE:WERKE

### -GRIECHISCHE LITERATUR

LEIPZIG., b. Dyk: Bions and Moschus Idyllen, übersetzt und erläutert von S. C. F. Mauso. 1907.

236 S. 8. (i Rthir. 4 gr.)

icht aufgefordert durch den Vf. der genannten Ueberfetzung und durch dessen in unstrer Zeitung als Gegenbeweis zu dem ihm gemachten kritischen Processe niedergelegten Erklärung, sondern gänzlich pnabhängig legen auch wir unsern Lesern ein Urtheil vor, welches keineswegs als Endurtheil, wohl aber als Beytrag zur Vermittlung einer möglichst vollendeten Uebersetzung der beiden siehlichen Sänger betrachtet seyn will. Schon haben sich einige Stimmen, über die Arbeit des neuen Uebersetzers verlauten lassen; unser Urtheil hat sie weder als Bestimmungsgründe gehört, noch wird es gegen sie sprechen.

Die Forderungen an den Ueberletzer griechischer Dichter, welche fich bey diesen anders verhalten, als bey lateinfichen, haben an Zahl und dringender Nothigung mit der Aufhellung des philologischen Studiums zugenommen, als man das Wesentliche von dem Zufälligen schärfer treante und genauer unterschied. Je bestämmter man aber diese Trennung erwägt und Te tigfer das Eindringen in die Natur des Gestaltens und Wiedergestaltens gelingt, um desto vollendeter wird die Uebertragung fremder Geisteswerke in andre Sprachen fich zeigen. Der kritische Erklärer der Alten steht über ihnen, und hat eines allseitigen, das Ganze mit dem Einzelnen umfassenden Blickes nothig; der Uebersetzer steht neben den Alten und bedark eines tiefdringenden Blicks, vermittelft welchem er das Individuelle nicht allein anschaut, sondern zu feiner eignen Individualität überleitet. Darstellung und deren Einkleidung in Formen wird einzig und allein durch das Innere begründet, und rein und harmonisch wird 'se seyn, wenn das Innere in seiner Production rein und klar angeschaut worden ist und werden konnte. Für die Wahl des Zeichen und der Formen hat der Dichter keine Sorge zu tragen: denn ailem genialisch Producirtem kommt eine nothwendige Form, welche nur Eine feyn kann, zu. Nichts ift in dem wahren Dichter, wie ihn die Musterbilder der Alten darstellen, zustillig, heilse es Ausdruck oder Versbau, oder eigenthumliche Sprache, oder poptische Licenz. Dabey aber steigen die Forderungen an einen Ueberfetzer immer höher, und verlan-A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

gen entweder ganz oder nie erfüllt zu werden, da ein einseitiges Verdienst des Uebersetzers darum firr keins gilt, weil das Wesentliche lich ohne feine Vernichtung nicht zertheilen lässt: Congenialisch hat der Uebersetzer wieder zu geben, was der Urheber des Originals zuerst gab; dabey aber wird Nachehmung ganzlich ausgeschlossen: Eigene Production foll die Ueberfetzung feyn, nicht Nachahmung und Nach! sprechen; der Geist und das Leben diefes neuen Products ift fremden Ursprungsy and durch die innigste Aneignung einer fremden Individualität gewonnen, Nichts kann aber schwieriger heißen, als bey erforderlicher Selbstverläugnung das Wesen eines alten Dichters so in fich aufzunehmen, dass dessen Aussprache ein gleiches Product ausmachen muss, und das Nothwendige als das Wesentliche erscheint. Wer so sein Original durchdrungen hat, steht mit dem darstellenden Künstler der Bühne, der nichts weniger als nachahmen foll, auf gleicher Stelle. Form und Stoff, Alles muss gleichmässig wiedergegeben werden, weil es nicht zufällig, folklern nothwendig war. Doch nur zu sehr hat man des Zufällige verwechselt und durch Künsteley zu ersetzen gesucht, was keine Kunft, sondern Natut hergeben follte und hergeben muss. Die alten Dichter haben ihren Versbau nicht nach Belieben erkünstelt, ungeachtet wir noch zu Vieles in ihm als zusähig ansehen, und wenn sie in den späteren Zeiten forgfältiger in der Bildung ihrer Rhythmen und Versarten verfuhren, so hat diess einen ganz andern Grund. - Je näher der alte Dichter unferer durch Zeit und Verhähnisse geformten Individualität berührt, um desto leichter und mit desto mehr Glück werden wir dessen Werke in aller Hinficht überzutragen vermögen; darum ist es auch leichter und schwerer, aus verschiedenen Sprachen zu übersetzen. Unter die schwersten Dichtungsarten mag wohl die bukolische mit Recht gezählt werden, deren Charakter und deren Sphäre so weit über unsere Zeit hinausgerückt ist. Die Naivetät unserer Zeit steht, oft erzwungen, neben der alten zu nackt da, und mit Farben überpinselt wird sie lächerlich. Das Wenigste kann aber hierbey von willkürlicher Behandlung erwartet werden, und außer deren allgemeinen, für jede dichterische Uebertragung gültigen Grundsätze kommen noch eigenthumliche bey dieser Gattung hinzi. Wir geben die Hoffnung und den Glauben an eine möglichst vollendete Uebersetzung des Theokritus und andrer Bukoliker nicht auf; glauben aber auch, dals, ob man gleich von daher nur Vollendung er-(5) Y

wartet, sie von Mannern, welche der Hypochonder freyen Urtheile gemeiniglich das Richtige traf und pflegt und die eben dadurch von dem bukolischen Dichterkreis weiter entfernt stehen, zum größeren Schaden der Dichter felbit unternommen werden wird. Wir erhalten denn nicht das Freye und Natürliche wieder, was die Originale so schön und lieblich belebt.

Hr. Manfo hatte im Jahre 1784. ein<del>e Ueberfetzum</del> des Bion und Moschus geliefert, welche, wie er selbst lich vergessen zu werden. Sie hatte so viele Mängel and erfulte die Forderungen fo wenig, dass sie kaum eine Uebersetzung heißen kann. Jetzt übergiebt uns Hr. M. einen neuen Versuck (so nennt er seine Arbeit), welcher nicht als eine wiederholte, fondern als eine gänzlich neue Ausgabe betrachtet werden kenn, und mach des Verfassers Aeusserung auch betrachtet werden foll. Dadurch werden wir jeder Vergleichung mit der ersten Uebersetzung überhoben, was uns allerdings erwünscht seyn muss, da jenes ältere Ge-Ichenk ein Blumenkorb war, in welchem uns nur Gras und wenig Blumen, die aber nun auch durch die Zeit den Geruch verloren haben, dargebracht wurde. Frisch und blumenreich ist jetzt der Korb, den wir gern aus der Hand eines zuverläßig betrieblamen Gärtners empfangen. — Hr. M. hat fich gegen einen seiner Beurtheiler erklärt, und wir mussen ein Gleiches erwarten; allein wir fürchten keine Entgegnung, da nur Gründe uns zum Urtheile leiten, und wir unbefangen sprechen. Freylich ist as leichter Uebersetzungen zu beurtheilen als fie felbst zu fertigen; die Ge-Ichichte des Tags bezeugt es. Allein auch durch strenge Beurtheilung, deren sich Uebersetzer stets aussetzen, kann die Vollendung näher gebracht werden, da das Einzelne, welches oft für das Kleinliche angesehen wird, hier in dem Ganzen als unzertrennlicher Theil steht. - Das vorliegende Werk zerfällt in drey Abschnitte (außer der vorgesetzten Abhandlung über Bion's und Moschus Leben und Gedichte), nämlich in Text, Uebersetzung und Anmerkungen. Der erste, verbunden mit dem letzten, geben der Ausgabe einen kritischen Werth, und wir haben daher unser Urtheil auf beide Theile, den Text und die Uebersetzung, zu richten.

Einen durchaus befriedigenden und berichtigten Text setzen wir bey jedem Uebersetzer voraus; diesen hat er sich vor Allem zu bilden, und er kann, eingedrungen in den Geist des Originals und nicht entblösst von philologischen Kenntnissen, wirklich für den Schriftsteller auch in dieser Hinsicht vieles leisten. Mit der Bearbeitung des Bion und Moschus durch Hn. M. können wir im Ganzen gewiss zufrieden seyn, und wenn er auch seine Dichter mit einer Masse von neuen Conjecturen verschont hat, was ihn bey manchen Neulingen nicht empfehlen wird: so hat er uns doch einen durch Erklärung und Autoritäten berichtigten Text geliefert. Oberflächlichkeit können wir als allgemeinen Charakter seiner Arbeit nennen, da er Alles, was ihm Gesang geschrieben haben, so bleibt es doch gewis,

wählte. Dennoch finden fich mehrere Stellen, an welchen Hr. M. nicht angestossen ist, und die er unver-bessert gelassen hat. Das leidige Geschäft des Referirens der Stellen, in welchen fich eine Abweichung yon dem zum Grunde liegenden Valkenaerschen Text findet, haben uns andre kritische Blätter gütigst abgenommen; und wir können uns daher fogleich an dasjenige wenden, was wir noch mangelhaft und taeinzugestehen scheint, ihr Schicksel verdiente, wim- delnswerth fanden. Um nicht zu weitläuftig zu werden, wählen wir nur Einzelnes aus.

In dem Grabliede auf Adonis, liefs es Hr. M. v. 7. bey der Vulgate μηρον οδόντι λευχώ λευχον οδόντι τυπείς bewenden, und spricht gegen Haskins und Ruardis Verbesterungen. Mag auch in Bion's Gedichten noch manches Spielende und Gesuchte vorkommen, so ist doch Obiges unerträglich und bedarf noch seiner Verbesserung. Wir entscheiden nicht, glauben aber nicht mit Unrecht in dem μηρών όδόντι die Ausfüllung einer ehemals vorhandenen Lücke oder vielmehr die Verdrängung einer zu oft wiederholt-scheinenden Phrase zu finden, und lesen daher: - ἐπ' ωρεσι: καλός "Λόωνς λευκώ μηρου οδόντι τυφείς. — v. 21. Hr. M. nimmt nach Brunk und Wakefield vyneuros statt vyndeuros auf; diels mit Unrecht, da die gewöhnliche Lesart keiner Aenderung bedarf, und hier die Tautologie nicht stört. v. 36. Hier ist Wakefield's Emendation: ἀκὰ πῶν νώπος. aufgenommen worden. Wir hatten unabhängig von Wakefield in der falschen Lesart » ava nav vanos gefunden, was auch jener Lesart noch vorzuziehn seyn dürfte; dennoch liegt in der trüben Quelle aller Verbesserungen, in den Schriftzügen der Aldina sicher noch die richtige Lesart verborgen. Um nicht weitläuftig zu werden, deuten wir lie nur an: marras eine ... ωσα ναπάς τὸς "Λόωνιν ἀείζει. — v. 51. finden wir oieeas des Pierson und Brunk, ungeachtet die gemeine Lesart eggeat ohne Tadel stehen kann. - v. 58. Mit vollem Rechte vertheidigt Hr. M. die Vulgata treffend gegen Valkenger und Brunk. πόθος ist des Catulls desiderium. Richtig wird auch v. 74. 409ei dem noses vorgezogen, obgleich der Hauptgrund überlehen worden ist. - v. 97. Hier hat Hr. M. den richtigen Sinn verfehlt, welchen Longspierrs einzig wahr gefasst hat and in einer Anmerkung vertheidigt. Dieser übersetzt: il n'entend pas; non qu'il ne veuille entendre, mais Proserpine est sourde et ne veut pas le rendre. — In der Einleitung zu dielem Gedicht setzt Hr. M. die Mei-, nung aus einander, dass es für die Feyer des Adonisfestes bestimmt gewesen sey, und stellt es mit Theokritus 15tem klyll in Vergleichung. Gern hätten wir diesen Gedanken weiter verfolgt gesehn, da er nicht durch Vergleichung mit dem theokritischen Gedicht allein, sondern auch durch andere Gründe bestätigt wird, und zu mehreren Resultaten über einzelne Theile des Gedichts führt. Wir köppen uns hier nur auf Andeutung, nicht auf weitläuftigen Beweis einlassen. Weder Inconfequenz noch Blow mag fein Gedicht wirklich für Ablingung beynn Adonisfelte, oder es nur als einen dazu geeigneten vorgearbeitet worden war, benutzte, und mit einem dals es mit den gewöhnlichen Adonisgelängen, wie

den gleichen Stoff, so auch ähnliche Darstellung hat. Solcher Gefänge gab es mehrere, und es lassen sich auch mehrere nachweisen. Bion's Gedicht aber, welches das einzige von den uns hinterbliebenen Trauen gestingen ist, hat chne Zweisel das Schicksal ersahren welchem Gelänge von gleicher Art und gleichem Zwecke ausgeletzt waren, dals es nämlich aus andern Adonisgefängen Supplemente und Interpolationen, jedoch erst in späterer Zeit, erhielt. Auf die Rechnung dieser Behandlung haben wir einige Stellen in Bias's Gedicht zu letzen, welche weder am rechten Orte stehn, noch durch Verbesserung und Umwandlung dem Verfaller vindicirt werden können. Namentlich ist diess an den Stellen zu erweisen, an welchen die Kritiker, wohl wegen des schwer zu findenden Auswegs weniger anstiessen und verweil-Wir nennen um der Kürze willen nur Line. v. 94. Die Bemühungen, diesen kranken und lahmen Vers wieder herzustellen, find bekannt, und Jeder fand Grund zur Verbesserung. Wir halten den ganzen Vers für untergeschoben. Die Eroten und Oreaden, Hymenãos und die Charitinnen konnten in unserm Gedicht bey Adoris Tode klagen; wie aber möchten sich die Musen dazu verbunden glauben? Dech nicht darum, weil sie singen sollen (¿παχεί-Sovow), wie es Kythere gethan (v. 36.), zu deren Klaggestön wohl die Charitinnen einen schicklicheren Chor formiren? Den Klagen der Charitinnen allein mochte wohl Adonis noch Gehör schenken. müssige Vers stört aber die Harmonie des Gemäldes, welches die Hauptpersonen heraushebt, und diese tritt nur, wenn man ihn ausspricht, wieder ein. -Idyll. II, 2. τον απότροπον Έρωτα - erklärt Hr. M. in den Anmerkungen: den Gott, vor dem man flieben, sich hüten muls; ein Andrer bezog es gar auf den entslohenen Eros. Der Sinn des Wortes ist hier derselbe, welchen Catull durch sein duplex Amathusia ausdrückt. - v. 7. finden wir noch das falsche evez οί τέλος, statt dessen Brunk richtig schrieb ότι οί, wie auch Hermann ad Orpheum p. 781. billigte. - Idyll. III, I. steht die Umänderung εθ' ήβωσντι statt εθ' ύπνώ-Reizender, nicht seltsam, wird das Gemälde durch die Darstellung als Traum, und darum ist die Vulgata keineswegs zu verdrängen. - Im 7ten Idyll liest Hr. M. y. 8. zum Theil nach Ruhnken, zum Theil nach Jakobs. Dennoch fehlt noch die richtige Correction, welche die verdorbene Urschrift an die Hand giebt, so wie Hr. M. auch v. 24. nichts für Auffindung einer genügenden Verbesserung, welche wohl gewonnen werden kann, gethan hat. v. 14. ilt auf die finnreiche Verbesserung von Santen (ad Catuli. eleg. in Mant. p. 43.) Φυγών δύατανου Λεηα nicht genug Rückficht genommen. — Ueber den letzten Vers und Niooa, als Namen der Gespielen, lässt sich nichts Gewisses ausmachen, daher auch Hr. M. nicht befriedigen konnte. — Idyll. IX, 1. Richtig wird not durch und übersetzt, und die Erklärung für: oder, verworfen. Selbst das dagegen eingesetzte is empfiehlt sich an diefer Stelle nicht, wo der Dichter nicht Mytholog seyn wollte. Trefflich ist Idyll. X, 6. erklärt und begrün-

det worden. - Im ersten Gedieht des Moschus hat Hr. M. mit gutem Grunde Aliov statt aliov drucken lassen. Der Göttin ziemt es auch hier, gleich wie v. 14. zu sprechen. Weniger nothwendig war Piere four Correction πάντα μὰν ἄγρια πάντα. - Im zweyten Idyll schreibt Hr. M. gleichfalls richtig dvavew. . v. 41. traf die Wahl die richtigste von den vorhandenen Verbesserungen; dennoch bleiben noch Schwie-rigkeiten übrig. Vielleicht lassen diese sich heben, wenn man liest: ἡ ἐχ τ'αγάλματος ἐσκεν, wobey ἄγαλμα einen sehr passenden Sinn giebt. cf. Iliad. IV, 144. Euflath ad Od. I. p. 1467. — v. 60. Nach der ge-wöhnlichen Interpunction. Richtiger zog Hermann (ad Orpheum p. 814.) die Worte wiel te - νηῦς 24 dem Vorhergehenden, zu dem es gehört. Dann aber fehlt die Bindung des Folgenden, und immer bleibt dez ganze Vers, den wir deshalb wohl als ein erklärendes Einschiebsel betrachten möchten, ein elender Vers. Ohne ihn hängt das Ganze gut zufammen. — v. 157. Der echten Lesart der Aldina und des God. Vindob. απαντες statt απασιν ward die Aufnahme billig zu Theil. — Im 3ten Idyll v. 7. ziehen wir dennoch Valkenaers Verbesserung βάμβαλε dem aufgenommenen λάμβανε vor: denn dieses scheint nicht nur einen matten, sondern fast gar keinen Sinn zu haben. An Tautologie ist nicht zu denken, da πλέον zur verstärkten Erhöhung des Verhetgehenden gelagt wird. Noch mehr als du gewöhnlich um Hyacinth klage?, klage jetzt um den wilrdigern Bion. - Der von l'alkenaer verdammte 16te Vers hat seine Aufnahme mit unsrer Billigung gefunden; er ist echt und untadelhaft, erklärbar ohne Verbesserung. Das Wahre mehr als Hr. M. findend hat auch hier Longepierre übersetzt: semblable aux chants qu'ici Bion faisoit oisir, les doux chants, qui sembloient de vos gosiers sortir. Orpheus kommt dabey nicht in Rücklicht. - v. 29. war wohl Sakobs Verbesserung der Aufnahme werth. — v. 50. liest Hr. M. sueis statt des Valk. sueis, ungeachtet auch dadurch noch nicht alle Schwierigkeit getilgt ist. Jakobs Emend. bedarf allerdings noch Erweis. Im 55. V. scheinen die falschen Accente nur Druckfehler zu feyn, da fie in den Anmerk. richtig gestellt sind. -Die Erklärung des aufgenommenen μέλιγμα, i. e. μείλιγμα, hat sehr Vieles vor sich, und verdient Billigung, wie einige der folgenden Veränderungen in diesem Gedichte. - Im 5ten Idyll ist v. 68. so treffend der Sinn gefunden, wie treffend Jakobs v. 67. verbesserte. - Dass exdaoxios im sten Id. v. 7. aufgenommen worden ist, hat zureichenden Grund, ohne dabey den Vers zu beeinträchtigen. - Um nicht zu weitläuftig zu werden, müllen wir das für die Nachlese aus Theokritus Idyllen Bemerkenswerthe übergehen, und können unsere Leser zu weiterer Prüfung auf den schätzbaren Beytrag in der Einleitung dazu aufmerksam machen. Die Behandlung des Textes bleibt immer sehr schätzbar; nicht wenige Stellen haben Begründung und neues Licht erhalten. Weder urtheilsloses Nachbeten, noch auch finnloses Harioliren ist Hn. M. eigen, und besonnen traf er die Wahl, wenn er auch nicht

überall Genüge leistete. Wir wenden uns zur Ueberfetzung.

Hr. M. vereinte in fich die zwey Hauptrequifite für die Uebersetzung im Allgemeinen, dem Stoffe und der Form nach: denn er hat erstlich sein Original verstanden, und jedes der einzelnen Gedichte wohl gefasst, er hat aber auch in mehreren Aeulserungen der Vorrede Einsicht in die Form, den Versbau und namentlich den bukolischen Hexameter verrathen. Dennoch finden wir diele, für das Ganze so nöthigen, Voraussetzungen im Einzelnen vernachlästigt, und seine Fehler werden zu positiven, wodurch sie sich nicht allein einer strengen Entgegnung aussetzten, fondern auch das Ganze verdarben, eben weil fie auf Grundfatzen beruhten. Von der Treue einer Ueberfetzung sprechen oder diese wohl gar nach Graden berechnen, ist völlig unftatthaft: denn die Treue liegt schon im Begrifse der Uebersetzung, da diese ohne jene keine heisst. Die Vorbilder der Komer als Uebersetzer kummern uns nicht, und was auch Hr. M. in der Vorrede gegen eine scheinbare Treue, die er die heilloseste Untreue nennt, lagen mag, so kann er keineswegs die Nothwendigkeit verdrängen oder verdächtig machen, durch welche alles Gedachte und Gedichtete seinen bestimmten Ausdruck und seine individuelle Form, geschehe es selbst ohne helles Bewusstfeyn des Denkers und Dichters, erhält. Wer sein Original lebendig durchdrungen hat, und im Stande ift, aus der angeeigneten Individualität mit freyer Production zu schaffen, der wird ein dem Original ganz gleiches Product liefern und vollendeter Wiedergestaltung fähig seyn. Diese Durchdringung des Originals vermissen wir an vielen Stellen bey Hn. M. und läugnen dadurch die nimmer aufgegebene Haltung, wobey also wohl die Möglichkeit ins Werk zu ftellen einzig an Hn. M. lag. Er hatte mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, aber warum siegte er nicht immer? Ja es lassen sich Einzelheiten nachweisen, in denen es offenbar wird, wie ihn seine eigne Individualität an der Aufnahme der Fremden verhin-

derte, und wie diese dens gegen das glücklich Gewonnene auffallend absticht: Von Einzelseiter kans
hier aber nur die Rede seyn, und wenn das Ganze
sich durch vielfache Vorzüge, welche nach diese
Uebersetzung äussest schätzbar machen, empfiehlt,
so rauben ihm jene einen großen Theil seines Werthes. Wir wollen von den besonderen, im obigen Allgemeinen enthaltenen, Forderungen, welche an Uebersetzer gethan werden, und die wir vorzüglich bey
Hn. Manjo unerfüllt sehen, Einige auf dessen Uebersetzung prüsend anwenden und mit Beyspielen unser
Urtheil bestärken.

Eine der Vollendung wenigstens nahe Ueberfetzung muls Alles wiedergeben, wie es überhaupt gedacht wurde, mithin richtig und gleichstimmedd wakr in Hinficht des Sinns feyn. Diels ist die cohte Treue, ohne welche die Uebersetzung sich selbst vernichtet. Ho. M. sehen wir an vielen Stellen biervon abweichen und die Wahrheit verletzen. wählen die Beyfpiele dazu ohne mühlames Auffuchen, Mosch. II', 159. άγαλλόμενος πθερύγων στολυώνθει χροιή. floiz auf die Pracht vielfarbig blühender Flugel. Durch das: floiz, wird das Bild verändert, und Moschus wollte nichts anders, 'als: geschmückt, sagen, wie der Eros χουσέησιν άγαλλόμενος πτερύγεσου anderswo helfst. Bion I, 43. πανύστατον ώς σε κιχείω, das ich noch einmal mich dein, Unglücklicher, freue, das Harmonische des Originals fälschlich störend. Ueber Bion I, 96. haben wir oben gesprochen. Bion VI, 6. Suk weinever Sekyenrai aceyely ti xxì oxva, Frenen am Heerd fich Viele des Schlafs und trägen Genusses, giebt den Dichter nicht wieder; auch ist dabey nicht an Schlaf zu denken. Man setze dazu IX, 5. Mosch. III, 48. V, 8. Wenn Bion I, 54. aura durch das erklärende Göttin übersetzt wird, so haben wir, um der Verstärkung willen, dagegen nichts einzuwenden, da übrigens hier weder an eine Herrin, noch an den Theophrastischen wirk zu denken ist, und avra hier nichts mehr und nichts weniger ift, als IX, 3.1

(Der Beschluse folgh)

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Todesfälle.

Am 24sten Jun. starb Christian Benedikt Glörfeld, Inspector, Probst und erster Prediger zu Bernau in der Mark Brandenburg, in seinem 62sten Lebensjahr. S. das gel. Deutschl.

Am 30sten Jun. starb zu Paris der berühmte Kupserliecher P. Laurent, einer der Herausgeber der Muse français, zu welchem er den Plan entworfen hatte; er

war 1739. zu Marseille geboren.

Am 10ten Jul. starb zu Paris der ehemal. Parlements-Advocat u. Köuigl. Büchercensor L. Cl. Marin, lange Zeit bindurch Redacteur der Gazette de France, Vs. einer Geschichte Saladins u. s. w., im 29sten Jahre seines Alters.

## II. Beforderungen.

Se. Maj. der König von Westphalen hat einen neuen Beweis seiner Achtung für die Wissenschaften und seiner Fürsorge für die höhern und niedern Lehranstalten gegeben, indem er an die Stelle des verewigten Joh. von Müller den Hn. Staatsrath Less zum General-Director der Studien im Königreiche ernannt hat, von dessen schon rühmlichst bekannten Talenten, Einsichten und Gesinnungen man die schönsten Hossnungen für die gesammte literarische Cultur zu fassen berechtigt ist.

Hr. Appellationsrath Schmidt Phiseldeck ist zum Staats-

rathe ernannt worden.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 30. August 1809.

## WISSENSCHAFTLICHE WERKE

GRIECHISCHE LITERATUR.

LEIPZIG, b. Dyk: Bions und Moschus Idullen, übersetzt u. erläutert von J. C. F. Manso u. s. w.

(Beschluss der in Nr. 235. abgebrochenen Recension.)

eben der allgemeinen Wahrheit, (um diese im Gegensatze zu folgender so zu nennen) hat der Uebersetzer ferner die Pflicht, auch die individuelle Wahrheit, sowohl den Dichter, als das Gedicht angehend, zu bewahren. Dagegen hat Hr. M. mehrmals Bilder und Vorstellungen eingemischt, die der alte Dichter nicht hatte, noch haben konnte, und die dann einen modernen Anstrich vertheilen, der nur missfallen kann. So Bion IV, 3. Ψυχάν έχων ανέ-εματον, die Bruft von Gefühl leer. Ι, 5. πλατάγησον στάθεα, fchlag' an den xarten Busen. V, I. Ε΄ μοι καλά πέλει τά μελύδρια, και τάδε, - Sing' ich mit Glück, Zusatz: Ack! Fragm. XII, 3. λισσόμενος Γαλάτειαν απηihr mein Herz voll Lieb' entgegen! II, 6. eninvoissousa, sumfangen vom Arm des Schlafs. - Einzelne Gelänge und Diohterwerke behaupten aber auch jedes seine eigne Individualität, durch welche fie eben charakteristische Originalität erhalten, und selbstständig zu behandeln find. Diese frey und zwanglos, ohne Beeinträchtigung und in vollem Wesen wieder zu geben, mithin fich vorher ihrer bemächtigt zu haben, diess ist die große, vielleicht die größte und schwierigste Aufgabe des Uebersetzers, der oft selbst unwillkürlich in sich Hindernisse dagegen tragen kann. Wie wir einige der vorliegenden Gefänge in der Uebersetzung des Hn. M. gewiss im Ganzen vom Geiste, welcher ursprünglich in ihnen wohnte, beseelt finden, und fie dadurch einen höhern Grad von Vollkommenheit erhalten haben (wohin wir Bions erstes u. Moschos zweytes Idyll rechnen), so finden wir einige, bey denen es Hr. M. nicht vermocht hat, congenialisch wieder zu schaffen, und welche dadurch allerdings ihre ganze Bedeutung verloren haben. Am wenigsten glückt dem Uebers. die Darstellung und Sprache der heitern Naivetät, und die freye Bewegung der Heiterkeit; er bildet jene zu spröde, und dadurch löst sich ihr Wesen widerlich auf, diese zu ernst und mit einer gefuchten Fölle von Bedeutung. Darum, um der Beyspiele zu gedenken, müssen wir das ganze liebliche A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

Idyll: der entflohene Eros, und mehrere Stellen in dem Theokritischen Liebesgespräch (bey vielen gelungenen Partieen) unter die am wenigsten befriedigenden rechnen. Kaum läßt fich etwas lebendiger Besechtesifinden, als jenes Idyll von Moschus, in dem alles frey und kunstlos sich bewegt, alles in Handlung ist, und auch das kleinste den Schmuck der Lieblichkeit, der keineswegs Prunk wird, an fich trägt. In der Uebersetzung vermissen wir diess, und finden dagegen zu viel Demonstration; das Gedicht schreitet oft schwerfällig einher, und muss die Wirkung in iedem nur deutsch verstehenden Leser verfehlen, welche das Original fich ewig verschaffen wird. Wir heben nur Einzelnes aus. v. 1. Laut nach Eros, dem Sokn, rief so die bekilmmerte Cypris. Hier ist die Wortstellung zum Nachtheil des Ganzen gewählt: denn mit laut konnte der Vers nicht anfangen, und die Nachsetzung des rov vien ließ sich nur dann nachabso werden gewiß die kleinen Gestinge -. IX, 6. Der inen, wenn alles dem Original gleichgestellt wurde. Das hinzugefügte bekümmerte empfiehlt sich übrigens νέα, ob ich vielleicht Galateen, die harte, rühre. Mosch. keinesweges. v. 3. δραπετίδας εμός εστιν. Mein ift II, 25. ως μ'έβαλε κραδίην κείνης πόβος. Ach! wie schlug der Flüchtling, mein. Der Kypris hatte keiner widersprochen, dass es nicht ihr Flüchtling sey, und darum stört das wiederhoke mein, gegen das Einfache des Moschus gehalten. v. 4. a teve Fremdling zu übersetzen, ist weder richtig, noch der Göttin angemellen. Mein Lieber, will fie sagen. Im 6. Vers übertrifft eers δ' ο παϊς περίσαμος bey weitem das deutsche: Zeichen verrathen ihn dir. Warum nicht: Kenntlich ift dir der Knabe. Nun vergleiche man v. 7. χρώτα μεν οὐ λευ: κός πυρί δ' είκελος gegen: Weils ist er nicht von Kürper. er glänzt wie Feuer; den 11. Vers mit dem Uebertragenen: Ohne Wahrheit, ein Kind, voll Lift, das schrecklich uns mitspielt; das belebte έυπλοκαμον το κάρανον, έχει δ' σαμον το πρόσωπον gegen das schwerfällige, ja prosaische: Locken verhüllen sein Haupt, doch nicht die Ichamlose Stirne. Kleinigkeiten können die Darstellung verletzen, diels finden wir v. 15 .: Nackt ist immer sein Leib, verborgen aber die Seele, wo die Einschiebsel die Beschreibung zur Demonstration machen. und den Gegenlatz, der in γυμνός und έμπεπύκαστοι liegt, da er in nacht und verborgen nicht enthalten wird, keinesweges ersetzen. Um nicht zu viel zu sprechen, setzen wir nur noch folgende Stelle zur Vergleichung mit dem Original her. v. 16.:

> – entflattert er dahin und dorthin, Elattert um Mann und um Weib und niftet sich tief in die Horsen. (5) Z

Einen Bogen nur klein und kleines Geschoss auf dem wünschen. Warum sagte der Vf. Bion I, to. matt und Bogen Führt er, aber das kleine Geschoss erreichet den Aether. Auch ein Köcher von Gold u. s. w.

Wünschen. Warum sagte der Vf. Bion I, to. matt und minder treffend: der Leib aus Schnee, da er doch v. Auch ein Köcher von Gold u. s. w.

27. richtig: schneeichte Glieder, übersetzt? Warum

¥. 27.

Fleuch; im Kule ist Gefahr und seine Lippe vergiftend.

Ταν πινυταν Έλεναν Παρις ήρπασε βακόλος άλλος fagt der leichtfertige Daphnis in der 'Οαριστύς, und in der Uebersetzung: Konnte doch Paris ein Hirt, die verständige Helena täuschen. Hier ist der treffendste Punkt in Jeπασε und in αλλος ganz verfehlt oder übersehen, und das Ganze weniger bedeutungsvoll, so wie das solgende μαλλον εμ' ηδ' Ελένα etc. durch "glücklicher bin ich, ein Hirt, den diese Helene kusset," ohne alle Schalkhaftigkeit, die den Grundton des Gedichts ausmacht, und welche uns in der Uebersetzung nur wenig anlacht. — Die individuelle Gestalt des Gedichts leidet stets durch Ausschmückung, welche theils unnothig, theils falsch ist, und immer einen Mangel an vollständiger Gewinnung und Aufnahme des ursprünglich Gedichteten voraussetzen lässt. Unnöthiger Art find z. B. Bion I, 75. βάλλε δέ νιν στεφάνοισι καὶ ἄνθεσι verdeutscht durch: Deck' ihn mit Blumen und zier' ihn mit Kränzen. Mosch. II, 62. Τοΐος έην τάλαρος περικαλ. λέος Ευρωπείης. So die Gestalt des Korbes am Arme der schönen Europa. Falscher Art find z. B. das im Bion I, 7. eingeschobene Fern; Bien I, 56. είμὶ δ' έγω πανάποτμος, έχω δ'ακδρεστον ανίην. Ich von des Schicksals Gewalt Vernichtete, trage mein Leiden. Mosch. II, 3. ὖπνος ότε γλυχίων μέλιτος βλεφάροισιν έφίζον, λυσιμελής -Wann der susse, nur leicht auf den Wimpern ruhende Schlummer mählig die Glieder entstrickt. - Dahin rechnen wir endlich auch Uebersetzungen, welche erklären und aufgelöst wiedergeben, was der Dichter schön vereinte. So Mosch. II, 21. Wer von den Herrschern Olymps. 111, 43. So nicht um Eos Sohn in des Oftens herrlichen Thälern. - Theokr. XXVII, 7. Kälber ziemt dir, und nicht unverehlichte Mädchen zu küssen. Bion I, 51. Hinab in den Orkus wandelst du zum ernsten Beherrscher des Schattenreichs. VI, 9. Sohn des Peleus. In allen diesen und ihnen ähnlichen Stellen schwindet das Dichterische, was nicht durch Ausstaffirung ersetzt wird. - Doch genug des Tadels. Wir hören hier schon Hn. M. mit seinem Bion rufen:

αλλά καὶ αὐτός

Τεχνασθαι σύριγγα · πέλει δέ τοι ευμαρές έργον.

und wir treten zurück. Wir haben freylich eine Strecke hindurch nur getadelt, allein wir glauben dieses mit gutem Grunde gethan zu haben. Und was hätte es genügt, eine Reihe von einzelnen gelungenen und von manchen vortrefflichen Stellen aus der Ueberfetzung auszuheben. Hr. M. kennt diese selbst, und jeder seiner Leser wird sie finden, sich bey ihnen befriedigt ergetzen, und dem Vf. danken. Reine Diction empsiehlt das ganze Werk und geläuterter Geschmack hat seinen Stempel darauf gedrückt. Nur hin und wieder läst sich Veränderung und Veredlung

wünschen. Warum sagte der Vf. Bion I, 10. matt und minder treffend: der Leib aus Schnee, da er doch v. 27. richtig: schneeichte Glieder, überset? Warum das schwerfällige: Küsse so lange mich nur, als lang' ein stächtiger Kusse lebt (v. 46.), an dem jeder anstosen muss, und das os die deuwer durch: worin er gehällt lag, übersett? Mosch. II, 41. Die des nämlichen Blutes mit, ihr war. v. 57. Bewehrt mit schlafunkundigen Augen. So auch das minder Dichterische in Stellen, wie Bion I, 61. O dass du — des Waldes Thiere bekämpstest: VI, 3. Etwa dem Sommer u. s. w., was sehr leicht mit Wohl dem vertauscht werden konnte. Mosch. II, 10. ξείνη μοςΦήν έχεν, in ausländischer Trackt; der Stellen nicht zu gedenken, in welchen ein Doppelsinn gefunden werden kann, wie Bion V, 7.

Wir haben nun noch von der Form in Hinficht des Versbaues zu sprechen, was wir eben darum kürzer fassen können, weil Hr. M. auch hier mit ftrenger Willkür verfahren, und dabey confequent geblieben ist. Er kannte die Forderungen, undwulste, wie der griechische Hexameter gebildet sey, ja selbst wie er bey dem bukolischen Dichter Eigenthümlichkeiten besitzt. Er wusste, wie viel bukolische Verse im Theokritos vorkommen, eben so gut, als ein anderer diese im Bion und Moschos abzählte. Dennoch war er überzeugt, abweichen zu müssen von der Einkleidung gleichen Stoffes in gleiche Form, um auch hierbey ohne Beeinträchtigung den al-Wie auch Hr. M. ten Dichter wiederzugeben. behaupte, dass das Poetische unter dem Rhythmischen leide, so ist es doch auch gewiss, dass das Nachtrommeln nicht viel weiter vom Nachspielen absteht als Thema von Variation. Die Möglichkeit, dass der griechische Vers im Charakter des Dichters nachgebildet werden kann, lässt fich nicht mehr abstreiten: denn Beyspiele haben fie uns gelehrt. Dass es schwierig sey, wird auch niemand befremden, da wir Deutsche unfere Ohren, wie unfern Versbau verdorben haben. — Hr. M. wellte nicht Hexameter von Bion und Mosches entlehnen, und lässt uns hier nichts Individuelles der Dichter finden. Darum dürfen wir in diefer Hinficht nicht zur einzelnen Beleuchtung schreiten, weil wir fürchten müssen, dass das charakteristisch Nachgebildete des bukolischen Verses zufällig entstanden sey. Allein abgesehen auch von dieser Beziehung auf unfern Dichter, fo läst Hr. M. für die Bildung des Hexameters überhaupt noch Vieles zu wünschen übrig. namentlich bey der schätzbaren Anlage dazu, welche er mit Ablicht zu unterdrücken, oder nach Grundfätzen zu verleiten scheint. Schon einem minder verfeinerten Ohre thut der Trochäus im vierten Fulse wehe, und diesen behält unser Uebersetzer nur zu oft bey, und zwar so, dass Cäsuren dabey nach der Thesis eintreten. Nicht minder fällt die Gleichformigkeit der Versreihen auf, die im Original mannichfaltig gebaut find. Zu den kleinern im Einzelnen vorkommenden Fehlern der M'schen Verse rechnen wir die falsche Betonung, welche theils den Rbyth-· · mus

mus umändern, theils nach der Prosodie falsch'find. Zu den erstern gehören z. B. der mehrmals vorkommende Anfang: Und die Blumen; Bion I, 35. Und die Nymphen; zu den letztern z. B. Bion II, 7. Querflöte, was doch am Ende des Verses Flöte betont wird. VII, 12. Hellenen. IV, 6. andringend umgeben und andere Stellen. — Warum endlich mag Hr. M. griechische Namen griechisch wiederzugeben sich gescheut haben, da wir auf deren Umbildung kein Recht haben? So lesen wir Adon, Apoll, Kleodom, Orkus, Nymphe der Jagd.

Möchte Hr. M. unsere um des Strebens nach dem hoch hinausgerückten Ziele willen weitläuftig gewordene Kritik mit der Stimmung aufnehmen, in der wir fie schrieben, nämlich erfüllt von dem Ideale, dem auch er zustrebte, und beseelt von der nicht täuschenden Hoffnung, dass das Land, welches er bebaute, herrlich reifende Früchte bringen, und jedes vorangegangene Bemühen dann fich selbst belohnen werde. Möchten aber doch auch bey jeder fich darbietenden Gelegenheit die in Schaaren herandringenden Versler erwägen, dass es schwer sey, die trotzenden Schwierigkeiten zu überwinden, die selbst dem urtheilsstarken und besonnenen Manne noch Hindernisse sind.

### RÖMISCHE LITERATUR.

RIGA u. LEIPZIG, b. Hartmann: Ovid's Schickfale während feiner Verbannung. Nach dellen eignen Aussagen geschildert von August Samuel Gerber, Pfarrer zu St. Lorenz auf Samland in Ostpreusen u. L. w. 1809. 112 S. 8.

Der Vf. dieser kleinen Schrift verfertigte dieselbe Beynahe vor 11 Jahren schon als Gratulationsschrift; Eingang und Anhänge wurden damals lateinisch auschen noch einmal zu überarbeiten, und zu gemeinnützigeren Gebrauche dem öffentlichen Buchhandel zu übergeben; und diesem Rathe wollte Hr. G. nicht widerstehen. Allerdings zeugt die Schrift auch von nicht gemeinem Fleisse, genauem Sammlergeist, so wie von Kenntnissen; auch bietet be mancherley Seiten der Nutzbarkeit für junge Freunde der alten Literatur, namentlich der Ovidianischen Muse dar. Sie ist im Grunde nichts anders, als ein Cento aus Stellen des Dichters, seinen Elegieen und Briefen aus dem Pontus, die zwar unter dem Texte nicht angezeigt, aber so in denselben verwebt find, dass sie durchaus feine Grundlage bilden. In der Vorrede hat der Vf. nicht ausdrücklich bemerkte Belege niedergeschrie-Ovid ein beschwerdeloses, angenehmes und weichli- Neues, und find nicht erschöpfend genug.

ches Leben. (I. Trift. IV. 74. V. Trift. III. 9. IV. Trist. VIII. 31, 32. II. Pont. IV. 10.) In Rom selbst wohnte er unweit dem Capitol. (I. Trist. III. 30.) Aber außer dieser Wohnung besals er noch Gärten (IV. Trift. VIII. 27. 1. Trift. X. 37.), die auf fichtenumwachsenen Hügeln lagen, wo drey Meilen von Rom der Flaminische und Claudische Weg sich vereinigte (I. Pont. VIII. 43, 44.)" u. f. w. Er ist erbötig, wenn seine Arbeit Beyfall finden sollte, und die Leser oder Freunde derselben lieber eine Ausgabe wünschen möchterr, wo in Noten alle die zum Grunde gelegten Ovidischen Stellen im Texte nachgewiesen würden, dieselbe mit der Zeit zu liefern. foricht fich mancherley Natzen für die Jugend, auch für lateinische Ausarbeitungen, davon. — Man könnte fægen, für diefe könnte es eine anderweitige Uebung ohne den beygedruckten Stellenapparat feyn, die Stellen jetzt selbst in den Ovidischen Elegieen, die ja doch überall beynahe zuerst mit jungen Leuten auf Schulen gelesen werden, nachzusuchen. Dem vertrautern Kenner der Ovidischen Muse find sie ohnehin bekannt, und er wird fie aus diefer musivischen Arbeit überall fogleich heraus finden. Auch ist ein Fehler, der den ganzen Plan des Werkchens zu drücken scheint, so wenig wir seinen sonstigen Werth in Anspruch nehmen wollen, nicht zu verschweigen. Bey der Genauigkeit und Umständlichkeit, womit der Vf. die verschiedenen Nachrichten, die Ovid von seinem Leben und Treiben im Exil uns ertheilt, aufhascht und zusammenreiht, unterscheidet er nicht genug zwischen bloss poetischen Ausmahlungen, die auch manchmal, wie man weiss, bey Ovid Uebertreibungen sind, und eigentlich factischen Zügen und Umständen. Er verschmäht es z. B. nicht, die ganze Detailmahlerey aus der Elegie von der Abreise Ovids, "dass kein Winkel des Haules von Thränen und Klagen frey gewesen fey, feine Frau fich die Haare ausgerauft habe" n. f. w. in sein Gemälde aufzunehmen. Diess wird man durchans bemerken. So kommt es, dass bey aller Ausgearbeitet. Mehrere Freunde riethen ihn, das Werk- führlichkeit der eigentliche Gehalt doch dürftig, und der reinhistorische Ertrag nur gering ist. Andere Umstände hingegen, die in verschiedener Beziehung eine weitere Erörterung, wenn nicht im Texte selbst, doch in den Noten verdient hätten, z. B. die geographische Lage des Landes, wo Ovid fich aufhielt, Nachrichten von Strabo u. a. darüber zusammengehalten mit Ovids Schilderungen, über die Sprache der Geten, Untersuchungen über die Behauptung eines neuern Gelehrten, Ovid, der, wie er in seinen Briefen bekanntlich angiebt, ein Gedicht in Getischer Sprache schrieb, habe die ersten deutschen Verse verfertigt, solche und ähnliche interessantere Untersuchungen vermissen wir. Angehängt find zwar einige Auffätze, die eine gemit Einer Seite den Beweis gegeben, wie nicht leicht lebrtere Miene tragen: über Ovid's Leben, — Vereine Periode von ihm ohne solche, im Texte selbst brechen — (hier find nicht einmal alle Meinungen aufgezählt, und eine der besten fehlt), Reise durch Itaben worden. Z. B. "Unter diesen Umständen führte lien, Thrazien u. f. w., aber fie enthalten nichts

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Hamburg, b. Perthes: Memoria D. Martini Lutheri, quam oratione ad Germanos scripta, celebrat Fr. Theoph. Zimmermann, Saxo-Wimariensis, Phil. D. — Praemissa est epist. ad vir. nobiliss. Carolum de Villers; adjuncta Henr. Car. Abr. Eichstadii prolusio, continens So. Fr. Fischeri antiquitatem romanarum specimen. 1808. XXII u. 150 S. 8. (20 gr.)

Der Vf. bezog das freyherrl. v. Lynker'sche Stipendium, dessen Empfänger zum Andenken der Augsburg'schen Confession, oder überhaupt der Reformation, in der Universitätskirche zu Jena eine lateinische Rede zu halten haben; zu der Zeit aber, da er eine solche Rede ausarbeiten sollte, sielen die bekannten Unglücksfälle vor, welche das Jahr 1806. im nördlichen Deutschlande ausgezeichnet haben; er entfernte sich aus der Gegend, in welcher er seine Jugend zugebracht hatte; suchte zu Lübeck literarische Musse, und fand sie nicht; sebte endlich zu Hamburg in dem Umgange mit den Musen, wozu ihm vorzüglich Hr. D. Gurlitt behülslich war, wieder auf, und schrieb vorliegende schöne Rede, deren persönliche Haltung ihm erlassen wurde, wenn er sie drukken liess. Bey aller Bescheidenheit, mit welcher er

fich in der Zueignung an Hn. v. Villers über den Werth dieser Rede äussert, bat er in der That Uxfache, mit dem Fleisse, den er an diese Rede wandte, zufrieden zu feyn; auch verdient die 'Rückficht auf einige der neuelten Lästerer der Reformation, insbesondere auf Hn. Rottmanner, der das Mittelalter zurückwünscht, in welchem das durch die Reformation angeblich zerstörte, wahrhaft geistige, romantische, ideale und religiöse Leben geblüht haben soll, alles Lob. Die Noten, welche der Rede angehängt find, zeugen von des Vfs. mannichfaltigen Kenntnifsen, so wie überhaupt diese Arbeit der Schule, aus welcher der Vf. hervorging — er ward von Hn. Böttiger, als damaligem Director des Weimarschen Gymnatiums, gebildet, und benutzte in der Folge den Unterricht der berühmtesten Jenaischen Lehrer zu wahrer Ehre gereicht. Das von Amts wegen geschriebene Programm des Hn. Hofr. Eichstädt theilt eine Probe Fischer'scher Vorlesungen über die römischen Alterthumer aus der Handschrift ihres verewigten Vfs. in der Absicht mit, um zu hören, was sachkundige Männer davon halten, und fich darnach zu bestimmen, ob er sie drucken lassen oder zurück behalten folle, weil er felbst ihnen nur in so fern Beyfall geben kann, als der sel. Fischer alles aus den Quellen geschöpft hat.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Akademicen und Preisc.

m 3. August hielt die königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Berlin zur Feyer des Geburtsfostes des Königs eine öffentliche Verlammlung, wobey eine zahlreiche Menge von Zuhörern gegenwärtig war. Der beständige Secretär der Gesellschaft, Hr. Lombard, eröffnete dieselbe mit einer kurzen zweckmässigen Rede, und zeigte darauf an, dass die von der phi-lesophischen Klasse vor zwey Jahren ausserordentlich vermittelst des Milosewskischen Legats aufgegebene Preisfrage: über die Anwendung der Analysis in der Philosophie, mehrere Beantwortungen erhalten habe, von welchen zwey des Preises, und eine dritte der Erwähnung würdig befunden wurde. Der Vf. der ersten Preisschrift ist Hr. Prof. Hoffbauer zu Halle, der Vf. der zten Hr. Hauptpred. G. S. Franke zu Sonderburg auf der Insel Alsen. Zwischen diesen wurde der Preis getheilt. Dieselbe Klasse giebt für das J. 1811. folgende Preisfrage auf: Wie verhält sich die Einbildungskraft zum Gefühl? wie wirken heide gegenseitig auf einander? auf welche Gesetze kann man diese ihre Wirkungen zurückführen? wie offenbaren sie sich in der Poesie, Beredsamkeit, den schönen Kauften, der Religion, und der Moralität?

Die mathematische Klasse legt für dasselbe Jahr 1811. solgende Ausgaben vor: 1) "Die bis jetzt bekannten Interpretationsmethoden in den Zahlreihen bey Anwendung der Mathematik auf physikalische Versuche in einem systematischen Zusammenhange kurz und deutlich vorzulegen und auf elementarische Ansichten zurück zu führen; — 2) diese Methoden, wol möglich, mit neuen, noch vortheilhaftern, zu vermehren." (Das nächstens zu druckende Programm wird das Nähere angeben.)

Hierauf las Hr. Prof. Bode über die Austheilung der Perihelien (oder Sonnennahen) von 98 bisher beobachteten und berechneten Cometen, und legte darüber eine große Zeichnung vor.

Hr. geh. Rath Wolf las über die mythische Folge der Weltalter und die Wiederkehr des goldnen nach dem eisernen.

Hr. Prof. Spalding eine Vertheidigung der lateinischen Sprache.

Hr. v. Buch: Ueber die Fischereyen bey Losrohn in Norwegen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 30. August 1809.

### WISSENSCHAFTLICHE WERKE.

### RECHTSGELAHRTHEIT,

I) HALLE, b. Hemmerde u. Schwetichke: Das französische Civilversahren nach den Gesetzen und den besten französischen Schriftsellern systematisch, bearbeitet und mit den nöthigen Formularen begleitet von C. C. Dabelow. 1809. VIII u. 574 S. gr. 8.

2) HALLE, b. Hemmerde u. Schwetichke: Archiv für den Code de procédure civile, den Code de commerce und die übrigen französischen Geletzbücher, außer dem Code Napolion, vom Profesor Dabelow. 1808. Stück I. VI u. 98 S. 8.

3) HALBERSTADT, im Selbstverlag und bey J. C. Dölle: Geist und Anwendung der bürgerlichen Processordnung für das Kömigreich Wesphalen, nebst voliständigen und genauen Formularen für jeden Act der bürgerlichen Processordnung, wie man sich deren in Frankreich bedient. Nach den wichtigsten Werken französischer Rechtsgelehrten bearbeitet von G. L. Caspari, Gisher. Justizcommissär zu Halberstadt. 1809. XXXVI u. 448 S. gr. 8.

lie erste Schrift hat der durch seine literarische Thätigkeit hinlänglich bekannte Vf., haupt-Tächlich nach dem so schätzbaren Werke von Pigeau (la procédure civile des tribunaux de France etc. Paris II. Vol. 4) mit vieler Sorgfalt bearbeitet, und zugleich, außer mehrern andern wichtigen Schriften, den Commentar über den Code de procédure civile von Delaporte (Paris 1807. II. Vol. gr. 8.), und den bekannten Pra-ticien français benutzt. Es ist unstreitig die beste Schrift, welche bisjetzt über das franzöhlche Civilverfahren erschienen ist, und sowohl für den praktischen als theoretischen Juristen ein angenehmes Gefchenk. Dem Praktiker vorzüglich dürfte diese Schrift unentbehrlich seyn, da er in einer lichtvollen Ordnung das Wiehtigste, was über den Code de prockdure in französischen Werken zerstreut ist, hier beysammen findet. Der Vf. suchte dabey die Anfichten der franzöhlichen Jurilten mit möglichster Treue darzustellen, und begleitete fie in den Noten mit eigenen, sehr brauchbaren Bemerkungen. — Nach vorausgeschickten Vorkenntwissen über die Geschichte des Code de procédure tivile, über die Quellen und Hülfsmittel dieses Gesetzbuches, über das Verhältnis desselben zu den ältern Gesetzen über die procedure civile, zu den Gesetzen über die organisation judiciaire, und zu dem Code Napolion und Code de commerce, und end-A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

lich über die Charakteristik und Literatur, folgt S. 25 das Civilverfahren selbst. Unter den Hülfsmitteln werden befonders die Discussions ausgezeichnet, und der Vf. bemerkt mit Recht, dass wegen Abgang der discussion particulière im Staatsrath und Tribunat, es viel Ichwerer sey in den Geist des Code de proc. civ. als in den des Code Nap. einzudringen. Die discussion patticulière des Tribunates fehlt übrigens auch beym Code civil. Vorzüglich interessant ist die § 8. aufgeworfene Frage: ob den ältern Gesetzen, welche das Civilverfahren zum Gegenstand haben, durch das neue Gesetzbuch der Abschied ganz und so ertheilt worden sey, dass auch auf den Fall, wo der Code de proc. civ. ganzhen schweigt, auf dieselben zurückgegangen werden dürfe u. f. w.? Der strengen Theorie nach erklärt fich der Vf. gegen alle Anwendung des ältern Rechts, bemerkt aber zugleich, dass die Praxis hiervon abgewichen ist, und dass sich wenigstens in der Surispr. du Code civil, die fich bekanntlich auch mit auf den Code de proc. civ. erstreckt, mehrere Fälle finden, wo das altere Recht über das Civilverfahren zur Anwendung gekommen ist, wenn der Code de proc. civ. gänzlich schwieg. Als eigentlickes Gesetz kann freylich von dem ältern Recht keine Anwendung mehr gemacht werden; aber, der Vf. hätte doch anführen follen, dass man sich hier, eben so wie beym C. N. des ältern Rechts als Führer bedienen könne. Ueber das Verhältmis des C. N. zu dem C. de pr. finden fich überall richtige Anfichten, und Hr. D. bemerkt S. 11. sehr treffend, dass von den neuen Gesetzbüchern keins für fich allein füglich in einem Staate eingeführt werden könne, ohne die größte Verwirrung in der Rechtssprechung und dem Civilverfahren überhaupt zu veranlassen: "Wenn das bunte Volk, welches wir das deutsche nennen, doch einmal zur Annahme eines fremden Rechts verdammt zu seyn scheint. so gebe man ihm das fremde Recht doch lieber ganz und rein, als halb und gemischt. Der Einwand, dass der Code de proc. civ. nicht passe, kann denn doch nur höchstens in solchen Staaten nach etwas scheinen, die nicht ganz auf franzöhlehen Fuls eingerichtet find. Ueberhaupt wenn von Passen die Rede ist, möchte man wohl vor allen Dingen fragen: wie deun der Code Napoléon passe?" - Die Charakteristik des Code de prpcédure fallt dahin aus: dass darin bloss das Civilverfahren bestimmt wird. Die Legislation über die Organifation judiciaire civile wird dabey als bekannt vorausgesetzt; der Code ist also nicht zugleich eine Gerichtsordsung. Aber eben so wenig darf man sich eine reine (6) A

Civilprocessordnung darunter vorstellen; der Zweck ist vielmehr das ganze Civilverfahren, sowohl das processualische als nichtprocessualische zu reguliren. Der Vf. bemerkt §. 13. sehr richtig, dass nach der Vorstellung, welche wir Deutschen uns von einem Gesetzbuche machen, der Code de procédure so wenig als der Code Napoléon ein vollständiges Gesetzbuch ist. Die Gesetzgeber haben bloss aus dem, was über das Civilverfahren schon verordnet war, oder noch verordnet werden konnte, das Nothwendige ausgehoben und als Geletz fanctionirt. Dabelow drückt fich dar-Dber nach bekannter Art etwas stark aus: "Sämmtliche Artikel des Code de proc. civ. schwimmen nur (ym uns eines Gleichnisses zu bedienen) als zerstreute Inseln auf dem Archipelag der französischen Civil-Verfahrungs-Jurisprudenz, und müssen allenthalben aus ihrer valten Umgebung näher bestimmt, und damit

in Zusammenhang gebracht werden."

Das Civilversahren selbst beginnt S. 24. mit einer Einleitung. Der Begriff wird nach Pigeau und den meilten franzöhlchen Juristen so bestimmt, dass er die Leitung, Instruction and Entscheidung eines Civilprocesses, die Bewirkung der Abänderung eines richterlichen Urtheils, wo solches nothig und thunlich ist, und die Verfolgung der Vollstreckung desselben zum Vorwurf habe. Dieser Begriff ist aber bey aller Weitläuftigkeit nach dem Vorigen viel zu eng: denn das michtprocessualische Civilverfahren ist gar nicht darunter begriffen. Wir können es, so vortheilhaft es in mancher Hinsicht auch seyn mag, doch im Ganzen nicht billigen, wenn der Vr., laut der Vorrede, es sich nicht erlaubt hat, von den Ansichten der französischen Juristen auch nur im Geringsten abzuweichen. - Vor allen Dingen wird zweckmässig damit der Anfang gemacht, die Mittel, Processe zu verhüten, darzustellen. Es gehören dahin eigentlich vier: 1) die Ueberlassung desjenigen, was der Andere fordert (l'abandon ou les offres); 2) der Vergleich (transaction); 3) das Compromis (compromis); 4) der vorläufige Suhne - oder Versonnungsversuch (le préliminaire de conciliation). Bloss die beiden letzten Arten werden aber hier abgehandelt, weil der Vergleich in dem Code Nap. Art. 2044 fq. vorkommt, und die procedure d'offres an einem Orte bey den moyens de prévenir l'exécution forcée du jugement dargestellt wird. Auch die Lehre vom Vergleich hätte nach unserer Ueberzeugung ganz eigentlich hierher gehört: denn in dem Code sivil oder Napoléon steht dieselbe ganz am unrechten Orte. Prof. Bucher zu Halle in leiner Abhandlung über die Methode den C. N. auf eine wissenschaftliche Art darzustellen, vgl. dessen systemat. Darstellung des im Königr, Westpha-Jen geltenden Nap. Privatr. Bd. 1. S. 64. und Archiv von Dabelow St. 5. hält es nicht ohne Grund für nöthig, bey dem wissenschaftlichen Vortrage des bürgerlichen Rechts, Alles, was zum Recht an und für fich, zur Theorie des Rechts gehört, sorgfältig von dem zu scheiden, was zum bürgerlichen Process, oder zur extrajudiciellen Praxis gerechnet werden muß. Sollte diels nicht auch auf den Vergleich passen? seimer Form nach ift es freylich ein Vertrag, aber seinem Inhalte nach bezieht fich derselbe offenbar, so gut wie das Compromiss auf Beylegung von Processen, die entweder schon wirklich entstanden siad,

oder denen dadutch vorgebeugt werden foll.

Das erste Buch der vorliegenden Schrift enthält die allgemeinen Grundfätze des Civilverfahrens. Es kommen aber überhaupt bey dem Civilverfahren folgende fünf Stücke in Betracht: die Klage felbst, deren Instruction, das Urtheil, die Rechtsmittel gegen dasselbe, die Execution des Urtheils. Ganz sonderbar ist der §. 28. aufgestellte Begriff der Klage und die seichten Vorstellungen der franzößlichen Juristen werden recht fichtbar dadurch. "Die Klage (demande) Mt die Ausübung einer actio, die man zu haben vermeint. Die actio ist das Recht, dasjenige gerichtlich zu verfolgen, was uns jemand schuldig ist." Es heisst diess mit andern Worten so viel als Klage ift das Recht zu klagen, ein finnloser Cirkel! Offenbar musste es heißen, die Klage ift die Ausübung einer obligatie, aber Hn. Pigeau Kommt et nicht darauf an, idem per idem zu definiren, wenn es nur nach etwas ausfieht. Da Hr. D. hierbey nochmals bemerkt, dass er lediglich der Vorstellungen der französischen Juristen folge, so wurde as sehr unrecht seyn, solche Fehler zuf seine Rechnung zu schreiben. - Um überhaupt gültig klagen zu können, ist es nöthig, dass vor allen Diagen die Klage zuläsig sey, d. h., dass ihr keine Einrede (fin de non recevoir) im Wege stehe, welche fie für immer oder für eine Zeit verwerslich macht. Der Vf. geht neun Fälle durch, wo die Klage nicht statthaft ist. Die Klage muss ferner gegründet seyn, d. h., der Klagegrund muss von den Gesetzen unterstützt, und die Thatsachen, worauf sich derselbe bezieht. gehörig, d. i., schriftlich (durch Titres entweder authentiques oder privé) bewiesen werden können. Ist das Letztere nicht der Fall, so ist die Klage nur gültig, wenn der Beklagte dieselbe zugesteht, oder der Kläger zu andern Ressourcen, die bey der Instruction vorkommen, z. B. zur Zeugenabhörung greift. Ausser diesen Voraussetzungen muss aber auch der Kläger fähig seyn eine Klage anstellen zu können. d. i., er muss freye Disposition über seine Rechte und sein Vermögen haben. In der Regel muss auch die Klage von dem Berechtigten selbst angestellt werden, wenn nicht jemand da ist, der sein beständiger Stellvertreter in Ablicht der Civilrechte ist, wie diess bey dem Regenten, den Staat, den öffentlichen Anstalten und Communen der Fall ist. Aber eben so wie der Kläger fähig seyn muss, wird auch Fähigkeit des Beklagten vorausgesetzt sich zu vertheidigen. Alle nämlich, welchen die freye Disposition fehlt, welche, wie wir uns ausdrücken würden, keine legitima perfona flandi in judicio haben, müssen fich entweder durch ihre Repräsentanten vertreten, oder von ihnen autorifiren laffen. Man kann auch die Klage geradezu gegen die Stellvertreter anstellen. Die Klage an und für fich selbst muss 1) bey dem competenten Richter ex-Der Vf. bemerkt, dass im Allgehoben werden. meinen über den Unterschied zwischen administrativer und eigentlich gerichtlicher Behörde noch keine

noch

völlig festen Grundsätze herrschen, stellt jedoch solgende zwey Regeln auf, nach welchen die verwaltende Behörde (der Präfecturrath) als ausgemacht competent zu betrachten ist: a) wenn die Klagen aus den mit der verwaltenden Behörde abgeschlossenen Verträgen entspringen; b) wenn von einem Rechtstreit über die Galtigkeit oder Ungültigkeit des Verkaufes der Nationalgüter die Rede ist, oder so oft die Regierung als Verkäuferin der Domainen zu irgend einem Regress gehalten seyn soll. Die Untersuchung and Enticheidung der Civiliachen in engerm Sinne gehört vor die Friedensrichter und Tribunäle der er-Iten Instanz, wobey die Grenzen genau bestimmt find. Die Handelssachen gehören vor die Handelsgerichte und subsidiär vor die Tribunäle erster Instanz. In beiden Fällen geht in appellabeln Sachen die Appellation an die Appellationsgerichte. Der Cassationshof, dessen Charakter näher bestimmt wird, ist keine eigentliche Inftanz. 2) Muss bey Anstellung der Klage der Kläger in der Regel die Inflanzenfolge beobachten, and 3) in foro domicilii klagen; von dem letzten Satz giebt es aber viele Ausnahmen. Endlich 4) muss der Jonst fäkige Kläger in gewissen Fällen, besonders zur Anstellung seiner Klage, autorifirt werden, nämlich bey Klage auf Ehelcheidung und Separation. fer letzte Punkt gehört eigentlich mehr zu dem angewandten Process, als zu den allgemeinen Grundsätzen des Civilverfahrens. Als Wirkung der angebrachten Klage hätte die S. 116. vorkommende Unterbrechung der Verjährung schon hier erwähnt werden sollen. S. 97. wendet fich der Vf., ohne gerade ausdrücklich diese Ordnung anzuführen, zu dem auf die Klage folgenden weitern Verfahren von Seiten des Gerichts; es wäre wohl schicklich gewesen, hieraus einen besondera Abschnitt zu machen. So bald die Klage angebracht ist, muss sie dem Beklagten bekannt gemacht werden, und diess geschieht durch die sogenannten Huisters, wobey mehrere specialle Erfordernisse eintreten. Es hätte hiermit zugleich die S. 110. vorkommende Lehre von der Ladung schicklich verbunden werden können. Hieran schließt sich sodann S. 100. sehr natürlich die Frage: wie vielfach überhaupt das richterliche Verfahren bey einer Klagfache fey? aber die S. 106. und 108. aufgeworfnen Fragen würden wir hier noch ausgesetzt, und bey einer andern Gelegenheit bloss beyläufig erwähnt haben.

Das zweyte Hauptstück ist überschrieben von der Instruction, und umfasst alle weitern Verhandlungen, sowohl von Seiten der Parteyen, als des Gerichts. Ehe aber von dem weitern Verfahren von Seiten der Parteyen die Rede seyn kann, ist die Zuziehung der Avous e durchaus nothwendig (S. 117.); sind diese bestellt, so kommt es nun zur eigentlichen Verhandlung der Rechtssache, der Beklagte antwortet nämlich auf die gegen ihn angestellte Klage und die Gründe, wodurch dieselbe unterstützt wird, und bringt seine Vertheidigungsmittel vor; der Kläger läset sich wieder darauf ein, und sucht seine Klage zu rechtsertigen. Es reducirt sich demnach alles auf die Einreden sexeptions) und die Gründe, wodurch die Sache

selbst, sowohl die Klage als die gegen dieselbe gerichtete Vertheidigung unterstützt wird (moyens du fond). Die Einreden geht der Vf. weitläuftig nach der Eintheilung in declinatorische, peremtorische und dilatorische durch. Das Factische, was diesen eigentlichen Einreden fowohl, als moyens du fond zum Grunde liegt, muss gehörig bewiesen werden (preuves de fait), davon S. 149-59. Hierauf kommt die interellante Frage in Betracht: wie die Parteyen ihre moyens dem Richter vorlegen, und in den Stand setzen mössen, die Sache zu unterluchen und zu entscheiden? S. 159 f. Ehe es aber zum wirklichen Plädiren in der Audienz kommt, müssen die auf die Sache Bezug habenden Urhunden (pieces) dem Gericht eingehändigt werden. Eigentlich soll jede Klage und Vertheidigung durch Urkunden unterstützt seyn; wenn diese aber sehlen, so sucht der Richter auf anderm Wege die Wahrheitzu erforschen, das eigentliche Beweisverfahren nimmt seinen Anfang. A. Wenn hierbey zunächst von einer quaestio facti die Rede ist, so wird dieselbe bewiesen und ausgemittelt: entweder durch Vernehmung fowohl der Parteyen, als eines genau unterrichteten Dritten, als endlich eines Kunstverständigen, oder durch Augenschein. Auf die Vernehmung selbst zwecken folgende weitläuftig und gründlich abgehandelten Mittel ab: a) l'interrogatoire sur faits et articles; b) la comparation des parties en personne; c) le serment. Die Vernehmung des Dritten (Zeugen), geschieht entweder durch Abhörung desselben (enquete), oder durch die mise en cause, d. h., durch die Aufforderung sich in eine Rechtsfache zu mischen und daran Theil zu nehmen, um über Thatsachen Ausklärung zu geben, die unter den Parteyen streitig find. In einem Anhang S. 236. wird die vérification d'écritures, und was damit in Verbindung steht, auseinandergesetzt. B. Wenn auf der andern Seite eine quaestio juris in Betracht kommt, so kann die Aufklärung derselben nur alsdann nöthig werden, wenn von einem anzuwendenden Gewohnheitsrecht, dellen Existenz bestritten worden ist, die Rede Teyn sollte. Der Vf. handelt davon S. 264 fg. Da die Unterfuchung der titres und moyens oft fehr schwierig seyn, und desshalb nicht sofort in der Audienz geschehen kann: so müssen die Acten dem Gericht eingehändigt werden, um ein fogenanntes délibéré anzultellen. Häufig kommt es auch noch zu einer schriftlichen Deduction von Seiten der Parteyen, zu einer sogenannten instruction par écrit. S. 267. 270. Nach beendigtem schriftlichen Verfahren, oder wenn die gesetzlichen Fristen dazu verstrichen find, stellt der Greffier auf Ansuchen der Partey, die zuerst einkommt, dem Referenten die deponirten Stücke zu. Der Referent versertigt nun seine Relation, und trägt fie in der Audienz vor, worauf das Erkenntnifs gefällt wird. Während der ganzen Verhandlung oder auch nach deren Beendigung, aber vor Abfallung des Urtheils, können aber mehrere Incidentpunkte eintreten, wodurch das weitere Verfahren oder das Urtheil aufgehalten wird. Von diesen Incidents zählt der Vf. S. 275 fg. fechs verschiedene Gat-Zum Beschlus wird endlich S. 315. tungen auf.

noch untersucht, wie ein anhängig gemachter Procels (inflance), abgesehen von der Entscheidung, wovon im folgenden dritten Hauptstück ausschließend gehandelt wird, beendigt werden könne. Es gehört dahin 1) die Erlöschung der Klage selbst; 2) die Erlö schung der Ausübung derselben, die Peremtion; 3) das Abtreten (desssement) des Klägers, und das Beruhigen (acquiescement) des Beklagten; 4) der Vergleich. and 5) das Compromiss. Von den letzten beiden Arten wird jedoch blos remissiv gehandelt.

Das dritte Hauptstück ist, wie wir schon beyläufig bemerkt haben, den Urtheilen gewidmet. Nach vorausgeschickten allgemeinen Grundsätzen, werden die hauptfächlichsten Eintheilungen ausführlich durchgegangen, und die dabey eintretenden Grundsätze entwickelt. Hierauf wendet fich der Vf. S. 353., um Alles zu erschöpfen, auch zu der accessorischen Verurtheilung, welche stets als Folge der principalen zu betrachten ist. Dahin die Lehre von Erstattung des Schadens und des Interesses, zur Zinszahlung, zur Restitution der Früchte und zum Kostenersatz. Auch werden die sonst noch vorkommenden Verurtheilungen und Bestimmungen, namentlich die condamnation zur contrainte par corps, und das délai accordé au condamné durchgegangen. Zuletzt wird von der Eintragung des Urtheils in das Audienzregister, und von der Aussertigung desselben geredet, und so die ganze sehr instructive Darstellung beschlossen.

Das vierte Hauptstück handelt von den sowohl gegen die Urtheile als gegen die Richter zuständigen Rechtsmitteln, und das fünfte von der Vollstreckung der Urtheile und Urkunden. Das zweyte Buch S. 529 - 72. ist den besondern Grundsätzen des Civilverfahrens oder dem Verfahren in einzelnen besondern Fällen gewidmet. Allenthalben finden fich die nöthigen Formulare in den Anmerkungen angegeben.

Außer dem bisher beschriebenen französischen Civilverfahren, hat Hr. Dabelow auch das unter Nr. 2. angeführte Archiv für den Code de procedure civile u. L. w. angefangen. Es wird darin 1) eine Uebersicht der gegenwärtigen franzöulchen Gerichtsverfallung gegeben, und 2) der unterscheidende Charakter von der deutschen antwickelt. Hierauf folgen 3) Fragmente zur Geschichte, Literatur und Beurtheilung des Code de procéd. civile; 4) vorzügliche Eigenheiten des franzöfischen Civilversahrens; 5) Inhait des Code de procéd. civile und Darstellung seines Geistes nach den Motifs; 6) Verhältnis des Code de proced. civile zu altern franzöhichen Proceisgeletzen; 7) in welchem Verhältnis steht der Code de procéd. civile zu solchen Ländern, in welchen bloss der Code Napolion eingeführt worden M? ? 8) über die Befugnils des Cassationshofes bey That kaum hinreichend, ein gutes Buch zu entwer-Gelegenheit eines neuern Arréis desselben; 9) Verglei- fen, geschweige denn auszuarbeiten.

chung der Gerichtsverfallung im Königreich Westphalen mit der des franzölischen Kaiserreichs: endlich 10) vorläufige Vergleichung der bürgerlichen Procelsordnung für das Königreich Westphalen mit ihrer Quelle, dem franzölischen Code de procéd. civile, und Relultat dieser Vergleichung. Wir wollen aus dem vorletzten Auffatze nur etwas hier ausheben. Bekanntlich ist zwar die sogenannte akademische oder Universitätsgerichtsbarkeit im Königreich Westphalen aufgehoben, aber S. 88. wird ein interessanter Brief des damaligen Ministers der Justiz, Hn. Siméon, an den Rector der Universität Halle, Hn. Niemeyer, mitgetheilt, woraus erhellet, mit welcher Sorgfalt auch nach aufgehobener Jurisdiction das Recht der Disciplin erhalten wird. Die Grade disciplinarischer Strafen find darin auf folgende Art bestimmt: s) einbis achttägige, ja zwey wöchentliche Carcerstrafe; b) Verweigerung des akademischen Unterrichts; c) Relegation, welche die Universität zwar nicht geradezu befehlen, aber doch bey Auswärtigen von dem Maire, bey Einheimischen vom Tribunal verlasgen kann. Die Universität soll auch keine abschlägige Antwort von der Obrigkeit zu befürchten brauchen: donn , outre que le magistrat n'a point d'interêt à contrarier l'Université, et à suspecter les motifs, celle ci trouve-

roit dans les autorités supérieures un juste appui."

Die Schrift über die neue Processordnung von Hn. Dr. Caspari zu Halberstadt, hält sich genau an die Titelfolge der bürgerlichen Processordnung für das Könireich Westphalen. Vorzüglichen Fleiss hat der Vf. auf die Formulare verwendet, und fich dadurch allerdings um den Praktiker ein Verdienst er-In theoretischer Hinficht ist die Schrift nicht so bedeutend als die vorige; es war aber auch die Ablicht des Vfs., die Processordnung nicht sowohl willenschaftlich, als vielmehr praktisch in **allen** ihren Theilen zu beleuchten. Der Vf. ist so sehr von seinem Gegenstand eingenommen, dass er daran zweifelt, ob Klarbeit der Form, Sicherheit und Vollständigkeit der Materie und richterliche Würde zweckmälsiger, kürzer und zugleich eleganter erreicht werden können, als es durch die in Frankreich eingeführten Fosmulare geschehen; und von der Zweckmälsigkeit leines Buches infonderheit ist er so überzeugt, dass er glaubt: "das Tribunal vom Präsidenten bis zum Gerichtsboten hinab, die Anwälte, Procuratoren, Friedensrichter u. f. w. jeder werde darin feines Raths finden." (!) Wir wollen den Vf. in diesem Glauben nicht stören, wünschen aber, dass wenn er fich ferner bey überhäuften Berufsgeschäften der literarischen Thätigkeit widmen sollte, er fich mehr Zeit dazu nehmen möge. Zwey Monate find in der

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstag's, den 31. August 1809.

### WISSENSCHAFTLIGHE WERKE

VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Mecklenburgs Staatsrechtlicke und politische Verfassung.

nter den deutschen Territorial - Staatsverfaffungen trägt die Mecklenburgische vielleicht am stärksten und am längsten das Gepräge der Germanität. Mecklenburg, obwohl in seinem, uns bekannten, höchsten Zeitalter nicht von eigentlichen Deutschen bewohnt, bildete fich, als es deutsche Bewohner, deutsche Einrichtungen und deutsche Verhältnisse bekam und vor vielen Jahrhunderten dem, nun aufgelöseten, ersten deutschen Staaten Vertrag beytrat, im ursprünglichen deutschen Geiste eine Constitution, welche fich nicht allein gegen Stürme mancher Art fondern fich grade durch fie noch stärker befestigte und die mannichfaltigen; allmähligen Veränderungen, welche so viele andre deutschen Staaten, z.B. der Vereinigung mit größeren Staaten, Vereinigung des größten Theils der ritterschaftlichen Güter mit den Domanen, Dismembration des Territoriums u. d. gl. erlitten, nicht erfuhr. -Sehr natürlich wurden auch in dieser Verfassung durch den Umsturz der germanischen Verfassung überhaupt, und den durch Mecklenburgs, nach Lage der Verhältnisse so segensreichen und preiswürdigen Beytritt zum zweyten deutschen Staaten - Vertrag, mehrere Veränderungen nothwendig, an deren Discussion auch chie Literatur Antheil nimmt. Was kann, was wird aus der bisherigen Verfassung bleiben? Was muss an the verändert werden? in welcher Beziehung ist ihr Fortbeltand, wünschenswerth? welches find die zweckmässigsten Surrogate? diess find die Fragen, welche nicht blos im National-Rath, sondern auch in dem der Literatur, verhandelt wurden und welchen die Erörterung der leichtesten und zweckmässigften Heilung der, dem Continent, mithin auch Mecklenburg, geschlagenen Wunden sich anschloss. -Schon find in der A. L. Z. 1809. einige der hieher gehörigen Schriften angezeigt, wie die: Grundzüge zu einer gerechten und billigen Vertheilung der durch den Krieg vermehrten Staats-Bedürfnisse u. s. w. (Nr. 122.) und Dine andere: Ueber die Einrichtungen, welche im Hermogthum Mecklenburg u. f. w. (Nr. 29.). Seitdem find Rec. folgende neue zugekommen:

Schwerin u. Rostock: Ueber öffentliche Schulden aus dem Kriege und dem (den) allgemeinen Lan.

A. L. Z. 1809. Zweyter Band.

desindult in Meckleuburg - Schwerin; zwey Abhandlungen, allen Freunden des Vaterlandes gewidmet. 1808. VIII. 56 u. 44 S. 8.

Diese Abhandlunges, deren Vf. sich unter der Votrede nur durch die Buchstaben: Ch. Br. unterschreibt. find zwar zunächst für Mecklenburg bestimmt, allein fie find aus so richtigen Grundsätzen geschöpft, und stellen so richtige allgemeine Ansichten dar, dass sie auch für das Publicum außer Mecklenburg ein grosses Interesse haben, da Mecklenburg mit so vielen andern Ländern in Credit-Verhältnissen Reht. Die erste Abhandlung: Ueber die Grundsätze, welche Mocklenburg bey der Behandlung der für das Land durch den Krieg entstandenen Schulden zu befolgen hat, ift auch für andre Staaten beachtungswerth, die hierin mit Mecklenburg in gleicher Lage find. Mit einleuchtenden Gründen erklärt der Vf. fich gegen eine auswärtige Anleihe und sohlägt vor, den Indult unter angemessenen Modificationen zu verlängern, inzwischen aber die Handlungsbilanz durch angemessene Sperrung des Landes gegen den Einflus des Luxus herzustellen, den Privat-Credit durch Errichtung von Hypothekenbüchern zu fichern, die Concurse zu vereinfachen', zugleich aber zur Fundirung der Schulden. die das Land gemacht hat, ein richtiges System der Abgaben einzuführen und nun die durch Bens anerkannte Staatsschuld in Staatspapiere zu verwandeln. welche Zinsen tragen und nach und nach von dem Ueberschuss der Steuern in einer, durch das Loos zu bestimmenden, Ordnung abgetragen würden; daneben müssten aber auch die, durch Einquartirung entstandnen, Schulden bezahlt werden. Die zweyte Abhandlung betrifft den, für Mecklenburg Schwerin promulgirten allgemeinen Landesindult und dessen Verläu. gerung. Der Vf. entwickelt hier die Nothwendigkeit, Gerechtigkeit und allgemeine und particulare Nützlichkeit der Verlängerung dieses Indults bis zu dem Zeitpunkte, in welchem fich die gegenwärtigen Umstände werden verändert haben. Rec. stimmt dem Vf. hierin aus voller Ueberzengung bey, und Bemerkt zur Unterstützung der Meinung des Vfs. nur noch, dass Mecklenburg, wenn es den Indult jetzt aufhöbe, in Rückficht auf die Credit-Verhältnisse zu andern Staaten in die offenbarste Unter Bilanz treten würde. Denn in den benachbarten Preußischen und Schwedisch-Pommerschen Provinzen ist ein allgemeiner Landes - Indult formlich publicirt; die braunschweig - lüneburgischen, braunschweigischen

und hessischen Provinzen bedürfen ihre Gelder zu eigenen Bedürfnissen, und negociiren selbst, dasselbe ist der Fall mit Hamburg; mehrere Leihhäuser und öffentliche Verleihanstalten haben partielle Indulte erhalten, und viele öffentliche und ständische Kassen haben ihn in facto dadurch erhalten, dass sie in eine gemeinsame Kasse zusammengeschmolzen worden, deren Verhältnisse noch unbestimmt find: aus allen diefen Orten kann Mecklenburg daher sein Geld nicht zurückziehen, stellt sich ihnen also durch die Aufhebung des allgemeinen Indults nur als ein stets zur Zah-Jung verpflichteter, aber nicht wieder empfangender Staat dar. Und unter welchen Umständen und Verhältnissen geschieht diess? zu einer Zeit, in welcher jeder Staat, ja jeder Privatmann sein Geld selbst bedarf, in welcher allenthalben sehr vortheilhaste Anleihen gesucht und eröffnet werden, in welcher fast in allen Staaten jeder sein Grundeigenthum feil bietet, in welcher die Halbscheid der Domänen mehrerer deutscher Provinzen veräussert werden, kurz in einem Zeitpunkte, in welchem das Geld eben so selten geworden ist, als es gesucht wird. Die Verlängerung ist aber nicht blos Wohlthat für den Schuldner, sondern auch für die Gläubiger, denen dadurch ihre Kapitalien erhalten werden, anstatt dass sie, wenn der Indult unter jetzigen Umständen aufgehoben würde, durch den nothwendig geringen Verkauf des Gegen-standes ihrer Hypotheken zum Theil um das angeliehene Kapital würden gebracht werden. Diess ist ein Gesichtspunkt, der gewöhnlich nur zu sehr im Auslande vernachlässigt wird, wo niemand daran denkt, das ohne den wohlthätigen Indult ein großer Theil der angeliehenen Kapitalien bereis verloren seyn würde, anstatt dass der Indult fie jetzt erhält, indem er die Schuldner der Alternative überhebt, entweder das Unmögliche möglich zu machen oder aber durch die Abtretung und wohlfeile Veräußerung ihrer Güter die Creditoren um einen Theil des Ihrigen zu bringen; diese Verfügung ist in Mecklenburg doppelt mützlich, weil fich daselbst das Heer elender Geldwucherer und habsüchtiger Leute so sehr vermehrt hat, ja es selbst Menschen giebt, die um für fich zu gewinnen, Concurse veranlassen. Rec. will sich darüber zur Zeit nicht deutlicher ausdrücken, da die zu erwartende Concursordnung auch diesem Uebel abhelfen wird; völlig stimmt er aber dem Vf. der vorliegenden Zeilen darin bey, dass Concurse mehr administratorisch, als bisher, betrieben werden müssen, wie folches schon lange in Preussischen der Fall ist; Rec. glaubt sogar, dass die sogenannten gemeinsamen Anwalds - Stellen ganz aufgehoben und durch commissarische Leitung des Ooncurs - Gerichts ersetzt werden können und müssen, und hält diess für das Hauptmittel Concursen nicht bloss vorzubeugen, sondern auch fie bald zu beendigen. Niemand muss bey der Verlängerung des Indults fich mehr für diese Verlängerung interessiren und erklären, als die Gläubiger, weil sie nur bey der Prolongation ihre Kapitalien erhalten: denn die Sicherheit, welche fie dafür haben, ist nur durch die gegenwärtigen, vorübergehenden Zeitumstände

gemindert, eigentlich nur fuspendirt, es mithin unweise, grade unter diesen Umständen auf Befriedigung los zu dringen, die man jetzt nicht, wohl aber zuverläsig dann erwarten kann, wenn jene Umstände ausgehört haben. Das Interesse des Staats, der Gläubiger und der Schuldner vereinigt sich daher in Prolongation des Indults; nur das der Concurs-Jäger und Wucherer kann dagegen sich erklären.

Rostock, b. Adlers E.: Beytrag zur Theorie der Circulation des Geldes und Vorschlag zur Vermehrung des Umlaufs-Capitals in Mecklenburg durch Staats-Obligationen, vom Assessor G. L. Bron Blücher auf Wasdow. 1808. 24 S. 8.

Die Tendenz dieser Abhandlung spricht schon ihr Titel aus; der Vf. Ichlägt vor, bey dem allgemeines Mangel des baaren Umlaufs - Capitals, dasselbe für die größere Circulation durch Staatsobligationen zu vermehren. Der Nützlichkeit und Ausführbarkeit dieses Vorschlags dürfte mit Grunde wohl nicht viel entgegen gesetzt werden können, und durch die Ausfülrung deffelben könnte der Wucherey und den zahlloien Verlegenheiten und Nachtheilen vorgebeugt werden, welche daraus entitehen, das bey jedem Ver-Kehr, bey jeder Kündigung in einer Species baar bezahlt werden foll, die der Privatmann nicht aufbringen kann, und welches auf die vorgeschlagene Art so leicht im Repräsentant gegeben werden kann. Der reichste Mann ist arm, wenn er in einer nicht hinreichend vorhandenen, Species zahlen foll.

Ebendaselbst: Ein Wort über die Militärconfeription im Allgemeinen. Im November 1808. 8 S. 4.

Der Vf. dieser kleinen, gut geschriebenen, Piece, empsiehlt die Allgemeinheit der Verbindlichkeit der Staatsbürger das Vaterland zu versheidigen, von welcher der Vf., ausser den nötnigen Staatsbeamten und den Unbrauchbaren, nur die weibliche Hälfte der Staatsbewohner ausnimmt. Die Deduction aus den Grundsätzen des allgemeinen Staats-Rechts ist, nach Rec., allerdings richtig; auf besondere Versassungen nimmt der Vf. nicht Rücksicht.

Ebendaselbst: Blicke auf Mecklenburg, von einem Eingebornen, Calpurnius Beilfust. 1809. 48 S. S.

Ohne tief in den Gegenstand einzudringen, verbreitet fich der Vs. über verschiedene, besonders interessirende, Materien, in Ansehung deren die Versasung oder Verwaltung Mecklenburgs einer Revision und Resorm zu bedürfen scheint. Guter Wille und Unparteylichkeit ist ihm, im Allgemeinen, wohl nicht abzusprechen, und in mancher Hinsicht scheint sein Blick und seine Ansicht richtig zu seyn.

NEUSTRELITZ, b. Albanus: Sendschreiben des Cammer-Rath Zimmermann an den Herrn Cammer-Director von Ferber: über die gegenwärtige Lage Mecklenburgs. 1809. 58 S. 8.

Mit voller Ueberzeugung stimmt Rec. dieser Abhandlung des, schon durch frühere Schriften vortheilhaft bekannten, Vfs bey. Mit Recht halt derselbe die Verfassung des Staats für den Hauptgrundpfeiler feines Nationalwohlstandes überhaupt und feines Credits insbesondere; je freyer und sicherer be ist, desto größer ist das Glück des Staats; diess ist besonders dann der Fall, wenn gegebene oder genommene Unzufriedenheit die Bewohner andrer Staaten in glücklichere Lande hinzieht, weiche in Zeitpunkten dieser Art durch eine liberale, freye, möglichst zwangslose Verfassung den Grundstein eines bleibenden Wohlstandes legen können. Die völlige, unumwundene Sicherung der Constitution ist daher dem Vf. und auch Rec. der Prajudicial - Punkt bey der Wiederherstellung des öffentlichen und Privatcredits; der Vf. räth "an dem zwar schon alten, aber übrigens fehr vortrefflichen Gebäude der mecklenburgischen Werfassung, worin Mecklenburgs Regenten und Unterthanen bis jetzt so glücklich und zufrieden gelebt hinzufägt, alle andre Völker uns so lange beneidet haben, nichts weiter niederzureissen, als was durchaus nicht mehr haltbar und mit dem allgemein herrschenden Geist des Zeitalters verträglich ist." Ein fester Credit setzt eine feste Verfassung ohne alle Willkühr voraus; der Privat - Credit ist die Bass des Staats-Credits, beide find mit Willkür in der Gesetzgebung, dem Besteurungs-Recht, dem freyen Verkehr, der Confeription u. f. w. unvereinbar, und mit dem Aufhören einer liberalen Verfassung hört das Glück und der Wohlstand eines Staats auf; er kann weder seinen öffentlichen noch feinen Privatcredit behaupten. Der Vf. giebt S. 8 folg. sehr günstige Aussichten für Mecklenburg, wenn seine Verfassung ferner besteht, Ausfichten, welche Rec. um so mehr erheben, als bekanntlich beide Herzöge Mecklenburgs den Fortbestand der Constitution im Allgemeinen förmlich verheifsen haben. Die gegenwärtigeKrankheitMecklenburgs ist ihm (S. 8.) nur schnell ablaufend, nicht chronisch; eine einzige vorzüglich gute Aernte, nach wieder hergestellter freyer Ausfuhr zur See, ist hinreichend Mecklenburg aus der gegenwärtigen (allgemeinen) Verlegenheit zu reißen und die vorigen glücklichen Zeiten wieder herbey zu führen. Von diesem Standpunkte aus schlägt er die Mittel der Heilung des Uebels vor; diese find: Fortdauer des Induits, welche er S. 13 folg mit, wie Rec. glaubt, so scharssinnigen als treffenden Gründen empfiehlt, und fie als eine Wohlthat sowohl für den Staat, als für die Schuldner und in - upd ausländischen Gläubiger ansieht und deren Aufhebung er als ein Unglück für das Ganze betrachtet; auswärtige Anleihen, welchen Hr. C. R. Z. indellen aus richtigen Gründen im allgemeinen nicht sehr geneigt ist; Papiergeld für die innere Circulation, Operationen. Sehr beherzigenswerth ist, was der unter den, S. 24 folg. vorgeschlagenen, Modalitäten Vf. zum Schlusse über die Guts-Taxen anführt, wo-

stellten besseren Zeiten, wobey er sich gegen indirecte Steuern erklärt, weil sie uns die kostbarste Perle der bisher genoffenen glücklichen Freyheit rauben und fie in ihrer Grundveste erschüttern, ohne den davon gehegten Erwartungen zu entsprechen, und zugleich dem innern und äußern Verkehr unerträgliche Felseln anlegen und den, für Mecklenburgs Real- und Personal-Credit so vortheilhaften Glauben der Ausländer an die Vorzüge der Mecklenburger schmälern (weshalb die Idee der indirecten Steuern auch nicht durchgegangen, und von der Regierung und den Ständen nicht angenommen ist). Mit Wahrheit fragt der Vf. S. 31.: "wo ist ein Staat in der Welt, in welchem man so ungebunden, ungestört und ruhig leben kann, als in Mecklenburg?" Gegen die Einschmelzung des unentbehrlichen Silbers erklärt der Vf. fich S. 37. aus sehr triftigen Grunden. Alle diese Mittel hält jedoch der Vf. selbst nur für Palliativ - Mittel, welche er nur unter der ausdrücklichen und unerlasslichen Bedingung billigt, dass damit zugleich der Gebrauch einer zweckmässigen Radical-Kur verbunden werde; letztere besteht in Verminderung der Ausgaben an das Ausland und in Verbesserung der, den haben, und um welche, wie er S. 6. mit Wahrheit Credit betreffenden, Legislation, worüber Hr. C. R. Z. fich bereits vor 5 Jahren in seinem Werke über Mecklenburgs Creditwelen so grandlich verbreitet hat, obgleich er jetzt auch vorschlägt, dass das Ganze durch eine solidarische Vereinbarung die durchaus nothwendigen Güter - Taxen evinciren oder garantiren müsse. Durch alles dieses werden, wie er mit Recht voraus setzt, die in den Zahlungsterminen bis jetzt unvermeidlichen Verluren und Kapitals - Veränderungen außerordentlich verringert, welches um fo wunschenswerther ist, als, nach der S. 45. gemachten Berechnung, wenigstens 2 der Kündigungen des Wuchers wegen geschehen. Rec. hält indessen diess Verhältnis für zu geringe und glaubt, dass wenigstens & der Kündigungen aus Wucher geschiehet, indem so viele In - und Ausländer ihre Geldverhältnisse in neuern Zeiten nicht selbst besorgen, sondern Mittelspersonen und Händen anvertrauen, die lieber Provisionen einnehmen, als Satzschriften anfertigen mögen, die daher von Termin zu Termin die Kapitale kündigen, um für die Wiederausleihe oder für die Stundung 2-3 Pro Cent Provision, eine Art des schnödesten Wuchers, zu erheben; Rec. hält diess Unwesen für den grössten Unfug im Creditwesen und ist der Meinung, dass letztres, wenn es reorganisirt werden soll, den Händen jener Mittelspersonen gänzlich entzogen werden müsse, weil dadurch den unaufhörlichen Kundigungen vorgebeugt wird, besonders wenn, wie 8. 46. vorgeschlagen wird, die Wuchergesetze geschärft und, wie Rec. hinzufügt, der Concurs - Process verbessert wird, da auch er den gemeinsamen Anwälden von nicht fester Moralität hin und wieder Gelegenheit giebt, für Concursgelder Provisionen zu nehmen. Diels ist die Basis aller Credit - und Finanzund Errichtung eines sinkenden Fonds in wieder herge- durch der Gutsbesttzer einen festen Credit bis zum

vollen Werth seines Guts erhält. Rec. schliesst die Anzeige dieser gehaltvollen Schrift mit Dank für einen so wichtigen Beytrag zur Berichtigung des Urtheils über die gegenwärtige Lage Mecklenburgs, der den Beweis enthält, dass Mecklenburgs Credit an innerer Solidität dem der andren Staaten nicht nachsteht, was auch von eigennützigen Menschen, ihres Privatvortheils und ihrer Geldmanipulationen wegen darüber, besonders im Auslande, hin und wieder verbreitet werden mag. Nur allein die Mittel, welche diese Menschen vorschlagen, nämlich die Kündigungen, können diesen so wohlbegrundeten Kredit erschüttern, nicht, weil er nicht wohlbegründet wäre, fondern weil die Anschaffung der gekündigten baaren Summe grade zu dieser Zeit zu den physischen Unmöglichkeiten gehört. Der Bestzer einer Million an den sichersten Papieren muss bonis cediren, wenn er nur 100 Thaler baar Geld hat, nur diese herbey schaffen kann und doch 200 Rthlr. baar zahlen foll; es muss da formaliter Concurs entstehen, wo materialiter zulängliches Vermögen, ja selbst Reichthum vorhanden ist, und weder der öffentliche, noch der Privat- Credit kann dabey bestehen; ja die Gläubiger selbst werden gefährdet, deren Interesse man doch vorgeblich zu wahren beab fichtigt.

(Ohne Druckort): Einige unmaßgebliche Bemerkungen über den Entwurf wegen Einführung indirecter Steuern auf Artikel des ausländischen Imports und liber die dafür zum Vorschlage ge-Von drey landschaftlikommenen Surrogaie. chen Mitgliedern der anwesenden ständischen (nicht städtischen, wie es aus einem Drucksehler heisst) Deputation gehorsamst übergeben. 1809. . 30 S. 8.

Diese halb officielle betreffende Schrift empfiehlt die Einführung indirecter Steuern, besonders für Gegenstände der Importation und Exportation. Rec. haben die dafür angeführten Gründe nicht überzeugt, und in seinen Augen die indirecten Steuern gegen den, S. 26. selbst in Anregung gebrachten Vorwurf der Kokbarkeit der Hebungs- und Sicherungs-Anstalten und der Störung der natürlichen Freyheit durch eine vielleicht nöthige strenge Aussicht nicht gerechtfertigt. Jeder bezahlt gerne und hoffentlich treulich die Summe, welche er an indirecten Steuern erlegen mülste, wenn er durch diele fich von den Plackereven befreyt sieht, die selbst bey der besten Administration unvermeidlich find, und da doppelt gefühlt werden, wo sie bis dahin gänzlich unbekannt avaren.

#### ERDBESCHREIBUNG.

phie des preußischen Staats, von Dr. Christian Gott-

fried Daniel Stein, Prof. am Berlinisch - Kölln. Gymnafium. 1809. 171 S. gr. 8.

Diels Lehrbuch, das als ein Seitenstück zu dem (1796. erschienenen) Handbuche der Geschichte des preussischen Staats des Vss. zu betrachten ist, der sich feitdem durch eine allgemeine Geographie bekannt gemacht hat, enthält mehr als nach dem, wenn gleich irrigen, doch gewöhnlichen Begriffen von Geographie der Titel erwarten lälst, nämlich zuerst eine Statistik (S. 1 – 79.), die der Vf. allgemeine Uebersicht überschrieben hat, und dann die Geographie (oder Topographie). Die allgemeine statistische Uebersicht enthält in 20 %. die Quellen und Hülfsmittel, eine historische Uebersicht des preussischen Staats unter den hohenzollerischen Regenten (nach seiner allmähligen Entstehung aus den einzelnen Erwerbungen), seine Bestandtheile und Größe, Lage und Gränzen, Boden, Klima, Gewächse, Producte, Zahl der Einwohner, deren volkerschaftliche Eintheilung, Sprachen, Religion, wissenschaftliche Bildung, bürgerliche Stände, Fabrication, Handel, Staatsverfassung, Staatsverwaltung, Einkünste, Ausgaben und Staatsschulden, und die Militärverfassung; die topographische Uebersicht behandelt 1) die Mark Brandenburg (mit den zur Mittelmark geschlagenen, ehemals Magdeburgischen, Jerichowischen und Ziesarschen Kreisen), 2) das Herz. Pommern, 3) das Herz. Schlesien mit der Grafschaft Glatz, 4) das Königreich Preussen. — Im Allgemeinen wird es keinem aufmerksamen Leser entgehen, dass der Vf. die gewiss nicht leichte Arbeit der Reduction der ehemals allgemeinern Angaben auf besondere mit Sorgsamkeit unternommen, und das Ehemals und Jetzt gehörig geschieden hat; und wenn in dem allgemeinen statistischen Theile, der Natur der Sache nach, viele besonders unwandelbare Gegenstände betreffende Angaben mit den bereits bekannten übereinstimmen: so findet man dagegen alle neue zum Theil noch bevorstehende Veränderungen hier aufgeführt, selbst noch in der Vorrede nachgetragen. Vorzüglich sichtbar ist diess Neue in dem Paragraphen von der Staatsverwaltung (S. 63 - 73.), in welchem diese ganz nach der Verordnung vom 16. Dec. 1808. behandelt ist, und in dem f. von der Militärverfassung; auch find in zwey Anmerkungen die Convention über die Militärstrasse und die Commerzialstrassen für das Herz. Warschau, und die Convention über die Demarcationslinie der noch von .dem franzölischen Militär besetzten Festungen aussührlicher erwähnt. Auch in der Topographie finden wir große Reichhaltigkeit mit Genauigkeit verbund**en.** Kleine Fehler mögen sich freylieh hier und da wohl finden; da!aber der Vf. bey seinem Unterrichte nach diesem Lehrbuche selbst hinlängliche Gelegenheit haben wird, diese zu entdecken und zu berichtigen: so wollen wir bloss noch bemerken, dass die bestimmten Angaben der Einwohnerzahl und ähnliche ohne An-Berlin, in d. Voss. Buchh.: Lehrbuch der Geogra. gabe des Jahrs der Zählung, besser mit runden Zahlen vertauscht worden wären.

## AUGUST 1809

926.

### T.

Verzeichnis der in der Allgem. Lit. Zeit. und den Ergänzungsblättern recensirten Schriften.

Ann. Die erste Ziffer zeigt die Numer, die zweyte die Seite an. Der Beysatz EB. bezeichnet die Ergänzungsblätter.

A

Adelung, J. Ch., Mithridates, od. allgem. Sprachenkunde. 1 u. 2r Th. Fortgesetzt von J. S. Vater. 212, 721.

Almanach, Helvetischer, für das Jahr 1809. EB. 95,

Andachtsübungen für gute kathol. Christen. EB. 104,

Andersch, E. Ph., s. Th. Simpson.

Anekdoten aus Spanien u. Portugal. 1 u. 28 H. 219,783. Anekdoten, Schreckensscenen, s. C. G. Cramer.

Anleitung, praktische, zur Generalbeichte. EB. 104,

Annalen des Krieges u. der Staatskunde. 1—4r Bd:

Arndts, Fr., Gottfreund von Thalheim, der fromme u. kluge Hausvater. EB. 102, 816.

#### B

Bemerkungen, einige unmaßgehl., üb. den Entwurf wegen Finführung indirecter Steuern auf Artikel des ausland. Imports u. üb. die dafür zum Vorschlage gekommenen Surrogate. 238, 935.

Berechnungen, tabellar., üb. das Verhältnis des franz. n. bergischen Geldes gegen die im Großherzgth: Berg coursirenden verschiedn. Munzsorten. 222, 805.

Bericht, histor. kritischer, üb. das neue Normal-Institut für die Landschullehrer des Cantons Zürich.

Bernhard, J. G., Irisblumen, in heil. Ofterliedern. EB.

104, 830.

— Nachtviolen, in Abendliedern. EB. 104, 830.

Beschreibung der Bürgerschule zu Leipzig. EB. 92, 735.

Betrachtungen, erbauliche, des Kreuzweges unsers

Heilandes Jesu Chr. 2e Ausg. EB. 104, 825. Bion's n. Moschus Idyllen, übers. u. erläut. von J. C. F.

Manso. 235, 905.
Blätter, vaterländ., für den Oesterreich. Kaiserstaat.
36 - 688 St. EB. 94, 745.

Blicke auf Mecklenburg, von einem Eingebornen.

238, 932.

Blücher, G. L. E., Beytrag zur Theorie der Circulation des Geldes u. Vorschlag zur Vermehrung des Umlaufs Capitals in Mecklenburg durch Staats-Obligationen. 238, 932.

Bodmann, Fr. J., der zweyköpfige Adler, als ein Zeichen des Deutschen Reichs. E.B. 93, 742.

Bouterweck, Fr., Neue Vesta. 10r Bd. E.B. 103, \$19.

Bredenkamp, H., Predigten über die Lehre von Gott.

E.B. 101, 107.

Brosenius, H., Technologie. 1 u. 2r Bd. 212, 769.

Busch, G. Ch. B., Handbuch der Erfindungen. 4n This

Bufch, G. Ch. B., Handbuch der Erfindungen. 4n This 2te Abth. 4te verw. Ausg. EB. 103, 822.

Buffe. Fr. G., neue Methode des Grüßten n. Kleinsten.

Buffe, Fr. G., neue Methode des Größten n. Kleinsten, nebst Beurtheil. des bisherigen Systems. 28 H. EB. 201, 2019

Canard's, N. F., Grundsätze der Staatswirthschaft. Verb. Ausg. Aus dem Franz. 228, 856.

Caspari, G. L., Geist u. Anwendung der bürgerl. Processordnung für das Königreich Westphalen. 237, 922Ciceronis, M. T., Opera Philosophica, ex-rec. J. Davisii, edid. R. G. Rath. Tom. III. Academica. Tom.
IV. Libri de Divinatione et de Fato. EB. 93, 737.

Code civil des Français suivi de l'exposé des motifs, des rapports faits au Tribunat etc. VIII Tomes. EB. 96, 761.

Comenius, J. Amos, Graeco-Latinus, ului studiosae juventutis accommodatus. EB. 93, 744.

Conversations Lexicon. 27 — 67 Bd. EB. 95,753. Cramer, C. G., Anekdoten, Schreckensscenen u. edle Charakterzüge aus der Spanischen Insurrection. 28 H. 219,783.

Crome, A. Fr. W.n.K. Jaup, Germanien. 2n Bds se H. EB. 92, 729.

Dabelaw, C. C., Archiv für den Code de procédure civile, den Code de commerce etc. 18 St. 237, 921.

— das franz. Civilverfahren nach den Gesetzen u. franz. Schriftstellern system bearb. 237, 921.

\_\_ üb. den sogenannten Directariat der Römer u. die heutige Anwendbarkeit. EB. 96, 764.

Daudebard de Férassac, Essai d'une Méthode conchyliologique, appliquée aux Mollusques suviatiles et terrestres. Nouvelle Edit., augmentée par J. Daudebard sils. 233, 889.

Delius, Ch. T., Anleitung zu der Bergbaukunst nach ihrer Theorie u. Ausübung. 1 u. 2r Bd. 2te Ausl. EB. 95, 760.

Derefer, Th. A., deutsches Brevier für Stiftsdamen, Klosterfrauen u. s. w. zr Bd. 6e verb. Aufl, Auch: Er-

6.3

,

Erbauungsbuch für kathol. Christen auf alle Tage des Kirchenjahrs. 1r Bd. EB. 100, 793. Dereser, Th. A., kathol. Gebetbuch für die vier kirchl. Jahreszeiten. EB. 100, 793.

am Enda, L. G., Predigten an Fest w Bustagen w bey befondern Veranlassungen gehalten. Neue Ausg. EB. 94, 752.

Erläuterungen zu Hubers Holzkabinet in Tabellen dar. ' Gurlitt, J., s. Pindar's Siegesgesange. gestellt. 1 - 3r Tab. EB. 97, 769. Ernefti, J. H. M., S. F. C. G. Hirsching.

Ealder : Fr. K., obriftliche Reden, gehalten an Sonntagen. 2r Bd. EB, 102, 813.

Felner, Preces christianae ad usum Juventutis. EB.

Fresenius, J. Fr. Th., Fortsetz. der neuen Theorie, durch Summation unendlicher Reihen krummlinichte Flächen zu quadriren. EB. 101, 805.

Für die protestantische Kirche u. deren Geistlichkeit. 28 H. EB. 102, 809.

Further, P. F. A., das Ganze der christl. Sitten- und Glaubenslehre. In Predigten. 2r Jahrg. EB. 100,798.

Galura, B., Betrachtungen üb! den Bulsgeist der ersten n. Hentigen Christen. EB. 98, 777.

. - mblische Geschichte der Welterlölung durch Je-Sum den Sohn Gottes. EB. 68, 777.

- die Ehre des Tisches des Herrn. 3e verb. Aufl. EB. 98,777.

- - die heil. Schrift in der Hand des Kranken u. des Seelforgers am Bette des sterbenden Christen. 2e verb. Aufl. EB. 98, 777.

die Religion in bibli Bildern ut Gleichnissen. 2e verm. Aufl. EB. 98, 781.

. - Gebet- u. Betrachtungsbüch für Christen. EB. 98, 777-

- kurzer Katechismus von unferm Berufe' zum Himmelreiche. EB. 98, 777

🕳 🕳 Unterricht in den heil. Sacramenten der Beichte p. Communion. ste Aufl. EB. 98, 777.

- - Vincenz von Paul, das schöne Bild eines vollkommnen Christen u. des wahren Seelforgers 2 Thle-EB. 98, 781.

- vollständ. Katechismus der erfreulichen Lehre Jesu Christi von unserm Beruse zur Heiligkeit. EB. 98, 777.

Gebetbuch, kathol., für alle Fälle u. Bedürfnisse des mensehl. Lebens. EB. 100, 793.

Gehrig, J. M., Nachtrag zu den neuen Sonn - n. Festtags-Predigten. ie Abth. od. d. Predigten 3r Th., 2e Abth. od. d. Pred. 6r Th. EB. 100, 798.

- - neuere Festpredigten für das Landvolk. EB.

100, 798. Gerber, A. S., Ovid's Schickfale während seiner Verbannung. 236, 917. Germanien, I. A. F. W, Crome,

Glatz, J., die frohen Kinder. 28 H. FB. 98, 784. - les enfans joyeux, d'après l'Allemand par Mr. l'Abbé Libert. Second Cah. F.B. 08, 784.

- Rosaliens Vermächtnis an ihre Tochter Amanda,

EB. 98, 782.

Gräfe, C. F., Angiectalie; ein Beytrag zur rationellen " Cur u. Frkenntnils der Gefäls - Ausdehnung. 221,793. Grosse, J. R., der Begriff des Directariats. EB. 96,765. Grundmayr, Fr., Jesus von Nazareth. EB. 100, 793.

Handbuch der Angestellten des Rheinschiffshru. Octroi. 218, 775.

Hermann, M. Caj., einige von den gangbarsten Sprichwörtern näher erläut. u. zu Predigten u. Katechilationen anwendbar gemacht. 1 - 38 Bdchn. EB. 102, 813.

- - Fest - u. Gelegenheits · Predigten. 2e verb. Ausl. 1 - 3r Jahrg. 1 u. 2r Th. EB. 102, 813.

- - kurze Volkspredigten auf alle Sonn- u. Felttage. 1 u. 2r Th. EB. 102, 813.

- Unterhaltungen eines Christen mit Gott u. seinen Heiligen. Neue verm. Aufl. EB. 104, 826.

Heffelbach, Fr. C., vollstand. Anleitung zur Zergliederungskunde des menschl. Körpers. in Bds. 28 H. EB. 96, 766.

Hirsching, F. C. G., histor. literar. Handhuch berühmter u. denkwurd. Personen des ihten Jahrh. Herausg. von J. H. M. Ernefti. 10 - 12n Bds. 1e Abth. Ell. 93, 740

Histoire de l'établissement du Christianisme dans les Indes orientales par les Evêques Français et autres Missionaires Apostoliques. Tom. Iet Ll. 228, 854. 5 T 1 T

Jacobsen, F. J., Beyträge zu dem Prisenrechte der Engländer in Rücklicht auf den Tractat von 1801. 211,

Jaun, K., f. A. Fr. W. Crome.

Jung, J. H., Apologie der Theorie der Geilterkunde Als erster Nachtrag zu ders. EB. 99, 790.

Karg, Caj., viel Sinn in wenig Worten für die Jugend. · EB, 104, 825.

Keerl, J. H., Siziliens vorzüglichste Manzen u. Steid Schriften. 1 Th. EB. 101, 805.

Konopak, C. G., die Institutionen des römischen Rechts-210, 705.

Kreismann, J. Ch., Versuch einer richtigen Erklärung der in der Henneberg. Landesordnung, üb. die Vererbung des Nachlasses der Ehegatten, vorkommenden Verordnungen. EB. 103, 817.

Krügelstein, F. Ch. K., Handbuch der allgem. Krankenpflege. 215, 750.

v. Laffert, Fr., Belchreibung der neuerfundenen Fok-Ichen Butter-Malchine. 211, 720. Leiden u. Sterben, das, unsers Hrn. Jesu Chr. 2e verb.

Aufl. EB. 104, \$25-

Lentin's,

Lentin's, L. F. B, Leben, f. W. Sachfe.

Leonhardi, Fr. G., monatl. Unberficht der Forst- und

Jagdwirthschaft. EB. 197, 771.

Lefe u. Gebetbuch, kathol., für Eheleute u. Aeltern. EB. 104, 825.

Lese-Gebet- u. Erhauungsbuch, chrisikatholisches:
EB. 100, 793.

Libert, Abbé, s. J. Glatz. Lindau, L. F., I. Platons Phaidon.

M.

\*. Mack Vertheidigung des österreich. Feldzugs von 1805. 216, 759.

Manjo, J. C. F., f. Bion's u. Maschus Idyllen.

Mayr, L. V., die heilige Charwoche. Neue verh. Auff. EB. 104,1826.

Meisner, Fr., Lehrbuch der Erdbeschreibung, zum Gebrauch beym Unterrichte in der Schweiz. Nach Gaspari bearb. 231, \$79.

Meusel, J. G., Lexicon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen deutschen Schriftsteller. 9r Bd. EB.

97, 775.

Miltenberg, W. A., Leitfaden zur neuesten Geographie

von Deutschland u. einigen benachbarten Staaten.

Moschus Idyllen, f. Bion.

N.

Naturgeschichte der vorzüglichsten bayer. Holzarten nach ihrem verschied. Gebrauche. EB. 97, 771.

Nemnich. A. Ph., Tagebuch einer der Cultur u. Indu-

firie gewidm. Reife. 2 Bde. 227, 841.

Nicolai, D., I. H. Bredenkamp.

Niemeyer, A. H., Leben, Charakter u. Verdienste Joh. Aug. Nossets. 1 n. 2e Abth. 219, 777.

U.

Ovid's Schickfale, I. A. S. Gerber.

P,

Paryfeck, Alex., Livre de prière à l'usage des Catholiques chretiens. EB. 104, 825.

Mindan's olympischer Siegesgesange 3ter - 7ter. Aus dem Griech, von J. Gurlitt. EB. 91, 721 u. 724.

Platons Phardon, od. üb. die Unsterbliehkeit der Seele.
Aus dem Griech. von L. F. Lineau: EB. 97, 772.

# Pienk, J. J., Doctrina de cognoscendis et curandis morbis infantum. 246, 717.

Poppe, J. H. M., Handbuch der Technologie. 2-3e
Abth. 224, \$17.

Preces christianae I. Felner.

R.

Rath, R. G., I. M. T. Cicerov Rehfuer, P. F., Briefe aus Italien während der J. 1801 bis 1805. 2r Bd F.b 99, 7.5.

Reichhelm, K. Fr., die Hoffnung besserer Zeiten. Eine Predigt am Neujahrstage 1804. EB. 98, 782.

v. Reilly, Fr. J. J., Katechism der neuelten Erebeschreibung. 1 u. ar Th. 232, 886Repertorium wifd Rarte aller Poststationen in Deutschland u. einigen angrenzenden Landern. 218, 776. Rumpler, M., Legende der Heiligen für Kinder. EB. 104, 825.

۲.

Sachfe, W., Leben L. Fr. B. Lentin's, 234, 901.
Sack, Fr. S. G., Erweckung zur Besonnenheit bey dem Denken an die Vergangenheit, Gegenwart ind Zukunst. EB. 104, 832.

v. Schlippenbach, Ulr., Wega, ein poet. Talchenbuch.

225, 824.

Schuderoff, Jon., über Kirchenzucht. 222, 801.

Schwager's, J. M., Bemerkungen auf einer Reise durch Westphalen bis an u. über den Rhein. 229, 361. Schwarzel, K., Versuch eines deutschen Rituals. EB.

102, \$11. Schweizer, J., religiöse Vorträge n. Lieder. EB. 103, \$23. Sierd, Abt, Sittenreden auf alle Sonntage des Jahres.

I u. 2r Th. EB. 104, 825. Simpson, Th., Vorbereitung zu einer populären Algebra. Nach dem Engl. von E. Ph. Andersch. 2r Th.

EB. 101, 803. Stalder, Fr. J., Versuch eines Schweizerischen Idiotikon. 128d. 231,873.

Stamm- u. Rang-Lifte der Königl. Sächl. Armee auf das Jahr 1809. E.B. 96, 768.

Stein, Ch. G. D., Lebrbuch der Geographie des Preuls. Staats. 222, 925.

— Nachträge zum Handbuche der Geographie. EB. 95,759.

T

Textor, Fr. L., prakt. Beyträge zur Casual - Homiletik. 18 H. EB. 91, 727.

U.

Ueber öffentl. Schulden aus dem Kriege, u. den allgem. Landesindult in Mecklenburg-Schwerin. 2 Abhandhingen. 238, 930.

Ulrich, L. J., üb. die Existenz rechtlicher Entscheidungs-Quellen ausserhalb den direct anwendbaren

politiven Normen. EB. 96. 763.

v.

Vater, J. S., f. J. Ch. Adelung. Vorschristen, auserlesene Deutsche, als 3tes Hest der Hamburgischen. EB. 94, 749.

W.

Wagner, J. J., Ideen zu einer allgem. Mythologie der alten Welt. 234, 897.
Wega, I Ulr. v. Schlippenbach.
Witschel, J. H. W., Morgen- u. Abend Opfer in Gefängen. 4te verb. Ausg. EB. 94, 749.
Wort, ein, üb. die Mititärconscription im Allgemeinen.
238, 432.
Wörterbuch, vollständ jüdisch- demsches u. densschjüdisches. 228, 855.

Zeis, Ch. E. G., Fredigten. 1e Samml. EB. 99, 791.

Zimmermann's, CR., Sendschreiben an den CD v. Ferber: üb. die gegenwärtige Lage Mecklenburgs.
238, 933.

Zimmermann, Fr. Th., Memoria Martini Latheri oratione ad Germanos celebrata. Praemilla est epistola ad Car. de Villers. 236, 919.

(Die Summe aller angezeigten Schriften ist 129)

T I

### Verzeichniss der literarischen u. artistischen Nachrichten.

### Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Barbier du Boccage in Paris 216, 760. Biot in Paris 222, 808. Boissonade in Paris 216, 760. Bonpland, Am. Goujond, in Paris 216, 760. Brogniart in Paris 222, 808. Deguerle in Paris 216, 760. Delille in Paris 216, 759. du Demaine in Paris 222, 807. Desfontaines in Paris 222, 808. Dieche in Paris 222, 807. Dinet in Paris 222, 808. Esmenard in Paris 216, 759. v. Flotow auf Repplin u. Wildkuhl 212, 727. Fontanel, Burniel, in Paris 222, 807. Francoeur in Paris 222, 807. Gaillard in Paris 222, 807. Glafer aus Helmstädt 211,728. Gumpelzhaimer in Regensburg 212, 727. Hauy in Paris 221, 808. de la Hogue in Paris 222, 807. Hugues in Paris 222, 807. Janssen in Hamburg 221, 800. Koch zu Friedberg in der Wetterau 216, 760. . Krause in Berlin 212, 728. Lacroix in Paris 222, 807. Laplace in Paris 216, 759. Larcher in Paris 216, 760. Leift in Cassel 235, 912. Levesque in Paris 216, 760. Luce de Lancival in Paris 216, 759. Martens in Heidelberg 225, 832. Mirbel in Paris 222, 808. Poisson in Paris 212, 302. Raillon in Paris 221, 807. Rosenmüller in Leipzig 221, 799. Ruperti in Stade 221, 800. St. Ange in Paris 216, 760. Schmidt Phiseldeck in Cassel 135, 911. Siefert in Neu-Strelitz 212, 728. Thenard in Paris 222, 808. Zelter in Berlin 222, 808.

### Todesfälle.

Dietl zu Hofberg bey Landshut 224, 824. Ecker Eckhoffen in Bamberg 224, 824. Glürfeld zu Ber-

nau in der Mark 235, 911. v. Grevenitz, R. Pr. Generallieutenant 224, 8:4. Laurent in Paris 135, 911. Marin in Paris 235, 911. Stevogt in Coburg 214, 743. 224, 824. Wipprecht in Bayreuth 224, 824.

### Universitäten, Akad. u. andre gel. Austalten.

Berlin, Akad. der Künste, Professur der Musik - K. Gesellsch. der Wissensch., offend. 222, 808. Verlamml. zur Geburtsfest-Feyer des Königs, mathemat. Klasse, Preisfr., philosoph. Klasse, Preiserth., neue Preisfr. 236, 919 u. 920. Erlangen, erste öffend. Sitzung u. Stiftungsfeyer der phylikal. medicin. Societät, Preisaufgahe 224, 821 - 824. Frankfurt a. M., Gymnasium, Matthia's Einladungsschr. zu den dielsjähr. Prüfungen u. Feyerlichkeiten 225, 31. Gottingen, K. Societat der Wissensch., öffentl. Versamml. 210,711. Heidelberg, Univers., Gymnasium : 5,8,1. Helmstädt, Univers. 216, 759. Marburg, Univers, Gedachtoile · feyer des Staatsr. Joh. v. Müller, Rommel's u. Wachler's Reden 215, 832. Paris, Ernennungen für die Facultäten der Theologie u. der Wissensch. bey der zur Univerf. gehörigen Akademie 222, 807.

### Vermischte Nachrichten.

Frankreich, literar Statistik im J. 1909. Fortsetz, Lehranstalten 223, 109. 126, 833. Beschlus, literar. u. artistische Sammlungen 230, 265.

III.

## Intelligenz des Buch u. Kunsthandels.

### Ankundigungen von Buch - u. Kunsthändlern.

Barth in Leipzig 226, 837. Dürr in Leipzig 217, 763. Fleischer. Buchh. in Leipzig 220, 788. Fleischmann in München 220, 785 Franzen u. Große in Stendal 223, \$15. Heinrichshofen in Magdeburg 217, 761. 220, 789. Hitzig in Berlin 217, 763. Hof-Buch- u. Kunft-Handlung in Rudolftadt 217,766. 220, 790. 223, \$15. Institut, Geographisches, in Weimar 217, 766. 223, 816. Krüll in Landshut 217, 761. Landes Induftrie-Comptoir in Weimar 223, 815. Leske in Darm-Stadt 220, 789. Mauke in Chemnitz 226, 839. Richter, Heinr., in Leipzig 230, 869. Schmidt in Berlin 217, 762. 226, 839. Steinacker in Leipzig 217, 764. Vofs. Buchh, in Berlin 226, 337. Waisenhaus - Buchh. in Halle 996, 838. Waldeck in Münster 230, 871. Webel in Zeitz 230, 869. Weigel in Leipzig 226, 839. Wilmans in Frankfurt a. M. 220, 785.

### Vermischte Anzeigen.

Auction von Büchern in Jena 21731769. Baumgärtner. Buchh. in Leipzig, Aufforderung an Gelehrte u. Militars, das nun auch üb. den gegenwärt Krie sich verbreitende Werk: Anekdoten u Charakterzüge aus den merkward. Kriegen in den J. 1805 - ., mit Originalbeyträgen zu unterstützen 210, 792. Exter u. Embser in Strassburg, das Merkantilische bey der Zweybrücker Sammlung latein. u. griech. Ausgaben class. Autoren ist der Treuttel- u. Würtz. Buchh. in Strassburg u. Paris übertragen 226, 840. Industrie-Compton in Leipzig, herabgesetzter Preis der R. Müllerschen Vorschriften 220, 791. Joel in Berlin, Journalen-Verkauf 220, 790. Niemann u. Comp. in Lübeck, Jahr's deutsches Volksthum erscheint auf Subscription 229, 787. Scheibel in Breslau, Bibliotheken-Verkauf 117, 766. Wachler in Marburg, Subscriptionsanzeige, Strieder's Fortletz. der Hellischen Gelehrten - u. Schriftlichler-Geschichte betr. 220, 786.

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | • |  |  |



|    |   |   | • |  |
|----|---|---|---|--|
|    |   |   |   |  |
| -  |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
| ٠, |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   | • |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    | • |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
| •  |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   | • |  |
|    |   |   | • |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    | • |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   | • |   |  |
|    |   |   |   |  |
| ,  |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |

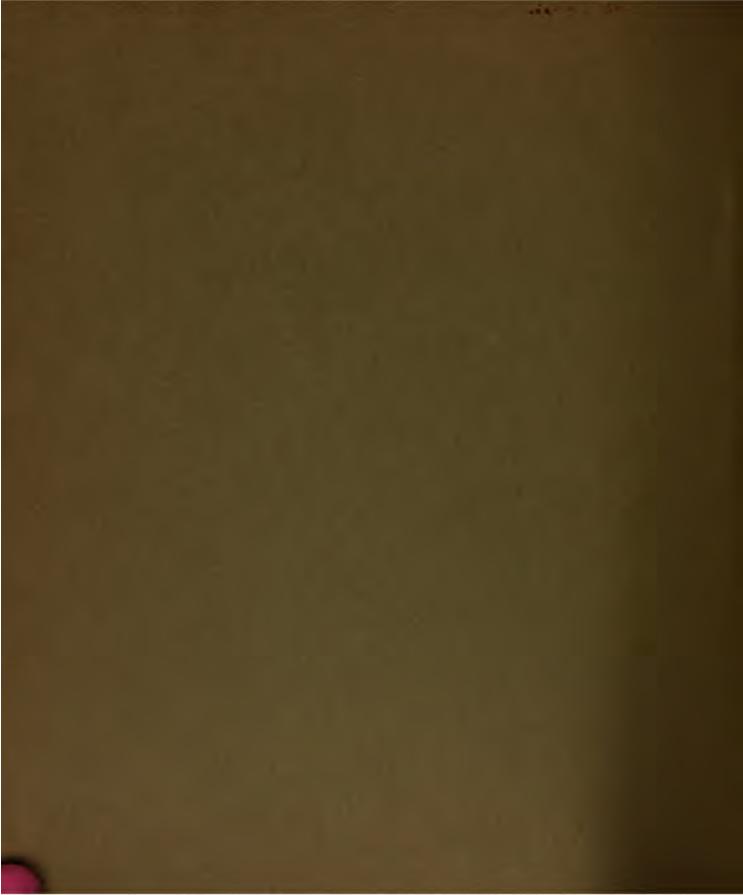

MAR 1 4 1334

